

435 G864

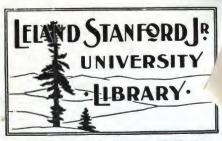

PRESENTED BY THOMAS WELTON STANFORD.



SECONOHAND SCHOOL BOOK ASSE

Angus & Mikely 205 Swanson &



M. H. Swing Melbrane 1858.

.

.

÷

Digitized by Geogli

## )EUTSCHE GRAMMATIK VON JACOB GRIMM.

VIERTER THEIL.

GÖTTINGEN
DIETERICHSCHE BUCHHANDLUNG
1837.





# DEN MITFORSCHENDEN FREUNDEN HAUPT HOFFMANN MASSMANN SCHMELLER UND WACKERNAGEL GEWIDMET.

307.5.110

100



#### VORREDE.

Wean ein wandersmann, fiber öde heiden, sonne und last det tages getragen hat, und in der dänmerung durch engewundne gartenpfade heimzieht; legt er an ihres graes hau den staub seiner fülle abstreifend mit schon erfrischen gliedern und sorgenfreier die letzten schritte zurück. In solch einem kühlenden behagen werden epiloge, welche wir ussern büchern voran zu setzen pflegen, niedergeschrieben, unn rechenschaft von dem geleisteten zu geben, verfehltes zu entschuldigen, allgemeineres nachzuholen. Oft erst zwischen jenen hecken fallen uns die leser ein, an die ich, still vor mich hingekehrt, unterweg wenig gedacht hatte: urtheilen sie nun, ob ich ihrer nachsicht wiederum theilbaßt werden könne.

Wer sich in untersuchungen über die deutsche sprache begibt, und darin aushält, wird mit freuden gewahren, wie das wesen und die geschichte unseres volks in den eigenschaften und schicksalen unserer sprache sich abspiegeln. Es sind zwei entgegengesetzte grundzuge, welche deutsche sinnesart von jeher auszeichnen, treues anhängen an dem hergebrachten und empfängliches gefühl für das neue, wenig geneigt der angestammten kraft ihrer natur zu entsagen waren die Deutschen immer bereit alles geistige in sich aufzunehmen. hieraus folgt der unterbrochne und schwierige gang unserer bildung, zugleich der weite lebensvolle grund den sie mit der zeit gewonnen hat. Bei allen völkern des mittelalters stehen zeichen sanfter verfeinerung und starrer wildheit grell neben einander; welches andere hätte soviel sinnliches im recht, heidnisches in der poesie, altväterisches in der sprache zu hegen gewust? Die deutsche sprache ist nicht ohne schmuck, und birgt ihn oft, nicht ohne flecken und narben, und versteckt sie nie.

Das unsre sprache durchdringende system der ablaute bewahrt ihren wortbildungen bis auf heute die frischeste farbung, davon in den übrigen sprachen bloße spuren sind, all unser vocalischer wollaut beruht darauf, sicht-

1,000

bar oder fühlbar, mehr im großen als im einzelnen, ohne daß wir nöthig hätten, ihm in geschmeidigten formen nachzugehn.

Von der tiefsten innersten regsamkeit der sprache zeugt aber unsere lautverschiebung. während andere völker bei den stufen ihrer consonanzen beharrten, höchstens einzelne ausweichungen davon gestatteten, haben wir Deutsche in folgerechter entfaltung, ohne verwirrung des ganzen, den kreis aller combinationen erschöpft. wie naturnothwendig die laute steigen und sich senken hat Rudolf von Raumers bündige forschung jetzt vollends bestätigt. warum zeigt die geschichte der griechischen sprache keine solche verschiebung? weil ihr ebner ungehemmter fortschritt verwilderungen nicht ausgesetzt wurde. war es, daß die deutsche sprache zweimal aus ihrer fuge gerieth, wunderbarer tact, jedesmal wieder in der bahn geleise sich zurückzufinden. auf den neuen stellen ordneten sich die laute alsbald zur gewohnten harmonie, und nur einzelnes irrte ab und gieng verloren. wie die niederdeutsche mundart der zweiten lautverschiebung sich enthielt, erfuhren die romanischen sprachen ihre wirkung überhaupt nicht. ein beweis minderer rührigkeit.

Eine der vorstechendsten eigenheiten unsrer formlehre, den unterschied starker und schwacher declinationen thut nun erst die syntax in seiner wichtigkeit dar. gleichwol scheint sie ihn beinahe einzuschränken auf das adjectiv, und ich konnte nur spuren geltend machen, die seine practische bedeutung auch für das substantiv ahnen lassen. dahin weist die form selbst, und alles was verwandte sprachen analoges darbieten (1, 823. 832. 833.) vielleicht wird es unsern blicken noch einmal vergönnt sein, in dies räthselhaste, sicher uralte verhältnis näher einzudringen; vor augen liegt, wie sehr dadurch der adjectivische ausdruck an seinheit gewinne und an mannigsaltigkeit.

Es lag mir an, solche eigenthümliche structuren hervorzuheben, welche, wie mich dünkt, aus dem kriegerischen leben und trachten unserer vorfahren erklärt werden müssen, und alle sinnlichkeit des alterthums athmen. ich meine die infinitive mit ez (s. 333 ff.), die dative bei kleiden und füttern (s. 693), die ausgefallnen accusative bei lassen (s. 640), die ellipsen bei können (s. 137) und andres mehr, was in die entlegenste zeit zurückführt. zwar ließ es sich einigemal erst aus den mhd. dichtern nach-

weisen, nicht aus ahd. denkmälern; diese aber geben uns nur ein schwaches bild von dem stande der sprache und müssen, nach ihrer ganzen art und weise, eine menge lebendiger ausdrücke grade von sich ausschließen. man wird bei beurtheilung jener redensarten selbst partikeln wie zi henti, zi speri (3, 147), simbles (3, 128) erwägen, dergleichen sich freilich in allen sprachen, aus derselben ursache, reffen. Es ist dies nur der anfang von wahrnehmungen, die fortgesetzt zu werden verdienen.

Hohes alters, und nicht ohne wildenzenden beischmack scheint mir auch die ausdrucksweise für schmeichelnde und scheltende anreden, welche s. 295 und 955 besprochen worden ist.

Den anbruch neuer epochen in der sprache, d. h. ihre geminderte schwungkraft, dafür aber wachsende sicherheit und deutlichkeit bezeichnet eine ganze reihe von ereignissen, vorzüglich aber der aussterbende gebrauch passiver und medialer formen, der absoluten participien und der accusative mit dem infinitiv. Je mehr der sprache die flügel gestutzt werden, durch deren gewalt sie sich ehmals in die lust erhob, desto nöthiger hat sie ihren gang und schritt auf dem boden abzumessen, zu regeln und zu festigen. was sie an schnelle einbüßt gewinnt sie an gleichmäßiger, gefahrloser ruhe ihrer bewegungen. Die alte sprache konnte stellenweise glänzen, die neue strebt nach einer milderen ausgebreiteten klarheit.

Ich habe getrachtet keine dieser richtungen, zwischen welchen die wechselndste abstufung liegt, zu verkennen, sondern jedweder ihr recht angedeihen zu lassen.

Einsichtigen nicht entgehn wird die mindere ausführung des seiner wichtigkeit wegen vorausgesandten ersten abschnitts von den verbalverhältnissen. anfangs wähnte ich die gesamte syntax in einen band fassen zu können; zumal dürftig ausgefallen ist nun das zweite capitel. doch da die lehre vom modus gewissermaßen den indifferenzpunct bildet, in welchem sich eigenheiten des einfachen und mehrfachen satzes durchkreuzen, so wird in der folge dem mangel leichter abzuhelfen sein. Aber auch die beiden ersten capitel des nomens erschöpfen ihren stof lange nicht. Unbesorgter um die ausdehnung des ganzen überließ ich mich vom dritten capitel des zweiten abschnitts an der ausarbeitung, und die erörterung der schwierigen lehre

von artikel und slexion hat wol am ersten anspruch auf anerkennung. Bei den capiteln, welche solgen, zwang die fülle des materials wieder zu gewisser schranke: ich strebte sür den casus durch gewählte und tristige beispiele vorerst der waltenden regel mächtig zu werden; den wortregistern und glossaren darf vieles andere heimfallen, so wenig zu zweiseln ist, das in der fast unabsehlichen menge des einzelnen, auch noch manche modificationen der aufgestellten grundsätze werden enthalten sein. meinen eignen weg konnte ich bei den präpositionen einschlagen, nachdem Graff einen ganz andern so lehrhaft schon versolgt hatte.

Zur lesung nhd. grammatiker, welche, wie man weiß, ihr talent vorzugsweise auf die syntax wenden, bin ich wieder nicht gelangt, und selbst Adelung ist nur sparsam nachgesehn worden. was mir aus diesen werken abgeht wird eher ergänzt werden können, als zu ersetzen gewesen wäre, was ich meinem quellenstudium ab hätte brechen müssen. weder von den mir zur seite liegenden bestrebungen anderer denke ich gering, noch weniger verkenne ich den jetzigen standpunct unsrer sprache mit allen seinen vortheilen, den nachtheilen gegenüber auf welche die geschichte hinweist, wenn die alte sprache oft nur spärlichen stof besitzt, der sich halb in die erde vergraben hat, stehn uns heute alle entfaltungen deutscher poesie und prosa offen, deren ergründung und darstellung erst den gipfel und krönenden schluß einer deutschen grammatik geben wird. wer aber will, bevor sie sich zum giebel erhoben hat, ihr die krone aufstecken?

So habe ich denn die weiten ungebahnten strecken unserer alten syntax zu durchmessen begonnen, des ziels nur die hälfte erreicht, und einige meiner ansichten verlieren an zusammenhang. der rückständige theil ist verwickelter, nicht schwerer, ich hoffe davon nicht so lange abgehalten zu werden. meine lust an der sache hat nicht abgenommen, aber meine zuversicht; da ich die ersten reiser im wald unserer sprache zu lesen und flechten begann, war ich des erfolgs froher und gewisser als jetzt wo ich ein schif halb aufgezimmert habe, dessen last noch nicht flott werden kann, sondern eine zeitlang mit seilen zu land sich fortschleppen muß.

Geschrieben den siebenten tag vor dem jubiläum.

## VIERTES BUCH. SYNTAX.

In den vorausgehenden büchern sind die wörter an sich, nach ihren elementen, betrachtet worden. Laut, wurzel, wort, bildung und flexion des worts enthalten sinn und bedeutung, die aber erst durch das geschäft des denkens lebendig werden. Reden heift gedachtes aussprechen. jeder gedanke verbindet einen gegenstand mit einer vorstellung, jeder satz der rede fordert daher ein subject und ein prädicat. Wesentlich gibt es nur zwei wortarten, nomina und verba. nomen ist das subject welches aussagt oder von dem ausgesagt wird, verbum die aussage. partikeln sind nichts als nomina, zuweilen verba, mehr oder weniger verdunkelt. Das verbum schließt die aussage entweder vollständig in sich ein, z. b. der mensch lebt, oder es liefert eine bloße copula durch welche dem subject ein anderes nomen prädiciert wird: gott ist ein geist, der mensch ist sterblich. dies beigelegte nomen nennen wir prädicat. das verbum substantivum trägt die aussage auf das prädicat über.

Das subject wird unterschieden in casus rectus (nom. voc.) und obliquus (gen. dat. acc.) \*) beim activum ist, dem begriffe nach, der obliquus abhängig vom rectus, beim passivum der rectus vom obliquus. des casus rectus entbehrt auch nicht der einfachste satz, häufig kann der obliquus mangeln. der casus rectus ist im verbo enthalten, oder gehört dazu. bloß participia oder infinitive beziehen sich auf oblique casus.

Einfach heißt der satz, wenn er nur einen casus rectus als subject, und eine aussage in sich faßt, z. b. ich

<sup>\*)</sup> französische grammatiker nennen den casus rectus sujet, den obliquus régime; schicklich fürs activum, unschicklich fürs passivum.

lebe; ich liebe dich; dual und plural gelten für logische einheit. wir lassen aber auch den mehrere subjecte und prädicate unmittelbar durch conjunction verknüpfenden satz grammatisch einfach sein, z. b. menschen und thiere athmen; der baum blüht und trägt. Sind auf andere als die eben bezeichnete weise casus recti und verba gehäuft, so ist der satz mehrfach, z. b. der mensch geht, der vogel fliegt; ich lebe, wenn gott will; bitte ihn, dass er komme.

Die wärme der rede beruht auf der aussage, wie verba aller wörter wurzel sind. wir würden schweigen, wenn wir nichts von den gegenständen auszusagen, wir würden sie nicht benennen, wenn wir ihre eigenschaften nicht zu melden hätten. Der casus rectus (nie der obliquus) kann oft zugleich in der verbalform enthalten sein, bloße imperative wie lauf! geh!, ja der einzige buchstab des lat. i!, bilden vollständige sätze. Nie vermag umgekehrt im nomen die aussage zu stecken; etwas anders sind ellipsen. Die syntax hat also die verbalverhältnisse vor den nominalen abzuhandeln.

Ich schreite nach folgendem plan zu werke. die beiden ersten abschnitte sollen den einfachen satz im verbum und im nomen untersuchen; der dritte wird den mehrfachen satz, der vierte die verbindende conjunction und die negation erörtern, der fünste sich endlich über die wortfolge verbreite.

# ERSTER ABSCHNITT. VERBUM IN EINFACHEM SATZ.

llier sind wiederum in fünf capiteln genus, modus, tempus, numerus und person zu betrachten. lauter vehlulisse, die in sprachen mit vollkommner flexion, für den einfachen satz, wenig oder keins erwägung forden würden. denm die bedeutenderen verbalwirkungen eufalten sich erst in mehrfachen satz, während die nomisalen fast schon im einfachen zu erschöpfen sind. Dieser ganze abschnitt steht in der geschichte unserer sprache keinem andern am wichtigkeit nach; in deu urverwandten älteren sprachen könnte er weit kürzer sein und beinabe wegfallen: mit der reichen fülle ihrer formen ruchten sie einfach aus, was wir durch manigfalte äußere mittel zu ersetzen haben. Es kömnt also fast nur auf darstellung von umschreibungen an, aus denen sich freilich sogar einige neue formen zu erzeugen scheinen.

#### CAP. I. GENUS.

Jedes verbum activum drückt eine innere thätigkeit aus; bleibt diese bei dem hätigen wesen selbst ruleit stehn, so heilit das verbum intrantitiv, wendet sie sich aber auf einen gegenstand, transitiv, das transitiv kann durch erhebung des von ihm abhängigen casus obliquus zum rectus, wobei dann der vorige rectus ein obliquus zum rectus, wobei dann der vorige rectus ein obliquus surid, in ein passirum ungegossen werden. der satz amo te ist, obenhin genonunen, gleichbedeutend mit dem satz amaris a me. ihr feinerer unterschied lauft dahin aus, dali jener den begrif des wirkens, dieser den der wirkung hervorhebt.

Zn der umwandlung ist gewöhnlich kein dringendes bedürfnis vorhanden. es lällt sich denken, daß eine sprache überall mit der activen form ausreiche; wir sehen, dall viele sprachen die passive form allmälich wieder fahren lassen, eine glücklich gebildete wird ihrer nicht entrathen, und es bleibt ein großer unterschied zwischen anahme, die einzelne sprache habe das passivum nie besessen oder sie habe es verloren. im letzten fall werden sich ihrer ganzen ausdrucksweise umschreibungen einprägen, die sonst nicht zum vorschein gekommen wären.

Der deutschen sprache ist früher ein passivum eigen gewesen; wir gewahren seine schon geschwächte, dem aussterben entgegen eilende form noch bei Ulfilas, einige jahrhunderte später war sie erloschen.

Das intransitiv bezeichnet eine stille, innere thätigkeit, das trausitiv ein sich äußerndes wirken, handeln. insofern nun jene thätigkeit sich in sich selber rührt, oder gegenstand dieser einwirkung wieder der wirkende selbst ist, der thuende gleichsam zwei eindrücke, des thuns und des leidens, an sich zu empfinden hat, entspringt ein gemischter mittelzustand. der begrif verto me liegt den begriffen verto und vertor beiden sehr nahe und kann, den umständen nach, in den einen oder den andern aufgelöst werden; scharf genommen sagen alle drei etwas verschiednes aus. Einige sprachen haben für den zwischen activ und passiv schwebenden begrif eine eigne form, das medium, entwickelt, und sie aus den flexionen beider gemengt. auf welche weise die deutsche sprache sich dem wesen des mediums zu nähern suchte wird die folgende untersuchung lehren.

Activ und passiv sind entweder bestimmt oder unbestimmt. bestimmt ist das activ, wenn das object auf welches seine thätigkeit geht, im satz ausgedrückt wird, z. b. ich liebe dich; unbestimmt, so oft dies nicht geschieht: ich liebe, ich weine. bestimmt ist das passiv in dem satz, welchem der aufs verbum bezügliche casus obliquus nicht fehlt: ich werde von dir geliebt; unbestimmt, wo er fehlt. In dem medium liegt von natur unbestimmtheit, und es kann nur mit einem unbestimmten passiv tauschen, nie mit einem bestimmten, zuweilen aber ninmt es bestimmtheit an. das intransitiv, aus dem es aufsteigt, wird dadurch transitiver, das transitiv intransitiver.

#### ACTIVUM.

Das activum hat die vollste, reichste form, deren darstellung im ersten theil geliefert worden ist. hier kann nur noch von ihrer umschreibung die rede sein, insofern sie durch das gesamte activum reicht, denn umschreibungen einzelner tempora wird das dritte cap. behandeln.

Wenn der begrif des verbums in das part. präs. und das verbum subst. aufgelöst wird, so entspringt ein re-

gerer ausdruck der continuität, des nicht aufhörens der handlung. man könnte die wirkung dieser umschreibung der in allen slavischen sprachen eigenthümlich entfalteten form für das verbum actionis imperfectae vergleichen. wer essend ist, der ißt in einem fort, wer essend war, der all nicht bloß einen bissen, sondern war noch im essen begriffen. gewöhnlich fällt dieser ausdruck zwar mit den temporalunterschieden zusammen: ich kann das präs er ist eigentlich nur so lange auf den essenden anwenden, als er zu essen fortfährt; hört er auf, so ist seine thätigkeit vorbei, und die form der vergangenheit für sie gerecht. eben so muß von einem, der nicht mehr essend war, statt der form all die einer weiteren vergangenheit gebraucht werden: er hat gegessen. Dem lebendigen sprachgeist ist es aber angemessen, die bezeichnung des im tempus gelegnen, zumal wenn sich die tempusform sparsam entwickelte, noch auf andere weise zu versuchen.

Schon Ulf. läßt diese umschreibung spüren: vas láisjands Matth. 7, 29 scheint gleichviel mit láisida; ist usfulljando Il Cor. 9, 12 gleichviel mit usfulleith; doch in beiden stellen gewährt auch der gr. text ἦν διδάσσον, ἐστι προς-αναπλιγονίσα. allein Il Cor. 13, 11 wird εἰρηνεύετε gegeben, gavaírthi táujandans sijuth! = táujith! Luc. 2, 83 jah vas Jôsēf jah áithei is sildaleikjandôua geht wiederum der urtext schon voraus καὶ ἦν Ἰωσῆφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Φαυμάζοντες. Luc. 2, 8 vésun vakandans jah vitandans, ἦσαν ἀγραυλούντες καὶ φυλάσσοντες.

Ungleich öfter begegnet die ausdrucksweise im abd. und zumal beliebt ist sie bei O .: pirum zilenti (molimur) Diut. 1, 493; warin zilenti (molirentur) 1, 520; niozanti warun tusi sunt) 1, 491; was niozanti (utebatur) 1, 499; der glossator will fast damit das lat. deponens erreichen. ubersetzer des Is. drückt locutus est aus durch ist sprehhendi und was sprehhendi; mensus est durch was mezssendi. K. 224 steht erkebanter ist für redditurus est. furimakanti (sit praevalens). wie häufig die formel bei O. wiederkehrt mögen beispiele aus einem einzigen cap. I. 4 darthan: warun minnonti 8; warun heffenti 16; warun thiggenti 17; was beitonti 22; ist sih mendenti 32; ist berantu 29; ist fastênti 34; ist kêrenti 38; sint stantenti 60; ist kundentu 62; bist firmonanti 65; abahônti bist 67; wari wihenti 74; was bouhnenti nales sprechenti 77 u. s. w. von der seltsamen beziehung dieses part, präs. auf den easus obliquus, die sich O. zuweilen gestattet, im zweiten abschnitt. Allzuhäußger gebrauch der umschreibung hebt here ihre bedeutsamkeit auf, und bei 0, drückt sie in der that meistentheils nur das reine tempus ans. Im T. finde ich sie nur da, wo die vulgata darauf führte: wärum walhanté inti bihaltenté (erant vigilantes et custodientes) 6, 1; was siu fater inti muoter wuntorönté (erat pater et mater eins mirantes) 7, 7.

eins mirantes) / ...

Den mind. dichtern dient sie zur abwechsing der rede, zur günstigen erweiterung des verses und zur leineren färbung des saudrucks; doch nicht alle bedienen sich ihrer gern, einige selten oder gar nicht: minnende wären Mar. 17; kündent bin Mar. 30; stende si Mar. 33; bitende bin Iw. 4172; varendist Iw. 7927; kerende bin Iw. 7930; diende sin (serwire) Nib. 505, 4; habende si (habeat) Gudr. 34; lidende bin Ms. 1, 85; habende sin Ms. 1, 385; lobende sin (sandend) Ms. 1, 185; hietende sin Ms. 1, 385; lobende sin Ms. 2, 2065; was lebende Barl. 1, 5; sich bezzernde wese Barl. 5, 185; getrüwende was Troj. 13373. Einigenal steh der art. noch vor dem part. und dann nähert sich der sinn dem substantivischen, z. b. ich bin der klagende, der bittende Ms. 1, 700.

Seltuer sein mag sie in den nord, dialecten. Altn. er vitandi Sæm. 13°. ein altdän, volkslied hat: var blinkend, var springend D. V. 1, 85.

Nale in form und bedeutung an die vorhergehende reicht die umschreibung durch werden und das part, prüses kann damit das entspringen, das ebeneintreten der haudlung bezeichnet sein, artet aber gewöhnlich in den bloßen verhalbegrif aus.

Ulf. übersetzt Luc. 6, 36, γίνεοθε οἰκτίρμονες vairtháith bleithjandans! οἰκτίρμων ist wenigstens kein part-Joh. 16, 20 λυπηθήσεοθε saúrgandans vairthith.

Ahd. beispiele werden sich nachweisen lassen; ags. finden sich, z. b. ic veordhe geomriende (ich breche in klagen aus).

<sup>\*)</sup> sagen wir nhd.: das ist einleuchtend, das war überzeugend, 50 stehn uns diese port. adjectivisch.

Mhd. weinende wirt Mar. 42; wirt vähinde Diut. 1, 15; wirt diende (servit) Nib. 1150, 4; vrägende wart Iw. 5891; jehende wart Iw. 2986; wurde varnde Iw. 3430; wirt tragende Troj. 4570; wart tragende Troj. 5304; wart gedenkende Troj. 11392; wurde krenkende Troj. 13371; wirt komende Troj. 13522; wurde suochende Troj. 13692; redende wart Troj. 18493; beiggende werden (acquirere) Troj. 4571; frägende werde Berth. 195. Wenn ist weinende bedeutet: er zersließt in thränen, sol iegt in wirt weinende: er bricht in thränen aus; beide formeln können aber auch nichts enthalten sollen als den begrif: er weint. der albrechtische Tit. misbraucht beide für seinen reim ohne gefühl. Wolfr. Tit. hat nur ein einzigmal 132, 4 bin die klagende.

Unmittelbar an die letzterörterte umschreibung grenzt und ihr gleichbedeutig ist die durch werden mit dem inf. er wart vrägen = wart vrägende. Sie ist aber nicht im ahd. zu suchen, und mhd. treffe ich sie nur selten und bloß fürs prät., wie auch die verwandte franz. redensart il fut dire, il fut demander aufs prät. eingeschränkt bleibt. wart råten gr. Rud. Ib, 21; wart frågen Livl. 7b; grifen wart Ls. 2, 293; suochen wart Ls. 2, 294; wart weinen Staufenb. 1092; wart tragen Hugd. 92, 1. ein wirt vrägen halte ich jedoch nicht für unmöglich. Altn. vardh hniga Sæm. 160°; urdhom vadha 141°b.

Eigenthümlich verknüpft aber die sächs. sprache werden mit dem part. prät. cuman, den activen begrif des entstehens auszudrücken. Ags. veordhedh cumen (venturus est) C. 132, 19, das man sich hüte für das nild. wird kommen zu nehmen, denn cumen ist part, prät., der inf. lautet cviman; wörtlich sagt also die formel: er wird gekommen, wird ein gekommner, d. h. kommt eben. Alts. belege aus Hel. fürs präsens: wirthit cuman 144, 16. 146, 20; fürs prät.: thô ward morgan cuman 21, 1; ward thie engel cuman 21, 10; thô ward word cuman 23, 10; ward thiu tid cuman 3, 14. 23, 24; ward cuman word fon himila 26, 6; neo ne ward man odar cuman 28, 5; ward folc mikil engilo cuman 33, 16; that barn ward im an is briost cuman 67, 4; ward the gest cuman 125, 10. 171, 6; ward that fiur kuman 133,9; ward light cuman 154,9; ward aband cuman 170, 25; ward thie dag fargangan 171, 2; wurdi thiu tid kuman 137, 13. daß überall hier nicht der (alts. gleichfalls kuman lautende) inf. könne gemeint sein lehren die pluralfälle: cumana wurdun bodon 121, 10; wurdun kumana helpa 134, 12; wurdun eosagon alle cumane 136, 18. 147, 10; wurdun cumana wardos 173, 8. Dieses sächs. werdan ist also construiert wie wesan: was thiu tîd cuman (war gekommen) 25, 22; sind tîdi kumana (sind die zeiten gekommen) 136, 13. mit dem unterschied, daß is cuman das prät., wirthit cuman das präs. umschreibt; was kuman und ward kuman können ganz dasselbe aussagen. Aus dem ahd. weiß ich nur bei O. seltne beispiele dieser construction zu holen; wenn er I. 5, 1 sagt: ward irscritan ein halb jâr (praeterierat dimidius annehmen wollen.

Der auxiliarbedeutung von werden nahe liegt die von kommen, beide bezeichnen das nahende, sich bewegende kommen verknüpft sich nun wiederum dem inf., demipart. präs. und part. prät., in allen fällen fast nur die vergangenheit, selten die gegenwart zu umschreiben.

Dem inf. zugesellt ist es in der ags. phrase com gongan B. 1413; gangan cvômon B. 646; alts. suôgan quam Hel. 171, 22; suokian quâmin Hel. 147, 22. 172, 35. Zum part. präs. gestellt, mlid. kom jagende Wolfr. Tit. 132, 3. 135, 4 und gewis noch öfter \*). Allermeist zum part. prät., analog jenem alts. cuman zu werdan. ahd. beispiele fehlen, desto reichlicher zu gebot stehn mhd.: kom gegangen Iw. 785. 1738. 2077. 2248. 4380. 4760. Ms. 1, 514; kom geriten Iw. 4530, 4916, 6349, 6900, geriten kom Troj. 1251; kam geflogen Troj. 4120; kam gestapfet Troj. 3784; kômen dar getriben Iw. 7100; kom gewalopieret Iw. 2553; kam gezilt Ecke 81; kam geswungen Kolocz. 137. Auch im präsens: kumt geriten Iw. 5807; kumt gerant Ls. 3, 328. alle solche part. haben hier activen sinn, sie rühren von zeitwörtern, welche anhaltende bewegung ausdrücken. befremdlich: dô kam er ûf gestanden (surrexit) Ecke 193 da aufstehn plötzliches bewegen ausdrückt. Diese formel ist noch nhd. in vollem gebrauch, für präs. und prät. kommt (kam) gegangen, gefahren, gelaufen, geritten, geflogen, geschlichen, gerauscht, gesaust, getanzt, geschwommen, angezogen. er kam angestochen (Simpl. 2, 453); angehauen (das. 2, 378), wie schon die Sassenchronik 70. 91 kam her gehouwen. altfranz. il vint poignant mit dem part. präs. Mnl. wie mld.: quam ghelopen Rein. 503.

<sup>\*)</sup> schwed, kommer gåendes, ridandes, löpandes, åkandes. dän, kom gangendes DV, 1, 83. 235, kom ridende, gangende 1, 94. 246, altn. kemr fliogandi Sæm. 10b; kom gån-gandi 105a 121a.

644. 732; quam gheronnen Rein. 734; quam ghespronghen Rein. 766; quam ghewentelt (mühsam gewälzt) Rein. 981;

quam shevloghen Rein. 1047 u. s. w.

Im mul. dialect, welcher gern bliven (manere) für werden verwendet, findet sich eine ähnliche verbindung von bliven mit dem part. präs.: blêf slapende Floris 3226; blêf staende Floris 1209; blêf sittende Stoke 2, 253. 3, 243. 384; bleven houdende Stoke 3, 156. Nhd. construieren wir mit dem inf.: blieb sitzen, stehen, halten; franz. mit dem part. prät.: resta assis.

Alle hier vorgetragnen umschreibungen des activums sind nicht nothwendig, sondern hervorgegangen aus abweichender auxiliarischer bedeutung, die sich im häufigen gebrauch verallgemeinerte. Ganz anders verhält es sich

mit den umschreibungen des passiyums.

#### PASSIVUM.

Die goth. denkmäler zeigen uns noch eine passivform, die aber nichts als ein prüs. ind. und conj. auszudrücken vermag, und auch für diese beiden tempora die personen viel unvollständiger als das activum darstellt. im sg. fällt die erste und dritte zusammen, im pl. begegnen sich alle drei personen. Zum dualis bieten sich keine belege dar; er war wol vorhanden, ich wage aber die formen kaum zu rathen. ist τύπτεται slahada, τύπτονται slahanda, so konnte für τύπτεοθον gegolten haben slahata oder slahatsa? Aber noch auffallender ist der abgang einer goth. flexion für das präs. des passiven imp. und inf. dem imp. möchte es wieder bloß an beispielen gebrechen, slahanda durfte τύπτεοθε, slahaza τύπτου übertragen? Matth. 5, 24 wird διαλλάγηθι vom übersetzer zum vorausgehenden υπαγε gezogen, gagg gasibjon, wie in der vulg. vade reconciliari. dem gr. text getreuer folgend hätte Ulf., jenachdem sein gasibjön intransitiv oder transitiv war, sagen mussen gasibjô, oder gasibjôza (?) Der inf. pass. erscheint oft, und nie in eigner form; ich werde auf ihn zurückkommen.

Die passive vergangenheit muß im goth. überall umschrieben werden ') und zwar geschieht es, wie im gan-

<sup>\*)</sup> ob eine dem präs, analoge form für das prät, pass, früher vorhanden war? und warum sie vor der des präs, erlosch? lasse ich hier bei seite.

zen lat. prät. und in der III. pl. des gr. prät. durch das part. prät., dem sich tempora von visan und vairthan, und zwar von jenem präs. und prät., von diesem nur das prät. anfügen. hieraus ergeben sich zu dem goth. präs. pass. nimada (capior) die präterita numans im, numans vas, numans varth.

gabundans im δέδεμαι Col. 4, 3; háuhiths im δεδόξασμαι Joh. 17, 9; usfulliths im πεπλήρωμαι II Cor. 7, 4; usthrothiths im μεμύημαι Phil. 4, 12: gasleithiths im έζημιώθην Phil. 3, 8; gabundans is δέδεσαι I Cor. 7, 27; qvithan ist έββέθη Matth. 5, 38; gabaúrans ist γεννήση Ĵoh. 16, 21; `ist átgiban Joh. 6, 65; atgibana ist ἐδόθη II Cor. 12, 7. Eph. 4, 7; fragiban ist ἐχαρίσθη Phil. 1, 29; hauhiths ist εδοξάσθη Joh. 13, 31; gamelith ist γέγραπται Joh. 8, 17. Marc. 1, 2. II Cor. 8, 15. Gal. 4, 27; andhulith ist ἀπεκαλύφθη Eph. 3, 5; ist gahulida II Cor. 4, 3; mêrida ist Col. 1, 23; gamanvida ist παρεσκεύασται II Cor. 9, 2; satidái sijum zeineða I Thess. 3, 3; gathrafstidái sijum παρεκλήθημεν I Thess. 3, 7; dáupidái, dragkidái sijum εβαπτίσθημεν, εποτίσθημεν I Cor. 12, 13; sijum ganasidái εσμεν (so las Ulf. f. έστε) σεσωσμένοι Eph. 2, 5; ungakusanái sijuth adózenot H Cor. 13, 5; gasiglidái sijuth ξοφοαγίσθητε Eph. 4, 30; usláisidái sijuth εδιδάγθητε Eph. 4, 20; afairzidái sijuth πεπλάνησθε Joh. 7, 47; lathôdái sijuth ἐκλήθητε Eph. 4, 1. Gal. 5, 13; usbauhtai sijuth ηγοράσθητε I Cor. 7, 23; mithgatimridái sijuth συνοικοδομείσθε Eph. 2, 22; sijuth ganasidái ἐστε σεσωσμένοι Eph. 2, 8; gaskapana sind Euriorai Col. 1, 16; ussatida sind συνέστηκε Col. 1, 17; garathana sind ηριθμημέναι είσί Matth. 10, 30; garaínts gadômiths sijáu τετελείωμαι Phil. 3, 12; sijáina ustaúhanái wot reredetwitevot Joh. 17, 23.

athahans vas ἐχαλάσθην II Cor. 11, 33; vas fraqvumans absumebatur Neh. 5, 18; háuhiths vas ἐδοξάσθη Joh. 7, 39. 13, 31; gasvéráiths vas ἐδοξάσθη Joh. 12, 16; gasulith vas τεθεμελίωτο Matth. 7, 25; dáupiths vas ἐβαπτίσθη Marc. 1, 9; galathôths vas ἐλλήθη I Cor. 7, 24; rahniths vas ἐλογίσθη Marc. 15, 28; ushramiths vas ἐσταυρώθη II Cor. 13, 4; stáiniths vas ἐλλθάσθην II Cor. 11, 25; gakannida vas Eph. 3, 3; báidiths vas ἢναγκάσθη Gal. 2, 3; faúra méliths vas προεγράφη Gal. 3, 2; gamanvida vas Neh. 5, 18; kaúridái vésum ἐβαρήθημεν II Cor. 1, 8; rahnidái vésum ἐλογίσθημεν Eph. 1, 11; gaúridái vésuth ἐλυπήθητε II Cor. 7, 9; dáupidái vésuth ἐβαπτίσθητε Gal. 3, 27; dáu-

pidái vêsu ἐβαπτίζοντο Marc. 1, 5. ἐβαπτίσαντο I Cor. 10, 2; dishabáidái vêsun συνείγοντο Luc. 8, 37; liugáidôs vêsun ἐξεγαμίζοντο Luc. 17, 27; merida vêsun διελαλεῖτο Luc. 1, 65; galêviths vêsjáu παραδοθῶ Joh. 18, 36; kannith vēsi γνωρισθῷ Eph. 3, 10; galagiths vêsi τίθεται Marc. 15, 47; bilithanái vêseima (καταλειφθῆναι) I Thess. 3, 1.

usdribana varth ἐξεβλήθη Matth. 9, 25; gasaíhvans varth ἐθεάθη Marc. 16, 11; fravulvans varth ἡοπάγη II Cor. 12, 4; gafahans varth κατελήφθην Phil. 3, 12; mithgataúhans varth συναπήχθη Gal. 2, 13; gabaúrans varth ἐγεννήθη Joh. 16, 21; gabaúrans varts ἐγεννήθης Joh. 9, 34; gasvêráiths varth ἐδοξάσθη Joh. 13, 31; afdômiths varth κέκριται Joh. 16, 11; uf sagqviths varth κατενόθη I Cor. 15, 54; gasvikunthida varth ἐφανερωθη Col. 1, 26; galathôths varth ἐκλήθη I Cor. 7, 18; gaáiviskôths varth κατισγύνθην II Cor. 7, 14; anahveiláiths varth ἀναπέπαυται II Cor. 7, 13; gaarmáidái vaúrthum ἢλεήθημεν II Cor. 4, 1; gaskapana vaúrthun ἐκκίσθη Col. 1, 16; gaveisôdái vaúrthun Neh. 7, 1; gamarzidái vaúrthun ἐσκαν-δαλίζοντο Marc. 6, 3; gabaúrans vaúrthi ἐγεννήθη Joh. 9, 19; usfullith vaúrthi πληρωθή Joh. 13, 18. 17, 12; us vaúrpanái vaúrtheina ἀποσυνάγωγοι γένωνται Joh. 12, 42.

Die mitgetheilten goth. belege zeigen, dass auf den unterschied starker und schwacher conj. nichts ankommt, wie auch verba beider art das präs. pass. gleich bilden und beide des umschriebnen prät. gleich bedürsen. ferner ergibt sich, daß mit jedem der drei auxiliarverba sg. und pl., ind. und conj. gebildet werden,

Allein keine einzige umschreibung mit dem präs. vaírtha ist aufzuweisen.

Welche verschiedenheit des sinns der Gothe mit im, vas und varth in diesen zusammenstellungen verband, ist schwer zu sagen. für natürlich sollte man halten, daßs dadurch gestrebt worden sei die abweichung der gr. tempora und namentlich des imperf. perf. und der aoriste zu erfassen. vorzügsweise scheint allerdings das prät. perf. mit im, das imp. und die aor. mit vas und varth umschrieben. beachtenswerth stehn Joh. 16, 21 gabaúrans ist (womit das activum γεννήση ausgedrückt wird) und gabaúrans varth neben einander. aber auch vas und varth dienen für perf. des urtextes und im für aoriste. háuhiths im ist zwar δεδόξασμαι, háuhiths vas ἐδοξάσθην, allein letzleres wird auch háuhiths im ausgedrückt. gasvêráiths vas und varth geben ganz das nemliche gr. tempus wieder.

Es kann mithin kein sehr merkbarer unterschied zwischen der dreifachen goth. form bestanden haben, man müste denn annehmen, Ulf. habe für die feinheit der verschiednen gr. tempora kein gefühl gehabt und willkürlich oder schwankend goth. formen ergriffen. warum ließ er sich aber nicht an einer einzigen goth. form genügen? da er die gr. activtempora der vergangenheit durch sein einziges goth. prät. ausdrückte, so wäre auch für die umschreibung des pass. keine größere goth. manigfaltigkeit zu entwickeln gewesen. Festzuhalten ist, daß alle diese goth. formen die vergangenheit umschreiben, und numans im niemals capior bedeutet.

Hauptgrund der abweichung aller übrigen deutschen sprachen hierin ist das gänzliche absterben jener goth. präsenssilexion und die daraus entspringende nothwendigkeit auch einer umschreibung des präsens. die mittel dazu werden nunmehr gleichsam um eine stufe hinaufgeschoben. Dem Gothen lag der begrif passiver vergangenheit eigentlich in dem passiven particip, das seiner natur nach ein prät. war: slahans bedeutete an sich τετυμμένος, nicht τυπτόμενος, galathöths μεκλημένος, nicht καλούμενος, wiewol alleinstehende gr. part. präs. pass. schon durch jene goth. form ausgedrückt werden müssen, nicht anders als das lat. tusus, invitatus zugleich für τυπτόμενος, καλούμενος dienen. im lat. prät. tusus sum, invitatus sum bezeichnen sie aber, wie im goth. slahans im, galathöths im, die vergangenheit,

Die ahd, sprache sah sich genöthigt, die goth. umschreibung der vergangenheit bereits für die gegenwart zu verwenden und muste nun den unterschied beider tempora auf andere weise zu fassen suchen, d. h. sie legte ihn bloß in das tempus der zum particip gefügten auxiliare. diese sind wie im goth. wesan und werdan, invitor heißt entw. kiladót pim oder kiladót wirdu; invitatus sum entw. kiladót was oder kiladót ward. beide auxiliaria sind von gleichem alter, und werden schon durch ihr goth. nebeneinanderstehn gerechtfertigt; ungothisch und bloß ahd. ist kiladot wirdu. In den ältesten ahd, denkmälern scheint das wesan vorzuherschen. in K. fast kein anderes auxiliare für präs, und prat.: pirumes kiskeidan (discernimur) 213; ist kenemnit (vocatur) 203; ist erhaban (exaltabitur) 26b; sî fundan (inveniatur) 20b; sî kesprengit (conspergatur) 20b; sint keauhhôt (adjicientur) 22a; sî kiskeidan (discernatur) 21a; ist widarmezzan (recompensabitur) 24b;

ist ketan (agitur) 22b; sint kewizzan (noscuntur) 19b; ist kepotan (jubetur) 25a\*); aber auch: kescriban ist (scriptum est) 23a; kedeomuatit pim (humiliatus sum) 25b. selten steht werdan: wirdit kedeonôt (humiliabitur) 262; keaugit wurtun (monstrabantur) 26b. Auch der hymnenübersetzer zieht wesan vor, und braucht daneben werdan: farlâzan ist (linquitur) 2, 4; kalaupit ist (creditur) 1, 7; kasalt ist (traditur) 2, 8; arkepan ist (redditur) 12, 2; itporan wirdit (renascitur); 5, 2 steht bei fartripan ist (depellitur) ein wirdit, zur wahl, beigefügt; intpuntan wirdit (solvitur) 25, 7. die alte verdeutschung des Matth. in den fragm, theot. begünstigt werdan: farlazeno werdant (dimittuntur) Matth. 9, 5; werdant farlâzan (remittentur) 12, 31; wirdit gageban (dabitur) 12, 39; arfullit werde (impleatur) 13, 13; hernach haben die fragm. theot. 51, 22 ist gaquetan (accipitur). sanctificetur im gebet des herrn lautet in der ältesten formel bei Eccard p. 60 giwîhit sî, und auch bei T. 34 (Matth. 6, 9) si geheilagot. Der übersetzer des Is. schwankt außerordentlich, er hat: ist chimeinit (monstratur) ist chiqhuedan (dicitur) ist chiqhuedan (subjungitur); aber auch: ist chi-scriban (scriptum est) si chiboran (genitus sit) ist chiforabodot (est prophetatus) sindun chihneigidiu (subjugatae daneben: chiboran werdê (nascatur) chiboran werdhan (generari) werdhant chisamneda (congregabuntur) wirdhit chinemuit (vocabitur); und: wirdhit chigheban (datus est) wirdhit chiboran (natus est); chiboran ward (genitus est); ja sogar: chiqhuedan ward (insinuatur) ward araughit (demonstratur) wurdi chinemnit (nuncupetur); hier scheinen sich gar noch keine temporalunterschiede gesetzt zu In den glossen schwankt der ausdruck für das prat. zwischen was und ward: farstracte warun (prostrati sunt) Diut. 1, 500; wari kasuntarôt (privaretur) Diut. 1, 505; kachuihtêr ward (refocillatus est) Diut. 1, 511a; prungan ward (perlatus est) Diut. 1, 508. Der übersetzer des T. hat zwar noch oft, zumal für den conj., wesan: ginemnit st (vocetur) 4, 11; sîn giêrêtê (honorificentur) 33, 2; gisehan sît (videamini) 33, 1; sîn gisehan (videantur) 34, 1; sit fortuomte (judicemini) 39, 1; seltner für den ind. z. b. ist ginemnit (vocatur) 3, 5-8; ist gemezzan (remetietur) allein er neigt sich zu werdan; besonders für das

<sup>&#</sup>x27;) selbst der misgrif des übersetzers, wenn er lat. deponens für passivam nimmt, belegt: si kedolét (patiatur) 22a; si kefolgét (sequator) 23a; sint keleisinit (imitantur) 25a; sint kekastluamit (hospitantur) 20a; kihalsit wesan (amplecti) 23a; kedolét wesan (pati) 24b.

futurum: gifremitu werdent (perficientur) 4, 4; gifulta werdent (implebuntur) 2, 9; wirdit ginemnit (vocabitur) 3, 7; werdet gituomtê (judicabimini) 39, 1; wirdit gisentit (mittitur) 38, 5. Irre ich nicht, so erlangt im 9. 10 jh. das werdan größeren umfang. O. bedient sich noch oft des wesan, z. b. bin gisiarit V. 25, 2; ist gisungan I. 1, 38; gihaltan sîn I. 1, 40; ist giweizit I. 1, 67; sî gidiurto I. 10, 3; ist irougit I. 15, 32; ist giburdinôt I. 5, 61; öfter des werdan: giboran ward I. 3, 48; ward gireisôt I. 4, 11; ward giwahinit I. 9, 1; ward irfulter I. 10, 1; gileitit ward II. 4, 1; ward giboran IV. 21, 30; giboran wurtun V. 23, 281. 24, 9; gisceidinêr wurti I. 1, 92; seltner des was: was gifirôt III. 16, 1; warun gisamanôt V. 11, 1. der bedeutungen ist man bei ihm nicht überall recht sicher, das präs. von werdan scheint er kaum mit dem part. zu verknüpfen und eben darum muß ihm ist noch häufig das präs. umschreiben. Klarer sieht man bei N., mit zverden drückt er das präs. und fut. aus, mit wesen das prat., wie folgende belege aus den ps. lehren: werdent ferwähet (projiciuntur) 1, 4; wirt ferloren (peribit) 1, 6; werdent ir gestunget (compungimini) 4, 5; wird in ende braht (consumentur) 7, 10; werden irteilet (judicentur) 9, 20; werdent kevangen (comprehenduntur) 10, 2; wirt kelobôt (laudatur) 10, 3; werdent kelobôt (laudamini) 104, 3; wirdet kelâzen (conceditur) 148, 14; hingegen gesezzet ist (plantatum est) 1, 3; ih pin gesezzet (constitutus sum) 1, 6; erhaven ist (elevata est) 8, 2; ist kesparêt (derelictus est) 10, 14; ist erhaven (exaltatus est) 130, 1; sint fertiligôt (absorpti sunt) 140, 7. Ebenso im Bth. kemuot werdêst (agiteris) 14; gewerfôt werdên (agitemur) 16; geleitet wirt (regitur) 17; bedecchet sint (tecti sunt? glomerantur) ward scheint also das imp., was das plusq. zu umschreiben: erslagen ward (interficiebatur) Bth. 16; ne wurte dû' gesouget (nonne nutriebaris) Bth. 13; wurden gescaffen (creata sunt, d. i. creabantur) ps. 148, 5; waren gerarte (instituti erant) Bth. 16; gehalten warist (servatus esses) Bth. 13. im Bth. und Cap. ist der lat. text freier behandelt, als in den psalmen. funden wirt bezeichnet dem N. invenitur, funden ist inventus est: funden ist und funden was mögen bei ihm zuweilen gleichviel sein, nicht aber funden wirt und funden ward.

Mhd. hat das hilfswort werden entschieden den sieg davon getragen. in allen mir bekannten übertragungen lautet jenes sanctificetur nur geheiliget werde. Ms. 2, 136; bihteb. 1. Mooyer 79. als allgemeine regel dringt folgende durch: wirt geseit ist dicitur, wart geseit dicebatur, ist geseit dictum est , was geseit dictum erat; wonach freilich einzelne fälle nicht streng zu ermessen sind. belege aus den Nib.; wird verhouwen (percutitur) 144, 4; werdent besant (invitantur, invitabuntur) 58, 4; wart gewäsent (armabatur) 178, 4; wart gesaget (nuntiabatur) 106, 1; ist geseit (dictum est) 1, 1. 109, 1; was geheizen (dicta erat) 2, 3; was gefüeret (ductus erat). Nicht anders z. b. in Bertholds predigten: werdent verdampt (damnantur) 200; sint verdampt (damuati sunt) 199; wirt verdampt (damnatur) 60; ist úz genomen (exceptus est) 201; wirst gevangen (caperis) 66; benomen werden (eripi) 198; wart geworfen (jaciebatur) 197; wurden betrüebet (affligebantur) 63: wurdest funden (invenireris) 1942 u. s. w. Niemals wird die passive vergangenheit ausgedrückt durch ein dem part, prät, beigefügtes worden; wo es steht ist es jederzeit von dem lebendigen werden (fieri) abzuleiten, z. b. wie er worden wære herre (factus esset dominus) lw. 2614; dem bin ich worden gast (alienus sum factus) lw. 3991; sint sie worden rîche (divites facti sunt) Iw. 6405; d. h. hier begleitet das worden kein anderes part. prät., sondern folgt aus der selbständigen redensart herre, gast, riche werden \*). Der imp. scheint sich wesen vor zu behalten: wis gelobt! (laudare); sît gelobt! (laudamini) Ms. 2, 122b; sit gemant! (monemini) Iw. 1857; kaum wirt gelobt, werdet gelobt! Auch bleibt der inf. dem wesen oder sin zugethan: gunêret sîn (maledici) lw. 837. 7527; sîn erlân (exsolvi) Iw, 4322; sîn behuot (defendi) Iw, 5408; unverdaget sîn (non taceri) Nib. 105, 4; gewarnet sîn (praemoneri) Nib. 143, 4.

Die nhd. 11mschreibung verleiht dem präs. wird., dem imp. ward oder wurde, dem prät. perf. ist worden, den plusq. war norden. \*\*9 da wo wir bloßes ist oder war dem part. prät. zufügen, steht das part. mehr adjectivisch, als passiv, z. b. alles ist verloren, alle brunnen waren erschöpft, nnd dann entspricht ilm das franz. präs. oder

<sup>\*)</sup> so auch ahd. worden wardlı chihöric (effectus est obediens) Is.; mbd. kait was worden. Berthold 198.

<sup>&</sup>quot;) ich überlasse audern auszumitteln wann dies dem part. prät. hanantelende steife worden in gang gekommen ist, die lutherische bibet kennt es noch nicht, d. h. sie hat worden ist nur neben nöjl, und ubst. (er ist dein knecht worden, ist reich worden), nicht neben sert.

imp. pass., nicht das perf., tout est perdu, tous les puits étaient épuisés, während unser alles ist verloren worden franz, tout a eté perdu lautet. das lat. perditur, exhauriebantur vermögen wir nicht anders als wird verloren. wurden erschöpft auszudrücken. Doch unterbleibt das worden, auch im wirklichen passiven fall, überall wenn durch das prät. nicht das vorübergehn, sondern das fortdauern eines bewirkten zustandes dargestellt wird, z. b. man sagt: der feind ist geschlagen, der könig zieht als sieger heim; die ruhe war hergestellt, alle geschäfte nahmen ihren gewohnten gang; lat. würde es heißen: hoste caeso, tranquillitate restituta. Sobald aber der zustand aufgehört hat, ist das worden unentbehrlich, z. b. ich bin oft verleumdet worden, und habe geschwiegen. Dem inf. prät. pass, ist das worden auf gleiche weise bald erläßlich bald nöthig, z. b. die ruhe soll hergestellt sein; die ruhe soll hergestellt worden sein. Der einzige imp. meidet werden: sei gelobt! sei gegrüßt! nicht werde (für wird) oder werdet; allein der inf. nimmt nur werden an; gegrüßt werden (salutari).

Auch die alts. sprache besitzt beide auxiliaria und gebraucht sie nach der früheren ahd, weise nebeneinander, nicht wie bei N. und im mhd. bium hetan (vocor) Hel. 4, 6; is antloken (recluditur) 94, 24; wit sind gislekit (debilitamur) 5, 6; was hêtan (vocabatur) 3, 2. 170, 5; was gisendid (mittebatur) 169, 27; was gifullid (implebatur) 169, 34; was giopanôd (aperiebatur) 171, 8; was gihêlid (sanabatur) 172, 23; gimerrid warun (impediebantur) 174, 8. Häufiger noch dient werdan in gleichem sinn: wirdid afuodit, giboran (nascitur) 5, 16; wirthit gimerrid (scandalizatur) 170, 32; warth giwaraht (factum est) 168, 4. 31; warth gisuorkan (obscuratus est) 168, 6; warth tesuungan (dissipatus est) 168, 10; warth gitôgid (manifestatus est) 169, 11; warth antlocan (reclusus est) 169, 31, 172, 32; gisegid warth (inclinatus est) 170, 1; warth gisamnod (congregatus est) 170, 25; wurthun giogida 169, 6; wurthun giscerida 170, 34. Es fällt schwer den unterschied zwischen is giboran und wirdit giboran zu fassen, zwischen was antlokan und ward antlokan, sanctificetur finde ich 48, 9 giwihid si ansgedrückt. Die and, psalmen pflegen das präs. mit werthan, das prät, mit wesan zu umschreiben: bifangana werthin (confundantur) 58, 13; ginereda werthin (liberentur) 59, 7; gidruovit bin (contristatus sum) 54, 3; gimikilôt ist (magnificata est) 56, 2.

In den mnl. quellen finde ich werden nicht für das präs. ind. verwandt, nur für das präs. conj.: wêrde gherecht (judicetur) Rein. 1005. desto häufiger für das prät. waert: waert ghepronden Rein. 398; waert getwifelt 980; gheheten waert 296; waert belopen 348; waerstu ghegheven Floris 1079; auch der inf. hat wêrden: gheonêrt wêrden Rein. 2009. Die bedeutung von es scheint in der mitte zu schweben zwischen präs, und prät,, und bald die eine bald die andere: es ontwiset Maerl. 2, 449; es ghescreven, ghebleven Rein. 5, 6; es ghesciet 115: es ghesent Floris 1373; es ghedaen Rein. 1695; sîn ghehôrt Rein. 16; sidi verbannen Rein. 2735; begraven sî Floris 885; omberecht st Rein. 124. Darum ist auch schwer anzugeben, wie von waert sich was unterscheidet: ghehent was Rein. 450; was ghegrepen 694; was gheboren 798; ghemaect was 452; was gheten Floris 1079; was ghenomen Rein. 80; versamet was Rein. 57. Das part. worden läßt sich ebensowenig als im mhd. beifügen, außer in selbständigem sinn, z. b. vrient worden bem Rein. 2778. Diese mundart setzt auch bliven auxiliarisch = werden, und damit scheint sie zumal gern das präs. ind. zu umschreiben: blift ontert Rein. 4046; blift ghehont Floris 3196; blevet onbegrepen Rein. 199; aber auch blêf = waert: blêf ghevanghen Rein. 683 und im inf. onbegripen bliven Rein. 4452; bliven onbescoren Rein, 4228.

Nnl. worden und zin ganz auf nhd. weise, jenes um das präs., dieses um das prät. zu bilden: wordt gevonden (invenitur), wierd gevonden (inveniebatur), es gevonden worden (inventus est), was gevonden worden (inv. erat). sanctificetur im gebet des herrn: worde geheiligt.

Altfries. wie mlid. brezen werth (frangitur) Br. 19; låt werth (ducitur) As. 19. 87; werth urwunnen (convincitur) As. 21; werthe wrwnnen (convincatur) Br. 21; wrwnnen werthe (convincantur); warth ebeden (mandabatur) As. 3; warth emakad (aedificabatur) As. 3. 5; is escrivin (scriptum est) As. 1. 6; ekeren sî (electus sit) As. 13. biwernad is Br. 23; send urbeden (prohibiti sunt) As. 2; was escrivin (scr. erat) As. 6.

Die ags. auxiliaria lauten veordhan und vesan, mit welchen eben wie im altfries. und mhd. verfahren wird. veordhe funden (invenior); veardh funden (inveniebar); eom funden (inventus sum); veardh funden (inventus eram). gleichwol scheint aber auch, wie im alts. und ahd., eom funden zuweilen invenior, is funden invenitur auszudrücken und außerdem kann durch ein drittes hilfswort beon (das nur der präs. form fähig ist) das fut. oder das präs. umschrieben werden: beo funden (inveniar oder invenior) beo gefylled (satiabor oder satior) bŷdh onäled (incenditur). das präs. pass. hat demnach dreifache gestalt, auch im inf., es wird sich aber für einzelne denkmäler manches besondere ergeben. Die engl. sprache folgt, abweichend von der ags., ganz der franz. einrichtung: I am named (nominatus sum) I was named (nominabar) I have been named (nominatus sum) I had been named (nominatus sum). das ags. veordhan ist erloschen und wird selbst für den sinn des franz. devenir durch become vertreten; im altengl. bestand es, auch noch in seiner auxiliarbedeutung, z. b. worth ysene (videbitur) Horn 686.

Altn. bilden vera und verdha die passivumschreibung, nach ags. und mhd. weise: verdhr fundinn (invenitur) vardh fundinn (inveniebatur) er fundinn (inventus est) var fundinn (inventus fuit). ungleich häufiger erscheinen jedoch in Sæm. edda die mit vera als die mit verdha. getidh verdhr (commemoratur) 67a; verdhr umfarit (agitur) 67b; verdhr skopudh (creatur) 181b; verdhr audhit (praedestinatur) 184b; verdha borinn (nasci) 1732; radhit verdha (consilium dari) 178b; gefit verdha (dari) 1372; vardh alinn (alebatur) 362. belege für vera stehn auf allen blättern: er undinn (circumvolutus est) 7b; brunninn er (igne absumptus est) 17b; reyndr er (probatus est) 20a; gefin er (nupta est) 20a; druckit er (bibitum est) 202; er ætladhr (fato decretus est) 1762; er thakidhr (tectus est) 412; ero taldar (numeratae sunt) 4b; ero kvedhin (canta sunt) 30b; var borinn (natus erat) 6b. 34b; var ordhinn (factus erat) 2b; var druckit (bibitum erat) 18b; var lagidhr (positus erat) 35b; væri scöpudh (creata esset) 34<sup>b</sup>; varc sendr (missus fui) 64<sup>b</sup> u. s. w. Das übergewicht der umschreibungen mit *vera* läßt nicht bezweifeln, daß ihnen auch nicht selten die bedeutung der mit verdha zusteht, z. b. er thakidhr gewährt den sinn tegitur, heitinn er vocatur; da wo durch das prät. ein anhaltender, dauernder zustand bezeichnet wird geht es über in die bedeutung des präs. man kann sagen, wo thakidhr er dem nhd. bedeckt ist entspricht, drückt es tegitur, wo es dem nhd. bedeckt worden ist gleichsteht. tectus est aus.

In den neunord. sprachen sind diese umschreibungen dadurch beeinträchtigt worden, daß sich aus einer altn. medialform eine unorganische passivform erzeugt hat, von

der ich im verfolg handeln werde. Neben ihr besteht nun aber auch in der isl. schwed. und dän. sprache die umschreibung. Im isl. geschieht diese durch vera und verdha, doch mit der abweichung vom altn. sprachgebrauch, daß vera präs. und prät., verdha das fut. bildet; em elskadhr (amor); var elskadhr (amabar); hefi verit elskadhr (amatus sum); hafdhi verit elskadhr (amatus eram); verdh elskadhr (amabor.) präs. und prät. stimmen hier völlig zu der engl. einrichtung und entfernen sich von der nhd.; die präsensbedeutung von em elskadhr ergab sich aber auch leicht aus der schon im altn. häufigen. Die Schweden geben ihr präs. pass. fast nur durch jene medialform und lieben es nicht zu umschreiben. das imperf. können sie durch vara oder blifva umschreiben: jag var älskad (amabar) oder jag blef älskad; das prät. perf. jag har varit älskad, oder jag har blifvit älskad, das plusq. jag hade varit (blifvit) älskad. Die Dänen umschreiben, neben der medialform, gegenwart und vergangenheit mit den hilfswörtern väre, vorde und blive: jeg vorder (bliver) elsket (amor); jeg blev elsket (amabar); jeg er vorden (bleven) elsket (amatus sum); jeg har väret elsket (amatus sum); jeg var vorden (bleven) elsket (amatus fui); jeg havde varet elsket (amatus fui.) für das perf. und plusg. siehn ihnen also zwei umschreibungen zu, eine der nhd., die andere der schwed. analog. die mit vorde scheinen germanismus, und sind wenig im gebrauch.

### Übersicht der abgehandelten ausdrücke für das passivum.

datus est: datur: goth. gibada ist, vas, varth gibans ahd. ist, wirdit kepan was, ward kepan N. wirt keben ist keben mhd. wirt geben ist geben phd. wird gegeben ist gegeben worden was, warth gebhan alts. is, wirthith gebhan waert, blêf ghegheven es, blîft ghegheven mnl. es gegeven worden nnl. wordt gegeven altfr. werth ejeven is ejeven veordhedh gifen is gifen ags. has been given engl. is given er gefinn altn. verdhr gefinn er gefinn hefr verit gefinn schwed. (gifves) har varit gifven bliver, vorder given har väret given bleraus ergibt sich das schwanken und übergreifen des ausdrucks wie der bedeutung für präs. und prät. Wir werden im cap. vom tempus sehen, daß das auxiliare wesan auch zur umschreibung der vergangenheit intransitiver verba activa gebraucht wird, in verbindung mit dem nemlichen part. prät. die formel ich bin gekommen (veni) hat äußerlich ganz dieselbe zusammensetzung wie die formel ich bin gefunden (inventus sum); jene bedeutet: ich bin tein gekommener, diese: ich bin ein gefundner; der active siun jener, der passive dieser beruht also bloß in der intransitiven und transitiven kraft der beiden participien. das franz. je suis venu entspräche einem unzulässigen lat. ventus sum, das ganz nahe an inventus sum reicht. man denke an das gleichlautende prät. perf. des lat. deponens und pass.; factus sum ist sowol prät des act. fio, als prät. pass. von facio.

Es war darum ein bedürfnis vorhanden, den passiven sinn durch ein anderes auxiliare stärker hervorzuheben, als es durch wesen (sein) geschah. die meisten dialecte wählten dazu das verbum werden, einige bleiben und wo sie verwendet sind, waltet der passive sinn entschieden. er ist geliebt könnte aussagen beliebt (gratus, acceptus); er wird geliebt, er ist geliebt worden, lassen keinen misverstand zu. gleichwol erscheinen auch active prät. mit werden und demselben part. gebildet (s. 7.)

Den gang der romanischen sprache nutze ich zur erläuterung, die lateinische besaß ein organisches präs. pass., das die roman. töchter fahren ließen, gerade wie das goth, präs. pass. die deutschen späteren. das verscherzte datur zu ersetzen wurde das prät, datus est zum präs. erhoben, und das ital. è dato, span. es dado, franz. est donné drücken nunmehr datur, donatur; das ahd. ist kepan, isl. er gefinn drücken nun das goth. gibada aus, nicht mehr das goth. ist gibans '). dieselben deutschen formen können aber auch fortfahren der bedeutung des goth, ist gibans zu entsprechen, oder in sie zurückkehren, sobald ein anderes, noch bestimmteres auxiliare für das präs. eingeführt wird.

Die litth. und slav. zunge, gleich der romanischen eines eigenthümlichen passivs entrathend, umschreiben es ebenso mit ihrem verb. subst. litth. sukù (verto) sukamas esmi (vertor); böhm. wolám (voco) gsem wolán (vocor); serb.

<sup>\*)</sup> ich erinnere an die vorschiebung des prät, in das präs, bei der ganzen zweiten anomalie.

pletem (plecto) sam pleten (plector); sloven. jem (edo) sim jeden (edor). man sieht also, wie das ahd. pim kepan ein präs. sein kann und kein prät. auszudrücken braucht, weil es aber ursprünglich ein prät. war, gleich dem lat. datus sum, so er wächst die frage, ob jene verschobnen slav, formeln nicht auch auf ein älteres, untergegangnes präs. pass. hinweisen? mit der litth. umschreibung scheint es anders zu stehn, sukamas ist ein part. präs. pass. und verschieden von dem part. prät. pass. suktas. suktas esmi entspricht dem lat. versus sum; sukamas búsu drückt das fut. vertar aus, und busu (ero) darf dem ags. beo verglichen werden, das vorzugsweise umschreibungen des fut. gewährt (s. 18.) beide aber beo und busu gehören zu dem slav. fut, budu (ero), sloven. bom, womit wiederum das fut. pass. umschrieben wird, z. b. böhm. budu wolán (vocabor) slov. bóm jeden (edar). um so näher liegt das lat. fio, und die einmengung unseres werden in passivumschreibung, germanischer einfluß sein mag es, wenn in lateinischen urkunden der Lombardei aus dem 9 jh. recti fiunt, rectas fiunt für reguntur geschrieben steht (Lupi 1, 891. 911. a. 879. 881); das class. liquefio, tremefio läst sich dabei weniger anschlagen. Langobarden hätten also ihr präs. pass., auf ahd. und alts. weise, mit werdan gebildet.

Bei Slaven und Litthauern sind diese passivumschreibungen wenig beliebt; auch unter uns meidet sie der gemeine mann oder braucht sie gar nicht. Vor alters waren sie selbst in der poesie wolhergebracht, wie die edda, Hel. und O. lehren, und unserer gebildeten prosa sind sie von jeher unentbehrlich gewesen. mit den nhd. worden, und werde werden, hatte sich aber die ältere sprache nie belastet. Eine menge gr. und lat. passiva lassen sich, nach dem genius unserer sprache, in den activen ') oder medialen '') ausdruck auslösen.

#### MEDIUM.

Das bestimmte passivum war eine umsetzung des transitiven activums; es forderte jederzeit zwei gegenstände, den thuenden und den leidenden. wenn aber nur ein suhject

<sup>&#</sup>x27;) der brief wird von dir geschrieben - du schreibst den brief.

<sup>&</sup>quot;) das wird gethan = das thut sich.

ist, das seine richtung gegen sich selbst nimmt, so entspringt das medium. das medium kann bloß in das unbestimmte passiyum übertragen werden, nie in das bestimmte.

Man hüte sich die begriffe intransitivum und medium zu mengen. das intransitiv ist die auf keinen andern gegenstand, auch nicht auf sich selbst, bezogne thätigkeit. ein medium mag sowol aus dem transitiv als aus dem intransitiv erwachsen, z. b. das intransitive ruhen (παύειν) läßt den medialen ausdruck sich ruhen (παύειν) zu. Werden transitiva zu medien, so stößt ihr begrif sehr nahe an den passiven: ich nenne mich bedeutet fast was ich werde genannt. Wenn sich in sprachen eigne medialformen erzeugen, so wird es leicht geschehen, daß sie entw. in eine active oder passive bedeutung ausschlagen: das lat. deponens hat meist wieder activen, das nord. pseudo medium passiven sinn gewonnen. dem griech. medium ist sein echter gehalt mehr verblieben; zuweilen wird es aber auch transitiv.

Nicht alle sprachen besitzen für den medialbegrif eine eigne form; eine solche wird sich zwischen der activen und passiven in der mitte haltend von beiden einzelne flexionen entnehmen. Unsere sprache hat kein medium mehr, es konnte daher im ersten band, bei den flexionen, seiner nicht gedacht werden. auf welche weise sie den medialen begrif durch umschreibung oder sonst auszudrücken sucht, fällt der gegenwärtigen betrachtung anheim.

Dem goth präs. pass. steht keine medialbedeutung zu, häitada drückt aus er wird geheißen, nicht er heißt sich; wo es auf scharfe unterscheidung des genus ankommt, ist gibada nicht gleichviel mit gibith sik. noch weniger enthalten unsere umschreibungen des passivs: er wird gegeben, ward gegeben, ist gegeben worden den begrif des mediums nur dem prät. (ohne worden) könnte zuweilen ein solcher beiwohnen, z. b. ich bin gewaschen aussagen was das

gr. λουμαι.

Dennoch haben einige stellen, in welchen Ulf. griech. medium durch goth. passivform zu übersetzen scheint, schon lange verdiente aufmerksamkeit erregt. Joh. 13, 35 steht ufkunnanda für γνώσονται, das fut. med. von γινώσον, was auch die vulg. durch cognoscent wiedergiebt; ein etwas veränderter passiver sinn von ufkunnanda = cognoscimini ließe sich etwa hören. Drei andere stellen Matth. 27, 42. 43. Marc. 15, 32 gewähren indessen atsleigadáu und láusjadáu für καταβάτω und ģυσάσδω, wo die unpassivische bedeutung klar, ja nicht einmal die goth. passivform vor-

handen ist, sie würde atstelgåidån, låusjåidån begehren. etwas anders als der conj. kann hier nicht gemeint sein; Uff. bezeichnet von keinem imp. die dritte person. steigadån, låusjadån wären also ein vom pass. abweichender conj. medii? ohnehin konnte bei καταβάτω das gr. activ gar nicht zum pass. verleiten, bei ὁυσάσθω versichert das beigefügte αὐτόν, bei låusjadån das ina der activen oder medialen bedeutung. allerdings hätte Uff. sich auch der activen formen atsteigåi und låusjåi bedienen können, wie er Luc. 19, 4 ἀντέβη usståig verdeutscht; schade daß uns die übertragung von κατάβηθι Matth. 27, 40 und καταβάτω Marc. 13, 15 entgeht. Diese spuren des goth. mediums hatte ich bereits 1, 855 hervorgehoben.

Ich werde 1. eine goth. verbalbildung, die den begrif aber nicht die form des mediums erreicht, 2. die reflexiven verba und 3. einzelne active verba, die durch bloße veränderung ihres sinns der bedeutung des mediums nahe kommen, untersuchen.

## Gothische verba auf NA.

1, 854. 2, 166 ist diese günstige und wollautende wortbildung abgehandelt worden. ihr character war die ableitung N, der jedoch kein vocal hinzutritt. aus diesem grund fallen sie nicht der schwachen conjugation anheim, die wesentlich auf den vocallauten I, O und Al beruht, sondern sie gehören, gleich andern von einer wurzel rein consonantisch abgeleiteten verbis, eigentlich zur starken form. ihre präs. flexion ist darum durchweg stark, für jeden ihr prät. kann nicht ablauten, sei es, weil ihr modus. präs, vocal sich dagegen sträubt, sei es, weil ihrem N andere den ablaut hindernde consonanten, oder gar mehrere silben voransgehn; eine ursache, die auch anwendung der reduplication ausschließen würde. es muste also derselbe ausweg getroffen werden, der für die verba zweiter anomalie gilt; diese haben den ablaut ins präs. geschoben, und bilden nun ihr prät, schwachformig, unsere NA verba bilden es auf NODA. eigentlich sollten sie es auf bloßes NDA, was aber des weiter vorstehenden consonanten wegen hart oder unaussprechlich gewesen wäre. warum das der zweiten schw, conj, characteristische ô zwischen geschoben wurde, läst sich nicht vollends erklären. i war dafür ungeeignet, weil es an die transitivbegrisse der ersten schw. conj. gemahnt: a. weil es sich mit dem präs. der passiva berührt. es blieb folglich nur die wahl zwischen o und ai, welche in den pint, der 2. 3 schw. conj. meist intransitiva bezeichnen; das & überwog.

Mit diesen wortbildungen gibt nun Ulf. häufig gr. passiva wieder, da wo sie sich in einen medialen begrif umwandeln lassen. die goth. verba haben überall intransitiven sinn. im gebet des herrn ist veihnái αγιασθήτω Matth. 6, 10 und die bedeutung des goth. ausdrucks: empfange weihe, weihe sich; usgutnith exyelvas Matth. 9, 17 d. i. verschüttet sich; fragvistnand anolovvan d. i. gehn zu grunde ibid.; gabatnis ωσεληθής Marc. 7, 11 d. i. proficis; gaskáidnái γωρισθή I Cor. 7, 11 d. i. discesserit; fraqvistnam απολλύneda Luc. 8, 24 d. i. perimus; gahailnith ladigerat Matth. 8, 8. Luc. 7, 7 d. i. geniset; gahailuoda lasy Matth. 8, 13 d. i. genas; gathaursnoda εξηράνθη Marc. 4, 6. Luc. 8, 6 d. i. verwelkte; gathlahsnoda διεταράγθη Luc. 1, 29 erschrak; nskeinoda equn (es steht das part. quev) Luc. 8, 8 d. i. keimte, uskeinand exqun Marc. 13, 28; svinthnoda έκραταιούτο Luc. 1, 80 d. i. erstarkte; infeinoda ζοπλαγγρίσθη Luc. 7, 13, erbarmte sich; usluknoda ἀνεώχθη Luc. 1, 64. 3, 21, öfnete sich; usfullnoda ἐπλήσθη Luc. 1, 57, füllte sich; intundnan groovodas I Cor. 7, 9, sich entzünden, angehen; gasvinthnan xouruiwd ivat Eph. 3, 16 erstarken; mikilnan neyahvy 9 rvat II Cor. 10, 15, bei Luther weiter kommen.

Einigemal, wie sich denken läßt, trift er damit auch gr. media oder activa: usmernoda δείχργετο Luc. 5, 15 kam aus; aflifnith never Joh. 12, 24 d. i. relinquitur; aflifnoda ἐπερίσσευσε (es steht das part. d. i. redundavit); usmanagnoda έπερίσσευσε II Cor. 8, 2; ganognan gatánjái περισgevace I Thess. 3, 12; keinith βλαστάνει Marc. 4, 27.

Stellt man diese neutra den transitiven derselben wurzel und dem passiv zur seite, so ergibt sich ein beneidenswerther formreichthum, der wenigstens für einzelne verba dem dreifach entfalteten griech, genus zu vergleichen wäre, áuka ist αυξάνω, áukna αυξάνομαι med., áukada αυξάrougt pass.

áukada

|       | áukis     |       | áuknis   | aukaza     |
|-------|-----------|-------|----------|------------|
|       | áukith    |       | áuknith  | áukada     |
| prät. | ájáuk     |       | áuknôda  | áukans im  |
|       | áiáuht    |       | áuknôdês | áukans is  |
|       | áiáuk     |       | áuknôda  | áukans ist |
| benso | verhalten | sich: |          |            |
|       | skáida    |       | skáidna  | skáidada   |

áukna

e

áuka

prät. skáiskáid skáidnôda skáidans im

andléta andletna andletada prát. andláilót andlêtnôda andlétans im gataira gataúrna gatafrada prät. gatar gataúrnôda gataurans im afleiba? aflifua afleibada affáif? prät. aflifnôda afllibans im fraliusa fralusna fraliusada prät. fraláus fralusnôda fralusans im giuta gutna giutada prät. gáut gutnôda gutans im liika lukna likada prät. lánk luknôda lukans im andbinda andbundua andbindada prät. andband' andbundnola andbundans im intinda? intundna intindåda prät. intand? intundnôda intundans im

wobei wahrzunehmen ist, daß die von ablantenden verbis gezogenen intransitiva jederzeit den pluralablant, und in den angeführten beispielen überall kurzvocalischen annehmen; daher auch von gataira nicht gaterna, sondern mit dem participiallaut gataurna entspringt, so möchte auch gavakna (excitor, evigilor), wenn es aus vaka, vok erwächst, sich auf das part, vakans beziehen. Warum nur hat das starke disliniupa (rumpo) ein intransitiv dislinaupna (rumpor) hergegeben statt dishnupna? Oft entspringen aber solche intransitiva gar nicht aus andern verbis act., sondern aus adjectiven, z. b. veilman (sanctificari) managnan (multiplicari) mikilnan (magnificari) minznan (minui) ganôlman (abundare) fullnan (impleri) aus den adj. veilis, manags, mikils, minniza, ganôlis, fulls; obgleich wieder in auschlag gebracht werden muß, daß neben ihnen schwachformige transitiva bestehn: veilian (consecrare) mikiljan (magnificare) ganohjan (facere abundantem) fulljan (implere); warum nicht managjan (multiplicare) miuzjan (minnere)? wenigstens bezweifle ich, daß ein verbum auf NAN aus adj. hervorgehe, dem nicht zugleich ein transitivum entspräche; nicht aber wird aus jedem transitiv der schluß auf das intransitiv können gezogen werden. Also ergeben sich auch hier für die drei genera:

| prät. | fullja   | fullna   | fulljada    |
|-------|----------|----------|-------------|
|       | fulleis  | fullnis  | fulljaza    |
|       | fulleith | fullnith | fulljada    |
|       | fullida  | fullnôda | fulliths im |
| prats | veiha    | veilma   | veihada     |

veiháis veihnis veihaza veiháith veihnith veihada veiháida veihnûda veiháiths im so daß bei allen intransitiven dieser art ein gewisser verbalbezug nicht in abrede gestellt werden mag. aus starken verbis fließen sie unmittelbar ab, aus schwachen, scheint es, nur wenn ein adj. ins spiel tritt. Der adjectivischen ist aber die größere zahl, folglich der, welchen schwachformige transitiva zur seite stehn, vgl. noch thaursus (siccus) gathaúrsjan (siccare) gathaúrsnan (arescere); svinths (fortis) gasvinthjan (corroborare) gasvinthnan (corroborari); háils (sanus) háiljan (sanare) háilnan (sanari); gabigs (dives) gabigjan (ditare) gabignan (ditari) und sicher viele ähnliche. Aus den seltneren, die sich von starken verbis herleiten, wage ich keine andern starken verbis zur seite stehende zu folgern; ihrer müste sonst eine anschnlichere menge erscheinen. Da neben usgeisnan (stupere) ein usgaisjan (stupefacere) austritt, so ließe sich ein verlornes geisan, gais vermuten; richtiger aber scheint es usgaisjan in usgeisjan zu emendieren: denn neben geisan sollte es gisnan heißen, da selbst jenes hnaupnan nur ein gaisnan rechtsertigen könnte. Aus ganipnan (moerere) folgere ich ein verlornes ganeipan, ganaip; kaum gab es ein adj. nips. am schwierigsten fällt die ableitung von keinan (pullulare) und infeinan (misereri), in welchen man leicht intransitives N erkennt; nach dem starken part. prät. uskijanata quév Luc. 8, 8 ist zwar ein keian, kái, kijum, folglich ein feian, fái, fijum zu mutmaßen; dann aber fragt es sich von neuem, warum nicht kinan, infinan, vielmehr keinan, infeinan gebildet wurde? wahrscheinlich entsprang ei aus ij (wie sonst aus ji, sôkeith für sôkjith), das j in kijum, fijum wurde eingeschoben, um den i-laut zu bewahren und nicht ein diphthongisches kium, fium zu veranlassen.

Diese untersuchung hat uns in die formlehre zurückgelenkt, ich möchte an meiner darstellung der flexionen 1, 854 das berichtigen, daß sich das dort angesetzte part. prät. veihnöths durch keinen beleg beweisen läßt. aus Marc. 1, 10 usluknans σμζομένους sollte man gar ein uslukns, verschieden von dem part. der starken form uslukns folgern? lieber bessere ich in jener stelle uslukannans, denn der bedeutung nach müsten beide part. prät. zusammentreffen, und die intransitivbildung scheint gar kein part. prät. (das part. präs. veihnands, usluknands, managnands ist unbedenklich) zu zeugen.

Sie zeugt noch weniger aus sich ein passivum, das allen intransitiven widerstrebt. nieben äukun besteht ja schon ein äukada, und bedentet häufig dasselbe; wie wäre ein äukada müglich? das seltsame allifuanda Joh. 6, 13 muß schrölbfelher sein f. allifuöda.

In den erörterten golh, verbis auf NA steckt, wenn auch keine medialform, ein gewisses gefüll oder nachgefühl des mediums. warum sonst hätte sich ihrer Ulf, so hänfig für das mediale passiv bedient? er setzt oft hart daneben seine passivform, z. b. Matth. 3, 17 gabafrgada, carw. weil kein gabafrganan üblich war oder die dativestung sich nur mit dem passiv vertrug. Unstreitig aber bat die hänfige anwendung dieser intransitiva beigetragen zum seltnerwerden der passivform.

Die altn. sprache bewahrt ähnlich gebildete intrunsitiva, z. b. sitina (rumpi) klofna (findi) hnipna (moerere) hnigna (decrescere) vakna (expergisci) batna (melius se habere) und wiederum aus adi, geleitete hardna (durescece) sortna (nigrescere) vgl. 2, 170. Allein ihnen entgelnt die goth eigenthümlichkeit der starken präsenslexion, man conjugiert hnipna, hnipnar und nicht hnipn, hnipnr, was nicht wol auszusprechen wäre. dann scheint auch nicht iedem ein transitiv zur seite stellend, also die medialwirkung schwächer, obgleich sich kliufa (findere) und klofna (findi) völlig zu einem goth. kliuban und klufnan halten ließe.

## Reflexive verba.

In allen sprachen kann ein verbum durch beifügung des persönlichen pronomens auf sich selbst zurückgewiesen werden, nemlich des pronomens welches der person des verbums im satz entspricht. das subject des verbums wird dadurch zugleich sein nächstes object. aus dieser zurückführung erwächst kein formelles medium, nur ein materieller ersatz dafür. Die zurückführung setzt ein noch unbestimmtes activum voraus, das eben erst durch sie bestimmt werden soll. ein schou für ein anderes object bestimmtes verbum läßt sich in kein medium wandeln, so wie kein medium in ein bestimmtes passivum übertragbar ist. der medialbegrif; ich nenne mich steht gleich dem unbestimmt passiven : ich werde genannt. der begrif des bestimmten activimis: ich nenne dich muß sich in den bestimpit passiven umsetzen: du wirst von mir genannt. das von mir ist dabei unerfäßlich.

Die dem medlum natürliche unbestimmtheit oder objectlosigkeit bringt aber mit sich, daß auf der die stelle des mediums vertretenden beziehung des persönlichen pro-nomens zu seinem subject kein nachdruck liege: denn sonst bleibt die bedeutung activ. z. b. der satz: er tödtet sich (interficit se ipsum) ist kein medialer und darf nicht mit dem passiven: er wird getödtet tauschen, weil hier daran gelegen ist, die handlung fühlbar auf das subject zu beziehen, einzelne sätze können medial oder activ zu nehmen sein, den umständen nach, und auch hieraus ergibt sich das vielfache überstreifen des mediums in activen oder passiven sinn. Man pflegt nhd. im medialen ausdruck das bezügliche pronomen unbetont zu lassen, im activen zu betonen, z. b. ich nénne mich bedeutet nominor, ich nenne mich nomino me; er fürchtet sich bedeutet er empfindet furcht, er fürchtet sich, er fühlt sie vor sich selbst. diese wahrnehmung werde ich hernach für das angelehnte und verwachsne pron. nützen; zu wünschen wäre, daß man auch die unbetontheit oder mindere betonung des medialen pronomens aus den älteren dialecten erweisen könnte.

Wir lernen hieraus, das medium ist eine gelinde, milde, poetische hervorhebung der innerlichkeit des verbalbegrifs, und desto leichter begreifen wir, wie durch sprachverwilderung die organische form für diese ausdrucksweise zur seite gestellt und aufgegeben werden konnte, die gewöhnliche herbere sprache bedarf ihrer nicht.

Das sie ersetzen helfende pronomen läßt sich sowol transitiven als intransitiven verbis hinzufügen, bei transitiven geschieht es am gewöhnlichsten und nur auf sie bezieht sich der vorhin entwickelte unterschied zwischen betonung oder nichtbetonung, tritt das pronomen zu intransitiven, so steht es fast pleonastisch und könnte entbehrt werden, ohne daß sich die meinung bedeutend änderte: es ist dann eine zugabe von leiser wirkung, wie sie dem wesen des mediums grade entspricht, an den transitiven aber dämpft es den activen sinn und erzeugt erst den medialen.

Sollen einige hauptvorstellungen angegeben werden, denen das medium zusagt, so sind es die verba: gehen, kommen, wenden, ruhen, stehn, sitzen, sprechen, freuen, trauern, reuen, zürnen, schämen, fürchten, kleiden, waschen, baden und ähnliche. in ihnen allen liegt der begrif wiederholentlicher, täglicher, einfacher handlung, die sich auf das subject zurückbezieht. Bei einer historischen darstellung der wichtigsten reflexivverba muß das augenmerk vorzüglich auf die intransitiva gerichtet sein; die reflexiv werdenden transitiva lassen sich nicht zählen und verstehen sich mehr von selbst.

Die goth. sprache zeigt uns zuvörderst am deutlichsten den unterschied zwischen reflexiv gesetztem dat. oder acc.

Den dat. des persönl. pron. \*) verwendet Ulf. gewöhnni ogs thus! un lich bei dem anomalen og φοβέσμαι. φοβού Luc. 1, 13. 30. Joh. 12, 15; ni ogeith izvis! φοβηθίτε Matth. 10, 26; ni ôgeith izvis! μη φοβείσθε Joh. 6, 20: Ohta sis έφοβείτο Marc. 6, 20. έφοβήθη Joh. 19, 8; ohtêdun sis έφοβή θησαν Marc. 4, 41. Joh. 6, 19. έφοβούντο Marc. 16, 8. Joh. 9, 22. einigemal construiert er den acc. der sache oder der andern person hinzu, wie im gr. gesagt wird φοβείσθαί τινα: Ohtêdun sis agis, έφοβήθησαν φοβόν Marc. 4, 41; Ogeith izvis ins μη φοβηθητε αὐτούς Matth. 10, 26. Die entbehrlichkeit des pron. und die zulassung des bloß activen ausdrucks ergeben folgende stellen: ôg φοβούμαι II Cor. 11, 3. 12, 20 statt ôg mis; ogs! φοβού Rom. 11, 20; ni ôgeith! μη φοβείσθε Luc. 2, 10; ôhtêdun agisa mikilamma εφοβήθησαν φόβον μέγαν Luc. 2, 9, wo auch der dat. der sache statt jenes acc. nicht zu übersehen ist.

Bei faúrhtjan erwartet man gleiche construction, auch heißt es ni faúrhteith izvis! μὴ ἐκθαμβεῖσθε Marc. 16, 6 (16, 5 ἐξεθαμβήθησαν durch usgeisnôdêdun, so frei ist die goth. sprache); aber ohne pronomen: ni faúrhtei! μὴ φο-βοῦ Marc. 5, 36; hva faúrhteith τί θειλοί ἐστε Matth. 8, 26; ni faúrhtjáina μὴ θειλιάτω Joh. 14, 27; faúrhtidêdun ἰφοβήθησαν Luc. 9, 34.

Denselben dat. zeigt fravaurkjan άμαρτεῖν: fravaurhta mis τμαρτον Matth. 27, 4. Luc. 15, 18. häufiger ohne das pron. fravaurkeith! άμαρτάνετε l Cor. 8, 12; ni fravaurkjáid! μη άμαρτάνετε l Cor. 15, 34. Eph. 4, 26; fravaurkjái άμαρτη Luc. 17, 3. 4; fravaurhta ήμαρτεν Luc. 15, 21. Joh. 9, 2. 3. l Cor. 7, 28; fravaurhtes ήμαρτες l Cor. 7, 28; tháim faura fravaurkjandam τοῖς προημαρτηχόσι II Cor. 13, 2.

Marc. 2, 6 wird das gr. medium διαλοηιζόμενοι ausgedrückt durch thagkjandans sis, Luc. 5, 21 aber διαλο-

<sup>)</sup> man kann sich diesen dat, bei allen hier aufgeführten intransitiven verdeutlichen durch die umschreibung: für sich, bei sich, in sich, mit sich.

γίζεσθαι bloß durch thagkjan, Luc. 3, 15 διαλογιζομένων durch thagkjandam, Luc. 5, 22 διαλογίζεσθε durch bithag-keith, Il Cor. 3, 5 λογίσσθαι durch thagkjan, Il Cor. 10, 7. 11 λογιζέσθω durch thagkjái.

quithan, sobald def sprechende seine worte an andere richtet, steht nicht medial, wenn er mit sich selbst redet, kann es sis zu sich nehmen: gaqvelhun sis, συνετίθεινιο Joh. 9, 22, gleichsam constituerant apud se.

In einer zweiselhaften stelle Luc. 17, 9 iba thank thus fairhátiút skalka, μὴ χάριν έχει τῷ δοὐλῷ scheint thus wegen des folgenden dat. der andern person wenig passend. doch sagt man auch gr. χαρίξεοθαί τνὶ τι und das medium χαρίζομαι wäre thank mis fairhátia. Bei avilludð, dem gewönlichen ausdruck für εὐχαριστέω, finde ich nie ein solches pron.

leihvan sis davijaao9at Matth. 5, 42, aber leihvand davijavot Luc. 6, 34, richtig unterschieden. das act. davija ist leihva, das med. davijavijat leihva mis. das lat. depon. mutuor entspricht dem leihva mis, mutuo do dem leihva.

samjan sis εὐπροσωπήσαι Gal. 6, 12, in der vulg. bloß placere. dagegen samjandans ἀρέσκοι Col. 3, 22.

gatáujan sis ἀφελεῖσθαι Luc. 9, 25, die parallelstelle Matth. 16, 26 mangelt, das active ἀφελεῖν ist Marc. 8, 36 gegeben bötjan.

gavandidédun sis ὑπέστρεψαν Luc. 2, 20 ein fehler, man bessere sis in sik.

Da wo bloß uns oder izvis vorkommt, bleibt es unsieher ob der dat. oder acc. gemeint sei, z. b. bei mundöth izvis gwonetze Phil. 3, 17, sagte man mundö mis oder mundö mik für caveo mihi, ich wahre mich?

Überhaupt aber ist der reflexive acc. häufiger. gaïddja sik owiegyera: Marc. 3, 20, gewöhnlicher steht iddja ohne sik, die bloßen intransitiva gagga, inngagga reichen zur übersetzung der gr. media igponat, elziegopata aus.

auch qviman, vielmehr gaqviman sik läßt sich nur einigemal aufweisen: gaqvémun sik συνέχθη. Marc. 5, 21 συνάγονται Marc. 7, 1. sonst thut das einfache unbegleitete qviman denselben dienst.

ainéhujan sik, ξγγίζειν. atnéhvida sik ἤγγικε Luc. 10, 11; néhvjandans sik ἐγγίζοινες Luc. 15, 1; doch bloftes atnéhvida ἦγγικε Luc, 10, 9. dies verbum scheint allerdings viel transitiver. auch das transitive quandian entbehrt kum das sik: gavandján sik Luc. 17, 31; gavandjána sik Marc. 4, 12; gavandjands sik Marc. 5, 30, 8, 33, Matth. 9, 22; vandjands sik Luc. 7, 9; gavandida sik Luc. 1, 56, 4, 1; gavandidédun sik Luc. 2, 39, 43, 45 und so lies Luc. 2, 20, gleichwol stölft man II Cor. 3, 16 auf bloftes gavandeith éxtorqéivy und erinnert sich des medialen orgéquodu, des lat. versari u. s. w.

skáidan kann intransitiv und transitiv gedacht werden, das medium wird durch sik hervorgehoben: afskáidith izvis, ἀφορίσθητε II Cor. 6, 17.

idreigóm sik, bereuen. idreigó mik μετανοώ Lue 1.7.

4. μετανιέλομα, Il Cor. 7, 8; idreigó sik μετανούρη Lue.

7. 3. unmedial ausgedrickt: idreigóth μετανούρει διαλο, 15; idreigódós μεταμούρει διαλο, 2.7.

15; idreigóndos μεταμαλόγείς Math. 2.7, 3; idreigódó μεταμαλομον Il Cor. 7, 8; idreigódódeina μεταμόριν Il Cor. 7, 8; idreigódódeina μεταμούρουν Math. 1, 21. μεταγούρουν Math. 6, 12; gaidreigódódeina μεταγούρουν Luc. 10, 13. Das eine der übersetzten gr. verba sit att., das andere med., also darf auch der deutsche ausdurck schwanken, ohne sich dabei nach dem gr. zu richten.

skamam sik alayiveaθa:: skama mik alayiveµuu Luc. 16, 3; skamaiith sik ἐπαισγυνθήσεται Marc. 8, 38. Luc. 9, 26; skamaiidèdeima uns (puderet nos) II Cor. 1, 8. bei diesem verbum, so intransitiv es ist, wird das pron. schwerlich fehlen.

thrafstjan sik λαφοείν. thrafstei thuk! λάφοει Matth. 19, 2. 22. Marc. 10, 49. Luc. 8, 48; thrafsteith izvisl λαφοει eite Joh. 16, 33. sonst transitiv und παφακαλείν, παφαγωλείν δια αυτικότε με 18. Joh. 11, 19. 31), daher für den medialen sinn das pron. unembehrlich.

allis sik gatharbith (? gatharbáith, wie ahd. darpēt) πάντα έγχοατεύεται 1 Cor. 9, 25, vulg. ab omnibus se abstinet. das gr. med. έγχοατεύομαι spricht für tharba mik.

alla gakunnun sik faúra imma, érnotuyy evrő ve nárara I Cor. 15. 28; gakann sik énoruyyisztet ibid; in diesem merkwürdigen ausdruck scheint das sik entbelnich, denn Gal. 2, 5 liest man gakunthédum ulhnävein, etzensy ty érnotuyy, vulg, cessimus subjectioni. das active nordosete wird sonst häufig ulhdusjan, ulhnävjan übertett, gakann mik oder auch bolles gakann bedeutet also cedo, eixan, gakuntha eiza, ich stehe nach, weiche, bin untergeben, gehorche; wie verhält sich dieser sinn zu dem ulfachen kann, olda? gakann würde seiner bildung nach

sich dem gr. σύνοιδα vergleichen, was aber ausdrückt: ich weiß mit darum. sagt gakann mik aus: ich weiß oder bekenne mich unterthan? dem mächtigen gegenüber, faura imma.

Das medium evovouodus giebt Ulf. durch das blosse vasjan, wobei dann das gr. im acc. stehende object in den dat. konimt: gavasjam sarvam liuliadis ένδυσώρεθα τις οπλα του φωτώς Rom. 13, 12; hvê vasjáima? τι περιβαλώμεθα; Matth. 6, 31; hvê vasjáith τί ἐνδύοςοθε Matth. 6, 25. vasjan steht aber auch activ für erdver Matth. 6, 30. Marc. 15, 20 und darum kann das med. wiederum lauten qavasjan sik Matth. 6, 29. Auf dieselbe weise wird mit gahamou verfahren. gahamoth fraujin! ἐνδύσασθε τον χύριον Rom. 13, 13; gahamoth niujamma ενδυσώρενος veor Col. 3, 10; gahamoth thamma niujin mann evδυσάσθαι τον καινόν ανθρωπον Eph. 4, 24. gahamon sik: gahamoth izvis sarvam ένδύσασθε την πανοπλίαν Eph. 6, 11; gahamoth izvis usbeisnein, ἐνδύσασθε μακρο-Duniar Col. 3, 12. das active gahamon kaun natürlich auch passiv gesetzt werden: Christáu gahamôdái sijuth Xotστον ένεδύσασθε Gal. 3, 27; sijáima gahamodái brunjon ενδύσαμενοι θώρακα I Thess. 5, 8; in diesen beiden letzten stellen dürfte ebenwol gesagt sein gahamoth, gahamom oder gahamoth izvis, gahamom uns. Bei afslaupjau sik απεκduquodas finde ich objectiven acc. statt des dativs; afslaupjandans izvis thana fairnjan mannan Col. 3, 9.

sildaleikjan stelt immer ohne pron., wie θαυμάζειν activum ist, im fut. θαυμάσομαι aber medial wird; das lat. mirari und abd. sih wuntarön sind medial.

anadrigkan sik μεθύσκεσθαι, nhd. sich betrinken. ni anadrigkaith izvis veiua, μή μεθύσκεσθε οἴνω Eph.5, 18.

Die zaldreichsten beispiele bieten sich dar für den fall, wo entschieden transitiva durch zufügung des pron. in den medialausdruck umgesetzt werden, und dann gr. media oder passiva wiedergeben: gasandjan mik προτερφορίγει II Cor. 1, 17; galdugnida sik Luc. 1, 24; atdugida sik Luc. 9, 8. I Cor. 15, 8; bafrheit buk silban Joh. 7, 4; ik háuhja mik silban Joh. 8, 54; invagida sik silban Joh. 3, 11, 33; skaftida sik Joh. 12, 5; gafahl sik Joh. 12, 5, varmidédun sik Joh. 18, 18; gasatidédun sik ICor. 16, 15; varmidédun sik Joh. 13; húnjan mik ταπευνούοθατ Phil. 4, 12; uslutdela mik Rom. 7, 11; húñjan sik Luc. 6, 18; gahatida sik Luc. 15, 15; galisand sik Luc. 17, 37; galésun sik Marc. 4, 1; galáisúla mik Phil. 4, 11; gasleithith sik Marc. 8, 36 u. s. v.

Wenn sich zum verbum auch ein nicht reflexives pronsetzen läßt, so ist es transitiv; wenn es nur ein reflexives verträgt, intransitiv. man kann sagen ik háilja thuk; aber qvima thuk, skama thuk wären ohne sinn.

lch mache bemerklich, daß Ulf. das reflexivpronomen fast überall dem verb. unmittelbar nachsetzt; nur ein ein- azigesmal stand sik gatharban f. gatharban sik.

Ahd, intransitiva mit dem pronomen.

Eigen ist das vorkommen eines reflexiven gen. bei verbis, die sonst diesen casus objectiv setzen. zilón sín (attendere): iro zilôtun (attendebant, curabant) O. II. 14, 11; zilò dîn! (festina) O. III. 2, 19; zilôt iuer hera! (tendite huc) O. II. 14, 48; sîn zilôta (festinavit) O. III. 17, 44; gewöhnlich steht blosse zilôn, gizilôn, ohne pron. O. IV. 4, 6. 14, 9. 36, 17. ilan sín (festinare): sie siltun iro (festinabant) O. V. 16, 9; sle dîn! (festina) W. 17, 14, sonst bloss sile! W. 33, 13; genug belege für slan gibt Graff 1, 226 ff. so scheint auch einmal N. den gen. statt des dat. bei surhtent iro selbero (timebunt) ps. 51, 8, zu verwenden ...

Der dat. steht sonst noch überall bei forhtan (timere.) ni forhti thût thir! (ne timeas) T. 2, 5; ni forhti thir! T. 3, 4; ni forahtet ir iu! O. III. 8, 29; ne furhte ih mir des leides (non timebo mala) N. ps. 22, 4; ne furhten wir uns (non timebimus) N. 45, 3; ziu sol ih mir furhten? 48, 6; sie forhton in (trepidaverunt timore) 52, 6; sie ne forhton in (non timuerunt) 77, 53. in beiden letzten citaten ist in der dat. pl. eis, welcher ahd. bekanntlich den verlornen goth. dat. sis ersetzen muß. das pron. unterbleibt, sobald das verbum transitiv steht, z. b. N. ps. 3, 7. 13, 5, 21, 26. irfurhten (revereri) construiert N. mit dem acc. irfurhten sih (revereantur) ps. 34, 4. 39, 15. intrâtan (timere) steht meines wissens bei O. immer nur transitiv I. 13, 15. 27, 11. II. 6, 17. IV. 1, 16. 20, 7.

Auch bei borgén (cavere) hat N. den dativ: porgé dir! (cave tibi) ps. 74, 7; ferner bei gehirmén (quiescere): gehirméda imo (quievit) N. 75, 9; doch 57, 8 bloßes gehirmént (cessant); bei gihóren (audire): ih kehôre mir (au-

<sup>&</sup>quot;) oder nimmt er ihn objectiver? wie er 22, 4 sagt: furhte ih mir des leides, hätte er auch jenes ausdrücken können: furhtent in (sibi) iro. wo zwei reflexive pronomina in einem satz stehn ist das erste reflexiver, das zweite objectiver, z. b. ih scamen mih min (ich schäme mich meiner); objects zilo din, ili din! lässt sich aber kaum erweitern in zilo din din! ili dih din!

diam) 84, 9. Bei wartén (cavere): wartêt iu! (attendite) T. 33, 1. 44, 1. O. II. 23, 7; thaz wir uns wartên (ut caveamus) O. III. 5, 5. belege für das bloße warten, ohne pron., bei Graff 1, 950.

Das nicht rein ahd. Hild. lied gewährt den dat. in zwei merkwürdigen fällen, bei wesan und witan: du bist dir spaher 37; ik mi wet. 12.

Den acc. finde ich ahd. bei pruttan (terrere, turbare): ni brutti thih muates (noli timere) O. 1. 5, 17.

pelgan sih (irasci): ne bilg dih! (noli aemulari) N. ps. 37, 8; pelgent iuh! (irascimini) N. ps. 4, 5; pilget er sih (irascetur) N. 7, 12; sih gibilgit (irascitur) T. 26, 2; balg sih (iratus est) T. 10, 1; irbilgest då dih (irasceris) N. 78, 5. 79, 5; sih belge (irascatur) N. 2, 12. Ebenso sih zurnan gl. mons. 364; bei O. transitiv, ohne sih, IV. 30, 6. 35, 2.

frewan sih (lactari) frewi dhih! (lactare) Is.; bei N. häusig: frewo ih mih (lactor) ps. 12, 5: frewent sih (lactantur) 5, 12. 14, 7; ebenso blidan sih: sih bliden (lactentur) 0. IV. 37, 36; blidtun sih (lactabantur) 0. I. 17, 55. mendan sih: sih menden (lactentur) 0. IV. 37, 35; ist sih mendenti I. 4, 32; mendet sich (lactatur) W. 55, mendent sih (lactantur) W. 58, 3. Dagegen steht gifehan (gaudere) intransitiv, ohne pron. T. 4, 2. 21, 6. 96; gleich dem goth. saginon, das weder sis noch sik zu sich nimmt.

midan sih (vereri, sich scheuen, schämen.) farmîd dih! (latita) Diut. 1, 499b; ni mîduh mih thero worto O. IV. 5, 8; er sih fon in firmeid O. V. 10, 21; ni meid sih (non erubuit) O. I. 11, 38; mîdên sih (erubescant) N. ps. 69, 4. Nicht anders das gleichbedeutige scamén sih: schamêên sih (erubescant) Is. 5, 2; scameiên sih N. ps. 34, 4. 39, 4. 70, 13.

arqueman sih (pavere): ircham sih (formidavit) N. ps. 118, 161.

pichnähen sih (agnoscere) bichnaan sih (agnoscant) Is. 5, 2; sih biknäti (agnosceret) O. II. 6, 43. pidenchan sih (considerare) sih bithähti O. I. 23, 12.

piheizan sih: sih biheizssit (confitebitur) Is. 2, 2; bihiaz sih O. III. 25, 22.

chlagón sih: klagônt sih O. II. 23, 23; chlagôt sih N. ps. 128, 1.

weinon sih: sih weinot O. IV. 7, 37.

puozan sih (emendari) sih buazta (that buse) O. I. 23, 16; buazet iuih O. I. 23, 55.

rechan oder recchan sih. ne rechent inuih! (nolite peccare) N. ps. 4, 5. was heißt das eigentlich? ps. 140, 2 steht recché sih uf, dirigatur. farsehan sih (confidere). sih fersehent (confidunt) ps.

2, 12.

wuntaron sih (mirari.) belege bei Graff 1, 903. káhón sih (festinare.) gahot sih. N. 7, 12.

kuollichon sih (gloriari.) guollichont sih. N. 5, 12.

sih fluobiren (consolari) T. 10, 2. farligan sih (moechari): ni forligi thih! T. 28, 1.

wanan (sperare) hat kein pron. rell., wol aber piwanan sih (secum reputare): biwanen mih O. I. 25, 8.

Das sind die wichtigsten beispiele, die mir einfallen; des silt neben entschiednen transitiven gibt es eine größere,

keiner aufzählung bedürfende menge.

Man sieht, daß das ahd. pron. häufig schon dem verb. vorausgeht, d. h. sich nach dem allgemeineren gesetz der ahd, wortfolge richtet, vermöge dessen es beim imp. noch immer nachsteht.

Mhd. weiß ich den reslexiven gen. bei ziln und ilen nicht nachzuweisen, beide stehn ohne pron., doch halte ich ein mhd. ile din! für sehr möglich. in Lampr, Alex, 3271 findet sich: daz du din zouwis (ut festines); Ms. 2,

56b zouge din! 2, 81b zougt ouch iure!

Der dativ dauert noch bei fürhten fort: nie ne forhte du dir! cod. vind. 653, 1082; nie ne vürhte dir! Iw. 516; ir ne durfet in forhten Diut. 3, 106; si vorht ir Ms. 2, 1856 Wigal, 6448, noch kein fürhten sich, wol aber ein intrans. blotles ich fürhte Nib. 55, 3,

dat. bei stan: ich stuont mir (steti) Ms. 1, 38b; wozu

man halte: ich slief mir (dormivi) Doc. misc. 2, 7.

Der acc. noch öfter. sich zürnen (irasci) zornite sich Roth. 1639; meist bloffes zürnen Nib. 119, 1. 394, 19. 809, 4. 1495, 3.

sich vröuwen (gaudere.) ich frou mich Nib. 156, 3; freuten sich Nib. 440, 4; ich vreu mich Iw. 1754; vreute

si sich Iw. 2670.

sich klagen (queri) klagen sich Barl. 34, 40; klagete sich (questa est) Flore 1872; viel häufiger blofles klagen. sich schamen. mac ih mih scamen Alex. 3251; si

schamte sich Nib. 1622, 4; schamt er sich Iw. 3499. 6313; hat man sich verschamt Ms. 2, 1986. sich miden (abstinere) welt ir juchs niht miden Nib. 1758, 4; der mettene du dich vermit, cod. pal. 361, 74b, bloßes miden Iw. 1100. blolles gahen und wænen.

Beachtenswerth sind folgende, nicht in reinmhd. denkmälern, sondern nur in Ecke, Sigenot, Morolt und Rabenschl. heimische formeln, die sich dann auch in das heldenbuch und eine hs. der Nib., den albrechtischen Tit. und sonstwo eingeschlichen haben. sie bezeichnen den volksmäßigen stil des 14. 15 jh., klingen niederdeutsch, begegnen auch bloß für das reflexiv der dritten person, d. h. nie mit mich und dich, nur mit sich, welches sich vieleicht mehr der nhd. dat., als der mhd. acc. ist? auch beschranken sich alle mir zugänglichen beispiele auf die III. prät.

sprach sich (loquutus est) Nib. 1386, 1, 1423, 1 nach der hs. D; Rab. 268; Ecke H. 6. 47. 48. 267; Sig. L. 23. 27. 34; Otnit im heldenb. 9 (nicht bei Mone); Wolfdiet. 143. 187; lied vom alt. Hild.; Albr. Tit. 19, 122.

was sich (fuit) Ecke L. 2. H. 35; Sig. L. 14; was sich unmüezec Morolt 1707; der was sich von ciclâde Albr. Tit. 22, 29; sich was Ms. 2, 233<sup>b</sup>.

hiez sich (vocabatur) Ecke L. 1. H. 2.

ward sich: ein buch das ward sich funden. Otn. eingangs; es ward sich ein buch funden. Wolfd. eingangs; do wurden sich din mære kunt getån Morolt 2979.

Nhd. hat der gebrauch des reflexivs noch mehr abgenommen; gen. und dat. kommen gar nicht niehr vor, nemlich bei fürchten steht jetzt auch der acc. sich fürchten : ich fürchte mich, du fürchtest dich, und wahrscheinlich wurde dieses aufgeben des organ. mir, dir herbeigeführt durch das auch zum dat. erhobne sich. Nothwendig ist das pron. noch in sich schämen, sich freuen, sich erinnern, sich besinnen, sich wundern, sich wenden, sich sputen, sich rühmen, sich kleiden, sich waschen, sich nennen (vocari, gemein auch sich schreiben) u. a. Nicht mehr zulässig in meiden, zürnen (doch sich erzürnen), büssen, wühnen. Beide weisen treten ein bei eilen und sich eilen; ruhen und sich ruhen (bes. sich ausruhen); nahen und sich nahen. In den volksmundarten stößt man noch oft auf intransitive reflexiva, z. b. er erschrickt sich, er heisst sich, er weint sich u. s. w.; volkslieder des 16 jh. bieten manches dergleichen dar, z. b. Forsters frische liedlein: er redt sich (loquitur) klagt sich (queritur) trabe dich röslein! (currito.) Merkwürdig ist noch ein andrer zug der gemeinen volkssprache: sie pflegt gern das reflexive sich auf die erste und zweite person des pl. zu erstrecken, d. h. für uns und euch zu brauchen, z. b. wir bedanken sich, wir haben sich gefreut, ihr habt sich gewundert; vielleicht auch für mich und dich, doch wol seltner.

Die alts. sprache der Hel. zeichnet sich aus durch häufige anwendung des reflexivums bei intransitiven; die abweichung vom ahd. tritt hier um so stärker hervor, da das eigentliche pron. der dritten pers. mangelt, also das goth. sis durch imu und iru, das goth. sik durch ina, sia, it ersetzt werden muß, und desgleichen im pl.; einem goth. ohr würden die folgenden formeln seltsam geklungen haben.

Ich schicke die accusativischen, als die seltneren, voraus. balg ina (iratus est) 156, 10; wendid ina (vertit se) 135, 4. 137, 12; sie ni mugun sie anthebbien (non possunt se sustinere) 86, 16; that sie sie gerewidin (ut se praepararent) 129, 23.

Dativische: was im (fuit) 31, 18. 35, 22. was imu \*) 125, 12. 129, 17. 141, 18, namentlich auch bei dem passivauxiliare: was imu bewunden (circumvolutus erat) 125, 12; siu was iru widowa (vidua fuit) 66, 16; ic bium mi ambahtman (minister sum) 64, 12; bist thi (es) 175, 15; warun im (erant) 35, 9. 121, 13.

queman: quamun im (venerunt) 36, 4.

faran: fuor im (profectus est) 34, 6. 171, 10; im forun

(profecti sunt) 176, 9.

gangan: gêng imu (ivit) 33, 24. 34, 16. 61, 1. 73, 1. 130, 14. 137, 2; im nâhor gêng (propius accessit) 64, 4; gang thi hêl hinan! (sanus exi) 119, 7; ganga imu (eat) 119, 20.

giwitan: giwêt imu (ivit) 60, 21. 63, 18. 65, 21. 66, 4. 70, 13. 113, 16. 119, 16. 128, 3. 13. 143, 19; im gewêt 70, 2; im ford giwêt (abiit) 34, 5. 69, 20; imu ûp giwêt 129, 16; giwitun im (iverunt) 110, 1. 112, 9. im Hild. lied steht bloß unreflexives giweit (ivit.)

sithon: maht thu thi sithon (ire potes) 65, 15.

scridan: scrid thi! (progredere) 32, 17.

stigan: imu gistêg (ascendit) 130, 15.

sittan: sat im (sedit) 38, 16. 19; sat imu 130, 16; sat im im (sederunt) 35, 9. 110, 19.

standan: stod imu (stetit) 72, 23.

andrádan (timere): im andriedi (timeret) 4, 4; im andrédin (timerent) 68, 22. 120, 18; andrádad iu! (timete) 57, 24. 58, 4.

<sup>&#</sup>x27;) im und imu für den dat, sg. schwanken.

hebbian: sie habbiad im tuissien hugi (animo sunt dubio) 113, 15: habdun im mordhugi (necem meditabantur) 129, 5; habde imu grimmen hugi (dira meditabatur) 141, 17; habdun im gewin mikil (resistere conabantur) 130, 11.

libbian (vivere): imu mahti libbien 123, 13; môsti imu libbien 125, 21.

wunian (habitare); imu wunôde 128, 3.

Ist in den drei folgenden stellen das im von bigan abhängig oder von dem nachstehenden infinitiv? im thero dådeo bigan wundron 4, 22; bigan im thenkean 9, 24; bigan im samnon 34, 15.

Vermischte fälle: linodun im (discebant) 115, 14; mende imu (putavit) 138, 13; wisse imu (scivit) 139, 12; feng imu (cepit) 36, 3; fiscodun im (piscabantur) 34, 20; wili imu sinc niman (pecuniam accepturus est) 140, 3; scoldi sokien imu (quaesiturus erat) 137, 16; sokiad iu (quaerite) 59, 8; ic mi gicos (elegi) 5, 3; gicurun im (elegerunt) 35, 17. in mehrern der letztangeführten beispiele ließe sich ein lebhafterer dativ, ein casus commodi, annehmen; allein auch der reflexive sinn genügt.

Ags. verhält sich alles beinahe ebenso; doch wird der mediale ausdruck in B. und C. sellner angewendet als im Hel.

für den acc. habe ich mir nur zwei fälle angemerkt, vendan und restan. vend the! (verte te) C. 56, 28; vende hine (vertebat se) C. 34, 33. restadh incit! (manete vos duo) C. 174, 19; hine reste (requievit) C. 95, 25. gerade so steht auch altfries. hini reste (quievit) As. 2.

Dativ. vesan: sceal vesan him on vyune (laetabitur) C. 23, 29.

gevitan: gevât him (profectus est) C. 106, 30. 125, 23. 126, 21. 130, 27. 174, 26. B. 466. 3202. 3803. 3924; him gevât B. 51. 1317. 2471. 3202; geviton him (profecti sunt) B. 599. 2243. aber auch bloß gevîtan.

tredan (calcare): him gräsmoldan träd. B. 3758.

hveorfan (vertere): hvearf him C. 29, 8.

ondrædan (timere): ic me ondræde (timeo) ps. 3. 5. 118, 120; ne ondræde ic me nån yfel (nullum malum timeo) ps. 22, 4; ve us ne ondrædadh (non timebimus) ps. 45, 2; no he him ondred (non timuit) B. 4689; ondredon him (timuerunt) C. 53, 15; ne thearst thu the viht ondrædan (ne timeas) C. 53, 15.

vitan: viste him (novit) C. 29, 2.

Andere intransitiva stehen ohne pron., z. b. vundrian (mirari). Auch die engl. sprache meidet bei intransitiven das reflexiv, man sagt: go, wonder, dread, fear, turn, remember, rejoice, oder be rejoiced, be ashamed, be glad. bei transitiven ist das pron. aber nöthig, z. b. I dress myself.

Mnl. beispiele des reflexivs habe ich nur einige aufgezeichnet; es wird noch andere geben, doch ist kein hem bei was oder sprak, in solchem sinn, zu spüren.

verbelghen (irasci): verbalch hem Rein. 2641.

scamen (vereri): scaems hem (schäme sich dessen) Rein. 2232; scaemde hem (schämte sich) Rein. 1200.

ontsien (timere): ic ontsie mi (timeo) Floris 863; ontsach hi hem (timuit) Floris 1399; hi ontsiet hem (timet) Stoke 2, 503; doch ist das pron. zu entbehren, Rein. 53 bloßes ontsiet, Floris 3306 bloßes ontsach.

verstoten (tremere): verstiet hem (contremuit) Floris 3304, woneben das synonyme versat (entsetzte sich), statt dessen auch wol versat hem siehn dürste.

Nnl. ist statt hem und haer wieder ein reslexives zich eingeführt (1, 539.) man sagt: zich schämen (vereri) zich ontzetten (sich entsetzen) zich verzetten, auch wol zich ontzien, daneben aber blosses ontzien und blosses vrêzen.

Ungleich wichtiger für unsere ganze untersuchung stellt sich das altn. reflexivum, welches dem verbo beständig nachgesetzt und angelehnt zu einem einverleibten, verkürzten und unabtrennbaren suffix geworden ist. in den andern dialecten, wo die stellung des pronomens schwankender und wechselnder ist, hätte das suffix nicht so leicht entspringen können. im altn. aber hat sich aus der mischung des pronomens mit der activen verbalflexion eine scheinbare conjugationsform ergeben. durch abkürzung und entstellung der suffixe ist die unbestimmte, feingefärbte medialbedeutung allerdings noch besser, als durch die nhd. unbetontheit des pron. erreicht, längst unbetont muste es auch schon im altn. gewesen sein, ehe es zur anlehnung geschickt werden konnte; das pron. wirkt fast nicht mehr an sich selbst, sondern nur als grammatischer behelf.

Es ist aber dabei auf mehrfache weise verfahren worden, die eine und älteste art hat beschränkten umfang; sie ist nur in den eddaliedern, nicht einmal bei den spätern skalden, geschweige in der prosa zu treffen. Sie bezieht sich (im reflexiven fall) lediglich auf die erste person. das reflexive mik wird in mk (oder mc) verkürzt und mittelst

des eingeschobnen vocals o an den consonant der ersten pers. geheftet. das gilt eigentlich nur vom präs. und prät. starker conj.; in der schwachen aber muß der vocalische ausgang der ersten pers. in beiden temp. sich von jenem o absorbieren lassen. ohne das eingeschaltete owäre das suffix in der starken form nicht auszusprechen gewesen; in der schwachen hätte sich mc an die vocalischen ausgänge der flexion schließen mögen; man sieht, daß die starke form den ton augab. zugleich muß das zwischentretende o = u den wurzelvocal o in o000 umlauten o0000. hiernach wird man die folgenden belege leicht fassen.

oumk (metuo, timeo) Sæm. 42<sup>b</sup> 253<sup>a</sup>, dem sinne nach ganz das goth. ôg mis; hrædhomk (metuo) 182<sup>a</sup> 253<sup>a</sup> = hrædha mik; idhromk 217<sup>a</sup> = idhra mik, goth. idreigô mik; hælome (glorior) 261<sup>b</sup>; rådhome (consilior) 24. 25. 26. 261<sup>a</sup> = rædh mik, den grund des medialen ausdrucks lehrt das lat. deponens; vilnome (desidero) 138<sup>b</sup> = vilna mik; thikkjomk (arbitror) 182<sup>a</sup>; dyljome (celo) 253<sup>a</sup>; siame (circumspicio, metuo) 42<sup>a</sup> 162<sup>a</sup>, gleichsam ich sehe mich um, caveo mihi; létome (ich ließ mich) 23<sup>b</sup>; hétome (ich hieß mich) 47<sup>b</sup> 221<sup>a</sup>; värumk (fui, alts. was mi) 261<sup>a</sup>; hugdhomk (arbitratus sum) 188<sup>a</sup> = hugdha mik; lögdhome (posui) 23<sup>b</sup> = lagdha mik \*\*).

Eine andere, gleich alte, äußerlich mit der vorigen zusammenfallende, aber völlig verschieden entsprungne weise
ist bisher, wie mich dünkt, noch nicht richtig aufgefaßt
worden. sie gilt bloß für den fall, wo die I pl. den dual
ausdrückt: dem ausgang om wird dann ein k hinzugefügt,
welches aus dem acc. dual. okkr (või) erwächst. alle mir
bekannten belege gehen die I dual. ind. oder imp. an:

<sup>&#</sup>x27;) einige betrachten diese prima sg. auf omc als eine pluralform, der man nur die bedeutung des sg. überwiesen habe, erklären sie also aus om, mit einem suffix. dann würde die annahme eines eingeschalteten vocals entbehrlich. Diese deutung weist aber den nahliegenden und wahrscheinlichen einfluß des pron. mik völlig ab und versteht selbst das übrigbleibende c nicht, davon abgesehen daß es seltsam ist, der 1 sg. ihre eigne form abzusprechen und für sie den pl. herbeizuholen.

<sup>&</sup>quot;) dieselbe form kommt aber auch zum vorschein für den nichtreflexiven, unmedialen fall, wenn das ome einer dritten person (nicht
der ersten suffigiert wird, z. b. brennome felde (uritur mihi vestis)
40° ; erome lien (est mihi solatium) 84° ; stöndome til hiarta hiörr
(stat mihi in corde gladius) 186°; yfir oc undir stödhome iötna vegar
(supra et infra me steternut gigantum viae) 23°; hier müste aufgelöst
werden: brennr mik felde, er mik lien u. s. w.

erome (sumus ambae, Fenja oc Menja) Grôttas. 1. 15 \*); mælome! (colloquamur, Vafthrudhnir ok Gångrådhr) 33b; göngome! (discedamus, Grinnir ok Hripudhr) 40°; skiljome! (discedamus, Gripir ok Sigurdhr) 179b; hittomk! (conveniamus, Helgi ok Atli) 144b. Ließen sich, was ich bezweisle, fälle dieser form für den pl. anführen, so würde sie aus dem suffix des pl. pron. ess nicht können gedentet warden; ebensowenig mag ich annehmen, daß sie aus dem ome des sg. erweiternd und unorganisch auf den pl. übertragen sei. vielmehr unterscheide ich ienes o-mc von dem eben erklärten om-c. Der reflexive plural sollte nicht anders endigen als auf oms (oniz), nemlich das s aus oss (7,005) entnehmend. wirklich scheint mir diese form in dem vöromz (caveamus) Hyndlul. 29. 32 ed. hafn. gewährt, Rask liest 117b 118a vörunzt, verderbt. ich kenne jedoch nur den einzigen beleg, und nehme ihn nicht für vöromz = voromsc \*\*).

Wie verhielt es sich aber nun mit dem reflexiven ausdruck für die zweite und dritte person? was jene betrift,
so kenne ich in den quellen durchaus kein suffix, das sich
mit dem pron. blik, yck oder ydhr berührte. Desto häufiger erscheint es für die dritte pers, und lautet se, welches sichtbar aus dem acc. sik entsyrungen ist und ganz
dieselbe verkürzung, die jenes me für mik, erfahren hat;
sehon die altesten bas, kürzen das se, ze noch weiten
holdes z ab. die anlehnung dieses se, z absorbiert in der
III. sg. präs, ind. den connon. r, überzil sonst ergelt sie
auf das feichteste, weil alle übrigen dritten personen voculisch auslauten.

Das wichtigste für unsere untersuchung bleibt aber einzusehn, daß dieses so oder z, organischer weise nur für die dritte person eingeführt, in der edda kaum auf die erste angewandt wird, die sich ja ihres eignen suffixes be-

<sup>\*)</sup> erome lese ich mit einer von Thorineins angeführten hs., der selbst den (activen) pl. erom vorzieht, und Rask (Sn. 147) andert ohne noth in eru.

<sup>&</sup>quot;) bisünger ist umz für die 1 sz. thäjumz ec (videor) 9713 juhi-tumz (videor) 16 22b 2046, hölludmuz (untabam) 1253, baster mierertsändnisse und schreibfelder für thäjume, thöttume, hölludmuz (not sofet reecht klar aus dem anerfektiers / däumz (pepulerunt me) 1712, was nichte anders sein kann als rätumk d. i. räko mik, Wolfe mid die dem nicht attem dem nicht dem nicht attem dem nicht dem nicht attem dem nicht dem nicht mit dem nicht dem nicht mit dem nicht dem nicht nicht auf einem führ dem nicht dem nicht dem nicht dem nicht dem nicht aus der nicht dem nicht aus dem nicht dem nicht aus den nicht dem nicht aus der nicht dem nicht dem nicht auf zu dem nicht dem nicht auf zu dem nicht d

dient, daß also ome und se gleichzeitig nebeneinander bestehn und sich in verschiedene personen theilen, alle blätter der edda zeigen das angelehnte z für die dritte person in jedem modus, tempus und numerus; kaum für die erste. kvethz (dicit) 105a; seze (circumspicit, cavet) 220b; sez (in gleicher bedentung) 143a; hygz (arbitratur) 143a; snýz (vertitur) 8b 196a; fylliz (implet se, impletur) 6a; hefiz (elevatur) 82; snúaz (vertuntur) 1562; hittaz (conveniunt, treffen sich) 9b; minuaz (recordantur) 9b; hrædhaz (metnunt) 8a; quathz oder quaz (loquutus est, sprach sich) 1475 1624; fanz (inveniebatur) 1ª; létz (liel) sich) 161b lézk 260b; settiz (setzte sich) 1384; saz (circumspiciebant se) 1344; gettuz (consiliati sunt) ib 22 5b; hittoz (convenerunt) 22; gengoz (giengen sich) 5b; thottuz (videbantur) 232b auch oft für den inf .: berjaz (pugnare secum) 7b; hrædhaz (metuere). alle diese formen sind leicht in ihre bestandtheile anfzulösen.

Hiernach lassen sich nun goth. unangelehnte formen den altn. suffigierten zur seite stellen:

gyitha mis avedhouic qvithith sis gyedhsc (gyedhz) qvithôs ugk qvedhome qvitham uns qvedhomz qvithand sis gyedhasc (gyedhaz) qvath mis gyödhome qvath sis gyadhsc (gyadhz, gyaz) qvêthu ngk qvådhome avêthum uus qvådhomz gyéthun sis qvådhosc (qvådhoz) idreigő mik idhrome idreigoth sik idhrasc (idhraz) idreig0s ugk idhrome idreigom uns idhromz idreigond sik idhrasc (idhraz) idreigôda mik idhrödhome idreigôda sik idhradhisc (idhradhiz) idreigôdêdu ugk idbrödhome idreigôdedum uns idhrödhomz idreigodedun sik idhrödhosc (idhrödhuz)

nicht alles wird sich hier nach der strenge belegen lassen,

z. b. der günstige zwischen dem sg. prät. qvödhome \*) und

----
\*) das vorhin s. 40 angeführte vårome sollte freilich vörome lauten.

dual. qvådhome vermutete unterschied; im ganzen steht aber die theorie fest.

Zegleich leuchtet aus den mitgetheilten beispielen, und aus andern hervor, daß die bedeutung der altn. formen gazz dem medialen ausdruck entspricht, den wir im goth abd, alts. und ags. reflexivum wahrgenommen haben. nirgeods waltet ein streng passiver sinn, d. h. der nicht in den medialen aufzulissen wäre.

Mit der zeit aber treten veränderungen ein, für form und bedeutung.

Das suffix sc oder z beginnt um sich zu greifen, einmal muß man zugeben, daß es auch für die zweite person. bereits in der edda, erscheint, vermutlich am platz einer älteren, verdrängten, deren character th war. thû thickiz (videris) 167ª 173b 176b; thóttisca thủ (non videbaris) 68a; thikkiz er (videmini) 221b; minztu (recordaris) 268a \*); núlgaziu! (appropinqua) 47b; überall ist hier durch das beigefügte pron. alle zweideutigkeit gehoben. Sodann suffigiert der inf. allenthalben se oder z, auch da wo die zweite und erste person gemeint ist; ich habe bei den inf. nie das suffix ome oder me wahrgenommen, obgleich es früher zulässig gewesen sein mag. nam ec frævaz oc vel hafaz (coepi prosperare et bene me habere) 28ª; muntu lemiaz (contunderis) 144b; hvetjaz lêzt (incitari te passus es) 1874; ydhr siaze (vos metnere) 143b. Diese gewohnheit wird denn auch endlich den übergang auf die erste pers. herbeigeführt haben: das einzige mir bekannte beispiel ist ek minniz (recordor) 1386, vörunz und thôttumz sind vorhin (s. 41. 42) beseitigt worden.

In der isländ. sprache hat sich nun ome völlig verloren und se (oder z) in ein suffix st verwandelt, welches ungefühlt allen und jeden personen hinzugefügt wird und statt der wärmeren medialbedeutung eine abgezogenere auch hier für das bestimmte passiv gültig werdende erzeugt. Die entspringende form aber ist günstig und abwechselnd; in ieden tempus fallen alle drei personen des sg. zusammen.

Die starke conj. zeigt, z. b. in takast (capi) folgende formen:

formen:
prås, tekst pl. tökumst pråt. tökst pl. tökumst
tekst takizt tökst tökuzt
tekst takast tökst tökust

<sup>&#</sup>x27;) quaziu (dixisti) 154b kana mediale oder such active form sein, it die 11. prät. act. quazi für quatht bekommt.

pl. tækumst

präs. takist pl. tökumst prät. tækist

| In act carrier                                               | pr. tonumst        | prat. tuntor     | pi. tokumst     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|
| conj. takist                                                 | takizt             | tœkist           | tœkuzt          |  |  |  |  |
| takist                                                       | takist             | tækist           | tœkust          |  |  |  |  |
| Die erste                                                    | schwache bei ki    | ırzsilbigen:     |                 |  |  |  |  |
| präs. telst                                                  | pl. teljumst       | prät, taldist    | pl, töldumst    |  |  |  |  |
| telst                                                        | telizt             | taldist          | tölduzt         |  |  |  |  |
| telst                                                        | teljast            | taldist          | töldust         |  |  |  |  |
| conj. telist                                                 | pl. teljumst       | prät. teldist    | pl. teldumst    |  |  |  |  |
|                                                              | telizt             | teldist          | telduzt         |  |  |  |  |
| telist                                                       | telist             | teldist          | teldust         |  |  |  |  |
| bei langsill                                                 | oigen :            |                  |                 |  |  |  |  |
| präs. brennist                                               | pl. brennumst      | prät. brendist   | pl. brendumst   |  |  |  |  |
| brennist                                                     | brennizt           | brendist         | brenduzt        |  |  |  |  |
| brennist                                                     | brennast           | brendist         | brendust        |  |  |  |  |
| conj. brennist                                               | pl. brennumst      | prät. brendist   | pl. brendumst   |  |  |  |  |
| brennist                                                     | brennizt           | brendist         | brenduzt        |  |  |  |  |
| brennist                                                     | brennist           | brendist         | brendust        |  |  |  |  |
| Die zweite                                                   | schwache aber:     |                  |                 |  |  |  |  |
| präs. kallast                                                | pl. köllumst pri   | at. kalladhist.  | ol. kölludhumst |  |  |  |  |
| kallast                                                      | kallizt            | kalladhist       | kölludhuzt      |  |  |  |  |
| kallast                                                      | kallast            | kalladhist       | kölludhust      |  |  |  |  |
| conj, kallist                                                | pl. köllumst pri   | ät, kalladhist p | d. kölludhumst  |  |  |  |  |
| kallist                                                      | kallizt            | kalladhist       | kölludhuzt      |  |  |  |  |
| kallist                                                      |                    | kalladhist       |                 |  |  |  |  |
| Die untersche                                                | eldung zwischen    | zt und st in de  | er II. und III. |  |  |  |  |
| pl. macht ma                                                 | n abhängig von o   | dem th der II.   | pl. act., wel-  |  |  |  |  |
| ches th mit dem suffix st in zt verschmelze. Außer den       |                    |                  |                 |  |  |  |  |
| inf. alast, teljast, brennast, kallast, die überall mit der  |                    |                  |                 |  |  |  |  |
| III. pl. präs. ind. zusammentreffen, gibt es noch ein suffi- |                    |                  |                 |  |  |  |  |
|                                                              | präs. und prät. ai |                  |                 |  |  |  |  |
| dist, kallandist; takizt, talizt, brenzt und kallazt. das    |                    |                  |                 |  |  |  |  |

Die unterscheidung zwischen zt und st in der II. und III. pl. macht man abhängig von dem th der II. pl. act., welches th mit dem suffix st in zt verschmelze. Außer den inf. alast, teljast, brennast, kallast, die überall mit der III. pl. präs. ind. zusammentreffen, gibt es noch ein suffigiertes part. präs. und prät. alandist, teljandist, brennandist, kallandist; takizt, talizt, brenzt und kallazt. das scheinen aber später aufgedrungne formen, keine echte, die vier letzten passiv betrachtet sind sinnlos oder überflüssig, da schon takinn, talidhr, brendr, kalladhr den passiven sinn enthalten, der also nicht erst oder nochmals durch das st ausgedrückt zu werden braucht. um des einzigen hesir uanizt Sæm. 276<sup>a</sup> müste man den Gunnarsslagr für ein neues machwerk erklären. Alle mit st suffigierten part. präs. und prät. enthalten also keine passive, sondern nur mediale bedeutung, und gewähren insofern eine schickliche, brauchbare form.

Es versteht sich von selbst, daß die altn. sprache überall wo das reflexive pron., zu transitiven gesetzt einen nachdrücklichen, unmedialen sinn haben soll, d. h. überall wo das nhd. reflexiv betont bleibt, ihr pronomen getrennt setzt, und die suffigierte form vermeidet. dies getrennte pron. ist, wie im goth., der dat. oder der acc., das suffigierte schien nur der acc. So heißt es z. b. bregdha ser (mutare se) giöra ser (facere sibi) hafu ser (habere sibi) was sich nicht in bregdhaz, giöraz, hafaz umsetzen ließe. Nialssaga cap. 1 liest man átti ser (habuit) lék ser (lusit), verschieden von âttist (habebatur) lêkst (ludebatur). ec fordha mer bedeutet caveo nihi und freilich wird das (neuere?) ec fordhast nicht viel anders aussagen. Sæm. (neuequam se mediam dissecaret gladii acie); hier liegt auf dem sik ein ton, und es steht auch voraus, midladhiz würde den sinn schwächen. gördhirt thik frægjan (clarum te fecisti) 1554 stärker als gördhisc. aber die grenzen der bedeutungen verlaufen oft in einander.

Verfolgen wir die geschichte dieser form auch in der schwed, und dän, sprache, so ergibt sich ein noch entschiedneres verhärten des ursprünglich medialen ausdrucks in den passiven, dergestalt daß er nun auch für viele fälle gebraucht werden kann, in welchen altn. die s. 18 geschilderte passivumschreibung hätte müssen zur anwendung kommen, ich will zuerst die form erwägen, aus der allerdings etwas geworden ist, warum die übrigen deutschen dialecte die nord, zu beneiden haben.

Das isl. harte st ist ganz beseitigt und blosses s angenommen worden, das jenem altn. z näher steht, während st seinen ursprung aus se nicht verleugnet. schon die altschwed, und altdän, gesetze zeigen dieses s überall. die activstexionen, gegen die isl. gehalten, im schwed. und dan, beträchtlich mehr abgeschliffen sind, so ergeht die anftigung des suffixes desto leichter, ja die formen sind dadurch gefälliger geworden. doch fallen sie im dän. allzusehr zusammen, das schwed, hält eine glückliche mitte zwischen bedeutsamkeit der flexion und wollautiger erweichung; einige stufen und übergänge lassen sich hierbei nachweisen; altschwed. denkmäler des 14. 15 jh., wie sie der I pl. act. noch den ausgang om bewahren (1, 998) bilden auch die suffigierte form auf oms, tagoms (capimur) togoms (capti sumus) kalloms (vocamur) kalladoms (vocati sumus), während späterhin die erste person ganz den ausgang der dritten empfängt. einen beleg gewährt z. b. die um 1390 ins schwed. übersetzte vita Anscharii (Holm. 1677) p. 19 styggioms (detestamur). auch behaupten die III pl. prät. der schwachen conj., wie der starken, die endung os, z. b.-röddos (timebant) ebendas. 111 und statt des späteren es pflegt is zu gelten.

Schwed. starke conjugation, tagas (capi): präs. tages pl. tagas prät. togs pl. togos tages tagens togs togens tages tagas togs togos. erste schwache conjugation, brännas (uri): präs. brännes pl. brännes prät. brändes pl. brändes brännes brännens brändes brändens brännes brännas brändes brändes. zweite schwache conjugation, kallas (vocari): präs. kallas pl. kallas prät. kallades pl. kallades kallas kallens kallades kalladens kallas kallas kallades kallades. nicht unvortheilhafte im dän. verloren gegangene unterscheidung einzelner endungen. Dan. starke conjugation: tages (capi) pl. tages prät. togs pl. toges tages tages togs toges

tages tages togs toges erste schwache, brännes (uri): brännes brännes prät. brändtes pl. brändtes brännes brännes brändtes brändtes brännes brännes brändtes brändtes. zweite, kaldes (vocari):

kaldes pl. kaldes prät. kalledes pl. kalledes kaldes kalledes kalledes kalledes kaldes kaldes kaldes kaldes kalledes, wie im act. kaldte, eingerissen.

In den prät. beider sprachen pflegt die passive bedeutung häufig auch durch die umschreibung ausgedrückt zu werden, z. b. schwed. statt brandes: var oder blef bränd; wo es darauf ankommt, den passiven sinn fühlbar zu machen, wird lieber umschrieben, z. b. man sagt dän. nicht jeg hialpes, sondern jeg blev hiulpet, nicht han stakkes, sondern han blev stukket. Den part. präs. und prät. mit dem suffix gebührt überall mediale bedeutung und es besteht ein feiner, im schwed. mehr als im dän. gefühlter unterschied zwischen dem rein activen sinn von tagande, kallande und dem reflexiven von tagandes, kallandes. letztere

verbinden sich gern mit dem verb. komma (oben s. 8) \*), die innere beweglichkeit zu bezeichnen. den gebrauch des sufigierten part. prät. Iehren prät., die mit ihm und mit hafva gebildet sind, z. b. träden hafva blomstrats, die binne haben gebilitt, d. i. haben sich gebilitt, jig har hämnats, ich habe mich gerächt: in solchem fall knüpft das reflexiv sich nie an das hilfswort hafva, stets an das part. man könnte nicht sagen: träden hafvas blomstrat.

Wenn gleich der passive gebrauch im ind. und inf. vorherscht, so haben sich dennodt viele wahrhalte medialbedeutungen bei intransitiven erhalten, die genau zu den oben erörterten der übrigen dialecte passen, ja einzelne verba werden nur reflexiv, niemals activ, folglich auch nicht passiv gesetzt, z. b. schwed. rädens, dän. rüdes, altn. hrendhaz, dem goth. ógan sis u. s. w. vergleichbar; schwed. nalgas (appropinquare); schwed. blomstren (forere), dän. aber bloß blomstre. neben dem schwed. transitiv hämna (ulcisci) besteht das reflexiv hämnas (ulcisci) se.)

Hier fragt es sich nach dem unterschied zwischen angehängtem und getrennt gesetztem reflexiv? da jeues für die passive bedeutung üblicher wurde, so muste man dieses fur die mediale zu verwenden suchen. irre ich nicht, so drücken die Dänen das schwed. hämnas lieber durch havne sig, als durch havnes aus, und sagen eher narme sig als narmes. In Danmark scheint der größere einfluß des ahd, für das reflexiv mehr die getrennte setzung herbeigeführt und eben darum der suffigierten form mehr den passiven sinn verliehen zu haben. Inzwischen finde ich auch in schwed. volksliedern, noch häufiger in dän., getrenntes pronomen für das medium, namentlich bei den verbis gehen, stehen, reiten, ganz wie oben s. 37. han gar sig Sv. V. 1, 35; rider han sig das. 1, 67; han red sig D. V. 1, 85, 239; du skal dig udride 1, 83; vi ville ride os 1, 139; jeg vil mig ride Hildebr.: gik sig, red sig, dentsche myth. anh. s. CXLVIII. anch schon der allschwed. hertog Fredrik 83: han ridher sik. Dän. mag es oft gleichviel sein den einen oder den andern zu wählen, z. b. forbarmes oder forbarme sig; det liändes oder det händer sig. Aber die strenge bedeutung, sogar des bestimmten passivs, wie sie mit der dän, und schwed.



<sup>&</sup>quot;) sus den DV. Ist noch vieles zu belegen: kom ridendes 1, 183; kom flyrendes 1, 186; blev sörgeades 1, 195.

suffigierten form kann verbunden werden, wäre in der ursprünglichen altn. fassung des suffixes ganz unmöglich gewesen, z. b. wenn Holberg sagt: man saae fornemme standspersoner lyses hiem af deres piger. hier darf statt lyses kein lyse sig stehn.

Ich beschließe die erörterung des reflexiven verbums mit allgemeineren betrachtungen.

Wenn sich die medialform an einem verbum nicht entwickelt hatte, so musten die Griechen wo es daran lag, die beziehung des subjects auf sich selbst zu bezeichnen, ebenfalls zu dem reflexivpronomen ξμαυτόν, σεαυτόν, έαυτον greifen; oder auch da konnten sie es, wo jener bezug schärfer, als durch das gelinde medium, ausgedrückt werden sollte, d. h. wo wir nhd. meist das reflexiv betonen. der große vorrath und die gangbarkeit der medien machte aber die anwendung des äußerlichen behelfs ungleich seltner als in den neueren sprachen.

Die lat. sprache besitzt nur solche media, deren activ außer gebrauch gerathen ist, die folglich auch kein passiv zeugen (passivbedeutung ablegen, deponentia). etwa gleichen sie unsern deutschen, die bloß mit dem reflexivum vorkommen; z. b. jenes schwed. rädas, oder das nhd. sich freuen (laetari), sich schämen. das ist eine historische, nicht im begrif der wörter beruhende entwicklung; so gut ein altu. activ hrædha (terrere) besteht, oder das nhd. erfreuen activ ist, darf auch ein älteres, längst verschollenes lat. act. loquo angenommen werden, von welchem die medialform loquor übrig bleibt. einzelne verba vereinigen mit dem prät. depon. ein präs. intrausitiver activform: gaudeo, gavisus sum. Im ganzen aber muß das latein schon mehr seine zuslucht nehmen zu dem reslexiven pron. als das griechische.

Seit dem untergang der lat. depon. und passivsorm steigt aber die nothwendigkeit des reslexiven ausdrucks in den romanischen sprachen außerordentlich, wie in den deutschen, derselben ursache wegen. Wenn das lat. dicitur, legitur (wolverstanden, das unbestimmte passivum) in ein ital. dicesi, leggesi, ein franz. se dit, se lit gewandelt werden mag, wäre solch ein lat. se dicit, se legit unzulässig gewesen. Aber auch in lat. activen wird der intransitivbegrif gesteigert; das franz. se taire entbehrt das pron. nicht mehr, dessen das lat. tacere, das goth. thahan nie bedars. zumal ist die franz. sprache reich an reslexivverben und ihr verhältnis zu der deutschen darf dabei nicht

suler seht gelassen werden: se réjouir, s'étonner, s'épouusier, se repentir, se plaindre, s'habiller u. s. w. Das ial und span. pron. dritter person kann sich, den umstände aach, anlehnen (desiderarsi, partendosi, decirse, convairse), oder dem verb. vorhergehen.

Alle slavischen sprachen, gleich uns ohne passiv und medium, bilden eine menge von rellekviseltwörtern, ohne das pros. anzulehnen. und zwar lediglich mit den pron. der dritten person, das (wie das alln. suffix) zugleich die lud II vertritt, z. b. böhm. diwjin se (miratu) diwjie se (miratu) diwjin se (miratu) diwjie se (miratun) diwjie se (miratun) soven. fe vefelim (gaudeos) is velelih in gaudeos) fe vefel (gaudet) p. Das lassen die nord. reflexiva nur bei der accretion des pron. zu; sobald es getrennt stellt, richtet es sich nach dem subject, und das dän, leg rider mig dürfte nie heilen jeg rider sig,

Das medium, wie ich glaube, ist eigentlich und ursprünglich unbestimmt (s. 4.) d. h. nur auf das subject, nicht auf einen andern gegenstand gerichtet; ersatz in den sprachen, die seiner verlustig gehn, wird ja eben durch das zurückführende reflexivpronomen bereitet. das medium ist rühriger als das intransitive activum, rückhaltender als das transitive, in beiden fällen wächst mit der medialform die innigkeit des begrifs. "Jouras bedeutet ich bin froh in mir, seelenvergnügt, ein intransitives 700, wenn es vorhanden wäre, wurde nur aussagen ich bin froh; umgekehrt bat sich die sprache an kein xlaiouat, ich weine bei mir, um mich gewöhnt, bloß an xluiw, ich weine. wiederum scheint λούμαι, ενδύομαι weniger als λούω, ενδύω έμαυ-Weil aber die activen bedeutungen so nahe an mediale, die transitiven so nahe an intransitive reichen, so ist unvermeidlich, daß nicht die medien zuweilen die bestimmtheit der activa annehmen sollten. es darf daher von ihnen ein acc. abhängen; nach homerischer weise wird gesagt λούμαι απο βρότον, ich wasche mir das blut ab, und ebenso kann es heißen ἐνδύομαι γιτώνα, ich lege mir das kleid an, der sinn haftet in der verdeutschung auf dem mir. die begrifsversetzung läßt sich durch die umstellung

<sup>&</sup>quot;) noch auffallender ist uns, dall sie auch das auf das subject des autzes bezügliche possessiv in der dritten person ausdrücken, z. b. böhm. eti otce sweho y matku swau (honora patrem tuum et matrem toam), d. i. wörtlich: patrem suum et matrem suam.

unseres ich wasche mich in wasche mir, wodurch ein acc. des obig gestattet wird, erflättern. darum scheint auch das reflexive goth. sis leichter als sik. Die nord. suffixform regiert behens unbedenklich den acc., z. b. ndigate mic! (appropinqua ad ne) Sem. 479; jag rädhis ey thina agla (non metuo ninas tusa) hert. Fred. 1001. Was die der dat, keinen vom verbo abhängigen acc., z. b. golt der dat, keinen vom verbo abhängigen acc., z. b. goth ce use der dat, keiner vom verbo abhängigen acc., z. b. goth ce useben dem persöllichen acc. wird der oblective schwieriet eine ben dem gewöhnlich fordern die lat. deponentia den acc.; ihre dagseonderheit hat sie fast wieder dem begrif des ack zu zurückgeführt und nur die wenigsten z. b. laetor, morior behaunten intransitive mediabbedatung.

Das gr. medium war, seinem wesen gemäß, aus einer mischung passiver und activer form entsprungen, der character des persönlichen pron. Inta auf seine flexionen keiten größtene einfluß als auf die activischen; das lat. de-ponens hält sich (von den participien abgesehn) streng an die foru des passivums; ein gollt. medium, wenn es darf vermutet werden (s. 22) gründete sich auf geringe modification der passivform. völlig anders war der weg den die nord, sprache bis zu ihren passiv nahm. sie gelangte dazu allmälich erst durch die ersatzmittel, deren mau sich zus dem sich zu den hoch und niederdeutschen, romanischen und slavischen sprachen aus gleichem ersatz solch ein neunord, passivum erwachen.

## Medialintransitive, medialpassive bedeutung.

Das medium vermag in unserer sprache häufig durch das bloße intransitive activum ausgedrückt zu werden, denn die begriffe beider sind sich verwandt, das intransitiv ist nothwendig unbestimmt und objectlos, 'das medium liebt die unbestimmtheit. aber das medium, wie wir sahen, kann aus transitiven und ans intransitiveu hervorgehu und ist eine neue, oft unmerkliche verwandlung beider.

Intransitiva und transitiva werden nicht selten durch besondere form geschieden, dergestalt daß dem starken verbum intransitive bedeutung, dem abgeleiteten schwachen transitive beitwolnnt, goth. sitan (sedere) sainan (servari) nasjau (servare); ligan (Jacere) lagian (pouren); brinnan (ardere) brannjau (urere); urreisan (surgere) urrkijan (erigere); slimpan (rejere) släupian (erigere) släupian (erigere) släupian (rejere) sl

im durchkriechen abstreifen) u. s. w. allein die form hill lange nicht schritt mit dem begrif; auch das starke verbum veronag schon transitiv zu sein und dann gewährt das abgeleitete schwache nur eine andere modification, z. b. fraliusan (perdere) Lusjan (solvere); vindan (nectere) vand; an (vertere) vgl. usvindan (llectere, plectere) Marc. 15, 17, uvxandjan (reflectere, avertere) Matth. 5, 42. von vielen wurzeln gilt aber nur die eine oder die andere form, neba lisan (legere) kein lasjan und neben gramjan (ad iram provocare) kein grinnan. Hieraus folgt daß der unsterschied zwischen intensitivem und transitivem sinn nur hin und wieder durch die form festgesetzt in den meisten fillen durch den gebrauch gewahrt werden muste, ja es kann dieselbe wortbildung zugleich beider bedeutungen fahig sein.

Es gibt verba, die bloß intransitiv verwandt werden, Lb sein, werden, kommen, wachen, hungern, dürsten, blühen, erwarmen, grünen, namentlich die s. 23 aufgeführten goth, auf mag eine größlere zahl ist bloß transitiv, z.b. essen, trinken, greifen, lieben, wärmen, stärken, schwichen, verletzen, grämen, bei welchen allen nach den gegenstand ihrer thätigkeit gefragt werden kann. Will sich der medialbegrif an transitiven entwickeln, so bedarf er dazu des reflexiven pronomenst dieses kann auch mit intransitiven verbunden werden, häufig entsprechen schon die baaren intransitiva ungefahr der medialen bedeutung.

Gewisse verba, und voraus starkformige, stehn den umstanden nach bald intransitiv bald transitiv, z. b. schlagen ist intransitiv in den redensarten: er schlägt aus der art. er ist zu boden geschlagen; braten: der apfel brät; kochen: das wasser kocht, während man transitiv sagt: den apfel braten, das wasser kochen. brechen bedeutet transitiv frangere, intransitiv dissilire, enzweigelin, z. b. das eis bricht, das glas bricht, mein herz, mein auge bricht, der faden brach, es muß biegen oder brechen. mhd. daz der walt nider brach Iw. 658; sin herze brach lw. 4948. ebenso reissen: das band zwischen uns reißt, der faden rif. schiessen bedeutet transitiv cito mittere, intransitiv stürzen, z. b. thränen schollen ihm aus den augen, mhd. er schöz nider von dem marke, tôt ze dem lande, von dem rosse Råb. 407. 409. 438: daz swert schûz im von handen Sigenot 18; uz der scheiden lw. 3945; daz viur im uz dem munde schoz lw. 3842 u. s. w. scheiden ist einmal das transitive trennen, separare, dann aber das

intrans. weggehn, discedere. diese intr. bedeutung drückt z war Ulf. durch das reflexivum aus skáidan sik Luc. 9, 33. I Cor. 7, 15, allein er läßt dafür auch schon das bloße skáidan gelten, gerade in der zuletzt angezognen stelle heißt es skáidith sik zwoizerat, skáidái zwoizera, und skáidan zwoisañvat I Cor. 7, 10 vgl. oben s. 31. mhd. beispiele des intr. scheiden in Beneckes wb. zu Iw. 359; Nib. 280, 2. Doch haben auch schwachformige diese doppelnatur, z. b. bleichen, glühen, rollen, heilen; intransitivas garn bleicht, die flamme glüht, der wagen rollt, die wunde heilt; transitiv: das garn bleichen, das eisen glühen, die kugel rollen, die wunde heilen. verzeichnisse aller intransitiva, nach den verschiednen deutschen sprachen zu liefern kann hier nicht meine absicht sein, es kam nur darauf an ihre berührung mit dem medialbegrif anzuzeigen.

Dagegen möchte ich absondern von ihnen und näher besprechen die activa, welche neben dem transitiven sinn zugleich einen passiven entfalten, und in dieser beziehung eine vergleichung mit den lat. neutralpassiven vapulo und veneo gestatten, wiewol diese nur passiv, und nicht da-

neben auch activ gebraucht werden.

Hierher gehört zuvörderst das wort heissen. doch das goth, háitan finde ich nie so gebraucht, den begrif vocatur drückte lediglich das goth. pass. háitada aus, z. b. baúrg sei háitada Nazaraíth Luc. 1, 26; sunus háuhistins háitada Luc. 1, 32; saei háitada Didimus Joh. 11, 16; háitans vas namin Malkus Joh. 18, 10. das activ háitan steht rein activ: háiháitun ina ¿xálovy Luc. 1, 59. Allein das ahd. heizan bedeutet häufig vocari: Jôhannês scal er heizan O. I. 4, 30; Annâ hiaz ein wîb thar O. I. 16, 1; Pêtrus scalt thu heizan O. III. 12, 31; thaz wazar heizit ouh sô thar O. III. 21, 25; dat Hiltibrant hêtti mîn fater, ih heittu Hadubrant. Hild. 17: ohne daß dadurch die active verwendung ausgeschlossen würde: heiz inan (voca eum) heilant! O. I. 8, 27; giheizent sînan namon T. 5, 9; gihiez sînan namon T. 5, 10; thiu ist giheizan Nazareth T. 11, 4; ther giheizan ist Pêtrus T. 19. 1. Auch mhd. wechseln beide weisen: der was geheizen Lauzelîn Reinh. 19; der hiez Diezelîn Reinh. 221; her Bertîn hiez Reinh. 783; er ist geheizen Heinrich Reinh. 1788; Kriemhilt was sie giheizen Nib. 2, 3; Sîfrit was geheizen Nib. 22, 1; frou Uote ir muoter hiez, ir vater hiez Dankrât Nib. 7, 1 u. s. w. Nhd. überwiegt die passive bedeutung, und nur wo sich die rede auf ein bestimmtes object richtet, muß das reine activ gebraucht werden: ich heille dich meinen freund; das thier wird von den

leuten sommerkalb geheißen. Nicht weniger alts, nach Hel.: Zacharias was hie hêtan 3, 2; Gabriel bium ic hêtan 4. 7; Maria was siu hêtan 8, 2; Simeon was he hêtan 14, 12; the hêten was Herodes 83, 2; Kaiphas was he heten 126, 22; aber auch: that he Johannes hêtan scoldi 7, 3; ne hêt er giewiht sô 7, 5; thiu burg Hiericho hêtid 111, 4; ja dicht hinter einander: Simon was he hêtan, hêt oc Bartholomeus 38, 4. Aus ags. gedichten kenne ich die medialpassive bedeutung nicht, es heißt immer: sceal vesan Ismahel håten C. 138, 4; väs se grimma gäst Grendel håten B. 204; väs min fäder Ecgthcov håten B. 524. 743; Viglåf väs håten B. 5200. doch möchte ich fälle übersehen haben. denn auch im altfries. nl. und nord, haftet vollkommen der doppelte brauch. Julius and Octavianus hîton As. 1: ther is ehêten Synay As. 1; thi crosta hit Eucherius As. 4; ic ben Floris gheheten Fl. 3652; hêt si 3966. In der edda Sæm. ist der unactive sinn der hänfigste: Alvis ec heiti 48ª; Vingthorr ec heiti 48b; Sigurdhr ec heiti 186b; gaufugt dŷr ec heiti 186b; Sigmundr hêt minn fadhir 187a; Gripir heitir 172a; Andvari ec heiti, Oinn hêt minn fadhir 1814. seltner: Hnikar hêto mik 1844. Gleich dem heizan ahd. auch quedan (dicere) für dici. quhidit (dicitur) Is. 4, 9, bei N. häufig taz chît (dicitur) Bth. 10. 12. chît er Bth. 12; alsiz quit (uti dicitur) W. 6, 8. 10, 3. 16, 5. 18, 15.

Ulf. übersetzt das act. περιτέμνω durch bimáita: bimáitan thata barn Luc. 1, 59; du bimáitan ina Luc. 2, 21; bimáitith mannan Joh. 7, 22. aber er hat auch für das pass. περιτέμνομαι wiederum nichts anders als die activform bimáita. báidiths vas bimáitan ηναγκάσθη πεoctundivac Gal. 2, 3; nauthjand izvis bimaitan arayxaζουσιν υμάς περιτέμνεσθαι Gal. 6, 12; vileina izvis bimaitan θέλουσιν ύμας περιτέμνεσθαι Gal. 6, 13; auf den inf. in diesen drei stellen würde ich hier weniger gewicht legen, ganz beweisend sind aber die folgenden: ni bimáitáu μη περιτεμνέσθω I Cor. 7, 18; jabái bimáitith έαν περιτεμνησθε Gal. 5, 2; schwierigkeit macht bimait ahtaudogs περιτομή οπαίμερος Phil. 3, 5; da er den dat. des gr. subst. schwerlich durch den acc. bimáit wiedergegeben haben kann, so vermute ich, daß er ein περιετάμην vor sich hatte und bimáimáit schrieb, dann ist alles in ordning und das circumcisus der vulg. stimmt; wie man sich auch darüber entscheide, der passive sinn von bimáitan steht ohnedas fest. das part. prät. bimáitans I Cor. 7, 18; Der neben jenem bimáitán I Cor. 7, 18 vor-Gal. 5. 3. kommende imp. medii έπισπασθω lautet goth. ufrakjái

(attrahat) und hat kein bedenken. Jenes bimátian für das gr. passivum war ohne zweifel mit allem bedacht gewählt, statt bimátián hätte die goth. form bimátiátián leicht zu gebot gestanden. Ein ahd. pimeizan, pisnítan auf gleiche weise gebraucht kenne ich nicht.

Bei einem weiter hierher gehörigen ausdruck will ich nicht von unserer sprache ausgehn, in lat, hss. muß sich wenigstens schon seit dem 4 jh., weiter als die paläographie hinauf reicht, die seltsame schlußformel explicit gefunden haben. Hieronymus in einem a. 384 geschriebnen brief, ep. 28 ad Marcellam (opp. ed. veron. 1, 135) sagt bereits: solemus nos completis opusculis ad distinctionem rei alterius sequentis medium interponere explicit aut feliciter aut aliquid istiusmodi. was bedeutet dies unlateinische wort? offenbar soviel als explicitum est, aber die Römer konnten sich der activen formen explicat oder explicuit nicht in passivem sinn bedienen, darum taugt die deutung des explicit aus explicuit (nouv. traité de dipl. 3, 388) weuig. es scheint der beginnenden formel incipit fehlerhaft nachgebildet, welches schon in classischem latem passivisch gesetzt werden durfte; incipit annus, incipit febris = incipitur. Nuu aber gebraucht der goth, schreiber sein ustiuhan (consummare) und anastódjan, dustódjan (incipere) gerade so medialpassivisch: du Rumônini ustáuh; du Kaurinthium A. ustánh, du Galatim ustáuh, du Aifaisium ustáuh, du Kaúlaússáim ustánh; als eingangsformel aber; afvaggélió thairh Marku anastôdcith, aivaggelió thairh Lukan anastôdeith: aípistule du Aífaísium anastôdeith; du Kaúrinthium anthara dustôdcith, es heißt nicht ustauhan ist, oder ustiuhada, noch anastodjada; wol aber muß für ¿yougn am schluß der beiden Cor, briefe und des Röm, briefs gesagt werden: du K. fruma mélida ist, du Rumonim mélith ist. jene goth. verba werden sonst, außerhalb dieser formeln, reinactivisch construiert, z. b. ustault the vaurda generalese rove lorous Matth. 7, 28; ni ustiuhith baurgs un reliente ras noleis Matth. 10, 23; dustôdida timbrjan Luc. 14, 30.

Dieselben formeln lauten aber auch in franz. hss. ici commence, ici finit; wie wir heute sagen: hier fängt das buch an, hier endet die handschrift \*).

<sup>\*)</sup> in altu, hss. am eingaug: her heft upp sögu, her byrjar sögu; am schluß; her iğkr sögu. der acc. sögu nötliğt in den verbis active bedeutung anzunehmen und einen nom. für den schreiber oder autor zu subinteligieren.

Und nicht bloß in solchen formeln, auch sonst können wir nhd. die verba der begriffe beginnen und endigen medialpassivisch verwenden: das spiel beginnt, die schlacht begann, das lied hebt an, die zwietracht endet, die erzählung schließt u. s. w. überall sagt man hier nicht leicht: beginnt sich, schließt sich, noch wird begonnen, geschlossen, obschon beides auch zulässig wäre.

Mhd. findet man enden bald für finire, bald für finiri, letzteres belegen: mîn lîp sol enden Iw. 4173; daz jârzil sol enden Iw. 2942. in beiderlei ausdruck das ahd. entón. belege bei Graff 1, 359.

Eigenthümlich der nhd. sprache ist das impersonale es gibt, was übersetzt werden kann datur, es gab, es hat gegeben (franz. il y a, il y avait), ich werde da wo von den persönlichen verbis zu handeln ist, darauf zurückkommen; schon der mhd. periode ist es gänzlich unbekannt, geschweige der frühern.

Endlich die passive bedeutung von sehen, die dem lat. videri entspricht: das sieht gut, das nimmt sich gut aus, erscheint vortheilhaft. wir verwenden jetzt häufiger dafür: aussehen, sich ansehen. Fischart und seine zeitgenossen ofter sahen = aussahen, z. b. Garg. 217b. Mhd. dö er sö wildlichen sah (videbatur, aspiciebatur) Wh. 270, 7; ouwi wie eislicher sach Iw. 450: sach gar tiuvellichen Ls. 2, 648; wülvischen sach Bit. 91a; wie sicht er so windschelch u. grimm. H. Sachs. doch ließe sich das verbum auch activ auslegen: er sieht (schaut) wild aus den augen? das ahd. chischet (cernitur) aus Is. 9, 5 kann nicht hieher genommen werden, denn es müste chisihet stehn; der übersetzer stellte das lat. wort um in cernitis, chisehet.

Freilich begegnen in der medialbedeutung sich intransitive und passive: jenes das wasser kocht, der faden bricht läßt sicht ebenwol aussasen: aqua coquitur, filum rumpitur\*), oder er heißt, das buch beginnt ist auslösbar in: er nennt sich, das buch beginnt sich. umgekehrt aber vernents die redensart: die thräne schießt keinen passiven ansdruck, die: du heißest mein freund keinen reflexiven. Niemals jedoch scheint organischerweise dieser passive ausdruck ein wirkliches passivum zu begründen, er kann daher

<sup>&#</sup>x27;) die bekannte franz. formel sauve qui peut! bedeutet salvetur qui potest.

nicht bestimmt werden; man sagt nicht: ich heiße von dir

(nominor a te) \*).

Soviel glaube ich wahrzunehmen, daß die nachgewiesene vielsache mischung transitiver, intransitiver und passiver bedeutung in der älteren zeit geringer ist, und nur um sich greist je mehr sich die organischen verbalsormen zu grunde richten. der Gothe kennt bloß sein transitives häitith und sein passives häitada, er sagt nicht die wunde heilt, sondern gahälnith, und trennt dies intransitiv vom transitiven häileith (sanat). übersluß beinahe, wenn ihm außer gaskäidnan ( $\chi \omega \rho i \zeta e \sigma \partial \alpha \iota$ ) I Cor, 7, 11 auch skäidan intransitiv gelten kann (s. 52.) doch bimäitan, ustäuh und anastödeith folgen schon der spätern weise, die uns jetzt allerdings einer menge von lästigen umschreibungen überhebt.

Übergänge aus activer in mediale bedeutung bei den Griechen haben etwas ähnliches, αὐξάνω z. b. brauchen

die dichter für αὐξάνομαι.

Die vorgenommene betrachtung des deutschen verbalgenus wird erst abgeschlossen durch einen anhang über das eigenthümliche verhältnis des infinitivs und der participien in dieser beziehung.

## Genus des infinitivs.

Der infinitiv ist eine art substantivierung des verbums, dessen regeres leben dabei aufhört; der persönliche ausdruck und der numerus gehn verloren, eine übertragung der tempusunterschiede ist dabei noch denkbar und ich werde darauf im dritten cap. zu sprechen kommen. hier fragt es sich, wie und in welcher weise das genus am inf. erscheine?

Die lat. sprache weiß ihre beiden, die griech. ihre drei genera auch am inf. förmlich hervorzuheben. unsere deutsche, wie sie fast nur ein activum hat, ist auch nur einer einzigen form des inf. fähig. sie muß also das genus am inf. entw. umschreiben oder ganz unausgedrückt lassen.

Umschreibungen des inf. pass. lausen den für den ind. angewandten analog. Doch ist bemerkenswerth das Ulf.,

<sup>\*)</sup> Lohengr. 129: dò die Cristen in sweize auten von den Sarazin, heißt nicht sowol coquebantur a Saracenis, als sudabant, efficientibus id Saracenis.

der des präs. vairtha dort noch nicht bedarf, hier nicht umhin kann, sich des vairthan zu bedienen, natürlich, weil das prät, varth auch an dem activen inf. unausdrückgahulith vairthan verdeutscht Matth. 8, 24 ralingtes Dut. allein die umschreibung ist selten und offenbar ungeläufig. ob er auch hätte sagen können: gahulith visan? ich bezweisle es nicht, kenne aber keinen beleg. Ahd. umschreibungen sind ganz in der ordnung: mahti chiboran werdhan (potuit generari) Is. 2, 2; scal werdhan chihaldan (salvabitur) Is. 9, 2; ni scal keunfrewit wesan (non debet contristari) K. 16b; farcikan wesan (denegari) K. 396 \*); wolti inan ginemnitan wesan (vellet eum vocari) T. 4, 12; ih scal fon thir gitoufit werdan (a te debeo baptizari) T. 14, 2; zwei stellen der hymn, geben bloß das particip, mit auslassung des auxiliars: incaleitit (induci) 2, 10; lonot (munerari) 26, 10. Ich brauche das eintreten dieser umschreibungen für die übrigen dialecte nicht durchzuführen; auch sind schon oben beispiele gegeben worden. man erinnere sich, daß namentlich der altn. inf. pass. nur mit verdha und dem part. ausgedrückt werden darf und erst im neunord. die form -as und -es dafür elutreten kann; wiewol auch noch ein schwed, blifva kallad, ein dän, blive oder vorde kaldt daneben zulässig ist.

Weit wichtiger scheint die erforschung der fälle, in welchen die passive bedeutung des inf. gar nicht bezeichnet, d. h. die active form auch für sie verwendet wird.

Wir haben vorhin gesehn, daß einzelne verba überall neben dem activen einen passiven sinn an sich tragen.

Der goth, inf. bimátian drückte nicht bloß nepertipueur, sondern auch nepertipueuden, nepertipueden, nepertipueden, neben den übrigen modis gar keine passive bedeutung zutrauen läßt, ja er steht nicht an, solchen inf. den obliquen casus beimügen, durch welchen das pass, bestimmt wird. armison in täupan in andvaftihja manné du saihvan in, litzpoodyry pop notiv ipropodyr rov avgormen neber of vardyrus arvoid Matth. 6, 1, bei T. heißt es an dieser stelle: thaz ir gischan st; warth than gasvittan thamma middin jah briggan fram aggilum, tyrero de anodrevitor neugér zai anerydyna arvor tha two äyrikan

<sup>&#</sup>x27;) man sehe nuch die falschübersetzten inf. lat, deponentia: kihuorban wenn (reverti) K. 396 und die s. 13 sehon gegebenen belege.

Luc. 16, 22; atgaggandeim manageim dáupjan fram sis, έππορευομένοις οχλοις βαπτισθήναι ύπ' αὐτοῦ Luc. 3, 7; garunnun hausjan jah leikinon fram imma, ovrhoyovto ακούειν και θεραπεύεσθαι υπ' αυτού Luc. 5, 15; atgibada du ushramjan, παραδίδοται είς το στανοωθήναι Matth. 26, 2 (bei T. thaz her werde erhangan); melida du gabairhtjan usdaudein, έγραψα είνεπεν του φανερωθήναι την σπουδήν II Cor. 7, 12; gôth thus ist galeithan in libáin haltamma, than tvans fotuns habandin gavairpan in gaiainnan, καλον έστί σοι είςελθείν είς την ζωήν χωλον, ή τούς δύο πόδας έχοντα βληθήναι είς την γέενναν Marc. 9, 45 und ebenso 9, 47 atvairpan (Bhy Frvai), Matth. 18, 8, 9 fehlt zur vergleichung; vilda fram izvis gasandjan mik, εβουλόμην υφ' υμών προπεμφθήναι Il Cor. 1, 16, hier ist zwar das mik hinzugefügt, es kann aber kein reflexives sein, wie sich schon aus fram izvis ergibt. allen diesen beispielen hat der inf. seine vage, substantivische natur, in die auch ein passiver sinn gelegt werden kann; man setze die subst. beschauung, hinbringung, taufung, heilung, kreuzigung, offenbarung, hinwerfung, sendung, oder gebe bloß den das subst. hervorhebenden artikel bei: zum sehen, zum taufen, zum heilen, zum kreuzigen, so wird sich die passive bedeutung ziemlich leicht noch heute finden.

Unverkennbar sucht aber dennoch anderemal Ulf. dieser construction auszuweichen. er löst sie in eine conjunctionelle auf: ἀναγνωσθήναι, ei ussigváidáu I Thess. 5, 27: δικαιωθήναι, oi garaíhtái dômjáindáu Gal. 2, 17; oder er wählt dafür ein goth. intransitivum: gagavairthnan (reconciliari) II Cor. 5, 20; saurgan λυπηθήναι II Cor. 7, 11. In der bekannten stelle Marc. 10, 45 wo der urtext den inf. pass. und act. unmittelbar hinter einander hat ovx ήλθε διακονηθήναι άλλα διακονήσαι, ließ sich nicht beidemal andbahtjan setzen, der ausweg statt des passivs den substantivischen ausdruck at andbahtjam (ad ministeria) zu gebrauchen, war nicht der glücklichste, warum sagte er nicht: ei andbahtiths sijáu oder vêsjáu? leider können wir Matth. 20, 28 nicht nachsehn. aber alle andern erklärungsversuche des andbahtjam scheitern daran, daß die präp. at einen casus fordert, und nach qviman, wenn ein inf. folgt, niemals at steht.

Auffallender für uns ist eine goth. ausdrucksweise, sobald es darauf ankommt, nach einigen verbis zweiter anomalie den inf. pass. zu construieren. Soll auf solche verba

ein inf. act. folgen, so wird ganz gewöhnlich verfahren, z. b. ik skal vaúrkjan Joh. 9, 4; nimanna mag vaúrkjan Joh. 9, 4: skuljáu (s. l. für skulja) rôdjan Eph. 6, 20; skulda faginon II Cor. 2, 3 u. s. w. Allein das häufige oft auxiliarische vorkommen der meisten dieser wörter, ihr flüchtiger sinn, gestattete offenbar nicht, hinter ihnen einem inf. passivische bedeutung zu lassen, wie es nach viljan (porheodas) noch angieng. Wie hilft sich nun Ulf.? er nimmt statt der anomalen verbalform ihr part. prät., verbindet es mit visan und setzt dann jenen inf. act. hinzu. wenn ihm also skal giban debeo dare, mag giban possum dare bezeichnet, sagt er nach jener regel skulds im giban, debeo dari, mahts im giban possum dari, und so stehn sich auch im prät. skulda giban als activer, skulds vas giban als passiver ausdruck gegenüber. jetzt erst kann dem inf. activer form mit sicherheit passiver sinn verliehen werden. hier belege: thatei skal sunus mans filu vinnan jah uskiusan skulds ist fram tháim sinistam jalı usqviman, ore δεί τὸν νίον του ανθρώπου πολλά παθείν, και αποδοκιμασθίναι από των πρισβυτέρων και αποκτανθήναι Marc. 8, 31, wenn aber folgt jah usstandan zai avaorīvai, activisch, so hätte durch ein wiederholtes skal die wirkung des skulds ist eigentlich vorher aufgehoben werden sollen \*); unte sunus mans skulds ist atqiban in handuns manne, ο γαρ νίος του ανθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι είς χείρας นางิดตาตา Luc. 9, 44; unte allai veis ataugjan skuldai sijum, τους γάο πάντας ήμας garερωθήναι δεί II Cor. 5, 10: ik skulds vas fram izvis gakannjan, εγώ γάο ώσειλον νφ' νμών συνίστασθαι II Cor. 12, 1 \*\*); maht vêsi áuk thata balsan frabugjan, ηδύνατο γάο τοῦτο τὸ μύρον πραθήναι Marc. 14, 5; qvinô ni mahta vas fram áinômêbun galeikinon, γυνή ούε ισχυσεν ύπ' ούδενος θεραπεν-

<sup>&</sup>quot;) in ähnlicher stelle wird ein andrer ausweg getroffen. Joh, 3, 4 (Majm. 39, 29) μη δύναται τις την κοιλίαν της μητφός αύτοῦ δείτεφον αξελδείν και γεντηθήναι, ibái mag in vamba áitheins seináizós aftra galeithan jah gabaíráidáu; um hier nicht zu sagen: jah mahts ist gabaíran, bedient er sich minder schleppend des passiven conjunctivs: et tenscatur, regeneretur.

<sup>\*\*)</sup> mehrmals setzt Ulf. das neutrale skuld zu visan in der bedeuting von opus esse und dann kann es einen inf. hinter sich haben, der einem gr. activen oder medialen entspricht, z. b. ni skuld ist lagjan, κια τιστι βαλείν Matth. 27, 6; faginon skuld vas, χαοῆναι του Του. Linc. 15, 32; skuld (so für skulda) ist thata rinrið gahamón unriurein, δεί το σομογοίν ἐνδύσαοθαι ἀφθαφοίαν Ι Cor. 15, 53; jabái hvöpan skuld sjái, εἰ χαυχαοθαι δεί II Cor. 11, 30; thôci ni skulda sind mann rödjan å εὐν ἰξον ἀνθεώπω λαλῆσαι II Cor. 12, 4.

9 jiyar Luc. 8, 43; hváiva mahts ist man gabairan, nac, diverate ár appanor ç yerry piyer Joh. 3, 4 (Mallun. 3); vg. 4, 0, 4); ni maht ist gatáiran thata gamélidó, ng tretra kuð grava í yangi þ. 10, 10, 35; untel hvarjatóh va dirde maht ist antharleikein inmáidjan, nam onne verbum protest diversitate (jeth balte antharleikein fir den dat.) imutari Mallm. 47, 21; von Shallchen inf. hinter munds ist (putatur) kantha ist (nosétur) thaufris ist (cogitur?) gibt es kein beispiel; warum sollte es aber nicht heißen können munds ist unskin sit (trese in ein heißen können munds ist utskinsan (reprobar) putatur?)?

Suehen wir näher in diese goth, wortfügung zu dringen. Ulf. empfand das bedürfnis den iuf. pass. nach skal und mag hervorzuheben: er stellt die hilfswörter selbst in das passiv. Da aber skal und mag (wie alle übrigen zweiter anom.) als formelle präterita des organ, präs, pass, auf -ada naturlieh unfähig sind, so muß ihr pass, wie jedes prät, pass, mit visan und dem part, umschrieben werden, diese umschreibung behält jedoch wöllig den präsenssinn, der auch in dem activen skal und mag liegt. folglich driicken skulds im, mahts im nicht aus debitus sum, ich bin gemocht worden, sondern debeor, ich werde gemocht; eine nothwendige ausnahme von dem was oben s. 10. 12 vorgetragen wurde, skulds im giban bedeutet demnach eigentlich debeor dari, was nieht ungereimt ist, obwol niemand lat. so sagt, vielmehr debeo dari. mahts im läßt sich lat. nicht ausdrücken, entsprieht aber dem gr. δύναμαι, das eine halb passive, halb mediale form hat \*).

Im ahd, ist die unsekreibung schon viel gelütüger und keine solche unnsetzung von seel oder mac in das passivum mit activischer form des inf, nachzuweisen; ohnehin erscheint auch sonst kein part, prät, scult (debitus) maht (gemocht), wiewol ihnen nichts au sich entgegenstelt, dari debet, dari potest heißt also scal kepan werdan, mac kepan werdan, nicht mehr seulfer ist kepan.

Andere fälle gestatten aber ziemlich häufig den inf. act. in passivbedeutung.

So oft der dat des inf. mit der prip. zi das lat. part, tut. pass. ausdrückt, steht diesem formell activen inf. passiver sinn zu, denn dandus est bezeichnet dari debet. ze karawenne sint (praeparanda sunt) K. 15<sup>4</sup>; ze kesezzenne sit (constituenda est) K. 15<sup>5</sup>; za pedome ist (orandum est)

<sup>\*)</sup> das perf. dedirenen ist passivisch, der nor. idergounge medial.

hymn. 17, 1; sindun zi chilaubanne (credendi sunt) Is. 4, 7; ist zi firstandanne (intelligendum est) Is. 9, 2; ist arloubit zins zi gebanne (licet censum dari) T. Matth. 22, 7. Gleich üblich bleibt dieselbe construction im mhd. und nhd., nur daß ahd, der inf. nicht flectiert wird: was zu thun oder zu lassen sei (quae committi omittive debeant); das ist leicht zu sagen; das ist nicht auszuhalten (ferri nequit) \*). Die nemliche form kann aber auch activen sinn haben, z. b. gilihhêta iuwaremo fater iu zi gebanne rîlihi (complacuit patri vestro dare vobis regnum) T. 35, 3. Bemerkenswerthe passivbedeutung enthalten folgende stellen der Nib.: daz er an ze seliene den frouwen wære guot 276, 2; sin solden då niht stån den fremden an ze sehenne 382, 3, genau wie Ulf. vorhin (s. 57) du sashvan im brauchte, wir wurden heute substantivischer setzen zum anschen, zur schau. die worte: wa wart in dem touwe dehein bluome also schoene ze sehenne als min vrouwe Ms. 2, 47b ließen sich aber noch so ausdrücken.

Lange begründet ist in unserer sprache, nach den verbis hören und sehen den inf. act. zugleich passivisch zu gebrauchen ""); ich höre erzählen (audio narrari), ich sah ihn mit fütten treten (calcari), ich kann kein thier schlachten mactari) sehn; daß hier etwa kein subst. ausgelassen sei, von welchem der active inf. abhänge, ergibt sich aus der statthaftigkeit des obliquen bestimmenden casus : ich höre von dir erzählen, ich sah den mann von dem räuber wurgen, unzulässig wäre die steife umschreibung, niemand sagt : ich höre erzählt werden; eher schon: ich sah den mann vor meinen augen erwürgt werden, ferner, an die stelle von hören und sehen läßt sich nicht leicht ein anderes, gleichbedeutiges wort setzen, z. b. statt ich höre singen, ich sehe heu mähen, ich sah den könig begraben, kann nicht gesagt werden: ich vernehme, ich schaue, ich erblickte; es liegt an der geläufigkeit der formel. Mhd.

<sup>7</sup> such die Franzosen verleihen ihrem inf. nach der prip. h hindig preite hedeutung, z. b. cette pomme est home in monger (gut zu essen), or beis est proper is brüller (gut zu brennen), eet homme est preit k miere (nuene heistente in tinnsmitity); kein guter schriftsteller wirde für zugen is etter mangée, is être brülk. vgl. das vorsin angeführte prüherig golt ja grauspan; habe freilich 7,95 kommt in der verortutsiung von Matth. 18, 9 sehon ein steifen; guot ist gisentit werden zum vorschein.

<sup>&</sup>quot;) sus dem zusammenhang gerissene phrasen sind darum doppelanag, z, b, das rathsel: wer hat seinen vater taufen sehen?

belege erstrecken sich auch auf synonyme verba: muget ir wunder hæren sagen Nib. 1, 4; er horte sagen mære Nîb, 45, 2; ich han gehort sagen gr. Rud. B3, 9; si hôrten sagen Iw. wb. 193; då si mit swerten horten schal und fiwer fiz helmen swingen (vibrari) und slege mit kreften bringen (ferri) Parz. 705, 16; man vernam nie von tumben noch von wisen ein frouwe baz geprisen Bit. 24; ir möht då striten sehn Parz. 359, 9; wå sach man rosen lachen (ridendo gigni) a. w. 1, 72; daz man die rûsen brechen (frangi) sach Suchenw. 45, 2. Mnl. saghen die persone van knechten handelen onscone (viderunt eam male tractari a servis) Maerl. 2, 223. Alıd. ih kiliörta daz sagen; ik gihorda dat seggen. Hild. Ags. ne hyrde ic ceol gegyrvan (navem instrui) B. 75; ve secgan hŷrdon B. 544. Altn. heyrdha ek seqia î sögum fornom Sæm. 2394; ja selbst im schwed. und dän., wo es nun gegeben wäre allen zweifel durch doppelte formen zu heben, wird der activen noch oft die passivbedeutung gelassen; jag hörer saga, jeg hörer sige, welches organischer scheint als wenn nenere schriftsteller dafür sägas, siges setzen. freilich, die neunord. unterscheidung zwischen jag hört förtälja (audivi narrare) und förtäljas (narrari) ist hier und in andern anwendungen nicht gerade zu verachten. Ist das franz. j'ai enteudu dire, je l'ai vu maltraiter, je lui ai vu couper (amputari) les jambes germanismus?

Gleich zweideutig ist die bedeutung der inf, hinter den verbis lassen und heissen; erst der zusammenhang gibt zu erkennen, ob die active oder passive gemeint werde. hier habe ich bloß letztere zu belegen; uhd, laß dich von ihm belehren, sie ließ sich nicht von ihm anrühren. Mid. daz låt iu sagen Barl. 12, 17; daz ich mich slahen låze Iw. 6634. Ahd. lazent inch leren (erndinini) N. ps. 2, 10. Nhd, heißen (jubere); heiß die thur öfnen (aperiri), er hieß den armen geld austheilen (distribui). Mhd. daz hiez er über al sagen lw. 899; er hiez die bruke nider lan Iw. 4978. Alts. het he tho ford dragan Hel. 116, 24; hêt im watar dragan 137, 21; hêt antlucan (recludi) 124 18; het ine ledien (jussit se duci) 124, 16; het imu helpen 125, 12. Ags. heht eahta mearas on flet teon (octo equos in aulam duci jussit) B. 2063; helit golde forqyldan (auro rependi) B. 2100; heht Hrunting beran (afferri) B. 3610; hêht him thâ qevryrcean (parari) B. 4668; hâtadh hlæv gevyrcean (inbete tumulum erigi) B. 5600. Auch hier wäre das franz, il se laissa chasser (pelli); laisser porter (portari) faire noter (notari) anzuführen, allein der gedanke

an deutschen einfluß wird nicht gegen die wahrnehmung aufkommen, daß auch schon latein. dichter nach sinere und jubere, da wo das subject, an welches erlaubnis oder besehl ergeht, nicht angegeben wird, statt des in class. prosa fast immer geforderten inf. pass., sich den inf. act. gestatten: urbem alii reserare jubent et pandere portas Aen. 12, 584; nec fortuitum spernere cespitem leges sinebant, opida publico sumptu jubentes et deorum templa novo decorare saxo; in folgender stelle steht sogar act. und pass. form neben einander: agnam caedere deinde jubet, solvique ex ordine funem. Aen. 5, 773. Ganz gleich ist aber die lage der dinge nicht, schwerlich wird sich zu einem so gebrauchten inf. act. das bestimmende pronomen (ab iis) aufweisen lassen, und sie scheinen wirklich mehr activisch gesetzt, weil sich in so geläufiger formel das ausgelassene subject fast von selbst versteht. ich möchte ihnen also das mhd. si hiez balde nâch im springen Parz. 46, 15; si hiezen balde springen Nib. 2105, 1 vergleichen, was weniger curri bedeutet als currere, nemlich ihre leute, diener, boten.

Die altn. sprache pflegt nach den hilfswörtern der zweiten anomalie den activen inf. mit passivischer kraft zu setzen, z. b. at kveldi scal dag leufa (laudari), î vindi scal vidh höggva (caedi) Sæm. 20°; hier möchte ich nicht gern madhr oder etwas dergleichen ausgelassen verstehn. Ulf. würde gesagt haben skulds ist dags hazjan.

Ich schließe mit anführung zweier merkwürdiger constructionen aus dem ahd. und mhd. wänne sih man fona cote sehan inti kechundan (aestimet se homo a deo semper respici et renuntiari) K. 272; güetlichen umbevähen was då vil bereit von Sivrides armen daz minnecliche kint. Nib. 570, 2. umbevähen ist kein part. prät. (welches umbevangen lautet), vielmehr der inf., mit passiver bedeutung (amplexu teneri). das bereit was ließe sich wieder in die goth. phrase übertragen: sculda vas bifahan mavi, wenn ich bifahan recht rathe.

# Genus der participien.

Nach dem was eben über den inf. ausgeführt worden ist ergibt sich die beschränktheit der grammatiker, die alles der gewöhnlichen ansicht von bedeutung der formen widersprechende in der sprache zu tilgen suchen. Das partiep, noch mehr als der inf., schwebt zwischen dem begrif des nomens und des verbums, es muß darum geneigt

sein den lebendig bestimmten sinn der verbalform aufzugeben. Dazu komnt die arnut uuserer sprache an participien; sie hat nur ein einziges für das setivum und aus litere ganzen älteren passivification ist im gerade nichts als das participium verblieben. wie nahe lag es beide untereinander in der bedeutung sich sushellen zu lassen? Und dabei ist nicht zu übersefan, dall sich beide participia auch nach dem tempus unterscheiden, das active die gegenwart \*), das passive die vergangenheit ausdrückt, folglich zwei so nothweudige grammatische verhältnisse wie das part. prät, act. und das part. prät, act. und und spart, prät, aps. un unschrieben, gar nicht bezeichnet werden könuten, wären snicht übertragnugen der bedeutung ausnahnsweise gestattet worden.

Uaser part. präs. wird unmittelbar aus dem inf. gebildet \*\*), in der starken conj. lat es ganz dessen laut, in der selwachen ganz dessen characteristischen vocal; man darf ihm also, gleich dem inf., selbst da, wo das verbum entschieden transitiv ist, zuweilen intransitivisch passive bedeutung zutrauen. Ein zweiler davon verschiedner fall sit der, daß part. präs. selbst intransitiver verba eines gewissen passiyischen sinnes fähig werden, den man am deutlichsten relativ umschreibt.

Von beiden arten bietet indessen Ulf., meines wissens, kein beispiel dar, eben weil er sich sonst noch zu leicht im passiven ausdruck bewegt, und er in nachbildung des gr. textes aut keine gelegenheit dieses participialgebrauchs stölt. Für die übrigen dialecte will ich jene beiden fälle sondern.

Partic. präs. transitiver verba passivisch gesettt. ahd. werantir seza (mobilia) unwarantie sezat (res immobiles) gl. eum. 382. 383; mhd. warnde habe Parz. 9, 21. warnde guot Parz. 267, 10. Ms. 1, 632 Walth. 8; 14. 60, 35; mhd. fahrende habe. die bedeutung ist tragbares gut, das von einem ort zum andern gefahren, d. h. gebracht werden kann, im gegensatz zum liegenden eigenhum. gerade so attiries thä drivanda and tha dreganda As. 278, das trei-

<sup>\*)</sup> die frage nach einer ausgestorbnen form des part, prät, activi berührt uns hier nicht.

<sup>&</sup>quot;) die schwed. sprache liebt es sdj. in part. pris. zu verwandeln, denen sonst keine andere verbalform zur seite steht, z. b. frümmande (slienus); stridande ström (reijlender strom) Fr. 3, 142, 174; djupaude haf 3, 174; rosende lund 1, 73, 2, 178. rosende kind 2, 27. 152; rosenblommande kind 2, 17. hytklommande kind 2, 51.

hende und das tragende, was getrieben und getragen wird (daz man mohte getriben und getragen En. 4808.) gleichwol könnte das part. varanti ursprünglich hier activintransitiven sinn gehabt haben, insofern scaz und fihu hauptsächlich in lebendigen vieh bestanden, welches fährt, d. h. geht, und dafür spräche der altn. ausdruck gångandi fê, dän. gaaende fä. wegen des drivande and dregande, und weil man sich unter fahrendem schatz frühe schon nicht bloß vieh sondern auch getraide dachte, gebe ich jener deutung den vorzug.

Mhd. häufen sich einige beispiele, ditz ansehende leit Reinh. 1199, das mit augen geschaut wird, vor augen liegt; helnde, im sinn von verholen, was gehehlt wird, den heinden sprunc rennen Parz. 466, 22; helnden muot lêren Parz. 634, 6; helndiu zuht Parz. 393, 3; in helnder wise Troj. 7589: lebende tage, die gelebt, erlebt werden, lebendez leben Diut. 1, 54; in ir lebenden jaren Doc. misc. 2, 44: in ir lebenden stunden Barl. 311, 7; ein lebender tac Ms. 1, 72a; sîne lebende tage Ulr. Trist. 16; alle mîne lebenden tage Ulr. Trist. 1832. Ms. 1, 4b; alliu dîne lebenden jar Barl. 177, 31; windende hende, die gewunden mit windindin henden Diut. 1, 14. Kl. 1836. Gudr. 3678. 3738; mit windender hant Gudr. 3623. 5914. Kl. 510; klagende, was geklagt wird, zu klagen ist, in klagender swære Barl. 28, 31; klagender swære pflegen Orl. 1120; klagendez herzeleit Barl. 191, 36; klagenden ungemach Barl. 189, 9; klagende not Orl. 1720. Barl. 5, 37. Frauend. 69. 85; klagende arbeit Wh. 278, 28; mîn klagende leit Ms. 2, 26b; klagendez lop Ms. 2, 225a; an klagenden triwen Parz. 81, 4; klagende triwe Parz. 159, 24; doch ließe sich klagende überall auch intransitiv auslegen durch: wobei geklagt wird. Alle diese fälle haben etwas formelhaftes, sind bloß einzelnen dichtern geläufig (vorzüglich Rudolf) und von andern gemieden. stridenden strit hat der cölner Hagen 1046.

Mnl. ist mir nur útnemende aufgestoßen, das ausgenommen, ausgezeichnet bedeutet: ûtnemende ere Macrl. 1, 423; met haerre ûtnemender chierheit 2, 61; metter ûtnemender groete (eximia salutatione) 2, 251. Nnl. uitnémende und gleichbedeutig damit uitmuntende, d. h. ausgemünzt, hervorstechend \*).

<sup>&#</sup>x27;) in den schwed. volksliedern; förgyllande lur (tuba inaurata) 3, 78; förgyllande stol. 3, 75.

Nhd. ausnehmend; vorhabend, was beabsichtigt wird: von dieser vorhabenden herbstreise Göthes wahlv. 1, 10; in der volkssprache, im canzleistil und in älteren büchern der letzten jihh. noch viel öfter; essende und trinkende waare; essende speise Walch 3, 181; anziehende kleider; meine führenden waaren; eine besorgende gefahr; kraft meines tragenden amts, aus tragender freundschaft; ein stillendes kind; eine melkende kuh; bei dem künftig haltenden gericht; werbende botschaft; dem ehrenden (verehrten) publicum; der leidende schade; verkaufendes brot, das feil steht; klagende übelkeit, Ettners hebamme 411; wieder erlangende gesundheit, unw. doct. 2; bei empfindender hilfe, das. anhang 152; sein anhabendes hemde das. 156; bei verspürender besserung, unw. doct. 171; vorhabende reise das. 118; bei meinem habenden kummer Schweinichen 3, 242; wegen noch habender gicht ib. 3, 165; anbietende gnade ib. 1, 208, 3, 200; mit einer unversehenden ohnmacht ib. 3, 223; stille mit zumachenden augen ibid. 3, 254; mit aufhebenden händen ibid. 1, 231; tragende sorgen ib. 1, 331; essende waaren 1, 238; von essenden und trinkenden dingen MB. 1, 446 (a. 1344); marstall, und darin habende pferde Sastrow 1, 289; habende gewer (gewer in welcher man ruhig sitzt), in rechrichtsteig 21. 26. vgl. Albrecht p. 7. \*) ter hebbenden were. Lauter heutzutage verpönte ausdrucksweisen, allein weniger schleppend und sprachgemäßer, als wodurch wir sie nur theilweise ersetzen, die mit der präp. zu und scheinbar demselben partic, gebildeten für den begrif der lat. part. pass. auf -ndus : die zu essende speise, das zu haltende gericht, das anzuziehende kleid, der zu ehrende mann, scheinbar, weil sie nicht aus dem eigentlichen part. präs., sondern dem von der präp. zu abhängigen dat. des inf. entspringen, der nun höchst unorganisch wieder zum part., d. i. adj. geworden ist. die jener construction des ze mit dem inf. zuweilen gebührende passive bedeutung (s. 60) hat den misgrif herbeigeführt, die falsche analogie des lat. part. auf ndus befestigt.' unserm part. präs. auf end entspricht das lat. auf ens, entis, nicht das auf ndus. Dem sinne nach unterscheiden sich diese nhd, mit zu formierten redensarten von dem hier behandelten fall darin,

<sup>&#</sup>x27;) auch im dän, hat man solche redensarten nachgeahmt, z. b. hans befrygtende dödsfald, sein todesfall, der befürchtet wird; med sit underhavende mandskab, mit der mannschaft, die unter ihm steht; med sit förende skib, mit dem schif, das er führt.

daß sie einen stärkeren begrif des sollens und müssens, nicht den reinpassivischen ausdrücken: die zu tragende sorge muß getragen werden, die tragende sorge wird getragen. daher auch nicht überall beide weisen sich vertreten können, z. b. statt ausnehmend gefallen, mit zumachenden augen liegen ließe sich nicht sagen: auszunehmend, zuzumachenden.

Part. präs. intransitiver verba; hier ist das verfahren kühner, man kann den sinn am nächsten durch die präp. worin oder wobei umschreiben, und darf das part. dem sinn nach nie gerade zu auf das subst. beziehen, mit welchem es construiert ist.

Auch hier bietet die alte sprache nur ein beispiel dar, das aber hinreicht alle übrigen zu rechtfertigen. vallandiu suht (morbus caducus) Diut. 2, 193b, die krankheit, wobei man zu boden fällt; mhd. vallendiu suht, daz vallende übel. S. Uolrich 60b fundgr. 325; nhd. die fallende sucht.

Mhd. schamende arbeit doln Wh. 315, 14, wobei man scham empfindet; schamenden (schemeden) pin doln Parz. 172, 28; dagegen in schamendiu wipheit Parz. 27, 9 bezieht sich das part. auf das subst.; bi ligendin minne Tit. 147, 3. Parz. 193, 4, liebe, wobei umarmung gestattet ist; af der jagenden weide Ms. 2, 183b, wo gejagt wird; af der jagenden reise Lohengr. 148; sterbendiu swære Barl. 255, 17, schmerz der den tod mit sich führt (es ist sterbende, nicht sterbende genau zu schreiben); iwer her komende vart Wh. 135, 22 die reise, mit der ihr ankommt; wol dem wart siner her komenden vart Wh. 320, 29 wol ihm, daß ihn der weg hierher führte; ouwê din eines komendiu (so lese ich statt komendes) vart! Wh. 93, 11; disiu wider komende vart Wh. 330, 28; sîn komende vart Lohengr. 52; etslicher sterne komende tage Parz. 490, 3 die tage an welchen einige sterne kommen, aufgehn Parz. 490, 3; der hohen sterne kumendiu zît Parz. 493, 25; sine kumenden zit Wh. 443, 26; man sieht leicht, daß sich in mehrern dieser stellen das part. unmittelbar, etwa im sinn von künftig, auf das subst. ziehen läßt; doch geht es nicht immer, und meine auslegung scheint lebendiger; diu erslahende vart Diut. 1, 15, auf welcher einer erschlagen ward, wodurch die erklärung der kommenden fahrt sich neu bestärkt: hier ist sogar ein transitiv in weise der intransitive behandelt; diu minnende not Iw. 7790. Wigal, 1185, die noth des liebens, der liebe, die von liebe erregte noth oder wie es ein kälteres compositum

ausdrücken würde, die liebesnoth; der minnende unsin Ms. 2, 47ª, der liebesunsinn, die thorheit wenn ich minne; diu erde lie die bebende not Stolle 146b, worin sie erbebte; er leit hangende not, befand sich in der noth, daß er hieng Iw. 4678; wachende arbeit Parz. 246, 9, die im wachen verrichtet wird \*); in slüfender zit, d. i. zur nachtzeit, wo geschlafen wird, kann schon Albrecht von Halberstadt gesagt haben, Wikram behielt es bei p. m. 213b, oder beruht es auf einem misverständnis des umarbeiters? der reim nit: zît (nicht: zeit) taugt wenig und der alte dichter bediente sich vielleicht der redensart bi slafender diet (hominibus dormientibus) was genauer auf niet reimt. bei abhandlung der absoluten construction werde ich diese formel mehrfach belegen, der irthum muß aber sich wiederholen, auch im richtsteig 35, 47 hat die gewöhnliche lesart in nachtslapender tit, in Pipers markenrecht p. 194 steht: bi nachtslapender tid upgebroiken, und ohne zweifel heißt es noch so in Niederdeutschland.

Nhd. wolschlafende, wolgeruhende nacht wünschen; nach einer schlechtschlafenden nacht kommt vor in Göthes und Schillers briefw. 5, 5, d. h. nacht, worin man wol schläft, schlecht geschlafen hat; sterbende läuste, Rommels hess. gesch. 4, 464 (a. 1564) Maders Friedberg 2, 273, zeiten, wo die pest herscht; keine bleibende stätte haben, d. i. keinen ort, wo man bleiben kann vgl. Luthers verdeutschung von Hebr. 13, 14. deuteron. 28, 65. eine schwindelnde höhe, die schwindeln macht; eine erstaunende menge, worüber man erstaunt, vielleicht dem franz. étonnante quantité nachgeahmt, aber étonner ist transitiv, erstaunen intransitiv; mit handschlagendem lob, Vossens Luise 3, 457 d. h. lob, wobei in die hand geschlagen wird; sitzende oder gehende arbeit, die man im sitzen oder gehen verrichtet; sitzendes leben (vie sédentaire).

Auch nnl. sind ähnliche redensarten im gang, z. b. huiszittend lêven, eingezogene lebensart, wo man zu haus bleibt; en wakende drom, ein traum wobei man wacht.

Wichtiger scheinen einige altn. und schwed. beispiele. â deyanda degi, am todestag, am tag wo man stirbt. Laxd. p. 106. Isl. sög. 2, 132. 134; schwed. det villande haf, das meer auf dem man irrt, Fv. 2, 32; på villande sand,

<sup>\*)</sup> min wachendez gedenken Tit. 99, 4 nehme ich nicht hieher, weil es dem släfenden leu entgegensteht und der wache gedanke schöner ist, als das denken im wachen, auch engl. waking thoughts.

das. 2, 162. das dan. hans iboende hus, das haus worin er wohnt, scheint germanlsmus.

Mbd. und nhd. fällt die form des participialen alv, (gramm. I, 1019) mit der des part, priss, zusammen, und aurline stellen können danach einer doppelten ausleung untriligen. Iw. 4678 (s. 68) erklärt Ben. (anm. zu Iw. 377) hangeurde für ein solches adv., doch die parallelen redessarten minnende, behende nut bestärken mich in der alketürischen deutung; eher dürfte man wachende Parz. 246, 9 alverbeila nehmen. Wenn wir nhd. sagen; die ware geht reissend ab, d. h. daß sich darum gerissen wird, so ist das adv. entschieden.

Das deutsche part. prät. hat zwar in der regel passiven sinn, in einem häufigen fall aber auch entw. zugleich oder ausschließlich activen. ausschließlich bei allen intransitiven. z. b. gekommen, gestorben, gefroren, geblüht, gewelkt; wie in dem hortatus sum, fassus sum des lat. depon. dem part, nur active bedeutung zusteht. Alle transitiva hingegen scheinen bei umschreibung ihres prät, act, mit haben dem part, prät, activen sinn beizulegen; ich habe gefangen, gesungen, geliebt, gehallt, ganz wie die roman. sprachen verfahren . sobald sie umschreiben: j'ai pris, chanté, aimé, hal. dies ist jedoch bloßer schein, wo das activum besummt gesetzt, d. h. der gegenstand, auf den die handlung sich richtet, ausgedrückt wird: deun alsdann kommt das part, nicht in den casus rectus des subjects, sondern in den obliquus des objects, ist also nothwendig ein passives, z. b. ahd, si eigun ginomanan druhtin minan O. V. 7, 29; altn. hefir thủ mic dyaldan Sæni. 80b; franz. je l'ai prise (fem.) Allmälich aber und schon oft im alid, criischt die flexion der mit dem hilfswort haben verbundnen participieu; mhd. und nhd. hört sie vollends auf, wir sagen: sie haben meinen herrn genommen, ich habe sie gefaugen, und dann steigt wieder jenes activische aussehn der participia. Nahere ausführung im dritten cap.

Hiernach kann nicht befremden, daß allein stehende, an kein hilfswort geheftete part. prät. die active vergangenheit susdrücken.

Bei intransitiven scheint das ganz natürlich, z. b. geworden, gilegen (situs), gewachsen (adultus), ahd. kilitan (praeteritus), kilegan (situs); indessen ist nicht jedes part. prät. dieser verba, das mit sein oder haben verbunden noch errbalkraft änflert, gesondert üblich; man bedient sich in solthem fall lieber der mit partikeln componierten, als der ein-



fachen participia. es heißt nicht leicht die geblühte, gewelkte, geduftete blune, wol aber die verblühte, verwelkte, ausgeduftete; nicht die geschienene sonne, eher die ausgeschienene, die zu scheinen aufgehört hat. indessen sagt man das gesunkene land, wie die eingesunkene wange, das versunkene schiff. andere beispiele: angesessen, vergangen, verwichen, mld. vervarn Barl. 92, 6, verflossen, eingetreten, angekommen, verfroren, verfallen, abgelebal begelauften, geronnen, verronnen, abgestanden (von fischen, die den geschungk verlieren) u. s. w.

Allein auch transitiva können im part. prät. pass. wieder activen sinn annehmen. getragena gutenna bei N. Cap.

49. sind deae grandaevae, d. h. doch, die kinder getragen, geboren haben? inhd. gewizzen verständig, der weiß und erfahren hat, Iw. 7298, unverwizzen unverständig; nhd. erfahren (expertus), gewandert, gereist; bewandert scheint passivisch; mhd. genozzen, der etwas genossen hat Parz. 290, 9, vgl. Nib. 875, 2. geruht, was sich ausgeruht hat, gerulte glieder, mld. die geruoten Lolicngr. 124 vgl. 126, 129. geschworene die geschworen haben (jurati, jurés), verschworene, die sich verschworen, es ist bemerkenswerth, daß viele mit ver (nimis oder in ähnlicher schwächerer bedeutung) gebildete, durch das reflexivum medial gewordene verba in dem activ gebrauchten part, prät, das pron. jederzcit wegwerscn: sich vermezzen (andere) part. vermezzen (audax, procax), der sich vermessen hat, mhd. ein helt vermezzen Ulr. Trist. 935. Bit. 6462. 10881; ebenso verlegen, was zu lange liegt, verlegene waare, mld. ein verlegen man Iw. 7174, verlegenin müezekeit Iw. 7171; ein verschlafenes kind, das zu lange geschlafen hat, zu lange schläft; vergessen (obliviosus), ehrvergessen, wer seiner ehre nicht achtet; verlogen (mentiens); versessen (nimis intentus); verweinte augen, die zu lange ge-

weint haben; nldd. verwænet (arrogans), der zu größen meinung von sich hat, ein gedienter krieger, der gedient, ein verdienter mann, der sich verdient gemacht hat, bedienter sogar ein dienender ?). Wöhin gehört einem behalfen sein (hellen)? ich finde sehon mld. im behölfen weren (auxiliarentur ei) Ls. 1, 465. mld. geriten (zu pferdle Ecke 39. heute beritten; wo older baz geriten

Parz. 10, 11. 119, 5. 537, 11; ungeriten Ms. 2, 69b. meh') Wh. 268, 8 ir gedienter vater passiv, der erworbne, Heimrich, den sich Gyburg verdient hatte. Parz. 511, 12 ist ungedient adverb: obne verdient zu haben.

rer solcher stehn inhd, nur mit der negation: ungetihlet sin loc. misc. 2, 51; ungesungen sin Ms. 1, 10<sup>3</sup> 162<sup>3</sup>; ungevräget sin Bit. 13<sup>3</sup>, nicht dichten, singen, fragen; wie noch hente ungegessen, ungetrunken gesagt wird. In manchen dieser beispiele drückt das part, weniger vergagenheit als gegenwart aus: reitend, undichtend, unsingend, untrinkend.

Überall aber erlangt das so gebrauchte part, fast adgiechische bedeutung und kann nicht weiter mit dem easus construiert werden, der das active verbum regiert, daher sisd redensarten, wie sie in büchen des 17 und beginnenden 18 jh. versucht werden, z. b. der sich selbst betrogene köning, die ihrem mann auf gute wege gebruchte frau, der seinen rausch aussgeschlafene solldat, undeutschobgleich weniger pedantisch, als was man oft an litre stelle setzte: der betrogen habende, die gebracht habende. Histten wir ein eigenülches, wahres part, prät, act, so wären jene constructionen vollkommen schicklich: sein ersatz behautet sich in wiel engerer schranke.

Auch die erwägung des inf. und der participien hat klangemacht, was als ergebnis des ganzen en, gelten muß, daß bei dem mangel und der dürftigkeit passiver und medisler formen in der deutschen sprache, das activum nicht selten geradezu in medialem und passivem sinn gebraucht wird, umgekehrt aber das passive particip in active bedeutung greift, dadurch gewann die sprache leichteren, freieren ausdruck als durch gedehnte umschreibungen zu erlangen gewesen wäre.

Nach und nach hat jedoch die schärfer gewordene sprache jenes mittel wieder oft von der hand gewiesen und sich dafür desto mehr belastet mit auxiliarien.

Erst, in unberechenbarer zeitferne, gieng die medialform selbst unter, aber gleichsam im nachgefühl davou hielten sich noch verschiedue mediale ausdrucksweisen; zuletzt wurden anch diese grüßtenheils aufgegeben.

Das formelle passivnm, äußerlich nothwendiger, dauerte lager, und seine innschreibung hat in der prosa festere wurzel gefallt, obschon sie vou dichtern seltner, vom gemeinen volk fast gar nicht verwendet wird. Unsere activform ersetzt also auch die beiden anderen genera und ist zu beinahe ausserbließlicher herschaft gelangt.

#### CAP, II. MODUS.

Die deutsche sprache vermag gleich der lateinischen viererlei modus zu bilden; den opt. entbehrt sie ebenfalls. allein hire flexionen des conj. imp. und inf. aind weit unvollständiger geprägt und zumal im conj. oft der älteren eigenthümlichkeit verlustig gegangen. der ind. vertrit dann den conj. beinahe wie das activum die audern genera.

An dieser vorstellung ist noch genauer zu bestimmen daß, während der lat. conj. formell dem gleichen gr. modus entspricht, die form des deutschen conj. zu der des gr. opt. stimmt. auch in andern flexionen (z. b. dem noni. pl. masc. adj.) zeigt die gr. sprache Ol, I wo die deutsche Al, I; das Al des goth, coni, ist offenbar das characteristische OI des gr. opt. Im lat. und im späteren griechisch must die conjunctive form auch die optative vertreten; in unserer sprache scheint die optative form, so weit wir hinaufreichen, zugleich für die modalität des conj. zu gelten. Die deutsche grammatik sollte daher nur von einem ind. opt. imp. und inf. wissen, doch mag ich hier nicht den herkönunlichen sprachgebrauch abändern. Die benennung der form, welche für beide begriffe des opt. und conj. zusammen dient, ist gleichgiltig: man muß sich aber des ursprünglichen verhältnisses erinneru, um zu verstehn, daß der gr. opt. fast nur durch den deutschen conj. ausgedrückt wird, der gr. conj. desto häufiger auch durch den deutschen ind.

Auf das wirkliche, sichere gehen ind. und imp., auf das migliche, unsichere opt. und conj. Zwischen opt. u. conj. liegt der unterschied, daß jener subjective, dieser objective nüglichkeit in sich schließt. beide, das homerische βάλουοθα und βάλουθα und entersteres bedeutet: ich wollte du würfest, letzteres: geschähe, daß du würfest, der gr. formen vortheil besteht nicht allein darin daß sie das eine oder das andere, sondern auch daß sie est an sich selbst, ohne beißugun seiterer wörter ansasgen. weil aber das subjectivmögliche oft wünschend ausgedrückt wird, führt der ganze modus den naume opitaliv († einztaß), objeleich er sich auch auf andere fülle erstrekt,

Ind. und opt, erscheinen im einfachen wie im mehrfachen satz; imp verträgt nur den unabhängigen, conj. uur den abhängigen \*). Sprachen die opt, und conj. zusammenwersen müssen dann freilich den conj. auch für einfache, unabhängige sätze zulassen, d. h. einen solchen, der dem begrif des opt. entspricht, namentlich ist der den imp. vertretende conj. nothwendig ein optativischer.

Der ind. bedarf für den einfachen satz nur weniger bemerkungen, der conj. fällt ganz dem zweiten abschnitt anheim. hierher wird also ganz vorzüglich eine untersuchung des begrifs der optativischen und imperativischen modalität, so wie zuletzt des infinitivs und der participia gehören.

### INDICATIV.

Alles was geradezu, ohne zweifel und unsicherheit gemeldet und als ein wirkliches bezeichnet werden soll fällt diesem modus anheim. namentlich auch der ausruf und die directe frage. welaga nu, waltant got, we wurt skihit! Hild. 48; hey waz er grözer êren ze diser werlde ge-wan! Nib. 21, 4; hei wie schiere erz gebant! Nib. 1504, 4; oy wie diu wafen clungen! Anno 446; ey waz du lasters hast getan! Wh. 75, 4; avoy wie da wart gestri-ten! Parz. 105, 26. auch pflegt nach den interjectionen des ausrufs die conjunction daz den ind. nach sich zu haben: owe unde heia hei, daz guete alsölhen kumber tregt und immer triwe jamer regt! Parz. 103, 20; nhd. weh mir, daß du mein feind bist! in welchen beiden beispielen der mehrfache satz nur als erweiterung aus dem einfachen hervorgeht: owe guete tregt alsolhen kumber! weh, du bist mein feind! Für die gerade frage wäre es überflüssig ein beispiel anzuführen; unsere alte sprache liebt es aber, den erzählenden fragen aufwerfen und be-antworten zu lassen und diese sind in der regel hypothetisch, also in der form des (optativen) conj. gestellt; zuweilen werden sie jedoch direct und indicativisch gefaßt. waz thaz nezi zeinit? O. V. 14, 19; wes si dô beide pflágen? Parz. 537, 14; wie was der junge geschicket? Parz. 307, 7; wie sprach sin epitaffum? Wh. 73, 27; wie was

<sup>&</sup>quot;) diese letzte behauptung wird auffallen; ich denke sie aber für einfachen, unabhängigen satz, aber der griech, conj. liegt uns der form wie dem begrif nach gerade am fernsten.

gehêrt sins sarkes stat? Wh. 73, 29 \*); wer der fünsten schar hêrre was? Wh. 328, 23; wie ist daz rôsenkint gezogen? Geo 4776; nu wie gewarp dâ Tristân? Trist. 2480.

### OPTATIV.

Es ist schade daß wir das verhältnis des gr. opt. zum goth. ausdruck im N. T. nicht scharf verfolgen können. zu dieser zeit war die optative form schon einigermaßen der gr. sprache fremd geworden, wie sie späterhin (im neugr.) völlig erlosch. das N. T. hat sehr oft den constatt des älteren opt., und der modus des gr. textes muste einwirken auf das gothische.

Am häusigsten dürste die deprecation μη γένοιτο wiederkehren, Uls. übersetzt ni sijái Rom. 7, 7. 13 oder noch formelhaster nissijái Luc. 20, 16. Rom. 9, 15. 11, 1. Gal. 2, 17. wörtlich hieße es ni vairthái, zum beweis daß die Gothen selbst ni sijái, dem lat. absit ähnlicher, sagten.

γένοιτό μοι Luc. 1, 38 lautet ganz richtig vairthái mis. εἴη gewöhnlich vési Luc. 1, 29. 3, 15. 9, 46. 15, 26. 18, 36. Joh. 13, 24, einmal auch sijái Luc. 8, 9.

δώη gibái Rom. 15, 5. Eph. 1, 17. 3, 16. Θέλοι vildédi Luc. 1, 62; darum nicht vili, weil diesem

indicativischer sinn beiwohnt.

έγω σου οναίμην, ik theina niutáu Philem. 20, a te juvari velim.

ποιήσειαν tavidédeina Luc. 6, 11.

noch einige stellen hernach beim imperativ.

Man sieht, die bloße goth. verbalform, ohne andere beigabe, faßt den begrif des opt., ja selbst in dem fall läßt der Gothe nicht ab von diesem modus wo das N. T. ihn durch das zur partikel erhärtete ὄφελον (utinam) und den ind. umschreibt: es wird eine entsprechende goth. partikel gewählt, das verbum aber doch in den opt. gesetzt. ὄφελόν γε ἐβασιλεύσατε νάinei thiudanódédeith I Cor. 4, 8; ὄφ. ἢνείχεοθε νάinei usthuláidédeith I Cor. 11, 1; ὄφ. καὶ ἀποκόψονται νάinei jah usmáitáindáu Gal. 5, 12. ich glaube, das goth νάinei hätte in sämtlichen drei stellen. wegbleiben dürfen, wie statt ὄφελον ἐβασιλεύσατε in älterem gr. bloß stehn βασιλεύσατε.

<sup>&#</sup>x27;) der herausgeber nimmt in dieser und der vorhergehenden stelle ausrufe au.

Wenn Ulf. statt des gr. imp. oder statt des gr. fut. ind. seinen conj. einführt, so ist dieser offenbar optativer beschaffenheit: hulths sijáis mis ίλασθητί μοι Luc. 18, 13; niváht nimáith μηθὲν αἴρετε Luc. 9, 3; ni barniskái sijáith μη παιδία γίνεσθε I Cor. 14, 20; τί οὖν ποιήσομεν: hva tánjáima? Luc. 3, 10; ni maúrthrjáis, ni hlifáis οὖ φονεύσεις, οὖ κλέψεις Rom. 13, 9; ni fáurmuljáis οὖ φιμόσεις I Cor. 9, 9.

Ich berücksichtige vorbedächtig keine anderen goth. stellen, in welchen ein opt. auch gegen den gr. text angemommen werden könnte.

Ahd. wären zuvörderst stellen zu vergleichen, die den angeführten goth. entsprechen. fer si (absit) K. 20° 24°; ni si oder ni werde könnte wol auch gesagt werden; wese mir (fiat mihi) T. 3, 9; wolti (vellet) T. 4, 12.

Der optative conj. ist für das ahd. und die späteren dialecte im einfachen satz ein vierfacher 1. der eigentliche opt. 2. der jussiv, 3. der concessiv, 4. der interrogativ, je nachdem darin wunsch, geheiß, zulassung oder frage ausgedrückt liegen.

optativ: cussér mih (osculetur me) W. 6, 1; ih wolti (vellem) N. Bth. 31; wolti got (faxit deus) N. Bth. 25. 84; mih lusti (vellem) N. Bth. 160; si sâlida gimuati Sâlomônes guati O.

jussiv: magis (χαῖοε, vale) Diut. 1, 183<sup>a</sup>; wizist (scias) 0. II. 11, 65; wizit (scitote) 0. II. 20, 13; eigit (habetote) 0. IV. 10, 12; unnist mir bitentero ze geeiscônne (da nosse poscenti) N. Cap. 135, unnîst hat präsensbedeutung, etwan ἐπιτρέποις ἄν. ni liuhté lioht iuer 0. II. 17, 21; si giheilagôt thin namo T. Matth. 6, 9.

concessiv: sus keûfôta diernum gewunne gerno Arcas (his Psychaen opimam muneribus in connubium Arcas optabat) N. Cap. 15, ein solches gewunne gerno wäre ganz das gr. τύγοι ἄν.

interrogativ: quemés zi mir? (venias ad me?) quámîs zi mir? (venires ad me?) ich erfinde die unbedenklichen beispiele.

Die bedeutungen laufen aber an einander, cusser könnte auch für ein geheiß \*), gewunne er für einen wunsch gelten: eigentlich liegt allen vier fällen ein wunsch im hintergrund.

<sup>)</sup> die LXX setzen μσμα 1, 2 dem imp. φιλησίτω, keinen opt.

Aus der mhd, sprache stehn reichere beispiele zu dienst.

wunsch: ich si der bote! (laßt mich den boten sein) Herb. 23<sup>a</sup>; frowe daz ir sælic sit! Walth. 14, 34; un stiure uns got an beiden und gebe uns rât! Walth. 7, 16; zuo flieze im aller sælden fluz, niht wildes mide sinen schuz! Walth. 18, 25; singe ein guldîn huon! Ben. 393; nu enwelle got! Walth. 40, 12; wizze Christ! gramm. 3, 243; got hüete din! Parz. 124, 17; got halde iuch! Parz. 138, 27; nu stiure uns got! Walth. 7, 16; daz mich noch got ergetze! Wh. 232, 30; daz dich schiere got gehæne! Walth. 64, 34; daz mich got erläze eins solhen ingesindes! Tit. 18, 2; woldest du mir helfen! Walth. 69, 12; owê het er mir daz houbet mîn hin ab geslagen! Wh. 164, 10; owê gesæhe ichs under krône! Walth. 75, 8.

geheiß und bewilligung: daz st! (esto) Iw.3619; daz st getân! (fiat) Reinh. 1374. Iw. 3636; heil sistu! (salve) sist willekomen! sist stæte! fragm. 44b; wizzest! Ms. 2, 253a Ls. 1,343; erlæsen wir daz grap! Walth. 77, 23; iu st geklagt! Iw. 3660; er st hin! Barl. 10, 20; daz dez ros unsælec st! Iw. 3668; nu låze wir st rîten! Nib. 1557, 3; tuo st eht einez! Ms. 1, 76b ouwê wie wênc uns denne blibe! Wh. 147, 7.

indirecte frage: wâ wære der? (ubi inveniam eum) Iw. 1806 d, h, ich möchte ihn finden; wer wære? (quis fuerit?) lw. 1918; zumal aber häufig aus des dichters mund, in der s. 73. beim ind. angegebnen weise: wer der dritte scharhêrre si? Wh, 328, 17; wie er gezimieret si? Parz. 36, 22; ob er si hin an iht nem? Parz, 193, 9; ob sîn wirt niht mit im var? Parz. 23, 11; ob ir dewedriu weine? Parz. 375, 10; ob ieman spreche? Walth, 25, 26; ob sine kerzen weren schoup? Parz, 191, 18; wer nu der dritte were? Parz, 87, 25; waz do twten die sin? Parz, 74, 2; wer da zuo zim liefe? Parz. 283, 24: waz Gawan do tæte? Parz. 409, 22; waz der helt do tæte? Parz, 703, 8; wes der helt do pflæge? Parz: 567, 28; op sin schilt wære ganz? Parz. 386, 24; op daz ihr reht iht wære? Parz. 400, 28; wer bî der küngîn sæze? und wer dâ mit ir æze? Wh. 265, 3; wer jener und dirre were? Wh, 208, 28. Wolfram liebt es vor allen andern solche fragen einzuschalten, doch kommen sie auch sonst vor: ob er zuo den frouwen rite? Wigal, 8662; ob riterschaft då wurde vermiten? Wigal. 9268; ob in diu swert han vermiten? Geo. 3696; waz sin spise wære? Barl. 374, 33; ob dirre knabe ein ammen suge? Troj. 6021; wer derselbe were? Dietr. 2481; wer der bote ware? Dietr, 3875; einzelne dichter ( z. b. Hartsans liefern kein beispiel. Diese ausdrucksweise haben vir uns nhd. durch ein dem ind, beigefügtes wol zu verbesilchen: wer ist nun wol der scharber? was that nun wel Gawan? ein hinterhalt von wunsch liegt doch darin, eine ungewisse spannung des erzählers oder hörers; ich oder ihr wir möchten wol wissen, was nun Gawan that? es ist die äufferste grenze des opt., der aber auch im griech zur frage gebraucht werden kann.

Heututage hat sich die ansicht festgesetzt, als müsse der optative sinn in unserer sprache auf das prüt. conj. eingeschräukt werden: ich wollte; ich wönsethe; küme er doch; wäre ich todt; entschlässest di dich dazu; hälten wir unsere eltern wieder; schlügef ihr euch das aus dem sinn! niemand sagt in solcher bedelntung ich wolle, ich winsche, komme er u. s. w. Wo das präs, conj. zit alsasig ist, z. b. in redensarten wie: das seej; ich sei das opfer: komme er doch; dali ihrs euch nur aus den sinn sekhazet! wird ein blulfer insist angenommen.

In der natur der sache und historisch gegründet scheint unr das nicht: die aus dem ahl. und und. beigebrachtea belege für das präs. ließen sich etwan auf die gebietende und tragende modalität zurückführen, die goth, sijä, vairthäi, gibäi, niutän thun aber eine wirkliche optativform auch für das präs. dar, und wenn wir nhd. sagen: das gebe gott, das verhitte gott, das wolle gott nicht! so sis dech darin ein wunsch und kein geheit ausgedrückt. Ich bewahre also dem opt. seinen freieren, weiteren begrif, und bringe in auschlag, daß unter präs. coni, liberhaupt seltner, fast ungebräuchlich geworden ist, weil seine form mit der indicativen beinahe zusammenfällen.

Diese meinung wird auch durch die umschreibungen gerechtfertigt, welche für den opt. gelten, und sich keineswegs auf das prät. allein beziehen.

Den optativbegrif pflegt einmal die beginnende, fragende wortlolge auszuzeichnen, von welcher der fünste abschnitt aher handeln soll: ich hätte, ich thäte ist bloß conjunctivuch, hätte ich, thäte ich mehr optativisch.

Sodam dienen beigefügte partikeln den optativ hervormbeben. vorgesetzt werden nid. ol. ach! uch! oueh! dass, o dass! o bätte ich! ach wäre er geblieben! welt surbe ich! da! ich uoch einmal sähe! nachgesetzt: doch, sur, gerne, vielleich!, leicht, wol, letztere für die concessibedeutung: hätte ich doch! hätte ich nur! geber nur! it tranke gerne! ich sage vielleicht, ich thäte es wol. Endlich geschieht es durch verba, welche den begrif den inziglicikeit und des wunsches enthalten. mögen wird dabei auf doppelte weise gesetzt, im sinn von velle mehr concessiv, dann aber im prät. und präs. und in gewöhnlicher wortfolge: ich möchte kommen (lubens venirem), er möge kommen; oder im sinn von posse, bloß fürs rpät. in fragender-wortfolge: möchten wird as ein! und indirect fragend: er möchte mich lindern? auf die letzte weise steht auch können; könten wir da sein! ungskehrt hat müssen concessivoptative bedeutung: er müsse glicklich sein! er müsch teuten toch eintreffen! wollen steht bald concessiv, hald optativ: ich wollte vielleicht kommen; notletest du doch kommen! andere verba: wünschen, gefallen, belieben; ich wöttsekhe das zu hören, gefele, beliebte es ihm zu sprechen! ")

Oft verwandelt der einfache satz sich dadurch in einem mehrfachen, z. b. ich möchte, daß er käme; ich wollte, daß du sprächest; ich wünsschte, daß ich hörte; wollte gott, daß es geschähe; gefele es gott, gäbe der hinmel daß wir siegten! u. s. w. nichts als umschreibungen des einfachen opiativs: käme er! siegten wir! der concessive fall erträgt auch das präsens: gebe gott, daß wir siegen! verleihe der hinmel, daß es geschehe!

Die frage ist nun, wie sich diese umschreibungen in der älteren sprache verhalten?

Die goth. partikel wäinei (s. 64) begleitet das präs. und prät. opt., ohne für den ausdruck des wunsches wesentlich zu sein: sie sollte nur öyezhor übersteten. eigentlich mag sie einen ausruf der klage enthalten und dem adj. oder vielnehr part. prät. vännas (infelix) vergleichbar sein, das in der phrase väinnas ik manna! valatituoog žyb ärbogu-trog Rom. 7, 24 anzutreffen ist \*\*). väinei hat fast das ansehn eines imperativs.

Eine entsprechende ahd. interj. hat sich bisher noch

<sup>7)</sup> die bedeutung dieser den opt umschreibenden verba reicht aber oh achen an sich hin, ohee dal fes m\u00fchig wire, sie selbst oder das von lineen abh\u00e4ngige verlam, in den conj. zu setzen: ich w\u00fcmsche, dalj er kommit es mag sein, dalj sie illu liefet u. v. w. hier sich dalj er kommit es mag sein, dalj sie illu liefet na such sie sie ein ind. und doch wird der optatibegrif dadurch ausgedrickt; Floris b\u00e4ft g\u00e4benit = \u00fclub (a.b. v). hin nalt. Floris s\u00e41; melce sie Floris b\u00e4ft g\u00e4benit = \u00fclub (a.b. v).

<sup>&</sup>quot;) ich möchte für våinans mutmallen våinags, da sich auch das ahd. weuse von weinen (flere) == goth, qvåinen zu entfernen scheint.

nicht dargeboten und der verführerische sprung von dem 80th. wort zu dem vieldeutigen mhd. wan bleibt sehr unsicher.

Es gibt nemlich ein oft gebrauchtes wünschendes mhd. wan, neben dem immer das prät. conj. steht: ein beispiel des präs. conj. kenne ich nicht, außer etwa dem wan fürhten si! Walth. 77, 19. Es erscheint entweder allein, oder noch andere ausrufe sind ihm zur verstärkung beigefügt. owi wan ich tot wære! Maria 136; ouwl wan hete ich diz geswigen! En. 10605; wan hete ich in verbrant! En. 11021; ouwi wan solde sî nû pslegen gebærde nich ir giiete! Iw. 1660; wan kunde ouch ich nu minne steln! Parz. 8, 24; owé wan het ich iwer kunst! Parz. 8, 25; out wan tate im daz niht wê! Parz. 22, 9; wan kæm mir doch derselbe man! Parz. 135, 25; wolt et got wan wær daz war! Parz. 149, 11; owi wan het ich sîn gewant enphangen! Parz. 148, 15: hei wan wer sis erwunden! Tit. 155, 2; wolde got wan were ich tôt! Wigal. 4918; wan woltens an die heidenschaft! Walth. 12, 28; ach got wan solt ich iemer leben! Ms. 1, 3a; ach got wan solde ich bi ir sin! Ms. 1, 31b; hei wan solt ich ir noch so gevangen sîn! Ms. 1, 51a; owe wan wurde er mir! Ms. 1, 70b; wan wær er von mir anders wâ! Ms. 1, 772; wan solt min munt ein zunder sin! Ms. 1, 184b; wan solt ich bî dir sîn! Ms. 1, 194ª; wan wolte got u. wer ez min! fragm. 21b.

Zur erklärung dieses optativen wan, das nhd. wieder verschwindet und kaum zwei jhh. in den quellen erscheint, ist schon manches versucht worden. neuerdings hat es Lachmann (zu den Nib. s. 64. 65) auf das fragende wan (warum nicht?) zurückgeführt, letzteres aber, statt aus waz ne, aus dem ahd. huanta (warum? gr. 3, 184) gedeutet, so daß huanta ni, wande ne sich in bloßes wan abgeschliffen batte und neben der negativfragenden bedeutung endlich eine positivwünschende entsprungen wäre. hierbei scheint mir das beseitigen der formellen negation etwas anstößig; die einsache negation, mit andern worten verknüpst, kann fast oder ganz wegfallen (z.b. in unserm kein und weder), aber mit der fragpartikel huanta hieng sie wol loser zusammen und nicht im anlaut; bei der herleitung des wan aus wazne haftet das wesentliche kennzeichen der verneinung und die analogie des mnl. wan = wat en, dan = dat en gr. 3, 181) spricht dafür. doch mir ist das hier gleichgillig, weil unser optatives wan auch wenn es aus wazne hervorgegangen wäre, seiner älteren bedeutung auf gleiche weise vergessen sein könnte. gegen vereinigung des wünschenden und fragenden wan, wie sie zu stand gebracht werde, habe ich, dem sinn dieser partikeln nach, nicht das geringste; die alte kräftige optativform eignet sich schon ohne zuthat für frage und wunsch. Übrigens legt Lachmann die stelle Mar. 136 fragend nicht nusrusend aus, was für das übergreisen der beiden bedeutungen zeugen kann \*).

Für die erhöhung des optativen ausdrucks durch die partikel gern ist schon s. 75 ein ahd. gewunne gerno angeführt worden. mhd. beispiele gibt es genug: fröide het ich gerne Ms. 1, 1583; die iuch gerne slüegen lw. 1746; der er vil gerne enbære Im. 4527; deiswar des het ich gerne rat lw. 8082: einige dieser belege sind aus dem mehrfachen satz, beweisen aber auch für den einfachen. Noch häufiger begleitet dies adv. den ind., und in stellen wie Iw. 5837. wie gerne ich dem stige nige, läßt sich kein präs. conj. annehmen.

Das präs. conj. megi verwendet O. optativisch: ih megiz baldo sprechan (facile dixerim) IV. 12, 58; und ebenso in mehrfachem satz, ih megiz lobon harto, ni girinnit mih thero worto (etsi valde laudem, verba non deerunt mihi) fragweise aber: wes megih fergon mêra? (quid amplius optem?) V. 25, 36; wio megih wizan thanne? (quomodo sciam?) I. 4, 55. eines auf solche weise construierten mhd. mege oder müge entsinne ich mich nicht: desto häufiger steht das prät. conj. zur umschreibung des optativs: möht ich getragen wapen! Tit. 2, 1; möht ich verslasen des winters zît! Walth. 39, 6; besonders fragweise: waz möhte lichter sin der tac? Parz. 243, 11: wie möhten sich versuochen immer helde baz? Nib. 1549, 1: wie möht aber daz nu sîn? Walth. 14, 24; wer möht iu daz wider sagen? Iw. 1262; nu wer möhte diu sper elliu bereiten? Iw, 3735; wer möhte mich ernern? Iw. 4080; nu wer möht im gedreun? Iw. 6867; wer möhte daz verklagen? Iw. 7279; wie möhte sich gevüegen daz? Iw. 1613; waz möht im geschehn? Iw. 1402. Concessiy: ich möhte mich wol anen Iw. 3580; von der möhtez unser herre niht vertriben Ms. 1, 1441.

Von müezen wird umgekehrt das präs., nicht das prät., zur umschreibung des jussiven opt. gebraucht: mit sælden

<sup>\*)</sup> das gr. är unserm mhd. wan, das nach verkürzung und entstellung aussieht, zu vergleichen hat auch darum bedenken, weil sich är nur mit dem concessiven und hypothetischen opt. verträgt, nicht mit dem eigentlichen, schlichten.

Sowol welle got als wolde got bilden optaityformeln; got welle daz ich gwinnel I.w. 2046; got welle daz ichz niht gelebe! I.w. 4490; nu enwelle got, daz mir diu anzult geschel I.w. 4490; nu enwelle got, daz mir diu anzult geschel I.w. 4490; nu enwelle got, daz inwerware alaö gepflegen! Bit. 139; belege für wolde got hei war vorhin s. 73; ich wolde, begestu in dem mer! Karl 884. warum soll hier das präs, weniger wünschend scheinen als das prät. Pauch N. Bit. 84 unanchreibt der mehr-fache satz: wolti got, erwundin dise unseren zie hina ze dien alteis alten! (utnam modo nostar redirent in worst tempora priscos) das biolie erwundin! N. Bit. 160; mikhesti, daz tu mir daz Olenouita, di. Ginetest du mir!

Der formel weregel ist gramm, 3, 243 meldung geschehn. Dieser ganze versuch einer darstellung des optativen ausdrucks bleibt ungemein schwierig, weil er sich nicht an einen unterschied optativer und conjunctiver formen, wie in der griech, syntax, leluen kann. Von der wahrnehmung ausgehend, dalf in unserer sprache die einzige, für beide modalitäten dienende form ursprünglich optativisch geween sei, labe ich geglaubt, auch der optativen bedeutung mehr einräumen zu müssen.

#### IMPERATIV.

Das eigentliche wesen des imp. gründet sich auf die zweite person: einer oder usehrere werden angeredet und enufangen befehl. alle deutschen sprachen eutwickeln daher für den sg. und pl. dieser zweiten persou des imp. eine form; die zoth. auch für den dualis.

Eine dritte d. h. nicht gegeuwärtige person kann weder angesehn noch angeredet werden; unmittelbarer befehl mag sicht an sie ergehn. Wenn ihn aber boten vermitteln, so belienen sich diese wiederum der zweiten person und allen deutschen sprachen hat eine form für die dritte person der imp. überflüssig geschienen. Der gr. und lat. imp. dritter person ist gleichsam ein laut gesprochener befehl, der sich um ihre abwesenheit nicht kümment, sondern ihr doch hinterbracht zu werden erwartet. Solche gr. und lat. imp. dritter person müssen überall durch den deutschen optativischen conj. ersetzt werden, z. b. γενηθήτω váirthái Matth. 6, 10. 9, 29.

An sich selbst allein richtet man keinen befehl, daher gebricht der imp. für den sg. der ersten person. wol aber kann für den dual. und pl. dieser ersten person ein imp. gedacht werden: das ich in verbindung mit einem andern oder mehrern empfangt den befehl gemeinschaftlich. Gleich der slav. und litth. sprache besitzt die goth. einen dual. und pl. imp. der ersten person, welcher im gr. des N. T. durch den conj. (nicht opt.) ausgedrückt wird. dieses imperativs pl. erster person gelin jedoch die übrigen deutschen mundarten wieder verlustig.

Ich will vor allem den goth. imp. pl. erster person nachweisen: visam váila! εὐφρανθῶμεν Luc. 15, 23; galeitham! διέλθωμεν Luc. 8, 22. Marc. 4, 35; afslaham! ἀπουπείνωμεν Luc. 20, 14; hráinjam! καθαρίσωμεν II Cor. 7, 1; us-νάιτραm! ἀποθώμεθα Rom. 13, 12; gavasjam! ἐνδυσώμεθα ibid. Ware diese goth. form nicht höchst geläufig gewesen, so hätte Ulf. gewis jene gr. conjunctive durch visáima, galeitháima u. s. w. überall wiedergegeben, was er nur zuweilen thut, umsomehr, da er sogar gr. imp. der zweiten person öfter mit seinem conj. ausdrückt (s. 75.)

Der dual steht nicht zu belegen, doch würde gavasjös unbedenklich ἐνδυσώμεθον übersetzen, wie gavasjats ἐν-δύσεσθον, afslahats ἀποκτείνετον.

Die flexion des goth. imp. erster person fallt vollkommen zusammen mit der des ind., gerade wie die II pl. und dual. imp. dem ind. gleichlauten; darum sind es aber keine indicative. auch im lat. act. haben amatis und amate große analogie, im pass. ist amamini beides ind. und imp. im gr. ind. und imp. der zweiten person fallen τύπτετον dual. und τύπτετον pl. wiederum zusammen, ebenso für das pass. Wer also visam für keinen imp. halten wollte, dürste auch in der II pl. visith nur den ind. anerkennen, so daß dem imp. wirklich nichts eignes übrig bliebe als die II sg. Es ist aber möglich, ja glaublich, daß in älterer zeit das indicativische visam und visith von dem imperativischen visam und visith durch irgend eine abweichung verschieden waren, wie sich im latein. amatis und amate scheiden.

Bemerkenswerth daß die franz. sprache eine solche indicativische I pl. angenommen hat: aimons! (und nicht aimions), während im prov. und span. ein conjunctivisches amem und amemos dafür gilt; in dem ital. aniiamo begegnen sich die formen des ind. und conj.

Es ist mir wahrscheinlich, daß auch im ahd. eine I pl. imp. auf -amés oder -am bestanden habe; ihre spur muß aber schwer zu verfolgen sein, weil die übersetzungen und glossen nur den lat. conj. vorfanden, den sie dann auch durch den deutschen conj. ausdrückten\*), und weil bald nachher die flexionen des ind. und conj. hier zusammenfielen. Dies letzte gilt auch von der altn. sprache, die bald das im der ersten person pl. conj. fahren läßt (gramm. 1, 912), so daß man zu sehn außer stande ist, ob das imperativisch gebrauchte tökum! (capiamus) göngom! (eamus) Sæm. 1372 indicativisch oder conjunctivisch genommen wird. uicht anders nrtheile ich von dem schwed. ausgang om der prima pl. imp. (gr. 1, 998.)

Den dual. der zweiten person beachtet Ulf. genau, während ihn das N. T. bereits vernachlässigt und durch den pl. ersetzt: saihvats ὁρᾶτε Matth. 9, 30; gaggats ὑπάγετε Marc. 11, 2. Luc. 19, 30; gateihats ἀπαγγείλατε Luc. 7, 22; hirjats δεῦτε Marc. 1, 17.

Den sg. und pl. zweiter person belegen zahllose stellen, und die verschiedenheit der conjugationen begründet einen günstigen wechsel der flexion: létith (sinite); varjith (prohibete); galáubeith (credite); faginóth (gaudete); fastáith (servate.)

Ein imp. der vergangenheit kommt nicht vor; der form nach erwarten sollte man ihn wenigstens von den verbis erster und zweiter anomalie. in der that aber finden sich alle solche fälle conjunctivisch ausgedrückt, für έστε heißt es niemals sijuth (estote), sondern sijäith (sitis) z. b. II Cor. 13, 11, wo freilich auch die daneben stehenden gr. imp. in den goth. conj. gesetzt sind; I Cor. 10, 32 sijäith γίνεοθε Rom. 12, 16 väirthäith; Rom. 13, 8 skulans sijäith οφείλετε. Bei der zweiten anomalie erscheint hier das prät. conj. mit präsensbedeutung, namentlich in ögs φοβου und ögeith φοβείοθε, wofür belege s. 29 gegeben sind; daß

<sup>&#</sup>x27;) N. hat überall den conj. z. b. ps. 73, 8 comprimamus tilegeien!
95, 1 jubilemus niumeien! 2, 3 disrumpamus et projiciamus prechėn
uste werfén aba! 33, 4 exaltemus erhöhėn! Auch T. z. b. Matth.
21, 38 arstahėmės; 27, 49 gisehėmės!

ogs für ógeis stehe habe.ich schon 1, 853 ausgeführt. χωοήσωτε ήμῶς, capiatis nos II Cor. 7, 2 dreht Ulf. um in
gamóteima in izvis capiamur in vobis, gebraucht also kein
indicatives gamótum imperativisch. daß sich nun auch neben
gamóteith (locum habete), neben gamuneith mementote,
μινημονεύετε Joh. 15, 20. ein sg. gamóts, gamuns, neben
viteith (scitote) ein sg. vits (scito) gefunden haben werde,
dafür streitet alle vermutung. eigentlich aber drücken diese
formen nichts als den conj. aus. Der pl. imp. ließe sich
sehr wol indicativisch denken: sijuth, öguth, gamunuth,
vituth; schwerer der sg.

Ebenso wenig als im goth, ist ein ahd, imp. dieser anomalen verba zulässig und er muß durch den conj. vertreten werden; sis (sis) sit (sitis) sis bimunigöt! (monetor) O. IV. 19, 47; megîs (valeas) vgl. oben s. 75; megît (valeatis); wizîs (scias) oben s. 75; wizît (sciatis) T. 169, 2

u. s. w. was Graff 1, 1095 für imp. gibt sind conj.

Auch mhd. bei den älteren dichtern gilt kein solcher imp., namentlich kein si! (esto), sondern dafür entw. wis! oder der conj. sist. sit (sitis) Iw. 1857. 2909 halte ich für den conj., selbst neben andern imp.; z. b. tuont alsus u. sit genesen Iw. 1253. indessen werden sich einzelne beispiele des imp. si! nicht ableugnen lassen, z. b. meist. Alex. 143b, und im pl. sit ist die indicative form von der conjunctiven nicht mehr zu unterscheiden.

Nhd. ist der imp. sei! pl. seid! durchgedrungen. noch unorganischer scheint der zu wissen gebildete imp. wisse! (scito); von müssen, mögen, können, sollen, dürsen gibt

es aber keine.

Ich habe mich bemüht das verhältnis zu finden, welches Ulf. zwischen seinem (indicativischen) imp. und dem conjunctivischen ausdruck des imp. beobachtet, abgesehn von dem ebenbehandelten fall anomaler formen, der an sich den conj. veranlaßte. für die dritte person bedarf nun der Gothe überall des conj. den pl. der ersten person fand er umgekehrt im gr. text nur conjunctivisch, nie imperativisch ausgedrückt; er wählt dafür in der regel seinen imp. (s. 82), ausnahmsweise behält er den conj. bei, z. b. Luc. 2, 15 thairhgaggáima jah saihváima, διέλθωμεν zai ιδωμεν. Die gr. imp. zweiter person übersetzt er durch goth. imp., doch so dall er mitunter den conj. gebraucht, z. b. aloete nimaith, ¿ξέργεσθε usgaggaith Luc. 9, 3. 4 (andere beispiele s. 75) der imp. überwiegt auch hier. Beide ausdrucksweisen dürfen nebeneinander stehn, wie Il Cor. 7, 1. 2 hráinjam und gamóteima; doch Il Cor.

13, 11. 12 wählt Ulf. offenbar lauter conjunctive statt der gr. imp., weil er einmal durch sijaith in jenen modus ge-Marc. 10, 19 Luc. 18, 20 wird das gebierathen war. tende gr. fut. où govevoeic, où moivevoeic, où zheveic conjunctivisch gegeben: ni maúrthrjáis, ni hórinós, ni hlifáis, der darauf folgende imp. vina aber durch den goth. imp. man möchte Matth. 19, 19 vergleichen können, wo hinter τίμα gleich wieder in αγαπήσεις übergegangen wird. auch ahd. wird T. 106 gesagt: ere thînan fater inti missés thinan nahiston, nach dem lat, text honora und diliges. allein der sprache geschieht durch diesen sprung aus einem in den andern modus keine gewalt; die freiste poesie kann dafür zeugen, z. b. Sæm, 188b thủ radh nemir ok ridh! Daß in der bedeutung beide ausdrucksweisen nicht von einander abweichen zeigt die schwankende goth. übersetzung derselben gr. wörter, διέλθωμεν qaleitham Luc. 8, 22, thairhgaggáima Luc. 2, 15; pévere saljáith Marc. 6, 10. saljith Luc. 9, 4; yiveode vairthaith Rom. 12, 16, vairthith 1 Cor. 15, 58. ein feineres gefühl mag den reinen imp. für strenger, den optativen conj. für milder gebietend gehalten haben, in jener eddischen stelle wirkt erst radh nemir auf die subjective überzeugung ein und dann erfolgt der objective rath ridh!

Weil der imp., wenigstens in unserer sprache, als form, die vergangenheit ausschließt, und auf etwas künstiges gerichtet wird, so ergibt sich auch dadurch seine berührung mit dem conj., der auf die manigfaltigste weise mit dem fut. ind. in gemeinschaft steht. Umschreibungen des fut. durch sollen können also zugleich für imperativische ausdrücke gelten; dergleichen schon im ahd. üblich sind im mbd. häufig, z. b. alid. ir sculut wizan! (scitote); ir sculut gehan! (confitemini); mhd. nu solt du sin verfluochet! Dint. 3, 52; über dine brust solt tu gen! ibid.; nu sculen wir behuoten (caveamus) Diut. 3, 54; ir sult willekomen sin! = sit willekomen; ir sult wachen! Parz. 243, 30; ir sult niht weinen! Nib. 62, 3; ir sult in lan genesen! Nib. 2292, 1; wir suln uns bereiten! Nib. 637, 3 u. s. w. Ebenso nhd. du sollst es thun! ihr sollt kommen! wir sollen reden! Dall die auxiliarformen hier nicht selbst im imp. stehn, sondern überall im ind., lehrt schon die beifügung der persönlichen pronomens, wir wissen aber aufferdem, dats von sollen kein imp. gebildet werden kann. nicht anders ist das ags. ge sculon herigean (laudate) ps. 112, 3 zu nehmen, der Gothe würde mit demselben verbum einfacher gesagt haben hazjith!

Aus solchem ineinandergreifen des imp. und conj. ergibt sich ferner, wie jenes den conj. geleitende mhd. wan (s.79) auch unmittelbar vor dem imp. erscheint. wan brich min herze enzwei! (brich nur mein herz) Ulr. Trist. 3535; wan saget mir! (sagt mir nur) Nib. 1507, 3. In andern von Lachm. zu Walth. p. 191 angeführten stellen Nib. 442, 5. 704, 2. 1759, 3. Iw. 5491 ist der imp. wegen des ausgedrückten persönlichen pron. bedenklich', und die beiden ersten hat Lachm, seitdem (zu den Nib. p. 64) treffender aus dem fragenden wan gedeutet; auf dieses fragende mis. ind. folgt dann gerade noch ein eigentlicher imp. Darf man dem mhd. wan bei imperativen das ebenso construierte altfranz. car vergleichen \*), so ergäbe dies eine bestätigung der ableitung des wan aus huanta, da auch car aus quare stammt, nur daß bei der franz, partikel keine verneinung ins spiel tritt.

Ich gedenke hier schon einiger spuren goth. infinitive, die statt des imp. gesetzt sind, obgleich sie nicht im einfachen satz vorkommen und durch den gr. text veranlaßt werden. das μήτε ανα δύο γιτώνας έγειν Luc. 9, 3 behält Ulf. gerade so bei: ni than tveihnos paidos haban, obgleich er das vorausgehende aigere durch nimáith gegeben hatte; die vulgata stellt auch das eyerv um in habeatis. I Cor. 7. 11 verdeutscht er μενέτω άγαμος und καταλλαγήτω durch visan unliugáidái \*\*) und gagavairthjan, indem er diese inf. au das vorhergehende skaidan und folgende fralêtan passend knüpft. Phil. 3, 16 verwandelt er den ermahnenden gr. inf. στοιχείν und φρονείν in ei hugiáima jalı frathjaima, und Col. 4, 6 είδεναι in ei viteith \*\*\*). Wie die griech, classiker zuweilen den inf. in gebietender rede brauchen, z. b. in der grußformel zuigety, wäre unserer älteren sprache eine solche construction des inf. vielleicht auch zuzutrauen: mir fällt dabei das bekannte sihora armén! ein, das für armé, armái zu stehn scheint. aus dem ahd, und mhd, sind mir zwar keine beispiele be-

<sup>\*)</sup> car me secourez! Berte 45; car priez ore! Garin 1, 29; car retornons! Viane 1482, vgl. Bekker zu Ferabr. p. 1642.

tornons! Viane 1482, vgl. Bekker zu Ferabr. p. 1642.

") dieser dat. fem. geht auf qvênái.

") in andern atellen lag ihm kein gr. inf., aondern opt. vor, den er

auch richtig durch den goll, opt. wiedergibt, U Cor. 9, 10 πληθέσων ποι σεξέρου managisi jah vohajan gataişii (in γρογρέσω, mull er gelemen haben γρογγέρου, weil er anufstaldith übersetzt); 1 Theas, 3, 11.12 παι παιτεθέσων, πλέσσασω καί περισσεύσως, garnihtjál, managisi jah ganöbiman gatásjál.

kant; wir können aber noch nild, eine bewegte, heltige sulforderung infinitiyisch stellen, z. b., o nicht wegeden, lieber vater! nicht abschlagen! junge, dich nicht rühren! nichts davon sagen! nichts angrejfen! das liegen! lassen! es geht aber nur im kindischen ton oder im ambruch des schötsten affects. In der alleren romanischen sprache erscheinen solche imperativische infinitive gar häufig, auch als ruliger, edler ausdruck\*). Ob nun in allen diesen fällen der imp, aus einer ellipse von man mufl, man soll zu deuten ist?

Hutsutage pflegen wir ferner den imp. nicht selten durch das part. prät. ausstdicken: aufgeschaut! abgeläst! aufgesnerk! niedergeschrieben! näher getreten! eingesteckt! frisch gearbeite! und mit vorausgeschickten acc. den hut abgenommen! die segel niedergelassen! die ohren aufgethan! den ahten eingehalten! die fille nicht gepart! den staub von den füllen geschrittet!! dergleichen redessarten sind unter dem volk, wie in der hüheren poesie, und zumal in der vossischen sehr hervorgesucht.

Der act, lehrt welches hilfswort, von dem das part. abhängig ist, ausgelassen sein könne; offenbar kein anderes als habe, habet! oder bei intransiliven sei, seid! hieraus ergibt sich zugleich die bedeutung; es sind umschriebens imp. prit.), die ihren gulen grund laben, wenn schlaget! beilit vratere, so bedeutet zugeschlagen! zerüpere oder vewert! schaut auf! ist fünte jetzt die augen; aufgeschaust! aber labet sie bereits geöfnet! gleich als sei der befehl schon früher ergangen oder befolgt, es soll also

<sup>&</sup>quot;) in negierendem sutz, altfranz, ne me mentir! Ren. 6149; ne faire! Ren. 5204; ne tesmaier mie! Ren. 13604; ne te haster! Trist, 1023; ne dire à nul! Trist. 1910; ne te movoir! Trist, 1914; ne celer mie! Méon n. rec. 1, 200; ne me celer! Méon 4, 58; nel dire! das. 1. 379; ne bouter, ne ferir! das. 4, 193; andere belege hat Bekker zu Fernbr. 1564; provenz. sicher nicht so selten wie Rnyn. 1, 333 meint, der bloff: non temer, Marin (μη φοβού, Μαριάμ) und no m'aucire! anführt. ital. beispiele sind bei Daute genug: non ti crucciare! inferno 3, 94; non temer tu! das. 2t, 62; non tacer! das. 32, 113; und noch in der heutigen sprache: non far questo! (thu das nicht); non ander via! (geh aicht weg.) Ich finde aber auch in positiven satz altfranz, nach er den gen. des inf. imperativisch; or du litter! Ren. 8655; or del meagier! Ren. 4372; or del aler! Ren. 9377; or del monter! Ren. 20679; or de bien tere! Auberi bei Bekker Ferabr, 168a; or du gaber! Meon I, 265; or del cerchier; das. 4, 192; or tost du haster! das. 4, 214; gedenkt man der abkunft der partikei or aus dem subst. horn, to erhlart sich der gen, und or du hater bedeutet nichts als: jetzt ist en zeit zu eilen!

eigentlich kein neuer, sondern ein fortdauernder zustand

dadurch angezeigt werden.

Man halte diese ausdrucksweise nicht für neuerfunden, sie ist wahrscheinlich schon sehr alt in unserer sprache. Luther bedient sich ihren oft, z. b. in seinem kleinen catechismus heißt es: und mit freude (sei) an dein werk gegangers und (habe) ein lied gesungen! und dann (sei) flügs und früche eingeschlaften!

Aus unsern mild. dichtern ist mir gleichwol ein einziges beispiel zur hand. si sprach: geschriuwen wafen!

fragni, 19c.

Anch andere deutsche sprachen kennen ohne zweifel diese unschreibung; ein holländ, volkslied beginnt mit den worten: vry gevogten!

Wie alt aber ist eine jetzt sehr verbreitete umschreibung der ersten person des imp, durch die zweite des auxiliaren lassen? statt gehen wir, trinken wir, singen wir (goth. gaggam, drigkam, siggvam) heilit es: lasst uns gehn, trinken, singen! oder im se, wenn nur von zweie die rede ist: lass uns gehn, trinken, singen! was dann den goth. danl. gaggös, drijkoks siggöv sunschreibt.

Sichtbar eine höllichkeitsformel, welche die entscheidung aus der hand des auffordernden in die des aufgesorderten zu spielen scheint: sine, sinite ut eamus!

Luther häufig: last uns dem vater wein geben! Genes, 19, 34; last uns fortziehen! Gen. 33, 12; lasset uns menschen machen! Gen. 1, 26; lasset uns die dirne rufen! Gen. 24, 57; lasst uns essen und frülich sein! Luc. 15, 23 (schon in Luthers ausg. von 1522; die ältern übersetzungen laben hier noch kein last uns!)

Allein Luther muß hier einem trieb mehr der nieder als der hochd. sprache gefolgt sein; in den zahlreichen nihd. denkmälern ist, soviel ich ilanach gesucht habe, nirgends ein solches läz uns, lät uns.\*) anzutreffen, wol aberin mul. Die gouder bibel von 1477 hat Luc. 15.

<sup>&#</sup>x27;) ein gana anderes Idi una, nemifek kein die erste person unschreibendes, sondere wirkliches sinite audorikandes steht Ms. 2, 102s-1dit una grüezen an inch schouwen! (fultes nous vorig.) 1dit una viennena (fais nous sprendre) cod, pal. 361, 764; cià ldi una (nobia) die dri brieder versa! (falt) die dres brieder in die welt aussikaren (sec.) 136; die drieder versa! (dat) die dres brieder in die welt aussikaren (sec.) 136; die dres die versal di

23 laet ons eten! desgleichen die antwerper von 1570, delfter von 1579. folgende belege reichen noch höher hinauf: laet ons corten! Elegast 457; laet ons weren! (defendamus nos) Stoke 3, 251; laet ons keren! Reinaert 1191; laet ons toten coninc staen! Rein. 3471,

Hiernach nun auch: latet uns wedderkeren! Reinke 1057 und beim cölner Godefrit Hagen: balde so lais uns hinne gain! 884; laist uns neder gain! 1823.

Nnl. ist es ganz gewöhnlich zu sagen: lât ons bidden! (oremus); germanismus scheint es aber, wenn schwed. lât ass ga! (eamus) dan. lad os gaae! gesagt wird, jene bibelstelle lautet im dan. N. T. lader os ade og vare lystige \*). im schwed. nordischer: vi vilje ata! (isl. neytum og verum kâter!) \*\*) die proben hochd. volksmundarten bei Stalder geben nichts anders als; wir wollen essen! mer wend esse!

In der engl. sprache wird das alter der formel ebenso hoch binauf gehn wie in der niederländischen. denn nicht bloß die engl. bibel liest Gen. 1, 26 let us make man! Luc. 15, 23 let us eat and be marry!; auch bei Chaucer lassen sich beispiele sammeln: let us go forth! C. T. 6602. 7751; let us ride! C. T. 859; nur im ags. erscheint noch keine spur davon.

Der ags. und alts. sprache eigenthümlich ist ein dunkler ausdruck, welcher vor infinitive gesetzt wird, die I pl. imp. zu bezeichnen. er läßt sich also nicht jenem mhd. wan vorgleichen, welches vor flectierte verba, nicht vor den inf. tritt, und er scheint selbst eine veraltete verbalform, von welcher der hinzugefügte inf. abhängt. Die ags. gestalt dieses wortes schwankt außerordentlich: vuton, vutun, vutan, vutum (Thorpes anal. 262b) uton, utun; alts. findet sich nur wita, und ich halte auch ein ags. viton für möglich. nemlich die ags. mundart hat nach V zuweilen kurzes U statt 1, z. b. in vudu (lignum) goth, vidus, ahd. witu, und so wechselt selbst in ags. denkmälern vitan (scire) vita (sapiens) mit vutan, vuta; vuton aber gieng des häufigen gebrauchs dieser partikel halben

<sup>\*)</sup> Molbechs altdun, bibel Gen, 19 34 wi skullü giffwe drikke win; 24, 57 wii skullä kallä; 33, 12 wii skullä samengonghe; damals noch kein lad os, lader os!

<sup>&</sup>quot;) seltsam, wenn neuschwed, im pl, låtom statt låten gesetzt wird, z. b. låtom oss krossa! (frangamus) Hallmann p. 62, wo richtiger stånde entw. krossom! oder låten oss krossa!

schon frühe in uton über. ich möchte nun ihren sinn gerade in nichts anderm als dem anomalen vitan (novisse) aufsuchen, dessen pl. präs. ind. durch alle drei personen viton lautet. die dritte person kann hier gar nicht in betracht kommen, ebensowenig die zweite in der bedeutung des vorhin erörterten mnl. laet, engl. let, weil dann nothwendig das pron. us (uns) hinzutreten müste, was aber immer fehlt. viton ist demnach die I pl. und drückt aus scimus, novimus, auxiliarisch mit einem inf. verbunden enthält sie aufforderung und geheiß; so wie sculon gangan wörtlich debemus ire, dann aber eamus bezeichnet, scheint viton gangan elgentlich novimus ire, dann von einer andern seite eamus aussagen zu dürfen. wir können gehn! wir wissen zu gehn! bedeutet uns noch jetzt ungefähr; es ist zeit zu gehn, eundum est, folglich eamus!

belege; uton hradhe fêran! (age ducamus) B. 2780; uutun gangan! (eamus) B. 5293; uton gân on thisne veald! (eamus in hanc silvam) C. 52, 6; utun faran! (eamus) Luc. 2, 15. Joh. 11, 7; vutun etan (edamus) Luc. 15, 23; uton vircean mannan (faciamus hominem) Gen. 1, 26; uton timbrian (aedificemus) Gen. 11, 4; uton gân ût (exeamus) Gen. 4, 8; uton biddan god! (obsecremus deum); vuton cunnian (cognoscamus) ps. 70, 10; vutun cuman! (veniamus) ps. 73, 8; vutun hi îdle gedôn (exinaniamus) ps. 136, 7; vutun tiligean (paremus) ps. 138, 17.

alts. wita kiosan! (eligamus) Hel. 7, 6; wita frågôn (interrogemus) Hel. 7, 9; wita im wonian mid! (habitemus cum eo) Hel. 122, 8. der ausgang -a läßt sich nicht deuten, er scheint eine verhärtete, entstellte flexion.

## INFINITIV.

Von dem substantivisch gebrauchten, seiner verbalkraft verlustigen inf. ist hier keine rede.

Der inf. ist das aus aller persönlichkeit tretende in seiner unbestimmtheit für jedwede person zugleich gerechte verbum: die persönlichen kennzeichen der slexion hören bei ihm auf.

Man kann sich einen ganz unabhängig gesetzten inf. denken. jener imperativische (s. 87) ist ein solcher, wenn die schleppende erklärung durch ellipse nichts gilt. es scheint daß der inf. auch als ausruf hingestellt wurde. O. III. 20, 163 thû bist al hônêr, in sunton giboranêr mit

alle unredinon: thù unsih thanne bredigón! du veracheter, in sünden geborner mensch, du willst uñs ermahnes! du nimmst dir heraus uns den text zu lesen! es konte auch fragweise gesagt sein. vielleicht stehn solche måd: inf. nachzuweisen; Ind. ist slimliches im gebrauch, z.b. kerl, betteln! (du bettelst? du wagt es zu betteln?). Abgesehen von dieser ausnahme hangt syntactisch be-

Abgeschen von dreer ausnahme hangt syntactisch berachtet der reine inf. überall ab von dem im satz herscheiden verbo, und erst der declinierte, folglich substantierte inf. mag auf andere nomina bezogen werden. jesse herschende verbum dürfte man das stehende nennen, den inf. das blegende, und die ganze nautr der infinitiechen construction liefle sich so auffassen: jeder einen inf. enthaltende satz ist aus zwei sätzen zusammengellossen, dergestalt daß das verbum des abhängigen satzes zum liegen gebracht wird. der inf. wirkt also vereinfachung der rede, er abstrabiert den concreteren ausdruck.

Die einfachen sätze: ich will schlafen, ich höre singen gehn hervor aus den doppelten: mein wille sie, daß ich schläfe; ich höre, daß gesungen wird. je auxiliarer das herschende verbum, desto weniger fühlbar die eingetreten verschmelzung; doch selbst der satz: ich werde sterben, löst sich auf in: ich gelange einmal dahin, daß ich sterbe.

Unsere untersuchung lauft auf drei stücke aus. zuerst soll der abhängige, reine inf., dann der mit der präp. zu versetzte, drittens das verhältnis des inf. zu seinem subject erwogen werden.

### I. Reine infinitive.

Der gebrauch des bloßen inf. mindert sich allmälich in der sprache; die ültere kann mit ihm ungleich freier schalten. Da wo das dem inf. verknüpfte verbum in auxiliarbedeutung ausschlägt oder sich ihr nähert pflegt er am längsten zu hatten: ich schicke diese auxiliarfälle voraus und lasse dann die übrigen folgen,

Niemals sieht das goth, visan oder vafrthan neben einem inf. auxiliarisch; etwas anders ist, worauf ich unter III zurückkommen werde, 11 Cor. 7, 7 svaei nis måis faginön warth, ωστε με μάλλον γασόγαι. Ebensowenig das ald. wesan <sup>7</sup>) oder werdan. Mhd, findet sich noch kein

<sup>&</sup>quot;) keine ausnahme begründet was queman O. II. 3, 26; queman wäri II. 3, 36; denn es hätte schon gramm. 1, 860. 861 gesagt werden sollen, daß außler O. auch K. 53 und gl. mons. 368 dem part. ritt son quemann das é lassen, obgleich ls. 382 (5, 6) quhomma steht.

wirt zur umschreibung des fut. wol aber zuweilen wart mit dem inf. das prät. auszudrücken. den beispielen s. 7. kann noch beigefügt werden: wart harpfen Troj. 15813; erleschen wart Bon. 48, 37. für wesen in gleicher construction kenne ich nur einen mhd. beleg: man was triben (trieb) livl. chr. 49<sup>h</sup> wie im franz. on fut pousser; aber schon im ags. war sie zulässig: väs vunian (habitavis) B. 6160. Nhd. dient werden ganz gewöhnlich zu diese bezeichnung des fut.; ich werde sein, er wird kommen.

Alle verba zweiter anomalie haben ursprünglich den blossen inf, neben sich: also auch in der syntax erhellt die wichtige einstimmung ihrer regel. das verbum wollen schließt sich ihnen in dieser beziehung vollkommen an. Für mögen, sollen, müssen, dürfen, wollen leidet der aufgestellte satz bis auf heute in allen deutschen sprachen nicht die geringste ausnahme. goth. mag skalkinon Matth. 6, 24; magt gahrainjan Matth. 8, 2; ni mag qviman Luc. 14, 20; graban ni mag Luc. 16, 3; das goth. magan übersetzt δύνασθαι. skal ik visan δεί με μείναι Luc. 19, 5; skal qvithan eyw eineiv Luc. 7, 40; skal vinnan dei na-Her Luc. 9, 22: ik skal vaurkjan ent det toyateodar Joh. 9, 4; skal gasviltan ogeiles anodaveir Joh. 19, 7; skulun huzdjan ogeider Ingavoiter II Cor. 12, 14; skuleith andhafjan det vjede anoxoiveodat Col. 4, 6; skulda gadauthnan, gasviltau ημελλεν αποθνήσκειν Joh. 12, 33. 18, 32; skulda usfulljan euslike ningouv Luc. 9, 31; und in der passiven s. 59 erläuterten bedeutung: skulds ist ushauhjan sa sunus mans, δεί ψψωθήναι τον νίον του ανθρώπον Joh. 12, 34, wiewol es auch einmal Luc. 9, 22 heißt skal uskusans vairthan statt skulds ist uskiusan. gamotan kommt bei Ulf. nicht mit dem inf. construiert vor. tharf galeithan eyw avayanv igel Deir Luc. 14, 18. vili taujan Dili ποιείν Joh. 7, 17; vildedun saihvan ηθέλησαν ίδειν Luc. 10, 24. Es bedarf keiner belege aus den übrigen sprachen.

Keine beispiele des goth. inf. nach kunnan, árgan, gadaúrsan, dugan, aber nichts steht ihnen entgegen, ahd, firneman kunni O. I. 1, 120; genemmen chunnen N. Bih. 54; ags. cunnon secgan B. 100; cûdhe reccan B. 180; beorgan chdhe B. 2890, altn. fregna kann Sæm. 143; kann segja 232; ahd, gidorsta frágén T. 237, 4; gidorsta ruaren O. III. 14, 46; mhd. getar komen Iw. 1852; getar lân Iw. 4888; getürre râten Iw. 5212; getorsten kêren Parz. 753, 19; getorste biten Iw. 4325; ags. dearst bîdan B. 1049; ahd. tuge wîse sin (sapere prosit) N. ps. 73, 17. Doch nach taugen und können steht zuweilen schou ein präpositioneller-inf.

Die anomalen láis und ôg sind nur der goth. sprache eigen: láis háunjan mik οίδα ταπεινούοθαι Philipp. 4, 12; láis ufarassáu haban οίδα περισσεύειν daselbst. ôhtédun fráihnan εφοβούντο επερωτήσαι Marc. 9, 32.

Goth. man gadaúrsan λογίζομαι τολμήσαι II Cor. 10, 2: man visan I Cor. 7, 26; man gatáujan II Cor. 11, 5; altn.

man thyrma Sæm. 8ª.

alın. mun (μέλλω): mun slitna Sæm. 7a, 8a; mun falla 9a; muno beriaz 7b; dän. mon, monne, schwed. månde.

Nach vitan. goth. ei viti gastaldan eiderat κτάσθαι Ι Thess. 4, 4; mhd. weste gewinnen Nib. 2093, 1; enweste wie gebären Iw. 2252. Gudr. 44b Herb. 12a 48d fragm. 17c 40a; enwiste waz darumbe tuon En. 15684; enwesten war entrinnen Gudr. 46a; enweiz waz mê sagen Herb. 105c; enwisten wâ blîben Herb. 105c; ich enweste wie gevähen an Trist. 4610; mnl. wiste wat doen Rein. 2826; sine wêt hoe gebaren Floris 745. Das nhd. nnl. engl. schwed. dän. anomale verbum kann aber der präp. nicht entrathen.

Auch zu dem anomalen gönnen kann ich aus der älteren sprache keinen bloßen inf. nachweisen, und die neuere bedarf der präp.

Das altn. knå (possum), das von kann (novi) zu unterscheiden ist, hat den reinen inf.: knå gnůa Sæm. 7b. ebenso das schwed. und dän. tör (audeo), bör (debeo).

Ein goth. áigan neben dem inf. ließ sich wol deshalb nicht nachweisen, weil für die auxiliarische verwendung haban dient. dies aber setzt Ulf. mit dem bloßen inf. táujan haba II Cor. 11, 12 für noinow, hier war es unumgänglich das fut. zu umschreiben, weil unmittelbar das präs. táuja für notw vorausgeht: táuja jah táuja wäre undeutlich geworden. auch Joh. 12, 26 überträgt visan habaith das fut. Forat, doch Luc. 14, 14 und Eph. 4, 28 ahmen ni haband usgildan, habái dáiljan das gr. ovn έχουσιν ανταποδούναι, έχη μεταδιδόναι nach. belege fürs prat.: habáida táujan eµelle noueiv Joh. 6, 6; habáida ina galêvjan ημελλεν αὐτον παραδιδόναι Joh. 61, 71; thôei habaidedun ina gadaban τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνειν alle ührigen dialecte zeigen nach haben Marc. 10, 32. nur den inf. mit der präp. aber das lat. habeo und gr. to construieren sich mit dem inf. in redensarten wie: haec dicere habui, tantum habui polliceri, scribere habeo, ούz έγω είπειν. ούx έγω τι γράψαι. Ich finde auch das altengl. ought (goth. áihta, ags. ahte) bei Chaucer häufig mit blollem inf. z. b. ought him drede (hatte zu fürchten) C. T. 662; wel ought I sterve C. T. 1251; that a man ought him right wel avise C. T. 9338; wel oughten men complaine C. T. 14687; im heutigen engl. wird aber die wien. erfordert.

Bei thun unterscheide ich den nicht auxiliaren und auxiliaren gebrauch. goth. gatáuja igqvis vairthan ποιήσω τιιάς vevegdat Marc. 1, 17, Sk. 50, 10; gatavida ina ussáihvan έποίησεν αυτον αναβλέψαι Marc. 8, 25; báudans gatáujith gahausjan τους χωφούς ποιεί αχούειν Marc. 7, 37. ih tuon iuwih wesan (faciam vos fieri) T. 19, 2; die ane got waren tuot er sih erchomen (macht daß die gottlosen erschrecken) N. ps. 28, 8; er teta rinnen wazzer uzer steine (ließ w. aus dem st. fließen) ibid.; fone tode mih tate irstån (ließest mich wieder auferstehn) N. ps. 29, 2. vgl. 38, 5. Ein mhd. dem franz, faire entsprechendes tuon neben imp. ist jedoch nicht sehr häufig; din mich singen tuot (qui me fait chauter) Ms. 1, 21ª Doc. misc. 2, 206; diu liehte sunne diu den winter wichen tuot (qui fait retrograder l'hiver) Ms. 2. 2422. Desto gewöhnlicher steht es mnl.; diene dede crupen Reinh. 859; die mi verlicsen dede 995; Tibert dede ic muse vaen 1469; dede hem binden 1490; daer dedic Isengrîn in crupen 1521; dat vlêsch dedi gheliden (ließ er gchn) 1524; dede hem hebben (lui fit avoir) Floris 1814. In diesen beispielen allen bezieht sich der inf. auf einen andern als das subject des satzes, d. h. jederzeit steht ein acc. oder dat dabei. nun entwickelte sich aber eine auxiliaranwendung, so daß der inf. zu dem in doen enthaltnen subject gehörte, z.b. dedi soeken Rein. 7, was dann nicht viel mehr ist als sockte; heten dede Floris 244 = liet; ebenso in Godefr. Hagen dede besein 904; dede voeren 905. Mir ist unbekannt seit wann dies auxiliare did im engl. so sehr um sich gegriffen hat: it does rain (cs regnet); I do believe (ich glaube); I did go (ich gieng); he did come (er kam) u. s. w., im altengl. scheint es noch nicht zu hause, geschweige im ags. Ebensowenig ist es alid., wenn wir unvollständigen quellen trauen dürfen; mhd. müssen einige seltne fälle zugegeben werden: wie stêt in daz, fron Minne, daz ir mauliche sinne alsus enschumpfieren tuot? Parz. 291, 5; daz si uns tuon bewarn Walth. 6, 2. Nhd. herscht es mehr in der volkssprache: essen thun, schreiben thun, lesen thun; Luther bedient sich dessen nicht, oft Spreng in seiner Ilias, die schlesischen dichter zuweilen, aus volksliedern ist auch das prät.thät in den romanzenton übergegangen: gar schöne thät er singen Whorn 1, 37; zu schaun mein nivrtenreis, das

ich zum kränzchen pflanzen thät und pflegen thät mit fleiß. (Bürger.)

Alta. wird gera (Iacere) gleich auxiliar verwendet: koma gerdhi (kame) Stem. 1349; kyssa gerdhi (küste) 2179; tria gerdhis (traute) 2339; gerdhit hufra (weinte nicht) 211; gerdhi verdha (würde) 2249. Schwed steht dafür jens miade (s. 93): mände komma, kysse

beginnen (incipere); goth. dugann afdomjan jah svaran Manh. 26, 74; dugann mêrjan Marc. 1, 45; dugann láisinn Marc 4, 1; dugunnun raupjan Marc, 2, 23; duginnam anafilban II Cor. 3, 1. ahd. bigunston sprehhan Is. 6; bigunsta ribhison Is. 9, 2; bigunda laucnen fr. theot. 31, 15; higan gangan das. 59, 30; bigan sterban T. 55, 2; gonda thwahas T. 155, 2; bigonda itiwizon T. 65, 1; samanon bigonda 0. Il. 7, 2; biginnê redinôn, bigonda bredigôn O. II. 1, 7; bigonda drahton O. III. 14, 17; bigan antwurten O.IV. 19, 17 bigin redinon O. III. 18, 35; biginnu guallichon O. III. 18, 39: chleben beginnet N. Bth. 141. mhd. begunde uf gan Roth. 1497; begunde louben Mar. 75; begunde nahen Parz. 142, 11: begunde sagen Iw. 93; begunde liehten Iw. 672; beginnent suochen Iw. 1250; leiden began Nib. 52, 4; begunde werben Nib. 27, 3; begunde klagen Reinh. 1409; begunde draben Reinh. 1062; begonde geben Barl. 6, 3; begonde wahsen Barl. 5, 40; began arbeiten Barl. 150, 13. alts. bigunuun reckean Hel. 1, 1; bigan wundron Hel. 4, 22; big an saian Hel. 73, 7. mnl. beganste stichten Stoke 1, 41; begonsten riesen 1, 97; begonste tellen 2, 487; began briesschen Rein. 693; begonden roven Floris 132; began sighen 1089; began ontdecken 3335. ags. cuman ongunnon B. 486; onginnedh cunnian B. 4083; ongunnon raran C. 2, 17; ongan fremman C. 3, 3; ongan up ahebban C. 17, 14; ongan hladan C. 175, 26. altengl. gon leren llorn 247; gonne founde Horn 137, Aber schon ahd. mhd. mrsl. und altengl. zeigt sich die präp, vor dem int, and nhd. nnl. lengl. hat sie sich vor beginnen, anfangen, anhebeu u. s. w. völlig eingedrängt.

Die altn. sprache bedient; für denselben begrif, sich des wortes nema (capère und dann coepisse): nam: vega; miotas Sum. 6b; nam: mela 162\*; aber gewöhnlich wird die prip. beigefügt \*).

<sup>&#</sup>x27;) das schwed. få (capere) steht als häufiges hilfswort, in der betesting von hauen oder thum: få-se, få bli, få låta, få njuta S. V. 1, 18, få gå = gehen das 1, 2, 25, 92, das dän, fan verlangt die präp.

Nahverwandt sind die auxiliarisch gebrauchten verba standan und giratan. ahd. fragen gistuent (quaerere coepit) Hild. 8; warmên gestât (warm wird d. h. auf dem punct, im begrif steht warm zu werden) N. Cap. 43; isen gestat (zu eis wird) N. Cap.; 70. zumal bei O. gistuantum stechan I. 20, 5; gisteist irwellen II. 9, 70; gistuantun scowon 1. 9, 23; gistuant mêrôn II. 6, 35; gistuantun zellen III, 20, 30; gistuant warten IV. 18, 24; gistuant gibiatan IV. 4, 5; girtuant thankon IV. 34, 16. in den andern und späteren dialecten nicht vorkommend, doch sagt man unl. iets stån doen, etwas im begrif sein zu thun, auch muß das goth. dustodida timbrjan notaro olxodojieiv Luc. 14, 30 verglichen werden, welches parallel lauft mit dugann. geraten in diesem sinn kann ich erst mhd. nachweisen, vermute es aber früher. kalten geriet Reinh. 751; zockengeriet Reinh. 769; gerieten rupfen Reinh. 790; biten geriet Reinh. 2120; gerætet kalten Freid. 133, 24; geråtet vinden Trist. 12436; geriete jungen Ls. 2, 528; geriet minnen Ls. 2, 629; geriet tasten Meyer u. Mooyer 47b; auch in des Conr. v. Dankrozheim namenbuch: gerotet sich zieren 113, gerotent sich uf rüsten, gerotet comen 118, geriet fassen 123; geriet verdrießen Justinger 12. \*). Merkwürdig gilt es auch in der altn. sprache: biodha rædhr (bietest) Sum. 142a; redh vakna (erwachte) 252b; rådhaz geyja (latrare incipiunt) 254b.

Ferner stehn die verba gehen, fahren, kommen auxi-

liarisch mit dem bloßen inf.

gaggan i goth. gagg thuk atáugjan ἔπαγε, σεαντον δείξον Marc. 1, 44; gagg gasibjön ἔπαγε, διαλλάγηθι Matth. 5, 24, in beiden beispielen verwandelt Ulf. den doppelten gr. imp. in einen imp. mit dem inf., sein gasibjön hat passivbedeutung; usiddjėduth saíhvan ἐξήλθενε θεάσαθθαι Matth. 11, 7; usiddjėdun gahaban ina ἐξήλθον κρατήσαι αὐτόν Marc. 3, 21; iddjėdun gamūtjan ὑπίγντησε Joh. 12, 18; gaggands stigqvan πορενόμενος συμβαλείν Luc. 14, 31. mhd. giene stán Roth. 1260. 3178. Nib. 788, 1. 1074, 4. fragm. 30b Kolocz. 246; gienc sitzen Parz. 166, 30; giengen sitzen Gudr. 1471; sitzen gân Ms. 2, 77² Walth. 58, 16. Rab. 108. Iw. 2722, Nib. 689, 1. 822, 1; stürmen gân Reinh. 740; ezzen gân Iw. 351; giengen ezzen Iw. 6545; mūsen

<sup>&#</sup>x27;) die meisten dieser stellen rühren von elsässischen dichtern, in dem Elsals und der anstoßenden Schweiz scheint das anxiliare geräten einheimisch, neuer grund dafür daß der verfasser des Reinhatt Walthers von Horburg landsmann gewesen (Reinh. s. CIX); doch Freidank?

gåt Freid. 73, 16; trûren gåt Freid. 117, 16; gienc baden Alex.2205; gie im engegene zuo der tür stån Nib. 1166, 1; gienc schouwen Iw. 6426; gén wir brechen! Ms. 1, 81b; gét koufen! Barl. 90, 28; bitten gån Ls. 1, 549; sterben gån Ls. 1, 528; tæten gån Ls. 1, 527; wågen gån Ecke 146. nhd. nur in gewissen formeln, wie schlafen gehn, baden gehn, spazieren gehn, betteln gehn; man sagt aber nicht essen gehn, trinken gehn, sitzen gehn, eher wol: wir wollen gehn blumen brechen. alts. géng imu gisittien Hel. 138, 14; gêng thionom 1, 23. ags. sittan eodon B. 981; eode sittan B. 1274; mnl. gawi eten! Floris 2178; ghinc slapen Rein. 3592; dedine sitten gaen Rein. 144; ghinc gheloven Rein. 608; ginghen staen Rein. 1871. altn. gengr vega Sæm. 9a; eiga gånga 224a; siodha gånga 54a\*).

Gerade so goth. faúrsnáu salbón προέλαβε μυρίσαι

Marc. 14, 8; faúragaggis manvjan Luc. 1, 76. alts. giwét imu gangan Hel. 26, 12.128, 13.143, 19; giwét im gesittien 37, 13; giwitun gangan 171, 1; giwitun im sôkean 24, 13. ags gevát him sécan B. 3202; gevát fleogan C. 88, 27; gevát him ridan B. 466; gevát him tredan B. 3924; gevát him drefan B. 3803; geviton him féran 599; geviton him neosian B. 2243. alts. sithón: sithódun gangan Hel. 171, 14.

faran: ahd. ih faru garawen (vado parare) T. 162, 1; farant sehan hymn. 19, 8; fuar fisgôn O. V. 13, 3. mhd. varn sehn lw. 808; turnieren varn lw. 2921. 3005; vuor suochen lw. 5760; vuoren schaffen lw. 1596. mnl. ver soeken Floris 1602. altn. ferr vega Sæm. 9<sup>a</sup>; bidja fåro 217<sup>a</sup>. Ähnlich ritan: mhd. reit jagen Barl. 12, 36; reit vorschen Parz. 559, 18.

qviman: goth. qvam gatairan ak usfulljan Matth. 5, 17; qvam lathon Matth. 9, 13; qvam skáidan Matth. 10, 35; qvam andbahtjan Marc. 10, 45; qvamt balvjan Matth. 8, 29; qvamt fraqvistjan Marc. 1, 24; qvêmun saíhvan Marc. 5, 14; qvimith gavandjan Luc. 1, 17; qvimáiu nasjan Matth. 27, 49. ahd. qvam scówón O. IV. 3, 6; chuâmi dulten hymn. 6, 4; paspeohôn chuâmut Diut. 1. 493a; doch bei T. und N. schon die präp. zi vor dem inf. alts. gangan kumad

<sup>&#</sup>x27;) zu beachten ist die oberdeutsche, besonders in Schwaben und der Schweiz geläufige anwendung des auxiliars auf sich selbst: gieng gen, giengen gen, gieng ich gehn heischen (heischte ich) in Platers leben, 96, 160, 52, 37, 86; musten gan gangen Mones archiv 1, 59; ge achlafe go Whorn 2, 285; goh geh, zürch. ged. 83, 135, gohst geh ibid, 71, 74, Schon mhd. ge ganc dich erhenken! Ls. 2, 704, wiewol dies eine bloise verdoppelung des imp. ist. Aber ich finde mach alten saz fragm. 230,

Hel. 138, 20; quâmun gangan 78, 1; quâmun ina sôkean 27, 16; quâmun wordun wehslean 96, 10. ags. sécean cvómon B. 534; com tôverpan Matth. 5, 17; com âsyndrian Matth. 10, 35; daneben aber auch mit der präpaltn. kemr vega Sæm. 9a. mhd. kumt sterben Iw. 5243; was komen nemen Trist. 3235. nhd nur mit zu.

Hieran schließt sich der begrif des eilens; zwar das goth. sniumjan bietet sich nicht in unserer construction dar, desto häufiger das ahd. ilan: ilti loufan O. III. 24, 45; îlemês thenken O. III. 26, 61; ih îlo haben N. ps. 25, 6; îlet ferslîzen N. ps. 102, 5; îlta wesen N. ps. 25, 12; îlton tarôn N. ps. 27, 4; îlton besuîchen N. ps. 104, 25; îlton chomen N. Cap. 52; îlton halsen unde kussen N. Cap. 120; îlti skeiden N. Bth. 147 u. s. w. uf stán Mar. 61; ilte senden Mar. 62; ilte geben Mar. 72; ilten bejagen Nib. 168, 2; ilten gåhen Kolocz. 264 Aw. 3, 280; ilt entwenken Aw. 3, 186; doch begegnet zuweilen die uhd. unerläßliche präp., welche Luther schon überall damit construiert. mehrere mhd. dichter, z. b. Hartmann, Rudolf enthalten sich des wortes ilen und gebrauchen nur gahen, das ich selten mit dem inf. finde: gahet striten Nib. 124, 2. neben dem verstärkten ilte gåhen wird sich kaum ein gåhte ilen aufweisen lassen. Hierher nun auch das goth. hiri láistjan Marc. 10, 21; das ahd. sleih irfindan O. II. 4, 5 und ähnliches.

Weiter die verba lassen, heissen, gebieten. lassen: goth. let thans dauthans filhan seinans dauthans αφες τους νεκρούς θάψαι τοὺς ἐαυτῶν νεκρούς Matth. 8, 22; let sada vairthan barna ἄφες γορτασθήναι τὰ τέκνα Marc. 7, 27; fraláilôt rôdjan ήφιε λαλεῖν Marc. 1, 34; fraláilôt gaggan ἀφῆκε ουνακολουθήσαι Marc. 5, 37. ahd. thaz lắz thir wesan suazi O. I. 1, 41; lâz mih faran T. 51, 3; uns ist kelâzen fore wizen (nobis praescire concessum est) N. Cap. 31. mhd. lắzen wir nu sin Nib. 721, 1; die boten lâzen rîten Nib. 1230, 1; daz liezen si belîben Nib. 1248, 1; lâ mich den wint an wâjen Ms. 1, 6<sup>b</sup>; lâzâ mich dich erbarmen Ms. 2, 17<sup>b</sup>; lât iu sagen Walth. 116, 25; und so überall durch alle deutschen dialecte bis auf heute.

heissen: goth. háit nu vitan κέλευσον οὖν ἀσφαλισθηναι Matth. 27, 64; háiháit galeithan Matth.8, 18; háiháit giban Marc. 5, 43. ahd. hiaz gifullen (jussit impleri) O. III. 10, 3; hieze behuoten N. ps. 118, 4 und wiederum

überall so.

gebieten: goth. anabudi galeithan ἐπιτάξη ἀπελθείν Luc. 8, 31; anabiuda ik skáidan I Cor. 7, 10. ahd. gabiut queman fr. th. 59, 20; kabeote ezzan hymn. 17, 1. mhd. gebôt coufen gr. Rud. G, 19; gebôt die menige swîgen Mar. 91. nhd. nur mit der präp. und so bereits ahd. und mhd.

erlauben: goth. usláubei mis galeithan Matth. 8, 21. Luc. 9, 59; usláubida giban Matth. 27, 59: usláubei mis andqvithan Luc. 9, 61; usláubjandein sik gahaban Sk. 51, 3.

geruhen: mhd. geruochtest vrägen Iw. 519; geschepfen geruochte Iw. 987; geruochte ich gen Iw. 765; geruoche vergezzen Iw. 2281; geruochet mêren Iw. 6056; geruochet nähen Parz. 22, 13; ruochet sitzen Parz. 462, 3; ruochet bewarn Ms. 2, 155<sup>2</sup>; geruochet nemen Wigal. 282; ruochet grüezen Nib. 399, 2. das mnl. roeken und nhd. geruhen erfordern die präp. ahd. antfähan kiwerdötös hymn. 24, 3. 10, 11, 26, 13.

bitten: goth. bidjan ina galeithan Marc. 5, 17; bidja gaggan Eph. 4, 1; bidja tulgjan II Cor. 2, 7; bidjam gagavatrhnan II Cor. 5, 20; bidjam kunnan I Thess. 5, 12; alts. bidun antlican Hel. 79, 2; bad wrîtau 7, 13. altn. badh gânga Sæm. 54°; badh ser færa 52°; bidh gânga! 139°. mhd. bat rîten gr. Rud. D, 17; bat nemen Parz. 162, 28. 775, 15; sinen hêrrn er trûren lâzen bat Parz. 204, 28; bit die brücke iu nider lâzen (dimitti) Parz. 225, 29; bat ziehen Parz. 345, 2; bæte rîten Parz. 355, 28; bâten belben Parz. 390, 5; bat erz lîhen Tit. 22, 3; bat bîten Mar. 95; bat den riter mit ir varn Wigal. 3154; des bite ich mich berihten Ms. 2, 142°; ich bite mir got helfen lw. 7933. nhd. nur mit der präp., engl. aber noch olne sie: bid the mars bring me (bitte den mann mir zu bringen.) mahnen: mhd. mich mant singen Ms. 1, 134°; er mant

in hen Mar. 215. goth. gamáudida gáumjan Sk. 50, 12. nöthigen: goth. báidis judáiviskón ἀναγκάζεις ἰονδαΐμιν Gal. 2, 14; báidiths vas bimáitan ἡναγκάσθη περιτμηθήναι Gal. 2, 3. ahd. peitest tu dih kehaben (conaris retinere) N. Bth. 47; daz peitet sih skeiden (separat, separare
conatur) das. 142. 182; sih peitet spalten (conatur findere)
das. 145; beitet sih taz sougen das. 138; peitet sih strîten
N. Cap. 80. dies ahd. sih peitan scheint sich mühen, zwingen, bestreben. ahd. nótan (cogere): unsih nóton sament
in wesen (nos cogebant conversari cum ipsis) N. ps. 118, 51.

senden: goth. insandida ögjan mik. Neh. 6, 19; insandidedi ins merjan Marc. 3, 14; insandida mik daupjan lCor. 1, 17. ahd. bin gisentit sagen T. 2, 9; santa iwih arnon O. II. 14, 109; sentita halon fr. th. 19, 7.

die begriffe fürchten, wähnen, denken, glauben. des goth. ógan wurde schon s. 93 erwähnt. mhd. vürhten: des vorhten si engelten Iw. 7154; ich vürhte gewinnen Iw. 7452; vorlite verliesen Trist. 15323. goth. venjan: venja saljan thnijo turneivat I Cor. 16, 7; veneith andniman Luc. 6, 34; vên habam mikilnan II Cor. 10, 15. alts. ne wandun iro ferali égan Hel. 171, 25. mhd. wandich han lw. 690; wander sin lw. 3292; ich wande mich genieten lw. 5642; si wande sin verlorn lw. 5795; du wandest sin Trist. 4380; wande sin Wh. 53, 21. fragm. 22a; wande rechen Nib. 97, 3; wande han erkorn Barl. 122, 28. mul. wanie weten Floris 395. ahd. trinven : do sî dia burdi erliden ne trunvêta N. Cap. 39; trûêt enfaren N. Bth. 138. mld. travet ich mich erwern Iw. 415; truwe geneseu Iw. 6422; entruwete gnesn Iw. 998. 7811; truwe bewarn Iw. 1496; truwe benemen Iw. 1639; truwe gesigen lw. 4224; trouwe erdwingen Nib. 56, 4; trûwe vollbringen Nib. 155, 4. goth. mnnan (putare): munáida tháirhgaggan nuelle diepyendur Luc. 19, 4; munais gabairlitjan nealei; ingaviter Joh. 14, 22. mld. meinen (opinari): meinent leit vertriben 1.s. 3, 558. mlid. denken: si gedaht in hun verlorn Troj. 13510. goth. thugkjan:: thugkjund reikinón dozonory doyery Marc. 10, 42; thugkeith visan Gal. 6, 3. thuhtêdun visan Gal. 2, 6; thugkeith haban Loc. 8, 18. thuhtêdi ufargaggan Sk. 38, 7; tveifljan thuhta. Sk. 47, 17. ags. agifanthenced B. 708; verjan thohton B. 1076. Luther hat noch 11 Reg. 3, 22 dauchte gut sein. In allen diesen fällen, namentlich auch bei dem erst nhd. scheinen (videri) entbehrt die heutige sprache nicht des zu.

Die begriffe geben, verleihen, helfen, rathen. goll. gebuth madjen Matth. 23, 42; gebun imma drijkan Marc. 15, 23; ixvis fragiban ist galabijan Philipp, 1, 29; izvis atgiban ist kunnan Marc. 4, 11. ahd. gibat erzan, trin-can T. 150; geba trincan Samarit. ubuld ezzen geben wien, jb. 15, 57. aber schon ahd, und mhd. autt der präp. Mod. räten (vgl. geråten s. 96): sitem riet Nib. 38, 1; riet verenden Ms. 2, 37°. golt. ragin giba wisan 1 Cor. 7, 25. ald. helfan: it half erunden N. Bh. 19; mhd. helfe wir dir strihen Wh. 417, 10; helfet singen! Ms. 1, 57°a, 24°2. helfen liegen I.v. 2183; hulfen wenden I.v. 2174. auch noch nhd. ich helfe dir das vollbringen, ich half ihm say (hilf mir sagen.) ikhnlich steht das mah. vanden (tentare, usscipere): vandet gheruden Reinh. 5, 275.

hören und sehen, oft mit passivbedeutung des inf. (s. 63.) mhd. si hörten hüeve klaffen Nib. 1541, 2; daz ros hörter weien Alex. 328; niemen hörte in clagen Iw. 5426; wellet is horen sagen Amur i. nhd. ich höre dich kommen; dibärtet erzählen. ags. gesävon beran (viderunt portari) B. 2040. ahd. chisehe dhiz wesan artullit Is. 339. mhd. sach riten Iw. 287; sach komen Iw. 311; sihe stän Iw. 716; ich gesach nietage slichen Walth. 70, 7; selen vertriben Ns. 1, 284. bhd. ich sehe streien u. s. w. goth. väätöda saihvan requiblarno ibris Marc. 5, 32. engl. behold him go there, sehet inh da gelin. hieran schlieft sich der begrif von zuschen, behitten, bewuhren, z. b. das ahd. bei T. oft imperativisch gebrauchte ni curret wesan (nolite feri) 35, 1; curet quedan 13, 14 u. s. w.; goth. atsalhvith ni täujan Math. 6, 1.

sagen, leugnen. goth. qvitha ni svaran, ni andstandan Matth. 5, 34. 39. mik afáikeis kunnan Joh. 13, 38.

versprechen, verheissen, schwören. golh. gahäitan: gahäihäitun giban Marc. 14, 11. mlid. swern: er swuor in wesen holt Ernst 3921.

unterlassen, aufhören. goth. sveiban: ni sváif bikukjan (non cessavit osculari) Luc. 7, 45.

tragen; ich kenne es nur in einer einzigen nhd, beziehung auf den inf. behalten. ir schilde behalten mat obt trues (Nb. 252, 1, d. h. mau trug sie hin, daß sie aufbewähr würden; siene tarnkspie er behalten (var. ze behalten (ruor. Nb. 4421, 2; läst dh din golt behalden tragen Ms. 2, 2504.

suchen, begehren, wünschen. goth söhjant söheild sayviman Joh. 8, 37; söhkidedun undgreipan Marc. 12, 12; atekan Luc. 6, 19. mid. suochte niuwan striten (Nib. Hagen 183. ahd. zilön: zilötun ordinön (conati sunt ordinare) T. prooem. 1. alid. in kereta mit u ezzen N. ps. 20, 3; gereta in glutse haben N. ps. 118, 19. mhd. gerte erwegen Mar. 68. ahd. haitäa sie chhöran 1s. 406; mil lustet bringen N. Cap. 80; mih seuntet ahtön ebendas. goth. usbidja (so lese is f. usbida, vgl. bidjan eryöneða IllCor. 13, 9) anahaima visan yörjönyn úndögina étnet Rom. 9, 3.

lehren und lernen. ein goth. läisei uns bidjan δίδαδον ήμος προχεύγεσθαι Luc. 11, 1 zu vermuten; ungiban uns läiseith Sk. 46, 18. ahd. kelére uith kön N. ps. 24, kre min tuon N. ps. 143, 10; lêret sie kahaltan fragu. beot. 33, 8. mhd. lartin varen Alex. 229; lêre ich inch bewarn Iw. 2800; lêret uns hån erbermed Barl. 103, 21. nhd. lehre mich tugendhaft sein; schreiben lehren. Vom goth. niman (discere) bei Ulf. kein beispiel mit dem inf. ahd. lirnén: kelirnén mine fienda minnón N. ps. 118, 8. mhd. swå kint lernt úf stén an stüeln Tit. 86, 4; lerneter mit dem schilte riten Trist. 2101. nhd. lesen lernen u. s. w.

erwählen, vorziehen. goth. valjam usleithan εὐδοκοῦμεν ἐκδημῆσαι II Cor. 5, 8. frijönd bidjan φιλούσι προςεύχεσθαι Matth. 6, 5; ahd. minnônt betôn T. 34, 1.

geziemen, gebühren. ahd. chirista chimartirôt werdhan Is. 386. gilimphit gifullit werdan (debet impleri) T. 166,3.

nflegen, gewohnen. mhd. pflac teilen Nib. 41, 2; pflac enpfähen Wigal. 202. goth. binhts vas fralétan εἰώθα ἀπολύειν Matth. 27, 15. ahd. chiwon ist nidarquheman Is. 352; chiwon was ardhinsan Is. 404; chiwon wârun predigôn Is. 406; was giwon queman O. I. 17, 43; was guon grunden N. Cap. 46; guon was fermîden N. Cap. 17; vaniton nider slahen (solebant prosternere) N. ps. 88, 44.

Die hier zuletzt angeführten verbindungen des verb. subst. mit adj. erinnern an ähnliche gothische, zu welchen der reine inf. construiert wird. goth ist her visan zahor έστιν ώθε είναι Marc. 9, 5. Luc. 9, 33.; goth ist niman καλόν ἐστι λαβείν Marc. 7, 27; gôth ist aljanon καλόν το ζηλοῦσθαι Gal. 4, 18. gôth ist mann sva visan I Cor. 7, 26; batizó ist fraqvistjan Joh. 18, 14; aglu ist galeithan δυςχολόν έστι διελθείν Marc. 10, 24. azetizo ist quithan εὐχονιώτερον είπειν Matth. 9, 5; azêtizê ist hindarleithan εύκ. δέ έστι παρελθείν Luc. 16, 17. mahteigs ist ufarassjan duvaros περισπεύσαι II Cor. 9, 8. manuus im qviman ετοίμως έχω ελθείν II Cor. 12, 14. gavilja ist bauan ouvevoozei olzeiv I Cor. 7, 13. vaila visan jah faginon skuld vas εὐφρανθηναι καὶ γαρηναι έδει Luc. 15, 32; ni skuld ist lagjan Matth. 27, 6; frakunnan ni skuld ist Sk. 48, 18.

ahd. mhd. steht in solchen fällen meist schon die präpdoch gibt es beispiele reiner infinitive: mahtig ist got arwekkan T. 13, 14; katurstic solahan was hymn. 1, 4; ez ist unmügelich bi viure sitzen einem man Barl. 111, 39; bezzer si gehien danne brinnen altd. bl. 1, 221; bezzer si minnen das. 222; noch Luther schreibt Marc. 9, 5 hie ist

gut sein.

Auch nach valdusni áih oder haba ist bei Ulf. Joh. 19, 10. Matth. 9, 6. 1 Cor. 9, 5 der ins. gesetzt, Luc. 2, 1 nach urrann gagrésis gaméljan, und Phil. 1, 21 steht: mis liban Christus ist, jah gasviltan gavaúrki; náudithaúrsts vas andniman Sk. 40, 14; náudithaúrstiman bidjan II Cor. 9, 5.

Ich glaube die hauptsächlichsten dieser constructionen vorgetragen zu haben, lange freilich nicht alle. denn ein jedes verbum, aus dem sich ein zweiter satz mit der conjunction daß = lat. quod, gr. őzt, zuweilen auch = lat. ut entsalten kann, scheint in unserer sprache das verbum des abhängigen satzes an sich zu ziehen, d. h. in den inf. wandeln zu dürsen. Je auxiliarer die bedeutung des herschenden verbums wird, desto nöthiger ist die verschmelzung beider sätze in einen, wiederum einfachen, und desto entbehrlicher die zuziehung einer präposition. Man sagt wol: ich habe den festen willen daß ich es thue, ich habe die kraft daß ich es ausrichte; desgleichen: ich habe den willen es zu thun, die kraft es auszurichten; sobald aber der ausdruck sich concentriert, darf es nur heißen: ich will es thun, ich mag, kann es verrichten.

Bei auxiliarien, oder den in auxiliarsinn einbiegenden verben liegt das verhältnis am offensten. allein auch in andern fallen ist der gewinn des vereinfachten, geschlossenen satzes unverkennbar: du siehst ihn kommen, du hürst ihn singen statt daß er kommt, daß er singt. das alte: ich bat in nemen, ich vorhte es engelten war ungleich günstiger als die auflösung: ich bat ihn daß er nähme, ich fürchtete daß ich dafür zahlen müsse.

Am seltensten steht der inf. statt der conj. daß, wo sie dem lat. ut im sinne von auf daß, damit entspricht, namentlich aber nach gehen, tragen und geben: gib mir trinken (da mihi ut bibam), trac behalten (porta ut custodiatur), ich gehe schlafen (eo ut dormiam, eo dormitum); doch läßt sich letzteres umfassen in das auxiliare: ich will schlafen. Da wo im N.T. inf. oder conjunction wechseln, kann sich auch Ulf. beider ausdrucksweisen bedienen, z. b. lCor. 7, 8 zaλòv aὐτοῖς ἐοτιν, ἐὰν μείνωσιν, göth ist im jabái sind, dürfte unbedenklich stehen: visan. Oft aber löst Ulf. den gr. inf. in conjunctionen auf, z. b. Rom. 7, 3. 14, 13. 11 Cor. 2, 1. Col, 4, 6. Luc. 1, 73. 4, 42. Matth. 6, 8. wovon im zweiten abschnitt näher zu handeln sein wird.

Zuweilen finden sich zwei abhängige inf. neben einander, und dann sind drei sätze in einen zusammengeflossen. Das goth. dugunnan bidjan ina galeithan Marc. 5,
17 bedeutet also: sie fiengen an, daß sie ihn baten, daß
er gienge. der erste inf. ist von dem herschenden verbum, der zweite von dem ersten inf. abhängig. nicht anders zu nehmen sind: háiháit izái giban matjan Marc. 5, 43;

ahd. hiaz faran wasgan O. III. 20, 25; mhd. truren lazen bat Parz. 204, 28; last du din golt behalten tragen Ms. 2, 250; wolde uns der tiuvel helfen heln Renn. 4020; er kunde ir helfen liegen Iw. 2183; nhd. ich mag es nicht verderben lassen; altn. badh siodha ganga Sæm. 542. Besonders wo zwei hilfswörter im spiel sind: nhd. er wird untergehn müssen, er soll es bleiben lassen; mul. sal ghehelpen moghen Rein. 690.

## Präpositionaler infinitiv (?)

In unserer sprache wird dem inf. nur die präposition eines einzigen begrifs vorgesetzt, und zwar in der goth. hd. sächs. und fries. die präp. du, za, zi, zu, \*) to, in der nord. hingegen at. beide jedoch bedeuten dasselbe, und drücken aus was das lat. ad.

Die romanischen sprachen vertheilen das amt dieser einen deutschen präp. unter zwei der ihrigen. indem sie bald a (= lat. ad) bald aber de (ital. di) verwenden, nes enthält den begrif der annäherung, dieses den der entfernung. nur das a entspricht den angegebnen deutschen präpositionen.

Außerdem wird aber noch eine dritte roman, präp, vor den inf. gesetzt : ital. per, span. por, franz. pour, und danach hat sich ein nhd. um zu, nnl. om te, engl. for to, schwed, und dan. for at eingeführt, das der früheren zeit völlig unbekannt war und zum theil erst durch den häufigeren gebrauch des zu, to und at statt des bloßen inf. veranlast wurde. endlich gilt ein mhd. mnl. durch, dor vor infinitiven.

Wesentliche eigenschaft der präpositionen ist casusrection: erscheint eine prap. vor dem verbum, so ist eine declinierbare mittelform erforderlich, wie sie das lat. gerundium, supinum oder participium gewähren, oder im griech, der artikel einigermaßen suppliert.

Nun befremdet es aber, daß gerade der älteste und formgewaltigste unserer deutschen dialecte, der gothische, die präp. du unmittelbar und selbst ohne artikel vor den ganz unveränderten inf. hinstellt. ebenso verfährt die altnord, sprache mit ihrem at und dem inf.; im ahd, mhd. alts. ags. altfries. hingegen hängt von der vorgesetzten präp.

<sup>&#</sup>x27;) das verstärkte ahd. zuo zi (Graff prap. 242) habe ich nur einmal in einer glosse vor dem verbum angetroffen: zua zi kafuncanne (ad uncturas) Diut. 1, 515a.

eis sleetierter casus ab, und kein andrer als der dat., welchen die präp. zi, to zu regieren pslegt.

Schwerlich läßt sich behaupten, der goth inf. nach du sei als ein acc. zu betrachten. denn wenn das ahd. zi eingemal diesen casus bei sich hat, steht doch beim goth du sonst überall nur der datt, und es wäre seltsam, daß ein goth gen. und dat, des inf. nicht bei andrer gelegenseht eit erscheinen sollten. es ist bisher ein einzige spur des goth dat, inf. vorgeschützt worden, nemlich du vigansa (si nötzupo 1 Luc. 14, 31, der aber nichts anders als einsusser präp. du vor sich hat. man braucht nur vigana zu usser, dat, eines subst. vigans (nötzupo), und alles findet sich in ordnung; ohnehin lautet das verbum veihan (pugnarae.)

Also, es gibt im goth und nord, so wenig eine flexion des int. als im gr. und lat., und leb berue 1, 1020 von einer decliastion und noch oben s. 60 vom dat. des inf. gesprochen va haben. Wie k\u00fcnnte and die ahd, form, -annes, -anna gen. u. dat. des inf. suf an sein? woher nemlich NN? diesel shd. genination, wie wir wissen, tritt sehr oft an die stille van NI, folglich stehen annes, anna f\u00fcr anies, smia (gleich vec chunni, chunnes f. goth, kuni, kunjis), was durch die volleren altwestph. formen der essener beichte liagannias, suerrannes) best\u00e4tigt wird, ass dem inf. an lie\u00e4te das I des gen. und dat. sich nicht bezreifen.

Wir dürfen daher diese ahd, mhd. alts. ags. altfriesterbalgenitive und dative nuit keinem andern namen beigen, als den uns das lat. gerundium an land reicht. das
abd. minnönnes, minnönne entspricht den I.a. mandi;
smando; das ergibt sich auch aus der syntactischen bedeutung von zi minnönne ad umandum. so wenig ein
lat. ad manze zulässig wäre, ist es ursprünglich ein ahd,
zi minnön, hin und wieder zeigt es sich aber schon, noch
kansferr im mhd., und nhd. ist es ganz zu regel geworden.

Die genannten älleren zweige unserer sprache stehn biernach in unleugbaren vorhteil gegenüber dem golla und alm., dle, soweit sie uns bekannt sind, eine wahrscheinlich frühere gerundivform auf den inf. zurückführen. allein sie folgten derselben richtung, die sich in samtlichen roman. sprachen hervorgellan hat. ich müchte wissen, wo und wann ein solches ad ammer zuerst erscheint?

Nach dieser berichtigung und erörterung der formen haben wir nun die fälle zu untersuchen, in welchen die präp. mit dem gerundium, oder was uns gleichviel ist, mit dem goth. altn. und späteren inf. auf andere verba folgt.

Im goth, ist diese construction bei weitem seltner als die des reinen inf.; die wichtigsten beispiele folgen. urrann du sáian έξηλ.θεν τοῦ σπείραι Marc. 4, 3. Luc. 8, 5; hláuts imma urrann du saljan έλαγε του θυμιάσαι Luc. 1, 9; usfullnoda mel du baíran επλήσθη ο χρόνος του τεκείν αυ-τήν Luc. 1, 57; usfullnodedun dagos du bimáitan ina επλήσθησαν ημέραι του περιτεμείν αυτόν Luc. 2, 21; ushôf sik du láisjan μετέβη του διδάσκειν Matth. 11, 1; sat faur vig du aihtrôn ἐχάθητο παρά την οδόν προςαιτών Marc. 10, 46; mélida du gabaírhtjan έγραψα είνεκεν τοῦ φανερωθηναι II Cor. 7, 12; andnémum du haban παρέλαβον κρα-Telv Marc. 7, 4; uslûkái unsis haúrd vaúrdis du rôdian ανοίξη ημίν θύραν του λόγου λαλησαι Col. 4, 3; thata du sitan nist mein du giban το θε καθίσαι ούκ έστιν εμών δούναι Marc. 10, 40; atgibada du ushramjan παραδίδοται είς το σταυρωθήναι Matth. 26, 2; usbauhtedun akr kasjins du usfilhan ηγόρασαν τον άγρον του περαμέως είς ταφήν Matth. 27, 7; izei skastida sik du galêvjan ο μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι Joh. 12, 4; andvairth vas uns du vinnan μέλλομεν θλίβεσθαι I Thess. 3, 4; ufid mis ist du mêljan περισσόν μοι έστι το γράφειν Il Cor. 9, 1; rahneith manyi habáiu du ustiuhan ψηφίζει την δαπάνην εί έχει είς απαρτισμόν Luc. 14, 28; manyuba habandans du fraveitan εν ετοίμω έγοντες εκδικήσαι II Cor. 10, 6; saei habái áusôna du háusjan, gaháusjái έγων ώτα ακούειν, ακουέτω Luc. 8, 8; gafrithodai du atsatjan παραστήσαι Col. 1, 22; gavaúrhta tvalif du visan ἐποίχσε δώδεκα, ἴνα ωσι Marc. 3, 14; atgaft mis du vaurkjan ο θέθωκάς μοι ίνα ποιήσω Joh. 17, 4; bandvith du fraihnan νείει πυθέσθαι Joh. 13, 24; faura ist muns du viljan ή προθυμία του θέλειν II Cor. 8, 11; armáiôn ni táujan du saíhvan im ποὸς τὸ θεαθήναι αὐτοῖς Matth. 6, 1; saihvith qvinôn du lustôn izôs βλέπων γυναϊκα πρός το επιθυμήσαι αὐτήν Matth. 5, 28; insakana yêsun du gatarhjan Sk. 44, 20.

Ein hauptfall ist offenbar, wo der gr. wenn schon unbeugsame inf. durch den vorgesetzten artikel zov in ein genitivisches verhältnis gesetzt wird, welches nun die goth. präp. du ausdrückt; wir können nhd. in den meisten der angegebenen belege, doch nicht in allen, unser um zu verwenden. Dem Gothen muß aber die verschiedenheit des bloßen inf. von dem durch du verstärkten nicht allzu groß gewesen sein, denn er schwankt zwischen beiden constrotionen. auf anahiudan folgt ihn sonst der inf. ohne prip. (s. 98), Luc. 4, 10 heißt es gewis nur darım ana- biofilt du gafastan thuk, weil in érrekirtar top daçque- kiçi, iner artikel rop enthalten ist. ebenso I Cor. 9, 6 ni bibbs valdufni du nı vairkjan rop in keyüççova test des sonst nach valdufni haban folgenden blollen inf. (s. 102). Auf der andern seite kehrt sich der übersetzer nicht noth- wedig an das rop, sondern lällt auch da, wo es vorkommt, die prip. weg: jabái ist mis värth galeithan kar de grant gerin vor roperiesoru I Cor. 16, 4.

Zweimal ist πρός τό, einmal είς τό vor dem inf. durch in du wiedergegeben; διά τό. ἐν τό, μετά und πρός vor issisiiven fiude ich allzeit in eine conjunction mit dem conjuder ind. aufgeliest. Bei σστε schwankt UII., er setzt nach sersi den conjunctiv: svaei skalkindma σστε δουλεύει» Rom. 7, 6; svaei ni mahitdeina σστε μή οθυλεύει» Rom. 7, 6; svaei ni mahitdeina σστε μή οθυλεύει» δων σκαιμένα διαθεία με διαθεία και με το πρώτο με διαθεία και με διαθεία

Wie nah beide structuren, die mit dem bloßen inf. mod die mit der geleieuden präp, in begrif zusammenfielden, ergibt sich am klarsten, wenn wir ihr verhältnis auch 
in den übrigen dialecten verfolgen. anfangs verstärkte die 
präp, in gewissen fällen den infinitivischen ausdruck: iddja 
da sään sagt etwas mehr als das bloße iddja säänn, da 
sun jede solche erhöhung allmälich ihrer reiz zu verlieren 
und denn einfachen, unverstärkten sinn sich zu uähern beginnt, so geschah es, dalf der präpositionale inf. oft an 
den platz des einfachen rückte und dann jener erhöhte 
susdruck eine neue oder verdoppelte präp. forderte, jenem 
goth, iddja saian würde unser heutiges: ich gieng zu säen, 
gothen iddja du säian unser; ich gieng um zu säen gleichbedeutig sein. Ich werde diesmal die ahd, mhd. und nhd. 
sprache zusammenfassen.

Nach dem verb. subst. uud nach werden steht häufig das dativgerundium mit der präp. (s. 60. 61.) z. b. ist ze siehenne N. Bith. 144; ist ze sagenne das. 151; za petönne ist (orandum est) hymn. 17, 1; belege für sint oder werdent zi wizanne gibt Graff 1, 1089. daz wirt tir ze tuonne N. ps. 118, 130. würtlich bedeutet daz ist zi sagenne: hoc est ad dicendum. ein goth. thata ist du qvithan konsut mie vor.

Von verbis zweiter anomalie finde ich folgende mit der präp, und dem inf. construiert. wizzan: samo sô dû ne wizzist ze antwurtenne N. ps. 41, 6; und nhd. heißt es: ich weiß davon zu erzählen; ihr wißt das nicht zu behandeln. schon Luther prov. 5, 2 dein mund weiß unterschied zu behalten; 8, 2 ich weiß guten rath zu geben. tugan: toug se bechennenne N. Bth. 128; ube imo tohta ze lebenne N. ps. 85, 5; mhd. daz ir ze nemenne tohte Iw. 5814; war im ze ståne und ouch ze fliehenne tüge Ms. 2, 140b; mir touc ze klagene Troj. 12902; daz mir niht touc ze sagene Troj. 11351. nhd. das taugt nicht aufzuheben. unnan: unnist ze geeisconne N, Cap. 135; unne er dir unsih ze ir losenne N. ps. 19, 5; mhd. ob dir ein wib mit ir ze redenne gan Ms. 2, 1493; daz man die guoten mir ze sehenne gunde Ms. 1, 66b; ze lernenne gan Freid. 78, 20; nhd. du gönnst mir das auszuführen. nhd. auch vermögen, das ganz in die alte bedeutung von mögen, nachdem dieses nun velle aussagt, einrückte: ich vermag das zu sagen.

zi nach haben: habetz ze bechennenne N. Bth. [48], mbd. waz hit diu werlt ze gebenne? Ma. 1, 68 Valh, 3, 19; hânt ze gebenne Ms. 2, 142; hâstu ze gebenne Ms. 2, 147b; ze lehenne Ms. M., 1, 65°; ich hân wil ze klagene Reinh. 1988. Troj. 11350; ich hân mê ze tuonne danne bluomen klagen Ms. 1, 68°; nicht ze tuonne hât altd. bl. 1, 223. nhd. ich habe zu zeigen, zu melden u. s. w.

nach thun: tuon zi wizzanne Graff 1, 1089; mhd.

tuon ze wizzenne; nhd. zu wissen thun,

nach gehen und kommen: gieng zi säwenne T. 71, 1; ni quam zi lösenne uzouh zi fullenne T. 25, 4; quam zi skeidanne T. 44, 23; cham zintwerlnne nube ze werinne N. ps. 18, 4; nhd. ich kam euch zu befreicn.

geben: ahd, gibu zi drinkanne O. II. 14, 40; za ezzanne kip (edendum tribue) hymn. 2, 9; gib mir ze triuchenne N. ps. 118, 25; mhd. gap ze ezzen Aw. 3, 25.

beginnen: mhd, ze wrágen er begunde Parz. 29, 30; begunde ze loufen, ze lachen Reinh. 292, 50. 299, 224 und vgl. die anm. s. 371; ich wil beginnen ze sprecheune Barl. 4, 11; nhd. überull so.

ellen: mhd. the mir ze sagen Dietr. 761; nhd.

gebieten: gibót zi gebanne T. 60, 18 und Matth. 19,7. 27, 59; nhd. nach gebieten, befehlen, verordnen u. s. w. werdrießen: mhd, des in ze sehen niht verdrüz Parz. 590, 6.

geziemen, ahd. gilimphan: mir gilimphit zi gotspellimne T.22, 4; gilimphit wola zi tuonne 69, 6; gilimphit zi sterbanne 161, 5; gilimphit zi wesaune 185, 6; kazāmi iu za tuoaune fr. theot. 21, 18; mcrkwürdig beiderlei ausdruck nebeneinander: in gilimphit wahsan, mih zi minnirônne T. 21, 6. mhd. im zimt ze tuonne, ze lâzeune Ms. 2, 1412. nhd. immer so.

kelsen: half ze getuonne N. 118, 131; hilf imo ze gewerrenne 131, 2. antreiben: unsih za petonne cruazit (nos ad orandum provocat) hymn. 12, 1.

verheissen: gehiez ze zeigonne N. Bth. 147; sih dhes biheizsit sia si archenanne ls. 341.

begehren, gelüsten, suchen: gerötun za gesehanne fr. theot. 13, 5; der sih kerôt iro ze gesatônne N. ps, 126, 5; lustet tih scaz ze samenônne? N. Bth. 137; mih lustet ze ahtônne N. Cap. 80; mir lichet ze ahtônne N. Cap. 80; suchtun man zi traganne T. 54, 2.

lehren: léret sie zi bihaltanne T. 242, 1; manot unsih

za archennanne fr. theot. 57, 9.

erkennen: bichnáan sih zi nemnanne (agnoscant vo-

taugen (vigere, pollere): maketa fram zarziohanne

(viguit ad propagandum) Diut. 1, 501a.

übernehmen, empfangen: za arlosanne antsiengi (ad

liberandum suscepisti) hymn. 26, 6,

geschehen, ergehen: mhd. sít uns ze sitzen hie geschach Parz. 189, 2; nâch, der ze rîten im geschach Parz. 256, 16; dem ze liden geschiht Parz. 557, 26; dû uns ze scheidenne geschach Iw. 330; diu in ze rîten geschach Iw. 3367; mir ist ze spilne geschehen Iw. 4872; sît mir ze stritenne geschiht Iw. 6653; daz mir ze lîdenne geschiht Iw. 7855; von der ze sprechenne m. g. Ms. 1, 43b; geschæhe dir umbe ce ligene altd. bl. 1, 226. Dieses mir geschach ze gânne entspricht dem gr., zumal bei Lucas im N. T. vorkommenden ἐγένετο ἐμὲ διαπορεύεσθαι, welches Ulf. durch varth gaggan mis verdeutscht, ohne die präp. du. Nhd. ist der ausdruck veraltet.

angehn, betreffen: daz ten consulem ana gieng ze tuonne N. Bth. 127. nhd. es fällt mir zu, liegt mir auf das zu thun. ähnlich das mhd. do in sin muoter bestuont

ze tragene Alex. 161.

sich bereiten, entschließen, bedenken, erkühnen: sih karati za peranne (cum parturiret) gl. jun. 198; geeinôta mih ze behuotenne N. ps. 118, 106; ih ne irhugeta ze ezzenne N. ps. 101, 4; gedenchent ir gold ze suochenne N. Bih. 141; ih ahtôn den ana ze hôrenne N. Bih. 148; ich ernenne ze sprechen Mar. 117.

Besonders häufig aber nach adj. und dem verb. subst.: widarzuomi ist zi chilaubanne Is. 348; pezzera ist an

got ze trůenne N. ps. 117, 8; nist guot zi nemenna T. Matth. 15, 26; nist biderbi zi gihîwenne das. 19, 10; ôdirâ zi quedanne T. 54, 6; gazelira za quedanne fr. theot. 3, 14; was giwon zi forlazzanne T. 199, 1; gwon was ze skepfenne N. Cap. 17; ist arloubit zins zi gebaune? T. Matth. 22, 7; imo ist liebera unmare ze sinne N. Bth. 145; ist brinnanti ira za zilenne fr. theot. 43, 29; iu ist unnuzze fore tage uf ze stanne N. ps. 126, 2; ist unnuzze den rât ze helenne N. Cap. 80; imo lussam was ubelo ze tuonne N. ps. 108, 18; garo bin zi faranne T. 161, 3; ih pin garo ze huotenne N. 118, 60; herza garo ze gedingenne 111, 7; garo ze lidenne 37, 19; garo ze irsterbenne 39, 13; dir ist herte wider garte ze spornonne 57, 8; lang ist iz zi saganue O. II. 9, 73; unôdi ist iz zi gisagênne O. V. 14, 3; sculdige (birumes) za anthabenne fr. theot. 59, 7; uus za tuanne kasalt ist hymn. 2, 8 n. s. w. mhd. ez wære lanc ze sagene Reinh. 1087; wær ze stigen då genuoc Wh. 57, 25; daz sol niht senfte zerwerbenne sin Ms. 1, 724; ungeloublich ze sagene Alex. 3682; müelich sin was ze warten Parz. 380, 5; deist müelich ze verberne Trist, 17823; were zenpfähen gebære Parz, 546, 14; mir ist ze scheiden von iu gâch Parz. 330, 16; sint mir ze sagen ungebære Parz. 657, 6: wo statt des adi. ein adv. steht, hängt das gerundium nicht von diesem ab. sondern bloß von dem verb. subst., und zwischen beiden phrasen muß man unterscheiden, z. b. daz ist lanc ze sagene bedeutet: dicere longum est, daz ist lange ze sagene aber: longe dicendum est. Nhd., wegen der meist verscherzten adverbialform, mischen sich beide fälle: das ist leicht, schwer zu sagen, zu thun u. s. w.

Nach verb. und subst.: muoza (fas) ist ze handelöniste. N. Cap. 124; imo ist ernest ze tuonne N. ps. 118, 65; es sin allèr ist ten budeming ze erfullene N. Bth. 136; ist beranne dagd furifarand O. I. 4, 51; habet giwalt zi farlätzenne T. 54, 7; habo ih zlt ze ongenne N. Bth. 127; it habo ilh nabo willen ze machonne N. ps. 118, 1; ih tuon dir stata ze sprechenue (loquendi) N. Bth. 54, mlhd. leite vlz mit bete dan ze varne Parz. 819, 10, nlhd. es ist zeit zu handeln; es ist meine pflicht das zu thun; ich habe macht es zu thun u. s. w. \*)

es zu man a. s. w. j

Auch versteht es sich von selbst, was noch nicht hierher, sondern erst in den zweiten abschnitt gehört, daß das

<sup>\*)</sup> reichere mhd. belege im wb. zu Iw, 578, 579,

gerundium mit der präp. nach einem bloßen nomen eintreten könne, z. b. kirîc zi lernénne (cupidus discendi), fona zilu za wunscanne (ex studio optandi) Diut. 1, 516<sup>b</sup> u. s. w.

Aus dem alts. ags. altfries. mul. bemerke ich folgendes. Hel. 77, 13 steht die präp. hinter cunnan: can te githen-keanne (weiß zu bedenken.) engl. hinter ought: it ought to be, it ought to be recorded. altfries. hinter hebba: hagon to helpande (opem ferre debeant) As. 20.

ags. gedyde to vitanne Oros. 110; ic dô eov tô vitanne; engl. I do you to wit. ags. com hit tô vitanne (evenit

ad cognoscendum); com tô gecigeanne Matth. 9, 13.

beginnen: mnl. te gane hadden begonnen Rein. 1699; begonden omme te gane Rein. 1713; altengl. bigon to flowen, to fleoten Horne 121. 159. to ride Horn 140.

gebieten: ghebôt te makene Floris 1921; verbieden te

hôrne Floris 11.

Andere beispiele: mnl. dat hem stoet te doene Floris 1851; dat haer becomt te doene Floris 77; luste te levene Rein. 330; luste hem te stekene Rein. 828; daer si op te slapen plach Floris 3102; ghevet orlof te vaerne Floris 1376; hine roekt te gane Clignett 29.

alts. gód is it her te wesanne Hel. 96, 17; ags. tô lang is tô recenne B. 4181; bid geomorlîc tô gebîdanne B. 4884; näs thät ŷdhe ceáp tô gegangenne B. 4826. alts. it is unc te

lat te giwinanne Hel. 4, 23.

mnl. liever hadden (maluerunt) te leven Floris 48; hadden liever te wesene dôt 342; ic heb liever te verliesen min 18f 3018; hadde liever te sine 3840.

ags. mæl is me to fêran B. 629; sorh is me to secganne

B. 940; ofost is selest to gecydhanne B. 511.

Auch alin. ist das at nach kunna, duga und thora zu bemerken, obgleich die beiden letzten verba alle anomalie ausgezogen haben: kunni at segja Sæm. 101<sup>a</sup> 102<sup>b</sup>; kunno vel at rîdha 106<sup>b</sup>; dugir at mæla 163<sup>b</sup>; thoriga ek at segja 137<sup>b</sup>. ferner atto at gialda 150<sup>b</sup>.

verdha: verdha at vinna 223b.

gánga: geng at mæla 812; gacc ac beidha! 812; gengir at hanga 253b; géck at segja 172b; koma: comc at sia 83b; fara: fara atvega 43a.

nema: nam at gânga 100<sup>a</sup> 102<sup>a</sup>; nam at binda 101<sup>b</sup>; nam at fella 105<sup>a</sup>; nam at hrosa 136<sup>b</sup>; nam at vaxa 150<sup>a</sup>;

nam at sœkja 161a.

yöraz: gördhiz at deyja 211<sup>a</sup>; gördhist at segja 209<sup>a</sup>. lysta: lystir at kanna 159<sup>b</sup>. sömir at vinna 218<sup>b</sup>; sæmdi at rekja 227<sup>a</sup>. gott er at rådha 218<sup>b</sup>; dælt var at eggja 219<sup>a</sup>; ilt et at hrapa 185<sup>a</sup>; lêtt er at fara 125<sup>b</sup>; skylt er at veita 114<sup>a</sup>; trandhr en ec at segja 165<sup>a</sup>; var ek lystr at lifa 125<sup>a</sup>; er en bûnn at rådha 174<sup>b</sup>; sæmri væri at fylgja 224<sup>b</sup>.

mål er at thylja 241; mål er mer at ridha 1686.

Anch aus vergleichung der übrigen dialetet für diese pripositionale construction bestätigt sich dassehon bei den gebischen gewonnene ergebnis; daß sie nicht als ein gegenste zu der rein infinitivischen angeseln werden mitses, vielmelt diese almälich ersetze und verdränge; selbst vor einige auxiliarischen anonnilen plegt sie zu erscheinen. für unser jetziges gefühl liegt freilich in der präpos, ein stärkerer audruck von absieht, entschaltn oder nüthigung, ich bezu are frägenne bedeutet etwa mehr accinxi me ad intersgandum, ich began frägen mehr interrogare coepi; aber die begriffe verlaufen sich, der Gothe würde das lat, tenpus est ire genau wiedergeben melt ist gaggan; das ahd, zit it zi ganganne kommt dem tempus est eundi nah, würflich heilt es: ad eundum.

Kann der gerundivische flat. auch ohne die pröp. 5: 26, 8 kelaupanne bist (crederis.) es müste eben öfter vorkommen, leicht kann die partikel beim schreiben ausgelalen sein.

Wie zwei reine inf. nebeneinander, so dürfen auch präpositionale stehn, z. b. ir wille im was ze ezzen ze gebene Tit. 155, 4.

Im mlid, erscheint zuweilen die prap, durch vor infinitiven als ein ausdrücklicheres ze. wenn es schon ahdder fall wäre, misten mir die beispiele entgangen sein, auch führt Graff bei der prap, durah keins an. lac gebrochen undr ir fnezen durch den luft suezen (um die luft zu versüßen) Parz. 790, 4; durch ruowen manec gestuppe was af den kultern gesæt Parz. 790, 13; då was manec gedranc durch für komn Wh. 402, 5; bete, die man im durch bliben tiete (daß er bliebe) Iw. 3822; do ich dar kom durch klagen Iw. 4293; daz ist durch vragen getan Iw. 6265; do vloch man unde wip durch behalten den lip Iw. 7736; beide man unde wip durch behalten den lip in der apkot hinser liefen Karl 10b; sol haben dur hæren swines oren Ms. 2, 140b. doch ist der gebrauch nicht häufig und bei manchen dichtern ganz wegfallend. Mnl. finde ich das dor dem te zugesellt : die h daer sal vindeu, dor te cortene sinen dach Floris 440. Man sieht, daß in den wenigsten der angeführten fälle der bloße ins. ausgereicht hätte; es lag daran den begrif der absicht schärfer hervorzuheben, aber die goth. präp. du wäre dasur hinreichend gewesen. Nhd. bedienen wir uns, zu gleichem zweck, der doppelten präp. um zu, welche Luther meines wissens noch nicht kennt; ihr entspricht das nnl. om te. Rein. 1832 steht das einsache om stelen ghinc; der mhd. sprache ist auch ein solches umbe fremd: die schlechte hs. eines frauenlobischen gedichts (Bragur 2, 331) liesert: wolte riten if stelen. Der neunordischen und engl. verstärkungen for at, for to wurde schon oben gedacht. in der isländ. prosa erscheint til at: var büm til at springa Sæm. 211. Übrigens ist bei durch und umbe, die den acc. regieren, das ältere -enne ausgeschlossen. Das nhd. ohne zu mit dem ins. sindet sich in der älteren sprache noch nirgends.

Wie aus dem mhd. gerundium ze tragenne sich nhd. ein part. passiver bedeutung der zu tragende entsaltete ist s. 66 angegeben; ich füge nur hinzu, daß schon im mhd. die form -ende für -enne hin und wieder auftaucht, z. b. gr. Rud. I. 16: ist svår zu tragende. die hs., nach welther Conrads troj. krieg gedruckt wurde, hat lauter solche -nde statt -nne, im 14 jh. scheint jenes ganz vorzuherschen. Albrechts Tit., dessen reime das part. präs. mit ist und wirt verbunden zur ungebühr häusen, ertheilt auch seinem ge-rundium die gleiche form: ze farnde, ze sparnde. ja diese form erscheint sogar im altfries, als die gewöhnliche: to betande, reszande, lestande, kethande (zu bullen, reichen. leisten, verkünden), obgleich einzelne denkmäler vorziehen: to nimane, to farane. Wenn das isländ. neutr. des part. präs. zuweilen gerundivisch in passiver bedeutung gesetzt wird, z. b. alt er segjanda (alles ist zu sagen) varla er trúanda (vix est credendum), medh nefnanda manni cum viro nominando), so hat es nie eine präp. vor sich, und scheint erst für die neuere prosa, nicht ohne rücksicht auf das latein, eingeführt; das zu abgerechnet gleicht ihm unser and. passives part. in form und bedeutung.

## III. Subject des infinitivs.

Wir haben den inf. bisher in seiner abhängigkeit von andern verbis und noch nicht in beziehung auf das zu ihm gehörige subject erwogen.

Hierbei ist nun das von dem herschenden verbo regierte subject und das mit dem inf. verbundene nicht zu mischen.

wenn es ahd. heißt: ih pat in queman, so bedeutet das rogavi cum ut veniret, der acc. in gehört zu pat, nicht zu queman; wenn aber: ih weiz in waltan, scio eum regnare, so bezieht er sich nicht auf weiz, sondern unmittelbar auf waltan. Im einzelnen fall kann es zweifelhaft sein oder gleichgiltig, wohin man den acc. ziehe, z.b. die sätze: ich sehe dich brennen, ich höre den vogel singen sagen entweder ich sehe dich, wie du brennst (conspicio te flagrantem), ich höre den vogel, wie er singt (audio avem canontem), oder ich sehe, daß du brennst (video te flagrare), ich höre, daß der vogel singt (audio avem canere.) für unsere nhd. sprache scheint mir jenes das richtige verständnis, denn wir können ein lat, audio te domum exstruere nicht übersetzen: ich höre dich ein haus bauen; diese an sich untadelhast gebildete phrase würde nur in den mund dessen gelegt werden können, der das geräusch des bauens vernähme, in der älteren sprache dürfte sie aber auch

ganz den sinn der lateinischen enthalten.

Überall nun, wo ein im satz ausgedrückter acc. nicht zum herschenden verbo, sondern zu dem abhängigen inf. dergestalt gehört, dats er bei auffassung des ganzen in zwei sätze den nom. des zweiten, abhängigen satzes gebildet habon wurde, ist die construction des accusativs mit dem infinitiv vorhanden. jenes ih weiz in waltan zerlegt sich in die beiden sätze: ih weiz, daz er weltit. auch die phrase ih pat in queman ist zerlegbar in ih pat in, daz er quâmi, gewährt aber keinen acc. mit dem inf., weil nach geschehner auflösung das in noch bei pat verbleibt. Sicheres kennzeichen der construction des acc. cum inf. ist, daß sie nie die präp. zu verträgt; alle unter II erörterten fälle liefern durchaus keinen acc. mit dem inf., obgleich sie oft das nemliche besagen können, z. b. ich hoffe bald zu sterben drückt ungefähr aus, was das lat. spero me brevi moriturum esse, allein der acc. mangelt eben. der deutsche satz würde dem lat. spero fore ut moriar näher stehn. Darum haben auch jene der construction des acc. mit dem inf. verwandten infinitive nach sehen und hören (s. 100) nie das zu angenommen. Auf den vom inf. selbst regierten acc. kommt es natürlich gar nicht an, z. b. das mhd. ich vürhte schaden gewinnen ist kein acc. cum inf. (nhd. ich fürchte schaden davon zu haben); es könnte eher ein inf. cum acc. heißen.

Die abhandlung dieser construction fügt sich ganz hierher, weil durch sie einfache sätze aus mehrfachen gebildet werden.

weruen.

Beispiele des goth. acc. cum inf. bieten sich vorzüglich nach qvithan dar. hvana mik qvithand mans visan? Marc. 8, 27; hvana mik qvithand visan thôs manageins? Luc. 9.18; jus hvana mik qvithith visan? Luc. 9, 20; qvethun theihvon vairthan έλεγε βροντήν γεγονέναι Joh. 12, 29; qvithand usstass ni visan Marc. 12, 18. Luc. 20, 27; qvath linhath skeinan Il Cor. 4, 6; quath gabaurth anthara thairh thuahl usthulan Sk. 39, 12. nach viljan: hva vileits taujan mik igqvis? τι θέλετε ποιήσαι με ύμιν; Marc. 10, 36; ni vileima thana thiudanon οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦoat Luc. 19, 14; ni vildêdun mik thiudanon Luc. 19, 27; ik viljáu allans mans visan svê mik silban θέλω πάντας ανθοώπους είναι ώς και έμαυτον I Cor. 7, 7. nach wähnen glauben: vėnja uns svikunthans visan, wo im gr. kein acc. c. inf. ἐλπίζω πεφανερώσθαι II Cor. 5, 11; galáubjand Johannén prausêtu visan Luc. 20, 6. nach urtheilen, erachten: ni vulva rahnida visan sik οὐχ ἀοπαγμον ήγήσατο τὸ είναι Phil. 2, 6; thatuh rahnida sleitha visan ταύτα ήγημαι ζημίαν Phil. 3, 7; fráujins láisein in alláim alamannam faúra visan rahnidêdun (domini doctrinam in omnibus hominibus existere putabant) Sk. 51, 16; all dômja sleitha visan ήγουμαι πάντα ζημίαν είναι Phil. 3, 8; man nu thata goth visan νομίζω ούν τούτο καλόν υπάρχειν I Cor. 7, 26. nach lernen: ei galáisjáina sik andháitan (ut discant se confiteri) Sk. 45, 7, da weder láisjan noch andháitan ein rellexives sik bei sich hat. Außerdem: sôkeith sik uskunthana visan Joh. 7, 4; táiknjandans sik garaíthans visan Luc. 20, 20; ik mik silban ni tháu man gafahan έγω εμαυτόν ου λογίζομαι κατειληφέναι Philipp. 3, 13; gadób vas thanzuh gaqvissans vairthan (convenit eos subjici) Sk. 38, 10; mél ist uns urreisan ωρα ήμας έγερθηναι Rom. 13, 11; gôth ist man sva visan καλον άνθοώπω το ούτως είναι I Cor. 7, 26. hingegen Marc. 13, 29. in den worten than gasaíhvith thata vaírthan beziehe ich thata auf gasaihvith, wie auch der gr. ausdruck ὅταν ταῦτα ίδητε γινόμενα bestätigt. Nicht zu übersehen ist der acc. c. inf. nach varth eyevero, auf welchen oft im N. T. wiederkehrenden ausdruck Ulf. sonst meistentheils einen ind. im nachsatz folgen läßt. Luc. 4, 36 heißt es varth afslauthnan allans εγένετο θάμβος επί πάντας, wörtlich accidit ut omnes metu percellerentur \*). Es würden uns

<sup>\*)</sup> noch merkwürdiger in gleichem fall erscheint aber ein wahrhafter dativ mit dem inf.: jah varth thairhgaggan imma thairh atisk και iyiνειο παφαποψεύεσθαι αὐτὸν διὰ τῶν σποψίμων Marc. 2, 23; jah varth

mehr goth. acc. cum inf. vorliegen, wenn uicht schon die zahl der gr. im N.T. sehr beschränkt wäre durch die vorschenke auflüsung in örz: wo Ulf. ein solches örz vor sich latte übersetzt er es in thatei (wie die vulg. in quod oder gar quis) mud ich kenne kein beispiel, daß er dafür den goth. acc. cum inf. angewendet hätte. Daher heilt es genau wie im urtext qvéthum thatei sa is, £2ppr örz oöröge örzty Joh. 6, 14; gasafhvandei thatei ni galiugnida dibomen ein ror kilos Luc. 8, 47; galumida thanmei manageins filn iddis zeuniurevog örz trokig. örze joger örz igjely Matth. 5, 21; sailty thatei praiffetus ni urreisith ibe ort nopogytyte over kyrtyeturu Joh. 7, 52. hätte sich statt dieser structuren ein gr. acc. c. inf. dargeboten, so wäre er auch im goth. undereahnt.

Ahd, acc. mit dem inf. sind keineswegs selten, und am wenigsten werden sie bei N. vermist, der doch unserer sprache nicht leicht gewalt authut. nach sagen: ir quedet mih forwerphen dinvala (dicitis me ejicere diabolos) T. 62, 3; quid these steina zi brôte werdan O. Il. 4, 40 (es steht werden, d. i. werden, und der conj. hat hier mehr für sich, T. 15, 3 übersetzt, quid thaz these steina ze brûte werdên, Ulf. Luc. 4, 3 qvith thamma stáina, ei váirthái hláibs, weil ein befehl darin liegt, wie gr. sinè ivu oi Lidor oùtor agror yérwetur Matth. 4, 3 und eiste tio Lider τοντω ένα γένηται άφτος, auch die vulg. hat in in beiden stellen ut, nicht quod); jehen quot wesen allero dingo ende N. Bth. 170; den ih kewaltigosten jah wesen (quem dixi fuisse potentissimum) N. Bth. 175; er chad sih finden (dixit se invenire) N. ps. 85, 5; er sih saget kot sin (se deum esse dicit) N. ps. 10, 7; sageta iz so wesen gescriben N. ps. 86, 6; daz man Marcholfum saget sih ellenon N. ps. 118, 85; chad ih kot ten wesen (sagte daß got derjenige sei) N. Bth. 38; der den chindelosen chad

sin säligen N. Bth. 136; min herza jehê sih fone dir haben sina guoti N. ps. 25, 7. nach wollen: die ne wile dù sih ferstizen N. ps. 90, 12; der unsih ieo wolta ne wesen winege N. ps. 114, 4; wolta mih wesen N. ps. 17, 17; er ne wolta filios dei sih miscelon ze filiis hominum N. ps. p. 263a. nach wissen: ih weiz megin fon mir ûz quuqen (novi virtutem de me exiisse) T. 60, 6, was bei U. III. 14, 36 lautet: ih irkanta thia kraft faran fona mir; wissa chumftig wesen min improperium N. ps. 68. 21: wizen die stete des meres gibedig sin dero unionum N. Bth. 141; daz tu wizist mih es innene wesen N. Bth. 147; den er weiz sih mugen fersueren N. ps. 109, 4; weist tu dih mennisken wesen? N. Bth. 38; an dero rate er iz wissa al stan N. Cap. 40. nach wähnen, glauben, zweifeln: sih gatracta magan (credidit se posse) fr. theot. 59, 23; wautun in wesan (aestimantes illum esse) T. 12, 3. N. ps. 88, 52 wantun sih geist gisehan T. 230, 3; si wanent sterren fallen fone himile (arbitrantur stellas de coelo decidere N. Bth. 185; unsih erstantan kelanbamês (nos resurgere credimus) hymn. 24, 5; wer sol danne wanen die era wesen sallge N. Bth. 129; wanet tar pilde wesen N. Bth. 138; den wanent sie mit in wesen N. ps. 10b, 1; wandon mil wesen N. ps. 87, 7; got gezwivelot nieman wesen alemalitigen (deum esse omnipotentem nemo dubitat) N. Bth. 176; den sie ne bechandon wesen N. ps. 88, 52. Andere fälle: manot uusih za archennanne, in sewe desan antwurtun mittigart wesan (admonet nos intelligere mare praesens seculum esse) fr. th. 57.9; municho fioriu (solltes heißen statt fioreo) wesan chunni chund ist (monachorum quatuor genera esse manifestum est) K. 192; sih chundida wesan chisendidan Is. 354. fr. th. 53, 5; taz eina ahton ih echert kuot wesen N. Bth. 134; tunchet maune scone gewitpreiton (dilatari) sinen namon N. Bih. 133; daz wir sin zurnen ze handen chomen wesen N. Bth. 123, ist not misseliche namen haben din finvin N. Bth. 144; screib zuó chúfá ligen folle N. Bth. 52; bechennest neheina wara erhafti chomen N. Bth. 125; in disa wis ist not dien chuningen mer ana ligen wênegheite danne sâligheite N. Bth. 130. 134; ih ward guar in nalı Philologia chelen N. Cap. 44; daz pezeichenet unsih mngen durstege werden N. ps. 41, 2; diu ih tir geouget habo daz ne gennugen N. Bili. 146. für keinen acc, c. inf. halte ich den satz : ne laze nicht sinen hals aberwunden werden N. Bth. 132, da der acc. sinen hals unmittelbar zu läzen gehört, auch in dem otfriedischen

sehet ir mih queman (videbitis me venturum) IV. 19, 53 bezieht sich, des zwischensatzes ungeachtet, mih eher auf sehet als auf queman. Belege aus K. 22<sup>b</sup> 27<sup>a</sup> 35<sup>b</sup> sind absichtlich übergangen.

Mlid, wird es schon mühe oder vorsicht kosten echte und unzweideutige acc. mit dem inf. nachzuweisen. Nach den wörtern sagen, wissen, wollen, wähnen sucht man die ersten beispiele, aber keine oder sehr wenige sind zu finden. wenn es Iw. 5642 heißt; ich wände mich genieten græzers liebes mit dir und Bon. 48, 16 ich wände mich wol spisen; so sind mich genieten und sich spisen reflexiva, das pron. hängt von genieten und spisen ab, nicht, wie bei jedem acc. c. inf., der inf. vom pron. Andere scheinbare beispiele ergeben sich nach bitten: die fürsten den schaz in (dat. pl.) baten teilen den wætlichen man Nib. 92, 3; er bat sich leben lazen Nib. 188, 1; bit sie balde mit in gan Ben. 376; der bitte im got geben nach dirre werlte ein ewic leben; bat riten sine liute gr. Rud. D. 17: diu frouwe bat sich wisen Nib. 952, 1; ir gast (acc.) si sich küssen bat Parz. 23, 30; der wirt in sich tiz sloufen bat Parz. 166, 12. entw. gehört der acc. zu bitten, oder es liegt ein inf. cum acc. vor, nirgends ein acc. cum inf.; man bilde conjunctionelle satze, und nie wird der fragliche acc. zum nom, werden, wie bei auflösung des wahren acc. c. inf. stets geschieht. Nach sehen und hören : in gesach nie wîp han so gernden lip Ms. 1, 25ª: ich sach vil liehte varwe han die heide Ms. 1, 97b; ich silie si han so suezez leben Ms. 1, 150ª; des hortet ir mich jehen Iw. 800; ich hær uns (nobis) geste bringen (afferri, adduci) Gudr. 2542; ich hortin wol den ersten sin Bit. 5166; dies alles können wirkliche acc. cum inf. sein, und am annehmlichsten erscheint die construction für die beiden letzten beispiele, weil Hettel die gäste nicht hört, sondern bloß vernimmt daß sie kommen, und auch im Bit, heren vernehmen bedeutet. zweiselhaft scheinen die andern fälle; der sinn ich sah nie ein weib, das so erwünschten leib \*) hatte, ist fast vorzüglicher als der wenig verschiedne: ich sah (erfuhr) nie, daß ein weib u. s. w. Nach lassen nehme ich wie in der notkerischen stelle keinen acc. c. inf. an und ziehe den acc. immer zu lassen: die (quam) sich der grål tragen lie Parz. 235, 26. Tit. 24, 4 \*\*), wir würden

<sup>\*)</sup> es stelt geradegeraden lip (corpus maxime expetibile), welches gerade den participien s. 65 beizuzahlen ist.

<sup>&</sup>quot;") alts. let ina the ledean thana lindscadon Hel, 32, 13,

heute sagen: von der sich der gr. tragen (portari) ließ, cui ut se portaret concessit; låt sich den haz verenden Gudr. 2090; låt mich zuo den vrowen gån Walth. 91, 1. Folgende beispiele des acc. c. inf. sind unleugbar, es werden sich ihnen nicht viele hinzufügen lassen: ich wolte alle liute mesen als ich bin altd. bl. 1, 222 aus I Cor. 7, 7; ich wünsch den küelen brunnen ersigen in; ich wünsch ouch in den ahsen gebresten den gezierten wagen Ls. 1, 411; ich wünsch den triuwelösen ir falschez umbefähen (subst.) wib und man versmähen Ls. 1, 413; Pêtrus håt gesprochen dise tür werden niemer hinnen für entslozzen mer noch if getän Diut. 2, 11; ich erkennen alle dise stücke wär sin, welches aber nur eine dem latein nachgebildete urkundenformel sein mag (vom j. 1290 in Höfers saml. p. 49.)

Heute sind alle solche fügungen abgekommen. zwar im 16.17 jh. erscheinen noch spuren, mehr in bestimmter redensart. Luther hat II Petr. 1, 13 ich achte es billich sein, und Opitz: acht ich es das beste sein (optimum esse judico) Da man um diese zeit dem reinen inf. fast überall die präp. zu vorschob, bediente man sich ihrer auch ganz unpassend in solchen constructionen des acc. mit dem inf., die von natur kein zu vertragen; im canzleistil und in tomanen von 1680-1730 begegnen phrasen wie: ich befahd wuhr zu sein; ich habe dies geschehn zu sein mir erzählen lassen; da ich mich zu liegen vermerkte. dergleichen wurde aber später mit recht gemieden, und ist nie deutsch gewesen.

Mnl. wird es damit wie mhd. beschaffen sein. einen echten acc. c. inf. bietet Floris 92 dar: tierst dat hi den somer vernam bringhen dat nuwe lôf (quam primum intellexisset aestatem adducere nova folia); aber in: nie hôrde man so scone tale vôrt bringhen Rein. 1874 hängt tale eher von bringhen ab. Der flandrische gerichtsstil des 17 jh. scheint wiederum ein te einzuschalten: secht, noint gewêst t'hebben (ait se nunquam fuisse); lôchent oint begeirt t'hebben (inficas it, se unquam petivisse); kent viermael god verlôchent fhebben (confitetur se deum quater abnegasse.) \*) allein genauer zugesehn fehlt hier überall der acc. und die fälle gehören unter 11, nicht hierher.

Aus der alts.. uns fast nur durch ein einziges denkmal bekannten sprache vermag ich kein beispiel des acc. c. inf.

<sup>&#</sup>x27;) Cannaerts bydragen tot het oude strafrecht in Vlaenderen. Gend 1835 p. 477, 478.

zu gewinnen; nach gifragin folgt, wie im ahd., die conjunction that. Die ags. fälle beschränken sich auf hyrde (audivi) und gefrægn (fando accepi.) ne hŷrde ic cymlicor ceol gegyrvan (non audivi navem melius exstrui) B. 75; ne hŷrde ic snotorlîcor guman thingian (n. a. virum prudentius intercedere) B. 3681; that ic aldor gefrægn fyrd qebeodan (tum audio principem conscripsisse exercitum) C. 118, 9; that ic adre gefrægn slege fæge haledh slæpe tobredan (mox audivi neci destinatos viros e somno se eripere) Thorpes anal. 138, 49; gefrægn ic thâ Holofernus vîn hatan vyrcean (audivi H. vinum jussisse parari) das. 131, 13; tha ic nedhan gefrægn hüledh to hilde (tunc audio virum fortem pugnam adortum esse) C. 124, 9 \*); ic that vif gefrægn vordum cydhan (feminam audio verbis certavisse) C. 135, 13; that ic on Lothe gefrægn hædhne heremäcgas handum gripan (tum in Lothum viros paganos manus injecisse audio) C. 149, 29; ic ær ne gefrægn men geféran (fando non accepi viros duxisse) C. 196, 2; thâ ic sendan gefrægn svegles alder sveil of heofnum (tum audio coeli dominum sulphur e coelo misisse) C. 153, 17: thâ ic vîde gefrægn veorc gebannan (tum longe lateque audio opus edictum esse) B. 147; no ic on niht gefrægn heardran feohtan (non audivi fortiorem virum noctu pugnare) B. 1145; ne gefrægn ic freondlicor mådhmas gummanna fela odhrum gesellan (non audivi viros viris benignius dona obtulisse) B. 2047. alle diese belege sind formelhaft, und scheinen aus einem älteren, allgemeineren sprachgebrauch übrig geblieben.

Die altn. poesie und prosa bietet zahlreiche beispiele des acc. mit dem inf. dar. fimm hundrudh dura hygg ec å Valhöllo vera (quingentas portas puto Valhallae esse) 43°; satt hygg ec mic segja (me verum dicere puto) Sæm. 79°; hvar såttu brüdhir bita hvassara (ubi vidisti sponsas edere avidius) 73°; såca ec meira miödh mey um drecka (non vidi virginem plus mulsi bibere) das.; engi iötunn ec hugdha iafnramman vera (nullum gigantem putavi pari virtute pollere) 31°; af hans vængjom qvedha vind koma (ex ejus alis perhibent ventum provenire) 35°; thar Heimdall qvedha valda veom (ibi Heimdallum dicunt pracesse sacris) 41°; æ qvedha bandingja bifaz (semper dicunt captivum in meta esse) 187°; yekur læt ek that gull um

<sup>&#</sup>x27;) eine auch bei Thorpe misverstandne stelle: nedhan ist das goth, nanthjan, alid, nendan.

sefit verdha (vobis jubeo hoc aurum donari) 1372; veit ec falli fölkvitr sofa (scio in monte pugnandi peritam dormire) 192<sup>3</sup>; vilkat ek mann traudhan aldri tŷna (nolo virma invitum perdere vitam) 223<sup>5</sup>; ask veit ec standa (frazioum novi stare) 3<sup>5</sup>; thik qvadhz hilmir hitta vilja (te dixit rex se velle convenire) 147b; qvaztu engi mann ega vilja (dixisti te nullum alium virum habere velle) 154?. in den beiden letzten stellen muß der zum inf. gehörige acc. pron. aus dem reflexiven verbo quadhz = quadh sik entnommen werden. Das häufige vorkommen dieser construction in der edda verbürgt uns, dall sie der deutschen sprache überhaupt angemessen und namentlich im goth. und ahd. nicht erst den fremden texten abgeborgt war, ich finde sie auch noch in den schwed. voksliedern zu haus: han önskar i sitt hjerta den jungfrun vara sin 1, 61; nu vantar du mig icke komma 1, 153; aldrig såg jag nagon stolts jungfru bättre kunna dricka 1, 141; aldrig såg jag n. st. j. hafva två djerfvare ögon 1, 141; hon säger (dicit) sig hafva herr Axel så kär 1, 156; fehlerhaft mit eingeschaltetem att: säg dig att vara mitt hemliga bud 1, 154, In den parallelen dan. liedern wird dem acc. c. inf. jederzeit ausgewichen; vielleicht findet er anderwärts statt, sicher nicht so oft als im schwedischen,

Uber das verhältnis des blossen von verbis abhängigen inf. zu der construction des acc. mit dem inf. noch folgendes.

Jener reine inf. enthält entw. eine vom subject des satzes (dem casus rectus) ausgehende handlung, z. b. nach den anomalen und auxiliaren wörtern: ich mag das thun, ich will es thun, ich beginne streiten, er geht schlafen, sie that weinen; ferner nach glauben, fürchten u. s. w. bier wird sowol intransitiver zustand bezeichnet, als transitive einwirkung: er will dich lehren, du kannst ihn tadeln.

Oder es liegt in dem inf. die handlung eines andern, auf welche eben erst durch das im satz herschende subject eingewirkt werden soll. so nach dem nicht auxiliaren thun, geben, lassen, heißen, bitten, sehen u. s. w. ich gebe dir trinken, er heißt ihn springen, laß ihn schlafen, du bittest mich kommen. Nur reflexiv kann die handlung sich auf das subject selbst zurück beziehen: ich lasse mich gehn u. dgl.

Ersteren inf. könnte man den subjectiven neunen, letzteren, weil das abhängige subject objectiv wird, den

Vor beiderlei infinitiv hat sich die präp. zu eingedrängt, bauptsächlich doch vor objectivem,

Noch objectiver erscheint er aber in der constructionen des acc. c. inf., nemlich

- 1. er steht auch nach verbis, die sonst nur den subjectiven hinter sich haben, z. b. der unsih wolta wesen, der unsih weiz rehte tuon.
- die abhängigkeit des schon objectiven inf. wird dadurch erhöht. jenes ich hære geste bringen ist objectiver als ich hære dich jehen.
- er findet nach verbis statt, die gar keinen bloßen inf. auf sich folgen lassen k\u00fcnnen, namentlich nach sagen, sprechen, wo wir nlid., seit dem verlust des acc. c. inf. nothwendig zwei s\u00e4tze bilden m\u00fcssen.
- umgekehrt kann nach vielen wörtern, die den reinen subjectiven inf. regieren, kein acc. c. inf. eintreten, z. b, nach sollen, mögen, können, gehen, kommen u. s. w., auch nicht nach geben.

Das verbum von welchem eiu acc. c. inf. ahhäugt hat mehr gewicht und nachdruck als das den blöhen oder präpositionalen inf. regierende. dieses kann auxiliar werden, jenes nie: wenn unf, wollen und wissen der acc. inf. folgt, so liegt darin der sinn des ausdrücklichen willens und der stattfindenden erfahrung; so ist in dem lat. volo solvere, scio solvere das volo und scio uubedeutender als in volo ut solvas, scio te solvere: die beiden ersten solvere erscheinen subjectiv, die beiden letztern objectiv. Der satz, worin ein acc. c. inf., zerlegt sich viel sichtbarer in zweit sätze als der mit dem blofen inf.

Soviel von dem acc. mit dem inf.; es ist übrig von dem nom. mit dem inf. zu handeln, in welchen jener häufig umgesetzt werden kann.

Der inf. hat den nom. neben sich

1. wenn auf die verba zweiter und dritter anomalie der begrif zein oder werden folgt; goth. ni mag meins sipöneis wissin où δύναται μου μαθηνής είναι Luc. 14, 26, 33; skal sunus mans uskusams vairtham δεί του νίου τ. α. αποδοκιμασθήγαι Luc. 9, 22; skulda spille vairtham (debebat nunius fieri) Sk. 38, 20; läis sads vairtham öldu χορτάζοσα μ. Philipp. 4, 12. ahd, wer eð wolle mein græge lw. 869; nu müczet ir mins rihtæres fin lw. 1934; daz ir min herre werden sult lw. 7970 der morgenstern möhte sin niht schæner (pulchrior) lw. 626; nhd. er soll der könig sein; du kannst der reluced.

werden. bei adj. und part. fehlt schon ahd. oft, mhd. nod nhd. immer das nominative kennzeichen, z. b. mhd. ir sult der rede sin erlan (goth. fraletans) 1w. 4322; iuwer zunge müeze guneret sin (goth. unsveräida) 1w. 838.

2. ebento wenn nach andern verbis, die den subjectiven inf. regieren, sein oder werden folgt, goth. sei ustatikana labiida wairthan (quae perfici debeba) Sk. 37, 11; valjam anahaimjäi "vi visam (malumus domi esse). ahd, ni churi horskér wesam (noli citatus esse) Dint. 1, 527\*, nhd. er fürchtet könig (goth. thiudans) zu werden; der letzte zu sein \*\*).

3. nach diinken und scheinen (videri): am schluß des goth. I Cor. briefs heiltt es: thugkeilt melida visan (vidertur scripta esse); ahd, der kizogan vesam was kadaht (qui trahi videbatur) Diut. 1, 506; mld. waz dunket dich daz beste sin? cod. kolocz. 110; ez döhte sie allez scharlach sin, das. 99; nhd. er scheint der stürkste zu sein; dieser grund scheint der wichtigste zu beieben. Ahnlich ist das altn. einn rammari hugdhone üllum wera (omnibus aliis acerbior esse mill videbar) Sem. 1889.

4. wenn nach den verbis sagen und glauben der acc. c. inf. stebt, d. h. der inf. ein auderes subject als jene verba enthält, können sie in das passivum und in das subject des inf. umgesetzt werden, wodurch sich der objective inf. in einen subjectiven, der acc. in den nom. verwandelt, so entspringt auch im lat. aus dicunt regem venire, credunt ee esse felicem der passivische satz: rex venire dicitur, felix esse crederis. Das goth, qvilhand thiudan qvinnan, galainbjand thuk dudagan vinan müste creatzt werden können durch thiusdaus qvilhada qvinnan, thu galainbjaan das sawdags visans jeht habe keinen heleg zur hand. Statt des abd. kläupant dih wesan chumfligan (credunt te esse venturum) sollte stehn dürfen kläupip ipst wesan chumfligér; ich finde hymn. 26, 8 kelaupanne pist (f. za kelaupanne?), was eigentlich aussagt credendus es, unsere con-

<sup>&</sup>quot;) in beiden hes. anahäimjäim: doch wie ware hier der dat. zu vertheidigen, da nicht einmal der acc. stehn könnte?

<sup>&</sup>quot;) shaitch das iat. rettalit Ajax esse Jovia pronospor atsit des sec. 
'(ni se esse pronepotent) wir müssen asgens er gab an der nic.
'(ni se esse pronepotent) wir müssen asgens er gab an der nic.
'(ni se esse pronepotent) er stelle seine s

struction aber dennoch rechtserigt. Mit dem aufhören der acc. c. inf. hört auch diese umdrehung in den nom. auf, und es fehlt mir schon an einem nihd, beleg. Es erfordert übrigens die volle verhärtung des alto. rellexivs in das ist, passiv, wenn der satz qvidho alla fegan verdha (diesban omnes fore laetos) verwandelt werden kann in qvådhoz allir verdha fennir (omnes lati esse diebantur.)

Die lat. sprache setzt nach verbis entw. den reinen inf., oder sie entfaltet einen acc. und nom. c. inf.; präpositionen mengt sie nicht ein, sondern verwendet da wo unser zu gilt gerundium, supinum und participium. die griech steht uns darin näher, dall sie auch präp., jedoch nur mittelst des artikels, vor den unversänderlichen inf. stellt. beide aber bedienen sich des acc. c. inf. freier und reichlicher.

In den romanischen ist der acc. c. inf. erloschen; zwischen bloßem und mit präp, versetztem inf. herscht, wie bei uus schwanken, aber fennere unterscheidung mehrfacher präp., zumal der italienischen.

Der gebrauch von präp, vor dem inf. hat im litth, und slav ebenso wenig statt als im latein, den acc. c. inf. kennt die litth, nicht die slav. sprache. Bemerkenswerth für den goth. dat. c. inf. (s. 115) ist das vorkoumen ähnlicher constructionen im slav. (Dobr. p. 634) und litth. (Mieleke p. 189); weniger darf der herangezogene lat. dat. bei esse nach liest oder necesse set (mihli liect esse felicie statt liect mihl esse felicem) ") verglichen werden. Der litth. sprache ist einse felicien) ") verglichen werden. Der litth. sprache ist einse fielle infinitisscher formen eigen, die allsav. und serbische pleet, gleich der lat., nach verbis der bewegung das supinum statt des inf. zu setzen (Dobr. 645).

## PARTICIPIA.

In bezug auf die modalität des verbums haben wir noch zu erwägen, wie participia einen andern modus vertreten können.

lhre adjectivische natur bringt sie dem substantivischen inf. am nächsten.

Man muß unterscheiden, ob participia selbständig für sich, oder in verbindung mit auxiliarien auftreten. In jenem fall dürfen sie an die stelle jedes modus gesetzt werden und besonders sind die absoluten participia von großer wikung. Diesses naher zu entwickeln gehört nicht hieher.

Unser part. prät. dient zur umschreibung der vergangenheit, wie in dem folgenden cap. erörtert werden soll. von seiner zuziehung zur passivunschreibung ist bereits s. 10 ff. gehandelt worden.

Hier habe ich zu erwägen inwiefern participia den abhängigen inf. ersetzen, und ziehe folgende einzelne fälle in betracht.

1. part, präs. nach sein und uveden (s. 5-7) steht der construcion des inf. mit diesen wörtern (s. 7-92) nahe, itt aber beträchtlich älter als sie, und wurzelt von frühe und in unserer sprache. wenn vairthand malandans Luc. 17, 33 dem gr. Goortea die 36 souau nachgebildet scheinen könnte, so ist varth yalevjands inn Luc. 6, 19 unabhängig von frirero repodoirye, usbeidands ist Luc. 18, 70 narzoolyvion, und das ahd, sinulm bitande Is. 408 vom late of the service of the

2. part. priis. nach kommen (s. 8) dem inf. nach kommen vergleichhar (s. 8. 97.) auch ahl. quam ruufenti O. III. 19, 5; mnl. quam gaende Rein. 291; engl. come going. part. priis. nach fahren und gehen, dem inf. nach beiden (s. 96, 97) khnlich. ahd. fuar jagönti O. III. 8; fiar reinioni O. III. 10, 14; farent wallonte IV. 2, 25; sh ferit stözenti V. 14, 10; giang kösönti V. 9, 10 V. 10, 27; giangun kösönti V. 10, 10, 10; singun in V. 10, 24; singun in dis mit. V. 10, 25; singun in dis mit. V. 10, 26; singun in dis mit. V. 10, 27; singun kösönti V. 10, 10; singun kösönti V. 10, 27; singun kösönti V. 10, 26; singun in dis mit. V. 10, 27; singun kösönti V. 10, 28; singun kösönti V. 10, 10, 11; singun kösönti V. 10, 10, 11;

5. part. prüs. nach thua, finden, sehen und ühulichen. alıd. lhaz er then weg mit wäli mammunten giddit O. IV.
4, 28, falis sich mammuntan als part. rechiterigen lälti; smelzanti tuanti (liquefaciens) Dint. 1, 5119; mhd. ar tuoti nieude Parz. 291, 4; den ich dä steinde vant IV. 282; weinende (plorantem) er si vant Nib. 807, 1; daz er ein récht steinde vant IV. 3897; in släfende vunden IV. 3892; in hangende vant IV. 4684; goth, gasehv manuan situandan at mösi elder sürgenoro van Üptravo krit ör teknivon Matt. 9, 9. Luc. 5, 27; ahd. gisah man sizzentan zi zolle T. Mattla, 9; 9 st daz ich ulmen herren lebende (viventem) geschen hän IV. 4269. mnl. slapende vant Floris 3319, nltd. nur nach finden: ich fand ilm schalbend, sitzend, liegend.

6. alls, part, prät. cuman nach werden (s. 7. 8.)
7. part, prät. nach kommen (s. 8); ich schreibe noch andere mhd. belege her: quam gestrichen Rolh, 5081; kom gedogen Mar. 84; kom gesaugen Mar. 105; kom gegan Nih. 806, 4; kom gesigelt Parz. 16, 23; kom geriten Parz. 435, 4. Wh. 379 30; komen im widerriten Parz. 399, 28; komen gehurt Wh. 58, 3; kom nach gejagt Wh. 440, 6; kom gevarn Wh. 421, 18; kam gedurungen flab. 732. Bit. 3577. Dietr. 702; kam gerüsert Troj. 3097. 12341. 23723. 24941; kam gerüsert Troj. 5097. 12046; kam gestichen, gestreichet und gestrichen Trist. 17541; gestören kam Bon. 44, 25; kämen gedont Ottoc. 6294; übera kam Bon. 44, 25; kämen gedont Ottoc. 6294. übera drücken die participia hier eine heftige oder gelinde bewenne auss.

8. part. prät. nach lassen in der bedeutung des inf. hauptsächlich altn.: gulli keypta léztu Gymis dottur (G. tochter lieftest du mit gold erkaufen) Sæm. 65b; lætr Sæhrimni sodhinn (läst den S. sieden) 42b; letu hans fiori farit (ließen sein leben vergehen, d. i. tödteten ihn) 123b; let hami vara undir eik borit (ließ unser gewand unter die eiche tragen) 2284; misköld ec vil etinn låta (das herz will ich essen lassen) 189b. wie nach lassen der inf. bald activen sinn hat bald passiven (s. 62), kann auch hier fürs part, der eine oder der andere eintreten; in jenem fall steht dann låta fast auxiliarisch, lætr sodhinn = sýdhr, coquit, obgleich die genauere bedeutung ist coqui facit. unsicher, ob in der letzten stelle etinn lata heilit edere oder esum (edendum) dare, sinere ut edatur? Ich habe kein ahd., und nur zwei nihd. beispiele für diesen sprachgebrauch, es wird aber noch andere geben; diez im då heten lazen uf der tavelen gestanden (auf dem tisch ste-

hen lassen) Wh. 275, 8; und het si min genozzen lan (hättet ihr sie meiner genießen lassen, d. h. ihr zum vortheil gereichen, was ich für euch gethan) Iw. 3142, woweder nöthig ist geniezen zu lesen, noch bei genozzen ein gan zu supplieren. Desto reichlicher ist im ahd. mhd. und nhd. die analoge anwendung eines durch un negativ gewordnen part. prät. neben lassen: ahd. er thar niheina stigilla ni firliaz ouh unfirslagana O. II. 4, 9; mhd. låt unvernomen! (ne sinatis ut patesiat) Parz. 667, 25; mhd. der niemen ungespottet lie (eines jeden spottete), Iw. 1066; ich wil ir ungevluochet lan Ms. 1, 179a; ich mac si ungevluochet lân Ms. 1, 179a; si wil mir ungelonet lân Ms. 1, 1796; daz siz niemer ungeniten lieze Gudr. 6820; daz liez wir iuch unverdeit Bit. 27; der liez uns unberihte Bit. 24; der helt liez ungezürnet daz Bit. 1300; ir solt si unverwundet lan Bit. 2506; erz ungebunden lie Bit. 3270; nhd. etwas unerwogen, unberücksichtigt, ungetadelt, ungestraft u, s. w. lassen. das kann man wieder activ nehmen für nicht strafen, oder passiv für zulassen, daß nicht gestrast werde (impunitum relinquere, sinere ut non puniatur.) 9. part. prät. nach thun statt des inf., in auxiliarischer bedeutung: mhd. tuo mich noch von sorgen erlöst Ms. 1, 1974; wer tuot senden man von sorge erlöst? Ms. 1, 2004; wer tete mich von leit erlost? Troj. 22065; tuot im daz erkant Iw. 5124; tet im erkant Wigal. 3102; si tuot verdrert (?) Ben. 144; tuot verselt (abigit) das.; ich tuon nach 14 gesant (lasse nach euch senden) Trist. 10885; den er tuot erlost Barl. 38, 21. 147, 7; er mac nieman tuon erlost Barl. 241, 26; in tet von zwivel gar erlost Barl. 351, 5; unde si mit sige tet geschaut Barl. 314, 8; den gelouben tet erkant Barl. 4, 16; tuont den touf erkant Barl. 103, 6. Wo inf. und part. prät. gleichlauten läßt sich bloß aus andern gründen, welcher modus gemeint sei, entscheiden z. b. vergezzen tuot Bon. 94, 77. Ahd. unfarholan duan O. II. 7, 20.

10. part. prät. nach machen. ahd. iz machont al girustit O. I. 1, 14. mhd. wie mac der bilde trost von sünden machen inch erlöst Barl. 242, 21, ungleich seltner

als tuon in gleicher anwendung.

11. part. prät. nach frommen. ahd. in frumeta erslagen N. ps. 50, 1. mhd. die vrouwen verlorn vrumen cod. pal. 361, 77b; si frumten der helde vil erslagen Nib. 228, 1; etstochen vrumen Ls. 3, 231; gelesen frumen Doc. misc. 2, 151; frumete verlorn Flore 6524. seltner der inf.: er vrumte manegen vallen in daz bluot Nib. 1908, 4.

12. part. prät. nach schaffen. mhd. si wænent daz i'n

schüef erslagen Parz. 26, 30.

13. part. prat. nach geben, das auch sonst sich mit tuon berührt. aber nur nihd, bei Hartwig von dem Hage: der angel den visch gevangen mit dem köder (? kerder) git; daz dich min swert dem bittern tot erslagen git Aw. 3, 153. eine äußerst seltne structur. im satz: die slüzzel er behalten gab cod. kolocz. 186 scheint behalten inf.

14. part. prät. und präs. nach bringen. der zweite abschnitt hat auszuführen, daß die ältere sprache dies verbum nicht selten zu adj. fügt, ahd. auch zu part.: de wibnassi kahaltana pringan Wackern. lb. 7, 14; mhd. den (reiger) brühten valken dar gehurt Parz. 400, 21; do siz (das pferd) geriten brahten dar En. 5232; brahte ein tier getragen Iw. 3326. nlid. einen getragen bringen. nilid. auch beim part, präs.: der vogel singen hat mich kügende braht Ms. 1, 1702; sprechende breugen H. v. Meisten 2128.

15. part. prät. nach hören. mhd. ich gehörte nie gelesen Rab. 779; nu hân ich ofte hort gesaget Amgb. 17b. altp.

heyrdi lesit that.

16. part. prat. nach altu. fa. nicht in der edda, nur in der prosa, z. b. ef hann fåi fundit Baldr (si possit invenire Balderum) Sn. 65; feugu ei haldit hestinn (egnum retinere non potnerunt) Sn. 66; hann feck thvi orkat (perficere potuit) und ebenso dan. han fik det udrettet.

17. part. prat. nach sollen. mlid. waz sol lenger hie gelegen? Herb. 27c; waz solde daz hie geredet? Hartm. v. gelouben 425; waz sol golt begraben? Ms. 1, 54°; waz sol diu spise für mich braht? Renn. 5319; waz sol da mê von gesaget? Diut. 1, 8; waz soldistu so guot geborn? Diut, 1, 18; waz sol iu mêr da von gesaget? livl. urk. 654; auch in der colner weverslaicht 187 wat sal vil hin af gesaicht? altu. thari skulu ok tulin nöfn theirra (darin sollen auch ihre namen aufgezählt werden.)

18. part. prat. nach wollen. mhd. waz wolt ich swerts umb dich gegurt? (wozu ein schw. um dich gürten?) Wh. 67, 10. altn. så er vill heitinn horskr Sæm. 181,

19. part. prät. nach taugen. inhd. waz toue din hant vol genant? Wh. 328, 29; waz touc nu mêr da von geseit? Wigal, 2764; waz töht ez iu gelenget? Trist. 9248; waz touc diu rede gelenget? cod. kolocz. 268.

20. part. prät. nach altn. muna: sia mun gipt lagidh (ea fortuna tribuetur) Sæm. 179b; saman muno brullaup druckin (nuptiae simul celebrabuntur) 1784; thâ mun han kominn (dann soll er kommen.)

21. part. prät. nach helfen. mhd. waz hulfen alle die gezelt? Ben. 129; niut hilfet al ther werlte hunt gekouft Ms. 2, 150°. mod. wat lulpet me getald? Sassenkr. 101. mol. wat holpe vele gesproken? Rein. 2484. nol. wat dient 'er nu gedaan? (was ist unn zu thun); wat balet geleeft in hoverdicheit? (was hilfs in hoffart zu leben.)

22. part. prät. nach gut, leicht, schwer, lieb, nütze sein und ähnlichen. mhd. daz ist also quot vermiten lw. 4711. 5094: dar umbe ist harte guot gelesen Diut. 2, 4; ez ist in sêre guot gelesen Trist, 172; dêst baz verborn Ms. 1, 1583; ez wære dir bezzer vermiden S. Ulrich 53b; bezzer ist din reise verborn Dietr. 314; est bezzer bilde genomen Ms. 2, 151\*; bezzer ist gemezzen zwir Ms. 2, 2534; wæren bezzer verbrant Iw. 7308; ez ist ein schedel baz verkorn Rab. 419; da von ist mir michels bezzer geswigen Berth. 142; daz ist in lihte geseit Trist. 6055; daz im vil swære was vernomen Trist. 5879; uns ist noch hiute liep vernomen Trist. 218; obe iu nu vil liep ist vernomen Trist. 5175; daz mir lieber wære der truhsæze ze manne genomen Trist. 11627; din wære iu liep gewonnen Troj. 8076; mir ist lieber tot gelegen Troj. 8245; iwer kunft vil lieb ist ir vernomen Frauend, 75; daz si als wæge wæren verswigen als für braht Trist. 5393; daz wære mir schedelich verswigen Ms. 2, 249ª, mnl. dêrre es goet nu ontbroken Maerl. 2, 95; die claghe ware bet verholen Rein. 255; die hem onnutte sin ghehort Rein. 16. nhd. besser ist geschwiegen als geredet; das ist leicht gethan, leicht vergessen, wobei man leicht nicht fürs adv. nehme, in dem scheinbar ähnlichen: das ist bald gesagt, läßt sich das adv. nicht leugnen, aber diese phrase scheint entw. falsch gebildet oder der franz. c'est bientôt dit nachgeahmt.

Die enge berührung aller dieser participien mit dem inf. liegt zu tage.

von 1.-4 steht das part, präs, dem aubjectiven inf. beinahe gleich: wart fliehende — wart fliehen; kam ritende = kam riten; giang klagönti = giang klagön; blef zittende = blef zitten. nicht anders verhält sich dies part, zum obj. inf. unter 5: sah in stende = sah in sten; brähte mich lügende (14): versetzte mich in gedanken und sorgen.

auch das part. prät. unter 6. 7 entspricht wieder dem subj. inf.: ward cuman — ward kommen; kam geriten kam riten. zwischen kam geriten und kam ritende ist der unterschied fast unfüllbar, beide aber drücken mehr die bewegung, kam riten mehr das factum aus. nur scheint mir das part. prät. formelhafter und eingeschränkter im gebrauch: es hat nach kommen statt, nicht nach geben und fahren, das part. präs. nach kommen, gehen, fahren.

nach finden und sehen drückt das part. prät. vergangenheit, der inf. gegenwart aus: er sah ihn zu boden gefallen = gefallen liegen, er sah ihn z. b. fallen = cadere. so auch 15: erzählt hören, als etwas erzähltes vernehmen; erzählen hören, audire narrari.

erkant tuon = machen daß etwas erkannt werde; erslagen frumen = verursachen, daß einer erschlagen werde; ähnlich erslagen geben. subjectiv ist das part. nach bringen (14): getragen bringen = tragen, geriten bringen = reiten; auch steht kein inf. nach bringen. weniger schon nach nord. få (16), denn få haldit bedeutet zwar halten können, läßt sich aber auch nehmen für: erlangen, daß gehalten werde.

Bei 6 und 7 hat das part. prät. activen sinn, bei 8 bald activen, bald passiven, von 9-22 nur passiven, folglich muß es sich da fast überall in einen objectiven inf. auflösen, ausgenommen bei 14 und vielleicht 16.

Das passivisch gedachte part, prät, scheint aber in allen solchen fällen abhängig, wie wir im verfolg sehn werden, von einem ausgelaßnen inf. zumal erhellt das aus 15: denn da nach hören der active inf. passivbedeutung annimmt (s. 61), so weist das part, prät, auf einen durch auxiliare ausgedrückten inf. pass, hin, ich hörte gelesen = ich hörte gelesen werden.

Nach taugen, helsen, gut sein (19. 21. 22) gleicht die wirkung des part. prät. gänzlich der des ins. mit zu, nach denselben wörtern (s. 108. 110.) waz touc da von geseit? daz ist guot vermiten = waz touc da von ze sagene, daz ist guot ze vermidenne. Die construction unter 22 reicht sast an die des lat. supinoms auf u nach den adj. leicht, sachwer u. s. w.: optimum est sactu, sacile est dictu, und wie hiersur sich sagen läßt: optimum est sacere, optimum est ad saciendum, stehn auch unserer älteren sprache die wechselnden ausdrücke zu: daz ist bezzer getän, d. i. bezzer tuonne.

Unverkennbar haben die meisten hier erörterten participialconstructionen erst in der mittleren sprachperiode sich entwickelt; nur einige darunter knüpfen höher an. viele bestehen nur in gewisser formel; namentlich fragweise, von keiner einzigen anwendung des part, prät, 8-22 weilt die golh. sprache, deren lebendiges verhalten uns freilich nicht recht aufgedeckt ist. Unser nich aber, umschreibungen weniger scheuend, hat jeuen mild, compendien, zu seinem sachhiel), meist wieder entnagt.

## Verbalellipsen.

Hier, am schlusse des cap., scheint es der ort einiger ellipsen zu gedenken, die jeden modus betreffen, vorzüglich aber inf. und participia, von deren modalität eben die rede war.

Bei allen auslassungen ist sowol die beschaffenheit des wegfallenden worts als desjenigen, nach dens es wegfüllt, zu berücksichtigen. ausgelassen werden kann nur durch dessen verschweigung keine mudeutlichkeit erwächst. Frische, lebendige wörter unterliegen der ellipse nicht, sonderu die deren sim durch öftere wiederkehr erbläßt ist; an bestimmter stelle, neben gewissen andern, ihnen gewölnlich verbundena ausdrücken verstehn sie sich gleichsam von selbst. Nothwendigkeit entspringt jedoch niemals sie zu unterdrücken, die sprache bedient sich ihrer freiheit es zu thus oder zu lassen.

Ellipen finden sich zuerst im sprichwort, bei der betwerung und in formeln gedrängter fragen oder austufungen ein; sie helfen der durch hilfswörter und wiederholungen erschipflen und geschwächten kraft der rede auf, und gewähren, zur rechten zeit angewandt, nachdrucksame kürze. ellipsen zu vermuten ist man berechtigt, wo oft der grammatische sinn eines astzes ohne sie sieht vollständig erfassen läftt. allein sie dürfen nicht verwebselt werden mit dem vermögen der älteren sprache formen und wendungen ohne die sehleppenden aber notherdrungene beteilfe spättere zeit auszufrücken.

Kein verbum unterliegt leichter dem ausfall als das substantive, noch heute in sprichwürtlichen redensarten segen wir: ein mann ein wort; frisch begonnen halb gewonnen; ein mann kein mann; besser ein sperling in der hand als zwei auf dem dach; wie der herr, so der kuecht "dg.") nicht anders fehlt ist in der frühreren sprache:

<sup>&</sup>quot;) einzelne zum adverb oder bloßen ausruf gewordne nomina verdertiehen sich durch die eilipse von ist, z. b. schade! kein wunder (minirus)! wunderbar! betriich! u. s. w.

mlid. ie lenger gesoten, ie wirs gebråten Diut. 1, 324; hiute freude, morgen leit Parz. 103, 24, ie hôher berc, ie tiefer tal Renn. 16426; ein slac, ein binl, ein wort ein wint Renn. 4579; mnl. beter camp dan hals ontwê Rein. 3510; altn. betri ein krâka î hendi en tvær î skôgi Laxd. 96. altn. aber auch außerhalb dem sprichwort: verkmenn at vinnu (sc. cru, die werkleute sind an der arbeit) Isl. sög. 2, 342. wenn Ulf. sagt.: sái mizdô izvara managa in himinam Luc. 6, 23 so hält er sich genau an seinen text ίδου γάρ ὁ μισθός ύμων πολύς έν τω ούρανω. Das optative, conjunctive and, si pflegt bei N. wegzubleiben: gote dang! Bth. 39; pâte du, daz frido in erdo samo sô in himile Bth. 36; hier solt tu chiesen, waz keskeidenes (welcher unterschied sei) Bth. 85; auch O. II. 15, 16 wir iamer blîdê (sc. sîmês) in wâra sulîchera lêra; heil hêrro! heil meistar! O. IV. 16, 51. mhd. daz mir, daz dir! Diut. 1. 324; altn. vel thủ kominn! fornald. sög. 1, 493; mhd. gote unde mir willekomen (sistu)! Trist. 504; gewöhnlich steht das verbum z. b. Nib. 1123, 2 (vgl. mythol. s. 12); nhd. lassen wir bei dem ausruf gott lob! das verbum weg, fügen es aber bei gott sei dank! (franz. dieu merci) hinzu, vgl. heil dir! glück auf!

Ungleich häufiger tritt die ellipse des inf. ein und zwar in folgenden fällen

1. nach den anomalen sollen, mögen, wollen u. s. w. wenn ein adi. mit dem ausgelaßnen inf. construiert war: goth. ni viljau izvis unvitans (sc. visan) ου θέλω υμάς arrosiv I Cor. 10, 1; ni vileima izvis unveisaus ou ruo Seloper vinas arroser Il Cor. 1, 8. I Thess. 4, 13. unveisans fehlt Rom, 11, 25 aus versehn des schreibers. ags. urum sceal sveord and helm gemæne (nobis erit ensis et galea communis) B. 5315; us sceal ord and ecg ær gemân Thorpes anal. 122, 62; unc sceal vorn fela madhma gemæne (so für gemænra?) B. 3564; unc gemæne ne sceal elles aviht (inter nos non erit aliud commune) Lye s. v. Weder and noch mhd habe ich diese ellipse angetroffen, wol aber altn. in der edda: vidh sculom teitir (sc. vera, simus laeti) Sæm. 150°; sia mun ræsir rikstr und sôlo (hic heros fortissimus erit sub sole) 183a; audhr mun œrinu (affluent divitiae) 1742; so auch in der prosa: that mun rettara (das wird besser sein); thu munt daudhr Isl. sög. 1, 63.

2. nach den nemlichen verbis auch in andern fügungen: ahd. der erdwuccher sol den lebenden ze fuoro (sc. wesen) N. Bih. 79; wemo diu erda sule (sc. wesen) N.

Cap. 88; mhd. waz sol der erde mêre? Iw. 2416; waz solt der tiuvel ûf daz himelrîche? Ms. 1, 25<sup>a</sup>; mîn gewant muoz alle abe Eracl. 3838; daz muose allez nider Eracl. 4453; daz sol her umbe mich Wh. 296, 11; vielleicht darf man in mehrern stellen das sîn auswersen? z. b. Reinh. 524 wurde besser lauten: ich wolde iemer ane wiu. Altn. syrr mun dölga dynr (sc. vera) Sæm. 152<sup>a</sup>; hvat mun at bötom vera oder verdha) 178<sup>b</sup>; veginn mundi 147<sup>a</sup>; that mun uppi lângnidhja tal Losars hasat (haec genealogia Losaris celebris erit) 3<sup>b</sup>.

3. nach lassen, wenn ein adj. mit sein oder wesen und dem dat. der pers. folgt, wird das verb. subst. gern unterdrückt. ahd. in lazet undrata (sc. wesan) thero liuto miata! O. III. 14, 100; ni laz thir iz ser! O. III. 24, 21; liazun in (sibi) umbiruah O. V. 6, 17; ih liaz mir umbiruah thiô buah O. V. 25, 36; in muate laz thir iz heiz! 0. V. 8, 32, 44. mhd. lat iu niht leit! Parz. 24, 18; laz dir min laster leit! Parz. 159, 2; daz er im lieze ir laster leit Parz. 526, 28; daz lat iu durch die frouwen leit! Parz, 535, 22; nu là dirz durch uns bêde leit! Parz, 689, 30; lå dirz leit! Doc. misc. 1, 115; låtz iu von mir niht swære! Parz. 555, 7; nu là dir von mir niht sò gâch; Wh. 122, 2; daz lazet iu liep allen! Herb. 69d; la dir die schrift unmære! Tit. 164, 4. zuweilen steht aber auch das verb. subst. ausgedrückt; ahd, thaz laz thir wesan suazi O. I. 1, 41; ni lazet iu iz wesan suar II. 16, 40; latz iu von mir niht swere sin Parz. 555, 7 nach den hss.; nieman liez er sin erkant Bit. 2226. Heute ist die ellipse außer gebrauch: Auch alts, galt sie: ne lâtad in silubar nec gold wirdig! Hel. 56, 8; lêtun sea iu an iuwomu hugi lêthe Hel. 135, 22. Ags. mal. altn. beispiele habe ich nicht, so wenig als ein gothi-Etwas ganz anders ist, wenn jener persönliche dat. fehlt und ein bloßer acc. zu lazen construiert wird: dann hat man keine ellipse anzunehmen, z. b. in den mbd. redensarten vri lazen, ledec lazen, war lazen u. s. w. oder in der altn. hvern lêto their höfdhi skemra (jeden heßen sie hauptes kürzer) Sæm. 542. Auch mit dem von lassen statt des inf. regierten part. prät. (s. 126) darf die eben abgehandelte construction nicht verwechselt werden.

4. seltner nach lassen bei dem dat. der person und einem subst. alts. låt thi an thinumu hugi sorga (wesan) Hel. 119, 8; låtad iu an iuwan mod sorga Hel. 133, 17. mhd. låz dir eine witze bi! Parz. 626, 19.

5. zuweilen noch in andern fällen: ahd. si lie daz sang itz (wesen) finivit N. Bth. 109; mhd. daz mich bi im

verdrôz Iw. 470; daz ez âbent begunde (werden) Amis 1846; mir wære lieber under der erden Diut. 3, 109; in (eis) wære bezzer anderswâ Reinh. 1112. wir würden ergänzen: zu sein; die ältere sprache konnte wol noch bloßen inf. setzen. Hierher auch die mnl. formel: bi den here de mi ghebôt (te sin, per dominum qui jussit me fieri) Elegast 555. vgl. Hoffm. p. 59. mnd. got, de uns allen (? alle) geboit; so mir got de mich geboit Hagens cöln. chron. 241. 1281. Eigenthümlich ist das ags. bäd hine blidhne (sc. vesan, jussit eum esse hilarem) B. 1227.

6. neben dem s. 127. 128 unter 9-22 abgehandelten part. prät. muß der substantivische inf. ergänzt werden, wenn wir die construction erklären wollen. er liez in ungespottet wesen; waz sol lenger hie gelegen sin? waz wold ich swerts umb dich gegurt wesen? ein acc. c. inf.; waz tout nu me da von geseit werden? Geringeren schein hat die ellipse bei 18: daz ist lihte geseit wesen oder werden, obgleich auch das lat. dictu passiven sinn hat und dem part. prät. pass. dictum nahe liegt: das ist leicht, daß es gesagt werde. das mhd. geseit in dergleichen fällen würde ich lieber für ein verhärtetes supinum erklären, wenn sich aus der älteren zeit eine solche form, die doch in irgend einer anwendung erscheinen müste, irgend aufweisen ließe.

Dies die ellipsen des verb. subst., außerdem scheinen

mir noch einige andere beachtenswerth.

Nach sollen und mögen, dem dat. der person und einem subst. pron. läßt sich das verbum helfen, frommen, nützen, dienen, sich gehören weggefallen denken. waz solti in (eis) rihtuom? waz solti in hêrscaft? N. Bth. 116; nieht ein chambrittil nube auh keisila suln demo unzamen N. ps. 31, 10. mhd. warzuo sol dem briester gemeitheit? altd. bl. 1, 231; waz solde in (eis) danne daz leben? Alex. 4539; waz sold in (eis) dan der lip? Reinh. 1424; waz solde in (eis) daz? Renn. 5129; zwiu solde mir min sin? Gudr. 5546; diu weiz wol wem daz fürbaz sol Parz. 710, 7; waz sol mir guot unde lîp? Iw. 1467; waz sol der guft mir u. der ruom? Renn. 5323. alts. huat mag that thoh thesaru menigi? Hel. 87, 10. \*) noch heute fragen wir: was soll mir das? (wozu frommt es mir, was soll ich damit anfangen?) Dieser fall reicht an die auslassung von wesen nach sollen (unter 2) und einige der dort gegebnen belege eignen sich auch hierher.

<sup>\*)</sup> Joh 6, 9 sed haec quid sunt inter tantos? vulg.; bei Luther: was st das unter o viele? goth. akei thata hva ist da sva managáim?

Die bethe lerung sammir, semmir! ist aus der feierlichen schwurformel so mir got helfe! abgekürzt. RA. 895. shalich sind: sammir got! Troj. 4873; samer got! Ben. 438; so dir got! Troj. 16741; sô mir daz heilige lieht! Roth. 1057; samir leben und lip! fragm. 24\*\*); samir daz heilige grap! das, 24b; sam mir daz öhsel und daz joch! elfenmärch. CXVIII. man konnte auch einigemal statt des helfe supplieren : genædec si! oder bloß si! Nicht anders serbisch: tako mi sunze! (ita mihi sol propitius sit); tako mi shiv brat! (ita mihi vivus frater); zuweilen steht der gen. und dann fehlt ein anderes subst.: tako mi boga! (so widerfahre mir gottes hilfe) tako mi zemlje! (der erde beistand.), auch die lat. betheuerungen mehercules, mehercule, medius fidius! begehren ein ausgefallnes juvet.

Nach dem ahd. ausruf cnada mir herro! (miserere mei domine) N. ps. 85, 3 lällt sich ein conj. irgange; walte, werde oder bloßes si! verstehn. mhd. din genade herre! Mar. 25; iwer genade herre! Parz. 303, 11; her iwer gnade! Parz. 362, 6. 389, 22, eine bloße höflichkeitsformel, wie wir verzeihung! gebrauchen. das mnl. here half ghenade! Rein. 1993 muß wol so gedentet werden: geschehe mir nur halbe gnade, um die ganze wag ich nicht zu bitten; es wird sich wol auch ein altfranz, miegrace! oder demiegrace! nach lassen weisen. Statt der conjunctivellipse steht es frei ein ausgefallnes bitte ich (franz. je vous demande pardon) anzunehmen.

Sehr gewöhnlich in unsrer sprache ist der ausfall eines verbums der bewegung: gehn und fahren. an : ...

Schon für den imp. mhd. nach diner muoter balde! Wh. 160, 2; nu balde enwec! Barl. 11, 31; nu wol lier balde Trist. 2387; nemlich gane oder var! durch das gern den imp. bezleitende adv. balde \*\*), durch dar oder her, wird die ellipse vorbereitet. nû hâr guoten knehte! nû hâr wigande! Hoth. 4066. 4644. nemlich ganget, gat! der spruch des ganklers: wider in die taschen! Renn. 22500 oder knuppel in den sack! knuppel aus dem sack! (KM. 1, 188) und alles ähnliche gründet sich auf dieselbe ellipse

Auch für die frage im indicativ. der anful wer da? galt schon im MA. und lautet vollständig: wer get da?

<sup>&</sup>quot;) vgt selftir (so helfe dir) din lip! Diut. 3, 63.

<sup>&</sup>quot;) bint dir balde! Ms. 2, 75; du solt batde flen dar! Gco. 3218; rime balde den hof! Moroll, 581, 624: dies mlid, balde! oder das and schneil! geschwind! involvieren, den imp. geh! lauf! :: ..

(qui va là?) Renn. 11468. wahrscheinlich ist bei dem nitbartischen: ich allez mit Ben. 337 gén oder var zu verstehn.

Am häufigsten mangeln wird der inf., besonders nach den anomalen. alid. furdir that ni malit (sc. gangan) O. V. 10, 6; ni drafin. \*) tharasun (non contendebant eo ire) O. I. 14, 16; wara mag ih? (quo ibo?) N. ps. 138, 7. ags. ic him after sceal (ego post illos ibo, eos sequar) B. 5628. altn. skal ek for vestan (ibo versus occidentem) Sæm, 168b, mhd, wir sulen uz disen pinen Wh. 324, 2; muost er vor daz gerihte Diut. 1, 16; du solt in kaltez wazzer Ls. 2, 701; waz solt ieman znozin dar? Trist. 16855; sine mugen zuo einander niht Frauend, 128; si muosen über wazzer Nib. 1569, 3; du muost ûf den snê Gudr. 4256; min herze muoz enzwei Ben. 159. 191; done mohte der gast für noch wider lw. 1126; då er úz möhte Iw. 1147; welt ir mit uns dar? Reinh. 309, 513; då wolden sie heim ze lande gr. Rud. Ka, 14; ich wil hin willer alse her Parz. 610, 29; iwer leben wil in den tôt Parz. 557, 10; ich wil ein reise Ms. 1, 57a; ich wil in die erne Ms. 1, 60°; min herze wil enzwei Ben. 169; din tageweide din wil hin Amgb. 20; diu naht wil hin Ms. 2, 88; ich wolt e under die erde Bit. 97a; sie lant die scharfen ecken gr. Rud. Cb, 3, Auch da wo wir jetzt den inf. mit zu setzen: thaz wort ward hera in worolt funs O. II. 2, 32; ir was uffe den hof liep Roth. 1819; ich iu rate dar Parz. 225, 23. leich des v. Ruge p. 460; stêt din herze in den strit Wh. 348, 16; da hin was Riwalines ger Trist. 452; dar was niht sin wille Geo. 3227; ich han gedingen in daz laut Ms. 1, 914; über mer hastu gedaht (ze varne); hugeten heim ze lande cod. pal. 361, 70d Roth. 29b 49a; herre, erloube mir übern man pf. Chuonr. 2134, Diese auslassungen sind auch noch uhd, in yoller übung: ich muß über das wasser; ich will aufs land; ich mag nicht in die weinlese; ich darf nicht dahin; ich denke morgen aufs land (cras cogito in suburbanum Cic.) Mol. ic hebbe liever in de risere (te vaerne) Rein. 3469. Atta. fystoz a myrkqvan vidlı (sehnten sich in den schwarzen wald zu fahren) Sæm. 1342.

ellipse des part. prät.: ahd. inindiu was Phoebus ioh hina wher dia luft (sc. gegangen, interea tractus aërios Ph. jam exierat) N. Cap. 39; der winter ist hina, der regan ist fure W. 17, 24; die er hina wärun Hild.; diu forezeichenunga ist

<sup>&</sup>quot;) dies drafun hat nicht die geringste berührung mit thurfun (audent), sondern ist das prät, von drefan (tendere.)

hina N. ps. 39, 7; ther scaz ist sînes sindes (gifaran) O. V. 19, 60; novem librorum zwei hina sint N. Cap. 169; mhd. Otnues aventiure ist nu diu ander hin; der meie ist in diu lant Ben. 364; anders wære ir beider hende einander in daz har (gevarn) Ben. 377; do wære er gerne hin wider Karl 58a; do wære er gerne von dan Karl 64a; ez ist hiute hin ein tac lw. 7439; der wirt ist sine strâze Troj. 21857; du wære hin ûz úf den plân Parz. 118, 20; wær er gerne nâch der heiden her Wh. 227, 11; er ist nu hin Amgb. 10b; der zorn ist mînhalp da hin Iw. 8093. nhd. er ist dahin; er ist hinweg; alles ist vorbei; geld ist hin, gut ist hin; ich wäre gerne hin. auch hier deuten partikeln wie hin und gerne das ausgelassene wort an.

Einigemal läßt sich fallen oder neigen ergänzen, wenn man sich nicht mit fahren begnügen will; mhd. muosen if die erden Parz. 471, 20 (altn. til moldar hniga); müezen alle zuo der erden pf. Chuonr. 4179; muoser ze der erde das. 5862; mnl. ter mouden moeten (sterben müssen) Huyd. op St. 2, 418. nhd. er muß hinab, hinunter.

Wie man im lat. elliptisch sagt scire fidibus, nemlich canere, so hat auch unser können, noch in der alten bedeutung von scire, mhd. und mnl., die prap. mit und das subst. neben sich, worauf die fertigkeit geht: man darf einen inf. supplieren, der ungefähr was unser nhd. umgehn aussagt. da es aber mhd. hieß: mit triuwen varn Parz. 167, 29. 322, 21. mit worten varn Iw. 7685. mit ir varn lw. 3160; mit sælden varn Wigal. 8634 \*); so kann ganz die übliche ellipse von fahren beibehalten werden, ich kan ein teil mit sange Parz. 114, 13; der mit den liuten kan Ben. 184; niht mit frouwen kan Ulr. Trist. 280; der wol mit ritersceste kan Parz. 66, 10. Wigal. 8456; der aiht mit ritters fuore kan Parz. 152, 12; die wol mit strite kunden Parz. 210, 22; der wol mit scarpfen striten kan Parz. 348, 24; mit der tjost si bêde kunden Parz. 704, 6; si kunden ouch mit tjoste Parz. 738, 23; die kunden mit geschütze wol Troj. 6271; swer mit gejegede kunde Trist. 14361; lat mine wunden schouwen etswen der da kunne mite Parz. 577, 9; swer mit disen schanzen allen kan Parz, 2, 13; der niht mit armuete kan (nichts von a. weill) Parz. 62, 24; er kunde wol mit schallen Parz. 317, 25; die wol mit zühten kunden Parz. 493, 18; daz ez mit truopheit kunde (sich aufs trübe verstehn lernte) Tit. 90, 3; zwer nu niht wan mit triuwen kan Ms. 1, 51b; noch spä-

<sup>&#</sup>x27;) vgl. mit triwen leben Parz. 499, 17. mit kreften leben Parz. 332, 4: der mit beiden wol kunde leben Ms. 2, 46a.

Das verbum sprechen, golh qvithan scheint in der älteren rede und dichtung niemals auszufallen, erst in der neueren hat man diese ellipse den classischen sprachen uachgealunt, z. b. also der greis; also der vater; nemide spruch, redete. auch bei den redensarien: sehönen dah: im vertrauent! ist sage ich, sei es gesagt, zu ergänzen.

Etwas anders, wenn schon in dem rasehen dialog abd. und nihd. diehter die phrase quaet er, sprach er ausgelassen wird, z. b. im gedicht von der Samaritauerin, Iw. 1939-1944, denn dabei mangelt zugleich das pron., während in jeuen beispielen das subject gress und vater ausgedrückt war. Oft aber wird, auch in schnell wechselndem zwiegespräch, das sprach er, sprach sie hintereinander wiederholt, vgl. En. 97c.

Hiermit glaube ich die hauptsächlichsten verbalellipsen des einfachen salzes angegeben, von der des auxiliaren haben und sein beim prät. hat das folgende eap, und von ellipsen des mehrfachen satzes der dritte absehnitt zu handeln.

Andere ließen sich noch aufwerfen, z. b. die des präsman soll oder nuß vor infinitiven (s. 87. 90): es ist aber gerathener ihnen zu eutsagen.

## CAP. III. TEMPUS.

Wenig sprachen sind für des ausdruck der zeitverhällnisse beim verbum sprasmer ausgestatiet als die deutsche sie besint nur formen des präsens und eines einzigen präteritums. werder das futurum noch die in andern sprachen vielfach gegliederten stufen der vergangenheit vermag sie sumuechrieben zu bezeichnen.

Dieser empfindliche mangel hat sich nicht erst später betroergethan, er reicht in ihr höchtses alterthum so weit uns hinaufzudringen vergönnt ist. Ulf. übersetzt alle und iede gr. tempora der vergangenheit durch sein prät, und gibt das gr. fut. zugleich durch sein präs, wieder; nur außerst selten, und im fall dringender zweideutigkeit, bedeutet er sich das fut, zu umschreiben. Selbst in der bedeutet glüngeren ahd, periode verhält es sich beinale noch ehense, und eigentlich erst bei O. und N. entscheiden sich die unschreibungen. mhd. und nlud haben sich diese periphrastischen tempora viel unembehrlicher gemacht, obwod such selbst lieuel der alte grundsatz hin und wieder vorbricht, die temporalverhältnisse einfacher und roher aufzufassen.

Ich trete dénoch der ansicht nicht bei, 'daß diese magelhaftigkeit der tempusformen von jeher in unsere prache gelegen, oder daß in anderen der reichthum daran sich erst durch verfeinerung ausgebildet habe. sprachverfeinerung schaft nie neue formen, sondern läßt sie untergeln, indem sie bestimmtere äuderliche ersatzmittel dafür grawhrt, wie diese sich freillich auch bei uns hervorgethan laben. Einzelne spuren frührere deutscher tempora können viellicht doch angezeigt werden.

## PRAESENS.

Das präsens erscheint, auch seiner form nach, als grundlage aller übrigen tempora; es lauft am vollständigsten durch jeden modus, während andere tempora nur im ind. und conj. enthalten sind, dem imp. und inf. abgehn. Es drückt die gegenwart aus, zuweilen aber die als gegenwärtig gedachte vergangenheit oder zukunft. von den häußgen gebrauch der präsensform für das futurnm hernach bei diesem, von dem präs. für das lat. perfect. conj. hernach beim prät; hier behandle ich das indicative präsen, welches vergangne dinge darstellt.

Man nennt es das erzählende oder historische präsens: in der wärme einer rascheu erzählung wird zwuschen andere präteria ein präs, gestellt, um dem zuhürer das vorgegangene lebendig unter die augen zu rücken. auch kann das plötzlich und unerwartet eingetretene schicklich durch das blotle präs, vorgetragen werden.

Im griech, ist der aurist das eigenlich erzällende tempus, bei lebhafter rede tritt aber oft das präs, an dessen stelle und wechselt mit ihm ab. Schade, daß wir die goth, übersetzung des 1600 apraint der lat. vulg, ist der nachdruck des urtextes section verloren gegangen und so auch im ahd, araugta sih T. 9, 1; selbst Luther hat dis präs, nicht hergestellt.

Das im N. T. unzühligemal als histor, präs. vorkomende zigze übertrügt Ulft setst durch das prät. qvath z.b. Matth. 8, 4. 7. 20, 26. Marc. 5, 19. Joh. 19, 9. 10; ebens zigzende nicht qvethun z. b. Mart. 4, 38. die vulg. gibt dafür ait oder dicit, also lat, praesentia (obgleich ait soste twa auch prät. sein Könnle); in den alld. versionen finde ich aber nur das prät. dafür; quhat fr. theot. Matth. 9, 6. T. Matth. 9, 6. 23.

Ebenso wird έργεται, έργονται zu einem goth. iddia, qvam, iddjedun, qvemun Marc. 2, 3. 3, 31. 5, 15. 35. Joh. 11, 29. ausnahmsweise ist Luc. 8, 49 gaggith für auch Dempovos Marc. 5, 15 bleibt gaεργεται gelassen. saihvand und ayovor Joh. 9, 13 gatinhand; doch Joh, 18, 28 dafür tauhun. allein folgende gr. präs. werden überall zu goth. prät, χαλώσι insailidedun Marc. 2, 4; dieyeigovou urraisidedun Marc. 4, 38; ακολουθούσι laistidedun Marc. 6, 1; συνάγονται gaïddjedun Marc. 6, 30; éyeigeras urrais Joh. 11, 29 u. s. w. zum klaren beweis. daß Ulf. nicht knechtisch übersetzte, sondern das wahre präs., welchem stets auch ein goth. entspricht, von dem historischen aufmerksam zu scheiden verstand, offenbar also hat die goth, sprache wenig neigung zum letzteren, und dafür läßt sich ein sattsamer grund denken: da sie ihre präsensform äußerst oft für das gr. fut. und den gr. sor. coni. verwendet, so wäre verwirrung entsprungen, shite sie es zugleich in allen jenen stellen der Indicativen vergangenheit ampassen wollen. Späterhin, als sich die umschreibungen des fut. fester gesetzt hatten, konnte das erzählende präs, eher außkommen.

Wir werden es also auch nicht in ahd. prosadenkmälern, die der vulg. anhängen (und diese braucht in jenen stellen meist schon prät. statt der gr. präs.), oder ihres präs. noch oft für das fut, bedürfen, erwarten; eher in den gedichten. Doch O. ist kein rein erzählender dichter, sondern überall seine betrachtung anzuknüpfen geneigt, für die dann das präs, gerecht ist; wo er aber erzählt bedient er sich stets des prät. Noch weniger verliert sich aus diesem der alts. verfasser des Hel., und wenn er ganz am schluße seines werks 176, 4. 5 auf giwêt imo up thanan, sôhta imo is helagon stol das pras. sitit imo thar, endi thanan all gesihit folgen lällt, so forderte der sinn, hier die dauer des himmlischen reichs den vorausgegangnen ereignissen entgegenzusetzen; auch diente das sedet a dextris der vulg. Marc. 16, 19 and erit sedens Luc. 22, 69 zur richtschnur (obschon T. 244 saz in zeso gotes, dem gr. exides der ersten stelle näher forterzählt wird.)

Mehr der poesie gemäß scheint, daß zu eingang des Ludwigliedes nach dem weiz des dichters noch drei präs. heizit, thionot, lonot folgen, und dann erst ins prät eingeschritten wird. der sänger geht von der gegenwart aus zur vergangenheit über. an diesen rand oder vordergrund befestigt er seine fäden und so darf er auch am schluß nochmals bemerklich werden. jenem weiz ih gleich steht das lesen wir thaz fuori in der Samariterin. Im beginn des Nib. lieds, bevor die erzählung angehoben hat, kann es heißen: uns ist geseit, oder nachdem sie zu ende geht: hie hat daz mære ein ende, ditze ist der Nibehunge not, mit diesen worten tritt der dichter auf und ab, zur erzählung gehören sie nicht. oft unterbleiben sie völlig und selbst im beginn ist gleich das prät angemessen, wenn der vortragende sich als bloßen rhapsoden kund gibt: ik gihorta seggen Hildebr.; wir horten dicke singen, Annolied.

Von solchen eingängen und schlüssen abgesehen sollte die freiere natur der nihd, poesie aber auch sonst im gedicht das nicht rellexive, sondern eigentlich erzählende präsvermuten lassen. ich finde es, einen einzigen fall ausgesommen, nirgends.

Dieser fall tritt alsdann ein, wenn aus den erzählten begebenheiten ein etwas anhaltender zustand hervorgegangen ist, dessen bild sich dem hörer vergegenwärtigen soll, an den sich der erzählende damit wendet. hin ritet Herzeloyde fruht Parz. 451, 3; der rit nu uf die niwen sla Parz. 455, 23; der burcgrave nu vil wênic des verbirt Parz. 29, 28; Gaschier sin kumn ouch niht verbirt Parz. 42, 7; nu get der künec an sînen rât Parz. 422, 19; ez næht nu wilden mæren, diu hochgemüete bringent Parz. 503, 1; nu naht der kristen ungeval Wh. 45, 23; ez næht nu vreude unde klage Wh. 215, 1; nu muoz sin freude dem jamer u. s. w. Wh. 214, 28; nu kumt dem zwickel hie sîn schop Wh. 396, 3; nu Heimrîch u. sînin kint von der künegîn empfangen sint \*) Wh. 251, 3; der marcrave ist durch si komn ane schaden Wh. 109, 1; nu ist Blantscheflur die guote mit vaste trurigem muote in der stat Flore 1744; nu stat er uf und gat mit der kungin an die stat Flore 2217; nu ist Flore schone bereit kumber u. grôze arbeit ze lîdenne Fl. 2879; Reinhart wirt noch hiute betrogen Reinh. 824; diz ist geschehen, ez muoz nu sîn, er ist tôt der guote Riwalin Trist. 1701; nu Tristân derst ze hûse komen Trist. 3377; nu Rûal unde siniu kint belehent und gerbet sint Trist. 5849; nu herre Morolt der ist tôt Trist. 7200; nu Tr. der ist ze fride komen Trist. 8901; her Wigalois hie blûzer stât, niht mêre er ze schirme hat (s. l. für stet: het) wan sin barez îsen gewant Wigal. 6987; hie ist diu aventiure geholt Wigal. 7904; nu ist umbehabet Morolt der degen, er muoz mit grozen listen fristen sin leben Mor. 1814; nu ist verraten kunec Salomon, daz hat sin elich wip getan das. 2274; nu wil man den künec Salomon sliezen in zwô fezzern freissam, dar inne muoz er verliesen sin werdez leben das. 2412; nu liget der tugendhafte man vor dem künege Princiân u. muoz verliesen sin leben das. 4123; er hat den tot an der hant das. 2799. Der volkssänger hat also diese wendungen gemein mit dem hößschen dichter, nur daß jener die in der erzählung durch das vorgeschobne präsens gleichsam entstandne pause ungescheut für seine labung mit einem frischen trunk zu nutzen weiß (Mor. 2416. 2798. 4127.) die spätere poesie, oder die italienische, würde hier einigemal sagen: nun lassen wir den helden

<sup>\*)</sup> empfangen sint, und in den folgenden beispielen ist geschehen, ist komen u. s. w. bilden kein eigentliches präs., sondern ein umschriebnes prät., das aber hier dem präs, gleich steht.

reiten, doch auch diese redensart war dem 13 jh. nicht unbekannt \*); den abgebrochnen faden nimmt das nächste prät, von neuem auf. durch die partikeln nu oder hie wird die eintretende gegenwart angekündigt \*\*), der erzähler halt einen augenblick ein, den zuhörer beschäftigt unterdessen das ihm vorgehaltne bild und läßt ihn den zusammenhang nicht verlieren. durch anscheinende unterbrechung der rede wird die aufmerksamkeit nur gesteigert.

Grade so ist auch mnl. dieses naive präs. und noch häufger gebraucht. nu leghet Coppe onder mouden Rein. 465; nu es Brune up die vaert ende hevet in siere herten onwaert Rein. 497; dit scelden hevet Reinaert ghelaten Rein. 929; hoe sal nu Brune te hove comen? Rein. 961; nu moet Tibêrt doen die vaert, die sere es droeve ende vervaert Rein. 1043: dus gaet Grimbert te Maupertûs Rein. 1363; nu es die biechte ghedaen, die heren hebben den wech bestaen Rein. 1695; nu gaet Reinaerde al huten spele Rein. 1890; die staet ende scauwet daerwaert, ende si springhen', ende si keren Rein. 2038; nu wert R. pêlgrin, ende sin ôm Isingrin ende Brune die ligghen ghe-bonden Rein. 3017 \*\*\*); nu es Blancesloer in vremden lande, hoe sere wrinct si haer hande! Floris 738; si ne wet van rouwen hoe ghebaren Floris 745; nu es die coninc haerde verdroeft, hem dinct, dat hi raets behoeft Fl. 1394; Floris heft sine tale gheent, die coninc hem droevelike omme went ende doet ghereiden Flor. 1480; nu es Floris comen buter stat Fl. 1606; nu es Floris comen daer hi wesen soude, hem bedaerf wel dat hi hem houde mit sinne u. s. w. Fl. 2091. Auch bei Maerlant erscheint die wendung nicht selten, z. b. nu es die bisscop daer comen ende hevet capittele ghenomen 2, 210; nu waent die bis-

<sup>\*)</sup> nu låt den knappen wider komen Parz. 652, 15; nu låt Artusen stille ligen Parz. 667, 1: nu låt in riten Parz. 443, 5; nu låt Terramèren riten Wh. 360, 29; ähnlich ist: nu danct es dem wirte Parz. 639 13

<sup>&</sup>quot;) aber nu steht nicht nothwendig vor dem präs., fast noch öfter vor dem prät., z. b. nu diz wart getän Parz. 579, 1; nu diz was ergangen Parz. 591, 22; nu diz was et alsus komen Parz. 670, 1; nu diz was äne strit Parz. 808, 1; nu was Parz. 573, 1. 710, 9. 784, 23; nu wären Wh 351, 21; nu het Wh. 133, 11. 138, 23. 325, 13; nu lac Wh. 111, 15; nu sah Wh. 240, 13; nu kom Wh. 329, 21. bei Gotfried unzähligemal.

<sup>&</sup>quot;") so viel ich sehe, hat der sächs, bearbeiter des Reineke in diesen stellen allen das präs, aufgegeben und dafür präterita, obgleich selbst die nl. prosa jenes zuweilen beibehält.

scop van den lieden 2, 211; nu soe el wat doen en wét, kert soe hare an onser vrouwen 2, 250.

Die auffallende einstimmung zwischen Flore 1744 und Floris 738 läßt vermuten, daß hier und anderwärts auch im welschen original das pras. stand, wirklich erscheint in der altfranz, poesie das erzählende präs, ganz in derselben verwendung: or li estuet enging porquerre Ron. 853; or est Renart dedens sa tor, si filz li font moult grant ator Ren. 917; or est Renart en grant peril Ren. 1668. 1830; or a Renart augues la borde Ren. 1816; or covient que Tybers se taise Ren. 1944; or Pa R. tant amusé, que ambedui sont acordé Ren. 1981 n. s. w. Allein außerdem hat das historische präs, in der altfranz, sprache ungleich tiefer gewurzelt und nimmt neben dem prät, fast ein drittel oder viertel der ganzen erzählung ein, vgl. z. b. Ren. 680-708. 761 - 769. 826, 27. Berte p. 42. 43. 52. 54: moult fit cele jornée felon temps et cuvert, et la royne pleure, qui suefre; li jonrs va à declin, si aproche la nuit, quant ce voit la royne, el parfont bois s'enfuit; und so wahrscheinlich durch alle oder die meisten gedichte.

In dieser beziehung ergibt sich also eine hauptverschiedenheit zwischen altd. und altfranz. stil. Jener kennt das historische präs, nur iu dem auseinandergesetzten fall, wo es geringen spielranm hat, und lange nicht von allen dichtern verwendet wird: außer bei Wolfram, Gotfried, Wirnt, Flecke und einigen andern habe ich es kaum getroffen, zumal nicht bei Hartmann, Rudolf, Conrad, geschweige in den Nib. oder Gudrun. Die altfranz. poesie erstreckt es aber, wie gesagt, noch auf viele andere fälle und braucht es geradezu als erzählendes tempus da, wo alle mhd. und mol. dichter nur das prät. setzen. man schlage den Tristran auf, oder halte die fabeln der Marie de France zu den strickerischen, bonerischen und dem nunl. Esopet. dort überall untergemengte präsentia, hier nirgends. Oline zweifel widerstreben sie auch reinepischem vortrag, und färben ihn zu subjectiv oder dramatisch; in jener mäßigen anwendung der mhd. dichter thun sie desto größere wirkung. das eigentliche epos duddet kein präsens außer zu eingang und in den reden der handelnden, d. h. überall nur wo nicht erzählt wird.

Auch die eddische erzählung streut kein präs. ein, und hat es lediglich im gespräch oder wenn ganz am schluß die reflexion des dichters heraustritt: nu er um genginn gråtr Oddrånar Sæm. 2435 °). zu eingang: frétt hefir öld 251°, wiewol sonst: år qvådhu 100°; heyrdha ik segja 239°, auf gleiche weise verhält es sich im ags. Beovulf.

Für den bewegteren ton der neueren volkslieder eignet sich das histor, präs, weit mehr, in den schwed, und dän. ist es gar nicht selten, beim beginn wie in der mitte, und ohne daß es dabei auf betrachtung abgesehn wäre: alles ist alsogleich handlung. fröken Adelin hon gångar sig i rosende gard, hon plockade rosor Sv. vis. 1, 95; och Grimborg tar jungfrun vid fagergulan lock, så binder han henne vid sadelknapp, så rider han öfver den trettimila skog, und gleich darauf im prät .: slett inte så talte han ett endaste ord Sv. vis. 1, 19; skön Anna hon går till sjöastrand, och der spatserar hon så vida, til henne så kom en fager unger man, han helsade på henne så blida das. 1, 24. hier stellt in den beiden ersten versen das präs. den ausgang und das spazieren der jungfrau als ein bild hin, mit dem prat. des dritten und vierten beginnt die handlung. Agnete stander paa höjelofts bro, strax kom der en havmand D. V. 1, 313; Algreven blässer i sin lur, det hörte dronningen i sit bur das. 1, 316. nicht anders in nhd. volksliedern, z. b. es liegt ein schloß in Osterreich, das ist ganz wol erbauet, darinnen liegt ein junger knab, sein vater kam von Rosenberg u. s. w. Alle diese beispiele lieben vom präs, an und gerathen dann ins prät.; kein mhd. dichter wurde sich solche sprunge im tempus gestattet haben, in sofern er erzählt und nicht reflectierend vortritt. die bemerkung gehört eigentlich in die lehre vom mehrfachen satz, und nur darum hierher, weil ich das allmäliche amsichgreifen des hist. präs. schildern wollte.

In dem heutigen stand aller deutschen sprachzweige hat vielfache einwirkung der classischen so wie der neueren fremden literatur diese tempusanwendung freier und manigher begründet. überall wo der erzähler seinen gegenstand näher bringen oder das überraschende darstellen will, mag er gleich mit dem präs. beginnen oder aus dem präs. unmittelbar in das präs. übergehn, z. b. wir giengen unbesorgt, da führt ein wetterstrahl aus heiterer luft, und sies flicht auseinander. Was aber dem leichteren vortrag, der pröss und dem drama gestattet ist, dessen wird die spressenen epische dichtung sich zu entlalten haben: ihr

<sup>&#</sup>x27;) man konnte diese worte auch noch der O. selbst in den mund legen.

taugt das präs. nur für eingang (anruf der muse), gleichnis und rede der handelnden personen, nicht für die aus des dichters munde gehende erzählung. in Göthes Herm. und Dorothea ist kein einziges hist. präs., in Vossens Luise wird bloß zu anfang des dritten gesangs aus der erzählung gewichen, wie in jenen volksliedern eine beschreibung vorausgesendet, und darauf ins prät. eingelenkt. Wielands Oberon, nach welscher weise, hat ihrer im übermaß.

## PRAETERITUM.

Einige vergütung für die in unserer sprache gleichsam unausgearbeitet gelassene oder halb verschlossene form der vergangenheit wird ihr durch das reiner als sonst irgendwo entfaltete system der ablaute, und die damit verliehne größere durchsichtigkeit ursprünglicher und abgeleiteter. intransitiver und transitiver bedeutungen gewährt. in der griechischen conjugation zu dem ablaut stimmt fällt gerade auf zwei tempora, das perfectum und den zweiten agrist, so wie reduplication nur das perf. und plusg. einnimmt. sollten in viel früherer zeit als der gothischen unsere ablautenden und reduplicierenden formen nicht auch für bestimmte tempora der vergangenheit gedient haben? wären, im gegentheil, unsere schwachen praeterita ursprünglich mehr für das imperf. und den ersten aor. geeignet gewesen? einer solchen mutmallung steht nicht weniges entgegen; offenbar hat sich die ganze unterscheidung, wenn sie so bestand, völlig anders gewendet und nicht mehr tempora sondern zwei durchgreifende verbalclassen bezeichnet. Merkwürdigen anschein hätten einige spuren starker und schwacher prät. an einem und demselben verbo. goth, gaggan bildet nicht gäigagg, vielmehr gaggida, obschon auf jenes das ahd. gianc, gienc führt: qaqqida verdeutscht Luc. 19, 12 ἐπορεύθη (aor. 1), das gewöhnlich gebrauchte. aus anderm stamm entlehnte prät. iddja aber Luc. 7, 6. 11 έπορεύετο (imp.) Matth. 9, 9 ηκολούθησε (aor. 1), iddjedum Luc. 7, 11 ἐπορεύοντο. Das ags. gongan vereinigt drei präteritivformen: die häufigste ist eode = iddja, dann gilt geong, giong = gáigagg B. 3568. 4034. 4424. 4813. 5427 \*), endlich gengde = gaggida B. 2825. C. 47, 27. 52, 9. den unterschied der bedeutungen ist kein gefühl mehr vor-

<sup>\*)</sup> gang B. 2591. 2632 scheint fehler für gieng, giong und auch C. 39, 14 fordert der sinn gieng, giong statt gien.

landen, sonst könnten eode und geoug ivil, gengde ihst magednickt haben. O. bedient sich für bringan des zweische prit. brühkt 1. 14, 20. 11. 14, 87. 99. 1V. 20, 31 und brung, brungun IV. 18, 36. 20, 40. 35, 19. Allein ich ibersten nicht, daß weder gaggida noch goth-brahta (für begisch?) unmittelbar aus gaggan und briggam hergeführt werten dürfen; sondern ein niemals erscheinendes gaggian und bragjan begehren. wie sich in haljau, höf schwache dat state form mischen, können es in gaggan, gaggida starke und sehwache. die analogie der lat. verba weist nurer starke form und die dritte conjugation, unsere drei stwachen formen auf die dreit übrigen; es hängt also gar icht mit telenporalunterschieden zusammen.

Niher zur untersuchung unserer präterita schreitend beseitige ich vorläufig, was erst im dritten abschnitt, bei der lehre vom conj., vollständig kann erörtert werden; dats die gesammte deutsche sprache den begrif des lat. perf. (nicht des imperf.) conj. meist durch das präsens ausdrückt, und zwar (welches uns hier gleichviel ist) am liebsten ind., zuweilea conj. Im N. T. steht dafür ein aor. conj., gewohnlich der erste, seltner der zweite: gatairith hion Matth. 5, 19; láisjái didugr, táujith noing das.; managizd vairthith represerver 5, 20; mainthreith goveron 5, 21; quithith ting 5, 26: aflétai und aflétith anolvon 5, 31. 32 u. s. w. an diesen stellen hat die vulg, solverit, docuerit, fecerit, abundaverit, occiderit, dixerit, dimiserit und der ahd. T. zilósit, lérit, tuot, ginuhtsamó, quidit, farlázé, farlazit. alid. belege aus K. audieritis horret 172; feceritis tuetir 17b; fuerit ist 20b; docuerit lérit 20b; invenerit findé 211; scierit wizzi 221; judicaverit suanit 22b; visum fuerit kiduht ist 22b; praesumpserit erpaldet 234; perierit farwerde 23b; fuerit ist 24b; murmuraverit murmulot, emendiverit puazit 25b; observavero pihaltu 27a; celaverit farhele 280; evenerit chumit 324; prohibnerit piwerit 404; tupervenerit uparqhuimit 45b; auditum fuerit kihûrtaz wirdit 45b; fuerint sint 45b; occurrerit kakan laufit 45b; constituerit kesezzit 462; jusserit kipiutit 482; consenserit bhenkit 54b; habuerint eigun 574, beispiele aus ls. crediderit chilaubit 348; dormieris sláfis 400; repleti fuerint arfullide werdhaut 400; zumal merkwürdig ist die übertraguag des satzes qui tetigerit vos, tangit pupillam oculi tius 354 wo beidemal derselbe modus und dasselbe tempus athrancht werden: dher ewih hrinit, hrinit sines augin sehnn. la allen diesen beispielen ist weder das formelle dentsche prat conj. noch eine umschreibung anwendbar und es erhellt daß unser prät. conj. weit eingeschränkter sei als das des ind.; überslüssig würde sein hier auch die anderen dialecte zu berücksichtigen.

Die ganze nachfolgende betrachtung hat es nun wesentlich mit der indicativen vergangenheit zu thun.

Ulf. überträgt alle und jede gr. tempora der vergangenheit durch sein einziges prät. gleichviel starker oder schwacher form, und davon müssen wir hier ausgehn. niemals bedient er sich in dem activum einer umschreibung, im passivum aber jederzeit.

Die goth. umschreibungen des prät. pass. sind s. 10. 11 angegeben und es ist dort ausgeführt worden, daß sich aus den wechselnd gebrauchten hilfswörtern im, vas und varth durchaus kein sicherer schluß auf eine tempusunterscheidung ziehen läßt.

Gegenwärtig habe ich zu belegen daß auch das unumschriehne prät. act. für alle gr. tempora der vergangenheit auslaugt.

imperf.: vas ην Matth. 7, 56. 61. Luc. 1, 7; vêsun ήσαν Matth. 7, 55; qvath έλεγε Matth. 9, 21; qvêthun έλεγον Joh. 9, 8; sat έκαθέζετο Joh. 11, 20. έκάθητο Marc. 3, 32; bar έβάσταζε Joh. 12, 6; sôkida ἐζήτει Luc. 6, 19; ganasida ἰᾶτο das.; láisida ἐδίδασκε Marc. 1, 21. Luc. 4, 15; sildaleikidêdun ἐθανμαζον Luc. 1, 21.

perf.: sat κεκάθικε Marc. 11, 2; qvam ἐλήλυθα Luc. 5, 32; gaf δέδωκα Joh. 17, 22; gasahv ἐώρακε Luc. 1, 22; gatavida πεποίηκε Luc. 1, 25; insandida ἀπέσταλκε Luc. 4, 18. 7, 20; gadáuthnôda τέθνηκε Luc. 8, 49; fastáida τετήρηκε Joh. 12, 7; rôdida λελάληκα Joh. 8, 40.

aor. 1: sat ἐκάθισε Luc. 19, 30. gasat Luc. 4, 20; gaqvêmun συνίχθησαν Matth. 7, 62; gasvalt ἐτελεύτησε Matth. 9, 18; láiláik ἐσκίστησε Luc. 1, 44; gatavida ἐποίησε Luc. 1, 49; mêlida ἔγραψε Luc. 1, 63; gavandida sik ὑπέστρεψε Luc. 1, 56; ushramidêdun ἐσταύρωσαν Gal. 5, 24.

aor. 2: vas ἐγένετο Luc. 1, 5. varth Luc. 2, 1. 13; qvath εἶπε Matth. 8, 10. 13. 22. ἔφη Matth. 8, 8; qvam ἡλθον Matth. 5, 17 qvamt ἡλθες Matth. 8, 29. qvêmum ἡλθον Marc. 1, 29. 3, 8. Luc. 2, 16; gasvalt ἀπέθανε Marc. 5, 35; gatáuh ἡγαγε Luc. 4, 9; gabar ἔτεκε Luc. 2, 7; matida ἔφαγε Luc. 4, 2.

Schon diese wenigen beispiele lehren hinreichend, daß alle vier gr. tempora, ohne unterschied, in der einen gothform zusammenfallen: vas, qvath, bar sind bald imp. bald

aor. 2; sat ist imp. perf. aor. 1; qvam perf. aor. 1 und 2; gasvalt aor. 1 und 2; gatavida perf. und aor. 1. für das gr. plusquamp. kann ich keinen beleg auftreiben.

Auch dem goth. präfix ga, das unverkennbar mit dem begrif von dauer und vergangenheit zusammenhängt (2, 843. 844) und sinigermaßen dem gr. augment gleicht, läßt sich wenigstens kein gefühlter einfluß auf eine feinere unterscheidung dieser tempora beilegen. denn alle vier zeigen es, obwol auffallend in den gesammelten beispielen das imperf. am seltensten. sollte aber sat mehr das imperf., gasat mehr den aor. ausdrücken, warum wären so viele perf. und aoriste ohne ga gelassen?

In dem damaligen stand der goth. sprache scheinen also die abweichenden färbungen der vergangenheit gar nicht empfunden worden zu sein, so wie das latein zwar imperf. und perf. unterschied, nicht aber die gr. aoriste wiederzugeben verstand. Ganz unglaublich wäre, wenn unter den Gothen irgend eine umschreibung des prät. act. im gang gewesen sein sollte, daß ein so umsichtiger übersetzer wie Ulf., bei dem häufigsten anlaß dazu, sie nicht angewendet hätte.

Auch in den frühsten erhaltenen ahd. quellen verhält es sich, in dieser beziehung, keineswegs anders. imp. perf. und plusq. werden auf gleiche weise einförmig durch das prät. verdeutscht, und niemals umschrieben. einer belegsamlung dafür bedarf es nicht, überall steht es damit so bei K. Is., fr. theot., in den hymnen und ältesten glossen; bloß das seltnere plusq. schreibe ich einigemal her, weil es zugleich auf das goth. tempus zurückschließen läßt: condixerant kisazton Diut. 1, 519b; conjurassent kihantreihtin Diut. 1, 522b; remiserat widrisenta gl. Jun. 223; coacervassent gihûfôtîn gl. Jun. 178; decreverat arteilta das. 201; fluxerat flôz das. 205; praevaluerat ubarmeginota das. 217; reliquisset firleazssi Is. 392; irrepserat durahsnuch Is. 394 u. s. w. Wenn K. 252 das imp. agebant durch das präs. tuant gegeben wird, so ist das ungeschick, ls. 340 steht praeparabat garawida, vallabat umbihringida, appendebat wac, eram was, 354 dheonodon servicbant und so T. 43, 3 admirabantur wuntarôtun. Also quad bedeutet dreierlei: dicebat, dixit, dixerat; quadi zweierlei: diceret und dixisset, denn dixerit ist quidit oder quedê.

Dennoch, vielleicht schon im achten, sicher im neunten jh. steigen einzelne spuren von umschreibung, und zwar einer zwiefachen, jeder aber mit dem part. prät., auf; gegen das ende des neunten nehmen sie überhand und im zehnten haben sie sich völlig festgesetzt.

Das frühste beispiel der einen bietet wol die exhort. an hand, unbedenklich noch aus dem 8 jh., intflangen eigst (acceptist) Ecc. catech. 74. Doc. miss. 1, 6. Wackern. lb. 5, 18.; das älteste der andern findet sich Musp. 65 diu marha ist farprunnan (regio conflagravit.) für die erste hat T. nur einen einzigen beleg: habén gistrinnit (huratus sum) 145; für die zweite drei stellen: fram ist gigfungen (processi) 2, 8 und was givortam (factum est) 13, 1. wärun giwortam (factus sum) 207, 1; während die ser übersetzer sonst immer nach jener alten weise verfährt und namentlich lucratus est ganz daneben gistriunita wiederzibt.

Reichlichen gebrauch macht davon O.: ih habén it funtan in mir, ni fand ih liabes whit in thir I, 18, 28; labén ih gimeini I. 5, 39; habét irdeili I. 5, 57; thoh habét herér this fasto binagili Lud. 71; altduam habét ubaraigana in uns jugund managa I. 4, 54; ther liut sih habét geindi IV. 1, 2; wir eigun is fur léarn I. 18, 11; ir eigu gihörit O. IV. 19, 67; ir eigut iz gisculdit V, 20, 71; ir eigut gibörit O. IV. 19, 67; ir eigut iz gisculdit V, 20, 71; ir eigut gibörit D. IV. 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun funtan I. 1, 8; siez förndruhlin minan V. 7, 29, eigun für nam N. 2, 25, 3; thaz in thin fruma queman vas I. 16, 18, II. 3, 26, 3, 36 (oben s. 91 anm.); uns sint daga fürfärane I. 4, 51.

Hiernach ergibt sich für beide paraphrasen, um diese zeit, folgendes paradigma:

| reit, loigendes paradigi | na.             |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| habên funtan.            | habês funtan.   | habêt funtan.   |
| pl. eigun funtan.        | eigut funtan.   | eigun funtan.   |
| habêta funtan.           | habêtês fuutan. | habêta funtan.  |
| pl. habêtun funtan.      | habetut funtan. | habêtun funtan- |
| biu queman.              | bist queman.    | ist queman-     |
| pl. birun quemanê.       | birut quemanê.  | sint quemané.   |
| was queman.              | wâri queman.    | was queman.     |
| pl. wārun quemanê.       | warut quemane.  | wâruu quemanê.  |

pi. warun quemane. Wartu quemane. Warut quemane.
der ersten umschreibung schien das auxiliare eigan mehr
zusagend als das abstractere haben, dieses aber muste zugezogen werden, weil jenes defect ist. die entsprechenden
coni, formen Jauten:

eigi funtan.
pl. eigin funtan.
habèti funtan.
pl. habètin funtan.
sf queman.
pl. sin quemanê,

eigit funtan. habêtis funtan. habêtît funtan. sîs queman. sît quemanê. wûrîs queman. eigi funtan, eigin funtan. habêti funtan. habêtîn funtan. sî queman. sîn quemanê. wâri queman.

wäri queman. wärfs queman. wärf queman. "I warin quemané. Wärt quemané. Wärtn quemané. Von èer bedeutung dieser formen und der flexion des paric im verfolg; ich will jetzt erst ihre allmälichen verändeungen ausführen.

belege aus N.: ih habo getan 50, 5; ih irchunnet habo 72, 15; ih begunnen habo Bih. 109; ih habo nberwartêt 53, 9; habest dana gewendet 84, 2; du habest ketan 51, 4; fergeben habest 50, 14; habest du (1. tu) gefristet 88, 39; fergeben habest 50, 14; habest intsezzet u. ferzorn 88, 40; habest irlûset 76, 16; habet kerechonût 83, 7; habet ergezzen 10, 10; habet mili kesezzet 22, 2; habet in frezzen 79, 14; habet mili kelêret 53, 9; die er in iroffenôt habet 89, 10; wir haben durch kaugen 80, 11; haben wir fernomen 49, 8; wir eigen gesundot 105, 6; wir eigen gesaget Bth. 114; wir eigen funden 131, 6; si habent kezeigåi 120, 1; habent kedanchot 76, 20; habent mili ketröstet 22, 4; habent kevangen Bth. 111; gewehseldt habent Bth. 112; habeta gieiscot 104, 20; habeta ungelirnet Bth. 83; daz ih fersculdet habe 50, 6; ferzorn eigist 79, 16; danne du gesprochen eigist 101, 24; erzigen habeti Cap. 8. Zu merken, daß das auxiliare haben hier schon in den pl. eindringt und mit eigen abwechselt, es kann heißen wir haben funden und wir eigen funden, in der tert. pl. finde ich nur habent, obgleich N. sonst noch eigen kennt (48, 12.) Ebenso schwanken nun beide im conj., wo doch die sec. sg. dem eigist etwas länger anzuhängen scheint. Die andere umschreibung lautet: ih pin gegangen, du bist kegangen, er ist kegangen; pl. wir birn gegangen (131, 7), irt birt kegangen, sie sint kegangen, und so fort; z. b. slat fersuinen (defecerunt) 89, 9.

Bei W. wird das auxiliare abgewandelt: habo, habets, habet oder hät; pl. haben, habet, habent; hier ist eigen vollends verschwunden. das andere aux.: bin, bis, ist; pl. bin, birt, sint. mit beiden wird häufig umschrieben.

mlid. und niid. unischreibungen, bei ihrer gangbarkeit, bedürfen keiner darstellung.

Die alts, sprache des Hel. verwendet sie gleich häufig oder noch häufiger als der ahd. O.; ihr erstes auxiliare lautet: hebbiu, habes, habad (habed, habid); pl. durch alle drei personen habad (auch hebbiad); daneben scheint aber, wenigstens für die tert. pl. einigemal equn im gebrauch, die 1 und 2 würden nicht anders heilen. beispiele: ic hebbin giôgid 33, 9; ik hebbin giwisid 144, 2; habad gimarcod 4, 12; habad binoman 5, 5; habad afgehhan 23, 12; giboden habad 32, 18; habed he sundea giwarlıta 44, 16; habed minan willean giwarhten 40, 1; pl. hebbiat fargeban 162, 13; aber auch bihlidan egun (coopernerunt) 2, 5. das prät. überall habda, pl. habdun, obgleich als unauxiliar noch chta (25, 30) vorkommt: habda bifolhan 1. 14; habda farliwan, gisterkid 2, 13; habda forsewan 6, 7; habda forgeban 7, 22; habde ina gineridan 23, 2; thar habda Jordan enna sê geworhtan 34, 17; habda ahto salda gesagda 40, 1; habdun bithungana 2, 14; gitald habdun 3, 14: habdun gilestid 24, 5; habdun thes mannes hugi undergripanen 157, 19; habdun ina gicoranen 126, 23; that he ina gicoranan habdi 30, 4. beispiele für das zweite auxiliare, dessen formen bekannt sind: ic bium cuman 27, 5; is antfallan, is gilidan 5, 7; is ginahid 26, 15; is cuman 26, 21; warun agangan 2, 9 n. s. w.

Ebenso im ags., wo das erste hilfswort lautet: habbe, hafast, hafadh; pl. durch alle geschlechter habbadh; all und agon werden nie so gebraucht; prät. häfde, pl. häfdon. belege: habbe ic ongunnen B. 811; habbe ic geahsod B. 860; hafast the gefered B. 3706; hafadh gefremed B. 943; hafadlı onfunden B. 1183; he häfdh us thäs leohtes bescyrede C. 25, 12; habbadh me gecorene C. 19, 3; forscrifen hafde B. 212; hafde cempan gecorone B. 408; gevaden häfde B. 439; forsvoren häfde B. 1602; häfde gelæsted B. 1650; häfde gegongen B. 1779; häfde gefælsôd B. 1643; häfde engelcynna tyne getrymede C. 16, 20; gesett hafde C. 16, 32; hafde renne gevorhtne C. 17, 14; hafde gevunnen C. 19, 33; hyld hafde his ferlorene C. 20, 1; gebûn häfdon B. 233; häfdon gefrunen B. 1381; häfdon gesæged B. 1759. fürs zweite auxiliare: is cumen B. 748; väs gegongen B. 1637; väs gevorden C. 7, 8; sint wilcuman B. 774; her syndon geferede feorran cumene B. 719.

Altn. erstes auxiliare: heft ec bedhit Sæm. 1124; nu heft ec hefnt 1384; heft ec bhit 1435; hefte studdan 1085; ek hefnt heft 1485; thu fengit hefte 855; hefte thu offiliat 1074; thu hefte char ûlfa krâsir oc brêdhr thinom at bana

ordhit 154<sup>a</sup>; hefir thu kannadha koni 152<sup>b</sup>; thu fengit hefir 85<sup>b</sup>; er hefir aukit 94<sup>b</sup>; frêtt hefir 251<sup>a</sup>; mer hefir stillir steykt 146<sup>b</sup>; mik hefir sendan 147<sup>b</sup>; hefir heitit 151<sup>b</sup>; er hefir örno sadda 154<sup>a</sup>; hafdha ec ætladh 86<sup>b</sup>; mælt hafdha ek 148<sup>a</sup>; hafdhi borit 149<sup>a</sup>; farit hafdhi hann allri ætt 151<sup>a</sup>; brotidh hafdhi 137<sup>b</sup>; hverr hefdhi blandit edhr mey gefna 5<sup>b</sup>. zweites auxiliare: ec em kominn, thu ert kominn, hann er kominn; ver erum komnir; ec var kominn u. s. w. ert kominn 146<sup>b</sup>; væri hun aptr komin 135<sup>a</sup>.

Überflüssig wären beispiele aus der schwed. dän. engl. mal. und nnl. sprache.

Nach dieser gewonnenen übersicht aller umschriebenen formen sind nun nähere betrachtungen zulässig.

1. ihr ursprung. niemand übersieht, wie ungezwungen schon die ältesten poetischen denkmäler sich in der umschreibung bewegen. eine ausdrucksweise, deren Otfried, Heliand, Beovulf, Cädmon, die edda pflegen, muß vor ihrer zeit in der sprache zu haus gewesen sein; in steifer ahd. prosa, in glossen des 8 jh. mangelt sie nur, weil die übersetzer ihrem lat. text zu strenge folgten?

ich würde das für diese unlebendigen ahd. prosaquellen eher einräumen (wiewol sich immer anschlagen läßt, daß sie das lat. präs. pass. umschreiben, und freilich nicht anders können, aber darum doch an abweichungen vom original gewohnt waren); widerstrebte nicht die einstimmung der goth. sprache. Ulf. kann unmöglich eine umschreibung der vergangenheit, die etwa in goth. liedern gangbar gewesen wäre, bei seinem werk verschmäht haben, für welches sich nichts mehr geeignet hätte. man darf getrost annehmen, daß noch kein goth. mund, so lange dieses volk bestand, eine umschreibung des prät. mit haban oder äigan und dem part. prät. ausgesprochen hat, und ich finde hier wieder die oft wahrzunehmende nähere verwandschalt des goth. und ahd. dialects darin bestätigt, daß auch dieser bis in das 8. 9 jh. hinein die umschreibung noch nicht scheint gekannt zu haben.

Vor dieser zeit schon mag sie sich bei andern deutschen stämmen, namentlich Franken und Sachsen, noch viel früher aber unter dem benachbarten romanisch redenden volk eingeführt haben und so konnte es kaum ausbleiben, daß wir auch jenen einzelnen ahd. spuren begegneten. im 9 jh. drang der gebrauch durch und herschte nun auch bei den prosaschriftstellern.

Hel. wird ziemlich von gleichem alter sein mit 0.; Cädn. und Beov. sind, wenigstens in erster, nachher ungearbeiteter auffassung, älter als er, die uns vorliegende redaction der eddalieder gehürt noch späteren jihl. an. et ist dennoch möglich, dall in allen diesen dialecten unsere unschreibung eher als in ahd. eingang fand,

Der romanischen sprache wurde das mit habere umschriebene prät, wahrscheinlich bereits im 6, 7 jh, zur sitte

und regel.

es halte in bestimmten redensarten der classischen sprache sein weit alteres vorbild: cognitum, perspectumque haberé, expertum labee; si habes jan statutum, quid tibi agendum putes; de Caesare satis dictum habee; doudias labere libidines u. s. w. \*) allein liber seth die verbindung immer mit frischem, lebendigem nachdruck, nicht in der abgegen bedeutung blofler vergangenheit \*\*). statutum habee verhält sich nicht zu statui wie unser ich habe beschloßen zu beschloß, sondern es gewährt ganz die meinung eines Präsens; das ist mein entschluß, das steht bei nitt fest, dalter auch im abhängigen satz wiederum nur ein präsfolgt.

allmälich war nun aber jener präteritive sinn daraus hervorgegangen; quem legitime habeo admallatum lex sal. 53, 3; antequam eum habeat admallatum; si quis eum admallatum non habnerit 54, 1; si vero de leude eum rogatum habuerit 76, 1; te habui desponsatam, Marculfi form. 2, 16; quantas justitias factas habent capit. a. 781 (Pertz 3. 40): sicut iudicatum habemus cap. a. 783 (Pertz 3, 47); sleut domnus imperator mandatum habet capit, a. 803 (Pertz 3. 123); nullus fidelitatem, quam promissam habet domno imp., infrangat, aut qui infractam habet nou consentiat, das.; quia auditum habemus, quod aliqui homines illorum beneficia habent deserta et alodes eorum restauratos cap. a. 807 (Pertz 3, 149); locum quem repertum habetis Pertz 2. 367; habemus in solitudine quae Bochonia nuucupatur. juxta fluvium qui dicitur Fulda, locum aptum servis dei inhabitandum repertum Pertz 2, 370; conservatum habent Pertz 2, 370; tu habebas mihi factam unam plagam in capite (langob, formel zu Lothar 1 gesetzen Georgisch 1240.)

<sup>&</sup>quot;) Raynouard choix 1, 84. Forcellinl s. v. habeo.

<sup>&</sup>quot;) die stelle des ambrosianischen liedes: quae exstinctas habent lampadas, ahd, deò arlasctiu eigun leohtkar bymu. 1, 8 sagt in beiden sprachen uicht soviel wie exstinxerunt, arlasctun, sondern: die welche erloschene lampen tragen, mit sich führen.

Alle romanischen sprachen haben durch einführung dieser paraphrase in ihre conj. ein tempus mehr gewonnen
als die lat. besaß. wenn dem lat. annahan das franz. J'aimais, dem amavi J'aimai entspricht, so muß amavi zugleich
jia imme ausferücken, während das eingebüllte amaveran
durch j'avais aimé vertreten wird. doch die span. portugund provenz. sprache hat sich auch das unzusammengsetate plosq. ind. bewahrt: amara, amera. außerdem gilt
moch in allen roman. zungen ein plusq. conj. (franz. aimasse)
und eine fortgeführte umschreibung für ind. und conj. J'eus
äine, ebb amato u. s. w. ein reichthum an ausdrücken
für das tempus der vergangenlieit, welcher fast der gr.
fülle (nur freilich nicht formell) gleich kommt und den
stand unserer deutschen conj. weit überbietet.

Raynouard 1, 77 glaubt einen einfluß der goth. aih, aigun auf die provenz. und franz. form ai; doch die pl. aven, avons kündigen sich deutlich als von habere stammend an, und so der span, ital, sg. he, ho; folglich steht auch ai für hai, wie avons, avais und aveva für havons, havais, haveva. ich bemerke dies, weil mir die nicht unwahrscheinliche einwirkung der roman, auf die deutsche umschreibung zu erklären scheint, warum Angelsachsen und Nordmänner sich dafür nur des dem lat. habere gleichen habban und hafa bedienten, nicht des agan und eiga. ahd, wurde anfangs eigan neben haben verwandt, doch bald drang letzteres durch; eigan hat den concreten sinn des span, tener, und wirklich ist das portug, ter als hilfswort eingesetzt worden. misverstandne nachalunung des franz. se ai in dem ahd. pl. eigum wird man nicht annehmen wollen.

Einber ist noch nicht von der zweiten, mit dem verb. sübst gebildeten umschreibung des prät: gehandelt worden, diese lag den sprachen insofern näher als sie sich mit der passivumschreibung berührt.

Das lat, amatus sum von amor ist genau formiert wie lectures sum, mortuus sum von loquor, morior, die beiden letzteren haben aber den activen sinn aller deponentia, die formel mortuus est planzte sich in den roman, perchen fort, auch nachdent die passive form von moriter hagst erstorben war. il est mort ist also prät, des seit gewordnen franz, mourir, und hat die bedeutung des prät, behalten, während il est aimé amatur, nicht mehr sautss est aussdrückt.

Es ist nicht hinlänglich erwiesen, daß ein goth. passiv

medial stehn könne. wäre aber steigada möglich für ich steige mich (s. 22. 23), so dürfte auch stigans im sein = stäig, d. h. ein zusammengesteizte prät. ungefähr derselben bedeutung, ganz was unser nhd. ich bin gestiegen. mir steht indessen kein einziger goth. beleg für diese musaltung zu gebot, weche alle mit dem verb. subst. unschriebnen prät. act. aus ursprünglichen medien herleiten würde.

Nhd. lassen die mit demselben hilfswort umschriebnen prät, pass. transitiver und prät, act. intransitiver verba sich daran leicht unterschieden, dall jeuen noch worden; , diesen aber nicht zugefügt werden kann: ich bin verloren, gefunden worden, hingegen ich bin gekommen, genesen; doch die ältere sprache kannte kein solches worden (s. 15), heute darf es oft unterbleiben, und Im einzelnen mug dan zweifelhaft sein, welcher von beiden fällen geneint werde, z. b. ob ih bin gimärit () V. 25, 2 zu nehmen sei für appulsus sum (wie bin gifarit, oben s. 14, ygl. sih üz färnun III. 17, 46) oder für navigium litori appull (wie bin gikörit)? nu was då gestandeu Wh. 231, 27 kann bedeuten wurde gestanden oder stand.

Da unser heißen medialpassiver bedeutung fähig ist (s. 52), so dürfle ich bin geheißen für beides, das prät, act. oder pass, gelten können; es bezeichnet uus aber mehr vocor als vocatus sum, was durch ich bin geheißen worden auszudricken wäre. allein das alls, wärun heltana Hel. 1, 13 könnte dem genus nach gleichstehn mit wärun kumana. ich bin geworden (je suis devenu) ist unschriebnes prät, act., nicht pass., obgleich es was das lat. factus sum bedeutet, welches man für ein prät, pass. von facio oder prät, med. von fio nehmen darf \*).

Wenn wir sagen: er ist vorbei gegangen (praeteriit) mer ist vorbei gegangen worden (graeteritus est), so rührt ersteres von dem intransitiv her, letzteres von dem transitiv; ich bin ermiddet ist das neben ich ermödete stehende periphrastische prätt, langui, aber ich bin ermindet worden das passive defatigatus sum; doch kann auch das bloüke

Your des passives sian des was givertan bei T. (helege a. 150) scheint un sprechen, dist danchen auch wate gisportan T. 12, 2 werten wert 212, 1, werten worten (field unst) 217, 4 gefunden wird, wie noset in der passivanschröhung was und wert weekenden, man passivich. T. 2, 3 wird factum est anf alte weise deren bloigtes word gegeben.

ich bin ermüdet ohne worden, passivisch stehen, languidus, lassus sum \*). Wo mit ward umschrieben ist, findet immer passivbedeutung statt, auster in ward cuman (s. 7.)

Gegen jene vermutung eines medialen ursprungs diesen prümin atreitet, dall sie der golte. wie der früheren abed, gezie undekannt sind. Sie scheinen demnach gleichzeite and den umschreibungen durch laben erwachsen, und aus dem neulichen bedurfnis: weil man den transitiven ein gelt. mit haben bildete forderten die intransitiva ein gleicher stutte stelendes mit zein. man wird also auch lier wot thun, medialen und intransitiven begrif nicht gats zu vermischen, ihrer verwandtschaft unbeschadet,

2. fingt es sich nach der eigentlichen tempusbedeutung dieser beiden umschreibungen, da sich kein griechteidigstäster text vergleichen lätit, der lat, ausdruck des prätten kein gewisser weise dadurch übertroffen wird, so ist beseiten der sprachgebrauch der quellen selbst zu berücksichtigen, nur lätte man sich das lat, imperf, und perf. dessem unumschriebnen und umschriebnen prät, zu vergleichen. N. verdeutscht mit beiden, oft hintereinander, das lat, perf., z. b. ps. 51, 4 injustitiam cogitavit ingua ha, sieut novacula acuta feeisti dolum: unreht ahtöta din sing, du habest mir trugeleite getän u. s. w. ps. 55, 11 übersetzt posuisti in conspectu: sähe du aua; 55, 15 erjeitit du iridate habest. ganz consequent kauu also auch das grät, depon. nit unserm einkulachen prät, eggeben werden, z. b. gloriati sunt: sin kullichdorn 73, 4.

Man must also sagen: die mit hatte und war umdetirebnen tempora entsprechen dem lat. plusquamp.; die mit habe und bin gehildeten treten neben dem einfachen prüt. für das lat. perf. ein, dergestalt, daß das erzählende prüt. dier gr. onz.) mit dem einfachen prüt., das deu gr. put. gleiche lat. perf. aber mit der deutschen umschreibung amgedrückt wird. unser einf. prüt. dient zugleich für das bl. imperf. In dem mit habe und bin zusammengesetzten prüt, wie in dem begrif volleudeter vergangeuleit, liegt dras präsensartiges; das plusq. aber nähert sich wieder

<sup>&</sup>quot;) das part, kann auch ganz ndjectivisch, als prädicat zu dem verb.

Mit stein, and bildet dann keine tempushedeutung, z. b. er lat will
lemmen, vollkommen gilt nicht für ein prät, ein anna nicht sugit er

Wilkans, vollkam. O. II. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das war

Wilkans, vollkam. O. M. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das war

Wilkans, vollkam. O. H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das war

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das war

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das war

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das was

Wilkans, noulkam on har den vollkam on den vital service was

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das vollkam.

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. On H. 4, 22 tinz was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. An extra was al githigenars, mlod. das van

Wilkans, vollkam. An extra w

dem imp. Daher begehrt die erzählung entweder das einfache deutsehe prätt, oder das mit hatte und war unschriebner das mit habe und bin erträgt sie nur in denselben fall, wo sie auch das einfache präs, verwendet, d. h. wenn sie sich vergegenwärtigen will (d. 142.)

Hierzu halte man das s. 15 von der bedeutung der passivumschreibungen gesagte: auch da bezeichnen wird und ist das präs, und prät, perf., ward und war das insund plusq., so wie zugleich das erzählende perfectum. 2-was anders freilich die goldt. und ald., paraphrase, die sich noch nicht recht scheinen gesetzt zu haben, viv s. 11.12. 4 ausgeführt worden ist, gleichwoh lerschte wenigstens bei Ulf. vor, die umschreibung mit im für das perf., die mit was und varht für inn, und aor. anzwenden.

Bei allen diesen verbalumschreibungen hat die beurtheilung sich immer vorsugsweise an das wesen des einfachen tempus zu halten, mit welchem sie erzeugt sind.

Noch das ist bemerkenswerth, daß in imperativisch optativem modus beide umschreibungen aus dem sinn des prät, herans in den des präs, oder gar in das fut, treten. mlid, swer nu disin liet singe vor ir, der habe si gegriezet von mir Ms. 1, 12; tuot alsus und sit genesen (ihr werdet unverletzt bleiben) Iw. 1253; dirre schal der si gelegen (höre auf); swer ez sehe der habe geswigen (sage nichts davon); gerade wie im lat. das fut. exactum mit dem perf. conjsich berührt und jenes habe gegrüezet salutaverit gegeben werden könnte. heute setzen wir das präs, der gräße. Ein unumschriebnes einfaches prät. conj. vertritt nicht das präs, auf diese weise. Doch in abhängigem satz nach vorausgehendem präs, kann mlid, wie nhd, das' umschriebne prät, ind. eben so den sinn eines futurischen präs, erhalten: mhd. wirt er des libes gereit, er hat in schiere hin geleit Iw. 3415; nlid. fallt er sich ein herz, er hat es bald ausgerichtet, wovon noch bei abhandlung des mehrfachen satzes: vgl. auch fut. nº 7.

3. Die dem auxiliaren haben und sein hinzutretenden, den wahren begrif des verbuns, dessen tempns unschrieben werdeu soll, einschließlenden participia sind jederzeit participia prilit, starker oder selwacher form; allein sie befinden sich in ganz verschiedere lage.

In der umschreibung mit haben ist das part. prät. nothwendig ein obliquer acc. (s. 69), in der mit sein ein nom.; das transitive haben fordert jenen, das intransitive sein

diesen casus.

Usere heutige und die nild, sprache lassen freilich diese beschaffenheit der part, nicht recht sichtbar werden, weil sie ihnen die flexion entzogen haben. im nild, er bat gemomen, geliebt, fühlen wir den acc, d. i. die besiehung auf den obliquen casus nicht mehr, und das part, prit erschein tuns beinahe activisch. die ahl, alts, ags, und ala, belege zeigen aber daß es hießt: er habet in ginoman, si ginomana, sie ginoma

War aber kein casus obl. im satz enthalten, galt es en bloßen begrif er minit, er minnöt unbezogen auf ein anderes subi, ins prät zu umschreihen, so wurde das part, in die unflectierte neutruffprum gesetat: er habet giuoman, giminnöt. dieser fall trat sehr häufig ein, und da ohnehin auch rosst die sprache oft den adj. und part, ihre flexion wegashn, so begreift sich, wie almäßtel die unveräuderlichkeit der zum verb, haben construierten part, prät. allegmeine regel werden konnte, aber in diesem scheinbar subiechsen er hat genommen ist das part, eigentlich der petutale acc., bei welchem man suppliere etwas (aliquid.)

Für die mit sein umschriebnen tempora, des act. und pass, ist die natur des nom. klar, und auch hier ließ die iltere sprache, wie die heutige romanische, dem part. seine gebührende flexion. wir sind davon frühe schon abgewiden und bald zu einem unsflectierbaren part. geland zu

Nähere darstellung dieser anlangs noch beachteten, dann erloschenen flexionen für beide auxiliaranwendungen muß egenwärtig ausgeschlossen und in den nächsten abschnitt verwiesen bleiben.

Einleuchteind bestätigt sich das eben entwickelte doppelte terhalinis beider participien an den nordischen sprachen. Da nemlich in der altın die flexion des part, prät. Tortduert und nicht weggelassen werden darf, so tritt bei der unschreibung mit sein nothwendig die uuterscheidung der drei geschlechter vor: ek en kominn (masc.) komin [em.] komit (neufr.); bei der mit haben aber gewühnlich nur der acc. neutr.: ek heft geingit, ek heft elskat \*).

<sup>&#</sup>x27;) snalog im franz. il est venu, elle est venue, aber j'ai aimé.

Die Schweden, der neutrallexion nicht entsagend, vermögen in den meisten fällen das zu haben construierte part, von dem mit sein verbunden zu unterscheiden: jag är kommen, jag har gått, jag har skrifvit, jag har älskel, und ihre grammatiker trenen bei schwachen verbis actives part. älskat, hört, lärt (welches jedoch nichts an ders ist als jener ace. neutr. part. pass.) von dem passiven idlskat, hörd, färnt, das vorzüglich bei der passivumschreibung gilt (s. 19.) Im dän. elskef tällen die schwed. formen ung aber in der starken conjug stehn noch immed die part. beider umschreibungen vortheilhaft von einander ab; ig er kommen und eig har skrevet, während wir gleichförmig sagen, ich bin gekommen und ich habe geschrieben. skrifvit skrevet wäre hochd. 

geschriebens.

4. Hier liegt uns ob die concurrenz und den widerstreit der beiden auxiliare zu erledigen. denn der leitende grundsatz, dall transitiva mit haben, intransitiva mit sein umschreiben reicht nicht aus, weil gewisse verba bald transitiv had intransitiva angesehn werden und sich danach bestimmte richtungen für die bildung des prät., in einem dialect so, in deun undern anders ergeben k\u00fcnnen, mit welchen man sich vertraut zu machen hat.

Das verbum subst., höchst intransitiv an sich, sollte man meinen, dürfe sein prät, nur mit sich selbst unnschriben. ein auxiliares haben scheint dabei um so unlogischer, da das part. prät. dieses verbums weder einer passiven bedeutung noch jener obliquen stellnag fähig ist, welche ursprünglich zu dem begriffe haben gehört. Inzwischen sid enige mundarten zu der kühnheit einer solchen verbindung gelangt, indem sie den begrif der existenz auf ein bevmsisein von selbsthätigkeit gründeten und sein = leben oder wohnen setzen, wobei vielleicht die etwas concretere natur des stammes wesen, welcher im prät. und part. jenes sein suppliert, angeschlagen werden mag. aber in früher zeit, als man den obliquen casus bei haben noch fühlte, kann die operation nicht versucht worden sein.

Wie die deutschen zerspalten sich auch die romanischen dialecte in dieser beziehung, wol nicht ohne gegenseitigen einfluß.

Ich kenne keinen einzigen ahd, alts. ags. beleg, und keiner ist zu erwarten; die schriftsteller reichen immer noch mit dem bloßen einfachen was ans.

Dagegen erscheint die mhd. umschreibung oft genug: ich bin gewesen Iw. 1951. Ms. 1, 42b. Barl 157, 31. Troi.

16621; ist geween Ma. 1, 669. Triat. 1481; sint geween Ma. 2, 1732. Wigal. 8596; was geween Mar. 133. 21. Troi. 4487; wirse geween Mar. 130. Troi. 747. 15964; Wigal. 7361. 10685. Ur. Trist. 1863; geween werer Parz. 455, S. ) sin wir geweet Geo. 5166 hat keine beglaubigung; aber einige schwäbische dichter eisten gesin, neben geweenen: bin gesin Bart. 138, 12; sint gesin Bart. 287, 31. Ma. 2, 1869; was gesin Troj. 16837. Bart. 4, 63. 3. 378, 28. Ma. 2, 1869; waree gesin Troj. 6514. La. 1, 463. Heute noch scheidet sich das nordschwäbische i bit gween vom südschwish. bit gesi.

Die niederd, und niederl, sprache umschreibt aber mit haben. so heurs gewesen Roht. 1991; heite geste Roth. 1795; bette geste Roth. 1795; gewesen hatten Ernst 3522; heft gewesen, het wesen, hadde gewesen, in Bruns saml. p. 242. 145. 155; hadde gewesen braunschw. chron. 41. 174; hadden gewesen Spp. 3, 44; hebbet gewesen Hollers urk. 72; hat geweist das, 334; auch in einzelne mid. gelichte scheint dies auxiliar aus niederd. sprachgebrauch eingeführt: hat gewesen flar 949); wolle hals gewesen feingeführt: hat gewesen fot 949); wolle hals gewesen Free 629 nehen wären gewesen sin 997 \*\*9). In der heutigen niederd. volkssprache hat umgekehrt die hochd. gewohnleit eingewirkt: ik bin wesen brem. wh. 5, 240, wi sint wesen Schütze holst. id. 4, 341; auch Neocorus 1, 27 schreibt sin gewesen, aber das niederschis, volk hängt noch an seinem: ek häuwe wesen.

Mal, stehn bei haben die drei participialformen phemesen, gheuvest, ghesin: hadde ghewesen Maerl. 1, 108. Stoke 1, 478. 3, 163; hadde ghewest Maerl. 3, 205. Floris 1387; hebbe ghesin Stoke 1, 438, 449. hadde ghesin Maerl. 1, 104. In mal, mag der "houdt, einbult wieder das ben

<sup>\*\*)</sup> ein thüring aufsatz des 15 jb, in Förstemanns neuen mitth. 2, 74 gibt was gewest und hadde gewesen zusammen.

gewest vorherschend gemacht haben, unter dem volk und in Flandern gilt heb gewest, im füttichschen : ich ho gewest.

Altfries. hebbath ewesen As. 5, und heute westfries. ik hab west'; nordfries, hêst wessen (fuisti) wessen hêd (fuit.)

Im engl. I have been fallt die form des part. auf, das ags, nur gevesen lautet; doch lättt sie sich ins altengl. hinauf verfolgen: have bene Tristr. 2; hadden vbene (wie der reim für yben fordert) das. 69; hade be Horne 119; bei Chaucer steht ben und be hart neben einander, z. b. hadde be C. T. 56. 60. hadde ben das. 61. 64.

Altn. schon in der edda: that hefir verit Sem. 110b.

schwed. jag hafver verit; dän. jeg har väret.

Unter den roman, sprachen neigt sich bloß die ital. zur hochd. weise: sono stato, era stato; alle übrigen haben das transitive auxiliare, prov. ai estat, estat ai Rayn. 1, 128, 268; franz. ai été; suau. he sido; ein mittellat. habeo statum wird sich schwerlich darbieten.

Alle slav, sprachen umschreiben, gleich der hochd, und ital., mit dem verb, subst. selbst: serb. bio sam, sloven. sim bil, bohm. byl sem u. s. w., aber sie kennen überhaupt kein auderes hilfswort für die periphrase des prät-Ebenso litth, esmi buwes und buwes buwan.

Selbst sprachen, die sich bei dem verb, subst. des haben bedienen, lassen bei dem begrifverwandten werden nur sein zu, z. b. altn. ec em ordhinn, schwed. jag är vorden, dan, jeg er bleven; auch franz, je suis devenu, mid. wit u. lanc waren worden Parz. 69, 3; worden wære Parz. 436, 4. Wigal. 9624; waren worden enein Wigal: 10893; suone was worden schin Parz. 271, 29.

Gleich diesen intransitivvorstellungen des seins und werdens gebührt nun auch allen des entstehens und vergehens ein prät, mit sein, nhd. ich bin entstanden, entsprungen, eutsprossen, gewachsen, gediehen, gerathen, erschienen, und umgekehrt: vergangen, verdorben, verschwunden, geschwunden, entschwunden, gestorben. inlid. was gedigen Parz. 190, 27; waren gedigen Wh. 50, 12; bistu gedigen Troj. 13181; ist gedigen Ulr. Trist. 2716; ist erstorben Iw. 16. ahd. sint fersuinen N. ps. 89, 9. ebenso des blühens und welkens: nhd. die blume ist erblüht, verwelkt, doch geben wir den einfachen verb. haben: hat geblüht, ausgeblüht, gewelkt, was die wirkende kraft des gewächses ausdrückt, wie es heillt: der same, die pflanze hat getrieben. mhd. du hast gewahsen Ms. 2, 2202; nhd. dieser baum hat lange gewachsen, eh er seine höhe erreichte; er ist hoch aufgewachsen.

Nicht anders verhalten sich die verba für beginn und aufhören des lichts und des schalls : wo der bloße ursprung hervorgehoben werden soll steht sein, wo die leuchtende, schallende thätigkeit, haben. der stern ist erschienen, das feuer ist entbrannt, erloschen, die kohle ist erglüht, das haus ist verbrannt, die asche ist verglommen, die farbe ist erblichen. aber: die sonne hat geschienen, geglänzt, der tag hat geleuchtet, der stern hat geblinkt, geschimmert, ihre wange hat geglüht. Bei privativer bedeutung, weil sie leidend ist, wird öfter sein angewandt, wo die eutsprechende positivthätige haben vorzieht: mhd. min küche ist mir verbrunnen Ms. 2, 69b; nhd. die flamme hat geglüht, die flamme ist verglüht, wie die rose hat geblüht, sie ist verblüht. Schall und laut: der ruf ist erschollen, der laut ist hergedrungen, die stimme ist ertönt: aber der wind hat geweht, das wasser hat gerauscht, das feuer hat gezischt, das horn hat getönt, das gelächter hat geschallt, und wiederum privativ: das wasser ist verrauscht. Man sagt: ich habe geredet, gesprochen, gesungen, geschwiegen; ich bin verstummt. doch mhd. unterschiedlich er hat geswigen und ist geswigen: hetet ir geswigen Iw. 7434; hete ich diz geswigen En. 10605; diu nahtegal ist geswigen Trist. 4779; geswigen sint diu vogelin Ms. 2, 25b; ob ich geswigen an sange bin Ms. 2, 52a; der crye was geswigen Wh. 50, 11; nu sich, wie die kemphen gein miner rede geswigen sin Barl. 261, 15. geswigen sin ist mehr zum schweigen gebracht werden, geswigen han das schweigen aus freiem willen. verschweigen nur mit haben: han verswigen Wh. 390, 4, und in jener stelle aus En. ist swigen to verswigen. unser nhd. verschwiegen sein ist adj. part. und drückt ein präs. aus, kein prät. Abstracte begriffe des anfangs und aufhörens bilden nhd. ihr prät. nur mit haben, weil sie keinen sinnlichen zustand des seins darbieten : ich habe angefangen, begonnen , angehoben, unternommen, geendet, aufgehört, unterlassen. doch mbd. ist, erwunden (remisit); wære erwunden Mar. 81. mhd. ist gelendet Parz. 307, 28, hat aufgehört, allein gemuezet hæten (der muße genflogen) Gudr. 985, 1, 1529, 1.

Wie sicht die vorstellungen werden und kommen vielach berühren (s. 8. 129) so seht auch das weitden und verweihen dem kommen und weggehn in unserer beziehung gleich, verba der bewegung und ruhe. ich bin gekommen, gegangen, geritten, gefahren, wenn es den erfolg, nicht die hewegende, anhaltende thätigkeit bezeichnet; binsereite Ands ut geritten, den kuschere gut gesengen. der bereiter Ands ut geritten, den kuschere gut ge-

fahren, mhd. ich bin komen Mar. 107. 110. 124; bin her bekomen Nib. 106, 4; komen waren Nib. 140, 1; bin az gevarn Wigal. 3125; was gevarn Wigal. 2749; sin wir gevarn her Nib. 400, 2; wæren heim gevarn Wh. 389, 6; ich bin geriten Wigal. 2587. 4200; waren geriten das. 648. 4951; was gegangen Iw. 1705; ein vesperie ist erliten (ergangen) Parz. 86, 21; der strit was ergangen Wh. 50, 10; mnl. leden es (praeteriit) Floris 1995; dagegen: habent gevarn (haben sich aufgeführt) Nib. 231, 3; durch wes liebe die helde her gevarn han Nib. 393, 4; ich her gevarn hân Nib. 401, 3; der hât wol gevarn Wigal. 7761. 8178; sone hetent ir niht wol gevarn lw. 1495; nu hant ir so mit mir gevaru (mich behandelt) Iw. 3160; swie ich mit worten habe gevarn Iw. 7685; wir her geriten han Nib. 1169, 4; habent geriten Nib. 232, 3; ich han geriten Wigal. 3401. Parz. 812, 15. Bit. 44b; het im af den lip geriten Wigal. 525; nu hat gegangen miner kunste ruote Amgb. 282. ahd. fram ist gigangen T. 2, 8; wir birn gegangen N. 131, 7; wol aber wir haben durhkangen den mere N. 80, 11 wir haben durhfaren 65, 12; er habet uns mite gevarn 102, 10. alts. habdon gegangan Hel...; ags. gegan hafdon B. 5257. hafde elne agongen B. 1779; gefaren hafde C. 43, 12; gefaren hafden C. 123, 26; gevaden hafde B. 439; mul. adde gliegaen Maerl. 1, 268; altn. ek gengit hefk Sæm. 186b; hafdhi gengit Isl. sog. 1, 45. 47; hefi ec farit Sem. 324 494. Nhd. ich bin gelaufen, aber: das pferd hat stark gelaufen; mhd. was geloufen Trist. 3230; mnl. hadde ghelopen Rein. 894; hevet ghelopen Rein. 3335; ebenso traben, springen. hhd. der vogel hat den ganzen tag geflogen, ist über die mauer geflogen; ich habe in der schwimmschule geschwommen, bin über den fluß geschwommen; die ameise hat so lange gekrochen, bis sie aus der schachtel kam, sie ist über meine hand gekrochen. ich habe, gestiegen und gestiegen bis ich auf den berg kam; ich bin auf den thurm gestiegen; mhd. was gestigen Trist. 5835. Gudr. 59b; doch ersteigen mit haben. inhd. ich bin erbeizet Parz. 184, 29; erbeizet sint Parz. 670, 24; erbeizet sin Wigal. 4643; doch wir han erbeizet Troj. 7077. mhd. ist gestrichen Iw. 4723. Parzi 67, 21; bist gestrichen Parz. 767, 23; gestrichen was Parz. 496, 10; sit her gestrichen Troj. 7052; allein auch: ich hete gestrichen Parz. 491, 25; gestrichen hant Ms. 2, 2184; ich han durchstrichen Tit. 100, 1. Nhd. ich bin geflohen, transitiv aber ich habe; mhd. geflohen hete Wh. 432, 30. nhd ich bin entwichen, und nicht mit haben amhd. beides : ich bin ent-

wichen Tit. 100, 2; ich was entwichen Parz. 491, 26; ist entwichen Iw. 2479; hete entwichen Mar. 24; haten gewichen livl. urk. 712 72b. nhd. ich bin gefolgt, doch bei Luther stets noch mit haben; mhd. het gevolget Wh. 226, 13. 388, 2; den wir her gevolget han Nib. 644, 4; ich han gevolget Trist. 17105 Troj. 16619.; der mines râtes gevolget hæte Mor. 745; der in gevolget hete Troj. 507. nhd. ich bin in den koth getreten und ich habe das in den koth getreten; mlid. si wære getreten in die helle Flore 5783; ich han den reien getreten Trist. 17118; hæte getreten Wh. 170ª (ed. cass., bei Lachm. 378, 26 anders.) Mid. ich bin genaliet; alid. min lip ist kenaliet (appropinquavit) N. ps. 87, 4. nhd. ich bin zurückgekehrt; mhd. ist gekêret lw. 1590; gekêret wære Iw. 5880; wæret vür gekêret Iw. 6097; wære gekêret Troj. 7100; aber hete gekêret (reversus esset) Ulr. Trist. 1966, gleichsam hätte den fuß zurückgewendet. nhd. ich habe geschwebt, mhd. aber ich bin geswebet; wære geswebet Wh. 48, 25. nhd. ich bin gefallen; mhd. ist gevallen Iw. 1579. Troj. 17014; was gevallen Iw. 2626; und das scheinbar transitive: wie sit ir mich gevallen an (nhd. habt angefallen) Trist. 1396 ist zu nehmen: wie seid ihr an mich (über mich) gefallen. ahd. ich habe gestanden, aber ich bin aufgestanden, abgestanden, erstanden, bei Luther auch noch ich bin gestanden; mhd. wer druffe gestanden Parz. 589, 9; waren gest. Parz. 706, 6; nu was dâ gestanden vil Wh. 231, 27; warn von den betten gestan Nib. 1789, 4; was ich uf gestån Ms. 1, 72; hohe wær erstanden, klage 107; hingegen: ich han gestanden Ms. 2, 127b; hate uf gestan livl. urk. 433; ros diu sich hant verstanden Gudr. 59b. habe gesessen, denn ich bin gesessen enthält adjectivische präsensbedeutung; mlid. was gesezzen (consederat) lw. 1217. Turl. Wh. 1, 1122; gesezzen sin lw. 135; ich han gesezzen Parz. 438, 20. 563, 19; ags. geseten häfdon B. 4204. 4254. nhd. ich habe gelegen; mhd. was gelegen lw. 89. En. 12503. Wigal. 8390. Troj. 16470: Wh. 201, 25; bist gelegen Ms. 2, 524; ir sit gelegen Iw. 5016; ist gelegen Wigal. 8576; sint gelegen Ms. 2, 58a; wære gelegen lw. 4258. Parz. 628, 5. Wigal. 11472; hán gelegen En. 8215; in der bedeutung von niederliegen, erliegen immer mit sein, z. b. Nib. 253, 4. 996, 4. 1003, 4. mhd. du hast erbiten Parz. 782, 29; hat gebiten Wh. 190, 28; het gebiten Parz. 473, 24. nhd. ich habe still gehalten; mbd. het er gehalden Wh. 228, 1. nhd. ich bin geblieben; mhd. was beliben Wh. 202, 2.

lichen part. gewist (gewest) und gewizzen (gewezzen); Lachmann zu Nib. 2241; 4 hat bedorft (und kein bedorfen), wol aber erkunnen, gegunnen, erbunnen, enbunnen nachgewiesen: lauter seltene, kaum zu gebot stehende formen. unorganisch, weil diese verba keinen ableitungsvocal haben, scheint die verlängerung gewizzet und erkunnet, und lieber führe ich erkünnet auf ein regelmäßiges erkünne zurück \*). zu suln und mügen mangeln belege der schw. wie der starken form. daß aber beiderlei part. sich mit haben verbinden, thun folgende stellen dar: het ich gewist Ms. 2, 67b; Trist. 4434. Troj. 16879. Ls. 1, 239; hete bedorft Marner b. Lachm.; hat erkunnen Ms. 2, 170b; het gegunnen Nib. 1811, 4; hapt erbunnen Nib. 2241, 4. 2267, 3.

Wenn nun nhd., nicht das allein stehende sondern das mit einem inf. (nach s. 92) verbundne part. scheinbar selbst in den inf. verwandelt wird, so begreift sich eine so seltsame structur bloß aus der zufälligen ähnlichkeit starker participialformen mit dem inf.; der wirkliche inf. wäre widersinnig. wir sagen: ich habe es thun können, sollen. wollen, mögen, müssen, dürfen statt gekonut, gesollt, gewollt, gemocht, gemust, gedurft \*\*). bei wissen, taugen, vermögen unterbleibt die freiheit, vielleicht weil wir nun-mehr den von ihnen abhängenden inf. durch zu bestimmen (s. 108): ich habe es nicht zu sagen gewust, vermocht, es hat nicht anzuführen getaugt; doch hört man unter dem volk: er hat es nicht auszurichten wissen. schein jener infinitive mussen participialformen ohne ge vermittelt haben: er hat künnen, suln, mügen, dürfen, und wirklich findet sich bei Suchenwirt 10, 144: er hat ez türren wagen, statt getürren oder getorren. bei der häufigen anwendung solcher wörter überhob man sich gern der kleinen partikel.

Diese auslegung wird glaublich, weil noch einige andere oft gebrauchte starke verba, heisen, lassen und sehen, zum auxiliaren haben construiert, ihr ge wegwersen und dann wiederum gleichheit des part mit dem inf. entspringt ich habe ihn kommen heisen, ich habe es bleiben lassen,

<sup>&#</sup>x27;) gemüezet Gudr. 985, 1. 1529, 1 steht nicht etwa für gemuost (debitus), sondern ist part. des schwachen müezen, ruhe halten, müssigehn; vielleicht läse man besser gemuozet von muozen

<sup>&</sup>quot;) so können sich selbst drei inf, häufen, z. b. ich habe ihn singen hören sollen; er hat es nicht dürfen sogen lassen.

ich habe ihn fischen sehen statt geheißen, gelassen, gesehn; aber die beiden ersten verba pflegen schon ihr mhd. part. ohne das, präfix zu bilden.

Eddich wurde der misverstandne inf. noch auf fünf sahre fälle erstreckt, die sich keineswegs (so wenig als wollen für gewollt) aus einer gleichheit mit dem part. recht-lertigen, anf die verba helfen, hören, lehren, lernen, lernen, jahka: sich habe ihm leesen helfen, er hat den sturm heulen hören, nich hat die noth beten lehren, sie hat tuzues Irnen, ich habe sein herz schlagen fühlen, statt gehölen, gehört, gelehrt, gelernt, gefühlt doch in den drei letzten fällen wird heute das wirkliche part. vorgesogen. für den ersten bietet sich ein altes, kaum erwartets zeugnis dar Gudr. 637, 3 ich hän des jehen hæren ichen) diese beiden inf. stehn gleichsam gegenüber den beiden participien in der phrase: ich hän hört gesagt (s. 128.)

Die ersten spuren der ganzen unregelmäßigkeit reichen also schon in das 13. 14 jh. und es lassen sich wahrsteinlich noch mehr beispiele ermitteln. in keiner andern madart ist sie sonst zu spüren als in der nul. auch hier steln die inf. durven, zullen, kunnen, moeten, mogen, wilen, läten, heiten, zien, hören, lêren, helpen nach dem schären heibehen, sobald ein andrer inf. darauf folgt, statt der part. prät, z. b.: ik heb niet durven zeggen; ik heb hen hören zeggen; ik heb hen hören zeggen; u. s. w. Weder die schwed. dän. noch hen hören zeggen; u. s. w. Weder die schwed. dän. noch ein präche kennt etwas shinkliches; überall stelt hier das währe part. z. b. schwed. jag har ej kunnat hetänks; dän, is har ikke kunnet arbeide, jeg laur hört singe; engl. I hate heard tell. mnl. belege sind mir noch nicht aufgestolen.

8. Unser inf. zeugt kein fürmliches prät., und doch sind die mit bedeutung des präs, versehnen anomalen prät. kann, m.g., soll u. s. w., infinitivisch gesetzt, nichts anders als zuprüngliche prät. formen. das lehren schon ihre ablautenden vocale, die k\u00e4hiem präs, geziemen. man sollte demach für sie in der vollen alten sprache das characteristische uns aller pr\u00e4t, stellen pr\u00e4t, stellen bei den Golhen herscht an, wie sich aus kunnan yv\u00fara, stellen Golhen herscht an, wie sich aus kunnan yv\u00fara, stellen der gegen der

zerspalten sin Troj. 16072; wolte sin gegangen Troj. 16842; der wolte sich han gewert Flore 426; si wolden haben mich geslagen livl. unk. 1282; ich wolde si alle irslagen han Roth. 1679; wolde gerne han gesien Roth. 3029; ich wolt mich geklösent han Doc. misc. 1, 52 \*).

Wo in diesen beispielen, und es wird meistentheils sein, das prät. conj. steht, pflegen wir nhd. den satz umzustellen, d. h. das auxiliare haben zum herschenden verbo, das part. prät. zum inf. und das anomale verbum zu jenem scheinbaren inf. statt des part. zu machen. aus ich möhte gesehen hån wird uns ich hätte mögen sehn; aus ich kunde baz gelobet hån, ich hätte besser loben können; aus dörfte hån gegert: hätte begehren dürfen, aus müese hån bräht: hätte bringen müssen; aus wolde erbeizet sîn: hätte absteigen wollen; man sieht zugleich; warum in der mhd. sprache diese anomalen inf. statt der part. ungleich seltner sind. Ist das mhd. anomale prät. der ind., so können wir nhd. entw. das präs. inf. gebrauchen, oder auf ähnliche weise umstellen, z. b. die er muose hån verlorn: die er verlieren muste, oder die er hatte verlieren müssen.

Diese mhd. anwendung des umschriebnen prät. inf. beruht in dem gefühl, daß das anomale prät. die vergangenheit nicht bestimmt ausdrücke \*\*). andern sprachen genügt hier das präs. inf. z. b. potnissem dicere, j'aurais pû dire, nicht dixisse, avoir dit. consecutio temporum ist nicht im spiel, denn unzähligemal darf nach jenem prät. auch das mhd. präs. inf. stehn, z. b. muose ich gelan Iw. 352; muosen zücken Iw. 1018; torstich vragen Iw. 3020; dorfte geschehn Iw. 1313; bewenden kunde Iw. 24; möhtet leben lân Iw. 174. zuweilen stehn beide nebeneinander, pras. u. prät. inf.: muoste dulden u. hån verlorn Barl. 7, 15. Auch kann nach dem präs. des auom. verb. der umschriebne inf. prät. folgen, z. b. mügest han erriten Parz. 442, 23; du muost in schiere vlorn han Nib. 14, 4; maht befunden hân Barl. 14, 30; ich sol si im schiere hân benomen Iw. 4650.

Wir verfahren auch noch nhd. nach mhd. weise, wiewol weit seltner, z. b. das wollte ich hiermit ausgespro-

") nicht unverwandt sein mag die nach denselben verbis eintretende verstärkung des inf. präs. durch die partikel ge (gramm. 2, 847; 848.)

<sup>\*)</sup> nach denselben prät, folgt das prät, inf. pass, gern mit sin, nicht mit werden, z. b. enmöhtet ir niht baz gerochen sin lw. 7558; muost im sin verkeret Troj. 16551, wieder ein zeichen der sich berührenden activ und pass, umschreibung (s. 156.)

chen haben == das habe ich aussprechen wollen; das wild ich geschenkt haben == habe ich dir seh, wollen; das aus ich nicht gesagt haben == habe ich nicht sagen mögen, des unterschied beider phrasen drückt das franz. je neuz pas l'avor dit und je n'ai pas vouln le-dire auss in inem fall hat man gesagt und will es micht wort haben, in diesen hat man es nicht gesagt.

led finde auch altn. denselben inf. prät. z. b. thann eich sed han svorit hafa. Gulath. 379. des einstimmigen eat she might have been = si möhte sin gewesen gedealt schon Ben. zu Wigal. p. 660.

Weniger begegnet der mhd. inf. prät. nach andern verhit, z. b. nach weneut: wänden er hän werborgen Wigal. 5002; die er wände hän erkorn Barl. 122, 8; und den darch ze bestimmten inf. prät. Indie ich mild. kaum oder gu aicht. Ind. wird er häufiger: ich wünsche das nicht vergödich gesagt zu haben; er glaubt da gewesen zu sein; et beweifelt nicht ihn gesehn zu laben u. s. w. Vorzüglich aber ist die nul. sprache stark in inf. constructionen, wie sie auch nich nicht nachgeahmt werden dürfen ih belöde u minen zön te zullen schriven, mär, na zulks gekätz he hebben, en velt moeite därmede te hebben gehad, zeide mit mine vrouw; zulks nimmer toegelaten te tade hebben, jindien zil het vöral geweten hade "N. acci. die sind diese klappenden infinitive nicht (s. 119.)

7. Ellipsen des auxiliars. kaum entbehrt, seiner, die sidt und mhd. sprache, auch nicht in relativem satz. Nur vo zwei gleichartige verbe, durch partikeln verknüpft, unsütelbar aufeinander folgen, brucht das hilfswort bloß nimal ausgedrückt zu werden, mhd. er bete sich gelenkt u. geschepfet Troj. 16418; häst empfüeret u. gerückt Troj. 10648, nugleich öfter bedient der wortreiche Consaith dieser auslassung für das hilfswort der passivumschreibung. Sollen aber verba verbunden werden, denen verschiednes auxiliare gebilnt, so ist sie unstatthaft, z. b. wenn man håd, sagen wollte: er ist gekommen und (hat) gesiegt; er halt geschleien nud (ist) erwacht.

Außer diesem fall erlaubt die ältere sprache nie den wegfall, auch im relativsatze nicht. Nhd. aber ist, seit

<sup>&</sup>quot;) Lulolfs over nederlandsche språkkunst. Groningen 1823 p. 186 : d retsprach linen meinem sohn zu achreiben, aber nachdem ich es retha und viel müle damit gehabt hatte, sagte mir meine frau, sie virde er nimmer zugelassen haben, wenn sie es voraus gewust hälte.

den schlesischen dichtern, hergebracht, das dem part. unmittelbati folgende (niemals das vorausgehende) habe oder bin manchmat zu unterdrücken, vorzüglich in indirecter, relativer rede, z. b. der ring den du mir gegeben (hast), der tag an welchem er gekommen (ist); er wird es thun, sobald wir uns erklärt (haben), sobald ihr ihm willfährig Gleichwol hat diese ellipse nicht durchgeworden (seid.) dringen können, und wird heute mehr gemieden als gebraucht, der schleppenden auxiliarhäufung entriethe man gern, aber die sprache sträubt sich wider dunkelheiten und zweideutigkeiten, die dabei entspringen. häufig fällt uns die 3 sg., 2 und 3 pl. mit der participialform zusammen (z. b. in erblickt, vertraut, verheißen) und dann dient das hilfswort den zweifel zu lösen, auch wegen des erörterten wechsels beider hilfsverba scheint die auslassung bedenklich, z. b. wenn gesagt wäre: der wagen in dem wir gefahren, wüste man nicht, ob haben oder sind zu verstehn ist, und des ausdrucks feinere farbung verloren. Mäßig gebraucht, bei unzweifelhaftem auxiliare, mag es hingehn auszulassen.

In der schwed. sprache hat sich diese ellipse völlig eingeführt und überall begegnet sie nach relativen und conjunctionen; han förtärde hvad han i härnad eröfrat (hade); en allmän anda, som ej sällan (har) visat sig; då jag hört (hade); på tillfrågan huru han (hade) lärt detta; sedan den (har) upphört att vara u. s. w. der zusammenhang muß lehren; ob har oder hade gemeint sei, und wie man sieht kann das weggelassene auxiliar dem part. vorangelin oder nachfolgen; die phrasen ins nhd. übersetzt würde es jederzeit nachfolgen. Dieser schwed auslassung steht nichts von dem entgegen, was ich wider die nhd. geltend machte; keine verbalformen treffen hier mit dem part. zusammen, und da fast nur hafva, selten vara, auxiliar steht, kann auch nur jenes ausgelassen vermutet werden. mir ist kein beispiel einer ellipse von vara vorgekommen.

Die Danen bedienen sich aber einer solchen auslassung gar nicht, und das bildet eine auffallende abweichung zwei so nahverwandter sprachen.

Dagegen ist Dänen und Schweden gemein die ellipse des inf. have und hafva nach den anomalen verbis. dän. jeg skulde gaaet derhen; jeg kunde forudseet dette; jeg niaatte taget mig i agt. schwed. mätte jag aldrig känt henne! (hätte ich sie nie gekannt.) weder die nhd. noch nil. sprache vermag dergleichen.

Ob die auslassang der auxillarien bei der nhd. weise des imperativischen ausdruckert-nosen auf den weg gestreut und des harns sergesent 1/(a. 87) halbar sei, wird von genaueren nachforschungen abhängen: in der älteren sprache müsse die unelliptische redensart nachgewiesen werden.

Nachdem ich ausgeführt/habe, wie die vergangenheit mit haben und sein umschrieben wird, wäre nun noch die umschreibung des prät. conj. mit sollen, wollen und werden darzustellen; sie soll nachher bei dem fut. besprochen werden. Dafür erwähne ich hier eines besondern falls, in welchem die altere sprache das (unumschriebne) prat. statt des pras. der heutigen anwendet. es geschieht bei segnungen und verwiinschungen | der zustand gilt nicht für einen neubeginnenden, sondern für einen längstbestandenen. ahd wola ward thio brusti thio Krist io gikusti! O. I. 11, 35; ward wala sie O. V. 23, 280; ward wela thie selbun mennisgon O. V. 19, 11; wola ward this lebenta O. V. 26, 36; alts. wah ward thesaro wgroldi! Hel. 167, 1; we ward thi! mlid, wol mich wart! Wh. 135, 21; wol dem wart! Wh. 320, 28; ei wol mich wart! Ms. 1, 1852; wol nich siner künfte wart! Ben. 333.; 6 wol mich wart! Wigal. 329; wol im wart der vil gereit! Freid. 80, 14; wol si wart! Ernst 19b; so wol mich wart! das, 4b; des wol mir hiut und iemer wart Lis. 3, 61. Suchenw. 28, 166; wol mich su wart! cod. kolocz. 149; wol dich nu wart, daz duh din muoter ie getruoc an dise werlt! Berth. 200; wol iuch wart! Berth. 129; ei wol juch wart, daz juch juwer mnoter ie getruoc Berth, 285; we dir wart, daz dich din muoter ie getruoc an dise werlt! Berth. 165.

åhalich ist das ins sprät, gestellte verbum gesehen (euram habere) ergetzen (mit dem dat. maledicere?) und wergesten (mit dem gen. negligere), von gott in bezug auf die meschen gebraucht. gesach in got (wol ibm., gott segnet ihn, stihn guddig der ir vil reinen. liben hät gewalt! Ben. 24; der riche got mich ie gesach! v. d., wibe list 114; wed dir, dar dich got ie gesach! grapm. 153 Bon. 81, 16; gesach mich got, dax gelegen ist der liete spot! Bon. 53, 67; wol hat mich got ie gesach! Mooyer 40°; so mir got ergest (w wahr mich gott verderbe!) Herb. 1014 Troj. 14072; ergest die got! Bon. 28, 19; ergaz em got! cod. vind. 134 2° 35 am endec; dax des leven got; vergaz!. Lis. 2, 396.

Ferner: pft, daz dichi diu erde niht verslant! Berth. 273 : pfi dich, daz ie toufwazzer uf dich kam ! Berth, 432; daz der tievel az dir kal ! Ben. 440 und gewis noch in andern fällen mehr. die nere de

Segen und fluch sind um so stärker! da sie als eingetreten und fortwirkend vorgestellt werden.

fig. fe da garant . FUTURUM offici gam of Unsere sprache ist, wie schon s. 139 gesagt wurde, keiner eignen form für das futurum fähig, sie lällt es also entweder ganz unausgedrückt, d. h. bedient sich an seiner atelle andrer tempora, oder sie umschreibt es.

w In der ältesten zeit gereicht das präs. ind. zugleich für den begrif des fut. kaum bedarf es der belege.

goth. gabairid yerviber Luc. 1, 13; drigkid (bibet) Luc. 1, 15; gafulliada naryorneras dase; faginand yappoortas Luc. 1, 14; fauragvimid novekerverde Luc. 1, 17; gavandeith incornewer Lac. 1, 16; kunnum yrwooneda Luc. 1, 18; ganimis συλλήψη Luc. 1, 31; gabairis τέξη das.; háitada xly Diverat Luc. 1, 32; gibid dover Luc. 1, 32; thiudanoth Buneleveet Luc. 1, 33 u. s. w. aberall. Selbst wo gr. präs. und fut. nah zusammen stehn / z. b. II Cor. 1, 10 buetas und proeras bleibt das eine goth. temp. galauseith; die verschiedenheit des sinns ruht nicht einmal auf dem unansgedrückt gelassenen err bei puserus.

ahd. gihit (confitebitur) K. 272; nemnis (vocabis) T. 2, 5. ist (erit) T. 2, 6. 77, 18; giwerbit (convertet) das.; intphahis (concipies) T. 3, 3; pizit (mordebit) Diut. 1, 524; biwiset (vitabitis) Diut. 1, 4964; findis (invenies) Is. 342; ih faru (ibo) Is. 347; ghibu (dabo) das.; ih hepfu (levabo) Is. 354; ih ardon (habitabe) Is. 355, ist widarmezzan (recompensabitur) K. 246; wirdit kedeonôt (humiliabitur) ist erhaban (exaltabitur) K, 264; fartribanêr wirdit (condemnabitur) gl. jan. 200; pirum piwanit (existimabimur) Diut. 1, 502; ist pacurtit (amicietur) Diut. 1, 532; ist kawatit (vestietur) Diut. 1, 5244 u. s. w. Daß das kein bloßer glossenstil ist, sieht man leicht aus stellen bei O., die das präs. im sinn des fat setzen, und nicht umschreiben: ist berantu (pariet) I. 4, 29; wirdit mari (celebris erit) I. 4. 31; ist mendenti (gaudebit) I. 4, 32; ni fullit er sih wines (non implebitur 'vino); ja bei N. herscht das pras. entschieden. denchet (meditabitur) ps. 1, 2; gediehet (erit) 1, 3; gibet

dabit) riset (defluet) das.; fram diehent (prosperabuntur; isostrånt (tenebrabuntur) 138, 12; sago ilt (explicabo) Cap. bi; lèrent, zeigônt, fermident (asserent, annotabunt, vetabunt) Cap. 170.

Selbst bei den mhd. dichtern, und nhd. wird noch shieß pris Kir fut, gebraucht, z. b. wenn wir es mit adv. construieren, welche die zukuuft ausdrücken: ich komme bald, ich komme morgen, voo lat, veniam, franz, je viend nit sieh mult \*), ebeuso mhd.: kunnt er morgen Wigsl. 38; ist uno ich iu morgen lav. 4260; vüeret er morgen Wigsl. 38; ist uno ich iu morgen labe nime êre lw. v. 4747; geishestu in in kurzer zit lw. 563. Auch folgen stellen, und zahllose andere, belegen das präs. statt des fut.: tentur lw. 558; bistu lw. 596; lähze ilw. 596; lähze ilw. 596; lähze ilw. techouwen Wigal. 285; kumt er vruo lw. 4795; beste lw. 4792.

Nichst dem präs. ind. hilft auch das präs. conj. verchiedenlich das fut. auszudrücken, wie wir schon s. 85
bei dem imp. saheu; auf gleiche weise steht der gr. conj.
ir das fut. \*\*\*, U.H. bindet sich aber in einzelnen nicht
an den gr. text, sondern schreitet sowol da zum conj.
wo das gr. fut. ind., als er sein präs. ind. statt des fut.
tvrrendet, wo der gr. conj. gebraucht wird. beispiele:
klief in der gr. text, sondern schreitet sowol da zum conj.
bidis i gest zum 30.6. 16, 26; fragildididu arrennobo-pierus
flom. 11, 35; sijiu i zopraz Marc. 9, 19; sijii zoraz Marc.
3.3 Luc. 1, 34; bileithis zeraz kivyz Marc. 10, 7; afulvija ärnozriziost Marc. 16, 3 u. s. w. Den übrigen deutken dialecten gebricht diese goth. construction, doch in
tosamnengesetzten prät. kann noch sî (sit) für erit geltm (, nachher)

Nie vermag das einfache prät. ein fut. zu vertreten, wol aber das zusammengesetzte.

Bemerkenswerth sind die versuche der älteren sprache, das fut. verb. subst. mit dem wort eines andern stamms zu meichen; so überträgt Ulf. čorur, statt durch ist, vairthith Math. 8, 12. Luc. 1, 14. Il Cor. 11, 15; čoojuu vairtha, čoorau

<sup>&#</sup>x27;) dassetbe gilt von den übrigen heutigen sprachen, z. b. schwèd. ther fyra månader resur jag till Stockholm (Tutiberg p. 102.)

<sup>&</sup>quot;) wie nahe das lat. fut. dem pras. conj. liege, zeigt die form der b und 4 conjug.

vairthand II Cor. 6, 16 \*); und so pflegt das ags. beo, bŷst, bŷdh ero, eris, erit, verschieden vom präs. eom, eart, is (sum, es, est) auszudrücken. das sind freilich eigne futura, aber keine futurische formen. auch bedeutet vairtha ausgerdem sio und das ags. beo zuweilen sum. ahd. sindet sich ist in der bedeutung von erit.

Umständlicher ist von den umschreibungen des fut. zu

handeln.

- 1. Ulf. bedient sich einigemal, obgleich selten, des verbums haban, wie schon s. 93 gelehrt worden ist; doch bewirkt dies auch in andern fällen einen bestimmteren sinn, nicht den des fut. die ahd. sprache hat bei diesem hilfswort den reinen inf. verscherzt und bestimmt ihn überall durch die präp. zi. sie verwendet aber auch, was ich s. 108 vergaß anzuführen, den pl. eigun zu dieser umschreibung, ganz wie beim prät. (s. 150): ci arstandanne eigun (resurgent) Ecc. cat. th. 72; zi sorganne eigun wir (verendum nobis est) O. V. 19, 2. der begrif ist also bald fut., bald ein schärferer. so auch im mhd., z. b. nu habet iu ze räten Wigal. 6862 bedeutet: nun rathet, nun mögt, sollt ihr rathen. in den uhd. redensarten: ich habe zu thun, zu sagen entfernt sich der sinn fast noch mehr vom bloßen fut., wiewol er ihm verwandt bleibt.
- 2. das goth. munan, munáida (putare), nicht das nahverwandte anomale munan (? munun) man, munda (recordari), übersetzt μέλλειν. munáis gabaírhtjan μέλλεις έμφανίζειν Joh. 14, 22, wie wir noch sagen: du gedenkst zu erscheinen, was beinahe ist apparebis, Engaviorec. aber ein eigentliches fut. begründet es nicht, das auxiliar kann auch im prät. stehn: ich dachte, gedachte zu kommen, munáida thaírhgaggan ἤμελλε διέρχευθαι Luc. 19, 4; munáidedun usgaggan sogar für μέλλουσιν έρχεσθαι Joh. 6, 15, was eigentlich munand wäre. Die altn. sprache verwendet deutlicher ihr anomales munu zu einer wollautigen umschreibung des fut., muno berjaz (pugnabunt) Sæm. 7b; man thyrma (tuebitur) 82; mun slitna (rumpetur) das.; koma munu (venient) 8b; munt vera (eris) 66b u. s. w. Das schwed, dän, fragende monn, mon hat weit geringeren umfang und eine mehr fixierte bedeutung (gramm. 3, 762.)

<sup>&#</sup>x27;) für ἐσομαι gibt es vier goth. ausdrucksweisen, dieses vairtha, jenes conjunctivische sijáu und die periphrastischen skal vairthan, haba visan (s. 93.)

1. goth. skulam (akulum) umschreibt im goth. fast noch inmals das gr. fut., es wird für detv. βοριλευν und χελλων, freilich nah an das fut. streifende begriffe gebraucht, obt entspricht auch jenem haban; ik skab brigan λχιλ δυνάν έγχελ σδι. 10, 16; saei skulda qvinam ô μέλλων έγχελ σδια Matth. 11, 14; andere belege sind s. 92 mitgetheilt. Indesse anthalt eine merkwürdige stelle unleughar die umskurbung: hva skult thata barn væirtham πί αρα τό παιδων τορτό görar; Luc. 1, 66.

Dieses skal ist nun auch in alle übrigen dialecte verbreitet und unsere älteste art das fut, zu bezeichnen, sein langsames um sich greifen seit der goth. periode verdient beachtung: noch K. Is., die glossen, meiden das hilfswort, T. meistentheils. waz sculum wir tuon 13, 16 ist nicht facienus, sondern quid debemus facere, wie scal drawen h. 216 debet arguere. nur T. 4, 6 übersetzt scal sin erit, und 112, 25 trincan scal bibiturus sum. Reichlicher zeigt sich die periphrase bei den dichtern. im muspilli: scal queman 36; scal stantan 39; scal pivallan 50; scal arstên 87; suonnan scal 90. bei O .: thu scalt beran I. 5, 23; muster scalt thu wesan I. 5, 22; ih scal thir sagen I. 5, 43; er scal gimnnton I. 5, 51; scal dinren I. 7, 3; ih scal sagen L 12, 9; ir sculut findan I. 12, 17 u. s. w. Aber aus der prosa bei N. wird es schwer viel beispiele dieser umschreibung aufzuweisen, sie bedient sich, wie vorhin gesagt wurde, lieber des alten präs.; nur die participiale wendung erarmen sulender Ar. 22 führt den behelf herbei oder der conj. wio ih tih heilen sule Bth. 36; doch auch im ind. sol ih tih lachenon. W. der auch noch das präs. braucht (wir sprungezen unte frewen unsili, exultabimus et laetabimur 7, 8; ih skenkûn dir, dabo tibi poculum 69, 18; umbegriphet mih amplexabitur 11, 27) hat scal ih mih unterwintan 42, 18; scal ilı milı geloiban 42, 24.

Desto häufiger erscheint scal im alts. Hel.; scal dbitan. 12; dan scoldi werdan 4, 11; scoldi gisid wesan 4, 11; schbean scoldi 4, 17; scalt sprekan 5, 17; scalt wesan 8, 8. 11; scalt födean 8, 12; scal cuman 8, 19 u. s. w. Jack Wiggerts spätere psalmen labeu p. 5. 7 sal gefren förfricho) sal ervullen (ostendam) sullis verwerthen (erribunt).

Ags. ist sceal seltner in B. und gern noch in der bedeutung von oportet, debet: sceal gevircean 39; sceal vesan 541; faturisch aber sceal getholian 6211; sceal fretan (vorabit) 6223. Viel öfter begegnet die umschreibung in C. z. b. scealt tredan (calcabis) 56, 2; scealt etan (manducabis) 56, 9; scealt vesan (eris) 56, 29; scealt sécean (quaeres) 57, 12; sveltan scealt (morieris) 57, 35. von prosaisten finde ich noch oft das präs. statt des fut. gebraucht.

Ganz geläusig ist die mld. umschreibung: sol dienen Nib. 160, 4; sol helsen 161, 1; sol rîten, sol füeren 161, 3; ich sol erzeigen 1404, 4; ich sol sagen Tit. 32, 4; ich sol sîn Parz. 362, 1; sol gewinnen 363, 9; ich sol mich arbeiten 371, 27; sul wir beide gên 458, 16; nu sult ir gâhen 512, 22; ich sol dich innen bringen 567, 9; sol ich mich bewarn 572, 27; ich sol hân 625, 2; ir sult nemen war Wh. 17, 15; er sol geschehen Iw. 4230; sol sin 4220; sol ich ligen 4224; ir sult lâzen Wigal. 376; sult gern 423; sult bîten 499; sol ich bewachen Troj. 17144; sol ich wenden Troj. 18685 und unzähligemal. daneben behält aber auch sol seinen ursprünglichen nachdruck, z. b. si sol sich lân geriuwen Ms. 1, 1b, wo es verpflichtung und verbindlichkeit bezeichnet.

Ebenso mnl., einige beispiele aus Floris genügen: selt horen 43. 89. 246; ic sel beghinnen 88; ic sal doen 299; hi sal wenen 452; sal ic breken 714; ic sal mi doden 1204.

Wichtig ist nur zu bemerken, daß in der engl. nnl. und nnd. sprache diese umschreibung sich behauptet, in der nhd. aber wieder fast verloren hat. dem engl. I shall be, unl. ik zal zîn, nnd. ik schall wesen steht kein nhd. fut. ich soll sein zur seite; unser soll hat meistentheils die bestimmtere bedeutung von debeo oder me oportet.

Auch die schwed. und dän. sprache bilden ihr fut. fortwährend mit skall und skal, nachdem es schon im altn. üblich gewesen war: skal rådha Sæm. 40°; heill skaltu vera das.; thu scalt geta 40°; skal vera das.; sculo um geta 60°; scolo binda 67°; scaltu gånga, sitja 84°; gneypa sculo 85°; scaltu segja 68°, obgleich noch zuweilen, wie in dem letzten beispiel, der sinn bestimmter ist.

4. Das goth. viljan drückt den begrif des wollens aus, der sich nie in ein bloßes fut. verliert. auch übersetzen die früheren ahd. quellen noch kein lat. fut. durch solch eine umschreibung. doch ihr beginn läßt sich bei O. nicht verkennen: nu willih scriban I. 1, 113; willih hiar gizellen I. 3, 45; willih irzellen II. 9, 3; willih widorôn III. 12,42; willih frewen mih III. 23, 51. ebensowenig bei W.: wir ne wollen nieht vergezzan 7, 11; wil ih gehuchcan (com-

memorabo) 11, 25; wil ih neman 23, 8; wil ergeban 69, 13; wil skeinan (ostendam) 69, 23, 28; wile ih singen (canam) N. Bth. 117. bestimmter sind folgende wollen: wili werpan Hild. 39; ni wili lirnên (non velit legere) K. 491; wir wollen gischan (videre volumus) T. 57, 11; ne wile du hôren (si non vis audire) N. ps. 49, 7.

Mhd. häufen sich die fälle der umschreibung noch meir: wil ich ebenmäzen (comparabo) Diut. 3, 67; wil ich mich rechen 3, 75; wil ich nemen Nib. 49, 4; die wil ich iu nennen Nib. 139, 1; so wil ich riten u. wil der warte pflegen Nib. 178, 1. 2; ich wilz iu sagen Nib. 344, 4; ouch wil ich niht engelten Iw. 213; ich wil enpfähen Ms. 1, 6b Wigal. 296; wil ich morgen holn Wigal. 291; die wil ich iuch wizzen lan Wigal. 361. Zuweilen solgen beide auxiliare auseinander z. b. lip und guot, ere und leben wil ich hie bi dir wägen, gevorschen noch gefrigen sol ich ze lande niemer Troj. 17165; ich sol unde wil gedienen Iw. 4787; die wil ich rechen, sol ich leben (ulciscar si vivam) Wh. 194, 18. Es leuchtet ein, daß and, wie mhd. diese umschreibung eigentlich auf die erste person beschränkt ist, denn nur wer von sich selbst redet ist seines entschlusses und willens so gewis, daß er eine künftige handlung zu melden vermag. von der zweiten und dritten person gebraucht bleibt wollen bei dem bloßen ausdruck des willens stehn, die volle sicherheit des geschehen werdens mangelt, z. b. ir welt wizzen kann nicht bedeuten scietis, nur scire vultis. Nhd. wird indessen er will kommen wol auch auf den begrif von veniet übertragen, während du willst kommen kaum für venies, sondern für du bist gemeint, willens, zu kommen gilt.

Alle übrigen deutschen dialecte beharren bei der bestimmten bedeutung, z. b. das ags. biddan ville (rogare vola) E. 849; he ville etan (vult edere) B. 878. So steht auch das franz. je veux manger ab von je mangerai.

5. Die nhd. sprache, und sie allein unter allen, pflegt das fut. durch werden zu umschreiben; die rein mhd. kennt noch kein solches auxiliar, was man auch so ausdrücken darf, sie construiert werden (den s. 7 und 92 behandelten, seltnen fall abgerechnet) nie mit dem inf. der zeitpunct, wo dies nhd. futurische werden aufkam, muß für den gelten, wo die organische und bessere umschreibung durch sollen in abgang gerieth. gewonnen ist nichts dabei, sondern verloren, weil die passivumschreibung schon überslüssig viele werden in unsere rede bringt, und ab-

wechselung zwischen werden für das präs. pass. und sollen für das fut. act. früherhin günstiger war. hat iene passivumschreibung aber anlall dazu gegeben? das umschriebne präs. pass. muste ahd. und mhd. zugleich für das fut. dienen, z. b. alid. wirt ferloren (peribit) N. ps. 1, 6; werdent fertiligôt (peribunt) 10, 16; irlôset wirdo (eripiar) 17, 30; ebenso kann das mhd, wirt verlorn perditur und perdetur aussagen, wirt gegeben datur und dabitur. die sprache gerieth darauf, auch statt des part, prät, pass. den activen inf. mit werden zu construieren und wird geben für dabit zu setzen. Das fut. pass. nahm dann ein steises wird gegeben werden, dem man gerne ausweicht. an. Doch darf auch das wart mit dem inf. (s. 7. 92), schwerlich noch jene neigung des goth. vairtha für den sinn des fut. (s. 177) in anschlag kommen. Übrigens umschreiben Luther, H. Sachs und Fischart allenthalben das fut, mit werden und schon vor ihrer zeit muß es längst bei uns einheimisch gewesen sein. es ist, wie ich glaube. allmälich in dem 14 und 15 ih. aufgekommen. in des Cunr. v. Dankrotzh. namenb. p. 127 liest man wirt sich meren (augebitur); in Wackernagels leseb. folgende beispiele: wirt geben 705, 20; wirt ligen 706, 8; werden richten an 706, 13; wird gießen 771, 27; wirt hindern 782, 3; wirt ergen 782, 10; wirst nemen 784, 37; werde schelten 784, 39. um gleiche zeit hatten sich freilich auch die constructionen des ward mit dem inf. gemehrt: ward nemen Wackern. 777, 21; ward bezwingen 776, 24; râten wurden Trist. 2297, doch sind einzelne beispiele dieses ward älter als die ersten des wird.

In der bedeutung findet allerdings ein unterschied statt zwischen den drei nhd. weisen das fut. mit soll, will und werde auszudrücken. quid faciam? kann nicht wol anders lauten als was soll ich thun? wollen bezeichnet mehr den freien entschluß, sollen das imperativische futurum (s. 85): du sollst warten (exspectabis); werden mehr die reine, abstracte zukunft: das wird geschehn (eveniet.) wollen sagt vorzüglich der ersten person zu, sollen der zweiten, werden der dritten \*): insofern hat die nhd. sprache den begrif der zukunft genauer erschöpft als eine der übrigen. doch in nicht wenigen fällen steht freie wahl zu unter allen, z. b. quid tandem de te fiet mag heißen, was soll oder

<sup>&#</sup>x27;) hierzu stimmt freilich das engl. fnt. nicht, welches von dem defectiven sollen nur die erste person, von wollen die zweite und dritte bildet.

will oder wird aus dir werden? Luther schreibt statt wird werden lieber will werden. soll aber ist am meisten beschränkt: cras veniam läßt sich nur ausdrücken ich will oder ich werde kommen, nicht ich soll. amabo te, osculabor te ist nicht anders zu übersetzen als ich will dich lieben, dich küssen; dagegen muß man sagen: ich werde dich lieben und wenn du mich hassest. eine unterscheidung, die das nnl. ik zal beminnen nicht erreicht.

Die mhd. sprache liebt es, zuweilen mit dem umschriebnen fut. unmittelbar das futurische präs. zu verknüpfen, z. b. ir sult morgen komen her u holt den gürtel Wigal. 300. was in der lehre von der consecutio temporum noch

näher auszuführen bleibt.

6. Bis hierher ist die umschreibung eines conjunctiven prät. zu behandeln aufgespart worden, deren volle erledigung erst dem dritten abschnitt anheim fällt. da sich aber dieses tempus mit dem fut. berührt, so bemerke ich folgendes.

Wie unserer alten sprache für das lat. imperf. und perf. ind. nur ein einziges tempus der vergangenheit zu gebot stand, drückte das goth. vesjáu, qvemjáu, gutjáu beides aus, essem und fuerim, venirem und venerim, funderem und fuderim; ebenso das ahd. wåri, quâmi, kuzi, ja sie dienten auch für fuissem, venissem, fudissem (s. 149), doch pflegte der directe begrif des lat. perf. conj. durch das deutsche präs. ind. wieder gegeben zu werden (s. 147.)

Nachdem die umschriebnen präterita eingang gewonnen hatten, verrückte sich der gesichtspunct. das mhd. ich si gewesen, ich habe gegozzen entsprachen dem fuerim, fuderim, ich wære gewesen, ich hæte gegozzen dem fuissem, fudissem, wie im ind. bin gewesen, han gegozzen dem fui und fueram. aber weder was und goz hatten sich in die bedeutung des lat. eram, fundebam, noch wære und güzze in die von essem und funderem einengenlassen, sondern behaupteten ihr altes recht auf das perfectum fort. entsprang nun die regel, daß was, goz neben dem imperf. auch das aoristische perf. bezeichneten, bin gewesen, habe gegozzen die absolute, fast wieder als präsens erscheinende vergangenheit; dabei stand die unterscheidung zwischen imp, und aor. im nachtheil, die zwischen aor. und perf. im vortheil, und da für das lat. eram, fundebam, fui, fudi nur eine form was, goz vorhanden war, spalteten fui und fudi sich in zwei formen: was und bin gewesen, goz und han gegozzen. die franz. und alle roman. sprachen über-treffen hier die deutsche und lat. durch ihre drei tempora

j'étais, je fus, j'ai été, je fondais, je fondis, j'ai fondu. War aber für den ind. die unterscheidung zwischen aor. und perf. wichtiger und wesentlicher, als zwischen imperf. und perf., so muß sich das bei dem conj. umdrehen, wo wenig zu erzählen, aber an schärferer bestimmung unvollendeter und vollendeter vergangenheit gelegen ist. unser wære und güzze konnte für das imperf. nicht ausreichen, um so weniger, da durch unmäßige abnutzung der form des conj. präs. übergriffe des einfachen prät. in das präs, was zu entwickeln hier der ort noch nicht ist, unvermeidlich wurden. es kam also zu einer neuen umschreibung, vermöge welcher alle jüngeren deutschen sprachen ihren conj. um ein tempus reicher machen, als der ind. ist.

Das prät. conj., worauf diese betrachtung gelenkt hat, führt in den romanischen grammatiken den namen des conditionalen. nur zum theil entsprechend dem lat. imperf. conj. steht es dafür in entschiedner analogie des fut.

Auch in unsern sprachen dienen eben die das fut. bildenden auxiliare zu seiner umschreibung, und im begrif trift es ganz zusammen mit dem roman. conditionale. es kann nicht früher aufgekommen sein als das periphrastische fut.

Zuerst wurde es mit sollen gebildet, und so geschieht es noch in allen dialecten, die sollen für das fut. verwenden. das franz. j'aimerais wird nnl. gegeben ik zoude beminnen, engl. I should love \*), schwed. jag skulle älska, dän, jeg skulde elske. nicht anders mhd. ich solde minnen, und so sehr häufig: wesen solde Iw. 1142; sich wern solde Iw. 1005; solde pflegen Iw. 1660; daz soldich ê bêwarn Iw. 2922; wer solt iu des gnâde sagen? Iw. 2276; u. s. w. daneben aber auch mhd. ich wolde minnen; ich woldez clagen Iw. 49; er wolde komen Iw. 903. 910. ein mhd. würde mit dem inf. ist bei den dichtern des 13 jh. ebenso unerhört als das präs. wirde zur umschreibung des fut.; im 14. 15 jh. begegnen einzelne beispiele: wirdent schätzen (aestimarent) Ls. 1, 15, und im 16 jh. steht würde sagen in der sprache fest wie werde sagen. bei dem mangelnden umlaut an sollte and wollte weniger deutliche conjunctive form ist an würde unverkennbar; es muß darum als ein conjunctives tempus, nicht als ein indicatives betrachtet werden \*\*).

<sup>&#</sup>x27;) in zweiter und dritter person wouldst, would (s. 182).

<sup>\*&#</sup>x27;) aber ein eignes tempus (nur keine conjugationsform) bezeichnet

Der bedeutung nach trift es, zumal in der frühern zeit. noch ganz mit dem eiufachen prät. conj. zusammen. das mld. disiu zuht gienge billicher über mich Iw. 1678; vor in genæse niemen Ben. 380 \*) entspricht einem nhd. würde ergehn, würde genesen, obgleich wir auch noch heute das einfache tempns brauchen dürften, wie schon mbd. hätte gesagt werden können: solde gan. beide tempora, das einfache und umschriebene, concurrieren den umständen nach so, wie im ind, gieng und ist gegangen. nur hat gienge weitere ausdehnung und läßt sich in vielen fällen gar nicht durch würde gehn vertreten, während für letzteres meistentheils auch jenes stehn kann. Namentlich gebührt dem conditionalen würde gehn, würde lieben niemals optativer sinn, und dadurch unterscheidet es sich von der passivumschreibung des prät. conj., die durchans nicht mit ihm auf gleiche linie zu stellen uud viel früher in der sprache gangbar gewesen ist. würde if getan (aperiretur) lw. 1264 und dergleichen findet sich allenthalben im 13 jh. und früher, niemals würde uf tuon (aperiret) und beider umschreibungen ursprung ist ein andrer. würde aufgethan erfüllt ganz die rolle des prät, conj. und gilt auch optativisch; ein passives conditionale verlangt weitere umschreibung durch: würde aufgethan werden, und erst dieses steht dem activen würde aufthun parallel. Hieraus ergibt sich zugleich, daß würde aufthun kein bloßes in den conj. gesetztes ward aufthun sein kann, wie sich denn auch diese indicative umschreibung in der sprache nicht behauptet hat.

7. Das sogenannte fist. exactsus unterscheidet sich von dem gewichnlichen indicativen füt. dadurch, daß es mit dem prät, des inf. umschrieben wird. sobald die s. 180. 181 gegeben midd. beispiele von sol, solde, wil, wode füturach stehn, bilden die hinzugefügten umschreibungen des

fere unschreibung so gut als die des fut. Adelung hat inconsequent vis fut, lei werde loben aufgestellt und kein prät, conj. lei wirde kino (kingeh.), 781. 782.) soll ein paradigma die tempaubedeu-mares darstellen, ao fordert jede periphrase unfinhime, die ihr hilfaren ist seinem eigenhämlichen sins in den allgemeineren, bold tem-ver ist seinem eigenhämlichen sins in den allgemeineren, bold tem-vis seinem eigenhämlichen sins in den allgemeineren, bold tem-vis seinem eigenhämlichen zu zweilen das bolle laudsrem aufseiten.

<sup>&#</sup>x27;) vgl. lör Troj. 14239 == erwählen würde oder erwählt hätte, und sech vielmeller ahd, beispielen so ne stunche iz (würde es nicht stinka) N. ps. 5, 11.

prät, inf. damit ein fut, exactum, daz sol ich balde hån geseit (dixero.) nhd. ich werde gewesen sein (fnero); ich werde geliebt haben (amavero); setzt man die hilfsverba in den coni, so erwächst ein zweites conditionale; ich würde gewesen sein, ich würde geliebt haben, das mit der umschreibung des plusq. ich wäre gewesen, ich hätte geliebt concurriert, wie ich wäre mit ich würde sein. Die noch lästigeren passivumschreibungen: ich werde geliebt worden sein (amatus fuero) finden sich mehr bei den grammatikern als in der sprache. Mlid. wird dafür, vortheilhaft, das umschriebne prät, ind. verwendet, z. b. så sit ir schiere gelegen (so werdet ihr bald unterlegen sein) Iw. 5016; daz hát man schiere gesehn (das wird man gleich gesehn haben) Iw. 4988; daz ist schiere getan, deist getan Iw. 243 (factum erit) \*). denn da, wie schon Ben. im wb. zu Iw. s. 176 angemerkt hat, das präs, oft unser prät, ersetzt, so muß auch das zur umschreibung des prät. gebrauchte ist nud håt erit und habebit bedenten dürfen. das adv. schiere, oder ein ähnliches, weist auf die zukunft hin. Auch noch nild. unter dem volk: das hat man bald gethan, das hat er bald ausgestanden (oben s. 158.)

8. Zu vergleichen, wie die romanischen sprachen bei umschreibung des füt. zu werke gehn, hat ein besonderes interesse, und neuere untersnchungen sind darauf gewandt worden, sie zu belenchten \*\*).

Man gewährt leicht, daß das franz. aurai und serai keinen zusammenhang mit dem lat. habebo und ero haben, vielmehr erscheiuen ausnahmsweise nach altfranz. und provenz, die formen er, ert als überreste des organischen fut. ero, erit (Rayn. 1, 277. Reimnitz 56 II) an dessen stelle sich allmälich überall das neue fut. drängte. Dieses wird mit dem inf. und dem hilfswort aussir unschriebeu, welche beide in der älteren sprache noch zuweilen getrennt vorsommen. gewühnlich aber verschmelzen sie, für kürze des ausdrucks und wollaut chenso günstig wie präpos. und prononen bei der roman. declination, und es entspringt der anschein eigner flexionen. in der ital. 3 pl. ameranno (amabunt) zeits sich kird as auffaierte hauso (habeut).

<sup>\*)</sup> zu unterscheiden von daz ist gnot getän (gut zu thun) s. 129; hier begleitet ein adi, dort ein adv.

<sup>&</sup>quot;) Raynonard choix 1, 71, Schlegel observations p. 33. Diez poesie der troub. p. 303, Reinnitz über die bildung der fut, und condit, in den roman, spr. Potsdam 1835 p. 72 ff.

Gerade so ist das roman. conditionale aus dem inf. und dem imperf. ind. zusammengewachsen, denn wenn auch aimerais, aurais näher an amarem, haberem zu grenzen scheint, entfernen sich essem und serais deutlich. die ital. sprache zeugt aber mit ihrem perf. ebbi (habui) noch ein anderes conditionale, dessen 3 sg. und pl. amerebbe und amerebbono wieder ihre abkunft aus ebbe und ebbono nicht verkennen lassen.

Ob auch die lat. amabo und amarem aus analogen, älteren suffixen vielleicht hervorgegangen seien? bleibt hier unerwogen.

Uns geht einmal die gleichförmige umschreibung des fut. und condit. an, welche zu dem verfahren der deutschen sprache stimmt; dann aber die frage, inwiesern der goth. periphrase mit dem inf. und haban (s. 93. 178) einsluß auf die romanische zuzusprechen sei? oder ob die Deutschen ihre weise von den welschen entlehnten? augenscheinlich ist die lage der dinge verschieden von der bei dem zusammengesetzten prät. (s. 154. 155), welches den Gothen unbekannt, späterhin um sich gegriffen und bis auf die jungste zeit allgemein sich behauptet hatte. die umschreibung des fut. hingegen wird grade nur bei den Gothen angetroffen und stirbt nachher aus, denn das spätere haben mit zu darf als eine entartung gelten, der fast nie bloß futurischer sinn zukommt. hätten die Gothen ihr taujan haba einem zu ihrer zeit noch mehr trennbaren roman. far ho (farò, facere habeo) abgesehn, so würden sie sich dieser umschreibung nicht so selten bedienen. noch weniger kann das verschmolzene und unfühlbar gewordne roman. fut. eingewirkt haben auf das hin und wieder mit zu verwendete haben der ahd. oder mhd. periode. Gleich fern bin ich aber von der meinung derjenigen, die im roman, fut, einen germanismus wahrnehmen wollen; gewis hat keine roman. sprache diese ausdrucksweise von den Gothen empfangen, vielmehr war sie ebenso wie die construction von habere mit dem part. prät. in dem classischen latein begründet: \*) habeo intrare, affirmare habeo, habeo curare, mori habuit u. s. w. wie sich nun auch ein gr. έγω διδάξαι, αποδούναι vorfindet, konnte die goth. sprache, unabhängig von der gr. oder lat. auf die auxilia-rische setzung ihres haba gerathen.

<sup>&#</sup>x27;) bei Forcellini belege genug für habere mit dem inf.; die fortduser der construction im latein des MA. habe ich Reinh. s. XC nachgewiesen.

9. Lehrreich ist auch die betrachtung der slavischen sprache, einer eignen flexion für das fut, gleichfalls ermangelnd bedieute sie sich in der älteren zeit oft der präsensform für den begrif des fut., so jedoch, daß gern einzelne verba im präs. ihn ausdrückten, das eigentliche präs. aber durch besondere ableitungen erreicht wurde. so bedeutet das pras. budu ero, unterschieden von jesm (sum), in bemerkenswerther einstimmung mit dem goth. vairtha und ags. beo (s. 177. 178); nicht anders dam (dabo) daju (do); padu (cadam) padaju (cado); stanu (stabo) stoju (sto) u. a. m. (Dobr. inst. 375.) dies greift nun in die slav. unterscheidung zwischen perfectiv und imperfectivverbis ein, solche futura stellen die einmalige gleich vollendete handlung vor, die präsentia ihnen gegenüber die fortwährende (oben s. 5.) oft aber gilt, wie im goth. und alid. dieselbe präsensform zugleich für präs. und fnt. (Dobr. 376.)

Außerdem wurde häufig das fut. der perfective durch präfigierte partikeln von dem präs. hervorgehoben, z. b. läßig (fundo) vljin oder anlig (infundam); mru (morior) oumru (morior) Dobr, 377; ungefähr wie das goth. gitta mehr dem priss, fundo, usgitat mehr dem fut. effundsm gemäß sein könute. nicht anders böhm. mru (morior) vnru (morior); kradu (furor) pokradu (furoz) pokradu (fur

Alle diese bezeichuungen reichen aber der syrache noch nicht aus, sondern sie gebraucht auch unschreibungen, die unsern verschieden deutselnen hüchst analog sind. altslav. werden drei auxiliaria zu dem inf. gesetzt: imam" (habevochoschtu (volo) budu (ero), Dobr. p. 579 hat nicht genog ausgemitleit, ob alle gleichzeitig, oder wetche früher und später angewendet wurden. z. b. imam' tschesti (tegam) = goth. haba lisan; choschtu pisati (seribam) = ahd. wrilth serīban; budu djelati (operabor) = uhd. ich werde arbeiten. budu dem part. prät. act. zugefügt driickt das fut. exactum aus: budet stvoril (feeerit), dem part. prät. pass. das passive fut.; dano budet (dabitur), wie das ald. kepan wirdt swod datur als dabitur aussagt.

In den jüngeren slav, sprachen erlischt die umschreidung mit imati, bei uns die gollt, mit haban. Russen und Bühmen umschreiben durch budu mit dem inf. z. b. bölm. hudu pit (bibam); budu mřyit (moriar) budu krásti (furabor). Polen gebrauchen dazu das part, prät. act. oder den inf. b¢dt pisal und pisác btdt (scribam), Slovenen bloß bas part, prät. act.; bóm jedel (cdam.) deu Serben abet sit das auxiliar odschu (altsl. choschu) verblieben, wel-

thes sie dem inf. bald vorsetzen: odschu dati (dabo), bald nachfolgen lassen, und dann accresciert es, genau wie das roman. ho, hai: dadschu (dabo) imadschete (habebitis) pleschdschu (plectam) pleschdschemo (plectemus), so daß schein von flexion entsteht.

Schlußbemerkung. Dem mangel an temporalflexionen in unserer sprache wird durch mehrfache umschreibungen abgeholfen, welche den ausdruck verlängern und ermüden, obwol ihm hin und wieder; eine feinere bestimmtheit zu wege bringen.

Die hochdeutsche mundart steht in dem vortheil, daß ihre auxiliarien habe und bin, hat und ist, wird, ward, wurden, samt dem überall dazwischen tönenden und, in unserer rede die wollautende vocalleiter A, I, U festhalten. in dem wiederd. heb und ben, heft und is, werde, word, worden; in dem schwed. har und är klingt dieser wechsel nicht so rein. doch hätte das hochd. soll nicht dem werde weichen dürfen.

Die unterscheidung zwischen haben und sein für das prät scheint in der hochd. mundart mehr als in den übrigen ausgebildet, welche das haben vorwalten lassen. Wie die slav. sprache prät und fut. fast nur mit dem verbum subst. umschreibt, überwiegt in der romanischen haben. accretion zeigt sich nur in dem roman und serb. fut., zwar bei ganz verschiednem hilfswort.

Was ich s. 139 andeutete, (die umschreibungen, so geläufg sie geworden sind, können selbst heute den älteren, weiteren, auf mehrere tempora gerichteten sinn der einfachen formen nicht ganz vertilgen. unser präs. drückt noch oft das fut., unser einfaches prät. zugleich imp. perf. und plusq. aus. Im mhd. ist diese eigenheit unserer sprache freilich weniger verwischt als im nhd.; den s. 149 angegebnen ahd. prät. mit plusquamperfectbedeutung wären viele mhd. beispiele zuzufügen; enbeiz (gegessen hatte) Iw. 62; jach (dixerat) Iw. 622; wære (fuissem) 656; gesuz (sederam) 773; betrahte (consideraveram) 774; meisterte (fabritaverat) 1098 und so allenthalben.

#### CAP. IV. NUMERUS.

Das genus hat in unserer sprache medium und fast auch passivum, der modus optativ und fast auch conjunctiv, das tempus aber imperf. aorist und fut. eingebüllt; auf ähnliche weise verliert der numerus den dualis, und bleibt auf sing, und plur. eingeschränkt.

Des dualis, welchen andere, ältere und neuere, deutsche dialecte noch am persönlichen pron. bezeichnen, ist am verbum nur allein der gothische mächtig\*), jedoch nirgends mehr für die dritte person. Da in den paradigmen der conjug., zum theil aus mangel an belegen, die duale der ersten und zweiten person unvollständig aufgewiesen sind, will ich sie hier genauer mittheilen, da auch an den unbelegten formen die analogic keinen zweifel läßt, ein starkes verbum, z. b. bilpan würde im präs. ind. haben: hilpos, hilpats; im prat. hulpu, hulputs; im pras. coni. hilpáiva, hilpáits; im prat. hulpeiva, hulpeits. cin schwaches verbum erster conj. im präs. ind. nasjos, nasjats; prät. nasidedu, nasideduts; im pras. conj. nasjaiva, nasjaits; prat. nasidédeiva, nasidédeits. zweiter conj. hingegen; pras, ind. salbôs, salbôts, prät. salbôdêdu, salbôdêduts; conj. salbôya. salbûts: prat. salbûdêdeiva, salbûdêdeits. endlich dritter conj. präs. ind. habôs (I Cor. 9, 6), habats (kaum habáits); prät. habáidedu, habáideduts. präs. conj. habáiya, habáits; prät. habáidédeiva, habaidédeits.

Sobald nun zwei personen reden (oder einer von sich und dem zweiten) oder angeredet werden, stellt das goth. verbum im dual. du imma galeithós (ich und der mich liebt) Joh. 14, 23; ik jah atta meins áin siju Joh. 10, 30; svasvé vit áin siju Joh. 17, 22; ik jah Barnahas ni habás valdufni I Cor. 9, 6; bidjós Marc. 10, 35. Häufiger siad belege der II dh.: du hvé andbindats (ihr zwei jinger) thana fulan? Luc. 19, 33; ni vituts ivis bidjáts (du Jacobus und Johannes), magutse drigkan? Marc. 10, 38; gag-cobus und Johannes), magutse drigkan? Marc. 10, 38; gag-

<sup>&</sup>quot;) la der altn. reflexiven I pt. auf ome glaube ich ein suffigiertes danies pron. zu finden (oben s. 40. 41) z. b. bådhir vilh comum. (ich und du pferd) Sæm. 820; was alber keine organische flexion begründet.

gats (ihr zwei jünger) jah ingaggandans bigitats Marc. 11, 2; gateihats (ihr beiden männer) thatei gaséhvuts jah gaháusidéduts Luc. 7, 22; hirjats (du Simon und Andreas) afar mis Marc. 1, 17; galáubjats? (ihr zwei blinden) Matth. 9, 28. Man erkennt hier die unabhängigkeit des goth. von dem griech. text, der im N. T. überhaupt keinen dual mehr gewährt. Dem Gothen ist die dualform, wie fürs prondritter person, für die dritte person erloschen. darum gebraucht Ulf. Luc. 1, 6, von Zacharias und Elisabet redeud, den pl. vésun, wo das N. T. freilich auch naur hat, die altgr. sprache aber nan (naur), insofern Z. und E als gleichartige gatten zu betrachten sind, haben würde. welche form der dritten pers. dl. hätte wol ein älteres gothisch dargeboten? es ist schwer zu rathen: im präs. ind. vielleicht hilpa? im prät. auch hulpu? man erwäge die vollständigen litth. flexionen.

Da wo nun in den übrigen deutschen sprachen der ort wäre zum dual des verbums, setzen sie entw. den pl. oder construieren das verbum zu einer der beiden personen im 5g., z. b. alts. hvat williad (pl.) git Hel. 109, 7; ahd. intbintet joh. bringet! O. IV. 4, 10; mhd. ich und iuwer kapelân suln gân Reinh. 1741; nu sende uns, vater unde sun, den rehten geist herabe! Walth. 6, 28; goth. würde

steben sandjats.

Soviel vom dualis. die beiden andern numeri sind hier zu betrachten insofern sie sich einander zuweilen vertreten. regel ist, daß mit einem subst. im sg. auch das verbum im sg., mit einem im pl. das verbum im pl. verbunden werde.

## I. plur. statt des sing.

Zu einem subject im sg., welches aber an sich selbst oder wegen eines ihm verbundnen adj. den begrif der mehrheit enhält, kann das verbum im pl. construiert werden; nothwendig geschieht es nicht, sondern häufig bleibt auch das verbum im sg. Folgende einzelne fälle:

t. nach collectiven, wie sie gramm. 3, 472-476 verzeichnet stehn.

toth. sétun bi ina managei ἐκάθητο ὅγλος περὶ αὐτόν Marc. 3, 32; usgaggandei alla managei dugunnun bidjan ἀναβοήσας \*) ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι Marc. 15, 8; alla

<sup>&#</sup>x27;) so las aber Ulf. nicht, vielmehr ἀναβάς, was auch Lachm. aufsiant; vulg. cum ascendisset, nicht exclamasset.

managei sokidedun attekan imma πας ο οχλος έζητει йптепда avrov Luc. 6, 19; all manageins (gen. sg.) iddiedun du imma πας δγλος τρχετο προς αυτόν Marc. 2, 13; galésun sik du imma manageins (gen. sg.) filu ovvήγθη πρός αυτόν όγλος πολύς Marc. 4, 1; gaquemun sik manageins filu συνήχθη σχλος πολύς Marc. 5, 21; iddjedun afar imma manageins filu jah thraihun ina ixoloiθει αυτώ ο. π. και συνέθλιβον αυτόν Marc. 5, 24; zumal bemerke man einige stellen, die zum collectiv noch ein anch in den pl. gesetztes part. präs. fügen: alla managei gasaihvandans ina usgeisnodedun nas o oylos idav avτον εξεθαμβήθη Marc. 9, 15; alls hinhma vas manageins beidandans \*) παν το πλήθος ήν του λαού προςευγό-MEVOV Luc. 1, 10; und diese part. stelm im masc., weil mans (homines) zu subintelligieren ist. Nun aber auch beispiele, daß Ulf. den sg. des textes läßt: varth managei harjis himinakundis έγένετο πλήθος στρατιάς ούφανίου Luc. 2, 13 (hier bei engeln wäre der gedanke an menschen unpassend gewesen); usdribana varth sô managei ເຮັດ ຄົວກໍ່ສຸກ ο όχλος Matth. 9, 25; gaïddja sik managei συνεργειώ όχλος Marc. 3, 20. Wo managei oder hinhma schon im gr. text den pl. hat, behält diesen der Gothe bei, dann ist auch der pl. des verbums ganz in der ordnung: láistidedun afar imma junijons managos zzolov drour αὐτῶ ὄγλοι πολλοί Matth. 8, 1; manageins bilivairband thuk of oxlor ovrezovoi os Luc. 8, 45; gasailwandeins than manageins Chtedun idorres de of orlor edarmager Matth. 9, 8 und hier muß sich das part, nach dem weihlichen manageins richten; garnnnun hinhmans managai hausjon συνήργοντο όγλοι πολλοί ακούειν Luc. 5, 15; mithiddiedun imma hiuhmans managái συνεπορεύοντο αυτώ ογλοι πολλοί Lnc. 14, 25; gadrauhteis gatauhun ina oi στρατιώται απήγαγον αυτόν Marc. 15, 16; gaqvêmun sik aftra manageins du imma συμπορεύονται πάλιν όγλοι πρός αυτόν Marc. 10, 1.

Wie managei darf auch hafrda den pl. bei sich haben, und dann ist selweine, schafe u. s. w. zu verstehn: nu gavarirhtédus sis alla sõ hairda üõptego rään y äyiky Matth. 8, 32. dagegen steht im sg. vas hafrda sveiad haldana; rann sõ hairda Marc. 5, 11. 13, und vann sõ

<sup>&</sup>quot;) man wird wol bidjandans zu lesen haben (vulg. omnis multitudo populi erat orans); beidandans konnte der schreiber irrig getzes, um es auf deu gen. manageins zu ziehen.

withus, jah afhvapnódédun અંગુણ ૧૦૨૫ નું લેગુરીના, ત્રલો દેસલયોગ Luc. 8, 33.

that beispiele der construction habe ich nicht aufzuwien, bei menigi und her is steht das verbum mur im sg.; at the menigi was thes folkes betonti T. 2, 3; fuar imo ingrais michil wordtmenigi O. III. 6, 8; ingegini imo fare vafralagan heri O. IV. 16, 17; tho quam engilo heriech kmilisy menigi O. I. 12, 21; wiewool oft ein folgender sut pron. adj. oder verbum in den pl. übertrigt, z. b. ins stant ther liut thar, was sie filta wuntar I. 4, 71; menigi, sus allé singenti I. 12, 22; tho fleiz thara ingegini this michila menigi, zi kunings ein una quattum IV. 4, 17.

lm alts. Hel, aber begegnen mehrmals plurale bei den collectiven that werod, that fole and thin heri. bidan allan dag that werod 5, 22; so wrogdun ina mid wordun wered Judeono 160, 5; werod Judeono sagdun 163, 6; wered Judeono gripun tho an thene godes sunn, grimma thioda, hatandiero hop, huurbun ina umbi modag manno fole 150, 4; the wurden thes so malsea modag fole Judesno 150, 12, hier ist das adj. modag mit folc construiert. der nom. pl. masc. malsca auf Judeon bezogen ; wurdun an formun fole Judeono 148, 5; thin heri Judeono habdun thia aramun man gispanana 163, 28; vgl. 12, 22. 19, 1. Auch hier darf der sg. stehn , z. b. that werod ni mahte antstandan 148, i sprikid that werod 134, 14; gern hat das erste verbum den sg., das im nüchsten satz folgende den pl.: werod sithide tho, anthat sie te Criste kumana wurden 147, 9; bigan thia heri Judeono, that fole fragoian, thar sia im for stundum 163, 26, in diesen beiden letzten stellen ist belich ein plur. pron. sia eingeschaltet, von welchem der pl zunächst abhängt, es kann jedoch unterbleiben: thar this menigi stod, ni weldun an that hus cuman 158, 3; than stood thin wretha thiod, Judeoliudi, endi wurrun, wo wieder der pl. liudi eingeschoben steht. überhanpt nul der parallelismus dieser alliterativen poesie durch zwidenwörter den verbalulur, noch leichter herbeiführen.

Ags. beispiele mangeln mir; C. 218, 25 steht der sg.: här verod geför; und B. 1841 medustig gemät mägdha båse (allem mulsi enetiebatur virorum cohors, i. e. sympsism adiit), höse ist = goth. hansa.

Mhd. plurale bei her und diet sind gewis noch mehr beiubrigen als: hin von den zinnen wielen und gähten zuo
die kielen daz hungere her Parz. 200, 7; lät genesen
ublin siet dise maget! Iw. 5178. sonst steht auch

der sg.: ob im saz wibe hers ein fluot Parz. 353, 7; då ist der dorfwibe ein michel trünne Ben. 394.

Wenn bei dem subst. lip, welches, wie der folgende abschnitt zeigen wird, nicht selten das persönliche proxertritt, ein gen. pl. stelt, so kann auf diesen das verbum bezogen gleichfalls im pl. gesetzt werden: jå mussten en enkelten vi gnoter wegande lip Nib. 123, 4; mit i kömen hehlche vil maneges guoteu recken lip Nib. 123, 4, wo zwar der gen. ge, aber mit beifügung des sö, manec steht. in dieser stelle lesen jedoch die meisten has koms, und so findet sich auch der sg. in folgenden: dat muoste sit beweiten vil maneger junevrouwen lip Nib. 1648, 4; daz unser vinde lip müge des engelten Nib. 265, 2; einen beleg aus Lichtenstein, samt allen vorigen stelle, heitl Lachnu. zu Nib. 1243. 4 mit.

Nhd. dürfen wir noch mit menge oder haufen, zuml bei hinzugefügten gen. pl., den pl. des verhums verbiden: eine menge meuschen gienges vorüber; ein haufen leute haben die rede mitangehört; auch wol: ein schwars bienen sind vorübergeflogen. üblicher sein mag der se

Diese lebendige construction, welche in grammatischer einheit die vielheit des begrifs erfaßt, begegnet auch in den meisten übrigen neuen und alten sprachen. so folgt zu dem provenz. gens (volk) der pl.: amor blasmon fola gens (Rayn. choix 1, 336.) Hatte das N. T. in den angeführten stellen keinen pl. mehr, so kennt ihn die grsprache \*) bei collectivis sonst genug: ως φάσαν ή πληθύς 11. 2, 278; λαός 'Αγαιών πείσονται 11. 23, 156; Yaigere Avyrios yeven Hes. scut. 327; sogar im absoluten casus: του στόλου πλεόντων Demosth. Mid. p. 86 Spald. Lat, inde pars per agros dilapsi, pars urbes petunt finitimas Liv. 5, 40; pars in frusta secant Aen. 1, 212; pars aditus urbis firment Aen. 11, 466; magna multitudo convenerant; quo ruitis generosa domus? Ovid. fast. 2, 225; unde tuum potant naxia turba merum Prop. Ill. 15, 28. auch hier kann das erste verbum im sg., das zweite im pl. stehn: pars stupet - et molem mirantur equi Aen. 2, 31. gleichviel ist, ob das collectivum dem verbo vorangehe oder folge.

2. Kühner noch ist die construction, wenn der pl. des

auch noch die jüngere; in der bonner ausg, des Agathias p. 418 sind collectiva singularia sequente praedicato ubique fere plurali gesammelt.

verbums sich auf die in dem adj. manec peben einem

subst. enthaltne mehrheit gründet.

mhd. da liefen unde giengen manec werder man Parz. 75, 4; manec rîter kurteis die küngîn hânt mit zühten braht Parz. 797, 14; vil manic ungetouster gast hânt ir zorn hie niht gespart Wh. 264, 5. diesen pl. zeigt dann auch ein nachfolgender relativsatz: manec wol geriten templeis, die zwaren so kurteis Parz. 792, 21; do wart manec clariu, hant gewunden, daz si begunden krachen Wh. 152, 5; ich gedenke an manigen wüneclichen tac, die mir sint engfallen Walth. 124, 15; vgl. Nib. 25, 3. 31, 3. 96, 2. doch die meisten dichter enthalten sich der plurale, namentlich construiert Hartmann zu manec nur den sg.

- 3. Wenn das mhd. pronomen neutr. swaz (quodcunque) nom. ist und einen persönlichen gen. pl. bei sich hat; kann das verbum im pl. stehn; swaz mit al den fürsten riter sint Wh. 185, 3; swaz der lebende sint Ms. 1, 149a; swaz hie werder liute sint Parz. 761, 18; swaz heiligen sint lie Aw. 3, 162; swaz der von St. hie sin, die suln warten dem vanen din Rab. 537. wie die letzte stelle den pl. zugleich im relativsatz folgen läßt, steht sonst auch bei swaz der sg. und im vorhergehenden satz der pl.: nach urlaube drungen zem kunege swaz da fürsten was Parz. 53, 13; si sazen, swaz da rîter was Parz. 794. 21. Hartm. fügt zu swaz wiederum nur den sg.: swaz riter lebte Iw. 7008. Auch bei bloßem waz findet sich die construction: waz ir von den liben wurden da gescheiden Kl. 148, denn die bedeutung ist wie viel ihrer, folglich ein mehr-heitsbegrif. hat aber swaz den gen. sg. bei sich, so darf das verbum nur im sg. stehn, z. b. swaz hie varndes volkes sî Parz. 785, 12.
- 4. Da die pronominalbegriffe jeder und all complexiv sind, ware auch nach ihrem sg. ein pl. möglich. so bei dem gr. ἔπαστος: πέπλοντο δὲ οἰσιν ἔπαστος ἴπποις Il. 23. 371; δεδιήμεσθα ἔπαστος Il. 5, 878; πάλεον τέ μιν εἰς ε ἔπαστος Il. 23, 203; οἱ μὶν παπείοντες ἔβαν οἰπονδε ἔπαστος, doch bezieht sich hier ἔβαν minder auf ἔπαστος als auf οἱ καππ., und so kann es auch in andern fällen schon durch vorausgehende pl. eingeleitet sein, wie wir sagen: sie brachten ihm jeder eine gabe dar, oder lat: redierunt in suam quisque domum. zum unabhängig stehenden goth hvazuh, hvarjizuh, habe ich keinen pl. gefügt angetroffen, es heißt z. b. hvarjatõh hunslê saltada Marc. 10, 49, nicht saltanda; gleiches gilt von dem oft mit

dem gen. pl. construierten neutr. all, (z. b. all fairgunje gahnáivjada Luc. 3, 5, .nichti gahnáivjanda. So auch in den übrigen dialecten, doch kann ich mhd. pl. neben aller anführen: ez enmugen niht allez künege sin Wh. 158, 18. statt enmac; daz wurden allez choustúte Diut. 3, 66 statt wart.

5. Statt der gewöhnlichen verknüpfung zweier subst. durch die conjunction und pflegt die mhd. sprache bisweilen das zweite subst. mittelst einer präp. in den casus obliquus zu setzen, wie der vierte abschuitt näher aussführen wird, z. b. für: daz wazzer und der win heißt es daz wazzer zuo dem wine. wenn nun in solchem fall das erste subst. subject des satzes und ein sg. ist, so würde es grammatisch auch ein verbum im sg. begehren; allein es darf, in bezug auf das präpositionale subst., der pl. dazu construiert werden, z. b. ez wären bij ir viure under wilen tiure vleisch mit ten vischen Iw. 6215, dem sinne nach gleichviel als ob gesagt wäre: vleisch unde vische, und dann hätte der pl. keinen anstaud. Ähnlich das lat,: dux cum principibus capiuntur Liv. 21, 60. Das ez bei dem pl. wird im folgenden cap. erläuterung finden.

# II. sg. statt des pl.

Hier müssen mehrere fälle gesondert werden. Zuerst fragt es sich nach dem sg., der auf ein einziges ph subst folgt dann nach dem auf mehrere subst: sich beziehenden.

1. ein subst. im pl., das verbum im sg. dies bildet den gegensatz zu dem unter I abgehandelten pl. statt des sg., und auch hier ist ein collectivbegrif erforderlich. wie dort die grammatische einheit sich zur vielheit erweiterte, so sammelt hier die grammatische mehrheit sich zur einheit; dort ausdehnung, hier einengung des begrifs. kleider, vögel werden gedacht als kleidung, gevögel.

Doch Ulf. weicht gerade einer solchen construction, wo sie im gr. text vorliegt, aus. das ήλθε τὰ πετεινά Marc. 4, 4 lautet goth. quêmun fuglôs, und so auch abd. T. Matth. 13, 4 quâmun fugalâ, nach vorgang der vulg. ve-

nerunt volucres.

Ahd. beispiele lassen sich aber sonst ausweisen. dhes dheodhún bidit (quem exspectant gentes) Is. 393 nach Rostg., doch hat Graff 83 bidant (Palth. 263 bidinit); wio iz iuwô buah singet O. I. 17, 28; noh thih dátí thínó in èwon ni pínó O. I. 23, 62; then iu liutô dátí số scôno gihéréti O. IV. 4, 25; in muate was in thráti thiô egislichûn dátí IV. 12, 15; bédu thisu bilidi số meinit thiô iro

fravili IV. 6, 27. Steht bei einem collectiven gen. pl. das adv. filu, so ist der sg. des verb. grammatisch gerechtfer-

light: was liutô filu in flîze O. I. 1, 1.

Mhd.: da inne was siniu buoch Parz. 459, 22; dem rugelich was jeniu kleit Parz. 447, 6; balde wart do Gahmurete richiu kleider dar getragen Parz. 22, 30; ir harnasch was sumercleider \*) Rab. 413; an disen aht frouwen was röcke grüener denn ein gras Parz. 234, 3; iv snuere unz an die sîne gienc Parz. 305, 15; vor tages wart von in bereit zwelf zingel wite Parz. 376, 10; selten frælichiu werc was da gefrümt Parz. 227, 15; do quam in schiere sehse man Reinh. 516; dar nach gienc do zer tür dar in vier clare juncfrouwen Parz. 243, 20; nich den selben reit pusuner, der man ouch bedarf Parz. 19, 7; für daz poulun do reit zwen ritter Parz. 85, 5; im kom helde zen handen Parz. 48, 29; fünf tüsent ritter der fürsten brot da az Frauend. 3; do sprach in beden hern die wisen Parz. 695, 1; do nahete im bæse mære lw. 3096; Aristôteles was kunt diu mære Ms. 2, 14a; bî in gie mîner jare hin vieriu Frauend. 2; wart al die strizen beriten Wh. 209, 9; freude und jamer sach al die daz seben wolden Parz. 672, 16; dô wart mit sporn genomen diu ros Dietr. 90b; ezn hete niht wan d'ors getan Parz. 363, 18; dô verjach ir ougen dem herzen san Parz. 28, 30; wa gesach ie mannes ougen Ms. 1, 1784; vil manege wunden wit wart gehouwen Kl. 656; in beiden wart wunden geslagen Bit. 12ª; ez wart die scharfen geren di gezilt Dietr. 97b; do wart gar din sper zebrochen lw. 7114; driu gróziu fiwer gemachet was Parz. 808, 12; di stoup uz dem helme die viwerrote vanken Nib. 185, 2: mit marmel was gemûret drî fierecke fiwerrame Parz. 230, 9; vil türne ob den zinnen stuont Parz. 565, 5; were ir beider hende einander in daz har Ben. 377; hunden krone da gehangen was Parz. 229, 24; in des hant pr elliu dinc beslozzen stát Ms. 2, 10ª; daz alle menschen, june und alt, gesuort wirt von sinem labe Aw. 2, 275. Überall enthalten diese plurale eine mehrheit gleichartiger dinge: augen, hände, kleider, röcke, schnüre, peere, ritter, männer, die in eins zusammengefaßt wer-

<sup>&</sup>quot;) wenn das verb. subst. zwischen zwei nom, steht, so ist der mesubject, der andere prädicat, worüber weniger die wortfolge als der ma entscheidet; hier aber steht sumercleider prädicierend, wie die bedatung lehrt: der harnisch war sommerlich, bestand aus sommergewand. Gleich diesem pl. sumercleider sind auch die plurale künege, chouslute wie die verbindung vleisch mit den vischen (s. 196) prädicat.

den kanur, oft stehn zahlwörter daneben, die dann wieder als einheit gedacht werden. dar ez vil liute sehe Parz 683, 5 ist wie was liute füh bei Ö. zu nehmen. zu den ald. beispielen buah, däti, dheodhûn stimmen die nind. buoch, were, liute, und es scheint eine gewisse überlieferung dabei stat zu fünen. Dall auch der plint des verh. gesetzt werden darft, verselht istch von selbet: då lägen zwei kreftigin her Parz. 16, 28; zwelf Wolgebormer kinde riten Parz. 18, 26.

Nhd. hört der sg. in diesem fall auf, und allenthalben steht der pl.; wir sagen: kinder sind der mutter freude.

### 2. verbum im sq. bei mehrern subst.

a. zwei oder mehr subst. im sg. goth. usleithith himins jah airtha παρέλθη ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ Matth. 5, 18; jôta áins áiththán áins striks ni usleithith (παρέλθη) das.; theins ist (Port) thiudangardi jah mahts jah vulthus Matth. 6, 13; tharei malo jah nidva fravardeith (agariset) Matth. 6, 19; vairthith (Forus) grets jah krusts tunthive Matth 8, 12; in tháiniei vas (7) Marja số Magdalênê jah Marja số Jakôbis Matth. 27, 56; vas (viv) jáinar Marja Magdalene jah so anthara Marja sitandeins (xadruevat) Matth. 27, 61; bi thê qvimith aglô áiththáu vrakja Marc. 4, 17. ahd. êr zifare himil inti erda T. Matth. 5. 18; ein i odo ein houbit ni furferit das .; thar ist wuoft inti zeno stridunga das. 8. 12; mutar thên was Maria magdalenisgu inti Maria Jacobes 27, 56; was thar Maria M. inti ander M. sizzente (l. sizzentô) das. 27, 62. mhd. fröud u. angest vert ta bi Parz. 4, 1; grôz muede und slaf in lerte Parz. 166, 17; deme gezimet sin schimpf u. sin maz Iw. 2691; bekumberte minen lip nie so sere magt noch wip Iw. 345; da der wirt saz n. diu burcravin Parz. 34, 9; in hiez mit kleidern zieren Sigmunt u. Sigelint Nib. 26, 2; Dietrich unde Etzel weinen do began Nib. 2314, 3: reit er und sîn marnære Parz. 19, 15; dû sprach ûz einem munde der sieche und der gesunde Parz. 17, 15; hie stuont der reiger, dort der visch Parz. 33, 3; im was der pfeffer tiure. daz salz und der ezzich Iw. 3337; nu het dem risen geseit sîn sterke u. sîn manheit Iw. 5017. nhd. dein ist das reich u. die kraft u. die herlichkeit; da wird sein heulen u. zähnklappen. Das verbum ist als zu einem der beiden subst. construiert gedacht, und das zweite subst. fügt sich an; kein collectivbegrif findet statt, da beide subst. nicht einartig sind. Alle dialecte gestatten aber auch den pl., z. b. goth. jah vinds jalı marei ufhausjand (บรเผมอบอบอเม) imma Marc. 4, 41; ahd, thar iz rost inti miliwa furmalent; mhd, ir hövescheit

u. ir güete beswarten ir gemüete Iw. 3387; daz ors und ouch diu straze in truogen Parz. 162, 12; manec frouwe u. manec meit im wünschten Nib. 25, 2; sît daz noch beide lebten Sigemunt und Sigelint Nib. 44, 1. nhd. ist es völlig einerlei zu sagen: wind und meer gehorcht ihm oder gehorchen ihm. ob das verbum den subst. vorausgehe

oder folge, darauf kommt nichts an. b. ein subst. im sq., das andere im pl., goth. thata áuk ist vitôth jah prauséteis Matth. 7, 12; hvô ist sô áithei meina áiththáu thái brôthrius meinái Marc, 3, 33, obgleich hier thata und hvô den sg. einleiten. wahrscheinlich bieten andere stellen bei Ulf. einleuchtendere belege, ahd, thaz ist êwa inti wîzagon T. Matth. 7, 12; wart irscritan ein halb jar, manodo thria stunta zuene O. I. 5, 1; thar ist lib ana tôd, lioht ana finstrî (vgl. musp. 16), engillîchaz kunni joh ewînîgô wunnî O. I. 18, 9; ten sôlen ne brutet nieht tiu ungebarda u. die trouwûn des meres N. Ar. 18. Sehr beliebt ist diese construction im mhd., zumal bei Wolfram: ein linde u. ölboume unden bi der muore stuont Parz. 352, 58; dô in gesprach Bêne unt diu kint Parz. 720, 27; von treten hat die selben not al mine wisen u. diu sat Wh. 178, 6; pusine und ander schal uf dem palas erhal Parz. 627, 19; palas unde türne von ir slegen doz Nib. 2296, 2; wie was gebærde unde ir wort Parz. 33, 15; wart daz tou zerfüeret unt die helme gerüeret Parz. 704, 9; hie wirt von im verhouwen vil manic helme u. rant Nib. 144, 4; wem ist nu bekant under iu bî Rîne die liute u. ouch daz lant Nib. 1087, 1: dem ist wol bekant stîge unde strâze Nib. 1534, 3; tal u. lîten daz was allez vol Rab. 474; daz in niht enschadete die ünde noch die fluot Nib. 1318, 2; so kumt beide bluomen unde kle Ms. 1, 146b; ir tumbe sinne ir wîbes wip verwistin an des tievels rât Ben. 109; des sprüche u. des getihte dich hat holde Ben. 111; mine weidegenge u. elliu mîne vreude ist mir benomen Ben. 433. Nhd. läst sich in diesen mhd. beispielen der sg. des verb. nicht immer setzen, in dem goth. beispiel: das ist das gesetz und die propheten; wer ist meine mutter und meine brüder? darf der sg. bleiben. Den pl. zieht Ulf. auch sonst vor: vindôs jah marei ufháusjand imma Matth. 8, 27; allái práufêteis jah vitôth faura quêthun Matth. 11, 13; quêmun áithei is jah brothrjus is Marc. 5, 31; áithei theinái jah brothrjus theinái jah svistrjus theinos sokjand thuk Marc. 5, 32. ahd. alle wîzagon inti ewa wizagotun T. Matth. 11, 13. mhd. der tore und die kint vil lihte ze wencane sint Iw. 3321.

beide subst. im pl. hier wird nur mhd. zuweilen der sg. gewagt: dô lief her ab die grêde alt u. junge bêde Wh. 139, 21; ros unde cleider daz stoup in von der hant Nib. 42. 2: dem sol ez allez dienen, die liute u. ouch diu lant Nib. 113, 3; mære u. mærinne was beidin wip unde man \*) Parz. 19, 9, doch die pron. daz, allez, bêde, beidiu stützen Gewöhnlich steht der pl.: da vahten wisente unde urrinder lw. 409; då ligent ähte kæse bî u. zwei buzzel mit wîn Parz. 190, 12; waren granen u. bra Iw. 445; die rehten warheit wizzen min gote u. ouch die sine Parz. 27. 7: leien unde pfaffen die vuoren Iw. 1595; im rieten sine mage u. ander sine man Nib. 49, 1; garzune, koche u. ir knaben heten sich hin für erhaben Parz. 18, 23. So auch der pl. in den übrigen dialecten: managái môtarjôs jah fravaurhtái mithanakumbidedun Matth. 9, 10. Marc. 2. 15: runa nêmun allái gudjans jah thái sinistans Matth. 27, 1; wêsun sipônjôs Johannis jah fareisáieis fastandans Marc. 2, 18 u. s. w.

Übrigens ist auch in den fällen b, c nichts an der stellung des sg. verb. gelegen, es kann vor oder nach dem subst. gesetzt sein und bei b dem singularen oder pluralen subst. zunächst stehn, z. b. statt in gesprach Bêne und diu kint dürste es auch heißen: in gesprach diu kint und Bêne, oder statt in enschadete die unde noch diu fluot:

in enschadete diu fluot noch die unde.

Dadurch unterscheidet sich hauptsächlich der neuere sprachgebrauch, der zu zwei pluralen subst. gar kein verb. im sg. verstattet, zu einem singularen und pluralen nur, wenn der sg. verb. dem singularen subst. nahe steht. wir sagen z. b. uns leuchtete der mond und die sterne, nicht: uns leuchtete die sterne und der mond; wol aber leidet das plur. verb. beide stellungen: uns leuchteten die sterne und der mond und die sterne und der mond, oder uns leuchteten der mond und die sterne. Altn. finde ich nur nach nhd. weise: vara sandr ne sær ne svalar unnir (war nicht sand noch see noch kühle wogen) Sæm. 1<sup>a</sup>; armar lýsto, en af thadhan all lopt oc lögr (die arme leuchteten und davon all die luft und das wasser) 82<sup>a</sup>.

<sup>\*)</sup> hier ist moere und moerinne prädicat: alle, männer und weiber, bestanden aus mohren.

### CAP. V. PERSONEN.

Wenn die vollere gestaltung der verbalflexion in unverkennbarer berührung steht zu dem persönlichen pronomen (1, 1052), sei es durch des letztern leibliche agglutination an das verbum, oder, wie ich mir es lieber denke, vermöge eines in verbum und pron. waltenden analogen bildungstriebs; so ergibt sich, daß in den personen des verbums zugleich schon der casus rectus des persönlichen pronominalbegrifs enthalten sein werde.

So lange das gefühl oder nachgefühl dieses verhältnisses in der verbalflexion lebt, scheint das subject des satzes, zumal für die dem hörenden und redenden stets gegenwärtige erste und zweite person, immer auch in dem bloßen verbum hinlänglich ausgedrückt, ohne daß es eines gesonderten pronomens bedürfte. der ersten person wird an sich kein nomen beigefügt, außer bei starkem nachdruck, und dann nie ohne pronomen daneben, z. b. ich der herr will das; ich der vater rede. die zweite person bat zwar häufig das nomen in der anrede neben sich, z. b. brich mein herz! kind, höre des vaters stimme! und auch ein du mag hinzugefügt werden; es geschieht aber wiederum nicht zum verständnis der verbalform. die abwesende dritte person muß zuerst durch ein nomen in die rede eingeführt sein, dann aber kann sie gleichfalls in der verbalform selbst haften. Nur der erhöhte nachdruck mag begehren oder mit sich bringen, daß ein äußerliches proaomen, gleichsam pleonastisch, vortrete.

In ihrem entrückteren alterthum genügte der deutschen sprache, wie der griechischen, lateinischen, litthauischen, slavischen, für alle personen die reine verbalform. bloß da, wo ein besonderes gewicht auf die person fallen sollte, wurde ein pronomen ausgedrückt, seine wirkung war dann desto stärker. uns heutzutage, die wir das pron. fast überall hinzugeben, bleibt, von andern äußerlichen mitteln abgesehn, nichts übrig als durch erhöhte betonung oder gar wiederholung jenen nachdruck zu erzeugen.

Eine den urverwandten sprachen gleiche einrichtung gibt ungetrübt sich nur noch im gothischen kund. belege

dafür aus Ulf. zu sammeln wäre überfluß: allenthalben heilit ihm qvitha leyw, bairais ngoogegge, slepith xabev-Det, schvin eidoner, hansideduth grovoare, frijond geλούσι, oline zwischentritt pers. pronomina. Aber das weit seltner gebrauchte nachdrucksame pron. will ich belegen: ik qvitha έγω λέγω Matth. 5, 22; ik fraqvima έγω δαπανήσω II Cor. 12, 15; ik tánja πράσσω Eph. 6, 21; thu qvithis ou levers Matth. 27, 11; is ist aurog core Eph. 5, 23; veis afletam nueic agrener Matth. 6, 12; veis alláilótum ήμεις αφήκαμεν Marc. 10, 28; thaurbum veis γρείαν έχομεν Marc. 14, 63; ei mageima veis els το δύνασθαι ήμας II Cor. 1, 4; veis gahánsidedum ήμεις ημούσαμεν Marc. 14, 58; veis vinnan ήμεις πάσχομεν II Cor. 1, 6; veis usmetum ήμεῖς ἀνεστράφημεν Eph. 2, 3; veis sijum nueis coner Phil. 3, 3; veis aviliudom their evyapiorovner I Thess. 2, 13; jus mitoth vheir ev Dupelo De Matth. 9, 4; jus salhvith vineis Blenere Marc. 13, 23; eis vairthand avrol coovrat II Cor. 6, 16. der verdentscher konnte in die stapfen des gr. textes treten, that es aber nicht ängstlich, wie Marc. 14, 63. Eph. 6, 21 zeigen, wo das dem gr. text mangelude pron. dem goth. beigefügt ist. überall steht das pron. unr ausnahmsweise. Ja, Ulf. läßt es unbedenklich auch da weg, wo zusammentreffende goth, flexionen ohne das pron. schein von zweideutigkeit haben könnten, der indessen durch den zusammenhang leicht entfernt wird, z. b. im präs. ind. lautet die III sg. gleich der III pl. Noch auffallender ist das im goth. passiv, wo das präs. I und III sg., und alle drei personen des pl. schon einförmig bildet. dessen ungeachtet wird auch hier gewöhnlich kein pron. zugefügt. so bedeutet Joh. 12, 32 ushauhjada ψψωθώ; Marc. 4, 24 biaukada adaugetur: 4, 31 sáiada seritur; supôda condietur; 4, 17 gamarzjanda scandalizantur; II Cor. 1, 6 threihauda affligimur; 2, 11 galiginôndán decipiamur; 5, 3 bigitáindáu inveniamur; Matth. 6, 2 háuhjáindán exaltentur; 6, 5 gáumjáindáu observentur. allen zweifel über die person hebt der zusammenhang, z. b. liuganda Marc. 12, 25 könnte an und für sich heißen uxores ducimur, ducimini, ducuntur, allein nur das letzte ist gemeint, da das unzweideutige liugand vorausgelit; Il Cor. 12, 15 wird fraqvimada (impendar) klar durch das vorausgehende ik fraqvima (impendanı.) wo misverstand niöglich wäre, gesellt Ulf. das pron. hinzu, z. b. Il Cor. 6, 12 ni threihanda jus in uns, der gr. text hatte nur ou στενογωρείσθε έν ήμεν. Il Cor. 9, 4 war gaaiviskondau veis bereits veraulaßt durch das gr.

καταισχων θώμεν ήμετς, und Marc. 10, 38 entspricht dk daupjada dem έγω βαπτίζομαι.

Die goth sprache zeigt uns also dieses ganze verhältnis noch in seiner natürlichen lage, die fälle sind leicht zu beurtheilen. desto verwickelter wird alles späterhin.

Wie die eben erörterten goth, formen darthun, das beginnende abschleifen der flexion hat die anhäufungen des pron noch nicht unmittelbar eingeführt, nur im einzelnen hin und wieder veranlaßt. Ist die verbalform ganz oder meist erloschen, gleich der englischen oder dänischen, so kann das verständnis, ohne pronominalzusatz, nicht mehr aufrecht erhalten werden. aber zwischen dieser endlichen unentbehrlichkeit des pron und seinem ersten überslüssigen austreten liegt eine menge von bestimmungen, auf welche es der historischen grammatik ankommt. in der ahd, sprache, bei noch scharf genug geprägter verbalslexion, sehen wir gleichwol die einschaltung des pron schon zur regel, sein wegbleiben zur ausnahme geworden.

Ich will die deutlichsten ausnahmen, in welchen sich das ursprüngliche verhältnis, der späteren regel gegenüber behauptet, voraussenden und dann die übrigen, schwankenderen fälle behandeln.

1. Der imperativ, weil geheiß und befehl sich an gegenwärtige richten, auch durch den ton hervorgehoben werden, entbehrt am allerleichtesten das pronomen. nichtt daß es seinem begrif widerstrebte, sondern es kann, schon in der ältesten zeit, ihm nachdrücklich zugesellt werden. Zwar aus Ulf. (der außer dem sg. dl. und pl. der zweiten,

Zwar aus Ulf. (der außer dem sg. dl. und pl. der zweiten, noch den dl. und pl. der ersten person imperativisch ausdrückt) entsinne ich mich keines falls der beifügung; unzähligemal ist der imp. und immer ohne pron. gesetzt: lêt! Matth. 27, 49; sit! Marc. 12, 36; qvith! Luc. 4, 3. 7, 7; háit! Matth. 27, 64; hilp! Marc. 9, 22; ni grêt! Luc. 7, 13; afmáit jah vaírp! Matth. 5, 30; ussökei jah saíhv! Joh. 11, 34; visam! Luc. 15, 23; hráinjam! II Cor. 7, 1; gaggam! Joh. 11, 8. 11; gaggats! attiuhats! Marc. 11, 2; nimith! Luc. 19, 24 u. s. w. Doch nichts hindert daß auch damals schon der Gothe beim imp. eine erforderliche verstärkung durch das pron. gebraucht hätte.

Ahd. beispiele schränken sich auf den sg. und pl. II pers. ein, deren slexion überall klar geschieden ist: forlåz! far! bring! T. Matth. 5, 24; wis! 5, 25; hou! wirf! 5, 30;

gib!: 6, 14, 15 furlåz 6, 12; rsalbů! 6, 17; gisih! 8, 4; folgé! 8, 22, 9, 9; theill 18, 25; giloubi! 9, 2; ika luar, 49; gisibi! 12, 6, 5; ni carrel 6, 8; ni sil! 6, 25; arwinet! 7, 23; gil! 9, 24, 11, 4; gischel! 9, 30, nicht anders der älterabilth, fragm. theor.; gativel! 9, 2; arstant enti-ganel 9, 5; arstant! nim! 8, 6; und so in den übrigen quellen bis auf N. himab: dual O.1.12, 3, 48; then £, theni! 1, 2, 4; fåz! 1, 2, 40; hugi! 1, 2, 27; ni bratti! 1.6, 17; ni weni! 1, 5, 18; andere beispiele von prohibition gramm, 3, 741. 5, 18; andere beispiele von prohibition framm, 3, 741. 5, 18; ni fortit! thât thi! T, 2, 5 (aber 3, 4; ni fortit! thât thi! T, 2, 5 (aber 3, 4; ni fortit! thi! T, 3, 2; wise did 1 Duit, 1, 5, 138).

In mhd, quellen wird man anf wenige die und ir bei dem imp. stoßen, in den meisten fällen steht er allein gloub die iz mir! Diut. 3, 72; tuo did das. 3, 73; wis dim ir underdan! Diut. 3, 47; die sprinc! Ben. 364; sit ir wilkekommen! Walth. 11, 30 (falls sit! ein imp., ygl. s. 84; die stelle lautet Mis. 1; 103° ir sit, indicalivisch); ir heizel Ben. 308; ir gåhet! Ben. 326; ir gobet! Mis. 2, 221\*; ir wünschet! Mis. 2, 199°; die nim! Mis. 1, 175°; die sitze, die stant, die wat, die swim! Mis. 2, 166°. Alle pluralformen sind unsicher, sie könnten auch dem coni. (opt.) gehören. steht das pron. zwischen dem imp. und einen voc, so ist es zu letzterm zu schlagen: sam tuo, du mensche! Mis. 2, 166°.

Auch noch nhd. setzen wir den imp. ohne pron., außer bei besonderem nachdruck, z. b. gib dær mir, so gebe ich dir; geht ihr voran, wir folgen. es könnte auch da wegbleiben; wo wir aber das hölliche er und sie der diren person statt der zweiten gebrauchen, kann der imp. nur durch den conj, ausgedrückt werden und dann ist uns das pron. mentbehrlich, z. b. thuie er das! geben sie mir! stehen sie auf! hierin liegt gar kein wahrer imp.

Bemerkenswerth, dalf die alts. sprache des pron. zwar enträth, es aber ungleich häufiger beilingt, als die alid, und mld. es mangelt in gibli Hel. 48, 11; scrid 132, 17; hilp! 15, 9; en lät! 48, 14; send! 103, 16; geheli! 32, 4; gerilai! 48, 4, steht aber in: hel wis thá! 8, 6; lät thá! 86, 17; in id 6 thá! 46, 52; ne habe thá! 8, 6; lät thá! 88, 19; gelugi thá! 103, 21; ne galbö thá! 47, 3; gebad gil 56, 22; kunad gil 134, 4; ni wänalf 47, 42, 20; und nach diesem verhältnis durch das ganze gedicht.

Ags. wie alts. der ags. Matth. hat: let! gaug! 5, 24;

kecorf 3 vesory, 5, 39; sylet 6, 41; forgif; 6, 12; smyknd, thresh 6, 41; gewishth 7, 23; swams the 18, 44; either 8, 22; thingegen: cun thá! 5, 24; ne geled thá! 6, 13 diese pross scheint das 'pron, lisber auxulasson', iff den litern gelichten herscht ganz die als, weiser hat! B. 770; gesaga! B. 774; nesend! B. 898; ne korga! B. 2767; gestend! B. 19947; thio! B. 64809; nim! C. 33, 11; ofth 3, 11; bit dan burge! C. 33, 21; ofth C. 33, 32; ofth 18, 54804; min! C. 56, 28; gevirl. C. 89, 28; gevirath! B. 850; lettath! B. 789; dddh! H. 244; hlatch! B. 5599; orgalinndib! C. 56, 25; the Dann aberrest that B. 536; 2950; beo thá! B. 769, 2453; ves thá B. 856; lettath B. 5584; and be 18, 5684; bit 6, 56, 22; thá gevyre! C. 79, 5; lad thá! C. 79, 3; gevirl. C. 79, 3; gevirl.

Die schwed, und dan sprache halt es mit dem imp. wie die nhd.

Von dem wahren imp. uniorscheide man die "unschreibung durch den, ind. des, auxiliarens sollen, die schon "ind. und mbd. das prons" im, geleite hat (belege s. 85); nur selten wird es hier "mangeln; 'jungen, (ir) sült iuch aber zen träuden strichen! Ben. 329, "wo der umittelbar vorherschende voc., i und das gleichfolgende schlique iuch "allen weifet über, die person bebr; soil, dürfes wir noch uhd, vertraulich sagen: junge, (du) sollst mitgelm!

 Dem imp. zunächst steht der optative conjunctiv, und auch bei ihm hat sich lange zeit die entbehrlichkeit des pron. behauptet, vorzugsweise in den mersonen , welche mangelndet imp. formen ersetzeh, ; darum muß hier mit unterscheidung der personen zu werke gegangen werden.

a. unter allen ist keine imperativischer als die auffordernde, wünscheude prima pl., sie enträll daher, gleich dem imp., des persöulichen pron.

ahd. chuedem lop! (dicanius laudes) hymp. 1, 1; frawôem! (laetemur) das. 1, 6; durubwachem! (pervigilemus) 1, 10; singem! (cantemus), 2, 7; quemet, inti arslahemes inti habemes sin erbi! T. Matth, 21, 38; erstet, inti gemes! (eamus) das. 26, 46; wellemes gaschan fr. theot. Matth. 12, 38 (zwar volumus, der deutschen form nach aber velimus, goth, vileima, doch T. gibt an dieser stelle, ein indicatives wir wallen); simes zi samane gifungte joh folgemes! O. p. 15, 137; nu singêmês allê! (cantemus) Q. L. 6, 15; fliahêmds! O. V. 23, 75. I. 13, 3; camiscamés aungên sina! (confundamus linguam ejus) Diot. 1, 491; choment, peteda, fallen nider fore inq. weinode! N. ps. 94, 6; n. Jahlen zuo! N. Bih. 35; suochdit tiefor! das. 37; nu stozen zesamine! (jungamus) das. 143; nu sehên des wir bedigen! (quae proposuimus intheamur) das. 173; ergeben (reddamus) demo man sin win! das, 181, diese notkerschen stellen lehren, dals die frühere flexion auf mes bier nicht einwirke, da sie zwar den character der I pl. deutlicher enthalt, aber auch dem ind. zusteht. Linigemal fügt O. doch das pronomen hiuzu; duemes wir uns in muat, wir than zua ouh huggen! V. 23, 71; und so schon ls, 377 suchhemes, avur wirl (quaeramus.)

Auch die mild, sprache entschlägt sich noch gem seinere nu menden und wesen fro! Diut. 3, 24; nie ne slahen in werfen in! Diut. 3, 92; nu dingen ir gnaden; Mar. 19; nu haben manlichen muot! Wh. 458, 11; Wol at Rerbergen! Wh. 458, 3; nu brechen die wil iwin gras! (colligamus) Park. 485, 13;"we zeren daz si uns liezen! Wh. 264/19; da wesen beide von genant! (nominemur, vielleicht anch ind. nominamur?) Parz. 6, 28; da sterbent wan die veigen, die läzen figen tot! Nib. 149, 21 nn binden af die helme! Nib. 1541, 4: swa wirz damie vinden, da legen uns an ein gras! Nib. 1563, 3; wol dan gangen! Ulr. Trist. 168. 2176; ahten M die heide! Me. 1, 26a; ahten !- Ms. 1; 27a; breste uns der pfffen, so vahen ze sangel Ms. 1, 83b; nu ziehen fif, und lazen in ir gogelheit zerinnen! Ben. 345; und gen mit vanen firr den gral! Lohengr. 11; nu sagen von 'der reinen, claren herzogin! Lohengr. 18; woch im 15 Th. nu selien im an sin hende! Wackern, lb. 755. die aufforderung wird in diesen beispielen durch die partikeln nu, wol uf, wol an eingeleitet, was aber auf die entbehrlichkeit des pron. gerade nicht einfließt.

Allerdings steht auch schon oft das wir ausgedrückt; slahen wir den selben hunt! Diut. 3, 92; und enbîzen wir darinne! Mar. 37; nu rûmen wir den tan! Nib. 887, 1: gâhen wir zen vriunden! Nib. 1557, 4; den volgen wir! Wigal. 29; enpfâhen wir in! das. 1536; nu lâzen wir den rîter sîn! das. 320; lâzen wir die bluomen rôt beliben! Ms. 1, 52; nu lâzen wir belîben wie ez im ergê! Gudr. 332 55b; lâzen wirz belîben! Ben. 357; lâzen wir ez enzît ergân! Dietr. 79b; lâz wir dar strîchen! Dietr. 98b u. s. w. einzelne solcher wir mögen durch spätere abschreiber eingeschwärzt und zu tilgen sein; in gêwir! (eamus) Parz. 485, 2. Wh. 129, 9 lätst es sich nicht wegdenken.

Heute ist das pron. unerläßlich, es sei denn daß zwei fälle unmittelbar auf einander folgen, dann reicht es hin, wenn wir das erstemal steht, z. b. nun gehen wir und säumen nicht! freilich ist seit abstumpfung der flexion die ohne wir gesetzte I. pl. von dem unpersönlichen inf. nicht mehr zu unterscheiden; häufig wird die umschreibung mit laßt uns! (s. 88) vorgezogen.

Mnl. finde ich mit beigefügtem pron. so gaen wi dan! (eamus) Rein. 1160; gawi! Rein. 1854. Floris 2178.

alts. nu wi faran! (proficiscamur) Hel. 122, 17; ags. aber bloffes gedon! (agamus) C. 26, 10; wegen des vutun, utun! oben s. 90.

Die altn. und schwed. sprache bedürfen keines pron.; söngom! (oben s. 83); låtom! Sæm. 72<sup>3</sup>; bindom! das 72<sup>3</sup>; typpom! 72<sup>b</sup> u. s. w. schwed, väntom! (exspectenus); sönkom! (quaeramus) låtom! (sinemus.) dän, wird umschrieben mit lad os!

b. Ferner kann die III. sg. und pl. in der alteren sprache das pron. sparen.

ahd. wese mir! (fiat mihi) T. 3, 9; niuse \*)! (experiatur) Hild. 60; zile (studeat) kehucke! (memor sit) K. 24<sup>a</sup>; daz zuatue! K. 15<sup>b</sup>; deiso tue mir truhtin inti deiso zuaouho! (addat) Diut. 1, 508<sup>a</sup>; beigetügt ist es in folgenden stellen: cusser mih! (osculetur me) W. 6, 1; nu cume er selbo unde cusse mih! W. 6, 3.

<sup>&#</sup>x27;) vgl. nius also ist not! Diut. 3, 105.

mhd. nu si also! (nun sei es also) Ms. 1, 64ª Walth. 64, 37; so sî (es) stæte! so sî (es) verborgen! Ms. 1, 682; sî (es) aber Walth. 28, 24; si abe Wigal. 289; nu sî (er) ouch min! Ms. 1, 15b; nu si (er) uns willekomen! Nib. 103, 1; nu laze (man es) eht sin! Ms. 1, 37b; nu laze (er) ez dort! Ms. 1, 45b; laze (er) eht eine rede! Ms. 1, 713; nu laze (sie) ein teil ir zornes abe! Ms. 1, 67b; tuo (sie) des ich si bite! Ms. 1, 512; so tuo (sie) geliche; M. 1, 684; so tuo (er) mit allen sinen sinnen! Ms. 1, 782; nu tuo (sie) ez und laze! Ms. 1, 642; kom (sie) da si den vinde! Ben. 349; breche (sie) ir einen schatehuot! Ms. 1, 14a; daz pringe (er) here! Diut. 3, 88; nu lone (er) als ich gedienet han! 1, 76a; habe (er) uf minem schnohe! Ben. 422; da von so hab (sie) ir rôten munt zesamen! Ms. 2, 80ª; geloube (sie) eht mir! Ms. 1, 652; (er) lege sich! Ms. 2, 125b; nu gedenke (sie)! Ms. 1, 144b; so winde (sie) ir herze in rôtes mundes gruoz! Ms. 1, 165b; sô lege (sie) mich ræsten hin ûf den rûst! Ms. 1, 35b; daz neme (sie) dur got von mir für ein flehen! Ms. 1, 52b; så so schupfe (sie) mich ze hant! Ms. 1, 702; wil er daz hönic ezzen, so souge (er) den angel! altd. bl. 1, 231; so tuo (er) ouch under wilen schin! Iw. 2854. Auch hier beginnt der satz gern mit nu. oder es ist ein mit so anbebender nachsatz, und dann erscheint die person durch den vordersatz bereits bestimmt. Zuweilen ist aber das pron. ausgedrückt: sus lache er mir! Ms. 1, 45b; so nenne er mich! Ms. 1, 79b.

Nid. kann es nicht entbehrt werden, außer etwa, wenn nnmittelbar auf das verbumi ein bestimmendes relativ folgt, z. b. das thue, wer da will!; daran gedenke, wer mich lieb hat! doch fehlt hier nicht sowol ein persönliches er, als ein demonstratives, mit in das wer aufgenomunen der, mhd, würde gesagt sein: swer. ags. h\u00f3de se the ville! B. 5229 yyrce se the m\u00f6re! B. 2774; alls aber: he uibt.

of he mote! Hel. 7, 7.

Pl. ahd. gangen nah eron! N. Bih. 141; wunsgtun, muasin rinan! O. III. 9, 9.

mid. nh sin (sie) ouch min! I.w. 3590; des sin beide föl I.Ms. I, 43½; nu haben daz si erwerben mite! Ms. I, 165½ des läzen sich gezemen! Parz. 143, 28; nu hiterisch! Ms. 2, 591; sö keren dan, und helfen mir die stinde biezen! Ms. I, 72½; rückenz vorue hucher, decken baz daz neckeln! Ben. 376.

c. Von der I sg. habe ich keinen beleg gesammelt; doch scheint mir nichts dem wegbleiben des ich entgegenzusteben;

er könnte z. b. heißen: nu st willkomen! (möge ich willkommen sein), nu habe des ich ger! (möge ich erlangen, was ich wünsche.)

d. Die zweite person kann zwar imperativisch ausgedrückt werden, wenn aber für sie der conj. gewällt wird, so darf das pron. ausbleiben, zumal die verbalflexion hier noch besser bezeichnet, als in den andern personen. ahd, wizisk! O. III. 21, 25, wizist thaz! IV. 1, 20. V. 18, 12, 23, 126, doch steht auch das pron. ausgedrückt: wizist hid IV. 23, 37. andere stillen schon oben s. 75. pl. wizist 16 U. III. 16, 13. 63, zumal steht der conj. bei der negation: in striies! (ne alterceria) Diut. 1, 5274; ni träkés! das.; ni ana farstözés das. 5279.

mld. sô müezest einen trôst doch haben! Parz. 743, 15 aber sis dú ledic! Diut. 3, 68.

3. Den nicht optativen, eigentlichen conjunctiv setzt die ahd. sprache, gleich dem ind., häufig ohne pronomen. ein hauptfall ist, wenn nach den wörtern sagen, wähnen, künden, bitten und ähnlichen die conjunction daz unterdrückt wird, und der bloße conjunctiv folgt: quedent sum giwaro, (daß du) Helias sis ther maro O. III. 12, 13; quad, (dall sie) inan irknatin O. III. 16, 62; in tod, quad, (dall sie) ni gigiangin O. Il. 6, 15; gilih, quad, wurtin thanne O. II. 6, 21; quad, mit werkon sih gigarotin O. I. 23, 13; fuar er kundenti thaz, só wito só thaz laut was, (dall sie) zi giloubu gifiangin O. I. 23, 10; ni waniu ih, (daß er) iu lib habbé Hild.; indessen wird das pron. oft gesetzt: quâtun, iz sô zâmi O. I. 9, 13; iz ni zâmi l. 9, 20; er quad, er wolti l. 19, 21; quad, sie thaz ni woltin I. 20, 29. Es fehlt aber auch in andern lagen des conjunctivs: denne kisehê (cum viderit) K. 23b; daz nalles missituê (ut non delinquam) K. 274; daz nemês (ut capias) K. 164; min odowan furtreten sie (ne forte conculcent eas) T. Matth. 7, 6; ni mag thaz man duan nihein, thaz (er) thionò zuein O. Il, 22, 2; firworahtin, thaz (sie) sulih kind gibarin O. III. 20, 6. andere stellen haben es: nollas wir sin farvèhôt in unchti (ne consumamur inedia) Diut. 1, 493°; suntar sie irkantin O. IV. 3, 4; thaz sie gisâlin IV. 3, 7; oba sie thaz gifrumitin IV. 3, 13; daz ih arsuahti (ut expeterem) Diut. I, 520a; sôsô ih chedê (nt ita dixerim) das. 517b; daz er piliuarabê (ut avertat) K. 43a; qhuad, ih kehaltê K. 25b; qhuedê er (dicat ipse) K. 22b; denne eigit ir (dum habeatis) K. 174.

Mhd. mangelt das pron. seltner. Doch pflegt es im 12 und zuweilen noch 13 jh. nach sprechen und sugen zu unterbleiben, wenn das unmittelbar folgende verbum dem selben subject angehört, und die conjunction daz nicht ausgedrückt wird. Er chod, (daß er) ne wesse Diut. 3, 58; sprach daz weinente, (daß er) muose chiesen den ente 3, 93; er sprach, (daß er) suchte sine bruodere 3, 91; chod, (daß er) wolte sin mendente 3, 101; wir choden, (daß es) unsech riuwe 3, 55; sprächen, (daß sie) daz gerne tâten 3, 87; wir sprâchen, (daß wir) fride brâhten 3, 103; do sprâche wir, (daß wir) ne dorften mêre here komen 3. 109; wir sprachen, (daß wir) ne getorsten gesuochen 3, 109; wir sprachen, (daß wir) hêten einen alten vater 3, 108; si jahen, (daß sie) wolten tragen Nib. 2272, 1, aber: si jach, si tæt ez gerne Nib. 2302 statt jach, tæte. auch nach wähnen: ez wante, (daß es) niemermere gesähe sinen vater Diut. 3, 108. Ferner in einigen anderen constructionen: daz wære mir ein richer solt, und (ich) næme ez für des keisers golt Ms. 1, 90b; unt slüegen (sie würden schlagen) ouch danne mich Iw. 4333; (sie) gedæhten Walth. 10, 28; sehest (si videas) Ms. 1, 90b; gewöhnlich wird es gesetzt: so wæren wir erlôst Iw. 6371; möhtens niemer han getan Karl 59ª.

nhd. ist es unvermeidlich.

## 4. Indicativ.

Die frühsten ahd. quellen folgen noch meistentheils der goth. weise, zumal K.: quidu iu (dicam vobis) 17<sup>b</sup>; niwillu (nolo) 18<sup>b</sup>; ni kiparac (non abscondi) 20<sup>b</sup>; ni qhuam (non veni) 25<sup>a</sup>; sazta (posui) 25<sup>b</sup>; ertumbèta indi kedeomuatit pim 25<sup>b</sup>; ni ersliuhis (non fugis) 25<sup>b</sup>; farstuanti (intellexisti) 27<sup>a</sup>; deisu tâti (haec fecisti) 27<sup>b</sup>; mêr sprehhan denne piderbit (als es nützt) 26<sup>a</sup>; denne qhuidit (cum dicit) 26<sup>a</sup>; in deru qhuidit (in qua dicit) 25<sup>a</sup>; ibu puazit 25<sup>b</sup>; pittamês 15<sup>a</sup>, wellemês, pirumès 15<sup>b</sup>; nidarremès (damnamus) 26<sup>a</sup>; ibu wellemês 26<sup>a</sup>; quhedamês (dicimus) 26<sup>b</sup>; lesamês 35<sup>b</sup>; nalles sih kebant 18<sup>a</sup>; denne sô huazzô wânnant (cum quicquid putaverint) 19<sup>b</sup>.

minneôta inan Diut. 1, 493<sup>b</sup>; caôtagôta inan (ditavi illum) 1, 491; pim arstiuphit (orbabor) 492; pim kanôtit 504<sup>b</sup>; ni eigumês (non habemus) 507<sup>a</sup>; pihuahôtôs mih (illusisti me) 500; framfluhtigêr wisis (profugus eris) 491; sâr in torôm wisit (statim in foribus erit) 491; ist kafuatit (pascitur) 504<sup>b</sup>; kisumârut (conjurastis) 509<sup>a</sup>; wuohsun (pullulabant) 493; chuad (dicit) 514<sub>b</sub>.

im Is. und den folgenden aber schon seltner: dir ghibu 347; ni ghibis 408; quhad (dixit) 342. 363. 365. 369; quhidit (dicit) 344. 390. 370. 407; meinida 360; araughida 374; bauhnida 388. 406; bauhnit 404. 405; chidhinsit 408; saghet 396; arhevit 390; ni was 374; setzida 383; archennemes, chilaubames 360; chichundemes, araughemes 371; flugun, dhehhidon 368; bigunston 387.

fragm. theot. Matth. 9, 4 quhat (dixit); huanta sprihhis 13, 10; butun imo 9, 2.

bin nû gisarit, bin nû gikêrit O. V. 25, 2. 3; bin mir mendenti V. 25, 100; druhtîn bist es alles V. 24, 6; thar lisist I. 1, 30; ni habês II. 14, 27; thaz dreso giburgun IV. 35, 38.

Beispiele des pronomens: ni kêanc ih (non ambulavi) K. 26<sup>a</sup>; ih suîgèta (tacui) 27<sup>b</sup>; qhuad, ih forakechundu (dixi, pronuntiabo) 28<sup>a</sup>; ih kewisso pim wurm (ego autem sum vermis) 29<sup>a</sup>; dû errahhôs (tu enarras) 21<sup>a</sup>; ibu dû hôrres (si tu audieris) 17<sup>a</sup>; er selbo qhuidit (ipse dicit) 18<sup>a</sup>; denne er selbo ist kenemnit 20<sup>a</sup>; er ist ketuan (ipse efficitur) 22<sup>b</sup>; wir inpintamès (nos persolvimus) 35<sup>b</sup>; ibu stimma sina hôrret ir (si vocem ejus audieritis) 17<sup>a</sup>; denne desiu tuet ir (cum haec feceritis) 17<sup>b</sup>; feistaz ir zua nâmut (crassum adsumebatis) 38<sup>b</sup>. hier ist aber nicht zu übersehen, daß in mehreren dieser stellen auch der lattext dem übersetzer das pron. darbot, und daß in der III. sg. sein er ipse ausdrücken soll, wie sich aus 23<sup>a</sup> 24<sup>a</sup>. b 33<sup>b</sup> 40<sup>a</sup> ergibt \*).

arsluac ih inan (occidi illum) Diut. 1, 491; kisazta ih dei (consuevi ea) 525°; daz ih kisazta (quod pepigi) 532b; ibu dii kipliwis (si contuderis) 524b; dei cuatiu dei dii mir titi (bona quae fecisti) 509b; ir chuâmut (venistis) 493; titut ir (fecistis) 494; todhaftiu ir bawiset (morticinia vitabitis) 496; ir kiharindat (exasperaveritis) 507b; kisâhut ir selbun (vidistis ipsi) 507b.

ih quhimu Is. 955; was ih sprehhendi 365; ih was dhar 365; ih gab 366; ih inan infâhu 366; ih bim 370; ih dhih chibar 374; ih bibringu 392; ni weizs ih 392; setzu ih, suor ih, ni liugu ih 397; ih saghêm 397; ih arwehhu 398. 400; ih chifestinon 398; ih scal imu wesan

<sup>\*)</sup> auch bei O. ist das er zuweilen demonstrativer, z. b. Adam er fittés mili I. 25, 19 = jener, gegen über dem therer = dieser des folgenden verses.

398; ni niau ih 398; ih inan chistifu 398. 339; sõ dhú släfis 399. 400; dhú chiminneròdes 374; ir quhad (dixii) 341. 349. 359. 370. 374. 402; ir chistonoi 330; ir sendii 361; ir gab 366; wardh ir nus chiboran 373; ir aridalida 374; ir wardh 383; chındida ir 391; aughidom wir 371; wir findenies 386; sie quhedant 377.

unz ih bin hiar in werolti, sô bin ih liolt beranti O. III. 20, 21; sô thái weist V. 12. 13; lisist thái thir thaz III. 19, 16; thaz er queman scolta IV. 3, 20; thar er sign nam IV. 3, 24; wir klæmés III. 3, 13; wir wârun in gibentin I. 11, 61; sie duent ioh mezent sie I. 1, 21; eigun sie iz bithenkit I. 1, 23; ioh wurtun sie inliuhté 1. 12, 4; wullunse (volyebant) IV. 35, 37. \*)

Es scheint höchst bedenklich, nach dem verschiednen alter der denkuläer, einwirkungen der construction, vielleicht auch noch der verballezion, auf die weglassung, oder setzung des pronomens zu ermessen und den größeren oder geringeren nachdruck des sinns zu unterschieden.

Daß die verwendung des pron. im fortschritt begriffen ist, lenchtet ein; N. und W., ans welchen ich belege zu geben für überslüssig hielt, entrathen seiner selten.

Unter den flexionen prägt keine den persönlichen character schärfer aus als die II sg. präs., daher wol nicht zufällig ist, daß bei ihr, wie im conj. (s. 209), auch im ind., das pron. oft fehlt, z. b. im Hild. lied, welches mit dent pron. sehr freigebig ist, findet man: spenis mili, pist also gialtet man, freilich aber auch: doh maht du nu, ibu da mi enan sages. der jungere N. gewährt hänfig stellen wie: habest tu, chlagetost tu Bih, 34; und noch mehr zieht der vocalische ausgang der 11 sg. prät. das pron. nach sich: piege du, pate du Bth. 34. inzwischen läßt N. auf die frage: ne chad ih tår fore na gnuht pegriffen werden mit beatitudine? die antwort folgen: so tate ita fecisti) Bth. 173. Ohne zweifel erleichtert auch die volle flexion der I pl. auf més das weglassen des pron., wiewol es nicht nur neben ihr erscheint, sondern unterbleiben kann da wo die flexion bereits gekürzt ist. man bemerke: wir sculun, ioh sculumės O. I. 24, 13, 14. Bei K. und an-

<sup>&#</sup>x27;) man halte stellen des Ulf. zu ahd, bei T.: goth, andnemun, ahd sie inphiengun Matth. 6, 2; goth, ei gáumjáindán, ahd, thaz sie sin giseban Matth. 6, 5; goth, haband, ahd, sie inphiengun Matth. 6, 5; jabái afleitih, ahd, oba ir farlázit Matth. 6, 14.

derwärts fällt die einschaltung des ir in der II pl. auf, selbst wenn sich die flexion sicher von der III. sg. präs. unterscheidet.

Unabhängig von der beschaffenheit des verbums kann das pron. desto eher entbehrt werden, je deutlicher es in einem vorausgehenden satz enthalten war. am leichtesten, wenn eine bloße conjunction das verbum mit dem pron. von dem verb. ohne es trennt, z. b. ih quhimu endi in Thir ardôn Is. 355; er selbo iz sus gimeinta, ioli jungoron sinen zeinta, ioh selbo in sagêta O. V. 20, 3; die sätze können aber auch mehr abstehn und nicht durch coni. zusammenhängen: tharana datun sie ouh thaz duam, ougtun iro wisduam O. I. 1, 5; unz sie thar thô stuantun, thar after luagêtun O. V. 18, 1; thô sie hiar thaz biwurbun, bì thia selbun scôni irsturbun O. V, 23, 64. umständen nach darf indessen die auslassung vorausgehn. die setzung folgen: iro saro rihtun, garutun se iro gudhamun Hild. auf das ausgedrückte pron. do lettun se askim scrîtan, darf ohne pron. folgen: do stôptun tô samane, hêwun harmlico Hild. Wichtiger ist, dall nach förmlichem vordersatz das demselben subject angehörige verbum des nachsatzes ohne pron. stehn darf; ich wähle belege aus T. Matth.: thô sì gihôrtun then cuning, fuorun 2, 9; inti thổ her thara quam, artôta in theru burgi 2, 23; thổ her gisah managê thero Pharisêôrum, quad in 3, 7; mitthiu ther heilant gihôrta thaz Johannes giselit was, fuor 4, 12; mitthiu ther heilant gisah thiô menigì, steig ufan berg 5, 1; mitthiu ther h. quam in P. hûs, gisah 8, 14; inti sô ther h. thô gisah iro githanca, quad 9, 4. der vordersatz kann auch in participialconstruction aufgelößt sein: inti gioffonôtên iro tresofazzon, brâhtun imu geba 2, 11; ist es ein part. präs., so beruht in diesem die deutlichkeit des subjects: inti gimanôt in troume, fuor 2, 22; inti ingangante in hus, funtun, inti nidarfallante betotun inan 2, 11. Nicht anders haben fragm. th. Matth .: enti so dhuo Jesus danan fuor, gasah man 99; ph. daz gahorrenta, quátun 12, 24; sô auch daer unhreino gheist ûz argengit fona manne, ferit after durrêm stetim 12, 43; hwanda innan dhiû ir was in gotes farawu, ni was Is. 374; endi dhoh dhiû hwedherû nu dhaz ir dhea einnissa gotes araughida, hear sår after quhad Is. 363. Bei O. begegnen solche constructionen seltner als man denken sollte, wo sie aber stattfinden, wiederholt auch sein nachsatz das pronomen: thoh er ni wâri guatêr, thoh gieiscôta er thia muater II. 4, 25; sô er thô gisah thia menigi, mit ougôn bliden er sie infiang II. 15, 13; sô er zi thid thô gifang, fon theno berge er nidargang II. 24, 7. Noch entschiedner ist bei N., der häufig diese vorder und nachsätze gewährt, die unentbehrlichkeit des pron: unz hit za suigeudo in niemo muote abtota, sah ih ein wib stån obe mir Bth. 76 sô si gesah – frigeta si Bth. 8; unde ih fure mit niete sehende, pegonda ih Bth. 11; iô hitemon nahör gände, gezaz si, das,; unde ama sehende min analute, chlageta si sih, das.; unde mis that nahû cnôto ana sehentiu, frågeta si Bth. 13; sô si mith tô gesah, sô legeta si, das.

Bei fragen pflegt die alid. sprache oft \*) das pron. zu unterdrücken: deiso erkibis? (haeccine reddis?) Diut. 1. 498; ist wan pikan antfragon? (uum coepi consulere?) 1, 509a; wio lango hinchat? (usque quo claudicatis?) 1, 513b; wio lango ubartrunchanin pist? (usque quo ebriaris?) 1, 521b; neo in sinemo nemin gataufte ni birut? fr. theot. 27, 8; wanan findis? (unde invenies?) Is. 342; wexsal dhes nemin huazs bauhnida? Is, 388; eno ni in thinemo namen wizagotumės, inti i. th. n. uzwurphumės diuvala, inti i. th. n. managiu megin tátumés? T. Mth. 7, 22; zihid thenkit ubil? das. 9, 4; waz wanist themo irgange O. V. 21, 10; wio dáti? O. II. 8, 45. Ausnahmen: zahuiù denket ir ubil in iuweremo muate? fr. th. Matth. 9, 4; huaz wellet ir? das. 20, 32; hueo quâmi du hera in? das. 22, 11; forstuontut ir daz al? das. 13, 51; ziù in râtissun sprabhi thứ zi in? T. Matth. 13, 10; welihha mieta habet ir? das. 5, 46; ziñ birut ir sorgfollê? das. 6, 28; waz ezzen wir? das. 6, 31; ziù birut ir forhtale? das. 8, 26; furstuontut ir thisu elliu? das. 13, 51; waz wollet ir? das. 20, 32: wio giengi thát hera in? das. 22, 11; wio sihist thu? O. III. 20, 43; war malit thu neman? Samarit.; zio suigest tu? N. Bth. 13; ne weist tu? ne sihest tu? ne ferest tu? ne stuondin wir? gramm. 3, 755.

Das in die rede eingeworfene quad (dixi, dixit) steht

<sup>&</sup>quot;) die goth, immer; hvo mizdoto hubdit? Matth, 6, 46; hra seith? Matth, 6, 29; hvo majon? Matth, 6, 31; hvo farirhit? Matth, 8, 26; mi mandrpum? Matth, 7, 32; nin hismail? Matth, 27, 48; hvo athjoth jang print and print? Matth, 27, 48; hvo athjoth jan greith? Matth, 27, 17; do hvo mis biding? Matth, 27, 48; hvo athjoth jan greith? Mater, 5, 39; hvis bidjur? Matth, 27, 48; hvo athjoth jang print? Matth, 5, 39; hvis bidjur? Matth, 6, 12; hv in the sath? Luc, 16, 2; hvo he sath? Luc, 18, 5; hvon her quant? Joh, 6, 25; nin vituth? Rent, 1; hv na no quitham? Rent, 7, 7, auffer now eder machdrath for dert und der gr. text hat; du hv jus midth? Matth, 9, 4; thu hv Matth, 15, 2; thu quithh? Matth, 9, 4; thu hv Matth, 15, 2; thu quithh? Matth, 9, 4; thu hv Matth, 15, 2; thu quithh? Matth, 15, 2; thu githh? Matth, 15, 2; thu gith gith? Matth, 15, 2; thu githh? Matth, 1

bei O. gern ohne pron.; wer ougta iu, quad, firlorane, 1. 23, 37; quad, himilrichi nahti I. 23, 12; gidua unsih, quatum, thoh nu wis I. 27, 29; oba thu sis, quad, gotes sun II. 4, 55; in tod, quad, ni gigiangin II. 6, 15; gilili, quad, wurtin thanne 11. 6, 21; dua misih, quatun, wisi ill. 20, 51; er ist, quad, gotes holdo III. 20, 73; biginnet, quatun, scowon III. 20, 81; wer ist, quatun, therer man? IV. 4, 61; ir hortut, quad, thaz ungimah IV. 19, 65; sprih, quad, mezworte IV. 19, 15 u. s. w. anderemal wird auch das pron. beigefügt: nemet, quad er, harto gouma thero worto I. 24, 3; waz wollet ir nû, quad er, thes III. 20, 123; ni bin ih Krist, quad er zi in 1. 27, 19; ni sî thir es, quad er, not I. 21, 7. N. aber läßt das prop. nie aus: nieht freison, chad si Bth. 13; unde waz, chad ih, woltost tu das. 14; solti ih mili tanne, chad si, tin gelouben? das.; solti ih, chist tu, mina leidunga furliten? das. und so häufig. hierher auch das sosò qhuido (verbi gratia) gl. Jun. 260. bei sprechan, sagen wird aber das pron. in gleichem fall nicht entbehrt: ni bin ih ther, ih sagén iu 1. 27, 28; das unterbleiben hat also etwas formelhaftes.

Nur in der ersten person werden halto, meino eingeschoben, ienes selbst bei N. ohne ih, dieses bei ihm mit ih, bei O. ohne ih; wanan steht, in allen personen, häufig ohne pronomen. den 3, 240 gegebenen belegen ist beizufügen: wánu sie iz intriatin O. I. 27, 11: ni wánu iz wola intfiangin I. 27, 21; wanu, iagilih tho ilti V. 4, 11; ni wan, es untar manue iamer drost giwinne V. 7, 28; in muat iz wanih ruarti IV. 4, 60. waz wanist themo irgangê V. 21, 10; waz wanist thaz er werde I. 9, 39; waz wanis these kneht st T. 4, 13; ôdo ni wanis T. 185, 5; waz wanet werde thanne O. IV. 26, 54. N. aber gibt das pron. hinzu: also du, wano ih, kehngest Bth. 5; wes sun, wanet ir, ist er ps. 77, 2. auch der verbiudung niweiz (gramm. 3, 72), die das pron. ausschließt, während ich weiz steht (gramm. 3, 242.) sei hier gedacht. von mag kescehen (2, 242) im verfolg. O. aber gebraucht bin ohne ih V. 25, 2. 3. 7. 100 von sich selbst, ih bin von andern I. 4, 59.

Dies scheinen mir die hauptmomente worauf es hier bei dem ahd, indicativ ankommt. noch eingeschräukter wird die möglichkeit sein, ihn iu der mhd. sprache ohne begleitung des pron. zu gebrauchen.

a. wenn zwei verba durch eine conjunction, am gewöhn-

lichsten und, verknüpft sind, bedarf bloß das eine des nomens oder pronomens: was si geheizen und was Nib. 2. 3: ich bin onch ein recke und solde krone tragen Nib. 108, 1; Hagnen bant do Dietrich unde fuort in Nib. 2290, 1; si entwichent unde kerent Parz, 2, 11; der rebeizte nider unde zoch Parz. 181, 26; gennoge hant des einen site unde sprechent Parz. 180, 9; er halste in und kuste Diut. 3, 77; gnadeten si im sere unt buten im Iw. 5441; daz ir so ungerne lebt unt sas nach dem tode strebt Iw. 4995; und so allenthalben. Das verbum ohne pron. darf aber auch vorausstelm, z. b.: zwa lit und welbsch gerihte lac Parz. 4, 28; sine wunden wuosch unde bant der wirt Parz. 165, 13. Sogar mag die conjunction fehlen; in einem gedicht des 12 jh. die bemerkenswerthe formel: er stuont. bette Diut. 3, 68; daz si stuont, tranc 3, 80; daz chint stnont, weinote 3, 108 für stand und betete, stand und trank, stand and weinte, man achte ob nicht auch in andern beispielen nach stuont ein verbum ohne und folge: es war schon ahd, brauch; er stuant, suigeta O. IV. 23, 33.

b. die auslassung erfolgt dann noch oft, wenn zwar andere subjecte voransgehn, aber ein obligner casus oder ein possessiv an das subject des folgenden verbums gemahnen, bei welchem das pron, wegbleibt: mir ist leide, und fürhte (ich) des Ms. 1, 62a; swenne ich bi ir bin, daz teetet mir den mnot, und (ich) stirbe aber rehte Ms. 1, 9a; dem ist iuwer leben leit, und (er) wil sich an iu gerochen han Iw. 5000; daz was sin spot, unde (er) sprach Iw. 4992; do im min name wart genant, do nande er sich så unde rumde vientschaft da, unt gehellen (ich und er) \*) iemer mêre in ein Iw. 7619; daz er (der riese) sich neicte dernach - do het sich her Iwein an im vil wol gerochen unt daz swert durch iu gestochen, diu wunde giene da daz herze lit, do was verendet der strit, unde viel (er. der riese) Iw. 5063-74, in diesem letzten beispiele ist mehr verwickelung und unterbrechung durch andere grammatische subjecte, die aufmerksamkeit des hörers aber fortwährend dem eigentlichen gegenstand der erzählung zugewandt, so daß das fiel nicht misverstanden werden kann-Wenn ich mich nicht teusche, so liebt Hartmann diese ansdrucksweise weit mehr als Wolfram, der gern das pron-

<sup>&</sup>quot;) hier war der platz für den \(\text{alteren dual}\); ein goth. gahill\(\text{os}\), falls ein solches verbum bestand, b\(\text{atte alles}\), mit einen ruck, ausgerichtet, und ebens 0 kr. 1432. 7695.

braucht, und z. b. Parz. 1, 17 sine mugen setzt, wo jener vielleicht und enmugen gesagt hätte. Aber auch die andern dichter entbehren des pronomens, so oft durch das vorausgegangne oder unmittelbar folgende das verständnis gesichert ist, um zwischensätze unbekümmert, z. b. sî kômen alle ir viende an mit manlichem muote; warnunge unde huote der nam dâ lützel ie man war, wan drungen eht mit hûfen dar, unt tâtens alle Trist. 5472.

- c. die vorhin s. 213. erörterte ahd. setzung der verbums im nachsatz ohne pronomen ist um so mehr erloschen, da sie schon bei O. und N. aufgehört hatte. das pron. muß also wiederholt werden: chunde wir ioch wol scopphen (dichten), so scolte wir doch ettewaz uberhupphen Diut. 3, 89; irn wellet verliesen so müezet ir kiesen Iw. 1823; do er in do toten vant, do versweic er iuch daz mære Iw. 1834; so ir durch rates schulde her komen, iwer hulde müezt ir mir durch raten lan Parz. 163, 3; welt ir in gerne liegen, ir muget ir vil betriegen Parz. 172, 13; do sich der starke Titurel mohte gerüeren, er getorste Tit. 1, 1; do ich den gral enphienc, da vant ich Tit. 6, 1; do der herre diz vernam, schiere er zo deme rosse quam Alex. 358; do so zesamene quamen, bi henden st sih namen Alex. 394; also si in verrest sahen, zuo einen anderen st sprächen Diut. 3, 91.
- d. wenn das verbum unmittelbar an den eigennamen seines subjects im vorhergehenden satze stößt, kann das pronunterbleiben: daz ist Irnper, vert von Botenbrunnen her Ben. 425; då ist Diethöch, Uolant und Iedunc, spranc då manegen geilen sprunc Ben. 328. man könnte aber auch ein ausgefallnes relativum annehmen.
- e. das unabhängige, indicative verbum bedarf in den meisten fällen des pronomens. wie viele lieder heben mit ich, du, wir, ir oder mit einem pron. dritter person an, und können ihrer da nie entrathen: ich grüeze mit gesange Ms. 1, 14, wie schon das Hild. lied: ik gihörta dat seggen. Alle urkunden deutscher sprache beginnen mit ich oder wir, von der ältesten des jahrs 1240 an: wir Cuonrat in römschen kunc erwelt, obgleich unmittelbar nach dem titel dann ein: tuon kunt, ohne pron., folgt. dieses tuon kunt (notum facimus oder notum facio) ist die stehende formel der meisten urkunden, auch der folgenden jhh.
- f. die zweite person hält in einzelnen fällen noch an ihrer alten freieren stellung. bei dem bekannten selbe tæte, selbe habe (mythol. 254) wehrte das sprichwort dem pron.

den eingang, oder will man in selbe das pron. finden? obgleich wir heute sagen müssen: du thatest es selbst. Zumal wirkt das ST dieser person im präs.: lebst in seneden riuwen, so volge mir Ben. 447; vindest ieman Ms. 2, 126<sup>a</sup>, wenn du lebst, findest \*); aber auch sonst in frage oder ausruf: wes bist im gehaz? Ms. 1, 59<sup>b</sup>; got, wie teilst so ungelîche! Ms. 1, 25<sup>a</sup>.

g. - auch wene, ohne ich, wird noch eingeschaltet: des wæn, die phatfen niht beste altd. bl. 1, 222; so, wane, man uns armen hie in not wil tuon Diut. 3, 106; ja, wæne, imz der tievel gap Ben. 377; des, wene, min leben iht lange stê Ms. 1, 40a; daz, wen, bitter ist Ms. 1, 175b; ez, wiene, ouch immer werde so manic küener wigant Kl. 609; helt also loblich, wænne, ie würde geborn Kl. 617; ja; wand, ich ergetzet wære Parz. 177, 15. Doch steht anderemal das pronomen: dar an lit, wæn ich, græzer kraft Iw. 5279, besonders wenn das verbum eingeschaltet ist: ich wæne altd. bl. 1, 218. 225. Nib. 42, 4. 71, 2 (eingeschaltet Mar. 10); wænt ir, daz ich eine sî? Iw. 5274. sprach = er sprach Diut. 3, 42; gewöhnlicher mit pron.: sprach er Wh. 421, 2; sprach si Nib. 17, 1. Wegen inweiz, ineweiz darf ich mich auf gramm. 3, 73 beziehen. mnl. scheint auch das positive wet so vorzukommen: dat wét (ic) wale Floris 3367.

Für die nhd. sprache dauert eigentlich nur noch der mhd. fall a in voller malle fort: der könig kam und siegte; alle jubelten, tanzten und sprangen; das hoffe und wünsche ich. aber die fälle b, c, d kommen kaum in betracht. die erste person darf in einigen formeln ohne pronomen stehn: bitte, danke (engl. thank you, pray thee) geschweige (taceo, gramm. 3, 242); auch im kaufmännischen stil: anbei übersende, inhalt habe empfangen. Göthes spätere prosa neigt sich nicht selten zu solcher auslassung des ich: so zolle den besten dank u. dgl. auch bei der zweiten person pslegt vertrauliche rede, oder balladenton das du zu unterdrücken: und willst doch falscher herzendieb; hast lieb gehabt herzchen?; siehst dort das zellenfenster nicht?; bist wahrlich nicht der feinste gast u. s. w. Häufiger bei H. Sachs, z. b. III. 3, 18c: ach bist so elend dort mein man, hast nit ein pfenning in ein bad! ungewöhnlicher für die dritte person; doch hat die neuere

<sup>\*)</sup> vielleicht sind lebest, vindest conjunctive, und dann gehören sie zu sehest (s. 210.)

poesie, in edlem, feierlichen ton, eingeführt: sprachs (dixit), wobei aber das oblique es nicht wegbleiben darf.

Aus der alts. sprache, wie sie uns im Hel. erscheint, genüge es hier anzumerken, daß sie das pronomen viel seltner ausläßt, als die ahd., und es namentlich bei dem eingeschobnen quedan allzeit hegt: quad he 4, 4. 4, 23. 7, 6. 8, 8. 10, 3. 12, 12. 143, 13. 146, 20; quad siu 8, 17. 9, 2; quadun sie 13, 3. Den dual unterscheidet das eigenthümliche pronomen: wit habdun 4, 24. warun wit 5, 2. wit mohtun 5, 3. wit sind 5, 5. git hêtin 4, 17. git fähat 34, 23. sculun git 34, 23; dagegen der pl. wi mugun 17, 7; gi sind 17, 2 u. s. w.

Im ags. Beovulf fehlt bei der III. sg. und pl. das pronziemlich oft, wo die Erzählung über das subject keine unsicherheit läßt: álédon tha leosne theoden 67; thanon est gevát 246; geviton him tha sêran 599; bugon tha tô bence u. s. w. stets aber hýrde ic 75. 123; ic gestregn 147; auch heißt es he cyädh oder cyädh he, eingeschaltet duale wie im alts.: vit sculon 1360; vit gecyædon 1063; git reon 1019; git syuncon 1027.

Ebenso wenig zum auslassen geneigt ist schon die altn. edda, ja sie liebt es, das pron. der I sg. zu häufen, indem sie es erst gesondert und dann noch einmal suffigiert ausdrückt: hve ec at anspilli komic Sæm. 82b; thô ec einn um kome 83b; emkat ee (non sum) 83b; doch hat in der ersten stelle eine var. komume, was an die medialumschreibung (s. 40) gemalint. an den vocalischen ausgang schwacher prät. lehnt das ek sich an: dæmdhac, gladdac, bardhac 78b = dæmdhi ec u. s. w. auch die zweite person behält das thu, selbst in fragen: hvi thu einn um comt? 83b, oder lehnt es an: hvat vantu? 78a. b = vant thû. Den dual bezeichnet, wie alts. und ags., die eigne pronominalform: at idh mik fundit 137a, wobei zu merken ist, daß nicht der name der redenden oder angeredeten person, sondern nur der mit ihr in den dualbegrif zusammengefasten abwesenden dritten ausgedrückt wird, z. b. idh Gymir finnizt (du und Gymir findet euch) 84b; vidh Freyr byggjom bædhi saman (ich und Freyr, wir beide hausen zusammen) 842.

Die größere unentbehrlichkeit des pron. bei dem nord. verbum möchte sich selbst daraus ergeben, daß die schwed. volkssprache es sogar dann zu setzen pflegt, wenn das subject durch ein nomen ausgedrückt ist: hans brynja hon var ny Sv. vis. 1, 139; herr Axel han sofver så sötelig

1, 150; Norge det är mitt fädernesland 1, 151; Valborg hon är en jungfru så skön 1, 152; ebenso dänisch: her Axel han sover Dv. 3, 260; Norge det er mit fäderneland 3, 261\*). Soll auf die person nachdruck fallen, so wiederholt man das pronomen nach dem verbalen, z. b. jag vågar det jag, während wir nhd. das ich stärker betonen. das schwed. jag vågar hat folglich die bedeutung des goth. gadars, und das schwed. jag vågar jag die des goth. ik gadars. das geschwächte pron. muß verdoppelt werden, um den alten sinn des einfachen zu erreichen.

Nach dieser entwickelung des allmälich zum beinahe nothwendigen begleiter der verbalflexion gewordnen persönlichen pronomens sind noch einige puncte näher auszuführen, welche bloß die dritte person betreffen.

## I. Man.

Sobald ohne bezug auf ein bestimmtes subject im allgemeinen ausgesagt werden soll, was zugleich von mehrern gelten kann, da wo die lat. sprache sich der III. pl. act. oder der III. sg. pass. bedient, ist in deutscher zunge schon lange her die ausdrucksweise durch man hergebracht. dem lat, dicunt (homines) oder dicitur (ab hominibus) entspricht unser: man sagt. die ausgelassenen oder zu verstehenden lat. substantiva geben zu erkennen, daß ursprünglich ein begrif der mehrheit gemeint sei; nicht bloß ein einzelner, ungenannter hat es gesagt, sondern mehrere. daher wir auch noch jetzt dieselbe bedeutung durch andere pluralsubstantive erreichen: die leute sagen, die menschen sagen; oder durch den sg. der collective: das volk, die menge sagt. gerade so heißt es z. b. ags. thâ nu veras Eufraten vide nemnadh C. 15, 16, der fluß, den die leute, die männer Eufrates nennen.

Daß die goth. sprache ihr man oder manna immer nur concret, und erst in der verbindung mit ni pronominal gebraucht, ist 3, 6 bereits gesagt worden.

Im ahd. mag das häufigere ioman und nioman (3, 67) mit gewirkt haben, auch das einfache abstracte man für den

<sup>&#</sup>x27;) ein nhd. Norwegen das ist mein vaterland läst sich nicht vergleichen, weil unser das mehr demonstrative kraft hat als das nord. det; jener phrase entspräche: N. es ist mein v., was niemand sagt.

g. zu besestigen. belege stehn 3, 7. indessen ist der gleichlautende pl. man nicht völlig verdrängt, sondern zuweilen noch mit dem pl. des verb. gesetzt: man thaz westin 0. V. 4, 29. vielleicht gälte die vermutung, daß der neben man stehende sg. zu dem collectiven pl. in der s. 196 erörterten weise, construiert worden sei? wäre dies auch anfangs der fall gewesen, so müste doch selbst diese construction und die zusammenfallende form des nom. pl. und sg. bei diesem anomalen wort bald den wirklichen schein des sg. hervorgebracht haben. Kurz, das ahd. mhd. und nhd. man stehen, gleich dem völlig analogen franz. on (3, 6 anm.) allenthalben als wirkliche singulare ganz in dem sinn des älteren pl. und mit unbestimmter, nicht mehr auf die einzelne person gerichteter bedeutung. ja nhd. kann dieses man im vornehmen und versteckten ton mitunter die erste und zweite person bezeichnen: man wird das gerne thun; man geht wol mit? für welchen gebrauch ich aber kein mhd. beispiel weiß. in solcher unbestimmtheit darf es denn, wie jemand und niemand, auch von frauen gesagt werden, da der wirkliche begrif man = vir ungefahlt darin enthalten ist.

In die alts. ags. schwed. und dän. sprache hat sich das nemliche man auf dieselbe weise verbreitet. im altengl. war es in der verkürzten form me üblich, die einigemal mhd. schon begegnet (daz me, so me Docen misc. 1, 27); mnl. und nnl. erscheint men, zuwei!en auch mhd. men, nnd. me. engl. ist es ausgestorben, und zum theil durch one einer, aliquis) ersetzt, dessen aussprache an die mhd. nebenform wan, wen erinnert, mit welcher es sonst nichts gemein haben kann. auch über das altn., nicht sehr oft gebrauchte madhr habe ich mich schon 3, 8 erklärt.

Dieses man gereicht nun von der ahd. periode an bis auf heute zur umschreibung solcher passiva, deren casus obliquus unausgedrückt ist; der verschweigung des handelnden subjects kommt die nennung eines ganz unbestimmt gelassenen in der wirkung fast gleich. Sind im passiv beide, das leidende und das thätige subject angegeben, so kann kein abstractes man eintreten. Eben so wenig statt findet s, wenn der ausgelassene oblique casus sich gar nicht auf handelnde menschen bezieht, z. b. der satz deine sünde wird dir (von gott) vergeben, er wurde (von der glut) versengt, ist natürlich keiner umschreibung durch man fähig.

Indessen bedienen sich ihrer überhaupt weder K., noch die ältesten glossen, noch die hymnen; Is. 370 wird aber

praedicanda est: scal man beodan, und 392. 393 Christus exspectandus esset: man Christes bidandi was übertragen. häufiger greift der verdeutscher des T. zu dieser ausdrucksweise, die sich hernach mit recht in der sprache behauptet hat, und uns der steiferen passivumschreibung durch auxiliare oft überhebt. man gibiutit = praecipitur ist wollautender als: wirdit gibotan, und wenigstens die abwechselung zwischen beiderlei ausdruck hat ihren vortheil.

## II. Es.

Einen im verfolg weiter abzuhandelnden grundzug unserer sprache bildet, daß sie neutralformen des adj. vorzüglich aber des pron. da verwendet, wo entweder ein bezug auf das männliche und weibliche geschlecht zugleich nothwendig wird (vgl. gramm. 3, 315-317) oder unentschiedenheit

der person stattfindet.

Das pronomen es (zuweilen auch das, dies) kann allen drei personen des sg. wie des pl. durch das verbum subst. als prädicat verknüpst werden, wenn in dem satz die frühere unsicherheit der person aufgehoben wird, z. b. der thäter war vorher nicht bekannt oder nicht genahnt, und nun folgt: ich bin es, du bist es Heinrich!; er ist es allein der uns beisteht; ihr seid es, die ihr den zorn des himmels auf euch gerufen habt! hier bezeichnet es das zuvor unbestimmt gewesene. Die gr. und lat. sprache lassen in solchem fall das prädicat ganz unausgedrückt, und setzen bloß: ἐγώ είμι, ego sum, und ebenso auch die gothische: ik im Marc. 14, 62. Joh. 6, 20. 8, 18, 9, 9, 13, 19, 18, 5; im áuk eini yág Joh. 13, 13; ni im ova eini Joh. 18, 17. 25; niemals fügt hier Ulf. ein ita hinzu. Ahd. aber gilt das iz allenthalben: ih bim iz T. Matth. 14, 27; ob thůz bist 14, 28; eno ni bin ih iz? 26, 22; eno bin ih iz? 26, 25; ih bin iz O. III. 20, 37; meistar ja, ih iz ni bin O. IV. 12, 24; wer ist iz? O. III. 20, 175. Mhd. ich pin iz Joseph Diut. 3. 110; ich bin ez Iwein Iw. 2611. 7483; ich bin ez Minne Iw. 3016; du bist ez der bote frone Mar. 111; bistuz Iwein ode wer? Iw. 3509; daz ez sî der recke Nib. 87, 4; ich binz der sun Walth. 26, 36; sit irz der beste ibid., und so häufig. In diesen beispielen bildet ez, gleich andern prädicaten gewöhnlich den schluß des satzes oder folgt doch erst hinter dem verbum. Alts, ef thu it waldand sis Hel. 90, 5. ic hit eom Matth. 14, 27. Joh. 6, 20. 9, 9. 13, 19. 18, 5; eom ic hit Matth. 26, 22; thu hit eart Matth. 14, 28; zuweilen auch ohne hit: ic eom Marc. 14, 62. Joh. 8, 18; ne eom ic Joh. 18, 17. ic ne eom Joh. 18, 25. Die heu-

tige engl. sprache läßt entw. das neutralpron. aus: I am Marc. 14, 62. so I am Joh. 13, 13; oder fügt das männliche pron. bei: I am he Joh. 9, 9. 13, 19; oder setzt zwar it, aber als subject mit dem verb. dritter person, nicht de pradicat: it is I Matth. 14, 27. Joh. 6, 20; is it 1? Matth. 26, 22. 26, 25; if it be thou Matth. 14, 28. dies engl. it is I ware nhd. es ist ich, doch nie sagen wir so für ich bin es, noch die Engländer I am it. die nhd. weise stimmt aber zur ags. und das engl. it is I wurde offenbar dem franz. c'est moi nachgebildet. Nnl. wie nhd. ic ben't Matth. 14, 26. Joh. 6, 20; indien gy het zijt Matth. 14, 28. Die nordischen sprachen, weil sie kein dem goth. ita, ahd. iz, ags. hit paralleles pron. besitzen, müssen dafür das demonstrative that verwenden, oder andere wege einschlagen; in dem isl. N. T. finde ich Marc. 14, 62 bloßes eg em; Joh. 6, 20 eg em thad, Matth. 14, 28 ef thu ert thad; Matth. 26, 22. Marc. 14, 20 er eg thad nockud?; Matth. 14, 27. Joh. 13, 19. 18, 5 eg em hann; Joh. 8, 18. 9, 9 eg em sa. auch der schwed. und dän. ausdruck schwankt, am gewöhnlichsten heißt es (analog dem engl. it is 1) schwed. thet är jag Matth. 14, 27. Joh. 6, 20. 9, 9. 13, 19; dän. det er jeg Matth. 14, 27. Joh. 6, 20. 9, 9. 13, 19. 18, 5. merkwürdig ist das schwed. suffix äret tu? Matth. 14, 28; jag aret Joh. 18, 5. dan. steht Matth. 14, 28 det er dig, sogar mit dem acc. für du, und wahrscheinlich sagt man auch im gemeinen leben det er mig f. det er jeg.

Das selbe neutralpronomen es kann aber nun auch als scheinbares und unbestimmtes subject in den beginn des satzes gestellt, und vorläuser des eigentlichen subjects werden, das dadurch in das verhältnis eines prädicats zu jenem pron. tritt. statt: der könig starb, drei ritter ritten, Artus hielt einen hof wird gesagt: es starb ein könig, es ritten drei ritter, es hielt Artus einen hof. die anhebende rede list noch unsicher, welche beschaffenheit es um das wirkliche subject habe und stellt ein unbestimmtes wesen vornen hin, das sich gleich darauf in ein bestimmtes auflöst. jener satz bedeutet streng genommen: etwas ritt einher, drei ritter ritten. Man sieht, dieser unbestimmte beginn ist nicht wesentlicher als der unbestimmte ausgang, von dem ich vorhin handelte, und sowol die griech. und lat. als die goth. sprache zeigen ihn ebensowenig: er wird bloß dann gewählt, wenn mit einer gewissen emphase, die freilich durch den häufigen gebrauch an stärke verlor, gesprochen werden soll.

In dem ahd, und in allen übrigen deutschen dialecten, die ein solches, der bedeutung nach überflüssiges neutrum des persönlichen pron, in den eingang der sätze zu schieben pflegen, hat es wahrscheinlich seine erste anwendung da gefunden, wo sonst gar kein subject ausgedrückt gewesen ware, d. h. in satzen, wo eiu unbestimmtes neutrum zu verstehn und zu ergänzen wäre, namentlich bei den sogenannten unpersönlichen verbis, z. b. in den lat. sätzen verum est, fulgurat, die wir verdeutschen: es ist wahr, es blitzt. Der zweite schritt war, dieses es auf falle zu erstrecken, wo kein neutr., sondern ein masc. oder fem. ausgedrücktes subject ist, z. b. es spricht der herr, es rauscht die welle. Drittens endlich bediente man sich seiner, wenn subject und verbum im plur, stehen, z. b. es sagen die lente, es sterben alle menschen. Überall jedoch nur vor die dritte person, und nie vor die erste und zweite, kanh ein solches es zu stehn kommen.

Die ganze ausdrucksweise hat in dem uhd. und mhd. mehr um sich gegriffen als in dem ahd. wo sie seltner. wiewol völlig entschieden erscheint, die goth, sprache keunt durchaus noch kein solches vorgeschobnes ita. hier alıd, belege: iz sprichit ouli Hieronimus O. V. 25, 69. iz was ther hiar forna thie liuti bredigota II. 1. 3; iz ist ther selbo III. 20, 33; theiz wart sin gilicho !II. 20, 36; was iz ouh giwaro (nicht giwaro, wie Graff 1, 910 schreibt) gotes drût ther maro 11. 7, 7; iz heizit bluama II. 7, 50; iz ist wunderlih N. Bth. 105; iz waren aber die (risen) N. Bth. 175; iz sint ouh andere N. Ar. (von Graff 1, 40 nicht näher angeführt.) wo das iz vor dem verb. subst. steht, ist der nom. unzweiselhaft, in andern fällen wahre man sich, damit nicht den acc. zu verwechseln, z. b. in: iz dâtun gomaheiti O. Sal. 15; iz deta imo thiu fasta O. II. 4, 45. Mhd. beispiele wähle ich vorzüglich für das ez neben masc, fem, und plur.: iz was iur fille Diut. 3, 110; iz ni sî Josebes wille Dint. 3, 100; iz ist Dariûses rat Alex, 2225; ez enruoche got scheiden Mar. 137; ez was ein man bose Mar. 138; iz si enbezzere denne diu touse Diut. 3, 65; iz sint zuei jar Diut. 3, 110; ez möhten die tievel ir spot haben altd. bl. 1, 221; ez reiten sine linte Nib. 51, 2; ez fuorten scharpfe gêren die riter Nib. 74, 2; ez sint in mime huse unkunde degene Nib. 84, 2; ez giengen ze dem hûse die iwer degene Nib. 2270, 2; ez waren tiure vleisch mit den vischen Iw. 6215; ez liefen garzûne gnuoc Iw. 7104; ez verdienten niemer

tisent wîp Iw. 8004; ez enwizzen alle liute niht Ms. 1, 165; ez sint guotiu niuwe mære Ms. 1, 183; ez sint grôze winden Ms. 1, 95b; ez sint manger hande dœne Ms. 1, 32; ez sint noch herren eteswâ gesezzen Ms. 2, 141b; ez sprechent zwivelære Ms. 1733\*); ez wurden einem man inn schaf în getân Ls. 2, 3; ez waren zeiner zit zwô gevitera Ls. 1, 615. Für den sg. neutr. bedarf es kaum der belege: iz ist alliz ein îtelîcheit Alex. 25; ez ladete vil der geste în Guntheres lant Nib. 46, 4; ez enwart nie niht al unfruot sô alter unde armuot Parz. 5, 15 u. s. w.

Die eben nachgewiesne construction des pron. ez mit dem pl. des verb. halte ich für entschieden hochdeutsch, und sie vergleicht sich anderen stellungen des pl. zum sg. Alle übrigen mundarten meiden den pl. bei diesem pron.; zwar stehn aus Reinke meiner behauptung drei beispiele entgegen: it syn (Hakem. id synt) twe bose quade ketyf 2795; it weren vandem merkatten geslecht 5864; it syn hônre 6405; in welchen aber wol hochd, einfluß anzunehmen sein wird, ungleich ofter und fast allenthalben findet sich it vor dem sg. des verb., selbst bei folgendem pl. subst. z. b.: it is wol seven jar 234; it is nu twe jar 4579; wo hochd. lieber gesagt würde: es sind. Auch die mnl. quellen haben mir kein het vor dem pl. dargeboten, nicht selten vor dem sg.: het was Rein. 41. 79. 2321; hets = het es Rein. 1391. 1806. 2062; hets III jaer Rein. 2736; het stônt 1590; sîet hoenre 3915 umgestellt, in der mit Reinke 6405 parallelen zeile. wo im nhd. N. T. es vor dem pl. sich findet, nimmt die unl eine andere wendung: Matth. 7, 21 es werden nicht alle, niet een yegelick en sal; Luc. 13, 29 es werden kommen, daer sullender komen; Luc. 13, 30 es sind (die) letzten, daer zijn laetste; Luc. 13, 14 es sind sechs tage, daer zijn ses dagen; Joh. 21, 25 es sind auch viel andere dinge, daer zijn nog vele andere dingen; Rom. 9, 6 es sind nicht alle Israeliten, die en zijn niet alle Israel. Doch der volksliederstil, nach hochd. mustern, wagt den pl. zu het: het ghinghen drie ghespeelkens goet; het waren twe conincskinderen Hoffm. hor. belg. 2, 110. 112. het haddense bei Mel. Stoke 2, 8 ist etwas anderes.

Alts. erscheint it ziemlich oft da wo das subject neutral, zuweilen auch wo es männlich ist: it undar iro handun wuohs meti Hel. 87, 20 (meti m. 87, 16); belege fürs

<sup>\*)</sup> Ms. 1, 20b ez tuont diu vogelin schin, ist aber ez der von schia tuon abhängende acc., und Ms. 1, 20b ez habent die kalten schie getän könnte beides nom. oder acc. angenommen werden.

neutr. it is une al ti lat 4, 23; hwo it giwerdan mugi 5, 10; bemerkenswerth gibt für: that it scoldi wesan barn godes 17, 22 die andere hs. that hie. niemals it vor dem pl.

Ags. hit, engl. it, wie alts. it, z. b. sva hit gedele vis B. 3394, hit of leglinped B. 3304, nie vor dem pl. tene stellen haben ags. gar kein vorgeenbohnes pron.: six dagas sint Luc. 13, 14; sint ytemeste Luc. 13, 30; odhre manega thing sint Joh. 21, 25; engl. aber wird das adv. there vorgerickt: there are six days, there are last, there are also many other things.

Die nord, syrachen verwenden ihr demonstrativum that, det zwar seltuer im begiun der sätze, als die hochd, ihr es, sonst aber ebenso, und namentlich vor pluralverben. isl. Rom. 9, 6: thad eru icke allt Israels menn; schwed. Luc. 13, 30: thet äre noger ytterste. Oft in den volk-liedereingängen: och det var ridder Tynne Sv. vis. 1, 33: det vode sädla konunga barn 1, 103; det bodde en grefve 1, 60; det bodde en fru alt söder under ü. 1, 70; det suto två kämpar 1, 16. Din. det vars. S. Olin Dv. 2, 15; det var höjen Berner rise 1, 53; det var stolten fru Grinild 1, 117. Im schwed. behält einigemal das verbun den sg., obschon ein pl. folgt: det var två säta vänner (es wareu zwei thener freunde) Sv. vis. 2, 3

Statt des neutralpron. Endet sich zu eingang des satzes oft ein localadverb: thar eru og marger adrer hluter N.T. isl. Joh. 21, 25; dän. der ere sex dage Luc. 13, 14; der ere sidste Luc. 13, 30; der ere og mange andre ting Joh. 21, 23; zumal in den dän. (nicht in den schwed.) volksliedern: der boer en frue i Sielland 3, 209; der boer en jar i Engelland 3, 291; der var drik paa Helle 3, 225, und hier wird eigentlich angezeigt, dalf an einem gewister er gewähren auch häufig nnl. Riederaufänge: deare jung een jager mit gagen; daar voeren drie zoldaten Hofflun. 77. 158; incht abet hochdeutsche. es entspricht dem engl. there, wechens, gleich med dän. der, gern bei umschreibungen lat. passieg erbraucht wird; there are nien (sunt qui); there is no devil (es gibt keinen teufel); dän. der sigse (dictitur) u. s. v.

Die ältere sprache scheint dafür auch zeitpartikeln zu setzen: mhd. dö wuobs in Niderlanden Nib. 20, 1; alls. than was thar Hel. 2, 23; than habda thuo 2, 12; than was im Jöhannes 26, 3.

Unter den romanischen sprachen kennt bloß die franzüsische solch ein vorgeschobnes pron., und lange nicht

so allgemein wie die unsrige, lediglich bei impersonalien, hier verbindet sie es aber in der redensart il y a noch zugleich mit dem localadverb, so daß dann beide, das engl. it und there, nebeneinander ausgedrückt erscheinen.

Die ital und span. sprache lassen die begleitung eines pron. nicht zu, wie seiner unsere ältere in vielen fällen entrieth. ist filu mannd wuntar O. V. 1, 1; was lind film flze O. I. 1, 1; u. s. w. würden wir heute durch es ist, es war wiedergeben. indessen können wir uns des pronomens überall noch durch eine bloße wendung der phrase überheben, sobald wir das folgende subject, oder auch den obliquen casus eines persönlichen pron. vorausstellen, z.b. statt es rilt ein reiter, es verletzl mich sagen: cin reiter ritt, mich verletzt. literzu werden die unpersönlichen verba gleich noch eine menge von beispielen liefern.

## Impersonalia.

Gewisse verba werden nicht auders als unpersönlich d. h. lediglich entw. im infainit, der keine person bezeichnen kann (s. 90), oder in der dritten person des ag, gebraucht, diese dritte person ist aber aur in dem unbestimmten neutr, denkbar, daher ihr wiederum in den sprachen, welche, wie ehen gezeigt wurde, ein unpersönliches neutrappron. vorschieben, dieses vortritt oder wenigstens vortreten darf. grammatisch beirachtet ist die dritte pers. g. auch eine person und insofern schiene der name untreffend, logisch erwogen soll das unbestimmte neutr. hier alle wirkliche persönlichkeit ausschließen, und das rechlertigt ihn.

Die unpersönlichen verba beruhen also in dem begrif, nicht etwa in defectiven formen; manche verba können persönlich zugleich und unpersönlich gebraucht werden, viele aber gelten nur unpersönlich.

Entw. stehn sie völlig absolut, oder es tritt eine von ihrem begrif abhängige beziehung, in obliquem casus, hinzu.

Jener art sind vorzüglich die impersonalia, welche naturereignisse ausdrücken. der ülteren sprache waren hier oft noch einfach verba eigen, welche die jüngere zu nuschreiben gedrungen ist. doch läßt sich der unzweiselhalte reichlum des golh. dialects hier gerade, weil das N. T. wenig gelegenheit daßur darbot, nicht ermessen.

Anbruch oder schluß des tages umschreiben wir heute: es wird morgen, abend, nacht, es wird späte, hell, dunkel, finster, doch wol auch es duknelt, und es tagt = cs

wird tag. mhd. ez taget Ms. 2, 37°; dô ez tagete Mar. 77. Parz. 703, 10. 799, 16; ez ábendet Gudr. 1065, 1; ez morginet Diut. 2, 293; ez nahtet Ulr. Trist. 2589. auch ez betaget Gudr. 1191, 4; ez ertaget Iw. 5867. ahd. iz ábandét (vesperascit) T. 228, 2 (thô iz âband wortan ward 212, 1); und sicher auch iz morkanét, takét, nahtét, da alle solche verba dritter schw. conj. folgen; zu mutmaßen sind goth. dagáith, maúrgináith, nahtáith. mhd. umschreibung: alsô iz zuo deme âbande seig Diut. 3, 70. ags. hit dagadh, hit æfnadh; engl. it dawns. altn. that dagar, kvöldar, náttar.

Jahrszeiten. mhd, ez sumeret Gudr. 260, 3; ez winteret; ez meiget Ms. 2, 84<sup>h</sup>. nhd. es wird sommer, winter, herbst, mai. altn. nå sumrar (adest aestas), vetrar (hiemat.) ahd. så heiz wirt ze sumere N. Bth. 31.

Lusterscheinungen. nhd. es donnert, blitzt, wetterleuchtet, wittert, regnet, hagelt, schneit, thaut, reist; in volksmundarten noch audere, z. b. es fisselt (regnet fein), rorimt (der than gefriert), äbert (der schnee schmilzt.) mhd. ez sniet (ningit); ez regenet (pluit); ez wolkent (wölkt sich) Diut. 3, 61 wo das prät. iz wolchenote. goth. riqueith βρέγει Matth. 5, 45; rignida ἔβρεξε Luc. 16, 29, in der ersten stelle vielleicht nicht impersonell, doch läßt es sich auch so fassen; merkwürdig die erste schwache conj., wozu das ags. hit rîndh und altn. that rignir stimmt, man verband wol einen mehr transitiven begrif damit. wenn Biörn die redensart beibringt: hann rignir i allan dag, so ist das persönlich, und auf das masc. himinn zu beziehen. ahd. aber reganót T. 32, 3, und ebenso donarôt; N. ps. 28, 3 hat persönlich: got irdonercta; hingegen iz plecchazit (coruscat.) ags. hit thunradh (tonat) prät. thunrôde. mhd. ez wittert Ms. 2, 37b; personlich 2, 31b. altn. that snioar (ningit); ags. hit snivdh. engl. it thunders, lightens, raineth, snows, drizles. nnl. het dondert, bliksemt, hagelt, sneeuwt, dooit, regent. schwed. det askar, dan. det tordner u. s. w.

Ebenso vom winde es weht, es stürmt, nnl. het waait, engl. it blows; vom gewässer es ebbet, flutet; nnl. het ebt, vloeit; mnl. het ghinc vloet Stoke 3, 137, wie nhd. es geht wind. nhd es ist (wird) kalt, warm, heiß, kühl; es friert.

Einige dieser impersonalia können auch ein persönliches pron. bei sich haben, namentlich einen dat. commodi, z. b. es tagt mir zu frühe, es regnet mir zu viel, es wird

mir spät, es friert mir diesen winter nicht genug, aber es friert mich (algeo), von der innern empfindung, wie alm. kell mik i höfudh (alget mihi caput) Sæm. 1386.

Ohne abhängiges pron. stehn auch gewöhnlich die impersonalia, welche das bloße ereignis ausdrücken: es geschieht, es begegnet, es kommt vor, es ereignet sich. trugt sich zu, begibt sich; nnl. het gebeurt, was evenit bedeutet, während das nhd. es gebührt convenit, das ags. hit gebyradh aber beides evenit und convenit, decet aussagt. abd. kepurit (contingit) K. 58b, ohne sih, vgl. alts. that giburida (das sich zutrug) Hel. 67, 14. wahrscheinlich gab es ein goth. starkformiges gadabith ovu βαίνει, prät. gadof, womit das. ags. schwache gedafenadh (oportet, decet) zu vergleichen. Wiederum darf aber auch der dat. oder acc. hinzutreten. jener in dem nlid. es begegnet, geschieht mir, und auch das mhd. mir geziuhet nehme ich hierher, dessen bedeutung wiederum schwankt zwischen evenit und convenit (oder noch besser conducit) mihi, zwischen contingit mihi und decet me: ez geziuhet mir alsô Iw. 4452; ez gezoch ir also Iw. 5446; im geziehen sol kein ander lon Ms. 2, 204b; râtt als ez geziehe nû (uti deceat, conducat) Parz. 7, 25; als sie an gezoch (sicut eos decebat) Wigal. 9550. Der acc. steht bei dem goth. gadaban, denn aus thiei habaidedun ina gadaban Marc. 10, 32 scheint man ein mik gadabith folgern zu dürfen befugt. Nur bei O. treffen wir ein ahd. mih giwirdit an, für contingit mihi, es wird mir zu theil: ob inan giwurti thaz er heil wurti (an ipsi contingeret ut sanus evaderet) III. 4, 20; die übrigen belege geben einen gen. der sache hinzu: giwerdan mohta siu es thô (evenire eis potuit) II. 8, 9; sô sie thes brûtes giward (dum eis panis contingebat) III. 6, 44; gi-werdan mohta sie thes IV. 9, 20 \*). auch alts. einmal: thea gumon alle giward (istis viris contigit) Hel. 88, 12. eben dieses goth. und ahd. acc. bei gadaban und giwerdan halben wollte ich s. 91. 115. 116 kein goth. unpersönlithes mis vairthith, mis varth für yiverat und eyevero ansetzen, sondern den dat. lieber auf den folgenden inf. ziehen; auch haben die gr. verba das pers. pron. offenbar nicht neben sich. auf allen fall steht varth (accidit) impersonell. Übrigens können die meisten solcher verba auch

<sup>&</sup>quot;) der acc. bei wola ward, z. b. thih lebenti O. I. 6, 6 (mehr belege s. 175) scheint mit abhängig von wola, da bei we ward der dat. steht.

persünlich, z. b. in der 3 pl. gebraucht werden: es geschehen dinge, es tragen sich begebenheiten zu u. dgl.

Hier ist denn nun auch das seltsame nhd. es gibt anzuführen, dem man weder in der älteren sprache begegnen wird, noch in den andern heutigen dialecten ganz auf unsere weise, es entspricht dem sinn des franz, il y a, oder des span, hai, und hat den acc. der sache neben sich, was man also bloß im sg. masc. gewahren kann, z. b. es gibt einen wald namens Solling. wir fragen auch: was gibts? qu'y a-t-il? = was geschieht? es gibt regenwetter (il y aura pluie); was arbeitest du da? es gibt einen bunten rock, d. h. ich mache daraus einen b. r. Ich habe dem ältesten vorkommen dieses impersonale nachgespürt, schriftsteller des 17 jh. bedienen seiner sich schon häufig: es gibt allerhand zu thun, Weises drei erzn. 133; nun gab es einen vortreslichen anblick das. 145; zu M. gibt unterschiedene gassen Gryphius im Squenz p. 728; gab es so ein wunderlich getone das. 776; gab es Phil. Sittew. 1677 p. 123; daß es bald einen arm gab (ein arm daraus wurde) das. 228; gibt es noch der verdammten kipper und wipper? Philand. dedication von 1650. Im 16 ih. erscheint es weit seltner, bei H. Sachs wollte sich kein beispiel finden, und Luthers bibel gewährte keines; doch Fischart liefert gewis noch andere als das folgende: qibts podagram (es wird das p. daraus) Garg. 98b und in gleicher bedeutung braucht ers auch pluraliter: welche nit gern spinnen, die geben gute wirtin Garg. 95b. diese halb futurische bedeutung halte ich für die ursprüngliche. man sagt auch franz. cela donnera des allarmes, das wird lärm geben, cela donnera la fièvre \*\*), das gibt ein fieber. gibt heuer einen guten wein, nicht viel anders als: die trauben geben vielen wein. das erklärt den acc. hinreichend. man wandte hernach aber die redensart auf fälle des bloßen vorhandenseins, nicht des entstehns und hervorgebrachtwerdens, an: es gibt leute = sunt homines, sunt qui, oder wie die juristen sagen, dantur, und so entspringt passiver sinn (s. 55.) Darum haben Schweden und Dänen, als sie unser es gibt nachahmten, ihr sogenanntes passiv gebraucht: det gifves, det gives (oder der gives, es gibt, der gaves es gab), wobei natürlich der acc. wegfällt, dessen form

<sup>&#</sup>x27;) in Niederhessen hörte ich fragen: wöttu en billhauer gäwen? (willstu ein steinmetz werden?)

<sup>&</sup>quot;) gewöhnlich cela vous donnera = causera, procurera.

ŧ

in diesen sprachen ohnehin ununterscheidbar wäre. man sagt aber schwed. richtiger det fins (es findet sich), wie nul. 't is oder 't is 'er (il est = il y a.) im 16. 17 jh. verdeutschte man auch das franz. il y a in es hat, z. b. Sastrow 1. 324. 345. das engl. give steht nie auf diese nhd. weise, zu vergleichen aber ist das vorhin (s. 229) erwähnte: es begibt sich (contingit.)

Zu den impersonalien, bei welchen nothwendig das abhängige pron., meist im acc., zuweilen aber auch im dat., ausgedrückt wird, gehören vor allem die innerlichen empfindungen des hungers und durstes, des schläferns, schwindels, der ohnmacht, des ekels, verdrußes, der reue, des mitleids, aber auch der lust, des behagens und verlangens.

goth. mik huggreith Joh. 6, 35; mik grédóth Rom. 12, 20, doch heißt es fast lieber persönlich grédags vas oder varth. ahd. mih hungirit T. 15, 2. 68, 3; hungeret mih N. ps. 49, 12. ags. me hyngradh. mhd. nhd. mich hungert. ahn. mik hungrar.

goth. mik thaurseith Joh. 6, 35. 7, 37. Rom. 12, 20. ahd. mih durstit T. 152; der dat. themo thurstit Diut. 2, 382 scheint unsicher. auch mhd. nur der acc. in dürstet Ms. 1, 1024 Freid. 71, 21; prät. in durste Nib. 919, 3. ags. me thyrst. altn. mik thyrstir. volksmundarten mich dürstert, auch wol mich trinkert, essert (= esurit.)

ahd. mih sláphót (dormiturio) N. ps. 118, 28; mih sláferôt Diut. 3, 23. sonst steht lieber das nur persönliche naffezan. nhd. mich schläfert. mnl. mi vaect: hen (eis) vaect Floris 2491; alts. wol mi fakód? altn. mik dóttar, mik syfjar.

ahd. mir suintilöt (vertigine circumagor) gl. mons. 396 wo: uns suintilöt (aporiamur?) nhd. mir schwindelt. noch stärker das ahd. mir gisuintit (deficio); mhd. mir geswindet, geswant Flore 2178. 2241. Ms. 2, 1863. ahd. mir unmahtet N. Bth. 131; in (eis) unmahta fore zådele N. ps. 106, 5. mhd. mir entswichet; im entswich vome bluote Reinh. 564. mhd. mir entswichet; ir entweich von angest Flore 6301; oder ist eine der beiden letzten formen fehlerhaft? die eine hs. Reinh. 564 gibt auch entweich: entweich. Alle impersonalia dieses begrifs fordern den dat.

Auch wol die ekel und unwillen bezeichnen; es ist richtiger zu sagen mir ekelt, als mich ekelt; früher hieß es mir erkelt Reinh. s. 105; mhd. mir gát über erklich Reinh. 80. ahd. mir willôt (nausco) Diut. 1, 189. mhd. mir willet mus. 1, 148; dem mohte wollen allen den tag Morolf 97, vgl. ahd. wullido, willido (nausca.) aber mir unwillôt stammt von unwillo: imo unwillôta N. Bth. 229. nd. mi walget Neocor. 1, 410; mir walgt B. Waldis 276b; vgl. altn. velgja. das sonst dunkle mhd. mir gollet scheint fastidit: im beginnet gollen Diut. 3, 53. nhd. mir stößt auf; mir widersteht. mhd. mir smecket (male odorat) Trist. 12009. 12013. altn. mik hasar (nauseam mihi movet.)

mhd. mir grüset M. 2, 132° cod. vind. 159 nr. 205. nhd. mir grüset; hess. es gruselt mir Km. 1, 14. man sagt aber beides: mir und mich gräuet (horresco); mhd. mir grüvet Reinh. 81. Renn. 4754; ahd. mih kräet, in grüet (abhorret) gl. hrab. 954°; mich grület Ms. 1, 131°, in Albr. Tit. auch mich nimet griule. das mhd. mir eiset Amgb. 43° setzt ein ahd. mir egisöt voraus. nhd. mir schaudert.

nhd. mich juckt (prurio), gewis ein altes wort, da schon ahd. juhhido (prurigo) galt. es kitzelt mich (titillat.) mhd. ez grimmet mich zem herzen (coli doloribus laboro) cod. kolocz. 137. nhd. es reillt mich im leib. vielleicht ein ahd. iz suidit mir (uritur mihi pectus)? ich kenne es nur

persönlich gebraucht aus O. V. 23, 149.

Die vorstellungen von ärger, verdruß, überdruß, unwillen des gemüts haben stets den acc, bei dem impersonale und den gen. der sache. artrákét (taedet) gl. hrab. 975b. mld. mich beträget Mar. 69. 96. lw. 520. 6275. Parz. 554, 26. Ben. 332. alid. mih pidriuzit; sia (eam) bedriuzet dero herebirgen N. ps. 119, 6. 70, 13. mhd. mich verdriuzet Iw. 470. 2875. 5990, 8158. Parz. 801, 18. Barl. 214, 10; nhd. mich verdrießt. Lieblingsausdruck der meisten mhd. dichter (nicht aller, z. b. Hartmann hat ihn nicht) ist mich bevilt (es ist mir dessen zu viel, ich bin es müde) Parz. 24, 28. 60, 12. 719, 10. 730, 12. 757, 20. 775, 24. Wh. 356, 24. Ms. 1, 294 1924 2, 12b 141b 2044 206b 252b. Wigal. 166. 4045. 5636. Flore 2837. Barl. 6, 72. 12, 26. 168, 20. 233, 23. 246, 3; einige setzen vervilt Roth. 4678. Geo. 235. 1089. 3670. das wort war weder ahd., so viel wir wissen, noch hat es sich im nhd. erhalten, auch ist es in keinem der übrigen dialecte nachgebildet. Wie beviln von vil, stammt beturen von tiure, mich beturet heißt: es ist mir zu kostbar, kostet viel Parz. 230, 7. 351, 25; nhd. mich dauert (je regrette) oder persönlich ich bedauere, welche wir fehlerhaft mit D schreiben. diese falsche schreibung schon Flore 4412: in silber noch golt lützel düret. nhd. mich ärgert (piget me), es betrübt mich, schmerzt mich, reut, gereut mich. das goth. idreigôn sik (s. 31) steht nicht unpersönlich, auch nicht das ahd. riuwan, ebensowenig weiß ich ein mhd. entschiednes impersonale ez riuwet mich (poenitet me) aufzuweisen, überall steht ein subject dabei, z. b. si rou in alsô sère Barl. 328, 29; in rou sîn sünde Barl. 60, 24: 343, 24; daz riuwet mich Iw. 8103; doch wil mich (daz) nit riuwen Ms. 2, 1903; daz was in dâ geriuwen Troj. 16720; daz ist mich nu geriuwen Troj. 16872; daz gerou si Wh. 321, 12. mhd. mich jammert; mhd. vil harte in âmerôt Diut. 3, 53. 75; mich jâmmert sîner verte Parz. 101, 24; mich jâmert Parz. 164, 17. lw. 48; nâch eime dinge jâmert in Iw. 3216.

Für den begrif schämen enthalten unsere meisten dialecte kein dem lat. pudet me gleichendes impersonale; man sagt goth. skaman sik (s. 31), ahd. scamen sih, midan sih (s. 34) persönlich. nur die ags. prosa gewährt me sceamadh; monigne mon sceamadh (multos pudet.) nhd. mich beschämt.

Das goth. gaarman gilt nur persönlich, z. b. gaarmáida thuk (misertus est tui) Marc. 5, 19. ebenso das ahd. irparamên, mhd. nhd. erbarmen, mögen sie den dat. oder act. regieren, z. b. ahd. mir irparmêt diu menigî gl. Doc. 2251; mhd. ja erbarmet im diu gâbe Nib. 2135, 2; begude ime erbarmen Diut. 3, 85; unz iz ime maht erbarmen Diut. 3, 56; wiez mir erbarmet Ben. 397; nu erbarmet in ir ungemach Iw. 6407; du erbarmest mich Barl. 13, 21; ich erbarme dich Barl. 301, 28; daz ez erbarmen müese die Kr. man Nib. 806, 3. ein ez erbarmet mich (miseret me) mit dem gen. des objects kenne ich nicht.

lust und verlangen nach etwas. ahd. mih lustit; lustida sie ls. 406; sô thih es wola lustit O. I. 1, 14; tara lustet mih ze chomenne N. ps. 26, 4; iro consortii lustet mih N. ps. 100, 6; den des libes lustê N. ps. 33, 13; wie möhte minen lip immer des gelüsten Nib. 1178, 1; dò begunde in gelüsten Flore 6377. nhd. mich gelüstet. ahd. mich langét (desidero): thaz unsih heim langé O. I. 18, 31; dia (quam) des erbes langét N. ps. 5, 2; darumbe langét mih tara N. ps. 26, 4; ube dih winebero langét N. Bth. 36; tero langét tih N. Bth. 42; des si langéta N. ps. 106, 5; unde si (eos) dara langoé N. ps. 86, 1. alts. langóda judeon Hel. 163, 1. mhd. mich gelanget: des enlât iuch niht gelangen Nib. 2206, 1. mnl. hem langhet Rein. 1960. nhd. mich verlangt. ahd. mih pelangét N. ps. 34, 17; mhd. nu belangeten vil sère Trist. 18608; man sagtaber auch

persönlich ich bange Ben. 149 und zweifelhaß steht: ein herze muoz belangen fragus. 35°. mhd. mich erlanget (medet me, mir wird zu lange); ső erlanget inch des mæres nitt Trist. 8905; in mac hie stehn erlangen Parz. 228, 36 wil iuch nu nitt erlangen Parz. 229, 5: si mött iedoch erlangen Parz. 327, 5: a unch das altu. lengiz mer bedeutet tædett me, es macht mir lange weile, es langueilt mich.

unlust, widerwille. ald. mir sundhét (displice) oft persainlich: that their this bulu inrandlétin O. I. 1, 9; besmähetta in
displicuit vobis) N. ps. 13, 6. mld. swie harte sie in versmähet
Mar. 81; din rede in solde sundhen Parz. 133, 26; im versmähte sére Parz. 705, 20; iu solte versmähet alza gemeine
ndet gålen Dr. 4651; dax eversmähte in vaste Ivv. 5185;
ich fürht ez im versmähe Trist. 3892; nu begundez in
(eis) versmähen Trist. 7534; ob ez in miltt versmähet Nib.
704, 3; iu versmähet daz? Nib. 1565, 1; lät in niht versmähen Nib. 1659, 4. zu unterscheiden davon das transitive versumehen Nib. 309, 3. 1098, 3. Barl. 97, 38. 101,
3. 214, 19, 376, 17. mld. mir leider (uni ist leid); er
leidete Lindgaste Nib. 167, 4. mlnd. mir wirret Trist. 11961,
11988. 12086.

lust, gefallen, verguügen, befriedigung. mhd. mir liebet: ich enweiz waz den phåfen an in linbet altd. bl. 1, 236: im liebete ûf die vart Flore 7658: do liebte in din reise Nib. 40, 4 \*). mhd. mir behaget steht persönlich: min lant iu niht behagt Parz. 178, 10; mir behagt ir wünne baz Ms. 2, 1902; in behagte nie rîter also wol Iw. 2384; er belaget im baz Iw. 7366. ebenso alıd. mir qilichet: ist imo gelichet (placuit) N. Cap. 82. goth. mis yaleikáith : galeikáida mis Luc. 1, 3; thatei leikáith imma Joh. 8, 29; váila galeikáith gutha Rom. 14, 18. mir gevellet: deni er wol gevalle lw. 4565; diu in ninose wol gevallen Iw. 2762. unpersönlich aber mit gen, der sache, und acc. der person. ahd. mih niotot (me delectat): sines obezes nietet mih W. 14, 4, womit die im verfolg anzuführende redensart: mili ist niot verglichen werden muß: gewöhnlicher begegnet der persönliche ausdruck: sih nioton, und so auch mild, sich nieten, einen beleg für die mld. unpersönliche construction kenne ich nicht. mich freut, mich ergötzt (gaudio me afficit.) mhd. mich genüeget oder genuoget: des nu niht wil genuogen mangiu wip Parz. 201, 22; des hete mich genüeget ie Parz. 202,

<sup>\*)</sup> äbnlich von andern adj. gebildete verba: mir süezet (dulce sapit), mir unsuezet; mir unmæret, swæret, guotet, u. s w.

10; daz iuch des niht geuuoget Parz. 407,18; des in für wår genüeget Parz. 701, 14; der (cujus) in guüeget Iw. 2746; mich genüeget rehter mäze Iw. 4792; inch des wol guüeget Iw. 7551; ir håt des inch genüegen sol Iw. 2799; der eren mich genüeget Wigal. 8951; des in begnüegen Sol Bon. 25, 33; den begnuotet nie Bon. 88, 9. nlid. mir geniigt daran. ahd. subjectiv: thaz minna sie ginuagé (zu-irieden stelle) O. V. 12, 68.

Hierher auch das goth. ganah thuk (sufficit tibi); ganah unsis ἀρκεί τ'μίν Joh. 14, 8; ganah sipöni ἀρκείον το μαστή Ματία. 10, 25; mit subject: ganah tluk ansts meina ἀρκεί σοι τη χύρις μου II Cor. 12, 9. alıd. ganah inan (abundabi) fr. theot. Matth. 13, 12; kinah (sufficit) gl. jun. 225.

Das nahverwandte binah mik bedeutet opportet me, hrvpan binah weryācθat θt II Cor. 12, 1. abd. auch mit dem ace. gidarf mih (me oportet): inan githarf T. 220, 5; gi.harf Christ T. 227, 2. 232, 2; ein selher ausdruck. mil. aber auch hem bedeerf (opportet enum) Floris 2092; hem bedorste (opus erat) Clign. 334. nlıd. ich bedarf, erbedarf persönlich.

An dieses unpersönliche genügen, müssen, dürfen schließen sich die begriffe von geziemen, helfen, nützen, gelingen, angehen.

ist ein goth. mis qutimith zu folgern aus Luc. 5, 36 thamma fairnjin ni gatimid thata af thamma niujin? alid. mir zimit (me decet): sô iz zam O. IV. 11, 9; sôs iz zam V. 18, 3; sô zam V. 7, 14; sô imo zam V. 6, 20; so gotes sune zam Il. 2, 34; personlich der zimet minemo trûte W. 65, 22. mld. mit dem acc. der person sobald ein gen. der sache ausgedrückt wird: weinens si gezam (eam decuit) Nib. 1101, 2; daz si des beidiu zæme Iw. 3757; in gezimet der arbeit Iw. 3079; der (cujus) in dô allerbeste gezam Iw. 64; nu beginnt genuoge des gezemen Parz. 463, 27; swes sò si gezæme Trist. 7976; daz ir (gen.) Marken (acc.) gezam Trist. 17594; so si des spils ie mêr gezimt Trist. 17834; swen des gezimet Barl. 5, 1; lâ dich des gezemen Barl. 183, 25. sonst aber mit dem dat. der pers. und dann ist die sache subject (nom.): daz gezænie inwerm namen wol Iw. 163; daz gezæme miner fromwen baz Iw. 1663; der ir wol gezam Iw. 4120; si gezæmen wol dem riche Iw. 4376; als im daz wol gezam Nib. 24, 1; din im möhte zemen Nib. 49, 3; im zæme wol ze minnen der küniginne lîp Nib. 50, 4; daz im wol gezimt Nib. 1112, 2; als im wol gezam Nib. 1126, 3; der gürtel gezam der wæte Wigal. 769; als im gezam Wigal. 1031. 2165; als ir gezam Wigal. 6399; daz zimet dir wol Barl. 64, 8; der uns sol gezemen Barl. 272, 23 \*). man hatte also die wahl zwischen zwei wendungen, zu sagen: weinens si gezam, oder weinen ir gezam; lå dich des gezemen, oder lå dir daz gezemen; fürstin (acc.) es übele zæme, oder fürstinne (dat.) ez übele zæme Parz. 133, 27; ohne zweifel ist die erste immer impersonell, die andere meist personell; die bedeutung laust aus eins hinaus \*\*). vermutlich bestand die doppelte redensart schon ahd., heute können wir bloß sagen es ziemt, geziemt mir.

Auch die übrigen verba desselben begrifs ziehen den dat. vor. ald. mir gilimphit; hôrran diskin kelimfit (audire discipulum convenit) K. 26<sup>a</sup>; gilimphit mir wesan (oportet me esse) T. 12, 7; limphit mir O. I. 22, 54; mir limphit O. III. 20, 13; uns limphit Q. I. 25, 12; sõ limphit O. III. 26; iz limphit O. II. 23, 16; harto limphit iz sõ O. IV. 29, 2; sõ limphent imo quaedam stillicidia N. ps. 64, 11. ahd. iz sizit mir (decet me): iz imo sâzi O. I. 8, 12; sizit uns O. III. 26, 4; uns iz harto wola saz III. 26, 31, vgl. das franz. il me sied bien und das nhd. aber nur noch similich von kleidern gebrauchte; es sitzt mir wol, dagegen wir die ähnlichen: es steht mir wol an, es kleidet mich wol auch abstract verwenden.

ahd. mir girisit (decet me): lêrran meistre kerîsit (docere magistrum condecet) K. 26<sup>a</sup>; deisu kerîsit diem (haec convenit eis) K. 24<sup>b</sup>; gerîset sî wola dinero houbethafti (tua auctoritate est dignissima) N. Bth. 233; der in (eis) gerîse N. ps. 9, 21; gnâda diu dir gerîset N. 24, 7; solichiu gerîset imo N. 44, 12; diu imo gerîsen (quae eum deceant) N. 95, 7, beinah überall persönlich. bemerkenswerth der acc. dih kirîsit lob, te decet laus K. 31<sup>b</sup>; kerîsit (oportet) K. 58<sup>a</sup>; er chirîsta (oportuit eum) Is. 386. mhd. nur noch: ime gerîste Diut. 3, 67.

mhd. ez viieget mir (convenit mihi): ez mir wol vüeget Iw. 7652. Ernst 5384; als ez mir vüege und tüge Trist. 10354.

<sup>&#</sup>x27;) Ben. 395 daz ir lip zæme wol ze minne einen graven; man lese einem, oder ir libes.

<sup>&</sup>quot;) Ben, wb. zu lw. s. 161. 586 nimmt für 'mich zimet es' den sinn an: ich finde es mir gemäß; das scheint mir aber in die worte zu legen, was nicht darin liegt. weinens si gezam kann nicht heißen: Gotlind fand es angemessen zu weinen, sondern nur: es gebührte ihr wol, war ihr nicht unauständig.

altu. ber mer (decet me, oportet me.)

nhd. es gebührt mir, es kommt mir zu; wegen gebühren, geziehen und des goth. gadaban vorhin s. 229., Ulf. verdeutscht πρέπει durch das adjectivische gadof ist Eph. 5, 4. Tit. 2, 1.

goth. bôteith mik (juvat me, prodest mihi) Marc. 8, 36. ni bôteith vaiht Joh. 6, 63. ahd. piderbit (expedit) K. 26a; mir touc (prodest mihi.) mlid. mir vrumet, nlid. es frommt, nitzt, hilft mir; alle diese stehn meist persönlich, unpersönlich gebraucht hat helfen gern den acc. es hilft mich nichts. Auch mhd. schwankt bei helfen der dat. und acc. ungemein: ezn hilfet iu aber niht Iw. 6170; waz half mich, daz ich golt vant? Iw. 4251; waz maht si gehelfen Nib. 2313, 4; ahd. unsih hilpit Is. 372; waz hilfet sie iz N. ps. 87, 11; ni hilfit iuih thiu ila O. IV. 13, 6; ich werde im folgenden abschnitt darauf zurückkommen. mhd. ez vervæt mich (juvat me): daz si vil wênic doch vervie Barl. 58, 4; ez vervie mich niht Barl. 315, 17; kunne uns niht vervähen daz Barl. 216, 3. ahd. iz dihit mir (prodest, proficit): nu iz filu manno inthihit O. I. 1, 31; ther douf uns allen thihit O. I. 26, 1; ahd. tô imo des ne spuota N. Bth. 94; mhd. wole ime spuote (processit, successit) Diut. 3, 93. mhd. mir zoget (succedit); in zogte wol ir verte Nib. 681, 3; daz in (eis) so übel zogte Nib. 1261, 2; do liezens zogen deste baz Nib. 1589, 3. nhd. mir geht es wol, von statten, gelingt. mhd. mir missegat (male succedit): daz mir an dir so missegie Trist. 3968; daz ir an im missegie Iw. 4059; daz ez ir sus missegangen ist Iw. 4126. ahd. mir zawêt (succedit): ni zawêta imo es niawiht O. II. 5, 12; thes in (eis) zawêti O. V. 13, 9; thaz in es wiht ni za-wêta V. 13, 12; thaz in thanne zawêti V, 13, 14: weiz themo ouh baz zawêta V. 5, 5; man vergleiche das mhd. zouwe din! (spute dich) oben s. 35, um sich zu überzeugen, daß diesmal Schilter, und nicht Scherz, richtig übersetzt hatte. Das ahd. und mhd. mir erschiuzet kann außer succedit mihi allgemeiner aussagen: evenit, contingit mihi. pediu ist mir rehto irscozzen (ist mir recht ergangen) N. ps. 101, 4; sol mîn werben niht erschiezen mir (von statten gehn) Ben. 173; sol mir erschiezen Ms. 2, 89b; wær ir lon gegen mir baz erschozzen Ben. 263; uns ist nicht wol erschozzen gelücke Troj. 12392.

Ein ganz ähnlicher ausdruck leitet auf die unpersönlichen vorstellungen von angehn, betreffen kümmern, achten, die aber nun den acc., nicht den dat. erfordern. ahd.

mih ist, waz ist thih thes? quid ad te? T. 45, 2, 239, 3, mih haftet (spectat ad me): alles tes mih haftet N. Bih. 49. mhd. ez beschiuzet mich (mea refert, interest) Bon. 1, 7; vil kleinen in ein ei beschoz Bon. 80, 15. alid. mik piquimit (me movet): bechumet tih taz icht? N. Btli. 19. nhd. es rührt mich, trift mich, es ficht mich an. ez stát, bestát mich: so stüendez iuch alze verre (kostete euch zu viel) Iw. 4316; daz ez in (eum) hohe stat (theuer zu stehn kommt) Nib. 329, 3; ez enstuont in niht vergebene sin dröun (sein drohen hatte er nicht umsonst) Parz. 443, 28; daz beståt uns wênec iht (geht uns wenig an) Barl. 147, 28; diu rede kleine mich beståt Barl. 401, 15; waz bestet iuch? Rab. 389. Auch neben andere dieser wörter werden geru die näher bestimmenden adv. hohe, ringe, wenec und dgl. gesetzt. mhd. ez wiget mich : swie unhôhe iuch daz wigt Parz. 287, 24; min nôt iuch ie vil ringe wac Parz. 292, 12; die zwêne ez ringe wac Nib. 2151, 3; des lêre dir ie ringe wac Barl, 14, 25. mich hebet: daz hebt mich unho cod. kolocz. 29; daz huop den Christen (Christianum) vil unho das. 225; sin gruoz der huop mich vil unho Frauend. 52; doch anderwärts zieht Ulr. von Lichtenstein den dat. vor: hüebe in umbe sinen lîp unhô 81; daz iu min hulde hebt gar unhô 82; daz im sin leben huop gar unhô 85; im huop umb frowen lop unho 100. ez ahtet mich: daz låt iuch ahten ringe Nib. 158, 1; ez ahtet mich vil ringe Nib, 942, 4. Wie nun auch ein transitiver gebrauch von ahten und wegen vorkommt, finde ich das mhd. ruochen (curare) immer transitiv, und nie unpersönlich; nint. aber heißt es; so ne rocket hem Floris 1368; hem enrocct Floris 2354; mi ne rock es niet (mea nihil refert) Rein. 1120, nemlich rock steht für rockt, rocket. nhd. mich kümmerts, scheerts viel, nicht unverwandt ist es kostet mich viel, wenig doch mit etwas stärkerer bedeutung: es liegt mir an, kommt mich zu stehn, wie denn auch viele den dat. dazu construieren; mlid. daz kostet mich ein sterben Ms. 2, 21b.

Die impersonalia der vorstellung von mangel und gebrechen begehren den dat, ahd, mir mengit: dien ne menget neheines kuotes N. ps. 33, 11; dar ne gemangta suegelsanges N. Cap. 106; tir mangta N. Eth. 120; mir menget N. Bili. 198; mangslön aber, mild. mangeln nur persönlich. nhd. es mangelt mir. ahd. mir persitit: an brestel inn thes O. ad Lud. 82; ni wän ih, inno brusti grözara angusti O. II. 4, 36; brast in (eis) thär thes wines O. II. 8, 11; thes brötes in ni bristit O. III. 6, 32; imo thes gisiunes gibrusti O. III. 20, 84; in ni bristit mîn mêr O. V. 16, 46; thes uns furdir ni brast O. V. 23, 104; brestimo thes V. 23, 139; nichtes ne bristet mir N. ps. 22, 1. 121, 6; niehtes ne bristet in N. ps. 33, 10; mhd. süezer rede in niht gebrast Parz. 405, 24; aller sælden mir gebrast Parz. 688, 24; im des sinnes gebrast lw. 3564; der gebristet mir beider Iw. 3583; daz im nihtes gebrast Iw. 3702; daz mir des wunsches niht gebrast Iw. 3991 u. s. w. nhd. mir gebricht. ahd. iz zigengit (es geht aus, geht zu ende); thô zigianc thes lides O. II. 8, 11. mhd. dô diu vreise zergienc lw. 673, personlich. and. mir zirinnit: ni zirinnê (ohne iz) hêrrin noh berizohin (non deficiet princeps nec dux) Is. 393; ähnlich das positive: ni qirinnit mih thero worto (es strömt mir nicht zu an worten) O. I. 18, 4. mhd. do mir des grundes ceran cod. pal. 361, 73b; des lîbes was mir cerunnen das. 73b; des admes im ceran das. 884; in was des tages zerrunnen Nib. 1540, 1; in doch der naht zeran Nib. 2057, 1; mirn zerinne miner friunde Nib. 164, 4; daz mir des guotes ode der tage ode beider zerinne Iw. 7982; mir der sinne gar zerrunne Ms. 1, 1912; der spise was in zerrunnen Ms. 2, 14b; der froide ist mir zerunnen Ms. 2, 68ª; des höis ist mir zerunnen Ms. 2, 69b. noch bei H. Sachs: es ist mir der kunst zurunnen. Hierher gehört auch das sehne und dunkle wort mir zekrôtet, das ich nur aus Diut. 3, 66 belegen kann: só ir des wazzeres zucrôte, als ihr, der Hagar, das wasser ausgieng, mangelte. doch die bisher aus rechtsdenkmälern späterer zeit bekannte bedeutung von krôt (hindernis, irrung, beschwerde) RA. 14. 16. Haltaus 1127. 1128 ist damit nicht leicht zu vereinbaren. nhd. mir entsteht, geht ab. etwas anders das inhd. mich verget (me practerit, me fugit, a me alienum est) Wigal. 8612; aller pris mich gar vergåt Ulr. Trist. 1760. Beachtenswerth ist, wie sich in einigen impersonalien die begriffe des mangels und des müssens aus einander entwickeln : was fehlt das muß herbeigeschaft werden, wessen noth ist, das hat man nöthig, das franz. il me faut (me oportet) bedeutet eigentlich: es geht mir ab. vgl. mih githarf s. 235. die vorstellung des müssens erwächst also von zwei eutgegengesetzten seiten, ans dem mangel und überfluß (ganah, binah.)

Nirgends herscht grüßere unsicherheit für den acc. oder dat des pronomens als bei den impersonalien der inneren, geistigen empfindungen des scheinens, dünkens, ahnens, zweitelns, erinnerns, träumens, wunderns. Ihd, es scheint

mir (mihi videtur), oft ohne pron. es scheint (videtur), hänfig auch persönlich: ich scheine dir, du scheinst mir, sie scheinen. nihd. iz schinit wole Roth. 2061. Iw. 815. 3127; wie schinet daz? Iw. 2511; meist hat dies wort noch die sinuliche bedeutung von klar werden, einleuchten, und vollends im ahd. kommt es unpersönlich nirgends vorgoth. thugkeith im doxovor Matth. 6, 7; hva izvis thugkcith τί υμίν φαίνεται; Marc. 14, 64. Il Cor. 12, 19; thuhta im (videbatur eis) Luc. 19, 11; aber auch persönlich thugkeith Luc. 8, 18. Joh. 16, 2. thugkjand Marc. 10, 42, ags. me thincdh (mihi videtur), me thincdh selfum (mihi ipsi v.), thunte him (iis videbatur); mancgum thunte (multis visum est.) altn. mer thyckir, hönum thyckir, mer thotiahd, mit dem acc. mih dunchit: sos iz thih githunkit 0. III. 13, 26; bei N. aber mit dem dat .: tuohta si mir den himel ruoren Bth. 8; ne danchet tir mili haben gerechet Bth. 22; waz tunchet tir is meistra? Bth. 24; ne dunchet in (eis) Bth. 29; mir dunchet Bth. 30; dar dunchet in rchto Bth. 34; ne duohti in (eis) gnuoge Bth. 53 u. s. w. einmal auch mit dem acc. mih tunchet Bth. 13 und vielleicht öfter, bei W. 55, 21, 23, 56, 1, 3 schwanken die hss. zwischen acc. und dat. mhd. entschiedner acc.: mich dunkit Roth. 1083; dunte sie Mar. 68; die menige do zit. duhte Mar. 81; belege ans Iw. in Ben. wb. 84. 85; et dùhte in (eum) mêre denne gnuoc Parz. 12, 23; sô dunket mich ir witze kranc Parz, 115, 14; si duhte Parz, 103, 28; mich dunket Nib. 102, 13; daz endunket mich niht guot Nib. 150, 1; daz dinhtes alle guot Nib. 1192, 2; daz in daz duhte guot Nib. 1240, 3; diuhtez si niht ze verre Nib. 1344, 2; daz dunket si Barl. 10, 17; so dunket mich Barl 111, 13; Gawanen des bedühte Parz. 400, 13. nhd. ist es ebenso unrichtig im präs, däucht zu sagen, als gegen unsere mundart statt des acc. wieder den dat. dazu zu setzen, was aber viele gute schriftsteller thun. mul. lassen die meisten pronominalfälle den casus nicht unterscheiden: dinket n Floris 361; persönlich nu dincti mi Floris 306% auch im schwed. mig tyckas, dän. mig tykkes fallen datund acc. zusammen, ebenso in dem gleichbedeutigen mig synas, mig synes. nhd. es kommt mir vor, was wir auch, von erscheinungen des tranms redend, gebrauchen: es kam mir im traum vor. so ags. me mette (occurrit milii) mir träumte, wieder mit schwankendem casus, Lie hat him mêtte und hine mêtte. mhd, waz ime in troume zuo chome Dint. 3, 90; als mir in mime troume scheia lw. 3534. ahd. mir troumit: demo daz troumet N. ps.

72, 20; fino troumda N. Bith. 51. mld. mir troumet; mir troumite Roth. 3851; mir ist getroumot Roth. 2339; ex troumde Kriemhilde Nib. 13, 1; ir troumte Nib. 1333, 2; mir getroumde in troum Ms. 2, 2094; troume in danne lit swåre lw. 823, 36 mir nu troumet lw. 3530; dem muose von eigern troumen Turl. Wh. 874. nld. mir trämmt. altn. mik dreymid; mir keymid; mik Kerme, 233; likh dreymid; rekymidi mik Kerme, 233; likh dreymid; 233; linan dreymidhi lal. 86g. 1, 43. Auf die zukunft gerichtet ist das unhäufige mldd. mir anet (ich seke voraus); mir anet harte gröz leit Herb. 624; oder mich anet: mich anet se're Trist, 9359. nldd. mir anth; mundartlich auch mir sehwant. altn. mik granar (suspicor). And vergangnes aber beziehen sich nld. mich gemahut, mir erunnert, mir gedenkt. altn. mik minnir (recordor.)

Das ahd, zuchön, zulvalön, mhd. zwivelu kenne ich nur persönliches mir zuehöt, mir zwivelt nichts gegen sich, da man auch nhd. hört: mir zweifelt nicht daran; Ettner sagt häufig mir zweifelt nicht daran; Ettner sagt häufig mir zweifelt nicht (hebanmen 184. chymicus 827) vgl. das mhd. mir gezwivelt der muto Bit. 17° 788 80° 5. 106° ags. me tupnadh (dubtiro); him tvyndohe (dubtiravii.)

Ein ahd, mih wuntaröt hat Graff 1, 903, 904 nicht beigebracht, es wäre dennoch möglich, de das nihd, und nild, mich wundert ganz verbreitet sind; mich vundert Parz. 49, 18, Ms. 2, 171° 2 10°; mich vervundert Flore 2261; ouch wundert mich 1w. 4052; se wundert mich sine Iw. 2344; des wundert in Iw. 3356; des wundert Mark. 177.
wundert Froj. 16831; sie wunderde Mar. 177.

Alle bisher angeführten impersonalia sind einzelne verha; es gibt, aber nun anch solche, die aus subst. oder ad, und dem substantiven so wie einigen andern verbis erzengt werden, und dann dieselben constructionen darbieten.

Das verbaun subst. bill folgende bilden. goth. mis ist wulthrs (oder vulthr? wenn dies seltne wort neutral) διαgriget μας, ni valit mis vulthris ist, οτδέν μαι διαφτίες (δαl. 2, 6. die bedeutung von vulthr, ags. vulder, ahd, woldar, war splendor, gloria, species (γg. lat. vultus), mis ist vulthrs hiele hieraach mir scheint, leuchtet ein, für mich hat schein? oder mir bringt rulm, chre? es bleibt mehr zu wünschen als zu hoffen, daß sich für diese redensart noch andere belege auffinden mögen. goth. niß mis ist πιρισούν μαί dort II Cor. 9, 1, uβό scheint ein feun., und bedeutend überfluß, die ganze redensart bilde den gegensatz der folgenden. goth. mis wan ist vortgefr

not, ainis thus van ist (unum tibi deest) Marc. 10, 21. Luc. 18, 22, mit dem gen. der sache wie bei bristit (s. 238.) wenn aber alid. steht: waz ist mir wan? (quid mihi deest?) T. Matth. 19, 20, und nicht wes ist mir wan, so scheint wan adjectivisch genommen für deficiens, und die phrase weniger unpersönlich als bei dem goth. van (defectus.) darum findet sich außer wan ist (deest) auch wan sint (desunt) Graff 1, 854, was goth. unmöglich wäre. im ags. me is feos vana (deest mihi pecunia) scheint das subst. (und zwar ein schw. masc.) unverkennbar, doch verschweige ich nicht, daß außer dem gen. (feos) sonst auch der nom. dazu gesetzt wird: an thing the vana is (una res tibi deest); die construction muß sich verhärtet haben. nhd. mir ist mangel; uns ist mangel daran. goth. mik ist kara nélet not, wie die impersonalia mich kummert, mich wiget, mich ahtet (s. 238) den acc. forderten: ni theei ina thizê tharbanê kara vêsi ουχ ότι περί των πτωχών έμελεν αὐτῷ Joh. 12, 6; ni kar \*) ist ina thize lambe ου μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων Joh. 10, 13; niu kara thuk? ου μέλει σοι; Marc. 4, 38; niu kara thuk manshun, ου μέλει σοι περί οὐδενός Marc. 12, 14; hva kara unsis? τί προς ημάς; Matth. 27, 3; bemerkenswerth die ellipse von ist in den drei letzten stellen (zu s. 132.) ein ahd. chara in gleicher verwendung kenne ich nicht, wol aber steht mit dem dat. der pers.: nist thir suorga fon niheinigemo? T. Matth. 22, 16. ahd. mih ist wuntar: ist filu manno wuntar O. V. 1, 1; wuntar was thia menigi O. I. 9, 27; ni si thih thes wuntar O. I. 22, 13; was sie filu wuntar O. I. 4, 71; wuntar was sie harto O. I. 22, 35; sie wuntar was thes thinges O. II. 14, 81; sie was es filu wuntar O. IV. 7, 6; til ne darf nehein wunder sin N. Bth. 16; nû ist mih harto wunder N. Bth. 37. ube dih wunder ist (si miraris); mih ist wunder N. Bth. 109. 232; mhd. mich ist michel wunter Diut. 3, 91, aber nicht bei späteren, außer in einer emendierten stelle (Reinh. s. 377.) dafür wurde nun das ebenso mit dem acc. der pers. und gen. der sache gesetzte mich wundert (s. 241) üblich. auf solche weise verhält zu dem einfacheren mih niotot sich das zusammengesetzte mih ist niot (me delectat): thes thih mag wesan niot O. V. 6, 14; thes ist sie iamer filu niot O. V. 22, 7. ich nehme hier ein substantivisches niot an, und nach N. ps. 139, 8 ist das unzweifelhaft: fore niete, a desiderio. bei W. aber steht es adjectivisch,

<sup>&#</sup>x27;) dies kar für kara wie that ist für thata ist.

da er nicht bloß sagt: des ist unsich niet 57, 25, sondern auch: daz unsich desdê nieter si 45, 27; daz in cum) allernietesta ist 20, 28. mhd. weder ein subst. niet, noch ein adj. niet (delectabilis, jucundus.) alts. finde ich ein subst. niud, wie im ahd., nur mit dem dat. der pers. verwendet: was im (eis) niud mikil Hel. 6, 3, 13, 8; was, im there worde niud Hel. 41, 22. 47, 19, sie vernahmen mit freuden, begierig, die worte des heilands. furiwizzi (importuna me curiositas movet): in (eum) was furewizze N. Bth. 94. mhd. mih ist firwiz: sì (eas) michel firwiz was cod. vindob. 653. ahd. mih ist ot, nur zweimal nachzuweisen: er zeinta, thes sie was ouh ôd, sines lichamen tod O. IV. 19, 35; bizeinot hiar thaz selbâ grab, thar ther lichamo lag, thes thie liuti was filu od, selben druhtines tod O. V. 6, 10. beide stellen beziehen die redensart auf Christi tod: der den menschen heil brachte? durch den sie selig wurden? so habe ich den sinn schon Reinh. p. 377 gefaßt, ôt, goth. áuds, altn. audhr, ags. eád ist felicitas, beatitudo. oder soll die bedeutung sein: deß sie froh waren, den sie begehrten? \*)

Ein ahd. mir ist not (opus est mihi, necesse est) habe ich nicht angemerkt, wol aber ein tes ist turft aus N. Bth. 2. mhd. erscheint jenes oft: des enwas niht not Nib. 63, 2; des ist not Iw. 1931; des was im ouch not Iw. 6552; des im not was Iw. 1781; des in (iis) was not Iw. 3343; nu ist iu lihte guotes not Iw. 6615; iu ist beiden ruowe not Iw. 7725; mir was not Ls. 1, 138 und auf derselben seite: wie not ist disem; den hunden was not Bon. 56, 29. ahd. mir ist zorn (ira moveor): theiz imo zorn was O. 1V. 19, 59. mhd. mir ist zorn (irascor) Nib. 2284, 4. Wh. 118, 14; ime was an mich zorn lw. 702; ir ist ûf mich vaste zorn Iw. 2225; diz ist dime vater zorn Barl. 27, 31; im was diu rede an im zorn Barl. 16, 28. ahd. mir ist anado (mir widersteht): der dir filo ando was (qui indignissimus tibi videbatur) N. Bth. 204. alts. mi is ando: leth was that suitho, allon thêm ando Hel. 105, 14. mhd. mir ist ande (mihi repugnat): iu ist ande iuwer armuot Wigal 5948; daz was in allen ande Wigal. 11484; nu was im aber als ande daz sper Trist. 8992; ir was das leben ande Trist. 11795; der troum was im sere ande Trist. 13543; diu lage was Tristande vil inneclichen ande Trist. 15164; in was

<sup>&#</sup>x27;) gleich der goth, und ahd, construieren slavische sprachen substantiva mit sein und dem acc. des persönl, pronomens, z. b. serb. tuga me je (horresco, buchstäblich: mich ist schauder); sloven. me je zhuda (mich ist wunder); ga je grösa (ihn schaudert).

do zuozeinander vil anger und vil ander Trist. 17845; iedock was im niht so ande Mar. 22; mir ist ande Karl 23b; wærez unserm herren ande Ms. 1, 174b. mehrere dichter bedienen dieserredensart sich nicht. alts. mi ist harm (dolore me afficit): that was allun thêm liudiun harm, thêm mannun an iro môde Hel. 85, 6. ags. me is sár: thät me is on mînum môde svâ sâr C. 27, 30. mhd. mir ist ungemach: do was iz ime ungemach. Diut. 3, 77. mhd. mir ist rât: iu ist des nichein rât En. 3389. mhd. mir ist ernest lw. 7902; nhd. mir ist es ernst damit.

Schon bei einigen dieser ausdrücke habe ich das schwanken der substantivischen bedeutung in die adjectivische angemerkt, namentlich bei van, niet; ebenso scheinen not, durft, ser, zorn, ja selbst ande durch die verführerische gleichstellung solcher structuren mit andern, in welchen entschiedne adj. walten, adjectivisiert, wie sich besonders an der bildung comparativer formen ergibt, oder man müste, die substantive natur festhaltend, nach griechischer weise, comparation der subst. annehmen. jenem nieter, nietesta zur seite steht ein ags. superl. sarost C. 122, 19, ein mhd. comp. ander, dürster, næter, wofür hernach noch belege erfolgen sollen. auch mag den adjectivisch gewordnen sinn bestärken, daß sich der ältere gen. der sache in einen nom. wandelt. so gut W. zwischen des ist mih niet und daz ist mih niet unterscheidet, darf neben daz ist mir zorn, daz ist mir ande wenigstens ein früheres; des ist mir zorn, des ist mir ande vermutet werden. indessen entscheidet hier nom. oder gen, weder für das eine noch für das andere, da sich sowol neben dem subst. der nom., als neben dem adj. der gen. vertheidigen läßt. wenn Ben. wb. zu Iw. s. 326. 588 bei not und zorn überall nur den adjectivbegrif behauptet, scheint mir das zu weit gegangen.

Von den fällen, wo entschiednes adj. mit dem verb. subst. einen impersonalbegrif bildet, gebe ich hier nur einige beispiele an, da noch später, bei der frage zwischen adj. und adv., auf diese redensarten zurückzukommen sein wird. mhd. mir ist ger (mich gelüstet); mir ist leit (mich schmerzt); mir ist tiure (mich betüret); mir ist vremde (deest mihi): in wären aller hande cleit vremde Iw. 4920; mir ist unmære; mir ist swære; mir ist gách (ich eile); mir ist gewant Parz. 11, 8. Trist. 1657. 1874. 1908. 4072.

4547. 11841; u. a. m.

Außer dem verb. subst. hilft nun auch werden ähnliche impersonalformen erzeugen.

merkwürdig ist die ahd. und mhd. formel mir wirdit puoz, mir wirt buoz (satisfactionem recipio, damnum resarcitur mihi) deshalb, weil in ihr (und analogen weiteren anwendungen) nie das volle twort puoza, mhd. buoze, immer jene verkürzung gebraucht wird; schwerlich läßt sich das goth. kar für kara (s. 242) vergleiein masc. \*) oder neutr. puoz, neben dem fem. puoza zu vermuten ist man nicht berechtigt, denn es wäre schwer zu begreifen, warum der impersonelle fall das fem. ausschließen, sonst aber nie die einsilbige form erscheinen thes warth imo sår buoz (dafür ward er bald schadlos gehalten) Ludw. 6.; es wirdit mir buoz N. . . in den nihd, belegen reicht man besser mit der erklärung aus: ich werde von etwas frei, komme davon los, ohne an ersatzleistung dafür zu denken, so wirt in des tuskens buoz Mar. 104; ime des niemer mêre sol werden buoz En. 3526; iz en mac niht wesen buoz En. 3990; doch wart im selten kumbers buoz Parz. 12, 24; mir wirt vil selten kumbers buoz Ms. 2, 26a; als int des danach wirdet buoz Wh. 188, 28; der (ejus) wirt iu buoz lw. 3412: der (list) sol uns leides werden buoz Wigal, 3785; daz im werde buoz siner schande Wigal. 3836; mirn wirt niemer jamers buoz Wigal, 8488; dem wirt selten sorgen buoz Freid. 83, 4; dem wirt ouch niemer sorgen buoz Freid, 87, 3; dir wirt der sorgen buoz Barl, 18, 1; sus wirt ir beider buoz Freid. 127, 7; daz im wirt sinne buoz (er um seine sinne kommt) Ms. 2, 124b; es wirt dir litte buoz Barl. 17, 25; der swære wirt mir niemer buoz Barl. 290, 2; dem ist genåden worden buoz (der hat nicht auf gnade zu rechnen.) \*\*) weder ein minl. boet noch boete

\*) wenn der späte Suchenwirt 2, 8 wirklich setzt; wer machet sorgen suezen puoz, so hat er 33, 21 die moosten leiden swære puoz; ummooz! kaum ist ihm suezen schwache weibl, form.

<sup>&</sup>quot;b) hier lene ambigien, wobel kein eigentlicher Impersonslegrif waltet nicht obt tan (eum. deu Ulysaes, im textt mierenn ducem peate subverit) is Neruwinis puoz (befreite lin davos M.) N. Bth. 2007, and der ein sund, der et uns (exc.) manger sorgen bone Freid. 12, 415 oin auge luchs lasters buoz (exsolvo vos a crianise) Parz, 673, 27. nach dages luchs lasters buoz (exsolvo vos a crianise) Parz, 673, 27. nach oven frei und ledig amethmea, aber von dem gaugharen mir wirt buoz var es ein leichter schrift staff ich tuon diel buoz, ich sage dich buoz, mm so mehr, da Wolfram auch den dat. des sub), dazs construiert: ir tuot mir site buoz Parz, 315, 17; eisem tuot miñ einbuoz Barz, 320, 26; zweifellaft, wie in der stelle Freidanks, ist der casas in folgenderd ride titten buoz des felches nauegen kristeuman (exc. sg. oier dat, pl.) Wtt. 395, 20. den urbadeu buoz machen (texaerice damusu) Narifias 205.

in gleicher verwendung. Parallel mit mir wirt buoz lauft das mhd. mir wirt rat, und wie En. 3989. 90 beide subst. verbunden werden, heißt es Iw. 3412 der (not) wirt in buoz unde rat; ferner: des wirt danne guot rat Iw. 944; es wirt guot rât Iw. 4629; der andern wirt guot rât Iw. 5290; mîner vrouwen (gen. oder dat.?) wirt wol rât lw. 3167; sô wurdes deste bezzer rât Iw. 1643. nhd. etwa noch in der formel: dafür wird rath, dem kann geholfen werden, mlid, mir wirt ernest : ob es iu ernest wirt oder ist Iw. 7902; daz im wart ernest Troj. 3554; nhd. es wird mir ernst aus der sache. alts. mi wirdid harm: thô ward that hevencuninges bodon harm an is môde Hel. 5, 11. mld. mir wirt durft oder not, Parz. 35, 11; adjectivisch: nie rosses dürster (al. nœter) wart Wh. 42, 23; uns wart im nie niht so notes (: brotes) Aw. 2, 236. mhd. mir wirt zorn Barl. 11, 20. Unverkennbar ist das adj, in dem ald. iz wirdit sein (apparet): thaz ward filn sein O. ad Lud. 39; thaz wurti gotes werk io scinaz O. III. 20, 12; daz wirdit sår demo skin N. Ar. 106. mhd. ez wirt schin: daz wart wol schin an in zwein Iw. 7369; daz wart wol an dem knappen schin Iw. 5583; daz ist dicke worden schin Nib. 101, 4; daz wart vil balde schin Parz. 27, 14; auch mit dem dat. des subj.: ieslichem man wart nie so tiuriu gabe schîn Parz. 786, 25; ich wande daz mir solte ir trôst dâ werden schîn Ms. 2, 196b\*). was schin Wigal 10443.

Beides sein und werden dienen zur unschreibung eine facher zeit und wetterverhältnisse mit aubst. und adj. nhd. es ist (wird) tag, nacht, norgen, abend; es ist (wird) spät, frilke, helt, dankel, kalt, warm, heiß, kählgoth. than seithu warth öyiag öb peropierya Math. 27, 57; ith swê seithw warth öp ib öyia periperya Jol. 6, 16.

Einigemal vertritt haben, und noch öfter nehmen oder fangen, zuweilen geben, thun die stelle des mit einem nomen und dem acc. der person verbundnen sein.

mhd, mich hát wunder (wiror, gleichsam: wunder hat mich eingenommen, sich meiner bemächtigt): michel wunder si hete fundgr. 1473; deheinen des wunder habe (neno miretur)-das. 1833 den künec hete wunder Nib. 110, 1; wunder mich des hät Nib. 906, 1, 1521, 4; gröx wunder mich hät

<sup>\*)</sup> hierzu verhalt sich das häufige schin tuon wie zu buoz werden buoz tuon: ich tuon iu lielfe schin Wigal. 7989; daz tuot er alle tog schin das, 10291; täten schin das, 10457; tet schin Trist. 12714. Ganz substantivisch ist aber das nich es hat den schein, das anschn, ausschn.

Flore 1146; mich muoz wunder hân Ms. 1, 200b; si beide Mit des wunder Bit. 4832; vil michel wunder mich des hāt Bit. 10330; die ander hete \*) wunder Bit. 11767. statt des acc. den dat. der person nur einmal: ime des wunder bite Alex. 3143. nich. mich hats wunder.

mhd. mich het hude: si (eam) het es vaste hele (rem penius occulere studeha). Nib. 3.11, 3, in welcher stelle aber auch si für den nom. genommen werden darf, und dann eutspring eine persönliche construction; und in (eum) des säät hale hät (neque celare cogital) Freid. 70, 13, wo mein brader die lesart vorzieht; und des hude mit enhalt, wie Bit. 2188 steht; larde het er des genuoc, auch scheint der persönliche andruck; ich hän es hule fast natürlicher als der unpersönliche mich hät es hele, wie wir nhd. nur segne können ich habe es held. der helhende wird nicht darch das gebeinhalten (wie der sich wundernde durch das wunder) ergriffen, sondern er will auf andere einwirken, doch ist das impersonale gerechtfertigt in dem parallelen mich nint es hule.

mhd. mich hat fremde: den ritter het frembd, da er sah sein wesen. weiß ritter Strafib. 1514, 10°.

mhd, mich nint wunder: Abrüm wunder genam Diut. 3, 54; mitchel wunter in genam Diut. 3, 74; mitchel wunder si des nam Roth. 693. En. 9280; mitchel wunder mitch mam Alex. 5110; nimit mich mitchel wunder Alex. 3155 vgl. 5792; si name des mitchil wunder Alex. 2299. 2707; des mac n(h) nemen mitchil wunder Alex. 2299. 2707; des mac n(h) nemen mitchil wunder Alex. 4896; den kunce nam des wunder Nib. 81, 1; mitch nimet des wunder Nib. 53, 1; des lät iuch alle wunder mem Ms. 2, 127; die

(illos) nam wunder Trist. 3057; daz es den harpher wunder nam Trist. 3619. nhd. mich nimmt wunder \*). vgl. das lat, mirari subit.

mlid. mich nimet firwitze: genuoge nimet; hier under

virwitz unde wunder Trist. 16811.

mild. mich nimt hæle (occulo, tego?) des nam in michil hale En. 5599; des nimt dich michel hale En. 10418; des nam si michel hâle En. 10644; des nam si grôze hâle En. 853; des nam in niht hæle Tit. 158, 2; nimts iuch niht had (wollt ihr nicht geheim halten) Parz. 467, 20, uhd. mich mimmt hehl: vertraw vnder tanset kaum eim, was dich hel nimpt (du hehlen sollst) behalt in gheim. Thom, Bircks comoedia von doppelspilern Tübingen 1590 p. 51.

mld, mich nimt angest (angor): michel angest in nam Diut, 3, 83; Krimele(n) des lützel angest nam Reinh, 1781;

daz ez Brangwnen angest nam Trist. 12077.

mhd, mich nint freise (horreo): in nam der kurzen reise grôz augest unde freise Trist. 9120.

mlid. mich nimt griule (horreo): es umm ein armen griule Albr. Tit. 8, 46, in einer andern stelle aber persön-

lich: mauger nimet im griulen ab der richeit \*\*). mhd. mich nimt túr (aegre fero): waz tûr nam in des (es war ihm nicht eben recht) Dint. 3, 108; des nam in hützel ture (: mure) En. 9169, er achtete darum keine kosten-häufiger steht: mich mint uutur (aegre non fero): nimt sin vil untur altd. bl. 1, 223; den herren nam vil untur Parz. 19, 10; die (quos) hoher tat nam untar Turl. Wh. 444; die (quos) untur nimt das, 75b mich nimt untur das, 87b; des nam si vil unture Gudr. 3160; mich nam des unture Bit. 6547: des mac iuch nemen untûre Bit. 12668.

and, mich nimt fremde (mich befremdet) Schm, 1, 613; kenst du mich uit, daz nimpt mich frempt; das den künig fremde nam; in noch fremder nam; in daz fromde nam Decameron (Ulm) 16c 45a 56b 111a; laß dich das nitt fremd nemen Keisersbergs postill Straßb. 1522, 2 14. 4, 16b: derhalben nimpt michs schr frembd Fischarts binerkorb 1588, 74b \*\*\*).

<sup>\*)</sup> sich wunder nehmen == sich wundern; des soll sich nyemmet wunder uemen, decameron 232; du soltest dich sein groß wunder nemen das, 325d; sie unmen des groß wunder Weiß ritter 89a; man uam wunder Keisersbergs postill 1522, 3, 54.

<sup>)</sup> vgl. das franz. il me prend envie; envie lui en prend.

<sup>\*\*\*)</sup> aber auch sich eines fremde nehmen: der abt sich des munches fremde unm, decamerou 134; solicher freuntschafte Andreuezo sich fromde nam und sere wundert das. 40b.

alid. mih kifáhit wuntar (miror): sie wuntar gifiang O. III. 16, 4; mih kefahet wunder N. Bth. 211. nhd. mich fangt verlangen: uns fieng nach dir schier verlangen. Val. Boltz ölung Davidis Bas. 1554. Cb.

nlid. mich gibt wunder. Simplic. 2, 63. 285 und noch öfter; es gab mich wunder, so gibt mich wunder. Springinsf. 23. 77; daß mich noch wunder gibt. Courage cap. 121.

anl. het geft mi vremd (miror): in der aus Fischarts bienkorb angeführten stelle hat des Marnix original 1572 s. 70: derhalven geeft het my seer vreemt.

nhd. mich kommt die reue an, die angst, die lust.

die noth begreift mich. Simplic. 2, 166.

nhd. mich sticht der fürwitz, die neugier. ags. me bricdh fyrvit (mich bricht der fürwitz, ich bin

neugierig): hine fyrvit bräc. B. 463.

nhd. mir thut noth (egeo); vgl. das transitive: ther hungar duit imo es not O. II. 4, 33; mhd. es tuot mir not Bon. 16, 17. 32, 25. 35, 10. 48, 43. 51, 6. 52, 42. 58, 61. 72, 27. 72, 41. 85, 16. 89, 43.

mhd. mir gét nót (necesse est): des gie in wærlîchen nôt Nib. 71, 4; des gie dem helde nôt Nib. 460, 1; des gêt mir wærliche not Nib. 864, 4; der vrage gêt mir groziu

nôt Kl.

Es ergibt sich, daß mit verschiednen ausdrücken für denselben impersonalbegrif abgewechselt werden konnte, z. b. mich wundert, mich ist wunder, mich hat wunder, mich nimt wunder, mich gevæt wunder, mich gibt wunder, neben dem personalen ich han wunder.

Nach aufzählung sämtlicher impersonalien, wobei ich freilich den hochd. dialect cher \*) erschöpft haben werde

als die übrigen, ist noch zu bemerken

1. das zusammengesetzte prät. wird meist mit haben, zuweilen mit sein gebildet: es hat getagt, gedonnert, geblitzt, geschneit, geregnet; ez hat gesniget Amgb. 11b (vgl. Parz. 446, 4); in Albr. Tit. aber einmal: sam all die wochen trunzen wære gesniet; morgen do ez was ertaget Iw. 5867, ganz wie andere mit er- componierte intransitiva sein er-

<sup>&#</sup>x27;) noch manche müssen sich nachtragen lassen, für die es mir eigentlich unpersönlichen belegen gebricht: mir becnuodelet mines wines stimma (mihi innotescit vox dilecti) W. 41, 26; mir egôt (metuo): tien er egôt (quos terret, a quibus timetur) N. Bth. 131; mih prutet (movet, turbat): ten solen ne brutet nicht tin ungebarda des meres; in ne brutet ter seuz N. Bth. 18; mih chelot (affligor): daz sie chelot N. ps. 10b, 6; mich muet: muet iuch daz? Nib. 121, 2.

fordern (s. 162. 163.) die impers, des ekels und unwillens nehmen haben: mir hat geekelt, gegrauset; die der ohnmacht sein: ir was geswunden fragm. 42b; dort wirkt innere thätigkeit, hier hört alle auf. mich ist geriuwen Troj. 16872; daz was in dâ geriuwen Troj. 16720. mich bevilt bildet das prät. mich hat bevilt: ez hete ein armen man bevilt Wh. 356, 24; ebenso: mich hat beturet, mich hat genüeget. dagegen heißt es: mir ist erschozzen; mir ist zerunnen; mir ist gelichet (gelichen Mar. 79) mir ist missegangen. bei träumen schwankt das auxiliare: mir ist getroumot Roth. 2339; mir ist getroumet Nib. 1449, 3. Ben. 343; ist mir getroumet min leben? lw. 3577. Walth. 124, 2; als ez im getroumet were Iw. 3568; aber: mir hat getroumet michel tugent 3517. der unterschied fast sich so auf: wenn bloß das ereignis des träumens gemeldet wird, heißt es: mir ist getroumet, wenn aber der gegenstand des traumes erzählt werden soll: mir hat getroumet. bemerkenswerth noch die redensart: waz iuwe ware geschmet Diut. 3, 96 (mythol. 667.) nhd. es hat mir gealint, geschwant.

- 2. in vielen fällen steht uns die wahl frei zwischen persönlichem und unpersönlichem ausdruck, z. b. ich friere = mich friert; du frierst = dich friert; er friert = ihn friert; ich träume = mir träumt; ich bereue = es gereut mich. genauer genommen besteht aber eine verschiedenheit des sinnes, das persönliche wort ist innerlicher, als das unpersönliche, welches gleichsam erst ein unbestimmtes drittes setzt, wodurch auf das subject eingewirkt wird. Findet dem reflexiven verbo gegenüber sich ein impersonales, z. b. ahd. ih niotôn mih = mih niotôt, oder phil. ich wundere mich, freue mich, ärgere mich = es wundert, freut, ärgert mich; so hat das mich der letzteren ausdrücke eine ganz andere beschaffenheit, als das der ersteren. dieses ist reflexiv, jenes nicht. daher auch dem nichtreslexiven ich friere, ich träume doch ein unpersönlicher ausdruck mit mich zur seite steht. noch deutlicher lehrt das die dritte person: er ärgert sich = es ärgert ihn; sie freuen sich = es freut sie.
  - 3. gleich den lat. oportet, taedet, piget, pudet, poenitet, nur impersonal gebräuchlich sind heutzutage wenig oder keine solcher verba. denn wir können nicht nur sagen: mich reut, mich verdrießt, mich erbarmt, mir scheint, sondern auch: du reuest mich, diese schritte reuen. verdrießen mich, diese dinge scheinen mir abgethan; wie ne-

ben dem lat. miseret me noch misereo und misereor statt fanden. so begegnet auch das mhd. mich bevilt persönlicht: ir hetet iuch bevilt Parz. 415, 28; von allen wart bevilt Parz. 174, 16; swâ im kumbers wære bevilt Parz. 687, 19. die ohne begleitendes pron. auftretenden impersonalia es regnet, es donnert u. s. w. können leicht persönlich gedacht werden: gott donnert, die wolke regnet. wegen dieses zusammenhangs beider ausdrucksweisen habe ich kein bedenken getragen unter die belege einzelner unpersönlicher verba auch persönliche fälle mit aufzunehmen.

- 4. die unpersönlichkeit ist desto entschiedner, sobald ein gen. der sache oder ein präpositionenverhältnis hinzutritt: es reut mich dieser handlung, es verlangt mich nach dir. insofern es (= das) nominativisch steht, ist eigentlich erst das neutr. der dritten person vorhanden, z. b. es freut, betrübt, wundert mich; daraus aber erwächst unmittelbar das impersonale. auf diese weise erscheint die zahl der unpersönlichen verba ganz unbeschränkt, und fast von jedem intransitiv und reflexiv läßt sich die dritte person des sg. unpersönlich gesetzt denken, z. b. es glüht, es brennt, es lauft über, es eilt, es hat eile, es versteht sich u. s. w. bei nicht wenigen aber hat der sprachgebrauch sich gegen die unpersönliche anwendung entschieden, niemand sagt z. b. es schämt mich, es erholt mich für ich schäme mich, erhole mich.
- 5. streng genommen können die von s. 241 an aufgeführten, mit einem substantiv und andern verbis gebildeten impersonalia nicht für solche gelten. sie umschreiben, ersetzen bloß eigentliche impersonalia. in den sätzen: es ist tag, es wird nacht, es nimmt mich wunder ist ein prädiciertes subject vorhanden, das man sich sogar personificieren kann. da sie aber in der gewöhnlichen abstraction den impersonellen sätzen: es tagt, es nachtet, es wundert mich völlig gleich stehn, so schien mir ihre abhandlung hier unvermeidlich. wird mit einem adj. umschrieben: es ist kalt, es nimmt mich fremde, so leidet die impersonalität keinen zweisel; weil nun adj. und subst. hier nicht selten schwanken, war die ausschließung der substantivisch gebildeten redensarten noch weniger thunlich.
- 6. nach dem vom impersonale abhängigen dat. oder acc. ließen sich die reihen nicht ordnen, weil beide casus dialectisch wechseln. im ganzen zeigt die ahd. mundart

anch hier größere neigung zum acc. der eine oder de andere casus in zusammengesetzten redensarten stimatt einem der einfachen impersonalia; so hellit es mich nin thr wie mich bethret, und mich ist, hat, nimmt, faug gib wunder, wie mich wundert. doch will ich den ac in mik ist kara, mih ist wuntar, mik ist niot aus diese anleigie allein nicht erklären, da wir zwar ein ahd, mi wuntardt, mih niotöt, aber kein gutl. mik karsith ode karöth aufzuweisen haben, und der acc. auch bei de einfachen sein und werden: mih ist, mih wirdt auffrit Von einem persönlichen gen. bei impersonalien kenne id kein beispiel. denkbar wäre vielleicht ein ahd. min zölm min tilt, mihd. min zouwet (nach s. 33. 35.) doch abs mir zawit (s. 237.)

7. durch vorschiebung dieses personlichen pron. wird je desmal das unbestimmte neutralpronomen unnöthig; mit mangelt = es mangelt mir; mich dünkt = es dünkt mich obgleich die wiederholung nach dem verbo zulässig (nich erforderlich) ist: mir mangelt es, mich dünkt es. impersonalia, die kein persönl. pron. begleitet, niussen das et schon seit dem ahd, immer behalten: es tagt, es schein (videtur). nur im goth, fehlt das ita überall: rigneith seithu varth, kara mik ist. Unter den romanischen sprat chen bedarf bloß die franz. des vorgesetzten il: il pleut, il neige, il gêle, il fait chaud, froid, il est besoin; auch wenn das persönliche pron. voran gerückt wird: il m'importe, il me suffit, il me faut, il me tarde, il me paral. wie wir nicht sagen können. im ital, und span, unterbleibt, wie im lat., das pron. immer: piove, gela, tuona. nevica, grandina, fa caldo, freddo; llueve, hiela, nieva, amanece, anochece, acontece, basta, es menester u. s. w.

8. auch die III sg. pass. kann impersonell gesetzt weden, d. h. oline befügung des subjects im obliquen cassidoch kenne ich kein goth. qvitlada im sinn von dichtedie späteren dialecte müssen unschreiben: es wird gebiefen (curritur), es wird gesungen (cantatur.) oft erhält bie ausdrucksweise durch man (s. 220, 221) den yorug.

Der hiermit schließeuden erörterung aller einzelnen perfonen habe ich nur noch eine aumerkung beizufügen über ihre gegenseitige vertretung. die erste person kann nie an der zweiten oder dritten stelle gesetzt werden.

die dritte hingegen, nur aber in dem unbestimmten man, vertritt zuweilen die erste oder zweite (s. 221.)

wichtiger ist der gebrauch der zweiten person statt der ersten: laß uns gehn, laßt uns gehn! für eamus! was ich s. 88 abgehandelt habe.

im gr. und lat. epos wird die dritte person nicht selten, durch förmliches anrechen, in die zweite verwandelt, obme dalt dies den erzählenden ton stört. außer lat. dielten des MA. (Reinh. XCI. mythol. 1885, 186) haben sauch neuere epiker nachgenhmi: also redetest du, chrawdröger pfarrer von Grunual. \*); aber du sagtest inder, brwürdiger richter, zu Hermann; aber du zaudertest noch, vorsielniger nachbar, und sagtest, und sagtest.

Von dem höfischen pron. der dritten person für die zweite im nächsten abschnitt.

<sup>\*)</sup> bei Voss oft bloße anrede und pron. zweiter person, ohne verbum: waan er im grauenden haar dir glich, mildredender Spener! Luise 3, 22; wo dich, redlicher greis, umschwebeten träume der ahndung das. 2, 4.

# ZWEITER ABSCHNITT. NOMEN IN EINFACHEM SATZ.

Was von dem verbum, in bezug auf den einfache satz, zu erörtern war ließ sich alles unter die grunde scheinungen der verbalform bringen; überall wurde de verbum dabei als unabhängig gedacht und die betrachtur seiner abhängigkeit bleibt dem dritten abschnitt vorbehaten. der einfache satz gewährt keine lage in welcher de verbum regiert erschiene, den infin. abgerechnet. Ander beim nomen, dessen abhängigkeitsverhältnisse sich mei schon im einfachen satz entfalten.

Nach auseinandersetzung des nominalbegrifs (cap. 1) so die lehre von der einstimmung in geschlecht und numeru (cap. II), dann aber die von dem pronomen, insonderhei dem artikel (cap. III. IV) und den beziehungen der flexions form (cap. V) vorgetragen werden. Nun erst kann sied die betrachtung zu dem casus wenden. der casus ist ent weder ein regierter, abhängiger (cap. VI) oder ein absoluter (cap. VII) und hieran schließt sich eine nühere erwägung des nominalen adverbs (cap. VIII.)

# CAP. I. BEGRIFFE DES NOMENS.

Das substantiv gibt den namen, das adjectiv die beschaffenheit eines gegenstandes an. sicher war auch jenes bei seinem ursprung von einer eigenschaft des benanuten dinges ausgegangen, deren bedeutung sich allmälich verdunkelte und in einen vielseitigeren begrif auflöste, während der einseitige sinn des adjectivs fester beharrt. aus dieser ursache können einer sprache eher fremde substantiva zugebracht werden als adjectiva, welche größere verständlichkeit fordern, eben darum veralten auch adjectiva leichter, weil sobald ihre bedeutung erbleicht, ihre anwendung stockt.

Obwol beide, subst. und adj., aus dem verbum entsprießen, so steht seiner durchsichtigeren bedeutung wegen das einfache adj. dem stamm noch näher als das einfache subst., und auch syntactisch wird dieses engere band zwischen verhum und adj. zu erkennen sein. Die frühere sprache bedarf weniger alleietiva je mehr verba ihr noch eigen sind; das verbum selbst prädiciert was nachher das adj. mit dem substantiven verbo umschreibi; nuser altes mac oder makét, das lat. viget, valet, pollet drücken mac pefahr aus was: er ist stark, fortis est, aber die sonderung des adjectivischen begriß wurde nothwendig, weil er mehr das rubige verhällimis zu bezeichnen hat, das verbum mehr das und des situeren der der baum sie grün, das feuer ist heiß fühlbar verschieden von: det baum grünt, das feuer ist heiß fühlbar verschieden von: det baum grünt, das feuer bennt, obschon sie oft ein und dasselbe aussagen.

Den verbis ist das eigne vermögen eines unmittelbaren übergangs in das nomen durch die participia verliehen, aber so lange im participium der verbalbegrif waltet drückt es das verhältnis der handlung immer lebhafter aus als das nomen, und in grünend, brennend liegt darum wieder mehr als in grin oder heiß, ja die sätze: der baum ist grünend, das feuer brennend heben die continuität der thätigkeit noch stärker hervor als der bloße verbalausdruck (s. 5.) veraltete, im nomen haftende participia haben sich dem festeren nomiualbegrif genähert; so sind unsere subst. freund, feind aus alten part. präs. hervorgegangen, in heiland ist selbst die vollere endung bewahrt, während andere nur in eigennamen verhärtet fortdauern: Wigand, Wieland, Voland, Berend. ursprüngliche part. prät. sind unsere adj. eigen, kund und gewis (s. 167), unsere subst. macht, schuld, kunst, list; vielleicht darf man audere nomina auf ganz verlorne participialformen zurück beziehen.

Wie sich das subst. macht, schuld mit dem älteren adj. maht, sculd berührt, so sind noch viele andere übergänge des subst. in das adj. und umgekekrt, nach form und bedeutung, wahrzunelnnen.

Substantiva, die den character oder die lebensart eines menschen von übeler seite ausdrücken, nühren sich oft den adj., z. b. der mann ist ein lügner, spüter, dieb, räuber, esser, fresser, trinker, wo die lat. sprache sich gern der adj. auf ax bedieut, mendax, rapax, edax, vorax, bibax. die golb. liebt in solchem fall schwachfornige masc, die sich zugleich substantivach und adjectivisch auffassen lassen: Frija Luc. 20, 20; fürgnja Joh. 8,44; affgå Matth. 11, 19; weindrughja Luc. 73, 41; affrughja libid. 1 Cor. 5, 11; manna daneben eutscheidet fast für das adj. viu (raptor) ist der form nach eher subst., und noch entschiedeuer thinbs (für)

hôrs (adulter.) auch die ahd. mhd. nhd. form auf pri, ere, er gehört dem subst., läßt sich aber nicht selten durch ein

adj. wie diebisch, spöttisch ersetzen.

Schwache adjectiva nehmen substantivische bedeutung an: der reiche, der blinde, der arme drückt uns aus: der reiche mann; die arme, die blinde: die arme, blinde fran; das junge: das junge thier. Man vergleiche das goth. ushaista (egenus); uuhultha und uuhultho (daemon); ahd. heilago (homo sanctus), vielleicht heidauo (ethnicus) gramm. 1, 1078; mld. ein stumbe lw. 481, 2259; ein blinde Barl, 378, 27; gotes dürftige Barl, 133, 11; ein zage (fogax), dessen adj. form seltner ist: tie zagosten N. Eth. 91. 92; eiu zager muot Ms. 2, 2464, die motion weiblicher aus solchen männlichen wörtern ist wiederum substaufvisch: mhd. heideniu (pagana), dürftegiu (egena) kaisercht. 15e; dürstegiune Iw. 6403; heiligiune (sancta.) hierher gehören auch die comparative und superlative ald. herre mhd, herre, mhd, herr (dominus); jungiro (discipulus) aftaro (podex) aftero N. ps. 77, 66; eldiroù (parentes nlid. eltern; vordarou (majores); furisto (princeps) mbd. fürste, uhd. fürst; nahisto (proximus) nhd. nächste, golb. mit eigner ableitung nehvundja.

getriuwen Gibechen zart 8368.

Andere zu substantiven gewordne adj. findet man nach-

her bei der ellipse unter 3 aufgezählt.

Einzelne masc, und neutra, seltner feminian starker form pilegen, voraus in mida, sprache, ungekehrt adjectivšet verwendet zu werden, dahin zähle ich kiut = kindisch, mås dunket des, ir sit ze kint Wigal. 3884; swiget, ir sit ger ze kint Frauend. 19; niemen ist sö kinder Ben. 315; detten sühn sin deste kinder Ben. 487. sechin (sulendisch eine aben sin deste kinder Ben. 487. sechin (sulendisch zeiten sin dasse kinder Ben. 487. sechin (sulendisch licht kinder bei deste kinder Ben. 487. sechin sulendisch licht licht maget Trist. 10893; nihd. der lichte tag, an den lichten galgen; Uff. hat die adj. bildung linladeins. nibl. zier (decus) mhd. ziere, ahd. ziori (decorus.) nihd. glute (splendor) = mhd. splendidus, fullgidus, einen heliene

glanz Nib. 1779, 1; nach glanzen bluomen Ms. 1, 3b; ein glanzer engel Troj. 2926; ir gereite was von golde glanz Wigal. 8888; der schilt ist im ze glanz Wigal. 8544; ez machte wibes ougen glanz Parz. 476, 8; des sper was lieht von varwe glanz (glänzender farbe) Wh. 86, 4; auch ahd. vermag ich bloß das adj. aufzuweisen, glanzara (nitidius) gl. mons. 350. mhd. blic (splendor) = splendidus, reht als ein sunnenblicker schur (regenschauer den die sonne beleuchtet) Parz. 514, 20; ein beleg für den adj. gebrauch des einfachen worts geht mir noch ab \*). mhd. gelpf (superbia, fastus) Nib. 409, 1 = lucidus, superbus, tragen gelpfen muot Nib. 621, 3; ein gelpfer rubîn lw. 625: hânt ir gelpfen schîn verlorn Ms. 2, 201b; gelpfer danne ein gluot Wigal. 10544; des liehten meigen bluot gelpf in din herze glizet Troj. 15685; von gelpfer blüete Troj. 16211; alts. und ags. ist gelp, gilp nur ein subst. (jactantia, gloria): spracun gelp micil Hel. 154, 7. mhd. diu ger (cupido) Parz. 29, 7. 32, 6. Trist. 196. 242. 452. 1104. 1355. Barl. 9, 27. 21, 38. Wigal. 10499. 11358 = cupidus, ahd. geror (ardentius) gl. mons. 388. ger ware (cupida esset) N. Cap. 88. in der mhd. unpersnlichen redensart: mir ist ger kann man ein subst. oder adj. annehmen: in was zuo einander ger Iw. 1013. Nib. 1548, 2; der frouwen was zer verte ger Wigal. 5782; in beiden was ze samen ger Wigal. 6629; was im ger Wig. 6699; ze strîte was in ger Wigal. 7351. hierher auch die s. 244 behandelten niet, not, ser, durft, zorn. nhd. ist ernst bald subst. bald adj., und ebenso das engl. earnest. mhd. der valsch (fraus) Trist. 9579. 17518 = falsus Iw. 199; ir sît vrî valscher rede Iw. 2511; âne valschen list Iw. 7901. Zuweilen gebraucht ein dialect das subst., der andere das adj.; jamar ist ahd. planctus, moestitia, geomor ags. moestus, querulus.

In gewissen fällen liebt die ältere sprache das subst. als prädicat zu setzen wo wir uns heute eines adj. bedienen. mhd. daz heiz ich sin (das nenne ich vernünftig) Aw. 3, 24; daz ist sin Trist. 11469; was daz wisheit unde sin Trist. 12383; daz sint sinne Ms. 2, 154b; daz heiz ich guote sinne Ms. 1, 161b; daz wæren sinne Ms. 1, 39a; daz sint unsinne (das ist unklug) Ms. 2, 148b; dunket dich daz ein guot sin? Wigal. 5517; dat sin obele sinne Eilharts Trist. 2705. daz was ein ungenäde Gudr. 1538, 2; sõ

<sup>\*)</sup> warum wol gerade die begriffe lieht, schin, zier, glanz, blic in dieser doppelbedeutung zusammenstimmen? auch gelph gehört dahin.

wær min bester sin ein tor Parz. 37, 20, dest ein eude (das ist ausgemacht, darüber waltet kein zweifel) Walth, 44, 18. 73, 13; daz ist ein ende Walth. 74, 11. ez ist ein mit icist ärgerlich, gehässig?) Ms. 1, 61b; war umbe rede ich solichen nit? (so erbittert) Ms. 1, 814. daz sint sin ere (daist ihm ehrenvolf) Ms. 1, 832. Hierher nehme ich das ahd. duam, das O. bald neutral, bald männlich setzt: thar ana dâtun sie thaz duam (etwas rühmliches, preiswerthes) I. 1, 5; gidâti einan duam III, 15, 17; ni dâtun sulih duam IV. 5, 46; sie woltun duan in einan duam IV. 6, 29; er wolta duan imo einan duam IV, 8, 18; vgl. thaz was allaz thiu duam IV. 1, 50 und bei N. tuomheit (magnificentia), tuomen (magnificare.) Auch noch heute gebrauchen wir einzelne subst. in älmlicher weise: es ist ein ruhm. eme ehre = r\u00e4hmlich, ehrenvoll; ein wunder, ein jammer. eine freude, eine last.

Manchen unserer jetzigen substantivzusammensetzungen zog die frühere sprache den adjectivischen ausdruck vor, namentlich bei zeit und ortsbestimmungen oder angaben der stoffe.

zi thên östrîgên gizîtin O. II. 11, 59; mhd. an den österlichen tagen En. 12609; der österliche tac Trist. 17559; an dem österlichen tage Ms. 2, 230a; din österliche zit Mar. 54; in den österlichen tagen Krotzenburger weisth. v. 1415; an dem pfingestlichen tage Lohengr. 50; ebenso die sumerliche, winterliche zit. In der altesten deutschen urkunde von 1240 wird die lat, formel a die nativitatis domini ausgedrückt: von unsers herren geburtlichem tage: geburtlicher tac Flore 2263; an unser vrouwen geburtlichem tage (urk. v. 1288 in Langs reg. 4, 384); an dem abende des gebortlichen tages des heiligen herren sand Johansen des toufers Schreiber freib, urk, nº 280 (a. 1368); huntliche tage (hundstage) Wackern. lb. 609, 16; die heileclichen tage Parz. 447, 14; der urteiliche tac (dies judicii) Geo. 5174; ein urteillicher tac Dietr. 9702 vgl. das urteilliche wal Parz. 210, 28; von iren gedechtlichen tagen Gunther cod. dipl. 4, 600; bis an seinen sterblichen tog (urk, bei Kindlinger.) Wir sagen heute osterzeit, ostertag, pfingstrag, hundstag, geburtstag, sterbtag, sommerzett winterzeit, und jene formen könnten dem lat. dies paschalis, natalis, canicularis u. s. w. nachgebildet scheinen. ich finde aber auch: ein meigesch gras Trist. 2547; an einem meigeschen dinge (maigericht) dreieicher weisth. p. 11.

Die alte wirzburger grenzbestimmung liefert: daz kaqaniná sôl, zi dero haganînûn hulîn; diu hurwiná struot; in den widinon seo; in den rorinon seo; in den steininon furt; eine hamelburger grenzurk. thaz steinind houg, ther eichino berg, then lintinon seo; Meichelbeck no 507 ad dornagin pah; no 716 ad pouminum chirchûn; 1059 steininum chirchûn, und ähnliches viele andere urk. des 8. 9. 10 jh. hieraus erklären sich heutige ortsnamen, z. b. Weidensee, Röhrenfurt (furt im fluß, wo rohr wächst.) indes darf auch das adj. in eigentliche composition treten und statt der widino seo, der eichino berg gesagt werden der widinaseo, der eichinaberg (gramm. 2, 626. 647.)

wazerine zasamen (wassertropfen) N. Cap. 115; mit der geizinün milche Diut. 2, 270 (geißmilch); in demo bucchinen bluote (bocksblut) N. Cap. 69; alts. silofrin scat Hel. 105, 1; guldine scattos Hel. 98, 19; érine scattos Hel. 115, 10. in pendeschen weren (im pfandbe sitz) hebben (urk. von 1456. 1475 in Spangenbergs arch. 1828. 2, 169. 178.) mhd. diu früuwine schar Trist. 9349. 11652; mit früuwinen henden Trist. 6562.

Neben diesen constructionen kommt aber auch oft die zusammensetzung vor, z. b. östertac Amgb. 34 47b Trist. 925; pfingestlac Turl. Wh. 8a; sumertac Wigal. 987; giburtdag Dtut. 2, 284a ahd. kipurti dago gl. jun. 214; woraus sich eben ergibt, wie nah der adjectivische ausdruck an den substantivischen grenzt.

Außer in den participien berühren sich verbum und nomen auch in dem infinitiv. es ist schon 3, 537. 538 vorgetragen worden, daß der substantivisch gesetzte inf. die natur eines neutrums annehme: diz bägen Iw. 4566; daz jagen Wigal. 185; schoenez striten Wig. 552; daz wesen Wig. 730; langez hazzen Trist. 11389 und allenthalben so. der goth. und nord. sprache mangeln solche inf.

Werden die infinitive reflexiver verba substantivisch, so pflegt gern das pronomen wegzusallen: underwinden mich daz lêrte Parz. 146, 25; do wart vil michel flizen getan Nib. 261, 4. 1593, 4; do wart in dem lande ein michel noben Nib. 1462, 2; obgleich es sonst heißt: sich unterwinden, sich sichen, sich uoben. Lachmann hat diese bemerkung zu Nib. 1462, 2 am ersten ausgesprochen. Auch heute noch sagen wir wol richtiger: freuen und trauern hat seine zeit; erinnern ist süß; als: sich freuen, sich erinnern. denn die substantivischen inf. bedürfen des verbalpronomens beinahe so wenig als die eigentlichen substantiva freude und erinnerung. die nordischen sprachen

bei ihrem substantivisch verwandten part, präs. z. b. schwed talande (das reden) lassen kein reflexives S zu.

Nach Lachmann (zu Nib. 1, 3) ist die verbindung de substantivischen inf. mit andern subst. in der mid. spracheselr selten, menlich in der phrase; von weinen und vor klagen scheint letzteres dat. pl. des subst. klage; wie N 703 BC. weinens und klagen (gen. pl.) indessen selst N 702 der vuraf und daz klagen; und noch öffer wird sicheben unde lip lw. 2422; fip und leben Trist. 11973 anfweisen lassen. zwei infinitive nebeneinander fallen nich auf und finden sieh oft: ditze wiefen unde klagen M 725; weinen unde klagen KL 273, 975. 1683. 2073; sehowen nude klagen KJ. 333.

In dem substantivischen inf. steckt also noch immer ein kleiner rest seiner verbalnatur, der sich wider die gänzliche gleichsetzung mit dem nomen sträubt.

Den im vorigen abschnitt s. 131 behandelten verbalellipsen stehn folgende

## Nominalellipsen

zur seite. alle aber gehen bloß das subst. oder pron. 26. den ausfall des prädicierenden, nicht die sache, bloß die eigenschaft angebenden adj. würde niemand errathen.

1. es scheint, daß in gewissen redensarten, gleichsan und under allzuhäußigen gebrauch nieht zu euheiligen, de name gottes ausgelassen wurde. statt des gr. 3, 74, 244 erläuterten gott gebe wird nicht selten blolles gebe gestintschweiz, gebwie Stald. 1, 433, 434; schwed. gifvel; sv. vis. 1, 2, 96; auch Bureard Waldis bedient sich bald der formel gottgeb, bald des geb allein. schon En. 9705 schein in solches elliptisches gebe enthalten. Nicht anders bedien es: behüte! bevahre! für gott behüte! gramm. 3, 303; und sammir, semmi! für gott helfe mir (3, 243. vgl. oben 133.) Das wichtigste beispiel liefert uns aber die goth. parlid-viitei (3, 243. 761), die sich nun anch I Cor. 16, 6 vorsfunden hat. sie wird völlig klar, wenn man guth danebes versteht.

2. das subst. fehlt neben dem genitiv, den es regiert. die begriffe von haus, geschlecht und familie lassen sich nach solchen genitiven am leichtesten ergänzen. Viele alte, genitivisch gestellte ortsnamen bezeugen uns die ellipse des wortes hauss. in der obergafschaft Hanan liegen zwei dörfer Herolz und Sannerts, in älterer zeit hießen sie: zum Heroldes, Sandrätes d. i. hüse, nach des ältesten gutsherm oder anbauers wolnung \*). Sanct Gallen hedentet: ze sente Gallen hüse. mul. tote Lamfroits bi den hume Rein. 646; tote Lamfroits an der heisden Rein. 879. statt des eigennamens kann auch ein bloßes appellativ stehn: volghedem al tote des bisscops (huse) int hof Maerl. 2, 146; tote den appen (huse) Rein. 1513. doch aus keinem der mhd. dighter habe ich diese auslassung angemerkt. desto üfter kommt sie im altn. vor: at Oegis Sam. 52\* 58°; til Oegis Sem. 353°; til Heidhmars Sn. 136. goth. fram this faüramsthleis (garrda/2) Luc. 88, 49.

es scheint, daß bei dem gen. pl. der orts und vükernamen zuweilen das subst. Iant ausgelassen wird: komer zeime laude mit michilre maht hundert langer raste und dannoch libte baz: das hies Niblunge. Nib. 453, 4. hier geht es zwar, aber durch andere wörter getrennt voraus. mit dieser ellipse lält sich auch der sig des verbuns bei Kriechen Parz. 563, 8 und öfter leicht erklären, ygl. gramm. 1;1779, 780. goht. us allamma ludäins (fanda) ånö näägge nig fvolodiag Luc. 6, 17; so: aß Belthanias Joht, 11, 11.

Sk. 43, 17 künnte bei dem goth. gen. pl. alamannel das aubst. kavni ausgelassen sein: omnium hominum genus. doch hat diese ellipse in dem zusammenhang der worte ohne ein vorherstehendes adj. oder pron. etwas schwieriges. Nib. 1634, 1: då von ich wol erkenne allez llagnen sint, lätt sich zu allez künne ergänzen. hingegen Nib. 1303, 4: ch wæn man alle zite bi dem Kriemlulde vant Dietrich würde sich vor dem gen. die ellipse von gesinde fügen; Lachm. vermutet ganz abweichend.

Deutlicher fehlt der pl. liute oder man nach dem gen. des eigennamens, doch nur in einigen heldenliedern, nicht bei den hößischen dichtern. die Ernriches (laalne) vindet 6483. 7330. 9771; swaz ir der Ernriches (uanne) vindet Dietr. 6495, der dem namen venhergehende artikel (wie vor jenem Hagnen allez, und or Kriemhilde dem) verständigt den wegfall. hal, aber ist es ganz üblich, ohne artikel, zu sagen: ich wolne bei Bliemers; ich gehe zu Müllers, zu oberförsters u. dgl., und es wird darunter familie, hausgenossenschaft gemeint.

<sup>\*)</sup> vgl. zum Grienleins und später Grienlas bel Schm. 2, 471.

Eine menge unserer eigennamen stehn im gen., das abstannungsverhältnis auszudrücken, was die ellipse von sohn, tochter, frau ober withev ovanssetzt (beispiele gramm. 3, 340.) in der älteren sprache und in den gedichten wird jedoch, meines wissens, mit dem gen. des eigennamens und dem art. der, diu niemals verwandtschaft, freundschaft oder überhaupt angehörigkeit bezeichnet, wie bei den Griechen so häufig mit 6, ½ und dem gen. \*) Blöß das altn. koma munu Muspells (nemlich symir) Sæm. 8\text{\*} darf ich noch anführen.

Andere genitive deutet die ellipse von zif oder einst haltelen subst. bl Karlen (zite, tagen) Ben. 430 %; oder will man sich mit der blotten präp. begnitigen, wie wir noch heute sagen: unter Karl? auch die bekanntes adverbia: vor tages, vor tägende zezen Rab. 112. Dietr. 30% (we es aber an besserung beruht); nach essens John Koset (hei Fichard 1, 91) Kantzow 2, 434 und noch of bis ins 18 jh. nach essens Elteners apoth. 158. 276. um. doct. 543. 663. 832. vor essens unw. doct. 352, felsesh. 3, 209; samt andern ähnlichen schicken sich zu dieser subsasnag. inzwischenist lime erklärung sweifelhaft und ich latte 3, 130. 131. 143 eine abweichende versucht. 6 wird verandssung sein switer hierauf zurückzukommen.

3. neben adjectiven, zu welchen es gehört, nemlich sobald durch den adjectivischen begrif der substantivische angedentet wird.

Ulf. braucht die adj. tainsvo und hleidumei ohne handus, wie der gr. text ή δεξτά und αριστερά ohne 7είθ Matth. 6, 3. Marc. 15, 27. Eph. 1, 20; nicht anders

\*\*) einige declinieren Karle, Karlen (Ms. 2, 121\*) statt des üblicheren Karl, Karles,

<sup>\*)</sup> nacidem man sont abgeschmackte und unsübige eiligeni der grammatik gehült hatte, ist die reaction gegen sie zu wie gegangen. wenn zwel eigenamen neben einander und einer in stehn, so kann dadurch die abhingigkeit und sannanigsfüligste sagedrückt sein, z. b. Meiers Conrad den umsänden nach einer söhet knecht oder andern angebriegen des Meller bedeuten, und bei in nichts ansgefallen. bebano wenig bedarf es einer eiligen bel ziendoge ö drüktron, well der gem durril den nom. Atzlegoder referit wird, und der sinn ergibt, daß viere, nicht etwa purbyrg odfrüktronder verziegen der der den der der der der verziegen verziegen der der der des sohns und der stehne eiligestem hinzu gedacht werden. von dem artikel allein kaun der ger. nicht abhängen.

stehn ahd. zesawâ und winistrâ, mhd. diu zeswe und diu winster; nhd. die rechte und die linke substantivisch ohne hand.

περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ Marc. 14, 51 wird goth. ausgedrückt biváibiths leina ana naqvadana; zu γυμτοῦ muß man σώματος, zu naqvadana den acc. eines goth. masc. ergänzen, etwa leikhaman? lieber balg?, wenn balgs von der menschlichen haut galt.

die gr. ellipse ποτήριον ψυχοού Matth. 10, 42 ist in dem goth. stikls kaldis vatins verwischt, wie auch die vulg. calix aquae frigidae setzt, und nach ihr alle späteren verdeutschungen. wie Jac. 3, 11 το γλυχύ καὶ το πικρόν lauten würde, ist uns nicht ersichtlich, die Griechen lassen τόσος sonst auch bei θερμόν aus, in der vulg. lautet jene stelle wiederum dulcem et amaram aquam.

Luc. 3, 5 bei ἔσται τὰ σχολιὰ τἰς εὐθεῖαν, vairthith thata vráiqvô du raihtamma ist die gr. ellipse nicht gerade nachgeahmt, raihtamma kann neutral gemeint und dem thata vráiqvô entgegengesetzt sein, obgleich sich auch der dat. masc. viga ergänzen läßt \*), wie zu dem acc. εὐθεῖαν das fem. ὁδον. vulg. prava in directa. noch in Tschachtlans berner chronik s. 75: nu trug die brief ein bott und wollt enent nider den nächsten (veg) gen Zürich. bei den adv. rehtes, gerades, slehtes, strackes, twerhes, krumbes (gramm. 3, 91) nehme ich lieber keinen ausgefallnen gen. weges an.

die redensart: den kürzern ziehen erklärt sich aus der alten sitte des loosens mit stäben oder halmen, welche Haltaus 782 urkundlich beschreibt; es ist also halm weggelassen.

einen blozen legen Fichard 3, 274 fordert die ellipse arm und mag ein sechterausdruck gewesen sein sür: sich bloß geben, aussetzen. Henisch hat 423 ein bloßen legen periclitari. anders scheint es nach dem von Frisch 1, 112 angeführten sprichwort: ein esel meidet die straßen, darauf er einmal einen bloßen gelegt (hingefallen ist?) Frisch erklärt einen bloßen schlagen: schändlich fallen, schlen, daß die kleider über dem kopf zusammenschlagen. einen bloßen schlagen bedeutet sonst: übel ankommen, vergeblich arbeiten (Ettners hebamme 216), keinen bloßen schlagen: nicht vergeblich arbeiten (pedant. irthum p. 32.)

den letzten (schlag) haben, einem den letzten geben.

<sup>\*)</sup> dafür streitet sogar daß nicht steht: du thamma raihtin.

in anderm bezug: es geht auf die letzte (hand?); zu guter letzte.

mild. wird der ausdruck diu meiste menege (Ssp. 1, 18 de merre menie) öfter für heer, volk gebraucht, doch entsinne ich mich dabei nicht der auslassung des subst. mnl. reicht aber das bloffe adj. hin: daer die conine sat entie méste (menighe) March 1, 263; ehs sat hi ende mettem die méste 1, 306; daer lach hi ledich ende sin méste 1, 332.

die altfranz, poesie bedient sich einiger weiblichen adjsubstantivisch: ee est la voire (etwa elbose, riens) Ren-17. 669. 1382. 1499 u. s. w.; cest la pure (verrie) Ren-14. 6455. das zweite adj. gemahnt an das lat. puram tollito (herbam) Liv. 1, 24.

alle 2, 374 aufgezählten schwachen feminius der abeltung isk scheinen ursprünglich al., und beruhen auf ellipsen. namentlich beneinungen nationaler sprachen und waffen: ditutseß, frankiest, chriahlised (rarta, spräche); mld. diu welsche. metisca (cantilena mettensis) Peetz; 735. frankiest vermutlich aktus; (golb. aqvizi) securis; bennis francica, den ags. dichtern genannt france C. 119, 20. Thorpes anal. 123, 29, 125, 19; alln. frakka.

einem ein volles (glas) zubringen; ich habe bei der nord, und sächs, benennung full (poculum) an das adj. gedacht (3, 457.)

mhd. ein niuwez (spil?) erheben, etwas neues beginnen gr. Rud. B<sup>5</sup>, 5. C<sup>5</sup>, 11; doch bestehe ich hier nicht auf der ellipse, da das unbestämnte neutr. an sich diesen und andere begriffe ausdrücken kann, man vgl. ein niuwez vinden Ben. 351; ein niuwez briuwen Ben. 352; ein niuwez ichen Ben. 441, gerade wie man sonst sagt: ez tichen.

selbst bei den redensarten: das kalte (wch); das weite (feld) suchen kann man sich ohne die ellipse mit der bloßen unbestimmtheit des neutr. behelfen.

wenn wir sagen: auf allen vieren gehn, alle vier strecken, so sind hände und fülle gemeint, die alte sprache setzt aber das neutr-elliu vieriu in der zusammenbeziehung auf das weibl. hand und männl. füß: bant im elliu vieriu Wh. 286, 13; üf allen vieren gén Ms. 2, 1318 Mooyr 32, 34. dagegen hieß es wol schon mhd. alle niune! (nemich kegel.)

4. außer diesen beiden durch den gen. oder ein adj. bedingten hauptfällen der substantivellipse gibt es noch einzelne andere, mitunter nur für bestimmte sprachen, die altn. z. b. pflegt gern das subst. kostr (walh, ausweg) nach dem art. så wegzulassen: så mun nå grænstr at segla satt (es wird der beste ausweg, das beste mittel sein, die walrheit zu sagen); ok er så til, at sigla undan (das einzige mittel ist, davon zu segeln) einige ellipsen sind emplemistisch, und von dem anstand geboten.

- 5. die alte aprache kann bei der III. ag, und pl. des verbums nicht nur das perstölliche pron., sondern zuweilen auch das substantivsubject unterdrücken, wenn es allgenein bekannt ist. so felht bei tonat eigentlich Jupiter, oder bei poorra ö Zeic und erst aus der häufigen ellipse gieng der unpersönliche gebrauch solcher würer hervor als aber das alld. unbestimmte iz donardt aufkam, wertrat dies pronomen die stelle des subjects, und nun hört alle ellipse auf. bei dem lat. dieunt mangelt komines. Die allu, sprache setzt zuweilen segir (dieti) ohne subject, und dann ist zu verstellen skälf (der verfasser) Rask. § 481. eines älmlichen falls bei den verbis heft upp und lykr wurde selom s. 54 gedacht.
- wie nhd. in den redensarten gott bewahre, behüte, helfe, lohne, segne! der oblique casus des pronomens wergelassen werden kann, so schon mhd. got segene! Trist. 13674.
- 7. wegen der ellipse bei adjectivadverbien verweise ich auf gramm. 3, 121.

### CAP, II. GENUS UND NUMERUS.

Das vorliegende capitel soll die verhältnisse von genus und numerus beim nomen zusammenfassen, weil regel und ausnahmen für beide sehr analog laufen, auch andere berührungen eintreten.

### I. GENUS.

Das grammalische geschlecht des nomens ist in unserer, wie in der lat. und gr. sprache ein dreifaches, und davom hat sehon das seehste cap, des dritten buehs nüher gehandelt. Den unberechenbaren vortheil dieser natürlichen die gesamte flexion durchdringenden unterscheidung des aber die syntax vollständiger anf. ohne den wechsel der der formen wirde nicht nur der wollaut der worte, sendern auch die sicherheit aller constructionen der älteren sprache großentheils verboren gehn. die einfachsten mittel haben hier einen bewundernswertlien erfolg.

Dem pronomen der ersten und zweiten person, so wie dem rellexivum, steht gar kein gesehlecht zu, eben wei sie für alle dienen. das selbständige substantiv bedarf immer nur eines der drei geschlechter, die aber für einzelne begriffe schwanken können. von diesem schwaben und von der austheilung des genus unter die substantiva habe ich rechenschaft zu geben gesucht. Jedes der übrigen pronomina und sämtliche adjectiva sind aber des dreifachen geschlechts theilhaftig, weil sie sich nach dem genus der substantive zu richten haben.

Es gilt die bekannte regel, daß alle adjectiva und alle geschlechtigen pronomina zu dem genus des subst. stimmen müssen, auf welches sie sich beziehen.

Diese beziehung kann eintreten im verhältnis des prädicats, oder im mehrfachen und namentlich relativen salz-

Ein prädiciertes subst. braucht sich durchaus nicht nach dem genus seines subjects zu richten, z. b. der könig ist die hofnung des reichs, die frau ist ein engel, dieser berg ist ein unübersteigliches hindernis. Alle ausualmen, die von dem aufgestellten gesetz für adj. partic. und pron. eintreten, bedürfen hier der entwickelung. ich bin genütligt einzelne belege aus dem mehrfachen satz mit in anspruch zu nehmen.

Nicht selten darf von dem grammatischen geschlecht des subst. abgewichen werden, wenn die bedeutung auf ein anderes natürliches führt. es wird πρός το σημαιτόμενον construiert, der sinn überwiegt die form.

Hauptfall ist, wenn aus der unbestimmtheit des neutrums sich ein männliches oder weibliches geschlecht entfaltet. das schon 3, 324 beigebrachte habe ich zu ergänzen und zu berichtigen.

unser and. parn, mid. barn, and. chint, mid. kint, nhd. kind sind neutral, d. h. es bleibt unentschieden, ob ein sohn oder eine tochter gemeint sei. den zweifel löst der einzelne fall, und nun kann zu dem neutralen subst. das adj. oder pron. im masc. oder fem. gefügt werden. ist thiz kind iuer, ther blinter ward giboraner O. 111. 20, 82; eines kindes swanger, e st den gebare Diut. 3, 56: ein dinc daz ich von einem kinde sach, der spranc Ben. 416; ich armer Dietmares kint Dietr. 102ª; do gebære du daz gotes kint, der unsih irloste Hoffm. kircheul. 25; daz kindelin, den ich iu genennet han Dietr. 480; der Adelheide barn Ernst 115, wo der kein zum gen. A. gehöri-ger ortikel ist; dirre kindes parn Wigam. 139; du altgriser barn! Morolt 1071; der listige barn Morolt 1739; der vil reinen megede barn was zuo der gotheit gevarn, diu in da her hatte gesant Barl. 5, 31. fürs fem. habe ich keinen klaren beleg: Itonje miner swester barn \*), diu kan ir weinen wênec sparn Parz. 718, 25, auf swester ist das relativ nicht bezüglich, aber doch mehr von Itonje abhängig als von barn. Wichtig eine stelle bei Ulf.: barnilona meina, thanzei aftra fita Gal. 4, 19, zwar nach dem gr. τεκνία μου, ούς πάλιν ώδίνω (vulg. filioli mei, quos iterum parturio.) der Gothe hätte die construction nicht beibehalten, wenn sie der gewohnheit seiner sprache entgegen gewesen wäre. Nicht leicht wird die nid. syntax ein männliches adj. oder pron. bei dem neutr. kind zulassen.

In dem grammatischen neutr. weib, so viel wir wissen, liegt immer der begrif des femininums.

<sup>\*)</sup> mådchen, tochter werden barn angeredet Ms. 1, 59b.

die ältere sprache läßt aber gern das weibliche pronomen darauf folgen. and. ein wib, tiu Adrastea heizet N. Cap. 55; welîh wib habêt zehen dragmas, oba siu forlinsit T. 96; iogiwelih thie thar gisihit wib sia zi geronne T. Matth. 5, 28; des wibes, diu mit ira vahsen trucchenota, des wibes, diu vone dere beruorida sines kewatis keheilit ward, alte homilie b. Ecc. Fr. or. 2, 947, 948; alts. ên wif, thiu habda wam gefrumid Hel. 117. 18; en wif, thin enas judeon was Hel. 151, 9; that wif sprak mid iro wordun Hel. 124, 7. ags. ale thara the vif gesyldh . and hire gevilnadh Matth. 5, 28; tha vas sum vif, seo fordælde Luc. 8, 43; tha com an vif and hafde hire sealfbox Luc. 14, 3. mhd. sin wif, die hiez Semiramis Anno 149; ein wib, die wil mich freude ersterben Ben. 72; ein wib, die hat mich gebunden Ben. 115; umbe ein wip, der er getiuret wære Ben. 343; ein wip, die loslich lachen kan Ms. 1, 64; ein wip, diech e geneunet han Parz. 76, 1; nu dahte aber Parzival an sin wip die licht gemäl und an ir kiuschen sueze Parz. 732, 1; ein wip, von der ich wart geborn Parz. 750, 24; für die wip stöze ich disin zil, swelhiu min raten merken wil, diu sol wizzen war si kêre Parz. 2, 25; ein wip, die man vindet so, die wer vil lihte eins schimpfes vro Parz. 515, 5; wip, die ie so kürlichen lip gebære Wh. 461, 11; daz ander merwip, din hiez Sigelint Nib. 1479, 1; din ie unvalschiu wort hete bi ir libe, sinem werden wibe viel er an die bruste, ir wizen hende er kuste Kl. 405; stêt als ein blorde wip, die ir zuht und ir lip hat gesent Kl. 511; dem wibe, die im diu liebest ist Frauend, 36; ein daz allerschanste wie, die man faut fragm. 32b; ein wip, die sich ir geliche Wigal. 3766; munt von wibe nie gelas, diu genzlicher kunde pflegen Wigal. 11571; ein wib, der (cui) sin lip sich mac gesellen zuo Ms. 2, 1946; ez ist ein spieher wibes sin, din sich vor valsche hat behuot Ms. 1, 752; man siht vil dicke an manger stat, daz wip gewaltes pfliget, und daz ir selten wibin man strites an gesiget ... ein wip, die guote witze habe, diu teile ir manne mite Ms. 2, 1616; ez en ist niht ein biderbe wip, die ir ere durch ir lip lat Trist. 18001; ja gesprichet lihte ein wip des si niht sprechen solde Iw. 7674; ezn möhte nimmer dehein wip gelegen au ir selber lip von klage selhe swære, der niht ernest wære Iw. 1313; ern laze sich ouch ein wip sehn, wan waz möht im von der geschehn? Iw. 1401; deheinen man ze scheenem wibe ziehe, der si so sere vliehe Iw. 2265; vrou Laudine hiez sin wip, st kunde Iw. 2421; ein wip, die

man hat erkant Iw. 2890; von sinem wibe, ir gebot het er übergangen Iw. 3085; ein wip, die sere sorget umbir ère Iw. 4615; wie selten ich daz wip, beide ir muot undir lip, immer geprise lw. 5471. Belege für den pl. des weiblichen pronomens: guotiu w/p, hant die sin Parz. 827, 25; ez weren wol nütziu wip, die disiu zwei gebaren Parz. 187, 24; lat schelten ungezogeniu wip, die ne . nugen niht gevelten Iw. 5012. Auch noch nhd. läßt sich sagen: ich sah nie ein weib, die schöner wäre; ich gieng zu dem weib, und handelte mit ihr; das weib entehrt ihren mann (nnl. het wif ontert haren man.) \*) im pl. ist der unterschied des geschlechts nicht mehr zu erkennen. gewühnlicher jedoch ändern wir auch im sg. das genus nicht, und construieren ein neutralpron, hinzu: ich sah nie ein weib, das schöner wäre. die ältere sprache darf gleichfalls das neutr. beibehalten, z. b. wip, thaz thar tholêta T. Matth. 9, 20; mhd. zumal beim pl.; owol diu wip, die dich suln sehn Pavz. 749, 1; die scheensten wip, diu er ie me gesach Iw. 6852.

Kühner ist wenn zu wip sich gleich schon das adj. im een, gesellt: ein wip volliu richer sinne cod. vind. 428 no. 154; ein offenius, siteziu wirtes wip Ms. 1, 147; reiner wibes giete sint fiir tribren guot Ms. 1, 75; reiner wibes giete kan früude leben Ben. 51 \*\*).

Am weitesten geht die altfries, sprache, welche zwar das wort wif neutral decliniert (wives are, feminae auris As. 179), auch den neutralen artikel damit verbindet (thet other wif As. 277); aber nicht nur das weibliche pron. darauf folgen läßt: en wif tiucht tuene tamar, and hist sterft Br. 116; en wif se on einchten and hin se mith berne As. 99; sû hwersamâ ên wif nimi ovir wold and ovir willa and hin fon hini kiasa As. 235; and ther en wif to hiapt, and his sa fir on efuchten werth As. 277; sondern auch beides, den bestimmten und unbestimmten artikel, so wie das possessivum, in weiblicher form damit verknüpft: thá víf (feminam) Br. 181; there wive (feminae) Br. 206. 208; there wive hiri withirjeld As. 223; enre wive (feminae) Br. 113; mith sinre wive As. 181. in allen diesen stellen ist wive dat., nicht gen. (der wol nur wives lautet.)

o') Göthe in den rom. elegien: Penelopeia redet zu mir, die treuste der weiber.

<sup>\*\*)</sup> Ben. 21 von der wibes ougea blicken beziehe man den artikel auf den gen. pl. ougen.

Analog behandelt werden nun die neutra fräulein, mägdlein, töchterlein, die einen wesentlich weiblichen begrif enthalten. in nhd. schriftsprache setzen wir zwar nur den neutralen artikel hinzu, lassen jedoch ein pronfem. folgen: ich erblickte das fräulein, und redete mit ihr; ich begegnete dem mädchen, und sah sie genauer an; die volkssprache wagt aber bei fräulein auch den weiblichen artikel: die fräulein; nicht bei den beiden andern. mhd. des buregräven tohterlin diu sprach Parz. 372, 15.

Nicht anders dürste nach diminutiven des männlichen begrifs ein pron. masc. stehn; doch wüste ich es nicht aufzuweisen nach männlein, herrlein, söhnlein, wir bedienen uns immer des neutrums: nur nnl. heißt es: het mannetjen lachte dat hy schudde (das männchen lachte, daß es schütterte.)

Da die goth sprache ihre diminutivform nicht auf das neutr. einschränkt (3, 666) und es sich auch im ahd. früher ebenso wird verhalten haben; so war die construction solcher subst. mit dem pron. und adj. viel geregelter, und die formen magula oder maviló entsprachen dem begrif. barniló hingegen, wie wir sahen (s. 267), konnte gleich dem einfachen barn ein männliches und wahrscheinlich auch ein weibliches pron. erlangen.

Bei unsern heutigen verkleinerten eigennamen neutraler form und weiblichen begrifs schwankt der artikel, indem sowol das als die Mariechen, Dortchen\*) gehört wird diminutiva männlicher bedeutung leiden nur den neutralen: das Hänschen, das Kürdchen (wie söhnlein, männlein.)

Was von weib \*\*), barn und kind erörtert worden ist könnte auch auf die unbestimmtheit einiger neutralen thierbenennungen (gramm. 3, 328. 329) anwendung finden, z. b. auf huon. Ls. 3, 407 finde ich nach dem grammatischen, freilich durch zusammensetzung näher bestimmten neutr. swin das weibliche pron.: ein muoterswin [grôz u.] schoene, diu was sô rehte hoene, daz si kein wolf erbeiz.

Umgedreht richtet sich einigemal, wiewol selten, das pron. statt nach dem vorausgehenden lebendigeren männlichen (oder weiblichen) geschlecht, nach dem allgemeineren,

<sup>&#</sup>x27;) dem gr. ή Γλυκίοιον vergleichbar.

<sup>&</sup>quot;) auch wenn epitheta auf frauen angewandt werden, die anderes grammatisches geschlechts sind, läßt sich ein weibl. pron. dazu construieren: mins lierzen tröst (masc.), an der vil gar lit mins libes zuoversiht Ms. 1, 35b; so nhd. nach mein engel, mein herz u. s. w.

jene mit umfassenden mentralbegrif, daz er im brechte Gringuljelen (acc. 8g. masc. eines pferdenamens), daz hegunder leischieren Parz. 678, 10; ez waa ein sun, daz sī gebar Hartun. Gregor 486; in jenem fall erklört sich das neutrale pron, aus ors, in diesem aus kint oder beru.

Utfilas gestattet sich, auf einen weiblichen collectivbegrif, namentlich auf managei ein männliches adj. partic. oder pron. im pl. folgen zu lassen; es wird dann das bestimmtere mans (homines) verstanden, wie ich schon s. 192 bemerkte: alla managei gasaihvandans ina Marc. 9, 15; vas managei beidandans ζν ὁ λαὸς προςδοχών Luc. 1, 21; kühner ist die fügung, wenn auch manageins im pl. steht: sildaleikidedun manageins quithandans εθαύμασαν οί σχλοι λέγοντες Matth. 9, 33; gasaihvands thôs manageins infeinoda in ize (nicht izo) unte vesun afdanidai Matth. 9, 36; oder wenn das part, schon weiblich gesetzt ist und doch ein männl. pron. folgt: thôs manageins finthandeins laistidedun afar imma, jah andnimands ins (nicht ijes) redida du im Luc. 9, 11, wo der text σχλοι und αὐτούς hat. im abd. und mhd. lassen sich solche structuren, bei größerer abstumpfung der flexionen, weder so leicht bilden noch erkennen. Matth. 9, 33 hat T. inti wuntarotun thio menigî quedentô, nach der regel; 9, 36 gischenti thô thiô (so für thie) menigi miltita in (dat pl.), dann aber folgt der freilich leichtere übergang ins masc.: wanta sie warun qiveigité.

Wie das golh. genus zwischen unhulthó und nuhulthaschwanke ist mythul. 553. 554 gewiesen; ich halte das fem. für deutscher, bei dem masc mochte Ulf. leicht an ahma denken. darum wird die an sich gewagte construction: 18dribans varh unhulthö Matth. 9, '33 wenig befremden; und man darf weder usdribana noch unhultha emeudieren, auch bei dem part. masc. neben dem neutr. thi sköhala hédun ina quithandans. Matth. 8, 31 schwebte ahmans vor, der text hatte daripore; kiporres, wie T. thie diuvala quedantë, wie vorher usarworphanemo diuvale.

Ult. übersetzt of yonië durch thát fadrein Joh. 9, 20. 22 (act. ft. übersetzt of yonië durch tholies fadrein Luc. 8, 56. 18, 29. Joh. 9, 23. 3, 1 den pl. neutr. fadreina III Cor. 12, 14. fadrein ist sg. neutr. des substatitivisch gesetzten adj. 7) und es scheint wiederum synesis, daß dazu der männliche art, and es schein der männliche art, and

<sup>&</sup>quot;) verschieden von dem fem, fadreins (familia) gen, fadreináis Luc. 2, 4.

der acc. pl. ins., und das verbum im pl. (usgeisnodedun Luc. 8, 56) construiert wird, vgl. gumein jah qvinein (ἄρσεν καὶ ψῆλυ) Marc. 10, 6. ein ahd. vatarîn kenne ich nicht, ein ags. faderen bloß aus zusammensetzungen.

Wenn die lat. sprache das gesetz der congruenz bei zum gen. pl. der subst. gestellten superlativen strenge wahrt, d. h. letzteren immer das genus der ersten ertheilt (virorum fortissimus, feminarum pulcherrima, malorum summum); so bietet zwar die goth. syntax hiervon keine abweichung dar, in andern dialecten aber, obgleich auch sie die regel anerkennen, erscheint eine doppelte und sich entgegengesetzte ausnahme. Einmal gestatten jene allgemeineren neutra parn, chint und wip in solcher superlativischen begleitung den übergang ins bestimmtere genus, und aus dem göthischen: die treuste der weiber folgere ich ein mhd.: die getriuweste der wibe. einem alid. wibo êrista (feminarum prima) würde aber im nom. sg. nicht anzusehn sein, ob der superl. im fem. oder neutr. stehe, die übrigen casus könnten den zweifel heben. ebenso gültig wäre parno liopôsto (filiorum carissimus) statt des auch richtigen parno liopôsta; wie es nhd. von einem sohn heißen dürfte, beides, der liebste und das liebste unter den kindern \*). auf umgedrehte weise wird aber nun auch in der frühern sprache dem gen. pl. statt des im genus congruenten 80. perlative ein unbestimmt neutraler, und zwar schwachformig, zugesellt, und hierfür sind noch belege beizubringen.

ahd. manno liobóstá O. I. 22, 43 statt manno liobósto; 1ôdo wirsesta (mortium deterrima) N. ps. 33, 22. mhd. dô gâben si im zeleste aller rouche beste Hoffm. fundgr. 146 statt aller rouche besten; sterkest aller recken (omnium heroum fortissimum) Nib. 1671, 3 st. sterkesten. man sehe Lachm. zu dieser stelle, der auch die vorhergehenden belege hat. in dem neutr. liegt gleichsam die vorstellungs das beste oder schlimmste stück, beispiel, diese construction scheint vorzüglich auch alts.: thegno besta (puglum optimus) Hel. 95, 13; allero thegno besta 151, 7; gumôno bezta 74, 14. 153, 10; dago liobósta 14, 24; allero williôno mésta 174, 11 in welchen stellen die varianten nachzusehn sind. wenn es aber Hel. 23, 5 heißt Nilström, slodo fagorósta (fluviorum pulcherrimus), so steht in zweifel, ob der dichter den superl. neutr. oder

<sup>&#</sup>x27;) Bootes herosto dero nordzeicheno N. Cap. 85; zeichen id neutr., dachte er beim masc herosto an sterno?

weiblich nahm. dasselbe gilt von arabeito meisté O. II. 14, 20. für das fem. (ich meine den gen. pl. fem. beim neutr. des superl.) habe ich sonst noch keinen beleg, und im mhd. entscheidet nur der acc., weil der nom. alle drei geschlechter gleich macht. es galte also ein: aller frouwen schennest (mulierum pulcherriman) aufzuzeigen, statt des gleich untadelichen: schorosten.

Man erwäge die mit allen drei graden des adj., haupt-

sächlich aber des neutralen, gebildeten adverbia. Wenn zahlwörter mit einer prap, den begrif der theilung ausdrücken, so setzt sie unsere sprache, gleich der griech., ins neutrum. goth. faurhalı allıs disskritnoda in tva, το καταπέτασμα τού ναού έσχίσθη, είς δύο Matth. 27, 51. Marc. 15, 38, und nur nach dem lat. ausdruck der vulg. scissum est in duas partes steht bei T. Matth. 27, 51 in zuei teil, statt des deutscheren in zuei, dem keine ellipse von teil unter liegt, wie schon daraus folgt, dall dies goth. subst. gar nicht neutral ist.; auch lautet die ags. version: on tvegen dælas. der alts, dichter sagt viel besser; that fchanlacan te brast an middion an tue Hel. 169, 1 und so auch: gisâhun finistri an tuế telâtan an lufte 12, 7; tilet thie luft an tue 36, 21; skedid that werod an tue 136, 3. ahd. in zuei teilet N. Cap. 118. 138. für die mhd. zahlen bedarf es der belege kaum, sie weisen sicher auf alid. zurück: en zwei Trist. 5691. Troj. 2025; en driu Reinh, 2243, fragm, 30b; en vieriu Parz. 177, 18; en niuniu Reinh. 2244. nhd. ist mit der pluralen neutralform diese ausdrucksweise verloren, und nur das verhärtete entzwei geblieben. ahd, auch; in manigiu cheren N. Bth. 35. Ganz jenen pluralen entspricht der sg. en ein Parz. 57, 17. Ben. 375. 425. 427. Wigal. 9469. Man zählte schon alid. einez, zuei, driu, fieriu N. Cap. 155 im neutr., wie wir hente sagen: es schlägt eins, zwei u.s. w.

An diese verwendungen des neutralen adj. im bloßen nominalverhältnis reiht sich nun eine des neutralen prenomens, welches im förmlichen satz als subject oder als prädicat die stelle eines audern geschlechts einnehmen kann.

von dem persönlichen propomen es neben dem verbo der dritten person, auch wenn ein männliches oder weibliches, oder gar ein plurples subject im: satz crscheint, wurde s. 222 ff., und von seinem gehrauch vor impersonalien s. 227 ff. gehandelt. bei, diesen letzteren war, den natur der sache nach, überhaupt kein wirkliches genus audrückbar, und nur, die: unbestimmtheit des grammatisthen neutrums konnte sich dafür, eignen. Lingegen da wo ein bestimmtes subject vorhanden ist, sollte ihm d unbestimmte neutrum gleichsam noch zum geleite vorau

geschickt oder nachgesendet werden.

wenn es mhd. heißt: ez fuor ein büttenære vil ver in fremdiu lant Ben. 66; ez nam ein witiwe einen mi Walth. 106, 24; ez sprechent gnuoge liute ir selber schi den Freid. 121, 26; ez giengen küniges kindelin zwei di Bit. 3333; so wird dadurch nichts anders ausgedrückt was in den sätzen liegen würde: ein büttenære fuor i. 1.; ein witiwe nam e. m.; gnuoge liute sprechent i. s. sch zwei k. k. giengen. in der älteren sprache hätte fre mit dem unbegleiteten nakten verh lish auch noch begonnen werden mügen: fuor ein b., nam einiu wi wa, sprechant ginuogê (s. 227), fuar druhtin brêdigôn O. II. 12, 1. allein man zog schon in der ahd. construction vor, das anhebende verbum, wenn es nicht etwa durch eine partikel auf das folgende subject zurück gewiese war (z. b. dâr fuor e. b., iomêr sprechant, nû sprechant mit einem unbestimmten persönlichen pron. einzusührer welches das zu erwartende subject anzukündigen, nich aber in genus und numerus nach ihm sich zu richten hatte dies neutrum iz ist also auch ein nom., nicht etwa ei vorgeschobner adverbialischer acc., aber von der leisesten unmerklichsten bedeutung, die sich so fassen ließe: etwas nemlich ein büttner, etwas, und zwar eine wittwe, da subject empfängt dadurch objective richtung. ein zugefügtes adv. hat schon festeren sinn: da (an diesem ort) fully

die nominativqualität des es erhellt unverkennbar au sätzen, in welchen das verbum subst. auftritt, z. b. es is ein mann, es ist wahr, ez was der voget von Sewes Gudr. 1674, 1, und hier gebührt ihm wieder stärkere bedeutung, obgleich es der älteren oder z. b. der lat. spracht immer noch entbehrlich wäre: vir est, verum est. mat könnte umschreiben: das von dem ich reden will ist ein mann, etwas das ich sagen werde ist wahr. sem fall braucht denn auch das unbestimmte neutrum aus dem umgestellten satz nicht zu verschwinden, sondern dar hinter dem verbo nochmals nachdrücklicherweise wieder holt werden: ih bin iz, wizit thaz! O. III. 20, 37; scal 15 Krist sin, fro min O. II, 14, 89; ich bin ez diu triuwe Stolle 147a; sit irz din maget Ms. 2, 214a; ja ist erz, den ie min lip versprach Ben. 386; alsdann nimmt es die stelle eines fühlbaren prädicats im satz ein: ich bin es, von dem die rede geht. auf gleiche art kann es in abhängigen saizen

nach conjunctionen hasten, z. b. wenn ich es bin; daz iz Philologia was N. Cap. 33; daz ez wære Sîfrit Nib. 611, 4. jenes andern verbis als dem substantiven sein oder werden vorgesetzte es läßt sich ihnen niemals nachstellen, sondern verschwindet jedesmal bei der wendung des satzes: es fuhr ein büttner, aber: daß ein büttner fuhr; hingegen: es ist wahr, daß es wahr ist, es ist ein mann, ob es ein mann Auch das es der impersonalien weicht bei der satzwendung nicht, z. b. es schneit, daß es schneie, schneit es? denn hier vertritt das pron. den wirklichen nom. des subjects, während das neben dem subj. vorausgeschickte nur überslüssig begleitet. Bloß die volkssprache gestattet sich dann auch zuweilen das es im umgestellten satz, z. b. sie sagt nicht nur: es geht ein mann ins heu, sondern auch fragend: geht es ein mann ins heu? etwa wie das dem es analog verwandte localadv. (s. 226) auch bei der satzwendung haftet.

man achte, das begleitende nominative es nicht zu vermengen, weder 1. mit dem sich auf ein wirkliches neutr. beziehenden; ein solches es kann nicht verschwinden, sondern muß auch bei der umstellung haften, z. b. Berthold redet p. 186 von 'einem ding', das er näher beschreibt und fügt hinzu: ez heizet tugent, tugent heizet ez. noch 2. mit dem accusativen, im satz bedeutsameren, welches auch wol vorausstehn (s. 225 not.) und mit dem begleitenden es zusammen vorkommen kann, z. b. wenn wir auf die frage: regnet es? bejahend erwiedern: es thuts. hier steht thun auxiliarisch (s. 94) und das zweite es accusativisch für den inf. regnen. die ältere sprache läßt das zweite es weg. mhd.: wir suln uns, sprach er, dicke sehen. si sprach, daz muoz also geschehen. ez tuot, sprach er, sulwir leben En. 12711. engl. it does.

Gleich dem neutr. des persönlichen pron. steht nun, in ähnlich objectiver beziehung, mit entschiednerem nachdruck, aber nur bei dem substantiven verbum und substantiven, das neutr. demonstrativer pronomina. das ist der mann, das ist die frau von denen geredet wurde; das hier sind meine kinder; dieses sind die leute, jenes sind die häuser; ist dieses nicht der berg, auf den wir steigen? die lat. sprache richtet ihr demonstrativ nach dem subject des satzes in genus und numerus: hic (ille, iste) est vir; istae sunt domus. auch wir können das pron. gerade zu auf das subject beziehen: der ist der rechte mann, diese dort ist die frau; aber die gewöhnliche rede

geht gern in den unbestimmten neutralausdruck ein, der auch schon vollkommen in unserer alten sprache waltet. mhd. diz was des hûses hêrre Iw. 285; daz ist iuwer jungeste zît Iw. 1158; diz was sîn êrste swertes strit Parz. 197, 3; daz was einer Lazaliez Parz. 56, 15; daz was sin neve Kaylet Parz. 58, 29; daz ist der stolze Hiuteger Parz. 32, 8; daz was von Troneje Hagene Nib. 9, 1; ja cin schon eingeleitetes bestimmtes genus tritt unmittelbar wieder in das neutrum: der mære bringet daz bin ich Ms. 1, 119b; der des voresingens pflac daz was Friderich Ben. 378; der ich gerne læge bi, daz ist din wolgetane Ben. 427; der vierde daz si Dancwart Nib. 339, 3; der vierde daz was Nuodunc Bit. 3337; oder das neutr. wendet sich wieder ins masc.: daz ist den ir då meinet Parz. 98, 28. ahd. thiz ist min liobo sun T. Matth. 3, 17, des bil. hic est filius meus \*) ungeachtet; thiz ist then fon themo gikundit was T. Matth. 3, 3; thiz ist min sun diurer 0. I. 25, 17; thiz (s. 1. für this) ist ther senste manod, thiz ist ther von themo in iu quad T. 3, 8. 13, 8; dhizs ist dhiu sacha Christes chiburdi (haec est causa) Is. 385; dat was so friuntlass man Hild. 24; thiz sint buah frono, sio zeigont filu scono O. I. 3, 1; thaz was David O. I. 3, 17; thaz ist giwara mêrâ (haec est major fides) O. II. 19, 9; thiz was this iu inbant thaz ira fahs O. III. 23, 11; taz sint duo membra N. Bih. 114; iro beta daz waren suffragia N. Bih. 128; âne zuivel sint tiz tiu N. Bth. 116; daz sint die kihietin (hi sunt matrimonio juncti) Ecc. Fr. or. 2, 944. alts. that was so salig man Hel. 3, 2; ik selbo bium that thar sain 79, 5; Satanas selbo is that thar said 79, 8. ags. thät väs vræc (fem.) micel B. 338; thät väs Vendla lead (masc.) B. 694; thät is Hrädlan låf B. 903; thät väs torn vere C. 60, 10 (wo keine noth ist zu lesen thâ); that vis veallsästenna ærest C. 64, 30; hu nis this (neutr.) se smidh Marian sunu? Marc. 6, 3. solch ein altn. that aus den eddaliedern aufzuweisen vermag ich nicht; ich finde pur das bestimmtere geschlecht: så er thêr makligr madhr Sæm. 145a; var sú ein vættr das.; sú er varga vinr Sæm. 150a; aber in der prosa wird das neutr. üblich: that voro valkyrjor Sæm. 133 und oben s. 226 ist aus dem isl. N. T. die stelle beigebracht worden: thad eru icke allt Israels menn, und Marc. 6, 3 steht: er thetta ecke eirn triesmidur. Indessen lauft in der isl. und neunord. sprache überhaupt

<sup>&#</sup>x27;) die ags. version, hie für das adv. nehmend, gibt her. abe: Matth. 13, 55 steht sowol bei T. als ags. das masc. thesér, thes.

die bedeutung unseres das und es zusammen, und diese häufigere schwed. oder dän. pronominalform det leidet nur dann vergleichung mit dem hochd. unbestimmten das, wenn sie sich neben dem verb. subst. findet, nicht aber sonst, z. b. in der redensart: det suto två kämpar. wir können

nur sagen: es sallen, nicht: das sallen.

Ulfilas, wiewol kein unbestimmtes ita kennend (s. 224), hat merkwürdige spuren des unbestimmten thata in den eben erörterten constructionen. niu thata ist sa timrja, sa sunus Marjins? οὐχ οὖτός ἐστιν ὁ τέπτων, ὁ νίὸς Μαρίας; Marc. 6, 3, vulg. nonne hic est faber filius Mariae?; meina andahafts that (= thata) ist, ἡ ἐμη ἀπολογία αὐτη ἐστι (vulg. mea defensio haec est) I Cor. 9, 3. \*) könnten wir Matth. 3, 17 nachsehn, würde sich vielleicht thata ist, vielleicht aber auch sa ist (οὖτός ἐστι) sunus meins sa liuba darbieten.

Die ahd. und mhd. sprache thun aber noch einen schrift weiter. mit ihrem auf solche weise unbestimmt gesetzten neutrum des demonstrativs verbinden sie zugleich ordinalzahlen. in einer homilie (Ecc. Fr. or. 2, 945) heißt es: daz ander (s. l. für andere) daz sint die werltlichen wunne; daz dritte (tertii) sint die gotes irweliten magide. bei aufzählung von rittern: daz sehste (sextus) was Kalogreant Iw. 92; daz dritte was Pinel Wh. 45, 20; Karriax daz fimfte was Wh. 32, 14 vgl. 32, 17. 151, 25. die nhd. schriftsprache zieht den bestimmten ausdruck vor: der oder die erste, und auch die frühere war nicht nothwendig zum neuir. gehalten, sondern durfte wählen, oder gar aus dem bestimmten genus übergehn in das unbestimmte (s. 276.)

Am deutlichsten, wie mir scheint, hat sich endlich bei dem interrogativpronomen die objective beziehung entsaltet; wir bedienen uns des was eingeschränkter als des das. dem das ist der könig (hic est rex) steht ein was ist der könig? nur insosern parallel, als darin das objective quid est rex? liegt. wird persönlich gesragt, so muß gesagt werden: wer ist der könig? quis est rex? wer ist die königin?, ja, wer tist das kind? die srage: was ist das kind? würde eine desinition des kinds begehren. hingegen bei sächlichen fragen gilt was für alle ge-

<sup>\*)</sup> Philem. 12 that ist meinds brusts τοῦτ τοῦ τμὰ οπλάγχνω gebört nicht herher, denn brusts wie σπλ. mult als apponierter acc. zum vorausgehenden ina, αὐτόν genommen werden, und that ist hat (wie Marc. 7, 2) den adverbialischen sinn von nimirum, nempe, daher auch die vulg. at mea viscera.

schlechter, in jedwedem numerus. was ist der erfolg davon? was die ursache? was sind die wirkungen? mhd. waz ir gewerp wære? Iw. 5818. ahd. waz wâri racht minu? (was ware meine sache, d. h. wie stünde es um mich?) O. III. 17, 61; waz sint toh nu mine sculde? N. Bth. 24. alts. fragôda huat is namo scoldi wesan (was sein name sein sollte) Hel. 6, 21. Auch das persönliche wer geht auf jedes genus und jeden numerus, aber nicht aus einem syntactischen grund, sondern dem bloß formellen, daß das pronomen defectiv ist : wer sind die frauen? wer ist das kind? wer sind die kinder? eine für diesen sprachgebrauch entscheidende ahd, stelle findet sich T. 59, 3 (Matth. 12, 48): wer ist min muoter inti wer sint mine bruoder? das lat. quae est mater mea, et qui sunt fratres mei? konnte nicht anders verdeutscht werden. goth, würde hier fürs fem. hvo, für den pl. masc. vielleicht stehn hvái?

Ulfilas gebraucht ein unbestimmtes Muz ganz in weie des lat. quid? und gr. xi; für den objectiven begrif auch wenn ein masc. oder fem. oder ein pl. folgen: hau kur (ist) unsis? xi nogo ijuūg; Matth. 27, 4 und nicht hö kara? Ebens lätt sich lat. fragen quid cura nobis? quid est femina? quid sunt reges? insofern objective, unpersönliche autwort erfolgen soll. niemals aber dürfte jess persönliche das ist mein sohn ausgedrückt werden hoe st.

Auch ihr neutrales adj. vermag die lat. sprache nur in rein objectiver beziehung mit einem masc. fem. oder je zu verbinden, z. b. triste lupus stabulis, maturis frugbal imbres; turpe est senex miles; omnium rerum mors sel setremum: der tod ist das lette, der wolf im sill etwas gefahrbringendes; theist dages heizistd O. II. 14, 10, der heisteste theil des tage (oder will man hier das adj, auf das vorhergegangne zit wenden?)

Aber daß wir das neutrum weit allgemeiner, auch di wo solch ein sächlicher bezug gar nicht vorhanden is brauchen, daß wir gern alles subjective objectivisieres, scheint von frühe an ein grundzug unserer sprache, ju welchem vielleicht die reale gesinnung des volks sich spirigelt. von dieser eigenheit haben wir nun noch in den beziehungen auf ein mehrfaches subject die einleuchtendste bestätigung wahrzunehmen.

Nemlich wenn adj. und pron. anf zwei oder mehr subjecte gehn, entspringen folgende fälle, die sich aber in der jungeren sprache immer weniger \*), nur noch an pron. und zahlwort, nhd. gar nicht mehr ermessen lassen:

- die subjecte sind desselben geschlechts. hier richten sich adj. und pron. bei belebten dingen stets nach dem natürlichen genus, z. b. ahd. müste man sagen: Diotrîh inti Hiltiprant ritun pédé; Chunigund inti Sigilint quâmun pédő; daz hrint inti daz scaf lepênt krases pédiu. abstracten \*\*) gegenständen gestattet sich die mhd. vielleicht auch die ahd. sprache aber den übergang aufs neutrum: din liebe stêt der schoene bi baz danne gesteine dem golde tuot: nu jehet, waz danne bezzer si, hant disiu beide rehten muot Walth. 92, 25; der wise minnet niht so sere alsam die gotes hulde unt ere, sin selbes lip wip unde kint din lat er, e er disin zwei verliese Walth. 22, 27; mit der vreude wart versant zuht und ere; disiu driu sit leider niemen vant Ben. 415; dâ was kunst unde kraft, sælde unde manheit, diu het got an in geleit Wigal. 2894 \*\*\*). das sind mehrfache sätze, deren letzter objectiv zusammenfaßt.
  - 2. zwei subjecte sind verschiednes geschlechts.
- a. masc. und fem. im sg. hier gilt der uralte grundsatz, daß ein auf beide zugleich bezügliches pron. adj. und partic. in den pl. des neutr. zu stehn kommt, und gerade vorzugsweise bei personen. dieser pl. entspringt aus zusammenfassung des doppelten sg. Ulf. redet von Zacharias und Elisabet: ba framaldra vésun ἀμφότεροι προβεβηκότες γσαν Luc. 1, 7; vésun garaihta ba ήσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι Luc. 1, 6; jah vas Joséf jah áithei is sildaleik-jandóna ἡν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηφ αὐτοῦ θαυμάζοντες Luc. 2, 33; sa atta theins jah ik vinnandóna sökidédum thuk ὁ πατήφ σου κάγω ὁδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε Luc. 2, 48; lõséf jah áithei is hugjandóna νομίσαντες Luc. 2, 44; ni

<sup>&</sup>quot;) das beginnende abnehmen alter formschärfe untergräbt manche syntactische regel. wenn sich goth, noch genau sondern läßt veis allái, allós, alla; ahd, wir allé, alló, alliu, so fällt schou seit N. und mhd. in wir alle masc, und fem. zusammen, nur wir elliu bleibt zu bezeichnen; im nhd, wir alle hört jeder unterschied auf. O. von den zehn thörichten jungfrauen redend hebt IV. 7, 65 mit thió finfi an, fährt sher fort thie ungiware warun, st. thió ungiwaro, dann folgt 67 wieder ein nachhelfendes thiô.

<sup>&</sup>quot;) wenn Ms, 2, 75b der dichter uns zwei auf sich und den winter bezieht, so scheint mir das unerlaubte licenz für uns zwene.

<sup>&</sup>quot;) doch schreibt Hartmann nach den vier fem. zunge, hant, bete, dro lw. 508 das pron. die, nicht diu.

bigitandona Luc. 2, 45; jah ija ni frothun zal avrol of συνήκαν Luc. 2, 50; jah sijáina thổ tva du leika samin καί έσονται οί δύο είς σάρκα μίαν Marc. 10. 8, und se wird auch I Cor. 6, 16 und Eph. 5, 31 gestanden haben in allen diesen stellen abweichung von der gr. construction die das masc. setzt. ahd. warun siu bedu (Zach. u. El gote filu drutu O. I. 4, 5; siu warun rehtiu beidu for gote T. 2, 2; thoh warun einstimmu O. I. 9, 28; so sin (Jos. und Mar.) giwon warun O. I. 22, 5; ni wurtun sin es anawart O. I. 22, 9; sô siu thô heim quâmun O. I. 22, 19 \*); thin him (sponsus et sponsa) warun filu fro, giwerdan mohta siu es thỏ Q. II. 8, 9, will man hiùn für den pl. eines neutralen subst. schwacher form nehmen, so läßt sich kein sg. thaz hia dazu aufzeigen, vielmehr das masc. hîo (sponsus) und das fem. hîâ (sponsa) vereinigen sich in dem neutr. thiu hiûn \*\*) und bestätigen unsern satz auf eine neue weise; thiu selbûn thiu nan bârun fater inti muater O. III. 20, 77; ir bedu O. III. 20, 83; ob er sin zuei (himil inti erda) gisceidit O. V. 12, 76; inti sint (man inti quena) zuei in einemo fleisge T. Matth. 19, 5 \*\*\*). mhd. wir bedin (Schionatulander u. Sigune) Tit. 70, 3; wir beidiu Tit. 166, 2; si mohtens bêdiu wesen fro (Gawan und die herzogin) Parz. 624, 24; diu bédiu (mann und frau) Parz. 446, 14: lât ir daz peidiu her ze mir Parz. 716, 8; wir waren kinder beidin do (Gahmuret und Amphilise) Parz. 94, 27; sie entsliefen beidiu (der könig und die königin) Iw. 85; schouwen die schanen juncvrouwen (puellam), des erbæren wirtes kint, din beidiu also hövesch sint Iw. 929 (hier geht das relativ auf wirt und jungfrau); daz si des beidiu (ihn und die frau) zæme Iw. 3757; beidiu (mann und frau) Iw. 6452. 6533; dô sì beidiu swigen (Iw. und die jungfrau) Iw. 2253; uns beidiu Iw. 351; wir beidiu Iw. 4336; ir zwei (Gawan und Bêne) Parz. 549, 4; si beidiu (W. und Larie) Wigal. 9484. 9743; si zwei (Gawan und die herzogin) Parz. 643, 1; Heimrich u. Irmschart din zwei Wh. 121, 20; Heimris und ich (Irmschart) wir zwei Wh. 168, 19; wir zwei (Calogreant und die jungfrau) Iw. 331; die zwei jungen Iw. 6524; ir zwei (Tristan u. Brangene) Trist. 10887; wir zwei (Tristan u. Isôt) Trist. 12112; st zwei Trist.

<sup>\*)</sup> O. läßt aber einzelne sie hier mit unterlaufen, vers 7. 21. 22. 22. 33. N. Cap. 132 hat ein neutr. hien = mancipia.

<sup>&</sup>quot;) N. verstößt wider die regel, wenn er von Mercur und Philologia redeud Cap. 119 setzt: ir beide,

11722. 13681; sî zwei (zunge und sinn) Trist. 4831; disiu zwei (Achilles und Deidamie) Troj. 17000; disiu zwei (kristentuom masc., kristenheit fem.) Walth. 7, 3; uns zwei (mann und frau) Ms. 1, 282; diu zwei Ms. 2, 886 Ben. 370; swa sich zwei gebent zesamen Ms. 2, 126b \*); diu lâgen (Artûs und Ginovêr) Parz. 285, 17; guot spise unt dar nâch senster slâf diu wâren im bereit Iw. 4818; hierher darf man auch nehmen, wenn auf man und wip das pron. diu folgt, insofern wip in der construction für ein fem. angesehn wird (s. 268), z. b. lw. 8139. 8146 \*\*). nhd. hört, mit dem untergang der formen diu, zwei und beidiu. dieser regel anwendung auf; doch wird sich ohne zweisel aus H. Sachs und andern, die den unterschied zwischen zwen, zwo und zwei beibehalten, die beziehung des zwei auf ein masc. und fem. nachweisen lassen. Luther schreibt Matth. 19, 5. Marc. 10, 8 vollkommen richtig die zwei; das ist die letzte spur der uralten construction. alts. giwitun im thô thiu godun tuế Joseph endi Marîa bêdiu fon Bethleêm Hel. 14, 5; bêdiu Hel. 23, 16 \*\*\*). ags. sorgedon bátvá Adam and Eve C. 47, 23; vit her baru standadh C. 50, 20; vit thus baru ne magon bûtû at somne vesan C. 52, 3; hvurfon hie bátvá C. 52, 8; hie on gebed feollon bûtû ät somne C. 52, 21; thenden vit lifiadh bû (solange wir beide leben, Abraham und Sara) C. 136, 11; hig væron bûtû rihtvise Luc. 1, 6; hi on hira dagum bûtû fordh eodon Luc. 1, 7 †). altn. vidh (Loki ok Freyja) scolom aka tvö Sæm. 71b 73a; ne vidh Freyr (Gerdhr ok

<sup>&</sup>quot;) sus machent umbe den giegen ic zwei und zwei ein hopelrei Ms. 2, 79a, je tänzer und tänzerin gepaart, ie zwene bezeichnet männliche. ie zwo weibliche paare (ie zwo und zwo Trist. 16478), ie zwei gemischte paare, oder kinder (Parz. 23, 19.) um die ausdrucksvolle unterscheidung zwischen zwene, zwo und zwei (man erwäge nur stellen wie: do heten wir zwo zwei gewant Trist. 12810) ist die nlid. sprache gebracht, zwene und zwo sind durch zwei verdrängt; den sieg des letztern erklärt uns eben das syntactische überwiegen der neutralform.

der neutralform abzuweichen: wir beide (Iwein und Luncte) Iw. 2279: leide; gesäzen beide (Iwein und Lundte) Iw. 2387; webselten beide (bescheide) Iw. 2990; si beide (cheide) Iw. 6078; inch beide (cheide) Iw. 6105; si beide Iw. 6529. a. Heinr. 255, 11; die alten Iw. 6531. viele dieser ausnahmen mag der reim verschulden so wie er die lesart verbürgt.

<sup>&</sup>quot;) dagegen: warun sô gihôriga Hel. 3, 6 und sie statt siu 3, 8 14, 7, 23, 16.

<sup>†)</sup> auch hier steht das persönliche pron. nicht im neutr.: hie (statt heo) C. 45, 22, 48, 25, 49, 3, Luc. 2, 50; vit hreovige C. 49, 29.

Freyr) byggjom bædhi saman Sæm. 844; Helgi ok Svara er sagt at væri endrbørin Sæm. 1485; er vilh hörmag tvö hnigom at rihom (Gudrun und Dietrich) Sæm. 2375; vöknodho velbørin (Högni ok Kostbera) Sæm. 2383; rekkju gördhu Thredl ok Thyr, börn ölu thö Sæm. 10187.

b. masc. oder fem. mit dem neutr. im sg. können um so leichter ihr pron. oder adj. in das neutr. pl. stellen, da dies geschlecht schon mit in einem der beiden subjecte vorhanden ist. Sk. 40, 20 scheint svésa bezüglich auf die folgenden beiden subst, vato und ahma? mlid, der tac der da hiute schein, daz swert daz den slac truoc, din müezen gunêret sîn Iw. 7524; daz inz laster muote mê danne in der schade tæte, din er beidin samt hæte Amis 2462; ir gebot und ir bete die het er übergangen lw. 3087; Gaweins swester und ir kint, die mir ze herzen gende sint Iw. 4905; beidin sin leben und sin tot Para. 112, 14. doch wird in diesem fall auch ein unneutraler pl. construiert: in irte ros noch der muot, was die waren beide guot Iw. 2555; der schoene bluot, das reine gras, die baren im vil suezen smac Iw. 6446; and was im vil swære ir laster und ir arbeit, die si vos sinen schulden leit Iw. 5164 (auch kann hier das relativ bloß von arbeit abhängen, und im sg. stehn); unser leben u, unser geburt, die suln wir in vil gerne sagen 1w. 6320.

c. steht eins der subjecte, oder stehn beide im plumy, os fällt die regel weg; denn nur kann der adjectiviekt oder pronominalpl, unmittelbar auf einen der aubstantischen bezogen werden. alle, dies dheodh'in (fem.) essi lindt (masc.) bidandé wärum 1s. 394; fora dhemu sindes dheodh'in (in ribhi chineigidis (ubi ei subipgate swif gentes et regna) 1s. 347; alliu riche u. alle andere gewäls (masc.) wesen sálige N. Bih. 20. in diesen drei selser irrichtet sich das adj, nach dem genus des ihm zusüsät stehenden letzten subst. mhd. bogen unde bölzelin die seitet er Parz. 118, 5; veruden unde kleider die sint gestal Iw. 2814; wå nu ritter unde frouwen, die man man bim ris olte schouwen Walth. 25, 2; beide ir berede und i

<sup>3)</sup> daß in der auf awei aubjecte bezognen neutralform keis aber danl liege, eit seben 3, 317 egangt; die eigenheit der construction bezieht sich bloß auf das genns, nicht auf den numerus, se höffliger von der von

site Parz. 115, 1; man unde wip die mitenz al geliche Parz. 116, 26, wo die subst. plurale sind (nimmt man sie für den sg. so würde die folgen.) wenn es Wigal. 4216 heißt; ir habt mine sinne gevangen u. daz herze min, die müzen bit iu iemer sin, so zöge ich die vor.

3. drei oder mehr subjecte verschiednes geschlechts. sind sie alle im sg., so kann auch hier wieder die conversion in den pl. neutr. ergehn. abd. karitas, reht, inti fridu . . . ellu thiu thriu O. V. 23, 128, da ihre schwesterschaft ohnehin nicht für die deutschen wörter recht und friede past; daz io ratio driu gescafôt, ih meino anagenue unde mitti unde ende N. Cap. 93; Beaffurs, Pansamurs und daz kint elliu driu Parz. 88, 1; ir driu (zwene knehte und diu maget) Trist. 12730; st driu (Isot, Tristan, Curvenal) Trist. 16683. Sind es plurale, oder stecken plurale darunter, so scheint das complexive neutr. unerforderlich; dar rosa unde ringelen (masc.) unde violae waltsent, tie den garten brûnent N. Bth. 35. doch mhd. dichter haben es untadelhaft, weil die vielheit der gegenstände das zusammenfassen nöthiger macht, als bei blott zwei subjecten; knappe, swert unde sporn untz ors, wurden din verlorn Parz. 648, 12, kranches hals, chers Gren, strûzes ongen diu driu Ms. 2, 1312.; vgl. elliu vieriu (s. 264.) 1w. 3214 folgt auf viele vorausgehende subst. ein pronomen die. Ulf. Rom. 8, 39 bezieht mahteiga auf das letzte gaskafts.

Aufler dem pl. neutr. in allen drei eben erörterten fällen kann aber, und noch objectiver, zuweilen der sg. neutr. gesetzt werden; die mehrern gegenstände erscheinen danu, ohne eigentlichen bezug auf ihr geschlecht, blott zusammengefaßt, mhd, tôt der iwer friunde unde och diu arbeit, ob ez iu zieren recken beswärt iht den muot Nib. 2268, 2; do teilt din küniginne golt und onch gewant, silber unde gesteine, swaz si des über Rin mit ir zen Hiunen bralite, daz muose gar zergeben sin Nib. 1324, 2; lieht gesteine, rôtez golt, liute, wapen, ors, gewant, des nim so vil Parz. 9, 6; krone, zepter unde ein lant daz ist mich an erstorben Parz. 77, 2; freude u. jamer daz was hie Parz. 99, 6; gewin und flust wie daz geste Parz. 102, 24; het ich dienst od hulde, daz ich in solle bieten Parz. 135, 28, wiewol man einigenial versucht sein könnte, das pron. mit einem einzelnen der vorausgehenden subst. zu construieren. bei personen wird ein solches ez oder daz selten sein; auf sie aber bezieht sich oft das neutrale dewederz oder ietwederz: Artus unt din künegin ir ietwederz under in sich ûf ir aller willen vleiz Iw. 59; unser ietwederz (Iwein und Laudine) Iw. 2356; er vuorte daz wîp unt den man, unt volget ime dewederz dan Iw. 2987; daz sì dewederez envant, den man noch diu mære Iw. 5763; ja das fragende wederz kann unbestimmt für weder, in bezug auf zwei personen stehn: wederz (Kardeiz oder Loherangrin) ist der knabe? Parz. 803, 2. aber auch das bestimmte geschlecht ist zulässig: ir ietwederre Wigal. 544; ir ietweder Iw. 2575. Wir bedienen uns heutzutage des neutralen singularpronomens auf gleiche weise, zumal mit hinzugefügtem alles: silber, gold, edelsteine alles das wurde ihm entrissen; schönheit, ehre, reichthum, dies alles ist vergänglich; welches hat den vorzug, rühmlicher tod oder ehrloses leben?

Die hauptverschiedenheit der deutschen syntax von der lat. und gr. liegt hier darin, daß diese ein mehrern subjecten beigelegtes adj. und pron. dann nur ins neutrum setzen, wenn von sachen die rede ist: pax et concordia victis utilia, victoribus tantum pulchra sunt; nicht in bezug auf personen. die deutsche sprache gestattet aber das neutr. auch für personen.

Mhd. steht das schwache adj. masc. substantivisch auch für die weibliche bedeutung: der tôte, der heilige Reinh. 1488. 1510; der sieche Flore 1921.

## II. NUMERUS.

Bevor ich von der congruenz des numerus handle, ist zu untersuchen, welche substantiva entw. nur im sg. oder nur im pl. gebräuchlich sind.

der dual gebricht hier unsrer sprache; er würde sich gerade für substantiva eignen, die hauptsächlich in der zweiheit gedacht werden, wie z. b. augen oder eltern, welche Homer auch im dual auszudrücken pflegt: ooot, zozie. wir haben demnach bloß die einheit oder die mehrheit zu berücksichtigen.

Nur des sg. fähig erscheinen
1. eigennamen, die einem bestimmten gegenstand beigelegt sind, einzelnen menschen, thieren (in der fabel), flüssen, wäldern, bergen, ländern, örtern: Sahsnût, Reinhart, Rhein, Solling, Brocken, Elsaß, Tirol. sobald aber derselbe eigenname auf mehrere übertragen wird, kann er auch im pl. stehn: die Heinriche, die Ludwige.

- 2. subst. deren vorstellung für das individuum zwar von der einheit ausgeht, wie mund, nase, herz, können, von mehrern individuen gebraucht, den pl. annehmen. die munde waren ungespart Parz. 100, 16.
- 3. subst. des begrifs der masse, wie sleisch, blut, milch, galle, schaum, schimmel, rauch, sett, sand, mehl, stroh, staub, slachs, garn, gold, silber u. a. m. haben keinen pl.; auch nicht erde, wenn es pulvis (molta) ausdrückt \*).
- 4. die heutige sprache versagt vielen abstracten wörtern den pl. z. b. verstand, vernunft, wille, zorn, glück, dank, trost, ruhm, hunger, durst, besonders aber den aus adj. gebildeten fem. wie güte, liebe, röthe, schwärze, obgleich von größe, höhe der pl. größen, höhen statt findet. goth. ahd. und mhd. haben fast alle diese pl. kein bedenken, namentlich auch bei den mit i abgeleiteten fem.: thino guati O. V. 23, 13; sino guati O. V. 25, 46; sino liubi O. V. 7, 38; ir güeten (gen. pl.) Walth. 115, 21. der pl. hungera T. 145.
- 5. dem substantivischen inf. gebührt nhd. nur dann der pl., wenn in dem begrif die abstraction vermindert ist (gramm. 3, 537); der mhd. pl. war häufiger.
- 6. bei gewicht, maß und zahl gebrauchen wir heute einen scheinbaren sg. für den pl. selbst solcher subst., die in andern fällen ihren pl. gehörig bezeichnen. drei pfund, zwölf mark, zwei hand breit, sieben fuß tief, drei schuh hoch, vier zoll breit, neun rieß oder buch papier, zwei fall bier, drei mall wein, acht schritt lang, zwei acker lang, zehn stein wolle, zwei eimer honig, zwanzig paar schuhe, hundert mann; die beiden letzten bleiben auch im gen. und dat. unverändert: in ein paar tagen, ein haufen von hundert mann. Von diesen formen urtheile ich so. in einigen, wie pfund, buch, fall, mall hat sich der alte dem sg. gleiche pl. neutr. bewahrt, in andern der alte pl. masc. (acker statt des nhd. äcker), in man die mhd. anomale form (1, 686.) full und hand wurden fehlerhaft in die nemliche analogie gebracht, mhd. findet sich nur: drier hende breit, siben vüeze lanc Ms. 1, 98b, nicht hant oder wohl aber ist das unflectierte fem. marc (marca auri, argenti, altn. mörk) schon in mhd. sprache hergebracht: dri marc Freid. 132, 27. 158, 15; tusent marc:

<sup>\*)</sup> die italien. sprache sieht solche stofartigen gegenstände viel concreter an, und bildet unbedenklich ihren plural: le carni, le nrene, le polveri, i latti, i lardi, i lini u. s. w.

wiederholung und andere uns verborgne ursachen veranlaßten. Ich will noch einige puncte berühren, die den ge-

brauch des sg. und pleangehn.

Die alid. und mild. sprache setzen gern die feminina wonne, ehre, minne, gnade, sælde, huld, treue, reue, pflege im plur., so oft auch ihr sg. vorkommt. allo wunnd thiô sîn O. V. 23, 209; mit wnunôu O. II. 9, 15; zi wunnôn O. II. 14, 26; sĩ darbêta nngerno dero irdiskôn wunnôn N. Cap. 89; dere wunnône bestiez Diut, 3, 55; after paradîses wunnen Dint. 3, 51. ward imo zi scônen éron gidam O. II. 9, 39; zi thônes selbes êrôn O. III. 1, 28; mit 'eron N. ps. 8, 7; in eron was N. ps. 48, 13; gote ze êron N. ps. 80, 2; dir ze êron geborene N. ps. 44, 10; ze undron N. Bth. 24: vil der eren Nib. 1321, 4: mit eren Nib. 1327, 1; nu daz sîn iuwer êre Iw. 2528; sîn êre sîn unstate Iw. 4564; sin êre sint breit Ms. 2, 594; er ist der êren wirt das.: daz sîn zil den êren tüge Troj. 18301 : daz er den êren wol gezeine Troj. 18329; noch uhd, dir zu ehren, zeichen sîner minnône Dint. 3, 61; sîner minnône gebe cod. vind. 653, 118b; sin minne waren feste fundgr. 168, 10; unser zweier minne gaben unde namen Parz. 109, 29; dich riierent mannes minue Ben. 363: des minne sint niht heinlich misc. 2, 306; ze minnen joch ze eren Dint, 3, 68; si getorste in der minnen niht briugen innen En. 1649; ze minnen Nib. 1368, 1. 1499; 2; swå der haz wirt innen ernestlicher minuen Iw. 7035; ez ist von minnen komen Iw. 3405; mit minnen Iw. 2886, 5731, 7294, 7702; mit inwer aller minnen Iw. 6118; scheidet er mit selhen nnminnen Iw. 4576. mit ginadono ginulti O. II. 24, 22; ze unguadon N. Bili. 26; bat kinadone fundgr. 63, 10. 341, 16; die gnåde wåren sin Diut. 3, 43; ob ez inwer guade sin En. 11473; dir sint genade beschert cod. pal-361, 75b; genaden gert Parz. 87, 3; ichn han genaden niht Iw. 6001; von dinen genaden was ich fro Wigal. 4924; nlid. aus gnaden, von gottes gnaden. sálidá in gilungun O. I. 2, 36; zi salidon gizalte O. I. 11, 28; zi salidon gizalter O. I. 15, 1; salda N. Cap. 153. Bth. 68. 69, 72, 73; sînen sælden Nib. 300, 2; sich sælden verzéch Parz, 488, 25; der hat der sælden niht Iw. 2778; aller siner sælden wan Iw. 7072. sam mir dinô huldi! thiô huldi O. ad Sal. 14; ime sin des kuninges hulde lieb Roth. 2045; des gnadet er ir hulden Iw. 2730; kêren im ze sînen hulden Iw. 4809; mir was ze sînen hulden alze liep Iw. 4186; kum ich nu ze hulden Iw. 8111; ich bin wider iuwern hulden niht get n lw. 726; daz ist nach

iwern hulden getan Nib. 303, 4; mit hulden Nib. 1341, 2; mügez an iuwern hulden sin Bon. 54, 12, 57, 52. daz si ir grozen triuwen engalt Iw. 2012; von minen triuwen Iw. 1979; mit triuwen Iw. 2069. Nib. 302, 3; mit ir triuwen Iw. 5556; mit triwen sin Wh. 122, 23; triwen jach Parz. 101, 20; geborn von triuwen Parz. 140, 1; ûz triwen kraft Parz. 150, 26; genâde unde triuwen mant iuch Nib. 1387, 1; mit untriuwen beliben Iw. 1984. muoz er mich ergetzen miner riuwen Iw. 2070; nich riuwen Iw. 8107; jane suln dir dine riuwe wesen niht ze veste cod. pal. 361, 72°; ich muoz bi riwen sin Parz. 90, 17. die fürsten hetens in ir pflegen Nib. 4, 4; vil manegen degen heren het der kunic in sinen pflegen Bit. 4033; ich liez daheim in gotes pflegen zwei kindelîn Bit. 4204; kæme mir daz ze mînen pflegen Bit, 8530. In allen diesen wörtern, die sich noch durch andere vermehren lassen werden, scheint der pl. keine vom sg. merklich abweichende bedeutung zu gewähreu.

Bemerkenswerth ist auf welche weise örtliche begriffe durch den plur. anderer, und selbst persönlicher, wörter ausgedrückt werden.

an den griezen Gudr. 1253, 3; zuo den griezen Gudr. 424, 3. 1203, 3; åt den wilden griezen Gudr. 847, 3. 905, 3 bezeichnet das meeresufer, wo viel sand zusammen liegt; ze den siezen rielehen Berth. 221 gibt eine ortsbestimmung, wir sin her vom selwen (tacubus) Gudr. 1884, 4 = von Sélant; vgl. helt von Séwen 1257, 1; voget von Séleven 1214, 1. 1674, 1; Herwic von Séven 706, 1. 867, 1. so heillen in lat. urk. örter ad lacus, ad vincas, ad quercus.

aus dem wald wieder zen liuten bringen Iw. 5794 bedeutet: an einen von menschen bewohnten ort, wie managt: zu den Urzulineriunen, zu den Franciscamen bringen = ins nounenkolser, münchskolser; wor die schijffen geführt werden = zur gerichtsbank. 100 übersetzt schon Ulf. 2nd regünzfer (zur wechlerbank) passend durch du katifjam (ad numularios) und I Cor. 10, 25 år puzzliko (zur fleigehbank) durch at skiljam, was apud lanios, vicitamarios sagen muß, obgleich der austhruck skilja bisher völlig unbekaunt ist. eine von fleischern, weben bewohnte straße nannte die vorzeit einfach: zen metzeleven (rue aux bouchers), zen weberen, vgl. rue as eserivains Méon 2, 244.

nicht anders gewann man namen für ganze länder,

wie schon 3, 420. 421 erläntert wurde. Peigirá (Bavarī bezeichnet zugleich das laud, wo si wohnen, und deste licither kann bei dem gen. pl. Peigirô das wort lant ausbleiben (s. 261.) in Freihmen, in Franköm, zen Hesen = in Weischland, Frankreich, Hessenland; von Fraihem, 123º Ben. 351; gein den Bertenegen Part 142, 4. 214, 30; zen Surrazin Parz. 98, 21; zen Hisssen Nib. 1322, 4. 1330, 4. so bei Marc Aurel 1, 17 iv Korādzı, anud Quados, und bei Ulf. in markok Tyre jah. Seidöne (in fines Tyriorum et Sidonum) wo der text di Bindernamen setzi: elç xā μεθόμα Τέγου καὶ Σιδείνος, Marc. 7, 24; aikklēsjöm Galatić (ecclesiis Galatarum τῆς Γαλεκτίας Ι Cor. 16, 1; in landa Akajé (in terr Achaeorum) = τῆς 'ληαΐας Il Cor. 11, 10, welche beidet sellen ich 3, 784 nicht gebrig erklärt hatte.

Nach dieser erörterung des allgemeinen verhältnisset zwischen sg. und pl. ist nun auch ihre syntactische abhängigkeit zu prüfen.

Ein prädiciertes subst. hat sich schon etwas mehr nach dem numerus als nach dem genus des subjects zu richten.

Mit einem subject im pl. mag unbedenklich ein unpersönliches prädicat im sg. verbunden werden: ihr seid das salz der erde; wir sind ein spiel der winde, ein spott der leute, aller welt ein beispiel; ihr seid ein leib; alle häuser waren ein feuer; wir alle sind ein ohr; zwene sint eines her; hlauts gasatidai vesum, εκληρώθημεν, sors fuinus positi Eph. 1, 11; inde genus durum sumus: Cereris sumus omnia munus, von allen in der mehrheit enthaltnen wird etwas gemeinschaftliches ausgesagt. Ein persönlicher sg. des prädicats würde aber dem pl. des subj. widerstreiten; es läßt sich nicht sagen: ihr alle seid ein löwe, sondern nur: seid löwen. Noch weniger unangemessen kann für den pl. der höflichkeit der beigelegte sg. erscheinen und er darf auch einen individuellen begrif ausdrücken: ir sît ein kluoger fuhs cod. kolocz. 108; ihr seid ein nam! ein tapferer mann!

Schwerer schon construiert unsere sprache den pl. meinem sg. des subjects. Iat. lälft sich sagen: tu es déliciae meae; Rein. 1, 1230 stehl; vulnera totus erat; wir drücken uns nicht aus: du bist ganz wunden, sonders: eine wunde. vielleicht aber wagte die ältere sprache: db pist mind wunnä? Wolfram sagt: brinude zäher (lærimse ardentes) was sin guz Parz. 104, 6. Zulläsig wäre: db

bis meine eltern, meine kinder, im sinne von: du bist mir an eltern, kinder statt.

man verwechsle nicht das vorausgestellte prädicat mit dem subject, z.b. wenn wir erklären; das wültende meer sind die leidenschaften, oder wenn O. sagt: thuz gras sint skuuti III. 7, 63; so bilden die pl. leidenschaften und ükutsti das aubject, wie aus dem pl. des verbums erhellt, das sich stets nach dem subj. richtet. die ald. übersetzung giu burbu nusar Christ ist (jam pascha nostrum Christus est) hymn. 21, 4 verhält sich unrichtig; ist pascha das subject so müste gesetzt sein: Östrin unsarö Chr. sint; ist Christus subject: ostrün unsarö Christ ist, und das wäre ein beleg für das pl. prädicat zum gs. subject uns gest pl. prädicat zum gs. subject

Die ahd. sprache, wenn sie bei dem begrif des habens und verwandelns das prädicat durch die prap. zi einleitet, drückt es dann gern im sq. aus, obschon das dazu gehörige subj. im pl. steht. der lat. satz: die ut lapides isti panes fiant, lautet T. 15, 3 quid thaz these steina zi brôte werden, und ebenso: quid these steina thanne zi brote werden alle O. II. 4, 40; bat ernan, thie steina duan zi brote II, 4, 44; ags. cyedli that thas stanas to hlufe gevurdhon Matth. 4, 3, und nicht zi brotum, to blafum. got mag thesê kisilâ joh thesê steinâ allê irquiken ioh zi manne O. I. 23, 48; noch auffallender in folgenden stellen: thie dumbon duat out thanne zi wisemo manne O. I. 4. 44: thiu (quena) habéta zi karle sibun bruader O. IV. 6, 32; hier scheint wieder der pl. steina, dumbon, bruader ein zi mannun, karlun zu begehren. allein die phrasen zi brûte werdan, zi manne duan, zi karle habên sind abgesondert und für sich genommen, und dann ist der acc. bloß hinzu construiert, wir dürfen noch nhd. sagen: die steine werden zu brot, sie hatte sieben brüder zu mann, nicht aber: er macht die dummen zu weisem mann, er macht die kiesel zu mann, sondern hier ist uns der dat. pl. männern nothwendig. mhd. belege sind mir nicht zur hand, es wird sich wol ein ze wibe han, ze wibe nemen, von mehrern ausgesagt, auf lassen weisen. ohne zweifel konnte schon ahd, statt des sg. der pl. stelin, vgl. Diut. 1, 162ª za narrôm werdant (stulti finnt) statt za narrin; sid tie zagosten ze ambahten choment. N. Bth. 92; nú ladônt in ze h/ión selben die zîte (illum connubio jugarier snadeut saccla) N. Cap. 82; wazerîne zasamen ze tropfon wortens N. Cap. 115.

Soviel vom numerns der sübstantive. was den der bezich, daß ihr pl. nicht bloßt auf den pl. der subst. erfolg,
sondern auch dann statt hat, wenn mehrere einzelne subst.
zusanmengenommen werden. hiervon ist schon vorhin bei
dem genus geredet.

Zu collectivbegriffen kann außer dem verbo auch au prädicierende adj, oder part. in den pl. kommen, währest das begleitende adj, bei dem auth, im ag. steht. beispiels. s. 192. 193: alla managei gasaihvandans usgeisnödedum wurdum malace miodag folk

Der sg. des desectiven interrogativs hat in der estruction zugleich den pl. zu vertreten: huer sintun mid bruoder? (qui sunt frates mei?) fr. th. Matth. 12, 4s; ne wizint wer ir sint N. Bth. 227; wer sint die geseller. Nib. 350, 1; nhd. wir sagen nicht, wer wir sind. vg. oben s. 278.

Von viel eingreisenderen störungen des natürlichen 80merus bei dem persönlichen pronomen soll sogleich das nächste cap. rechenschaft geben.

## CAP. III. PRONOMEN.

Eigentliche bestimmung des pronomens ist das nomen zu vertreten, dessen beständige wiederholing lästig fallen würde, es ist die frühste und unenthehrlichste abstraction alter aprachen, an die stelle der eigennamen und appellative leichte und gefüge würter zu setzen, welche die Iehendigs bedeutung jener mäßligen und dauhreh der freien rede den weg balnen. ohne pronomina würde diese ganz unbebolfen , und ohne hintergrund bleiben, weil sich die nähren von den ferneren gestallen gar nicht sondern und hervorheben könnten. die pronomina sind aber so alt als die sprache eine geschichte latt, ja ihre flexionen scheinen großleufeils urformen, die mit allen andern des nomen gemeinschallich laufen oder ihnen selbst voran gehn.

Ausserdem steht nun dem pronomen ein anderer beruf zu, den wir historisch verfolgen können: es ist allmälich zum begleiter der flexion geworden, und zwar stützt das persönliche pron. die verbale, das demonstrative die no-

minale.

Auf welche weise, und immer fester, das persönliche pron. sich an das verbum geschlossen hat, ist bereits im vorigen abschnitt s. 201 ff. untersucht worden.

Im gegenwärtigen cap, wird die betrachtung dem persönlichen pronomen an sich selbst zugewendet werden; in dem folgenden soll das demonstrative, vorzüglich dessen einfluß aufs nomen zur sprache kommen. das relative fällt immer dem mehrfachen satze zu, und gehört erst in den dritten abschnitt.

Das persönliche pronomen erzeigt sich darin noch subsantivischer als die übrigen, daß es für die beiden ersten personen, wie für die dritte reflexive, der adjectivischen spaltung in drei geschlechter nicht unterliegt. es läßt sich auch als substantivabstractum fassen \*).

<sup>&#</sup>x27;) das ich, das du, ein er, ein sie. gramm. 3, 312. 535.

Es gibt nur drei personen in der grammatik, und nicht etwa noch eine vierte. aber die erste person kann sich zuweilen als zweite setzen, die zweite als dritte gesetzt werden. jenes, wenn der mensch in gedanken sich gleichsam spaltet, und ein gespräch mit sich selbst beginnt. daß schon bei den mhd. dichtern solche selbstanreden vorkommen, hat Ben. wh. zu Iw. 83 aus Iw. 3509. 6566 nachgewiesen.

Des persönlichen pronomens nahes verhältnis zu den eigennamen erscheint noch recht frisch in der altn. poesie. einigemal wird nachdrücklich der eigenname selbst, nicht das pron., gesetzt. Bragi sagt Sæm. 61\*: mar oc mæki gef ec ther mins fiar, ok bætir ther svå baugi Bragi (ich gebe dir, und so büßt dir Bragi = so büße ich dir.) Gerdhr sagt dem Skirnir: thar mun Niardhar syni Gerdhr unna gamans (Gerdhr wird wonne gewähren, d. h. ich) Sæm. 86b. diese anwendung der dritten person statt der ersten wäre s. 253 anzumerken; sie ist aber noch heute, besonders unter dem volk, sehr im gang: nein, das thut Conrad nicht = das thue ich Conrad nicht; eh sich Müller das gefallen läßt = eh ich M. mir das g. lasse. kommt wol in mhd. gedichten je diese redeweise vor? ich zweifle.

Umgekehrt verschweigt die altn. sprache bei dem dualis erster und zweiter person den namen des redenden und augeredeten, und drückt den des zweiten aus, der gemeinschaftlich mit ihnen genannt wird. vidh Freyr bedeutet Sæm. 84°: ich und Freyr. vidh Hrüngnir = ich und Hr. Sæm. 76°. vidh Sigurdhr = ich u. Sig. 229°. idh Gŷmir = du und Gŷmir 84°. thit Thiothrekr = du und Dietrich 237°. So auch im obliquen casus: medh ochr Arna (mit mir und Arni); vinåtta ochar Håkonar konûngs stendr grunnt (meine und H. freundschaft steht schlecht.)

Da sich dieselbe art des ausdrucks auch in der ags. poesie nachweisen laßt, so wird sie, meines erachtens, allgemein deutsch gewesen sein, und sich erst mit der dualform des pron. verloren haben. im travellers song 205 ist zu lesen vit Scilling = ich und Scilling; Beov. 4000 dteht der gen. uncer Grendles = mein und Grendels. so dürste nun auch ein ahd. lied den Dieterich ausrusen lassen: wiz Hiltiprant = ich und H.

Altn. wird aber auch auf ähnliche weise mit dem plural der beiden ersten personen, und der dritten, die keinen dual hat, verfahren. hier darf neben der pronominalform ein eigenname im sg. oder im pl. stehn, z.b. ver Hákon bedoutet wir und Häkon, ver Baglar = ich und die Beglinge, funder ver Baglar = mein und der B. begegnung. their Breidhar = er und Hreidhar; their Beli = er, nemlich Freyr und Beli (Br. 41); skildu their iarl medla vinätu = er und der iarl trennten sich als freunde. kann, den zusammenhang nach, das plural pron. dritter person nicht auf ein bestimmtes individium bezogen werden, so pflegt es die hausgenossenschaft, das gefolge des dazu gefügten singularziegennamens auszudricken, z. b. their Kari = Kari und seine leute (Nials saga p. 312); theim Sigurdhi = ihm S. und seinem gefolge \*).

Alle diese gedrängten ausdrucksweisen ist die spätere sprache in das singulare pron. und die conjunction aufzulösen gezwungen. in der alten formel ist keine eilipse, denn so gut vit: ich und du, bedeutet auch vit Scilling: ich und Scilling, oder wenn man will; ich und du Scilling.

Eine andere altn., sehr eigenthümliche bezeichnung des persönlichen pronomens durch das possessium, beim aussuf, zumal dem sehletlenden und sehmeicheluden, baben beide neunordische sprachen in lebhaftester übung erbalten. das verbum pflegt dabei nd ritter person zu stehn. Sem. 76b heilt es: scylda ec launa kögorsveini thi-

sem, ich sollte deinem köbold, deinem knecht, lohnen, d. h. dir selbat, du kobold! wie auch die lat. überstezung richtig tibi pusio! wiedergibt. eine andere gleich merkwickig tibi pusio! wiedergibt. eine andere gleich merkwicken melti, alldiarfir er thiofrium thims, er tha bandang ok melti, alldiarfir er thiofrium thims, er tha balar ski til vår, kühn ist dein dieb, daß du so mit ums zu reden, daß die schelte wirklich so verstanden werden muß, ergibt die antwort: ekk hefir, ek that nafn lanf hertil at heita thiofr (nie habe ich bisher ein dieb geleitlien) es wird sinkt an mehr stellen felben; noch hat sie niemand gesammelt oder zur erläuterung des schwed, und dän, sprachgebrauchs verwandt.

ich wähle beispiele aus volksliedern, oder aus dichtern wie Hallmau und Holberg, die der lebendigen sprache am mächtigsten sind.

<sup>9)</sup> dies their Nigurdh; rerwechste man nicht mit dem im sinn, aber nicht in der construction autrefinnen die ternetches (s. 261); sicht in der construction autrefinnen die ternetches (s. 261); siehtlich sicht der gen, Nigurdhr der nom, und their Nigurdhr sagt gemungstift ist eine ten die Nigurdhr. der unterschiel beiselte steut und Nigurdhr. der demonstrativer natur ist, das 888. härir aber den pl. des persöhl pron. treatel.

schwed. min stakare! (ich armer!) min gamle narr! (din alter narr!) din gamle tok! (du alter narr!) din gamle tok! (du alter narr!) din gamle fürförare! (du alter verübrer!) din styga! (du hältiche!) din styna! Hallm. p. 100. Ihre s. v. sluna.) din fiolla! (du geckin!) din stoücka! (du garstige!) din shapärla! (du naseenperle!) ditt nöi! (du rind!) ditt domedags nöi! (p. 322.) dit fjoll! (du geck) dit hampetroll! (p. 317.) merkwürdig zuweilen mit beiügung des persön! pronomeus; die din krumfo!! (p. 152) du din pedam! (p. 153.)

din. din lille engel! (du kleiner engel!) fort din hund! (fort du hund!) din dumme hund! din dovue slinge!! gid du faaer en ulykke din slinge! ieg kjender dig nok, din spottefug!! (du spottoge!) ei din uforskammede knegt! meener dit beest, at du er paa landet? din fortviylede skieln! skam saa faae din skallede muuk! Dv. 1, 1693 skulde leg helpe din arrige hore! Dv. 2, 41.

keine andere deutsche mundart zeigt die gerüngste spur dieser construction. denn in die nordfreisische ist sie offenbar erst aus Dänmark her eingedrungeu; Hausens geizhals; din rakker! din tumperdt! din arem stakel! din fennen! din arem ding! din salkan! (p. 21. 22. 55. 56. 61. 88.)

die mutmaßung (mythol. 509), aus der vorstellung von folgegeisten, auf die lob und held falle, sei die grammatische eigenheit zuerst eutsprungen, hat mindestens den eddichte eigenheit zuerst eutsprungen, hat mindestens den eddichte eigenheit zuerst eutsprungen, hat mindestens den eddichte höper eigenheit zuerst ein dem altertum auch bei andere gelegenheit nicht fremder enpliemissus. wie der geraden nennung eines gefährlichen names wurde der unmittelbaren sehelte ausgewichen. dane ben anuagelt es auch nicht an beispielen des geraden uud directen aussdrucks: thegi fhus, rüg ventr! Sæm. 681; ligge du der, dæ finle spaakvinde! Dv. 1, 119; und wahrscheinlich folgt das volk in Schweden und Dänmark noch heute einem unterschied in der anwendung von da und die!

Den mlid. dichtern ist dagegen eine andere, gleichfalls durch das possessiv bewirkte, verstärkende umschreibung des persönlichen pronomens geläufig. das subst. Ilp (corpus) wird zu dem possessiv gefügt.

beispiele: si jähen, daz gesunder unser deheines lip miner ze lande kæme Nib. 1529, 2; Sifrides lip (Sigefridum) Nib. 982, 3. 989, 4; Dietriches lip Nib. 1687, 2; missetät, die min lip begangen hät (ich begangen hab Freid. 13, 18; 22 bekunberte minen lip liv. 345; got

hazze sinen lip Iw. 2262; mir riet ez niuwan min selbes lip Iw. 2348 (das folgende libe, ohne possess., bedeutet aber nicht dir); nu durch wen möhte ein frumer man gerner wirden sinen lip? Iw. 2860; benamen sime libe vreude und den sin lw. 3214; ahte niuwan uf sin selbes lip Iw. 3226; min lip wære des wol wert Iw. 3995; daz er niemer sinen lip bestætet ze hoherme werde Iw. 4203; wære si sime libe gelich Iw. 4208; er wart sime libe ze dieneste gekêret lw. 4401; daz als unwerhaft ist min lip Iw. 5650; des was ir lip so ungewon Iw. 5789; ez ist an sime libe gar Iw. 5911; ir einer libe (ihr allein) Iw. 6810; des ouch sin lip wênec genûz Wigal. 1202; daz ir der herre was liep alsam ir eigen lip Wig. 1347; dar af was sin lip bereit Wig. 3430; iuwern minneclichen lip Wig. 8763; din selbes lip Ms. 2, 2502; iuwer lip ist ungeseit (ihr bleibt unvermeldet) Ben. 388. dinen live (dir) Floris 1329; te minen live Floris 3444,

auf ähnliche weise bedienen sich die altfranz. gedichte des wortes corps, und mon corps bedeutet ich, ton corps du, u. s. w. es mag aber eine viel ältere, echtdeutsche redensart sein, die auch schon in ahd. quellen zu finden ist: ioh låz thaz lib minaz in sconi richi thinaz O. IV. 31, 20 \*).

einigemal dürste man dem subst. hant verwandten sinn beilegen: sîn hant (er) Iw. 743; nigen sîner hende (ihm); ze buoze siner hende stân Troj. 18070; obgleich hier, außer der sinnlichen bedeutung, die von gewalt in anschlag kommt. seine tapsere hand hat die that vollbracht, vor seiner gewaltigen hand wird sich geneigt, in seine hand soll die buße entrichtet werden.

Noch andere das einsache pron. vertretende ausdrücke sind aus stolz, demut oder unterwürfigkeit hervorgegangen, und haben sich, unter verschiednen ständen, zum theil als titel geltend gemacht.

so verknüpsen sich mit possessiven, oder auch mit genitiven, die subst. majestät, hoheit, durchlaucht, erlaucht, gnade, liebde, herrlichkeit, strenge, feste u. a. m. gnade steht gern pluraliter: iuwern gnåden så genigen! Gregor 1510; ebenso das span. merced, mercedes, und aus vuestra merced erwuchs die abkürzung usted. euere weisheit! euere wolweisheit! vgl. Bit. 15b: des Biterosses

<sup>\*)</sup> auch im chines, steht kong (leib) für das pron., ngo kong (mei corpus) = ich.

wisheit \*). euer streng oder gestreng! got grüße des herren veste!

bescheiden heißt es: meine wenigkeit für ich. schou O. unsu smähu nidir! ad Lud. 26; thiu mines selbes nidir! ad Hartm. 155.

Die nl. mundart pflegt dem persönlichen pron. im pl. gern das subst. liede, lieden (gr. 1, 693) als verstärkung beizufügen. da schon mnl. hem lieden (ihnen) Floris 3778 vorkommt, so ergibt sich mindestens, daß es nicht auf die zweite person einzuschränken ist. allerdings unterscheidet sich der dat. sg. hem (ihm) von dem oft gleichlautenden pl. hem (statt hen, ihnen) durch ein letzterm beigegebnes lieden, wie das nnl. den sg. vertretende gij (tu), u (tibi) von gijlieden (vos) ulieden (vobis.) das war aber nicht der grund seiner einführung. eine gewisse analogie hat das span. nosotros, vosotros und franz. nous autres, vous autres.

Ausführlichere darstellung fordert die geschichte der in gewissen fällen an den platz des sg. eintretenden hößischen pluralformen (pronomen reverentiae.)

Die goth. sprache, soweit wir sie aus Ulf. kennen lernen, weiß davon noch nichts; sie bedient sich, gleich der gr. und lat. überall des naturgemäßen sg., aber auch in den ahd. übersetzungen aus der heil. schrift findet sich gar kein anlaß zur anrede vornehmer weltlicher. Dem heidenthum genügte sicher in allen fällen der sg. erster und zweiter person; das bezeugen auch die noch in späte zeit hinabreichenden acclamationen.

dem könig oder helden rief das volk einfachen grußzu: háils thiudans! Joh. 19, 3 (hails thiudan! Marc. 15, 18.) heil hèrro, heil liebo! Pertz 2, 87; wola hêrro, heilo gnâdîgo! gl. trev. 19 \*\*); hél ves! Diut. 2, 193<sup>h</sup>; heil sistu keiser hêre! pf. Chonr. 711; ags. ves thủ hál B. 808; ves hál hláford cyning! redet Hengests tochter den Vortigern beim schenken an, und er versetzt: drinc hál! altu. lifthu heill konûngr! Sæm. 174<sup>b</sup>; sittu allra konûnga heilastr! Ol. helg. cap. 78: komthu heill! Sæm. 146<sup>a</sup>; heill thủ nữ Sigurdhr! Sæm. 189<sup>a</sup>; sit heil frû! Sæm. 200; heill herra!

<sup>\*)</sup> O. IV. 19, 41 thiu sin thulti, vom duldenden heiland; IV. 20, 11 thes argen willen herti (die böswilligen.)

<sup>\*\*)</sup> hêrro! zwischen adj. in die mitte genommen; so im Renner 18960 vro herre vro!

W

form. sög. 11, 276. Selbst unter den unsterblichen galt dieser heilruf: heilir æsir, heilar åsynjor, ok öll ginnheilig godh! Sæm. 612; heill thå farir, heill thå aptr komir, heill thå åsynjom ser! Sæm. 31b; heill thå nå Vafthrådhnir! Sæm. 31b; heill herra! Vilk. saga cap. 100. man vgl. das bloße heilo! (Zeno 870) und heil alle! (gr. 3, 297. RA. 877.)

für gott und göttliche wesen waren die ausdrücke trubin und fro vorbehalten. dabei ist bemerkenswerth, daß in der formel fro min!, auch wenn sie aus dem munde vieler kam, der sg. des poss. behalten und nicht durch unsar ersetzt wurde, gerade wie bei der anrede monsieur, madame! kein notre nöthig wird, so oft sie im namen mehrerer geschieht. fro min the guodo! quedat sie Hel. 134, 15; quadun waldand fro min! Hel. 148, 13\*). umgekehrt gilt dieselbe formel auch für den fall, wo mehrere angeredet werden: fro min, so ih iu (vobis) redinon, sagt Maria zu den engeln O. V. 7, 35 statt frohon mine! doch dies bildet nur eine ganz einzelne ausnahme.

Die erste eingreifende verrückung des numerus beim pronomen kann nicht unserer sprache selbst zur last gelegt werden, sondern ist ihr von außenher zugebracht worden.

In den canzleien der gothischen, fränkischen und deutschen könige pflanzte sich der römische oder byzantinische geschäftsstil fort.

so wie Constantin, Theodosius, Justinian ihre imperatoria majestas dadurch bezeichneten, daß sie von sich redend pron. und verbum im pl. gebrauchten \*\*), thaten Theoderich, Pippin, Carl und alle nachfolgenden. verechieden, und noch älter ist der pl. der schriftsteller, die, den leser in gedanken habend, sich gleichsam mit ihm zur mehrzahl vereinigen \*\*\*). schon unsere frühsten lateinischen autoren, Jornandes und Gregorius, pflegen dieser schreibart, und seltsam ist es, wie der letztere mit dem se und pl. unmittelbar hintereinander wechselt, z. b. hist, Franc. 9, 6: atque in loco, quo ego stare eram solitus,

<sup>&#</sup>x27;) vergleichbar ist: Gernot unde Giselher sprachen: swester min!

<sup>&</sup>quot;) man sehe den theodos, codex, das proæmium institut., Theoerichs briefe bei Cassiodor u. s. w.

das recensenten wir folgt aber daraus, daß sie im namen der reduction oder der herausgeber schreiben, und das ich einzelner critiker ist also keine bescheidenheit.

ruit ac sopore vinoque oppressus obdormivit: nos vere ignari facti, media surgentes note ad reddendas domino gratias, inveninus eum dormientem ... sed nec nos ... potueramu.c. ... dehine excusatum reddidi sacerdoti. All-mälich drang dieser pl. vor in die schreiben der bischöfe, ibbe, herzöge, fürsten, grafen und freiherra ').

Mit der ersten person hat also der unnatürliche pl. angehoben; hauptaugenmerk der untersuchung bleibt, wann sich ihm gegenüber ein entsprechender pl. der anrede entfaltete?

Da die könige bloß in ihren förmlichen ausfertigungen des pl. sich bedienten, nicht leicht mündlich \*\*), so wird auch die lebendige rede im gespräch mit ihnen länger des pl. überhoben gewesen sein. bei Gregor gilt noch tu für könige und königinnen, Jornandes cap. 57 legt dem goth. Theoderich in der rede mit Zeno, den er pietas vestra betitelt, bald den sg. bald den pl. in den mund: dirige cum gente mea, si praecipis ... expedit namque, ut ego, qui sum servus vester et filius, si vicero, vobis donanti-bus regnum illud possideam. Im neunten jh. scheint lat. schriftstellern das irzen der könige geläufiger, merkwürdige beispiele an hand gibt der monachus sangallensis (zwischen 884-887) in den gestis Karoli: domine, hoc in dei nutu et potestate vestra situm est .... obsecro, domine dulcissime, ut detis episcopatum illum fideli famulo vestro (Pertz 2, 732); darauf aber: domine rex, tene fortitudinem tuam, ne potestatem tibi a deo collatam quisquam extorqueat (das.); justum est domine, ut quocunque ves veneritis, omnia expurgentur (736); domine, ita estis inhonorati, sicut nunquam anteriores vestri (749); obsecro

<sup>&</sup>quot;) nieht gleichzeitig mit der anwendang des pl. im context ist die einführung des pl. pranomens vor dem eigenamen gleich im Beginn der urkunde, die ältesten diplome der merovingischen, extositien, griechen, sächsichen, fränkischen konige neben bloj an mit Dopoleeting Carolins, Otto, Hearfucs, so viel ich sele wird erst im 12 jh. die fliede die Bletze deutsche urk, von 1240 flagt an ziwr Cuourst. im Höfers samlung nº 2 von 1241 sich Arnold, nº 5 von 1261 sich Chuodinst. nº 6 von 1261 sir zie Engelherett, nº 8 von 1270 nir Rorich. bei Schöpfin Als. dipl. nº 233 von 1117 sgp Diepolius abbas, nº 247 von 1210 sgr. go Bursenda, nº 635 n. 1266 voir Heinfich bleidof zu Sirajburg inº 555 n. 1263 nos litentween der die den die den

<sup>\*\*)</sup> in dem feierlichen eidschwur von 842 reden beide könige im sg.

domne imperator, ut secundum promissionem vestram concedatis mihi unam peticionem parvulam (das.)

Es verdient aufmerksamkeit, wie sich die lateinischen zur zeit des 9.10 und 11 jh. von Deutschen verfalten gedichte in dieser beziehung verhalten. Ekkehardt Waltharius litil Opirni ihren königlichen gemall mit was aureden: ideircoque meam perpendite mine rationem, gunque primum veniat, haes illi diette verba (129. 130.); quod si completiis; illum stabilire potestis (139); Waltharius gibt dem Attila vos (304), Hagano hingegen dem Guntharius det (572. 615, 1057. 1094), und alle kämpfendein helden duzen sich. Im bruchstlick von Ruotliep erhält eine fraat ows: in qua, si vultis, rithnos modulare valetis (34); Schmellers vollständigere ausgabe wird mehr beispiele liefern. Auffällend, dall die spätern liesegrinus und Reinandus nur den sg. der anrede, auch gegen den könig; gewähren.

Unter höflingen und gelehrt gebildeten wurde nun der fremde pl. der anrede gewis schon frühe in deutscher zunge versucht. zeuge dafür, statt aller, ist unser jenem Sangaller noch um zwanzig jaltre vorausgehender O., dessen widmung an bischof Salomon bereits den ul. durchführt, wie sich seine lat. vorrede an erzbischof Luitbert des vos bediente. lekza il therera buachi, sagt er, in sentu in Suaborichi, thaz ir irkiaset ubar al, oba sin fruma wesan scal; mir warun thio io (vestrae) wizzi iu ofto filu nuzzi . . . ofto irhuggih muates thes managfalten guates, thaz ir mil lertut harto u. s. w. zwar haben Stadens und Schilters lat. versionen diese pl. beibehalten, gleich als ware nicht Salomon selbst, sondern die kostenzer geistlichen gemeint; aber mit großem unrecht, wie schon die auf Salomon allein gehende überschrift, und auch der übrige inhalt darthut, Ötfried wendet sich bloß au seinen persönlichen lehrer. Aus Notkers schriften weiß ich kein gegenstück, er übersetzt nur, eignet seine bücher niemanden zu; da er aber in einem lat, briefe den abt von Sitten irzt \*), warum hätte ers in deutscher sprache nicht gethan?

Hieraus ergibt sich nun, daß die anrede mit dem pl. zweiter person wenigstens seit dem neunten jh; unter gewissen ständen in Deutschland üblich war, und nicht erst aus dem spätern einfuß der romanischen poesse auf die

1.65

<sup>\*)</sup> gott. anz. 1835 p. 911.

unsrige erklärt werden darf \*), uuter dem ganzen volk hatte sie sich aber schwerlich schon verbreitet. Leider reichen die offriedischen stellen nicht aus, und von denkmälern des 10. 11 jh. in dieser hinsicht sind wir ganz verlassen, um uns über einen wichtigen unterschied aufzuklären, welcher für die ältere und spätere syntactische construction dieser anrede bestanden hat. ich muß diese verschiedenheit, eh ich weiter gehe, anzeigen.

jene stellen aus Gregorius und dem monachus sangall. weisen, daß zu dem pl. pron. nicht allein das verbum, sondern auch das adj. und part. im pl. gefügt wurde: nos ignari, vos estis inhonorati, und das erscheint dem grammatischen gesetz angemessen. die heutige romanische sprache verbindet aber mit dem den sg. vertretenden pl. pron. der anrede zwar das verbum im pl., das prädicierende adj. oder part. hingegen im sg., z. b. franz. vous êtes certain (certus es), vous êtes certaine (certa es); vous avez été aimé (amatus es), v. a. été aimée (amata es). ital. quando siete ritornato (quando reversus es?) quando siete ritornata? (quando reversa es?) hier wird nach der bedeutung, früher wurde nach der form construiert; man gewann dadurch eine unterscheidung von dem pl. pron. des wirklich pluralen begrifs: vons êtes certains (certi estis) vons êtes certaines (certae estis); siete ritornati (reversi estis) siete ritornate (reversae estis.) warum aber im prät. unterscheiden wollen, da das präs. es nicht kaon? da vons aimez so wol amas als amatis, voi ritornate sowol reverteris als revertimini ausdrückt?

Das worauf es hier ankommt läft sich weder am nich in seig derlieb erkennen, noch am mich it sit geminnet, weil diese part. unverkinderlich geworden sind, und gemas und numerus nicht mehr anzeigen (s. 159.) and, ist aber ein kiminnötte (amatus) kiminnöttu (amatus) kiminnötte (amatus) kiminnöttu (amatus) kiminnötte (amatus) k

<sup>\*)</sup> noch Reinh, CXI setzte ich den ursprung des irzens genz falsch ins 12 jh.

hätte sagen müssen, nicht amatus, amata estis. im 10 jh. scheint aber schon jene romanische construction aufzukommen.

nur schwache unterstützung gewährt dieser ansicht vorerst die stelle eines (aus lat. und deutschen versen gemengten) gedichts des 10 jh. (Hoffm. fundgr. 341, 10): wilicumo sid gi mi (bene veneritis.) gi sid nehme ich für den
hößschen pl., wobei schon der sg. wilicumo steht; der
wirkliche pl. hätte wilicumon gefordert. vgl. Nib. 517, 1
wo B liest: sit willekom, her Sifrit. oder läßt sich ein
im pl. unveränderliches wilicumo erweisen? auch Alex. 2836
steht der unslectierte acc. sg.: hiezen in willecome sin.

Diese jüngere, für die ahd. sprache noch näher zu beweisende, für die romanische völlig erwiesene construction nach dem sinn ist ein auffallendes beispiel zu den ausnahmen von dem grundsatz der congruenz des numerus.

leh kann nun fortfahren und die mhd. verhältnisse des

höfischen pron. entwickeln.

Das majestätische wirzen ist in der poesie des 12. 13 ih. überall gemieden. weder Günther und Etzel in den Nib., noch Nobel im Reinhart reden im pl. Einige gedichte des 12 jh. enthalten sich auch des irzens: die bearbeitung des ersten und zweiten der bücher Moses (in Diut. 3), Wernhers Maria und pf. Conrads Karl. beiden aber offenbar des inhalts wegen: da alle lat. texte der heiligen schrift nur den einfachen sg. gebrauchen, so hell sich hier nicht das gepränge weltlicher höflichkeit anwenden. im 13 jh. und später wird es ebenso wenig einem dichter einfallen, den heiland oder die mutter gottes mit ir anzureden. auch Rudols Barlaam, und andere gedichte des 13 jh. von diesem schlag, sind ohne ir, dem jedoch Reinbot in seinem rittermäßigen Georg eingang gestatten konnte. Was den Karl betrift, so wird pf. Conrad sich hier genau an sein welsches original gehalten haben; der umarbeitende Striker durste irzen lassen, z. b. 12ª 15b, wo der dichter des 12 ih. 425. 448. 711 du setzte. Allen übrigen dichtungen des 12 jh., wenn sie weltlichen, ritterlichen stof behandeln, ist das irzen gemein, der kai-Berchronik, dem Alexander, der Eneit, dem Rother, Eilharts Tristan, u. s. w., obgleich sie es seltner und un-Beregelter verwenden, als die mlid. poesie des 13 jli.

Die hauptregeln für den damaligen gebrauch des du

und ir nebeneinander \*) scheinen mir folgende.

<sup>&#</sup>x27;) 'ichn weiz ob ich dich irz oder tiuz' heift es in einem un-

- 1. gegenseitiges duzen galt unter seitenverwandten wie die sippe ein recht auf kus \*), auf trauertracht, auf wergeld gründete, gaben und nahmen geschwister und geschwisterkinder du. Parz. 749, 17 ;verlangt Feirefiz von dem wiedererkannten bruder: du solt niht mere irzen mich, wir heten bêd doch einen vater; Parzival weigert sich ihm als dem älteren und reicheren duzen zu bieten; erst später als Feirefiz taufe begehrt, Parz. selbst durch den gral reicher geworden ist, sagt er: ich mac nu wol duzen dich (814, 19.) Albr. Tit. 13, 107: nein herr also niht sprechent, si ez an iuwern hulden, daz ir an uns niht brechent mit irzen nahe sippe, die von schulden diezende iuwer munt hie solte bieten. als Parzival auf Sigune, seine niftel, stößt, irzt sie den unerkannten, duch den erkannten Parz. 250. 251. 252. Iwein duzt seinen noffen Calogreant Iw. 807, die schwester ihre schwester Iw. 5644, Gernot und Giselher die Kriemhild Nib. 990, 2. 1018, 3. die königswürde macht einen unterschied, Kriemhild und Gernot bieten Günthern ir Nib. 287, 3. 346, 1. er aber Kriemhilden ir 351, 1. 986, 3, zumal als siegender königin 2300, 1; sonst du 982, 1. Artus und Wigslois, obschon neffen; geben einander ir Wig. 11492; den nessen Gawein nennt Artus du Iw. 7723, und den Wolfhart Dieterich Bit. 8144. ähnlich ist wenn Willehalm seine schwester, die königin irzt Wh. 166, 28; Alisen aber, ihrer tochter seiner nistel gibt er du 156, 6 und sie ihrem oheim du 157, 10; auch die königin ihm dem bruder du 175, 1. Wilhelm und Arnalt, die brüder, duzen einander 119, 17, 19,
- 1. eltern gaben den kindern du, der vater empfieng von sohn und tochter ir, die mutter vom sohn ir, von der tochter gewöhnlich du, weil zwischen mutter und tochter größere vertraulichkeit fortdauert. das gedutztwerden der kinder bedarf keines belegs. Alexander irzt seinen vater Alex. 403; Flore vater und mutter 2663. 2520; Siegfried vater und mutter Nib. 60, 3. 62, 3; die tochter den vater arm. Heinr. 248, 28. Wilhelm bietet seiner mutter Irmschart ir 161, 11. 174, 26, sie ihm du 160, 26. die kö

gedruckten gedicht von der grasmeit; wie heute: ich weiß nicht, wie ich ihn anreden, betiteln, wohin ich ihn thun soll.

<sup>&#</sup>x27;) ähnlich dem röm. jus osculi unter cognaten und affinen: die in mage waren kustens an den munt Nib. 1233, 1; cognatum osculalus est. Wippo p. 465.

nigio duzt ihre mutter Wh. 168, 8; Alise ihre mutter 148, 19. 174, 15; die tochter ihre mutter, arm. Heinr. 249, 38, 234, 9. fragm. 22b 23b; doch Kriemhild irzt frau Uoten Nib. 15, 1. Diellich als knabe irzt seine mutter Bit. 2078. 2111, beim abschied duzt er sie Bit. 2265. warum nenat Gyburg ihren vater du? Wh. 218, 2.

3. ehleute irzen sich. Marke und Isôt Trist. 13687. 14695; Iwein und Laudhe Iw. 2935. 14122. 8133; Parzixil und Cundwiramurs Parz. 223, 17; Flores eltern Flore 1939. 940. 1451. 1915; der französische König und die königh Wh. 169, 21. 180, 8; Wigalois und Larie Wig. 9886; Etzel und Kriemhili Nib. 1341. 1342. 1344; selbst in der thierfabel Issgrin und Hersant. doch Wilhelm dust Gyburg 90, 29, 25. 233, 10 und sie im 103, 9, 104. 232, 16. 234, 24; einmal irzt sie ihn auch 91, 27. Helche und Etzel dusen im Bil. 1760. 1766.

- 4. liebends, minneuerbende nennen sich ir, gehen aber leicht in das vertrauliche du über Flore 1075. 1107. 1119; Gudr. 661. 662. in minneliedern wird meistens du angestimmt: einer fräget lilite nå, war umbe ich dich heize da? däst von rehter liebe; frouwe sprich, hab ich dar an iender missesprochen? daz läz ungerochen, wan ich nac des läzen niht. Me. 1, 589.
- 5. der geringere gibt dem höheren ir und erhält du zurück. in der keiserlonnik duzt der pabst den keiser und wird von ihm geirzt. sonst gebührt allen königen und liristen bl. der anrede. auffallend duzt Rüdiger Eizela Nib. 1093. 1096. 1097, dann irzt er (1099.) war jenes noch alterer still en post? auch gegen Dietrich geht Rüdiger sus dem ir über in dat Dieier. 4763-73 u. s. w. Der könig mag jeden ihm untergebnen fürsten und dienstannan duzen, z. b. Günther den Hagene Nib. 84. zwischen jedem fürsten und seinen leuten wiederholt sich dasselbe versähnis, diener werden vom herrn, diene nede frauen von der herrin stets geduzt, z. b. Brangene, Lunete von leöt und Laudine.
- 6. zwischen freunden und gesellen gilt du, Parzivil und Gwân unbekannterweise irzen, sohald ise sich erkennen, daten Parz. 303. 304. 305. Niaus duzt En. 6532. 6537, als aber Euryalus geirzt hat 6562, irzt auch Niaus 6593. Hartmann lällt lwein und Gawein überall irzen Iv. 7476. 7570, ein zeichen hößischer ritter. einer suchte dem andern es darin zuvorzutlun; mit irzen si dö beide ein an-

der höhen pris nu wolten meren. Tit. 13, 108. Es gibt hier manche abweichungen, nach jedes gedichts besondere art, die burgundischen helden, außer ihrem könig (Nib. 82) und dem fremden Siegfried, (79. 105. 123. 126) irzen keinen der genosen, das scheint überreat des volksmäßigen elements (vgl. Waltharius oben s. 301), mit welchern sich hermach das hößsche zu mischen suchte, was unterscheidungen erschwert. nach Lachmanns benerkung irzen sich Güntler und Siegfried im echten lied, Ihr duzen kündet überarbeitung an (Nib. 312. 313. 331. 323. 333-31.) Siegfried fällt gegen Günther aus ir in du (109. 112. 139); dem Hagene gibt er ir (121), dem Ortwin du (117.)

 frauen, geistliche und fremde erhalten ir. dafür sind frauen und geistliche gegen gerüngere leicht böllicher, als männer und weltliche. Rüdigers tochter irzt den boten (Kl. 1590), auch Pilgrin (Kl. 1712. 1729); doch Brünhild gibt ihn du (Kl. 1807). Alexander irzt einen fremden mann des Darius Alex. 2304.

 personificierte wesen werden vom dichter geirzt, z. b. frau Minne, frau Abentener Parz. 294, 21. 433, 1; sie aber duzen Iw. 2974. Parz. 433, 2. ungelücke, waz ir mir leides tuot! Alex. 3065. doch dem Tod wird der anruf da! Flore 2347, wie dem truum Iw. 3549.

 das gemeine volk hat noch gar kein irzen unter sich angenommen, sondern bleibt beim duzen stehn.

10. leidenschaftliche, bewegte rede achtet der sitte nicht, und entzieht bald trauliches du, bald höfliches ir. Sigune, ihrem neffen zürnend, irzt wieder, und behandelt ihn damit fremd Parz. 255. Hildebrand, der seinen schwestersohn Wolfhart überall duzt, irzt ihn scheltend Bit. 7892. 10020; Dietrich im zorn nennt ihn gleichfalls ir Bit. 8144. 12443. Kriemhilt und Prünhilt, einander verwandt geworden, duzen (759. 760-773), aber nach der entzweiung irzen sie sich (789. 790), im zorn duzt Kriemhilt wieder (792.) in gesteigerter stimmung geht Dietrich aus dem ir, mit welchem er Etzeln anredet (Kl. 521, 575) in du über (526, 593); ebenso irat Hildebrand Dietrichen (Kl. 715). im affect duzt er ihn (Kl. 765. Bit. 7959. 8067. 9301.) auch den königsbruder Gernot scheint Hagene im ärger zu duzen (Nib. 120, 2) und als sein lebensende naht, duzt er Kriemhilden (2307, 3.) in heltigem zorn nennt die königin den Keii du Iw. 137, den sie sonst irzt (838.) Doch die scheltende Cundrîe und Lunete behalten gegen Parzivâl und Iwein das ir bei Parz. 315. 316. Iw. 3136-3200. \*)

Im laufe des 14. 15. 16 jh. blieben die verhältnisse der anrede ungefähr wie sie das 13 geregelt hatte, nur daß bei königen, fürsten und andern trägern hoher würden im 15. 16 jh. die titel majestät, fürstliche gnaden, strenge, feste, weisheit und dergleichen über hand nahmen, und wenigstens beim beginn der rede das unmittelbare ir verhinderzu jenen titeln wurde, nachdem sie im sg. oder pl. angewendet waren, das verbum in der dritten person des sg. oder pl. construiert: euer keiserliche majestat hat befolen, euer fürstliche gnaden sind der meinung; aber schon das beigefügte possessiv euer zeigt, daß daneben immer noch geirzt wurde, aus der dritten person konnte im verfolg der rede in das directe ir übergegangen werden. solche titel galten auch für den fall der wirklichen dritten person, beim erzählen, und dann wurde das entsprechende possessiv damit verbunden: seine majestat (nemlich des keisers, königs), seine (des fürsten) gnaden, wobei man aber irrig durch den pl. des verbums zu dem pluralen possessiv ire (iro) verleitet wurde, da doch das possessiv von dem ausgedrückten oder verstandnen sg. könig oder fürst, nicht von dem titel, abhieng. Schweinichen hat z. b. überall IFG (iro fürstliche gnaden.)

Aus sogenannten 'rethoriken' jener zeit läßt sich umständlich ersehn wie es mit dem irzen und duzen gehalten wurde. die Straßb. 1511 gedruckte ertheilt unter andern folgende anweisungen. der keiser duzt alle geistlichen bis an den pabst. die geistlichkeit irzt sich in ihren schriften; ebenso irzen sich gleiche weltliche fürsten und grafen; ritter werden von fürsten geirzt, außer von höheren (gebornen) fürsten. alle edelleute duzen einander, wen sie nicht für edel halten den irzen sie, 'zu merken das er ein burger oder nit tuzens von inen gnoß sei.' keinem unedeln (ungebornen) mann, wie hoch verdient oder verfreit er sei, geziemt es einen edelmann zu duzen, er sei ihm denn nahe verwandt. kinder irzen ihre eltern, doch die kinder der edelleute duzen. eltern duzen ihre kinder, solange sie nicht in einen höheren stand treten.

Daß ehleute sich irzten, zumal die frau den mann,

<sup>\*)</sup> für die deutsche heldensage habe ich hier Lachmanns untersuchungen benutzt, für Jwein Benekes wb. s. 83. vgl. gr. Rudolf p. 20. Reinhart CXI.

zeigt Schweinichen, den sein weib auf dem todbette anredet: liebes herz, ir sehet, daß kein länger bleiben mit mir ist, gott gesegne euch (3, 251. 253.) der herzog duzt seine gemahlin (1, 124.) Im unwillen irzte man den sonst geduzten: 'wan er mich irsete und junker hieße, wuste ich wol, das die sachen zwuschen ime und mir ubel gewant weren.' Sastrow 1, 77.

So stand es bis etwa in den beginn des 17. jh., um welche zeit, wahrscheinlich nach französischem beispiel, die benennung herr und frau nicht mehr wie früher eine wirkliche superiorität des angeredeten über den anredenden zu erkennen gab, sondern zu einem bloßen höflichkeitszeichen herabsank. in unmittelbarer anrede ließ sich nun freilich mit diesen titeln das pron. ihr verbinden: allein man fieng an, sie gleich den übrigen höhern titeln indirect in der dritten person zu verwenden, und als sie immer weiter um sich griffen, bald mit ausgelaßnem subst. das baare pron. er und sie, zu dem verbum dritter person construiert, statt der directen anrede zu setzen. er oder sie \*) überbot denn nun die höflichkeit des ihr, welches fortan eine bloße mittelstuse der vertraulichkeit oder geringschätzung abgab, während du die unterste stufe ausdrückte.

im Isac Winkelfelder (Augsb. 1617) p. 185 beginnt einer so zu reden: 'wann es dem herrn nit zuwider were. oder er zu antworten nicht bedenkens, so möcht ich gern wissen, wo der herr daheimb, wohin er zu raisen vorhabens und was ungefahrlich sein thun und lassen were?" und so wird unzähligemal in diesem buch der herr mit dem pron. dritter person gesetzt, dazwischen aber unter denselben leuten geirzt. Goldast, in deutschen briefen an freunde, vom j. 1616 irzt (Senkenbergs sel. 1, 409.) Simplicissimus (Mümpelg. 1669) p. 276: 'der herr wird ihm belieben lassen, 'der herr wird ihm nicht zuwider sein lassen,' anredend. aber auch mit ellipse des herr p. 370: 'dieweil er ein junger frischer soldat ist, ... will ich ihm ein fähnlein geben, wann er will.' in Christ. Weisens erznarren haben alle höflichen gespräche zwischen männern und frauen nichts anders als dieses er und sie, ohne daß erst die subst. herr und frau vorausgehn. als eine ehfrau ihren mann scheltend duzt, antwortet er be-

nicht das neutrum es, da die unbestimmtheit dieses genus keine würde darbot,

sänstigend ihr (p. 10); eine adliche ehfrau, freundlich thuend, erzt den mann (s. 18.) den abstand zwischen ihr und er lehren stellen aus der felsenburg und dem-leipz. avanturier, büchern, deren meiste begebenheiten im letzten drittel des 17 jh. spielen. der altvater wird mit er angeredet, gibt aber nur ihr zurück (felsenb. 2, 518); vater und großvater irzen sohn und enkel (das. 1, 5. 23.) 'auch, anstatt uns der rector zuvor ihr betitulte, so nennete er uns bei empfang des degens er'; 'der rector und seine frau nennten uns nicht mehr ihr sondern er, dieses machte uns doppelt stolz.' (leipz. avant. 1, 72, 75.)

Hierbei blieb die verschraubung der natürlichen pronominalverhältnisse aber noch nicht stehn: gegen den schluß des 17 jh. wurde eine neue steigerung ersonnen, die mit der eben auseinandergesetzten beobachtung des er, ihr und du eine zeitlang zu kämpfen hatte, endlich aber, ungefähr zwischen 1730-1740 den sieg davon trug, und durch den jetzt mächtig eintretenden aufschwung der prosa in unserer sprache, leider, befestigt wurde.

nemlich in jener zeit kam als die feinste höflichkeit auf, das er und sie der dritten person aus dem sg. in den pl. zu rücken, wonach sich denn auch das verbum zu richten hatte. man war also von dem du auf das ihr, von dem ihr zurück auf den sg. er und sie, von ihnen wiederum auf deu pl. sie gelangt, und hatte die zweite person statt du bist anzureden: sie sind! das alte ihr begreift sich als erwiederung auf wir, das er und sie des sg. erklärt sich aus dem subst. herr und frau; das nhd. plural sie, bei dem keine ellipse: die herren, die frauen waltete, wird sich schwerlich aus einem weggefallenen pl. ihro gnaden \*) rechtfertigen lassen, es scheint vielmehr baare versündigung wider sinn und geschmack, bei der man höchstens gewann, dall nun beide, im er und sie getrennten, geschlechter wieder auf gleichen fuß kamen. die wiederholung eines titels ist freilich schleppend, wenn aber das bloße pron. gelten soll, wozu frommt uns statt des ihr ein noch seltsameres sie der dritten pluralperson?

Die ersten einzelnen spuren des pluralen sie mögen zwischen 1680-1690 aufzuweisen sein; Schmeller 2, 680

<sup>&#</sup>x27;) diese formel ist nur in Östreich und Baiern, nicht in dem theil von Deutschland zu haus, der von 1680-1700 im stil ton angab; auch müste eine zeitlang das ihre gnaden neben dem sie in den büchern erscheinen, was nicht der fall ist.

scheint ein beispiel von 1683 zu kennen. Casp. Stieler (der spate) in der widmung seines sprachschatzes von 1691 siezt den kurfürst von Sacheen, in der angehängten genamatik ertheilt er keine auskunft über die verhältnisse der anrede; noch weniger der frühere Schottel. in Bödikers grundsätzen (zuerst 1690, verm. von Frisch Berl. 1723 pr. 117) ist '(ict gebe ihnens' (do tibi) schon als etwas feststehendes angesehn. felsenb. 1, 17 wird ein vornehmers gesiezt, der antwortend irzt: 'mein herr, sie belieben allzu vortheilhaftig von ihrem diener zu sprechen;' und besonders im briefstil 1, 9: 'tihnen werden diese zeilen viele verwunderung verursachen, sie werden zu begreifen wissen' u. s. w.

Neben diesem sie ließ man aber die beiden andern stufen der hößlichkeit auch nicht fahren, sondern behiek sie bei, nur daß ihr und er, sie allmälich ihre bedeutung etwas änderten.

um das jahr 1780 ungefähr behauptete noch das er, sie (sg.) seinen bisherigen rang vor dem ihr.

der edelmann erzte seinen gerichtshalter und pfarrer \*), der ammann den bittel, der pfarrer den küster, der schulmeister den schüler, der selwiegervater den eidam (her sohn), selbst der ehnann siezte (sg.) seine frau in vertraulicher laune (hüre sie, bestelle sie mir), in der Schweiz redeten damals gebildete mädchen den fremden mit er an (er tauzt woß geru!) chreudes er wurde dem handwertsmeister zu theil (pluralsie etwa nur goldschmieden, uhrmachern, barbiern, wirten.)

ihr hingegen bekamen handwerksgesell, fuhrmann, gärtner, soldat, baner, knecht und nagd; du war für alte dienstboten ein zeichen längerer vertranlichkeit.

sie erhielten alle, die vom anredenden weder abhängig, noch ihm näher vertraut waren \*\*).

Heutzutage, seit wieder ein halbes jh. abgelanfen ist, hat sich die lage von ihr und er verrückt, das er ist unter das ihr herabgesunken. die in der vorigen periode geerst wurden, erhalten jetzt plurales sie, die damals geirsten aber er. ihr hat wieder eine edlere geltung, gleichstehede, in höheren ständen, bedienen sich seiner nicht selten; man fühlt dall es weniger steif als das plurale sie ist, oder der blick auf den französischen und englischen gebrauch hat es

<sup>&#</sup>x27;) Friedrich der große seine höheren civil und militarbeamten.

<sup>\*\*)</sup> Bertuche modejournal Weimar 1787 2, 363-374.

emporgehoben. auch dadurch daß das siezen allgemein, bis in den bürgerstand, als gegenseitige anrede eingedrungen ist, hat das irzen einen ausdruck des gesonderten und ehrwertelteren empfangen, hin und wieder, unter dem volk, dauert die frühere bedeutung des hir fort.

wir besitzen also vier stufen der anrede:

- du wird von eltern gegen die kinder, von ehleuten, geschwistern, freunden und cameraden unter einauder, von der herschaft gegen vertrautere dienstboten gebrancht. vorherschend duzen auch kinder ihre eltern, nach älterer weise gilt oft noch siezen (pl.)
- 2. in allen übrigen fällen waltet das sie, selbst gegen geringere.
- nur die geringsten erhalten er oder sie im sg.; ihr kommt ausnahmsweise, unter gleichen, vor.
- im affect kann, statt des sie, ein herabsetzendes du, nicht aber, statt des du, plötzlich ein entfremdendes ihr oder sie angewandt werden.
- in einigen gegenden, namentlich Tirol, hat das ganze volk an dem du festgehalten, und sich zu keinem sie bequent. in Baiern und Östreich wendet es seine dualformen eß, teß hößlich an.
- 6. in die ernste und edle poesie ist das sie nicht eingelassen worden, wol aber das ihr und selbst er? ). Lichtenberg (verm. schriften 4, 182-185) hat zu gunsten dieser abstufungen geschrieben; ich leugne nicht, daß aus ihrer wechselnden färbung die rede, der comische ausdruck nebenvortheile ziehen kann \*\*); aber die unnatur des ganzen und der schade, den unsere grammatische construction iberhaupt darunter leidet, sind mit nichts zu beschönigen. zumal führt das erzen und siezeu vermischungen mit der wahrhaften dritten person, folglich zweideutigkeiten herbei.

übrigens steht das begleitende adj, oder partic, bei sie wie bei ihr im se, welches nan zwar gewöhnlich, d. h. in allen fällen nicht wahrnimmt, wo auch die wirklichen pl. personen unllectierte form zu sich nehmen. nierkbar ist es in folgenden beispielen: glücklicher, der ihr seid! der sie sind! während im fall der wirklichen zweiten und

<sup>\*)</sup> Göthes Hermann irzt seine elteru; in Vossens Luise erzt der pfarrer den schwiegersohn.

<sup>\*\*)</sup> wie aus der geschmacklosesten mode die tracht, oder aus dem großschreiben der subst. ein unbeholfner vorleser.

dritten person gesagt werden muß: glückliche, die ihr seid! glückliche, die sie sind!

Die meisten übrigen europäischen völker, selbst uns näher zugewandte, haben darin mehr gesunden sinn bewährt, daß sie bei zwei abstufungen der anrede, dem du und dem pl. der zweiten person, stehn geblieben sind.

In der mnl. poesie verhalten sich du und ghi kaum anders als das mlid. du und ir. vater und mutter gebrauchen du, der sohn ghi Floris 1342. 1420. 1425. viele belege für sg. und pl. bietet Reinaert an hand. Auch der mutter gottes geben die dichter ghi Maerl. 2, 214. 3, 142.

die nnl. sprache steht darin im nachtheil, daß sie dem vertraulichen du ganz entsagt hat \*), und überall den pl. gij verwendet, daher auch im verbum die 11 sg. so gut wie ausgestorben ist. statt des nhd. wechsels zwischen vier stusen ist die holländische aurede gegen jedermann hößlich, und kommt dadurch der lat. einsachheit wieder nahe; störend wirkt aber die völlige vermischung des scheinbaren mit dem wahrhaften pl. nicht nur wird gott, dem wir nhd. nie das würdige du entzogen haben, gij angeredet, sondern auch thiere, ja abstracte dinge: poes, gij zult slagen hebben (katze, du sollst schläge haben); o tijd, wat zijd gij schraal! (o zeit, wie schlecht bist dn!)

Das engl. thoù und you verhalten sich wie das franz. tu und vous. ob sich aus einzelnen ags. denkmälern in der anrede vornehmer schon statt des thù ein ge (ähnlich dem otfriedischen ir) aufzeigen läßt, weiß ich nicht.

In den altn. sagen wirzen könige oder iarle mitunter, und werden geirzt. Laxd. saga p. 80: 'Olafr sagdi, that skal ek ydhr kunnigt gera, at ver yttum af Noregi... enn ydhr er that frå ætt minni at segja.' fornm. sög. 11, 103: 'eigi mon ek svikja ydhr, herra, enn fara verdhi ther nu medh oss.' 'that muno ver nu thekkjast, segir konûngr.' das. 11, 151. 154 braucht Håkon iarl ver von sich; man könnte annehmen, daß er darunter zugleich seine leute verstehe. andere belege des irzens liefert Vilk. saga z. b. cap. 77. 213. nicht zu übersehn aber ist, daß mit diesem altn., die stelle des sg. vertretenden pl. zugleich auch das adj. in den pl. gesetzt wird, ganz wie in den s. 300 beigebrachten lat. stellen. lifidh heilir, herra! (lebt wol herr!) heißt es fornald. sög. 2, 366.

<sup>&#</sup>x27;) in der friesischen und oberysselschen volkssprache dauert das du fort.

Heute verwenden die Schweden in der vertraulichen und würdevollen anrede du, in der höflichen ni (vortheilhaft abweichend von dem wirklichen pl. i!)

die Dänen unterscheiden drei stufen, außer dem du und j (ihr), ist bei ihnen auch der pl. dritter person de üblich geworden; dieses de setzen sie da, wo wir nhd. sie, es scheint eben erst durch den näheren einfluß der nhd. auf die dän. sprache herbeigeführt.

nur in einem punct weichen die neunord. höslichkeitspronomina von den hochd, nl. und französ, ab. schwed. ni, dem dän. j und de wird das verbum im sg., nicht im pl. verbunden. es heißt schwed. ni kommer (nicht: ni kommen), dän. j kommer, de kommer (nicht: j komme, de komme.) damit ist eine sichere unterscheidung von den wahrhaften pl. j kommen, j komme, de komme erlangt; die construction der pluralen pronominalform mit dem sg. des verbums macht aber starke ausnahme von der allgemein erforderlichen congruenz im numerus. nhd. würde ein solches: ihr kommst (venis) sie kommt (venis) so fremdartig klingen wie ein franz. vous viens st. vous venez \*). Daß es sich jedoch früher hiermit auch im schwed, anders und ebenso wie bei uns verhielt lehrt schon der ursprung des anredenden ni aus dem schließenden N der verbalform, d. h. der deutlichen II pl., in skolen i, troen i wurde das N dem verbo abgerissen. und mit dem vocal des pron. vereinigt. der altschwed. hertog Frederik hat auch beim höfischen pron. stets die pluralform des verbums, z. b. 223 i vilin (ihr wollt), 265 i skulin (ihr sollt), 512 görin (thut), 585 nu hiälpin (nun helft) u. s. w.; nicht anders schwed. bücher des 15. 16. 17 jh. seghin mik (sagt mir), ären i (seid ihr) und selbst ältere volkslieder; hören j (hört ihr) 1, 106. 107; -sågen j (sahet ihr) 1, 108; ni sätten (setzt) 1, 96; ni bedjen (bittet) 1, 97 u. s. w. ganz ununterschieden von dem wahrhaften pl., während die neuschwed. höflichkeitsform lautet: ni skall, ni är, ni hörer, ni bedjer, ni sätter. diese neue form scheint sich etwa erst im verlauf des 18 jh. niedergesetzt zu haben. Auf gleiche art wird man im dan. den übergan aus dem pl. des verb. in den sg. nachweisen können.

Eine bemerkung über die romanischen sprachen scheint hier an der stelle. sie alle, bei ihrem ersten austreten,

<sup>&#</sup>x27;) ohne unterdrückung der characterischen flexion der II sg. in allen nord, sprachen würde dieser sg. gewis unmöglich geblieben sein.

besitzen den höfischen plural der anrede, wie man nach dem oben (s. 300, 301) gesagten erwarten wird, im latein des MA. hiell dieses irzen vobisare (Martene et Durand collect ampl. 8, 1774); wie verbreitet es in Italien war, zeigt das beispiel der glossatoren, die bei erklärung des röm, interdicts uti possidetis unter anderm auch darauf verfieles, daß hier der gesetzgeber irze \*). Gleich damals schop verbanden Italiener mit ihrem voi, Provenzalen, Spanier, Franzosen mit ihrem vos zwar das verbum im pl., das adi, aber im sq. (s. 302), und jenes altn. lifidh heilir daf nur in ein franz, vivez sain, nicht vivez sains, übertragen werden, da doch auch in dem hößischen latein gesagt wurdt vivite sani, nicht sanus! Die abstufung der höflichkeit zwischen tu und vos, nach verschiedenheit des standes oder der stimmung, weicht von den mhd, regeln wenig ab; doch wird in diesen welschen ländern, überhaupt betrachtet, das vertrauliche du lange schon geringern umfant behalten haben als in Deutschland, wie es denn auch die epische und dramatische dichtkunst der Franzosen bald gänzlich aufgab. Ludwig des heil, lebensbeschreiber meldet, daß dieser könig (in der ersten hälfte des 13 jk) bereits 'cuilibet in plurali' zugesprochen habe (gesta Ludevici noni 395.) Niemals aber lastete sich eine romanische sprache die bürde des anredens in dritter person auf, und die Spanier, welche am nächsten daran waren, haben et doch nie zur ellipse ihres häufig in die rede einfliellenden senor und merced gebracht. diese ellipse ist eben das störende, was den sinnlichen eindruck der construction verletzt \*\*).

Nicht weniger zu den slavischen sprachen drang in mittelalter die sitte des irzens, und noch heut zu tage bedienen sich gebildete Russen, Böhmen, Slovenen und Seben des pl. ny, ny, vi (vos) in der anrede, nur dali de nom. pron. bei dem verbum gewöhnlich unaussedrödt

<sup>&#</sup>x27;) gl. zu cod. 8, 6: vel dic, quod erat unus, sed gratis honoris ei loquitur in plurall, vgl. Savigny recht des bes. erste ausg. p. 346.

<sup>\*\*)</sup> anch in orientalischen sprachen wird ein sogenanntes prometer reverentien augstefotien, das sich mit der dritten person verbindet mit an die stelle des pron. zweiter person tritt, z. b. das sankte zhaard (excellens, preschensy), vgl. Ropps glosarium 123 Sellegfund, bibl. 2, 11. der unterschied von unsere weise liegt darit, wie nolches sog, in titel in deen satz wirklich erscheint, ein sollen sog, in titel in deen satz wirklich erscheint, ein gerüser fallen sparsame und desto bedeusamere anwendung icidet, das mit sie bet die gesannte, gewöhnliche sprache durchfringt.

bleiki; im obliquen casus wird das vam (vobis) vas (vos acc) sichtbar. auch steht das verbum jederzeit in der II pl., das part. und adj. zwar im pl., allein nur im pl. mase.; selbst wenn eine frau augeredet wird; z. b. serb. redet man zu männern und frauen: jeste Tdobro spawali? (abt ihr wol geschlafen) vi ste rano ustali (ihr seul frühe aufgestanden), während bei dem wahren pl. alle drei genera am part. unterschieden bleiben. ja die Slovenen, wenn sei ihr vi an geringe leute (bauern und diener) richten, fügen ali, oder part. im sg. bei: Ite predrag (ihr seid sehn beuer), auf deutsche oder franz. weise. Kopitar p. 289.

die städitischen Slovenen (denn das landvolk bleibt bei dem wi stehn) haben aber auch von den Deutschen die böllichkeit des pluralen oni (= sie) angenommen, wozu sie das verbum der III pl. construieren, z. b. kaj oni porejo? (was sagen sie?) und wiederum stehn adj. und part. dabei swar im pl., aber nur im männlichen \*): fo predobri (sie sind gütig), fo [pali (sie haben geschlafen, dornwistis).

hiergegen und gegen alle slavischen dialecte vortheilhaft H sp. für die anrede bis auf heute erhalten hat, ob früther H sp. für die anrede bis auf heute erhalten hat, ob früther auch ein poln, suy galf? ob es im 15. 16 jh., als das studium der classischen sprachen aufblühte, von den gebildeten aufgegeben wurde? lasse ich hier dahin gestellte sein, reden die Polen mit pan (herr) oder andern titeln san, so folgt doch das verburm in der H sp. d. h. pan glif ihr den vocativ, und nur in der größten hößlichkeit behandelt man den titel als nom. und construiert die H dazu, adj, und part, stehn in jedem fall singulariter und sach dem unterschied der geschlechter.

Endlich hat auch das neugriechische den hößlichen phural nicht von sich ausgeschlossen. man merkt ihn weiniger an dem meist entbehrlichen nom. osig, als an dem obliquen oag und dem plur. der verhalform, z. b. λάβεις «Υν αλοσυνην (labt die güte), έγειε ύγειαν (bleiß gesund), διν σας έκατάλαβα (ich habe euch nicht verstanden.) das hinzugestellte ad]. Iordert gleichfalls den pl.: μείνετα μόνον ζοιγοι (bleibt nur ruhig, restez tranquille!); partic kommen nicht in betracht, da kein tempus, weder act. noch pass, mit dem verbum subst. umschrieben wird. in den völksliedern (wie in den slavischen) gilt bloß duzen.

<sup>&#</sup>x27;) das folgt hier schon aus dem masc. oni (ii), nie one (eae)

Aus dieser vergleichung der wichtigsten europäischen sprachen ergibt sich nun schließlich

- 1. daß durch den höfischen plural ursprünglich die congruenz in genus und numerus nicht beeinträchtigt wurde, so im latein des MA., im altn. und neugriech., vielleicht im ahd.
- 2. am geringsten ab weichen hiervon die (meisten) slavischen sprachen, indem sie zwar verbum und adj. in den plur. setzen, letzteres aber bloß männlich ausdrücken.
- einen schritt weiter thut die ital. und franz. sprache, die zum verbalplur. das adj. im sg. fügt, doch mit genusbezeichnung.
- 4. noch weiter geht die mhd. und nhd., die den pl. des verbums behält, an dem beigefügten adj. aber genus und numerus unbezeichnet läßt.
- 5 am allerweitesten die schwed. und dän., welche zum plur. des pron. schon das verbum im sg. construiert.

den wirklichen pl. von dem hößschen unterscheiden 1 und 4 gar nicht, 5 durchaus, 2 und 3 nur halb, nemlich sobald adj. und part. in die construction kommen, nicht aber bei dem bloßen präs.

anfänglich gieng die hößlichkeit gewis nicht auf unterscheidung der wahrhaften und scheinbaren mehrheit aus; ein einzelner sollte durch erhebung in den pl. geehrt werden, und der pl. des pron. forderte auch den des verb. und adj. auf gleichem fuß. dieses reale verhältnis wurde allmälich immer formaler aufgefaßt, und der nicht durchgeführte pl. gieng seiner eigentlichen wirkung verlustig.

Zuletzt will ich anmerken, daß vielfach abstufende färbungen zutraulicher oder fremdthuender, schmeichelnder oder verächtlicher anrede durch substantiva wie freund, gesell, vater, mutter, vetter, schwager, gevalter, lieber mann, liebe frau, jungefrau, kerl u. s. w., durch diminutive oder augmentative formen, ja durch verschiedne betonung solcher wörter gewonnen werden. die veränderliche bedeutung der einzelnen ausdrücke läßt sich aber nur nach zeit und ort angeben; manche sterben ganz aus, andern bleibt eine enge anwendung, wie z. b. schwager als vertraulicher name jetzt auf fuhrleute eingeschränkt ist. Dergleichen anreden sollen gar nicht das eigentliche verhältnis der freundschaft, verwandtschaft u. s. w. bezeich-

nen, sondern eine bloße höllichkeit gewähren; sie sind lebendigere und bestimmtere pronomina. die unterscheidung, welche zwischen unserm er und ihr liegt, wird durch ein solches: mein freund, lieber freund, guter mann! treffender nicht unrichtig habe ich daher Reinh. XXVIII gesagt, dall in unsrer alten thierfabel oheim irzt, neffe duzt. die kosenden und scheltenden anredewörter der älteren sprache verdienten eine zusammenstellung: hier sei nur an das mhd. und mnl. minne erinnert: sueze minne! gr. Rud. 1. 17: sueziu minne! Tit. 114. 4: Floris p. 116.

Noch folgenreicher für die deutsche syntax als die eben abgehandelte verrückung der persönlichen pronomina zweiter und dritter person ist eine andere aus dem vermengen des ungeschlechtigen und geschlechtigen pronomens dritter person hervorgegangne, tief eingreifende störung geworden.

Dem geschlechtlosen pronomen erster und zweiter person zur seite laufen einmal in ganz parallelen formen ein wiederum ungeschlechtiges, dann aber in abweichenden formen ein geschlechtiges pronomen dritter person. die dritte person ihrem begrif nach der bezeichnung des genus viel weniger enträth als die beiden ersten; so erkennt man leicht, daß unter jenen beiden das geschlechtige pron. eigentlich für den ausdruck dieser verhältnisse bestimmt sei, und obwol der form nicht, doch der bedeutung nach dem pron. erster und zweiter person entspreche. eben die nothwendigkeit an ihm das genus zu bezeichnen führte die grundverschiedenheit seiner flexion herbei. denn diese ist ganz adjectivisch, jene der beiden ersten personen abweichend und nur hin und wieder (namentlich dem nom. und acc. pl.) verwandt.

Das andere, kein geschlecht ausdrückende, dagegen formell dem pron. erster und zweiter pers. völlig analoge, pron. ist von dem sprachgeist deutlich bloß für den fall geschaffen, in welchem die dritte person sich selbst wieder setzt, bezug auf sich zurück nimmt. darum heißt es das reflexive pronomen \*).

<sup>&</sup>quot;) auch auf den begrif person ist hier gewicht zu legen. so wie das pron, erster und zweiter person nicht auf sachen geht (wird ihnen rede und anrede verliehen, so geschieht das erst mittelst einer per-

olne diese besondere reflexive form würde die rüchbezielung der dritten person inverständlich und unklibelben, deslahlb, weil es der ersten und zweiten person in satz nur eine (sei sie als einheit oder mehrheit aufgefalt), der dritten personen aber eine ganz unbestimate menge gibt. heißt es: ich sehe mich, du siehst dich, sah herscht über den sinn dieser worte kein zweifel. der att aber: 'er sieht ilm' würde, wenn uns die reflexive form abgieuge, bedeutet konnen: der dritte sieht den dritten (d. sich selbel), den vierten u. s. w. darum ist nun vollkommur entwickelten sprachen das reflexiv nothwendig, daß geste werden könne: er sieht sieht, den würde der zurüchezielung der dritten person würde der redene, olswarden könne: to sieht sieht, den würde der redene, olswarden könne: to sieht sieht, den und er und der zweidenligkeit oder lästige umschrebung, kaum emtbehre.

gleichwol lehrt die geschichte unserer sprache, auf einzelne dialetet dieser reflexivform, wenn sie solche auf früher besallen, verlustig gelm können und dann mit den bloßen geschliechtigen pronomen auch für die zurückzeichende bedeutung ausreichen missen. dahlin gebort zwentlich der ältere niederdeutsche und noch heute den glische und friesische dialect. soll in ihm die stattsdeude reflexion deutlicher gemacht werden, so bleib nicht auders übrig, als das verstärkende wort selbst hinzuzufügen.

Aus jenem wesen der reflexiven form aber folgt weiter, dali ihr nur oblique casus zusteln, niemals ein retussie bietet stets defective formen dar, keinen nom und voc.; wir werden aber sehn, daß noch audere defete eintreten.

für die beziehende function dieses pron. reicht es mer lich vollkommen hin, daß nur ein einziger numerns, de sg., ausgedrückt werde, dessen formen denn auch zuglein die stelle des dl. und pl. vertreten. der (nicht reflexiv casus rectus liefert allemal die erforderliche weitere bestimmung, deren nochmalige bezeichnung an den reflexiv formen hichts entbehrlich wäre.

. Es herscht die auffallendste einstimmung zwischen der deutschen sprache und den ihr urverwandten übrigen in

sonification), schließ!! auch das reflexivum eigentlich aschen vas sie sus, was besonders an dem abl. und mid. gen. sta sichtura wind, der reflexiv oder nureflexiv lediglich von subjecten gilt. zwar des sich verwenden wir heute auch völlig objectiv, z. b. in der redesart: es versteht sich; ich bezweiße aber daß sich ein solches gehsik darbiete.

der ganzen gestalt und einrichtung des reflexivums. man halte zum goth. seina, sis, sik, das lat. sui, sibi, se; das gr. ov, oi, &; das litth. sawes, saw, sawe; das altslav. sebe, sebje, sja (serb. sebe, sebi, se; poln. siebie, sobie, sie; böhm. sebe, sobe, se.)

alle diese sprachen zeugen bloß die angegebnen sg. formen des pron., die denn auch für den pl. gelten. wenn im gr. besondere flexionen des dl. und pl. auftreten, so gehören diese offenbar zu einem andern stamm als dem ig., was ich hier nicht weiter ausführe.

In der slavischen sprache erfolgt nun aber auch eine beträchtliche ausdehnung dieser reflexivformen der bedeutung nach. sie sind allgemein zurückbeziehend und gehn nicht nur auf die dritte, sondern eben wol auf die erste und zweite person. ich will diesen slavismus deutsch ausdrücken. es heißt, wie bei uns, er sicht sich, dann aber auch: ich sehe sich, du siehst sich, statt unseres: ich sehe mich, du siehst dich; im pl. nicht nur sie sehn sich, sondern auch wir sehn sich, ihr seht sich. im zurückbeziehenden fall werden die obliquen casus der beiden ersten pron. gar nicht verwendet. unverkennbare analogie hat die nur weniger durchgedrungne construction des gr. εαντοῦ für das pronomen der beiden ersten personen.

ich möchte teinen augenblick bei dieser allgemeinheit des slav. reflexivs verweilen, welcher schon oben s. 49 gedacht wurde. sie scheint nicht ganz ohne anklang bei uns. wir haben s. 43 gesehn, daß das nord. reflexivsuffix der verba ebenfalls nur von dem dritten pron. entnommen wird, und zugleich für die beiden ersten gilt. ferner kommt in hd. volkssprache ein wir freuen sich st. freuen uns vor (s. 36. 37) und selbst in büchern werden sich spuren dieser ausdrucksweise zeigen lassen. Schweinichen schreibt 1, 268: gehe ich in IFG. zimmer, sich (statt mich) mit IFG. zu unterreden.

es ist schon etwas mehr als volkssprache, wenn einige pripositionen, zur bezeichnung räumlicher richtung, auch da mit dem acc. sich verbunden werden, wo mich oder dich stehn sollte. man hört: ich gehe hinter sich; du must nicht unter sich sehen. ich sahe undersich Phil. v. Sitew, 1677. p. 127. wan ich hintersich sech H. Sachs III. 1. 64, und bei ihm öfter. ich fiel fürsich, fieng ich an nidsich gehen; da ich nidsich möchte laufen, wold ich hintersich Platers leben p. 22. 28. 29. 23. im ackermann v. Böhmen p. 8 liest Hagens ausg. hau nicht über dich,

eine hs. aber: haw nit über sich! bücher des 16. 15. 14 jh. werden noch manche belege liefern können. wer weiß ob nicht Walthers 37, 24 wart umbe sich! so zu nehmen wäre? wenn gleich man auch mit dem herausgeber wart umbe, sich! interpungieren, und sich für den imp. von sehen nehmen darf. oder sind alle jene beispiele nichts als adverbiale verhärtungen, deren sich, an der dritten person entsprungen, hernach ungefühlt mit der präp. auf andere fälle erstreckt wurde?

unserer ältesten sprache indessen läßt sich durchaus noch keine neigung zu solcher verwendung des reflexivs für die beiden ersten personen beimessen, da Ulf. selbst wo ein gr. έαντοῦ die stelle von ἐμαντοῦ oder σεαντοῦ vertritt, das goth. pron. erster und zweiter person setzt, keineswegs aber mit dem reflexiv der dritten vorschreitet. so wird II Cor. 1, 9 ἐφ' ἐαντοῖς verdeutscht du uns silbam; I Cor. 11, 31 ἐαντοῦς silbans uns; II Cor. 10, 12 das doppelte ἐαντοῦς sehr wol unterschieden in unsis silbans und sik silbans; Joh. 18, 34 ἀφ' ἐαντοῦ gegeben abu thus silbin, Col. 3, 16 ἐαντοῦς izvis silbans; in welchen stellen allen auch die lat. vulg. pronomina erster und zweiter person gewährt.

Dies vorausgeschickt kann ich nun die verwickelten verhältnisse des reflexivums und des geschlechtigen pronomens dritter person in unserer sprache näher behandeln.

Die allgemeine regel lautet: wenn ein pronominalbegrif dritter person sich auf den im satz ausgedrückten oder verstandnen casus rectus bezieht, so muß das reflexivum, geht er aber auf eine andere dritte person, so muß das geschlechtige pron. gesetzt werden, z. b. die erde bewegt sich, der blitz hat ihn erschlagen.

dieser grundsatz erfährt nur dadurch einschränkungen, wenn außer dem verbum des casus rectus noch eine andere verbalform im satz erscheint, und es sich um das auf sie bezügliche pron. handelt. dann ist nemlich der einfache satz zusammengeflossen aus einem mehrfachen und es kann widerstreit entspringen zwischen der beziehung auf das stehende oder auf das liegende verbum (s. 91.) das liegende verbum ist entw. ein inf. oder ein part. präs. (da unsere sprache kein actives part. prät. besitzt und mit unserm part. prät. pass. kaum pronomina verknüpft werden.) die rectionskraft des liegenden verbums ist zwar durch die des stehenden gedämpft, allein nicht völlig überwältigt und der alte zwischensatz wirkt gleich-

sam nach. ist er durch auflösung hergestellt, so hört aller einfluß jenes stehenden verbums auf, das liegende wird selbst zum stehenden, und über die beziehung des pron. herscht kein zweisel. alles schwanken besteht also bloß für den unaufgelösten einfach gewordnen satz.

Ich muß jedwede form, die reflexive und geschlechtige, obgleich sie in den meisten dialecten sich mengen, besonders erwägen.

## A. reflexive form.

Bei unsern Gothen hat sich alles am reinsten und ursprünglichsten erhalten. die drei reslexivcasus seina, sis, sik gelten für alle geschlechter und für jeden numerus, ganz wie die lat. sui, sibi, se.

beispiele in menge liefern die s. 29-32 aufgezählten, eben durch dies pron. erzeugten reflexiven verba; der anmerkung werth scheint, daß zumal ihr particip gern das pron. ausstoße, vgl. idreigonds, samjandans, fravaúrkjandans, wiewol auch thagkjandans sis, nehvjandans sik.

hier noch andere fälle des reflexivs. sumái thizê bôkarjê qvěthun in sis silbam τινὲς τῶν γομμιατέων εἶπον ἐν ἐαντοῖς Matth. 9, 3; qvathuh áuk in sik (besser wol sis) ἔλεγε γὰο ἐν ἐαντῆ Matth 9, 21; Iêsus ufkuntha in sis silbin thổ us sis maht usgaggandein ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοῦς ἐν ἐαντῷ τὴν ἐξ ἀντοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν Marc. 5, 30; ith vitands Iêsus in sis silbin εἰδως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἐαντῷ Joh. 6, 61; ei habáina fahêd meina usfullida in sis ἴνα ἔγωσι τῆν χαρὰν τῆν ἐμῆν πεπληφωμένην ἐν ἀντοῖς Joh. 17, 13; sva thái nitôdêdun sis \*) οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἐαντοῖς Marc. 2, 8; anthar antharana munands sis aúhuman ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἐαντῶν Phil. 2, 3; gasaíhvands than Iêsus managans hiuhmans bi sik ἰδων δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὅχλους περὶ αὐτόν (Lachm. αὐτόν) Matth. 8, 18; jabái thiudangardi vithra sik gadáiljada ἐαν βασιλεία ἐφ ἐαντὴν μερισθή Marc. 3, 24. durch umstellung passiver construction in active wird Marc. 5, 4 das reflexiv möglich: galausida af sis thôs náudibandjôs διὰ τὸ διεσπάσθαι ὑπ΄ αὐτοῦ τὰς ἄλύσεις.

Besondere aufmerksamkeit verlangen die goth. prono-

<sup>\*)</sup> dem gr. text näher in sis, wenn auch ein reflexives miton sis (wie thagkjan sis s. 29) besteht, dann bliebe iv improte unausgedrückt.

minalconstructionen in sätzen, die auch liegende verbahaben.

a. infinitiv. geht der inf. auf den casus rectus, so versteht sich das reflexivum von selbst, z.b. in vulva rahnida visan sik galeikô gutha (rapinam non arbitratus est, se esse similiter deo) Phil. 2, 6; munandans sik aglûns urráisjan bandjûm meináim (existimantes pressuram se suscitare vinculis meis) Phil. 1, 16; jabái hvas gatráuáith sik silban Christáus visan (si quis confidit se ipsum Christiesse) Il Cor. 10, 7. Geht der inf. auf einen obliquen casus, so entspringen für das pron. zwei fälle

a. es gehört zum subject des inf., nicht zu dem casus rectus. ich erfinde ein unbedenkliches beispiel, da ich keines antreffe: sahv mannan sik gavandjan (vidit bominem se vertere.)

β. es hängt zwar vom inf. ab, wird aber auf den casus rectus bezogen. auch hier ist mir kein beleg zur hand; nach analogie selbst noch der mhd. sprache unterliegt es aber keinem zweifel zu sagen: bad ina kukjan sis (rogavit ut se, i. e. rogantem, oscularetur.)

b. bei dem obliquen part. präs. unterscheiden sich dieselben fälle

α. das reflexiv wird auf das part., oder vielmehr das im part. enthaltne subject, nicht aber auf den casus rectus des satzes bezogen. gasashvandei Pastru varmjandan sik idotea τον Πέτρον θεριμαινόμενον Marc. 14, 67; insandidedun serians thans us liutein taiknjandans sik garashtans visan ἀπέστειλαν εγκαθέτους ὑποκρινομένους ἐ αυτούς ὑπαίους εἶναι Luc. 20, 20; ni gadaursum gadômjan uns du tháim sik silbans anasilhandam οὐ τολμωμεν ουγκριναι ἐαυτούς τιοὶ τῶν ἐ αυτούς συνιστανόντων II Cor. 10, 12: galeikai sind barnam tháim νθρjandam seina missô ὁμοιοὶ είσι παιθίοις τοῖς προςφωνοῦσιν ἀλλήλοις Luc. 7, 32. in der ersten und vierten stelle braucht der gr. text gar kein pron., in der dritten hat er gleichsalls das resiexive; der lat. gibt: calesacientem se, qui se justos simularent, loquentibus ad invicem.

β. das reflexiv bezieht sich auf den casus rectus des satzes nicht auf das subject des part.: gaf tháim mith sis visandam ἔδωκε τοῖς σὺν αὐτῷ οὖοι Marc. 2, 26. Luc. 6, 4; qvath du tháim galáubjandam sis Iudáium ἔλεγε πρὸς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους Joh. 8, 31; vandjands sik du thizái afarláistjandejn sis managein qvath στραφείς τῷ

απολουθούντι αὐτῷ ὄχλφ είπε Luc. 7, 9; sipônjam seináim qvithandam sis, laiseith ins Iohannes (discipulis suis dicentibus ei, docet eos J.) Sk. 43, 4; bisailwands bisunjanê thans bi sik sitandans περιβλεψαμένος κυκλώ τους περί αύτον καθημένους Marc. 3, 34; saei sôkeith hauhitha this sandjandins sik grav the dogar too neuwartog a vtor Joh. 7, 18; nist apaústaúlus máiza thamma sandjandin sik ούδε αποστόλος μείζων του πέμψωντος αὐτόν Joh. 13, 16; habaid thana stojandan sik eyet rov noivovia avrov Joh. 12, 48; quath thamma haitandin sik eleye ra neulrnore αντόν Luc. 14, 12; siáiu mahteigs gamôtjan thamma gaggandin ana sik el devaros tores anavigous ro toyoutro έπ' α υτόν Luc. 14, 31; fráuja gabigs in allans thans bidjandans sik zvoiog nloviov els navias rove eninalovnévous a vi ov Rom. 10, 12; ei thái libandans ni thanaseiths sis silbam libáina ak thamma faur sik gasviltandin ίνα οί ζώντες μηκέτι έαυτοῖς ζώσιν, άλλα τῷ ὑπὲρ αὐτῶν anodarorre II Cor. 5, 15. in diesen stellen hat der Gothe das reflexive, der Grieche das nicht reflexive pronomen. und beides läßt sich rechtfertigen. das goth. verfahren ist der aufgestellten grundregel gemäß, das reflexiv richtet sich nach dem casus rectus und diese beziehung wird durch den obliquen casus des part, nicht gehemmt. das gr. avrog wird nach dem im obliquen part, enthaltnen subject gefügt, es ist so, als ware die auflösung des part. in einem zwischensatz erfolgt. Die lat. vulg. löst in den meisten dieser stellen deu participialnexus wirklich auf in relativsătze und braucht dann natürlich das unreflexive pron.; qui cum illo erant, qui in circuitu ejus sedebant, qui crediderunt ei, qui misit illum, qui invocant illum, qui pro ipsis mortuus est. nur in den stellen aus Lucas setzt sie das reflexiv: sequentibus se turbis dixit, dicebat ei qui se invitaverat, occurrere ei qui venit ad se; in der ersten auf goth. weise, in den beiden letzten unbefugter als der Gothe, der das particip nicht aufgelöst und keinen relativen casus rectus zu scheuen hatte \*).

Hält man beides ( $\alpha$  und  $\beta$ ) zu einander, so erscheint die auffassung des reflexivs zweideutig i und erst der ganzen rede zusammenhang kann sie bestimmen. saudjandinsik heißt den umständen nach sowol qui mitit illum, als

<sup>\*)</sup> sobald Ulf. das part. auflöst, enthält er sich des reflexivs. Joh. 18, 4 lesus vitands alla thoei quémun ana inα είδως πάντα τα έρχομετα ἐπ' αὐτύν. er hätte sagen dürfen: alla tho quimandons ana sik.

qui mittit se; varmjandan sik bald qui calefacit se, bald illum. In keinem der beiden fälle verbindet aber der Gothe mit dem particip sein geschlechtiges pron., vielmehr wo er ihm dieses zufügt, findet weder ein bezug des pron. auf das subject des satzes noch auf das im part. enthaltne statt, z. b. Marc. 1, 10 gasahv ahman atgaggandan ana ina ἐπὶ αιτόν, hier dürfte nicht ana sik stehn (wie Luc. 14, 31), weil das pron. nicht auf den sehenden Johannes, noch auf ahma geht, sondern auf Christus; Marc. 16, 10 gatáih tháim mith imma visandam τοῖς μετὶ αὐτοῦ γενομένοις, hier kann, wie auch das abweichende genus verräth, imma in keiner beziehung stehn auf das verkündende weib, auch nicht auf die jünger, sondern wieder auf den heiland, also wäre sis unmöglich.

das doppelsinnige goth, reflexiv rührt also bloß aus dem syntactischen einfluß des inf. und des particips, nicht aber aus mangelhastigkeit oder vermengung der pronominalformen her.

2. Ganz anders im ahd. hier hat das reslexivpronomen große beschränkung ersahren. ein casus nur, der acc. sih, besteht in der allgemeinheit des goth. sik, d. h. er gilt für alle genera in jedem numerus. der dat. hingegen (der nach der analogie sir lauten sollte) ist völlig verschwunden, der gen. sin zwar noch vorhanden, allein auf den sg. masc. und neutr. eingeschränkt, in der bedeutung aber ausgedehnt worden. solglich mangeln dem ahd. reslexiv dat. sg. und pl. in allen geschlechtern, gen. pl. in allen geschlechtern, gen. sg. im sem., und diese sehlenden casus müssen sämtlich durch das geschlechtige pronomen vertreten werden. in ihnen allen steht also für die reslexive nud nichtressexive bedeutung bloß eine geschlechtige form zu gebot und der zusammenhang hat, welche gemeint sei, zu entscheiden.

eine so aussallende abweichung von dem organischen verhältnis wird sich nur allmälich eingeschlichen haben; zur zeit der frühsten ahd. denkmäler aber steht sie schon fest. man kann theilweise einwirkung des alts. dialects, dem das reslexivum völlig fremd ist, annehmen. vielleicht ist aber auch die in dem latein des MA. stattsindende verwirrung des reslexiven pron., von welcher ich hernach noch reden werde, nicht ohne einsluß auf unsere sprache geblieben.

die falle, in welchen das echte rellexiv fortdauert, be-

dürfen keines belegs; eher die casus die sich an seiner statt des geschlechtigen pron. bedienen. für den dativ stehn überflüssige zu gebot.

dat. sg. masc. sôsô noh Paulus imu eddeswaz kizelita (sicut nec Paulus sibi aliquid imputavit) K. 18<sup>a</sup>; chortres imu pifolahanes (detrimentum gregis sibi commissi non patiatur) K. 22<sup>a</sup>; daz imu huelîh wesan ni wellê (quod sibi quis fieri non vult) K. 23<sup>a</sup>; cote zua pifaldê, nalles imu (deo applicet, non sibi) K. 23<sup>b</sup>; angul imu tôd farslintê (hamum sibi mors devoret) hymn. 20, 7: gahalôt sibuni andrê gheistâ mit imo (assumit alios spiritus secum) fr. th. Matth. 12, 45; antwurta demo za imo sprah (respondens dicenti sibi) das. Matth. 12, 48; habêt in imo (in se habet) das. Matth. 13, 21; fona imo (a se) fr. th. 61, 1. 11; der sih fona imo selbemo gafôlit unfestan (qui se a se ipso sentit infirmum) das. 61, 19; imu selbamu (sibimet) Diut. 1, 516<sup>a</sup>\*).

dat. sg. fem. den iru eocowelîh samanunc erwelit (quem sibi omnis congregatio elegerit) K. 57<sup>b</sup>; chilîhhêda iru (complacuit sibi) Is. 45, 18 \*\*); ni archennit nibu daz einâ daz mit iru durahwerêt (charitas dei non cognoscit nisi quod secum permanet) fr. th. 45, 4.

dat. pl. die neoweht im fona Christe tiurcrin eoweht wannant (qui nihil sibi a Christo carius existimant) K. 24<sup>b</sup>; quhâtun unter im (dixerunt intra se) fr. th. Matth. 9, 3; daz folgêtin im (ut succedant sibi) hymn. 8, 2; kaauctêm im wunton (ostensa sibi vulnera) hymn. 19, 10.

den gen. sg. fem. und gen. pl. aller geschl. vermag ich aus den ältesten quellen wenig anzuführen. Jene gen. kommen in der construction selten vor, gleich dem lat. sui und goth. seina. vermuten aber darf ich, schon nach analogie der possessiven pron., daß es heißen würde: diu frouwa farkizit ira (obliviscitur sui); die liuti farkezant iro (obliviscuntur sui.) den pluralfall belegt Otfrieds iro zilötun (oben s. 33) wirklich.

die frage wäre, ob für den reflexiven dativ hin und wieder nicht spuren des organischen pron. fortdauern sollten? K. 23<sup>b</sup> hat fona sih (a se), nicht fona imu, doch der lat. acc. könnte den ungeübten übersetzer verführt haben,

<sup>&#</sup>x27;) das im goth, ganz klare: hauheith ina in sis δοξάσει αὐτον ἐν ἐνντῷ Joh. 13, 32 wurde ahd, undeutlich werden: inan in imu; man fügt also zu imu ein selpemu (clarificabit eum in senetipso.)
") ich citiere von hieran Holzmanns ansg. nach den seitenzahlen.

den deutschen acc. zu gebrauchen, der sonst der präpfona nicht gebührt. in sih (in se) K. 23b mag wirklicher acc. sein. auch würde dem älteren dat. ja die form sih widerstreiten und nur das gemutmaßte sir gerecht sein? Wenn eine glosse Diut. 2, 286b hat: zu sih nemende (suscipientes); N. ps. 17, 17 nam er milt ze sih (assumsit me); ps. 45, 10 min ze sih nemo ist got (susceptor meus); W. 65, 12 ze sih lokchet, so erkläre ich das lieber aus einer alten construction von zi mit dem acc. (Graff präp. 242), die in gewissen redensarten anhielt, als aus einem dativischen sih, das hier statt imu, iru, im stände. für die spätere zeit muß dieser dat. freilich eingeräumt werden.

Was nun jene infinitiv und participialconstructionen angeht, die im goth. das reflexiv begünstigen, so kann überall, wo das pron. im dat. steht, ahd. keine rede mehr davon sein. es findet sich nur in imu, iru oder im, z. b.: quementan zi imo (venientem ad se) T. 17, 4; imo folgentên quad (sequentibus se dixit) T. 47, 6 nach Matth. 8, 10.

für den acc. unterscheide ich aber wieder die goth. fälle a. das pron. bezieht sich auf das subject des liegenden verbums: daz man Marcholfum saget sih ellenon (oben s. 116); er ne wolta filios dei sih miscelon (oben s. 117); thesan fundumes quedentan sih Crist wesan (hunc invenimus dicentem se Christum esse) T. 194, 2; nu bechennest tu daz analutte des sih pergenten trugetieveles N. Bth. 44. in der stelle T. 14, 4 gisah gotes geist quementan ubar sih, venientem super se, wird Matth. 3, 16, nicht Joh. 1, 32 gefolgt, wonach es inan, super eum heißen sollte wie T. 14, 6 gesagt wird, und wie auch Ulf. Marc. 1, 10 nimmt.

β. auch wenn das pron. auf den casus rectus des satzes bezüglich ist, sollte noch sih statt inan vorkommen. mir ist für den fall des inf. kein beispiel zur hand, es dürste aber wol heißen: er pat dia frouwûn sih chussan, er bat die frau, daß sie ihn küsse. für den fall des part. finde ich wirklich inan und nicht mehr sih in folgender stelle: wio mihhiles mer iuwer fater gibet guot inan pitenten (quanto magis pater vester dabit bona petentibus se) T. 40, 7 aus Matth. 7, 1 (τοίς αἰτοῦσιν αὐτόν.) der übersetzer, von dem lat. text sich entfernend, construiert hier auf gr. weise; Ulsilas würde sagen: bidjandam sik.

Endlich ist nun die schon erwähnte ausdehnung des ahd. gen. sg. sin, was die bedeutung betrift, zu erörtern. das goth. seina gieng auf alle genera, auf jeden numerus,

stand aber nie unressexiv. das ahd. sin geht weder auf den pl. noch auf das sem., sondern bloß auf den sg. masc. und neutr. Da nun aber, wie hernach beim geschl. pron. dargethan werden soll, dessen gen. sg. masc. erloschen ist, der neutrale nur in absoluter, sächlicher setzung sortdauert; so muß für das masc. überall, für das neutrum, so oft eine subjective beziehung vorwaltet, mit sin ausgeholsen werden. das ahd. sin steht also bald reslexiv, wie im goth., bald unressexiv für es (ejus.) die belege des unreslexiven gebrauchs sind unhäusig, weil das von subst. abhängige ejus überall durch das possessiv ausgedrückt wird: huedhar ir iu quhâmi, odho wir noh sculsm sin quhemandes bidan (utrum jam advenerit, an venturus adhuc exspectetur) ls. 59, 9 \*); daz sona sin selbes meistertuam lirnentê teilnemên (ut ab ipsius magisterio discentes participemus) K. 16².

3. Das mhd. reflexivum verhält sich gleich dem ahd., d. h. es vermag nur den gen. sg. masc. und neutr. sin, und den acc. sich für jeden numerus und jedes genus auszudrücken;

alle übrigen casus ersetzt das geschlechtige pron.

merkwürdig sind einzelne ausnahmen, welche, nach ulid. weise, einen dat. sich statt im gestatten. hierher gehört schon das mit sin, werden, sprechen und heizen reflexiv verbundne sich (oben s. 36), dem ein alts. im (s. 37) entspricht. auch in Eilharts Trist. 292: was sich Morolt genant (M. vocabatur.) bei demselben dichter 1941 steht: hiez sich ein trinken geben (jussit sibi potum dari.) \*\*) zumal aber wird solch ein dativisches sich bei präpos. getroffen: von dem liehten schine derzuct im neben sich sin bein Parz. 64, 6; alle sine recken der wirt zuo sich gewan Nib. 729, 2 BCD. Reinh. 596; im welschen gast 195b haben einige hss. an sich, andere an im, und an der seite von präp, erblickten wir (s. 319) jenes anomale die bedeutung der beiden ersten personen vertretende sich. ja, neben prap. steht sich auch für den nichtreslexiven acc.: si kuste mich, do vielen hin ze tal ir trehene nider sich (subter eam, also = nider si) Ms. 1, 56b; daz dem wilden voln (masc.) wirt ein zoum an geleit und ein satel uf sich (super eum, = uf in) Troj. 15066; ich minne got ein umb

<sup>&#</sup>x27;) in dieser stelle könnte auf die participialstructur gewicht gelegt werden, in der folgenden nicht.

<sup>\*\*)</sup> einige thüringische dichter gestatten sich auch mich für mir Amgb. 12b, 492; 30, 1073; ja Wizlau di (tibi): bi 29c und Hetzbolt mi (mihi): si Ms. 2, 18a.

sich (umbe in, um seinetwegen) Ls. 3, 27. Weniger aufallen kann das reflexive und accusativische sich: ir in tupter sich in under sich chéret Wastern. bas. hss. 25; sie thetten mir ein newen bund mit beiden henden hinder sich Wastern. hz. 73, 8. vgl. Nib. 887, 4.

Ein rellexives sich bei obliquen participien \*) kans nicht auftreiben, zweise aber an seiner giltigkeit kaus, es wird hauptsächlich in der prosa zu suchen sein, des dichtern sind sothe redensarten schleppend. Wol aber 18tt es sich bei dem inf; nachweisen

 α. bezogen auf den obliquen casus: der wirt in sich at sloufen bat Parz. 166, 12; låt sich den haz verenden Guda 522, 4.

β. bezogen auf den casus rectus: ir gast (acc.) si (nom.) sich küssen bat; die sich der grål tragen lie (oben s. 118.)

Auch das verhältnis des unreflexiven gen. sg. s/n ist wie im alid., nur dall seine anwendung für das neutt. darum häufiger geworden ist, weil der neutrale gen. @ seltner als im ahd, vorkomint, belege fürs masc.; seint Anno wart sinis (des stuls) \*\*) vili gemeit Anno 725; et wolde sin (der knappen) biten Iw. 956; daz sich min vrowe sin (ejus) underwant Iw. 4196; ir sit mit im geéret und endurfet juch sin nie mê geschamen Iw. 2105; do ich sin relite war genam Iw. 422; nune han ich sin deheinen rat Iw. 5826; diu frouwe phlac sin wol Parz. 33, 14; sin underwant sich Gurnemanz Parz. 165, 8. substantive, abgesehn von der formel 'sin selbes,' regieren den gen sin nicht \*\*\*), es tritt dann immer das possessiv ein; in den worten 'der ougen sueze sin' (seine angenweide, was seinen augen süß war) Parz. 186, 18 bezieht sich das unflectierte poss. entw. auf den nom. sneze oder den gen. pl. ougen. belege fürs neutrum; do sin den vater belangete Diut. 3, 91; er hat she iemer danc Iw. 2138; geruochet sin unser treliten Iw. 4773; unde wil sin unser tr. pliegen Iw. 5014; ich han sin gesworn Wigal, 6038; des tages waren sin zwei jar Wigal. 1218; gleubent sin Wackers.

<sup>\*)</sup> das zum subject des part, gehörige sich sebeint, wie im gett. (s. 321) und beim inf. (s. 259) gern wegzubleiben. eine urk. vol 1324 (Kindlingers hörigk. 382) hat rörende have, d. i. bewegücht,

<sup>&</sup>quot;) die form sluis f. sin geht uns hier nichts an; reflexiven eim darf man schwerlich behaupten.

<sup>&</sup>quot;') die in Ben, wb. zu lw. p. 383, auf der untersten zeile, angeführten beispiele lassen sich anders erklären.

1b. 535, 18 u. s. w., hier wurde ahd. und auch mhd. bei Wolfram ein es oder des vorgezogen worden sein.

4. Nhd. ist die wichtigste veränderung, daß für den dat. sg. und pl., in allen geschlechtern, die accusativform sich gilt. damit wurde freilich die reflexivform wieder in ihr altes recht gewiesen und das ihm, ihr, ihnen auf den unreflexiven sinn eingeschränkt; allein die vermengung des reflexiven dat, und acc. wäre ein größerer übelstand wenn nicht auch das siezen einen überfluß won ihnen herbeiführte, derentwegen man dem sich gern mehr eingeräumt sieht. dies sich scheint, aber schon lange vorbereiteter. einfluß des nd. dialects, der auch für die beiden ersten pers. dat. und acc. zusammenrinnen läßt,

einzelne hd. schriftsteller haben noch bis in das 17. 18 jh. das reflexive ihm, ihr und ihnen festgehalten, z. b. der verf. des Simplic. und Ettner: hielt ihm (sibi) die seiten. chymicus 430; manche bildet ihr (sibi) ein Simpl. 476: da sie ihr (sibi) gutes 'thun soll. hebamme 796; welches sie ihnen (sibi) gefallen ließen das. 74; hießen ihnen (sibi) geben. chymicus 496 u. s. w.

jenen mhd. präpositionalverbindungen zu sich, neben sich, steht heute gar nichts entgegen.

auch zu dem inf. oder obliquen part, präs, construieren wir unbedenklich ein auf ihr subject bezügliches reflexives sich: lasset das feuer sich ausbrennen; wir sehen den himmel sich aufklären; er beobachtete den vom himmel herab sich senkenden nebel; den sich aufgebenden gab auch sie auf; er schaute der sich drehenden fahne zu; man gedachte der sich entfernenden freunde. doch auf den casus rectus ein solches sich zu beziehen wagen wir nicht mehr, sondern gebrauchen das geschlechtige pron.: er bat seinen freund ihm zu sagen; er bat sie ihn zu küssen; ihren freund bat sie, sie (ipsam) zu küssen.

der gen. sein (oder seiner), auf personen bezüglich, und von verbis abhängig, kann reflexiv oder unreflexiv gesetzt werden; hängt das lat. ejus von einem subst. ab, so wählen wir das possessiv. statt des ahd. und mhd. neutralen es, gebrauchen wir die relative form dessen: er ist dessen froh (ahd. er ist es frô \*).

<sup>&</sup>quot;) mhd. auf dreifache weise: er ist es vrô, er ist sin vrô, er ist des vro, welchem letzteren das nhd. dessen nahe kommt. des verwendet zumal gern Wolfram: wer tougent des? Parz. 598, 15; dò

5. Die alts. ags. und altfries. sprache, wie in vielem adern, treffen auch darin überein, daß ihnen die raßeirform des persönlichen pron. Völlig abgeltt, was aber auf ein historischer kein organischer abgang ist. sie müssen in frülherer zeit sämtlicht dieses pron. beesseen haben, wid daraus unwidersprechlich erwiesen wird, daß sie das begleitete reflexivpossessiv noch nicht gänzlich entbeharen.

von der alts, nundart gilt jene behauptung nicht eismal für alle denkusiler; eigentlich nur für den Hel. die psalmen bieten 63, 5. 72, 27 sig in der bedeutung set sibi dar; das jüngere wiggertsche bruchstück 15, 9 sis (ipsius) 9, 9. 20 sich (se), aber sicher rührt dieses aus einer gauz andern gegend als dem vaterland des Hel.

das geschlechtige pron. leiht also seine formen zugleich für die reflexivbedeutung her, d. h. sein gen. dat. und acc. können bald unreflexiv bald reflexiv gesetzt sein.

beispiele des reflexiven gebrauchs sehe man s. 37. 38.

das alts. wendid ina würde dem Gothen sowol gazielli sik ale gavandeith ina ausdrücken. der zusammehang muß alles regeln. geng imm heißt reflexiv nicht als ivit, 131, 2 thö gengun imm is jungsoron tö bedeut imm ei. heit ina lédian 124, 16 ist jussit se duci; het ist upstanden 125, 9: jussit eum surgere. nicht anders sp. altengl. und engl.

In den nd. quellen späterer zeit ist, wie in Wigselbalmen, die reflexivform wieder zu hause, jeune. 328 aus Anno angeführten gen. 3016 entspricht sines En. 5635 auf bei andeen siner Zeno 1321. braunschw. chr. 5635 allenthalben steht sik, nicht bloß für den acc., auch für den dat. sg. oder pl. vgl. z. b. mit sek (secum) Zeno 615; ont sik Reinke 190. in der forun dieses sik oder sek, de nicht mehr den mi und di der beiden srsten persone gleich laufen (obwol das auslantende K wie in ek ich und gik euch ist) erscheint einwirkung des lud. sich, so wit de anwendung auf den dat. ungekehrt aus den nd. in das lud. übergegangen sein nag. der cülner Hagen schreibt sich, wie ich, mich, dich.

Aus dem mnl. blieb der reflexive dat. und acc. noch

des want zit Porz. 166, 5; unt des mit triwen gåhen Porz. 580, 18; ich wil iuch haz bescheiden des Porz. 420, 9; willen ich der hin Nb. 1921, 2; wie wol ich iu des gunde Nib. 2118, 1; als ich des het wan Nib. 2118, 3, von diesem des unsständlicher hernsch bei den possensium.

ferngehalten, nur der gen. sins erscheint Maerl. 2, 12. Stoke 2, 181. 3, 360. Rein. 3374 (: Belîns) Floris 782. 787; allein, gleich dem mhd. sîn auf den sg. masc. und neutr. beschränkt. die mangelnden casus werden also von dem geschlechtigen pron. entlehnt.

Nnl. gen. zins (nur für den gen. sg. masc.); dat. und acc. zich, für jeden num. und alle geschlechter. die reflexivform ist also beinahe völlig hergestellt und besteht wie im nhd., aus dem auch das zich eindrang, da der auslaut CH neben dem mit (mich), der mundart hier nicht entsprach.

Nur die engl. und fries. sprache gehen bis auf heute des reflexivs völlig verlustig und ersetzen es in allen fällen durch das geschlechtige pron. ich habe weder in west noch nordfries. stücken, aller nahen einwirkung der holländ. hochd. und dän. sprache ungeachtet, eine spur von sein und sich angetroffen.

6. Die altn. sprache erfreut sich des ungetrübten verhältnisses, gleich der gothischen. ihre drei reflexiven casus sin, ser, sik entsprechen den goth. seina, sis, sik in form und bedeutung, und es ist ganz unrichtig, daß Rask mit diesem, nur der sobliquen casus fähigen reflexiv den nom. så, sû, sjå eines demonstrativen pronomens verbindet, sollte auch verwandtschaft der stämme statt finden.

"beide beziehungen des sik neben dem inf. sind auch hier zulässig, sowol auf den obliquen casus, z.b. ok hun leit Petrum verma sik (vidit Petrum calefacientem se) Marc. 14, 67; als auf den rectus: badlı hann Sifjar ver ser færa hver (rogavit Sifæ maritum, ut sibi lebetem afferret) Sæm. 52b.

In beiden neunord sprachen ist der reflexive gen. außer gebrauch gerathen, und nur sig übrig geblieben, das aber, wie nhd. sich, für den dat. und acc. jedes geschlechts und numerus gilt.

## B. geschlechtige form.

Wie das goth. reflexiv dem lat., entspricht auch das goth. is, si, ita dem lat. is, ea, id; der form und der anwendung nach. alle casus sind vollständig erhalten, alle constructionen sondern sich klar und einfach von den reflexiven. seina, sis, sik geht auf eine nahe dritte person, die im satz zu dem stehenden verbo gehört, oder in einem

liegenden enthalten ist. is, imma, ina bezieht sich auf eine ferne dritte person, die mit keinem verbo des satzes zusammenhängt. bi sik ist περί αυτόν, περί αυτού Matth. 8, 18. Joh. 9, 22; bi ina περί αὐτοῦ Joh. 9, 18.

In der ahd. sprache ist dem nicht mehr so, und aus doppeltem grund. einmal ist der gen. sg. masc. des geschlechtigen pron. mangelnd und muß durch sin ersetzt werden, dann fehlen dem reflexiv mehrere casus, für welcht nun das geschlechtige pron. einsteht (s. 325.) alle solche vertretungen beeinträchtigen die syntactische regel. sin bedeutet nicht bloß sui sondern auch ejus (masc.); in ime nicht nur in eo, sondern auch in se. für die gesonderten formen dauert aber der goth. grundsatz und in inan (in eum) bleibt geschieden von in sih (in se) \*).

Mhd. verändert sich die lage der dinge insofern, als der gen. sin für den neutralen gen. sg. es, in unreflexiver bedeutung, häufiger wird (obgleich nicht ganz durchdringt\*) auch schon einzelne spuren des reslexiven dat. sich (statt im, ir) erscheinen. von des für sin hernach beim possessivum

Nhd. hat durch die völlige zulassung des sich für den reflexiven dat. das geschl. pron. beinahe wieder seine natürliche begrenzung erlangt; in sich (in se) steht ab von in ihm (in eo.) doch der gen. es (masc. und neutr.) bleibt verscherzt, und haftet nur unerkannt in einzelnen gen. constructionen, von welchen im verfolg gehandelt werden soll. vertreten wird er bald durch sein, bald durch dessen (s. 329.)

Der hochd. dialect hat sich also bemüht, die unterscheidung zwischen dem reflexiven und unreflexiven pronaufrecht zu erhalten, obgleich es nicht ganz damit gelungen und statt der organischen reflexivsorm des dat. zuletzt die

accusative aufgegriffen worden ist.

In der sächs, und fries, mundart hingegen waltete geschlechtige pron. für beide bedeutungen, mit gänzlicher beseitigung der reflexiven form \*\*\*). wie diese jedoch, auf verschiedne weise, ins mnd. mnl. nnl. wieder eingeführt

") es (ejus) steht noch ziemlich oft, z. b. nu tuot is goume De 3, 90; si sint es fro Parz. 23, 13. 477, 15. 564, 3. 568, 1. Wh. 25, 40, 5. Nib. 670, 3.

<sup>\*)</sup> die bloß in die formlehre, nicht in die syntax, gehörenden weichungen des alid, geschl, pron. von dem goth, bleiben hier berücksichtigt.

<sup>···)</sup> strenger gegensatz zu der großen ausdehnung des slavische reflexivs (s. 319.)

worden ist, habe ich vorhin gezeigt. das paradigma des mnl. geschlechtigen pron. (gramm. 1, 786) leidet die berichtigung, daß der gen. sg. fem. haers lautet, unterschie-

den von dem gen. pl. aller geschlechter haer.

Einen hauptunterschied des nord. dialects von dem goth. und allen übrigen deutschen bildet der gänzliche mangel des geschlechtigen pronomens, das dem is, si, ita, ahd. es, siu, iz entspräche. es wird dafür im sg. masc. und fem. ein anderes wort hann und hon (gramm. 1, 786) \*), für den sg. neutr. und den plur. aller geschl. aber das demonstrative pron. that u. s. w., their u. s. w. gebraucht. Nicht anders verhalten sich das schwed. han, hon, det; dän. han, hun, det. Syntactisch aber halten sie gleiche linie mit dem goth. geschlechtigen pron. und stehn gesondert ab von dem reflexivum.

Von dem auftreten dieses geschlechtigen pronomens dritter person neben der verhalflexion ist cap. 5 des vorigen abschnitts geredet worden. die besondere anwendung der neutralform ez im eingang unbestimmter sätze und bei impersonalien wurde s. 222 ff. s. 227 ff. abgehandelt.

Hier scheint es der ort auszuführen, auf welche weise die mhd. sprache das nemliche ez, zwar nicht wie dort im nom. (224. 274), sondern im acc. mit activen verbis zu verbinden pflegt, ohne daß es sich auf ein vorausgehendes subst. bezieht, oder ihm noch eine bestimmte bedeutung beigelegt werden kann. folgende verba gehören dahin, und es ist besonders ihr ursprung aus sinnlichen

verrichtungen wahrzunehmen:

ez rûmen (loco cedere.) Ysââc unde sîn wîp muosen iz rûmen Diut. 3, 72; daz erz schiere rûmte En. 1964; die hêrren rûmtenz dar Roth. 4736; smorgens vor der veste rûmdenz gar die geste Parz. 54, 7; ê irz gerûmet hie Nib. 1396, 1; begundiz dar rûmen Alex. 6336. 6613; er rûmdez im ouch sâ Iw. 3314; ich rûmez niemer hie Gregor 3375; ir sultz hie rûmen Gudr. 1345, 4; winder hât ez hie gerûmet Ben. 437; rûme ez winter! Ms. 2, 82a; swenne erz hie mit schanden rûmet Ms. 2, 225a; dû rûmest ez hie Karl 57a; die boten rûmtenz dâ Karl 97b; er ne woldiz ime rûmen Alex. 1709. u. s. w. \*) sonst heißt es

<sup>&</sup>quot;) ob sich etymologisch dieses hann, hon mit is, si, besonders durch vermittelung des ags. he, heo vereinbaren lasse? bleibt hier bei seite.

<sup>&</sup>quot;) N. ps 101, 7: wanda andere fagela rument, sparo ist heime; hier hätte sich ein iz rument erwarten lassen.

oft: den wec, daz lant, den tan (Nib. 887, 1) daz warûmen; unsre redensart gieng, wie ich glaube, anfangs adas gegenseitige ausweichen der tänzer oder fechter, gwöhnlich bestimmen es beigefügte localadverbia näher.

ez scheiden: muget ir iz gesceiden pf. Chuonr. 58% möhten siz in beiden hån gescheiden Iw. 7275; wir sul ez hie mit handen, wir zwene under uns beiden, in einer ringe scheiden Trist. 6450; so muoz ez got scheiden m kampfe under in Schwabensp. 219, wie auch sonst: de scheide got, daz muoz got scheiden Freid. 6, 10. 158, 2 die vorstellung von gerichtlichem entscheiden liegt nah scheint aber doch jünger als eine sinnliche: das holz spaten, witu sceidan (lignum findere, vgl. altn. skeid, holz löffel)? und dann wäre die bedeutung: zerhauen, de knoten lösen, etwa wie wir heute sagen: es klein krieger

ez süenen: daz siz suontin Hoffm. merig. 98; süenez Nib. 2273, 4; ich bringe diesen ausdruck nur zweiselchierher, denn in der ersten stelle ließe ez sich auf dein paar verse vorausgehende urliuge ziehen. suonan rahd. judicare und componere, versöhnen. dürfte man dez deuten aus dem zeichen der sühne, dem sühnkus (orculum pacis), so wäre ez süenen soviel als: den sühnkus zuerkennen und dann geben. nnl. ist zoenen gerade küssen, zoen, zoentje osculum. doch fordere ich noweitere belege des scheinbar beziehungslos stehenden es bei süenen.

ez irren: ir irret iz pf. Chuonr. 1486; sonst den wed

irren (RA. 633.)

ez nemen, benemen: ne hête iz in diu naht benomed Diut. 3, 81; iz ne beneme ime der tôt oder chaft no Roth. 4925; chaftiu nôt hât irz benomen Iw. 6042; it re neme ime echtnôt Ssp. 1, 70; auch hier muß an ein sinnliche wegsperre gedacht werden. ohne ez Alex. 2585.

ez rîben (molliter attrectare): dô begunden si (di vide lære) ez rîben mit kunsteclichen griffen Wigal. 8479, kûndlich aufstreichen; er ist an dem tanze ein rehter treibtlimit dem fuoze erz walket und rîbet Ms. 2, 57b, mit dem fuß streicht der tänzer auf dem boden leicht einher \*).

ez walken (pulsare, tundere): die andern tâten rîterschaft, daz siez wielken vaste unz an die naht Parz. 82, 7 die kamerære bî der tur wielken ez mit starken slege Wigal. 9490; sie wielkenz hin u. her (schretel u. ber 254

<sup>&#</sup>x27;) hinter zispet muss ein comma stehn.

schöner.

si begondenz rehte walken als dri wilde falken under den kleinen vogellin Geo. 142; nu laz wir ez walken! Ottoc. 5124.

ez wikisen, ein ähnlicher, noch unerklärter ausdruck erst in einer stelle bei Nithart aufgefunden: wir sich ez uf den anger wol wikisen Ber. 441. dem verbum liegt ein subst. zum grunde das ein eisernes geräthe ausdrückt, wahrscheinlich wakisen , wegisen (pflügen) N. ps. 64, 11.

ez rüeren, ein gern von saiten und andern instrumenten geltendes wort: si kundenz anders rueren mit den ecken Wh. 450, 26; die vinde begundenz (so lese ich) rüeren Gudr. 701, 2; ahî wie er ez ruorte in dem strîte! Rab. 558; wir sülu ez mit strîte vaste riieren Rab. 590; aller érest siez manlichen ruorten Rab. 741; ahi wiez Wolfhart då ruorte! Rab. 749; si suluz mit flatschen rüeren den helden af den renden Bit. 8449; ahf wie si ez ruorten af die helme mit ir slegen Dietr. 3418; alıî wie manz dô ruorte mit strîte! Dietr. 8854; alif wie siez do ruorten mit den slegen! Dietr. 9136. lauter übertragungen der redensarten vom saitenspiel auf das spiel mit den schwerten.

ez strichen? aufstreichen, aufspielen, wird vielleicht auch vorkommen. ez klengen? ich finde nur das intransitiv mit lan: der liez ez ouch mit strîte erklingen Rab. 730. jenes wäre

ez tichen: swer mir ez mit den vinden hiute hilfet tichen Gudr. 1389, 3; wiez Gisel da mit tanze tichen sol Ben. 385. 2, 83b; da siz mit jamer muosten tichen Ms. 2, 15b; wie sie ez tichen ûf dem wal Ottoc. 158a. schon wegen der, wie bei riben, walken, rueren, hinzu construierten prap. mit muß auch für tichen eine sinnliche, von spiel, tanz, gesang oder einem andern geschäft ausgehende bedeutung gemutmaßt werden, welche hernach in die abstraction: es versuchen, probieren mit etwas? oder vielleicht vollführen, zu ende bringen? übertrat \*).

<sup>\*)</sup> stolze magde, ir sült ein niuwez (s. 264) tichen (neues spiel, lied anheben?) Ben. 441; die vogel went ir gesanc aber tichen den somer lanc (wieder erschallen lassen, anstimmen?) Ben. 436; da wider lazent nahtigal dar tichen (ihre stimme erschaften, schlagen an?) Ben. 440. Nun aber bei Herb. 51c; mit slegen und mit stichen die lebenden daz tichen, daz die toten waren tot; ich deutete 1, 937 buisten, und wirklich weist Schm. 1, 351 ein deichen == būssen, vergüten auf; kann man sagen: den gesang büssen, sich satt singen? wie den hunger builen, stillen? dazu stimmt das 'ein ninwez' nicht. Ls. 3, 328 tichet = geht langsam, schleicht, bei Schm. ein bair. deichen, tardo

ez heben: lât ez heben die Hiunen Nib. 1824, 3; an der lieben Friderûnen huobez Engelmâr Ben. 306; du hâst iz erhaben pf. Chuonr. 5505; daz ez erhaben wurde Nib. 1817, 7. wahrscheinlich zuerst vom anheben bei spiel oder gelag, erhuop daz liet Reinh. 249.

ez enblanden: wil ich iz mir enplanden fr. bell. 1382; wurde iz in enplanden das. 1503; got eine mac iu helfen hin, ob er imz enblanden wil Iw, 6342; wir müezen ez starke enblanden den armen unt den handen Iw. 6391; daz volc mohtz den ougen niht enblanden Parz. 231, 25; nu muose imz enblanden Turl. Wh. 152; si liezen inz enblanden Rab. 599, 662. Ottoc. 255a; er muozz enblanden an den liden Ms. 2, 254b; swer volget dem schilde der sol ez enblanden dem libe, dem guote, dem herzen, den handen Ms. 2, 29b; der sol ez dem lîbe enblanden Ms. 2, 37b; der werlde ze minnen enblienderz sînen sinnen Wigal. 142; doch enbliendensz den ongen Flore 7729; ja emplienden siz ir handen Bit. 9120; statt des ez kann auch duz, oder ein bestimmtes subst. stehn; der knabe enplient dem rosse daz Bit. 2954; kint, lant iu den reien wol enplanden! Ms. 2, 81b. die abstracte bedeutung ist: bemühen, anstrengen, sich kosten lassen \*), (nur Wolfram, in der angeführten stelle, scheint es abweichend für ersparen zu nehmen.) es muß aber wieder eine längst verdunkelte sinnliche dahinter stecken, die vielleicht von der bereitung des getrankes hergenommen ist? plantan heißt miscere (schon das goth. blandan I Cor. 5, 10. 11) und O. IV. 12,

passu incedere, bei Stalder 1, 280 tichen schleichen, lauern. galt das wort von einer langsamen, schleifenden, feierlichen bewegung des tanzes und gesanges? es ist ein ablautendes verbum, und doch lassen die übrügen dialecte dabei im stich. — Nur das erst neu wiedergefundne goth, gadikis  $(\pi\lambda \dot{a}o\mu a)$  Rom. 9, 20 könnte auf ein deika, däik leiten, zu welchem sich däigs (massa) Rom. 9, 21. 11, 16 verstehe wir zu tiche das subst. teic (gen. teiges) obwol ich nicht verstehe warum  $\pi\lambda \dot{a}ouc$  durch digands statt deikands oder wenigstens deigands gegeben wird. zusammenhang dieser wörter angenommen, würde tichen ursprünglich auf die bereitung des teiges, der brotmasse gehn, was ganz von der vorhin versuchten erklärung ablenkt und eine sehr kühne übertragung auf den gesang voraussetzt.

<sup>&#</sup>x27;) ahd. kiplantan (confectus, abgearbeitet) Diut. 1, 493ª 496ª; waren mir inblandene (molesti mihi erant) N. ps. 34, 13, 54, 45 tiu inblandena (molesta, adversa fortuna) N. Bth. 105; inblandeno (adv. difficulter, mit mühe, schwierig) N. Bth. 202; nist themo thar in lante tôd io thaz inblanté, thaz sinan friunt biweinô (keiner ist in dem tand, dem der tod die beschwerde zufüge, dal) er seinen freund zu beweinen habe) O. V. 23, 245.

23 sagt von dem verräther: ther thisen scaden bliant (braute, stiftete.)

ez briuwen folgere ich aus: wir süln ein niuwez briuwen Ben. 352, wie ein niuwez tichen (s. 264.)

ez bieten, erbieten (laute tractare): ich erbiutz iu, daz ez Ampflîse Gamurete nie baz erbôt Parz. 406, 3; nu solein ieslich sælec wîp erbietenz guoten liuten wol Parz. 660, 23; mit worten und mit sinne erbuten siz einander wol Wigal. 3144; daz ez nie wirt mêre sînem gaste baz erbôt Iw. 6550; ir erbutet mir ez hie sô wol Trist. 1537; nie lieben gesten manz sô güetlich erbôt Nib. 734, 4; kan, als ein êrber tohter sol, ez iederman erbieten wol Ls. 1, 383; unde bietez sîme gaste sô Amgb. 6b; ein biderber wirt sol ez wol erbieten dem biderben unde ouch dem schalke Amgb. 32a; empfieng in în sîn hûs und bôlz im wol Bon. 91, 9; er woldz im bieten dennoch baz Bon. 91, 24. die redensart stammt aus der bewirtung der gäste her, und gilt vom darbieten des tranks.

ez bringen, ursprünglich: einem das glas, den becher zubringen, propinare, noch im 16. 17 jh. häufig: ich bring es dir, ich bring dir das \*). doch ist mir kein mhd. ez bringen in diesem sinn erinnerlich, dagegen steht abstract: sus het erz umbe si alle braht Iw. 2652, es um sie alle verdient.

ez tuon: si hetenz dicke wol getân an maneger riterscheste Wigal. 9140; diu maget tetz dâ harte guot Wigal. 11016. in beiden stellen ist von heldenarbeit die rede; so auch in der passiven redensart: dô wart ez wol getân Gudr. 184, 2. vgl. Parz. 726. 9.

ez trîben: ez hâtz getriben wol zehen jâr Wigal. 4316, von einer gespenstigen erscheinung; ich trîbez kurz ode lanc Iw. 7792.

Wahrscheinlich noch andere. aus unserer heutigen sprache etwa: es aushalten, es aushaden, es treiben, es einrühren, es eintränken, es einbrocken, es brauen u. s. w.

Mnl. het rumen: si möstent rumen te haren scanden Stoke 3, 153; möstent daer rumen 3, 162; ic ne rumet dör ghene nöt 3, 383.

Diesem het rumen und dem mhd. ez rûmen entspricht das im franz. noch jetzt geltende le céder; auch l'emporter gehört dahin, wofür ich den parallelen deutschen ausdruck

<sup>\*)</sup> woher das ital. far brindisi.

nicht finde, denn unser: es davon tragen wird nicht bloß vom sieger gebraucht. ursprünglich wol: die fahne, die rüstung (spolia) davon tragen, aus dem feld als sieger heimkehren \*).

Das in der späteren abstraction bedeutungsleer gewordne ez drückte also in dem sinnlichen begrif der vorzeit gerade etwas allgemein bekanntes aus, worauf es bei vollbringung der sache ankam. alle diese redensarten weisen auf ein frühes alterthum, das an kampf, spiel, tanz, gesang und trinkgelagen seine größte freude hatte. sehr hoch hinaufreichen werden sie darum schon, weil Notkers inblanden bereits ganz abstract erscheint. von den ahd. dürren schriftstellern lernen wir solche constructionen nicht, so verbreitet sie zu ihrer zeit gewesen sein müssen.

Für etwas anders halte ich unser nhd. ebenfalls accusatives es, das wir in redensarten wie: ich ziehe es vor, unterlasse es nicht, schiebe es nicht länger auf, zu sagen, u. s. w. dem infinitiv voraussenden, das also in der folgenden construction gleich seine beziehung findet, nicht wie jenes es in etwas unausgedrücktem, aber verstandnem.

## Possessives pronomen.

Aus dem genitiv der persönlichen pronomina werden adjectivische abgeleitet, welche sich bequem zu substantiven construieren lassen, während jener gen. selbst sich mit verbis verbindet. unentbehrlich waren die adjectiva nicht; man hätte auch bei subst. mit dem gen. ausgereicht.

Die ältere sprache zeugt aber bloß aus dem ungeschlechtigen pron. possessive formen, keineswegs aus dem geschlechtigen unreflexiven pron. dritter person, dessen sechs genitive zur bezeichnung aller possessiven verhältnisse genügten. demselben organismus begegnen wir in der gr. lat. und in den übrigen urverwandten sprachen; auch die

<sup>\*)</sup> das franz. le in diesen phrasen halte ich nicht für den acc. masc. (illum) sondern für einen überrest des neutr. (illud); das folgt klar aus je le suis == ich bin ez (s. 274), wo der acc. unstatthaft ist. aber auch in il y a (s. 227), il pleut (s. 252) läßt sich il als neutr. durchführen, weil im beginn des satzes die beiden anlautenden buchstaben illud erhalten blieben, in dem zwischen andere wörter geschobnen le die beiden folgenden (illud.)

romanischen sind nicht davon abgewichen. Unter unsern mundarten bleiben ihm treu die goth. ahd. sächsische, friesische, nordische, kurz alle außer der nhd. und nnl., deren abirrung sich aher schon auf die mhd. und mnl., wenigstens dem beginne nach, zurückführt.

Hieraus ergibt sich schon im allgemeinen, daß störungen der possessiven construction hauptsächlich für die dritte person zu erwarten sind.

Auf alle possessiva erstreckt sich folgende bemerkung: mit substantiven verbindet unsere sprache, gleich der lat., und von frühster zeit an nicht den gen, des persönlichen pronomens, sondern überall das adjectivische possessivum; erst für die dritte person, im unreflexiven fall, wird jener gen. gesetzt, so lange sich aus ihm kein unorganisches poss. erzeugt hat. demzufolge heißt es z. b. goth. svera attan meinana, sverais attan theinana, sveraith attan seinana, aber svêra attan is (honoro patrem ejus.) Die gr. sprache zieht auch bei der ersten, zweiten, so wie der dritten reflexiven person den gen. des persönl. prou. dem possessiven νοτ: τιμώ τον πατέρα μου, τιμάς τ. π. σου, τιμά τ. π. tavrov, so daß diese constructionen mit der unrellexiven Time Toy Traziou avzou paralleler laufen. Ulf. löst aber jederzeit die gr. gen. (außer im unreflexiven fall) in goth. possessiva auf, wofür es kaum der belege bedarf, da sie sich allenthalben darbieten: μου μαθητής, meins siponeis Luc. 14, 26; of pudyrai oov, thái siponjôs theinai Marc. 7, 5; ex veorgros nov, us jundái meinái Marc. 10, 20. Luc. 18, 21; πάτερ ήμων, atta unsar! Matth. 6, 9. dieses unsar ist klar das poss., denn der gen. pl. des persönlichen pron. würde unsara fordern. das ahd. fatar unsar könnte zweifelhaft scheinen, weil mit der possessiven form hier der gen. pl. zusammentrift, aber schon die übersetzung aus dem pater noster der volg, hebt alles bedenken, wenn daher noch jetzt im lutherischen gebet gesprochen wird: vater unser, so ist das kein gräcismus, sondern alterthümliche nachsetzung des possessivs (Matth. 6, 9. Luc. 11, 2 stellt es Luther voraus: unser vater.) Die mhd. dichter lieben, wie im verfolg gezeigt werden wird, unflectierte adj. den subst. nachzusetzen; das gilt auch von den possessiven, die zumal im reim hänfig vorkommen: der bruoder sin Nib. 9, 1; der neve sin Nib. 11, 1; vil liebiu muoter min Nib. 15, 1; vrouwe min Nib. 17, 1. Iw. 2162; vil lieber vater min Nib. 53, 1; lieber herre min lw. 7528; durch den willen min Nib. 62, 3; vor allen vienden sin Nib. 62, 4; ez ist niht von den schulden sin, von den unstelden min lw. 4067; al die åventiure sin Parz. 3, 18; der marter din Wh. 49, 12; den bruoder min Parz. 6, 25; der vater sin Parz. 14, 14; und allenliablen so. man hüte sich, diese dem subst. nachgesetzten possessiva für gen. des persönl. pron. zu halten; das wäre eine völlig undeutsche fügunge. heute ist die posposition unstathaft, oder würde, selbst in liedern, affectiert alterthümlich klingen.

Dies vorausgeschickt kann ich nun die possessiva der dritten person abhandeln.

das goth, sein, seina, seinata bezieht sich gleich dem personl, gen. seina, auf jedes genus und jeden numerus. aber nur im wirklich reflexiven fall. es genügt mir belege für das fem. und den pl. mitzutheilen: Marja bisvarb fotuns is skufta seinamma Magia ižijaks raig Joikiv airig τούς πόδας αὐτοῦ Joh. 12, 3; gabar sunu seinana ετεπε τον νίον αύτης Luc. 2, 7; quêuês seináim abnam ufhausjáina ai yvvaixec rois idiois ardpast Eph. 5, 22; garunnun leikinon sanhte seinaizo συνήρχοντο θεραπεύεσθαι από των ασθενειών αυτών Luc. 5, 15; let thans dauthans fillian seinans dauthans agec rove veroove Jawas rove ξαυτών τεκρούς Luc. 9, 60, so gut nemlich sik neben dem inf. steht, darf es auch das poss. seins. nicht anders bei dem obliquen particip: vaurkjandins bi muna viljins seinis ένεργούντος κατά την βουλήν του θελήματος αυτού Eph. 1, 11. Der nom. dieses reflexiven poss. ist nur dann denkbar, wenu zu dem nom, des subjects ein andrer nom. prädiciert wird, z. b. in redensarten wie; er ist sein eigner feind, sein eigner ankläger, ille ipse suus fuit accusitor, dürste auch der goth. nom. seins stehn. Überall wo keine reflexion statt findet, muß der gen. des geschlechtigen pron. stehn.

Weit beschränkter ist das ahd. sin auf der einen, ausgedehnt auf der andern seite.

a. reflexiv gilt es lediglich im bezug auf ein männliches und neutrales subj. im ag., nicht mehr aher im pl., und ebenso wenig für das fem, überhaupt. es heißt also z. b. er éret simm latar, sina muotar; la tügegen: sie érént iro latar, sin éret ira muotar; la tüde bigraban iro toion Math. 8, 22. b. unreflexiv auch für den ag. masc., dessen gen. im geschiechtigen pron. mangelt. siné ebanlöxon (ejus disciputi) K. 164. jenes érèt sinam fatar kann außer colit patrem suum den sion haben: patrem ejus, den vater eines an-

dern, da sich nicht mehr wie im goth. sagen ließ: sveräith attan is. T. 2, 5 vocabis nomen ejus: nemnis thù sinan namon (goth. háitáis namo is Luc. 1, 13.)

dieser einschränkung und ausdehnung zur seite lauft eine ganz analoge des geschlechtigen pronomens:

a. unreflexiv kann es auf alle geschlechter, nur nicht auf den sg. masc. gehn,

b. reflexiv aber auch auf den sg. fem. und den pl. aller geschlechter, z. b. filia colit patrem suum lautet: tohtar érêt fatar ira, filii colunt patrem suum: suni érênt fatar iro, in welchen beiden sätzen, dem zusammenhang nach, auch ejus verstanden werden kann.

die entfernung vom goth. sprachgebrauch ist so stark, daß oft gerade die umgekehrten pronomina statt finden, z. b. jenes Marja bisvarb fötuns is skufta seinamma wäre ahd. Mar. gisuarp siné fuozì mit ira fahsû.

Mhd. verhält es sich, der hauptsache nach, wie ahd., doch ist folgendes wahrzunehmen:

- 1. das possessivum sin läßt sich vielleicht noch bei einzelnen dichtern und als seltne ausnahme in seiner älteren allgemeinheit nachweisen. ich habe mir eine stelle aus Herbort 15<sup>a</sup> angemerkt, wo es für den pl. fem. gebraucht steht; es ist die rede von Venus, Juno und Pallas und heißt dann: ir iegeliche mir sine gift bôt. Parz. 659, 24: diu fruht sinr muoter muoter wirt.
- 2. gewöhnlich und in der regel hat es nur beziehung aufs masc. und neutr., sowol für den reflexiven als den unreflexiven fall. letzteres z. b.: des (cujus) vater hiez Sigemunt, sin (ejus) muoter Sigelint Nib. 20, 2; in sinen besten zîten, bî sinen jungen tagen man möhte michel wunder von Sifride sagen Nib. 23, 1; der künic klagte stie, sam tet ouch sin wîp Nib. 2017, 1; sin vater Parz. 5, 25; sin elter sun Parz. 6, 2; daz er het ê gesehen disen ritter oder sinen schîn Parz. 18, 12; daz ir sigelôs sît gesehen, daz ist von siner kraft 'geschehen Wigal. 613; und damit reichen die meisten gedichte aus. nur nicht Wolfram, dessen stil schon so gedrängt und gedankenvoll ist, wie die bessere nhd. prosa; ihm wird. für die nicht reflexive bedeutung, neben dem possessivum ein demonstratives des, aber im sinn von ejus, zum bedürfnis, und zwar, so viel ich sehe, in nachstehenden fällen:
- a. wenn in dem satz das poss. sin bereits enthalten ist und beziehung auf ein weiteres drittes subject nöthig wird:

muoter, bruoder, noch des lant sin ouge nimmer mer erkos Parz. 12, 16; sins vater freude und des not Parz. 112, 13; sins vater helfe und des rat Wh. 98, 20; sin ors von ser truoc ein dach, daz was für slege des gemach Parz. 36, 22; sin sweher u. des wip Wh. 175, 23. in allen diesen beispielen würde sin misverstand erzeugt, nemlich falsche beziehung auf das subject, dem schon das erste sin gehört, veranlasst haben.

b. wenn, ohne ein andres sîn im satze, der bezug zwischen mehrern subjecten schwanken könnte: si enphiengen von im ir lant u. des geniez Parz. 52, 5; der wise man enzelt decheine sippe zwischen vater u. des kinden Parz. 752, 12; Tybaldes lant u. des wîp du hâst Wh. 457. 16; got halde iuch alle, benamn den künec u. des wîp Parz. 148, 1; dîn minne ist slôz unde bant mîns herzen und des fröude Parz. 76, 26; er dersach eins turnes gupfen unt des dach Parz. 161, 23; er enbôt Artûse u. des wîbe Parz. 625, 17. auch in solchen fügungen würde sîn leicht zweideutigkeit herbeiführen, das des ist gewöhnlich von dem unmittelbar vorhergehenden subst. abhängig.

bei einfacher abhängigkeit, da, wo ohne misverstand auch sin gebraucht werden könnte: der meister jeometras solt ez geworht han des hant Parz. 589, 14; Tybaldes râche u. des nît ist alrêrst um den wurf gespilt Wh. 26, 2; den künec u. des kint verliez Wh. 102, 15; der regen u. des guz Parz. 603, 7; Tybalt und des gerich Wh. 44, 22; got selbe u. des kunst Tit. 104, 2; guot man u. des guot wip Parz. 740, 29; wie Titurel u. des sun Frimutel den grâl bræht ûf Amfortas Parz. 455, 17; nu kom Tîbalt u. des sun Wh. 364, 1; zumal liebt Wolfram die phrase: und des wîp: dâ der wirt saz u. des wîp diu burcrâvin Parz. 34, 9; der künec u. des wip Wh. 129. 8; der künec Artûs was alda u. des wip diu künegin Parz. 644, 17; ich vant den kunec u. des wip Parz. 653, 28; Artus u. des wîp diu küngin Parz. 684, 17. hier würden alle übrigen dichter sagen sin wip; doch einmal hat Wolfr. diu künegin sin wip Parz. 671, 1 und mit nachgesetztem poss .: Artus u. daz wîp sîn Parz. 698, 17. \*) er verwendet auch des, vollkommen richtig, in bezug auf subst. eines vorausgehenden satzes: hie ist ouch Gawan des sun Parz. 66, 15; Clinschor, des neve, warp alsus Parz. 656, 18; des tôt schoup siufzen in die wip Parz. 161, 3.

<sup>&#</sup>x27;) so auch: ich bat den kunec unt sine man Parz. 528, 11.

d. einigemal bezieht er sin und des nebeneinander auf dasselbe aubiect: sin herve und des sinne rane nåch wibb löne Wh. 22, 24 (oder des herzens sinne?); Amor der minnen got und des bühse und sin gêt Wh. 25, 14. Wenn Wh. 80, 4 zweinal sin von verschiednen subjecten gebraucht wird: von welhem lant sin überval fil sinen schaen were gestan? so war hier gar kein des statithaft, da sich das erste sin auf den gefragten, das zweite auf den fragenden richtet? ). Überhaupt kann man annehmen, daß näheren subjecten sin, ferneren des gebühre; auf den caust ertus geht niemals des, nur sin, aber dieses auch auf den obliquus, d. h. sin steht bald reflexiv, bald unreflexiv, des immer unreflexiv.

2. der gen. ir gilt für den gen. sg. fem. und den gen. plaller geschlechter, d. h. für das goht. ixös, izö, izö, für das ald. irå, irö (bei N. und W. schon iro, iro, im 11, zum theil 12 jh. ire, iro; er steht aber beides, in unreflexiver und reflexiver bedentung. dieses z. b. din künegin lei liegen den küne ir man lw. 99; sus schieden si sich von ir vater Wh. 6, 18. jenes: ir enschadet der winter an ir schurce lw. 579; daz ez ir keiner wart gewar lw. 102. reiche belege im wb. zu lw. s. 106. 109. Selbst mit dem artikel kann dies unversüderliche ir verbunden werden: ich läze in inwer guot unde inwer swester habe daz ir lw. 768x; goht inwern pris an den fren, unt den ir nanne guote lw. 6058, wo wir heute sagen: das litre, den ihren.

An die stelle dieser beiden possessiv gesetzten ir bildet nun die reine und büßsche nihd. sprache eigeutlich noch kein adjectivisches ir, iriu, irz, und wenige stellen da wo es abschreiber einschwärzten zwingen zu dessen beibebaltung. im ganzen lw. kein beispiel. doch Wolfram hat iriu bein Wh. 259, 9 Wirnt; vor irre juncfrouwen Wigal. 4042; irre unioter (matri eius) Wig. 7440; irre ble Wig. 10473. bei Goffried, Rudolf, Conrad und den meisten andern lauter undersinderliche gen. ir. eher gestattet der volksamälige stil das possessiv: irren lip Nib. 1473, 4; iriu (in der rasur) Nib. 1290, 2; irren Nib. 1956; 3 (in einigen hs.); irria dien Kl. 189.

<sup>&#</sup>x27;) solche sin in einem satz auf verschiednes subject bezogen sind freilich bei andern dichtetn weit häufiger, z. b. Hartmann sagt: do antwort er unt sin wip beide guot unde lip vil gur in sine gewalt lw. 5097.

unleugbar waren solche formen schon unter den dichtern des 12 jh. ziemlich gangbar; zwar die genesis Diut. 3 hat nur den gen., z. b. sîniu chint und ire barn 3, 82; mîniu wîb und ire barn 3, 83; mit allen ire chinden 3, 83; so auch ire burchveste pf. Chuonr. 874; ire krapht das. 1216. hingegen: daz si erme (so die hs.) hêrren vôren Roth. 144; iren ruof si dô hôben Roth. 179; ich wil es gerne iren rât hân Roth. 531; zô iris vater kemenâten Roth. 2332; iren walt Alex. 662; an irn lîbe Alex. 1313; an irn guote Alex. 1315; di swester irn bruoder Alex. 3010; nâch iren holden Alex. 1853. 1905 und in diesem gedicht öfter; iriu wort (tôdes gehugde 205); iriu swert (das. 958); iriu tougen fundgr. 130; irn magetuom fundgr. 194; mit heiligem irin bluode Anno 89; bi irn vater Diut. 1, 9; in der kaiserchron. ohne zweifel verschiedentlich.

man darf annehmen, daß dieses unorganische possessiv, welches die erhebung der sprache im 13 jh. nicht ganz niederhalten konnte, im laufe des 14 und 15 vollends um sich grif. eine solche bezeichnung gebührt ihm, weil es sich weder in einer der urverwandten sprachen, noch ein paralleles aus dem männlichen oder neutralen gen. es entfaltete. nicht einmal die sonderung einer weiblichen und pluralen form wird damit erlangt. für das metrum und die deutlichere beziehung des in gleichem casus stehenden subst. mögen kleine vortheile daraus erwachsen; das syntactische verhältnis, welches wir hier erörtern; d. h. der reflexive oder nicht reflexive begrif bleibt unberührt. wo der unveränderliche gen. ir stand, steht auch das flexible adj., in beiden fällen.

Hier mag gefragt werden, warum Wolfram seinem des = ejus (masc.) zur seite nicht auch ein der = ejus (fem.) und eorum, earum verwendet? warum er nicht, wie sin bruoder unde des sun, auch sagt: ir swester unde der tohter, ir liute unde der hüs? ich erinnere mich keines solchen der bei ihm, und müste die stellen übersehn haben; umgekehrt, sind mir auch ezur hand in welchen der passend gewesen wäre, und dennoch ir gesetzt wird: Arnive, ir tohter unde ir kint Parz. 670, 23, hier wird Arnivens tochter und die kinder dieser tochter gemeint (vgl. 590, 19); Ginover in ir pflege enpfienc Itonje und ir amis Parz. 731, 2, den geliebten Itonjens; die manec sper e brachen durch ir (ejus, illius) minne ger Parz. 730, 22 es läßt sich nun sagen, daß man, mit dem ir für den mereflexiven sinn weiter reichen konnte als mit dem ursprüng-

hich reflexiven sin, neben welchem ein des nothwendiger erscheinen muste; ferner, daß sich des für die construction günstiger absonderte als der, welches zugleich auch noch dat sg. fem. und nom. sg. masc. war. Wenn Iw. 1548 gesagt wird: ez ist der wunde also gewant, so darf dies pron. zwar nicht als artikel auf wunde, vielmehr nur auf minne bezogen werden, ich halte es aber eher für hujus, als ejus.

Was nun die nhd. lage dieser beiden pronomina betrift, so merke man

1. das possessivum sein behält den umfang bei, der ihm in der ahd. und mhd. periode angewiesen war. die volkssprache gibt ihm hin und wieder, im reslexiven fall, seine alte organische ausdehnung (Schm. bair. mundarten §. 742); selbst in einzelnen sprichwörtern der schristsprache sitzen hiervon noch spuren sest: sein thor kennt jede kuh (Garg. 500); untreu schlug seinen eignen herrn (Schweinichen 3, 162), wosur H. Sachs II. 2, 38d: untreu ihren herren schlug; man dürste freilich auch Untreu als männlichen eigennamen sassen. die redensart: es hat damit seine richtigkeit, wendet Ettner im unw. doct. 791 auf ein sem. an: wenn die erste verdauung nicht seine richtigkeit hat. das sind aber geringe und gemeine ausnahmen, die der regel nichts anhaben.

2. der mhd. gen. ir lautet ihrer (wie aus dem gen. mîn, din, sîn meiner, deiner, seiner geworden ist) und dauert in verbalconstructionen fort: er nimmt sich ihrer (ejus) an, oder neben adjectiven: ihrer aller (eorum omnium) wolfart u. dgl. bei subst. gilt überall das slectierbare possessiv.

3. neben sein wird, nach Wolframs mhd. weise, auf entlerntere subjecte der gen. des demonstrativums, jedoch nicht in der artikelform, sondern in der des relativs, bezogen, da wo sonst zweideutigkeit oder unsinn erwachsen könnte: mir begegnete der gärtner mit seinem bruder und dessen frau; wir redeten von seinem tod und dessen folgen. ist aber nur bezug auf ein drittes subject, so klingt dessen steif und wird sein vorgezogen, niemand sagt: der mann und dessen frau, außer etwa bei vornehmen personen: der könig und dessen gemahlin; der gewöhnliche natürliche ton fordert: der mann und seine frau. in der poesie können die dessen meist gespart, in dem gestecht der prosa nicht ganz vermieden werden; ungebildete schriftsteller haben sie nicht selten gemisbraucht.

4. wie zwischen sein und dessen darf nun auch zwischen ihr und deren unterschieden werden: die gräfin, ihre verwalterin und deren tochter; die fürsten, ihre unterthanen und deren abgaben; dagegen gesagt wird: der graf, seine verwalterin und ihre tochter; der fürst, seine unterthanen und ihre abgaben, bei ganz gleicher ferne des subjects, weil hier das erste ihr wegfällt.

Überall kann, sobald im zusammenhang der rede die verhältnisse feststehn, auch da sein und ihr gesetzt werden, wo die erste meldung ein bestimmteres dessen und deren anzuwenden hätte.

Soviel von der hochd, sprache in diesen beziehungen. In der alts. und ags. dauert, obschon das reflexivpronomen und namentlich der gen. sin verschwunden ist, das davon hergeleitete possessive sin fort; und zwar steht es. soviel ich weiß, immer nur reflexiv, aber wechselnd mit dem gen. is, während dieser mehr den unreflexiven fall zu vertreten hat. beispiele: sô hie thuo umbi thena altari gêng, mid is rôkfatun, fremida frohon sines jungarskepi Hel. 3, 22, hier hätte auch das erstemal stehn können mid rokfatun sinun, oder das zweitemal is frohon, das organische poss. scheint lieber mit persönlichen subst. sich zu binden als mit sächlichen; he lobode im word godes. hêrron sînes Hel. 29, 3; Johannes lobôda them liudiun lêra Kristes, hêrron sînes Hel. 30, 23; thô gêng aftar thiu Simon Petrus, welde it seggian tho herron sinumu Hel. 98, 13; thô fragôde Petrus theodan sínan Hel. 99, 23; einigemal von sachen gebraucht, bezeichnet es innigere abhängigkeit: Johannes stod \*), dopte allan dag, handun sinun Hel. 29, 19, die hände sind dem menschen eigner als das rauchfaß; quad (gottes stimme) that he ina gicoranan habdi selbo fon sinun rikea Hel. 30, 4. belege sind noch seltner, und gewöhnlich reicht his, hire, hira auch für den reflexiven sinn aus. im ganzen Beovulf nur: sinne geseldan 3963; to hofe sinum 2472. Cadmon: vidh his hearran, vidh drihten sînne 19, 22; Abraham tha andsvarode drihtne sinum 131, 8; freomæg ofsloh brodhor sinne 60, 19; Abraham sägde freondum sinum 122, 11; heht him fetigean to sprecan sine 161, 18; neode sine volde neosian 53, 1; vealdend scufedh folmum sinum 170, 14; brego engla beseah cágum sínum 60, 6; handum

<sup>&#</sup>x27;) wieder ein stod, dopte zu den beispielen s. 216; die alliteration mag diese structur begründet haben.

sinum 34, 29; thät vif thin heafod trededh fah mid fötum sinum 56, 15; het tha to somne sine leode 245, 27. einigemal auch unreflexiv: myntedh in gethancum thät me äfter sie eaforan sine yrfeveardas 131, 27; agif Abrahame idese sine 160, 23, doch in nächster beziehung auf das object.

Im späteren englisch erlischt das possessivum, im mnd. hingegen kommt es, neben den reflexiven formen sines und sig (s. 330) wieder mehr in gang. außer ihm aber hat die mnd. mundart wahrscheinlich schon frühe, und früher als die mhd., ein adjectivisches er, ere, er (or, ore, or) gebildet. Auch alle mnl. quellen kennen ein possessivum haer, hare, haer, das sich wie jenes ausnahmsweise erscheinende mhd. ir, iriu, irz überall verhält; sin aber hat ganz die mhd. und nhd. bedeutung.

Nnl. endlich ist zu dem poss. haar, hare, haar, ein neues noch mehr unorganisches hun, hunne, hun hinzugetreten, das aus dem gen. pl. masc. neutr. hunner gebildet wird, der selbst wiederum nach dem dat. pl. hun angenommen ist. freilich wird damit der begrif eorum und earum geschieden: de landbewoners zijn reeds werkzaam, rook stijgt uit hunne daken (aus ihren dächern); de wolken zenden haren zegen (ihren seegen) naar beneden; an einer solchen unterscheidung liegt aber eigentlich nur im unreflexiven fall.

In den nord, sprachen findet sich alles nach dem naturgemäßen zustand geregelt, wie er bei der goth. sprache geschildert worden ist. sie besitzen für den reflexiven fall der dritten person nur das einzige poss. altn. sinn, sin, sitt, welches sich auf jeden num. und jedes genus bezieht. für den unreflexiven fall hingegen besteht mit recht kein adjectivisches possessiv, sondern alles wird durch die gen. dritter person ausgedrückt: altn. hans, hennar, thess, pl. theirra; schwed. hans, hennes, dess, pl. deras; dan. hans, hendes, dets, pl. deres. folgende beispiele lehren den abstand von der hd. mundart: hon kallar barn sitt (sie ruft ihr kind); their kalla barn sitt (sie rufen ihr kind); ek kalla hans barn (ich rufe sein kind); ek kalla hennar barn (ich ruse ihr kind); ek kalla theirra barn (ich rufe ihr kind.) schwed. min bror, hans hustru och hennes slägtingar (mein bruder, seine frau und ihre verwandten.) Indes wird dän, fast immer der gen, pl. deres, statt sin, gesetzt, wenn der casus rectus im pl. steht: der sloge de deres tjald (da schlugen sie auf ihr zelt) Dv. 1, 3; saae de deres fiender glandse (sahen sie ihre feinde

glänzen) Dv. 3, 284, wo es schwed, heißt: och sågo sias fiender glänsa 1, 171; wieder eine characteristische unterscheidung beider neunord, dialecte. zuweilen vertritt de schwed, gen. neutr. dess die stelle von hans oder hennebarret med alla dess leksaker (das kind nuit allen seises spielsschen.) dieses dess, wie die zuziehung des noddenonstrativs in das pron. der dritten person überhaupt vergleicht sich dem mhd. des, nhd. dessen und deren is den erörterten constructionen.

Man muß bei anwendung aller über das reflexive oler nicht reflexive pronomen gegebnen regeln hauptsächlich des eindruck beachten, den das stärkere oder schwächere herrortreten einer person in der ganzen rede macht. Auf den beid eines gedichts kann sehr leicht ein pron. bezogen werden, wenn er auch nicht subject des vorhergehenden satzes wat. Was daher s. 216 bei auslassung des pron. neben den verbum gesagt wurde, daß der sinn sich leicht von selbst zu dem gemeinten subject zurückfinde, gilt auch in unser beziehung. hierfür voll von belegen sind die mhd, dichtungen, wenn es z. b. Reinh, 351 heißt; Diepreht über die vallen spranc und gestuont au widerwanc, an sinen neven stiez er sich, so geht dies sinen und er schon nicht mehr auf Diepreht, sondern auf Reinhart selbst; ebento in folgender stelle : Isengrin begunde draben ze låge Reinharte; er (der fuchs) huop sich an die warte. Reinh. 1962.

Nach dieser auseinandersetzung des schwierigen pronosinalverhältnisses für die dritte person folgen hier noch verschiedne allgemeinere bemerkungen über das persönlicht pronomen.

<sup>1.</sup> es wurde sehon s. 219, 220 angeführt, daß die sus-nord, sprachen das pron. dritter person neben eigenname und appellativen, selbst solchen, die sehon ein prosseinalaufük haben, gern wiederholen, so daß alsahm die subject zwei, drei oder gar viermal ausgedrückt scheint. z. b. schwed. im fogeln han flüg Sv. vis. 2, 70; den fögeln Alan flüg Sv. vis. 3, 70; den fögeln Alan flüg Sv. vis. 3, 175; nist avsnen Anna vantara 3, 6; ikk Rosen han kom 3, 137; Karin höns sät? 3, 195; jungfür höns sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 146; har gehon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 146; har gehon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 146; har gehon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 146; har gehon gehon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 146; har gehon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 140; har gehon gehon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 140; har gehon gehon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 140; har gehon gehon gehon sprang 3, 123; att blodet det rann 2, 140; har gehon g

det det lag 3, 138; så bergen de remna 3, 133. dän. Grimmer han gaaer Dv. 1, 104; Alf han boer 1, 139; ravnen han flyver 1, 195 u. s. w. zuweilen wird das pron. sogar hinter das verbum gesetzt: prästen er hurtig han (Hallman p. 333.) Altn. findet sich bloß bei der ersten person, neben ausgedrücktem pron., noch ein dem verbo anlehnendes: varca ec fiarri, nema ec daudr siac, er ec saddac, ef ec eflic sva (s. 219.)

Ein so nachdrucksames pron. würde sich mhd. eher schon bei der zweiten person aufzeigen, z. b. horrest duz du? (schretel und ber 320, 321.) für die dritte person aber lassen jenen neunord, constructionen sich mhd. vergleichen, in denen aber gewöhnlich das subst. nicht wie dort unmittelbar dem pron. vorausgeht, sondern erst, nach mehrern zwischen tretenden wörtern, am schluß des satzes folgt: sin houbet er uf rihte der lobemære wigant En. 223: in die phorten sie do giengen Eneas u. Sibille En. 3256; mit hurte vlouger under sie der valke Parz. 282, 15; daz ros, då er uf saz Turpin, Karl 85b; nu was er komen über mer der grôze künec das. 92b; nu erbeizter nider an das gras der keiser das. 100b; wenn der eigenname voraus geht und das pron. folgt, ist die fügung minder ausfallend: Premunda diu künegin ze sînen füezen si sich bot Karl 952: Gotfrit ein degen lobesam des keisers baner er do nam Karl 100b. Mul. hi den grave dit goet gaf Lodewich; hi staerf, als ment bescreven siet, Dideric; doe nam hi ôrlof in Sirixe jonchere Willem; doe rêt hi vaste al over dwers Walewein; doen werd hi onthôft die here; na dien winter gheredde hi die vaert Vespasiaen; dat hi van dogheden in dogheden gaet die mensche; in sinen tiden waren si ghetoghen die Nedersassen; ghinghen si scaven die Vriesen; auch im obliquen casus: dat was hem en blide In der mhd. und mnl. fügung eilt die rede schnell zum prädicat des satzes und muß dann am ende das subject hervorheben; in der neunord. hatte sie umgekehrt mit dem subject angehoben und will dann das prädicierende verbum noch durch ein pronomen verdeutlichen.

Ganz etwas anders ist, wenn dem persönlichen pronomen unmittelbar ein subst. als prädicat beigefügt steht, zu tadel oder lob: mhd. ich gouch! Ms. 1, 72<sup>3</sup>; er gouch!

<sup>&</sup>quot;) belege bei Huyd. op St. 1, 226. 227 und in Clignetts Teutonista LIX-LXIV; jener merkt eine analoge altfranz. stelle an.

- Walth. 22, 31; er tôre! Ben. 422; er gebûre! Ben. 454; er schalc! warth. kr. jen. 29; er bluome an mannes schœne! Parz. 39, 22; ir gans! Parz. 515, 13; gewöhnlich aber treten dabei adjective ins spiel. ahd. ir goucha! N. ps. 93, 8. diese construction ist auch noch heute vollkommen üblich, s. 295. 296 aber wurde gezeigt, wie die nord. sprache in gleichem fall gern das possessiv anwendet.
- 2. die sinnliche alte sprache verwendet gern die subst. leib, hand und fuß zu einem verstärkten und lebendigeren pronominalausdruck. von leib wurde schon s. 296 geredet. iu geschihet von minen handen wê (von mir) Nib. 614; 4; jå sol si mit mir teilen miner lieben bruoder hant (meine lieben br.) Nib. 641, 4; daz sol Sifrides hant (er Siegfried) understån Nib. 827, 4; då wertez sin hant (er) Nib. 625, 2; då sol din hant (sollst du) minen man behüeten Nib. 847, 2; guoter helde hant Nib. 1451, 2; mir die hande mine (ich mir selbst) den tåt tæten Diut. 1, 15; iu håt erworben iuwer hant (ihr habt euch) ein schæne wip Iw. 2781; iu håt verdienet iuwer hant ein kineginne Iw. 2879; mir ervaht min eines hant ein schæne vrowen Iw. 3527 u. s. w. für iuwer füeze (vor euch) Nib. 915, 3; daz ich dinen fuozen (dir) alså nahen bisten Mar. 39; dar nie ir fuoz (sie) an getrat Diut. 1, 8.
- die im possessiv bereits ausgedrückte beziehung pflegen besondere relativsätze noch hervorzuheben. ich thue der mehrfachen formeln schon hier erwähnung. a. mit haben: sîne liste, die er hât Reinh. 105; mîme kumber, den ich hân lw. 4732; daz ist sîn hort, den er hât Freid. 56, 8; sîn gewalt, den er dâ hât Freid. 23, 25; ir swarze varwe, die si hat Freid. 88, 20; iuwerme zorne, den ir hat Flore 942; iuwer ungelouben, den ir hât Karl 172; sîn stücke daz er hâte Karl 40ª; an sînen liuten, die er hât Wieal. 4735; sîn fürbüege, daz er hâte fragm. 30a; von mîner swære, die ich han Wigal. 1081; ir voget, den si hæten Gudr. 875, 1. b. mit pflegen: bit sinem ambet, des er pflac Iw. 2571; si brach ir slaf, des si pflac Parz. 553, 28; sîn heilictuom, des er pflac Amîs 931; mit sîner rotte. der er pflac Orl. 688; sîn fröude, der er pflac Orl. 4480; sîn meister, der sîn pflac Trist. 2257. c. mit thun: ir uf læsen, daz si tet Tit. 155, 3; umb ir scheiden, daz si tuont Parz. 242, 17; von sînem kerren, daz ez tet Wigal. 6891; sîn toben, daz er tuot Troj. 8188. d. mit begehn: sîner tugent, die her begât Amgb. 14c; sîn gewalt, den er begie Wigal. 8577. e. noch andere formeln: nach

sînem willen, als er wil Wigal. 8433; dur sînen willen, ob er wil Ms. 1, 21<sup>b</sup>; nâch sînem willen, als er gert Wigal. 8998; îr varwe, diu von ir schein Herb. 107<sup>a</sup>; mit sîme liehte, daz er gap Wh. 377, 19; ir wât, die sie truogen Gudr. 605, 2; sîn swert Schoyûse, daz er truoc Wh. 40, 17; sîn keppel, daz ez truoc (schretel und ber 317); ir pfert, diu si riten Iw. 4934; an ir bette, dâ si lac Eracl. 3394. 3509; miniu leit, diu mîn herze treit Bit. 46<sup>b</sup>; sîne stimme, diu gêt uz sînem munde Gudr. 383, 3. Zuweilen fehlt auch das poss.: der wille, den ich hân Ms. 1, 108<sup>a</sup>; von weinen, daz si dô begienc Flore 1350; diu græste swære, der er pflac Barl. 7, 33; an dem bette dâ er lac Eracl. 3247; an dem bette, dâ si lac Eracl. 279; an dem bette, dâ si lâgen Eracl. 235; grôzen kumber, den ich trage Reinh. 425.

4. in seltnen beispielen wird schon mhd. dem gen. der eigenheit, der bezug auf ein folgendes subst. enthält, noch ein gen. des persönlichen pron. oder das poss. nachdrücklich hinzugefügt. durch zweier biscoffe ir rat Mar. 5; noch scherpfer dan der bin ir zagel Parz. 297, 12; der zerfüert uns meigen siniu wunneclichen kleider Ben. 223. wenn nicht in beiden letzten stellen sich ein dat. bin und meigen vertheidigen läßt \*). unbedenklicher steht auch mnl. der Sarrasine haer rike Maerl. 3, 7 und ich vermute in diesem dialect noch andere belege. Wenigstens bedarf es älterer stützen zur erklärung des heute zwar in der schriftsprache geächteten, unter dem volk aber weit umgehenden redegebrauchs: des vaters sein buch, der mutter ihr kleid, der kinder ihr spielzeng. in büchern des 17. 18 jh. wird angetroffen: ich habe mich mit des grafen seinem koch verlobt; er gedacht ihm, wie des goldschmids sein jung u. s. w. \*\*). Ja, in Oberdeutschland wird der vorausgehende gen. in den dat. umgesetzt: dem vater sein buch, das kind schläft in der mutter ihrem bett, dem Göthe sein gedicht ist doch schöner als dem Wieland seins; bair. im sein vater, der frau ir kind, den eltern ire sorgen; alles gilt aber bloß für die dritte person, oder die anrede der zweiten in der dritten, z. b. das ist ihnen ihr rock, nie kann es heißen; mir mein, dir dein, so auch in

") ein zu Glogau und Lissa 1929 gedrucktes buch führt den titel: des alten schäfer Thomas seine kuren an pferden.

<sup>\*)</sup> die falsche lesart Parz. 11565 der giren ir bejac und 13555 iesliches sternen sin ganc ist bei Lachm. 387, 26 in: den giren und 454, 11 in: hinganc berichtigt.

nachlässigem bücherstill: dem verwalter Preusen sein wagen (Spiels archiv 3, 145.) wenn in der prosa von Tristan
p. 12 steht: thelete sein sehit an, und stieß herr Tristanen
seines fern hindan, so mag dieser dat, unabhängiger genommen werden: stieß dem Tr. das schif fort (wie: gib
dem vater sein buch.) Schm. § 732 führt als ostlechische
mundart ein iner (tial. loro, franz. leur) an, das er aus
in ir (linen ihr) erklärt. in einigen gegenden Niederdeutschlands wird dem hölfüchen ire (lin) der anrede noch
ein se vorgesetzt: dat is se ile tüffel (das ist ihr pantoffiel,
oder genau: sie ihr pantoffel), hier vertritt nnn gar den
dat. der acc. (Ritters mekl. gr. p. 80.) dem dat. statt des
gen. vergleiche ich den altfranz. la feme au prestre (den
priester seine frau) Méon 1, 98, was aber noch nicht hierher gelört.

- 5. wenn dasselbe possessivum bei zwei unmittelbar auf einander folgenden durch und verbundnen subst. gleiches geschlechts und numerus sich wiederholt, so kann seiner die mhd. sprache vor dem ersten subst. entbehren und braucht es bloß vor dem zweiten auszudrücken: balde komet naher, mage u. mine man! Nib. 438, 3; ez müezen ê bevinden mage und mine man Nib. 444, 2; daz sulen gerne dienen beide mage unt mine man Nib. 1136, 4; klaget gote dem richen sorge und iver not Nib. 1793, 3: des ennam iu nieman ros noch ir gewant Nib. 1434, 3. einigemal finde ich das ir vor dem ersten subst. gesetzt, vor dem zweiten mangelnd: des kan ich nicht bescheiden ir silber unde gewant Nib. 1369, 2; si besande ir friunde, mage unde man Nib. 445, 2, wie wir noch heute construieren dürfen. Häufiger steht das possessiv zweimal: sin golt u. sin gewant Nib. 1430, 3; din sin u. ouch din muot Nib. 381, 3; min silber u. min golt Nib. 482, 2; ir ros u. ouch ir kleit Nib. 384, 2. wo verschiedne possessivslexionen eintreten, geht die auslassung nicht an, z. b. min wip und miniu kint Nib. 2103, 3; sin bürge und s/nin lant Nib. 2110, 4. Eine ganz analoge construction
- wird sich hernach beim artikel zeigen.

  6. Alle persönlichen pronomina können durch den zusatz von selb oder selbst verstärkt werden. die formen sind 3, 5. 647 zur sprache gekommen.
- Ulfilas, der überall nur der schwachen flexion silba, silbô, silbô sich bedient, verwendet sie für das gr. αὐτός, αὐτή, αὐτό,
- a. neben subst. (eigennamen u. appellativen) vollkommen

adjectivisch: silba áuk Daveid quath αὐτὸς γὰο Δανῖδ είπε Marc. 12, 36; silba Daveid quithith αὐτὸς Δανῖδ λέγει Luc. 20, 42; jah silba vas lêsus svê jêrê thrijêtigivê καὶ αὐτὸς ἡν ὁ Ἰησοῦς ώσεὶ ἐτῶν τριάκοντα Luc. 3, 23; silba satana αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς ΙΙ Cor. 11, 14; silba atta frijôth izvis αὐτὸς γὰρ ὁ πατήρ φιλεῖ ὑμᾶς Joh. 16, 27; silba fráuja atsteigith αὐτὸς ὁ κύριος καταβήσεται I Thess. 4, 16; silbó áuk aírtha akran baírith αὐτο μάτη γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ Marc. 4, 28.

b. auf das verbum des satzes bezogen, wird sie im casus rectus ohne begleitendes persönliches pron. gesetzt, aus dem selben grund, der es beim verbum überhaupt entbehrlich macht (s. 201. 202.) ein ik silba qvima, thu silba qvimis, is silba qvimith wäre ungothisch, es heißt: silba qvima, silba qvimis, silba qvimith. belege: silba sprautô qvima αὐτός ταγέως ελεύσομαι Phil. 2, 24; bigitauái sijum jassilbans fravaurhtái εὐρέθημεν καὶ αὐτοὶ άμαρτωλοί Gal. 2, 17; jah silba fauraqvimid in andvairthja is καί αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ Luc. 1, 17; silba bi sik rôdjái αὐτὸς περὶ αὐτοῦ λαλήσει Joh. 9, 21; than grêdags vas silba jah thâiei mith imma vêsun οπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ὄντες Luc. 6, 3; ith silba vissa thata habaida taujan αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλε ποιείν Joh. 6, 6; silba usvahsans ist, ina fraihnith α ντος ήλικίαν έχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε Joh. 9, 21; thaih gastothun fairrathro, jah silbans ushofun stibna οι έστησαν ποβόω-Jev zai a v vol jouv gweje Luc. 17, 13. Nachdrücklicher ist: niba thatei ik silba ni kaurida izvis, wo auch der gr. text das persönliche pron. beifügt εί μη ὅτι αὐτὸς ἐγω οὐ κατενάρκησα ὑμων II Cor. 12. 13; jah si silbo vidôvô καὶ αὐτη χηρα Luc. 7, 12, weil dem satz das verbum mangelt, hätte der Gothe gelesen καὶ αὔτη ην y. (Lachm.) wie die vulg. hat: et haec vidua erat, so würde er übersetzt haben: sô vas v. Marc. 1, 8 nimmt er avros de wie das häufige o de, und überträgt: ith is \*).

c. im obliquen casus geht aber silba im geleit der persönlichen pronomina. häufig sind die formeln: mis silbin Joh. 7, 17. 8, 42. 10, 18. 14, 3; mik silban Joh. 8, 14. 18; thus silbin Joh. 18, 34; thuk silban Matth. 8, 4. Marc. 1, 44.

<sup>&</sup>quot;) vgl. ith is δ dł Marc. 1, 45. 14, 61. Luc. 7, 43; ith si ή dł Marc. 6, 24. 7, 28. Luc. 1, 29; ith si αυτη dl Luc. 7, 44. 45. 46; is áins αυτὸς μόνος Joh. 6, 15.

15, 30. Luc. 4, 23. Joh. 7, 4; sis silbin Luc. 9, 25, Joh. 8, 22. Eph. 2, 15; sik silban Marc. 8, 34. 12, 33. 15, 31. Luc. 9, 23. 14, 11. Joh. 11, 34; für den gen. sg. meina, theina, seina silbins entsinne ich mich keines belegs, auch nicht für den pl. unsara, izvara, seina silbauê. dat. pl. uns silbam (s. 320), izvis silbam, sis silbam II Cor. 5, 15; acc. pl. uns silbans II Cor. 5, 12 (s. 320), izvis silbans Luc. 16, 15; sik silbans II Cor. 10, 12. auf gleiche weise muß es sich beim fem. und neutr. verhalten. alle diese beispiele zeigen reflexive bedeutung und in der verbindung mit sis, sik nothwendig; für die beiden ersten personen ist unreflexive denkbar, z. b. rôdja bi thuk silban (de temetipso loquor und auch zu dem geschlechtigen pron. wird sich silba fügen lassen, z. b. saihva ina silban (video illum ipsum.) Ulf. hat kein imma silbin, ina silban, weil der gr. text und die gr. sprache kein αὐταντῷ, αὐταντὸν kennt. Übrigens geht das persönliche pronomen dem silba meistentheil voraus; nur I Cor. 11, 31 hat silbans uns. wird, nach lat. brauch, das oblique silba umgestellt und zu dem subject geschlagen, z. b. statt ik fram mis silbin rôdja gesagt ik fram mis silba rôdja.

d. mit dem possessiv wird noch kein silba verbunden wenn es I Cor. 10, 29 heißt: thuhtu ni silbins ak antharis συνείδησιν ουχὶ τὴν ξαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἐτέρου, vulgconscientiam non tuam sed alterius, so ließe sich auch ein goth. ni theinan silbins setzen, aber das bloße silbins ist einfacher, und vielleicht würde der gen. theina silbins vorgezogen worden sein? ἔδιος übersetzt sués, z. b. πρόβατα ἔδια lamba svésa Joh. 10, 12, doch steht auch bloßes sein dafür Eph. 5, 22.

Ungleich schwankender und verwickelter scheinen die ahd. constructionen wegen des wechsels zwischen schwacher und starker flexion, dessen darstellung dem fünsten cap. anheim fällt. hier genüge vorläufig, daß der casus rectus die schwache form festhält, in den obliquus aber die starke vorzudringen pflegt.

a. adjectivisches selpo, selpa, selpa beim subst.: selbo druhtin Is. 27, 7. O. II. 8, 35. III. 10, 16; druhtin selbo Is. 87, 4. O. II. 12, 64. 15, 15; selbo got O. I. 4, 72: selbo Pêtrus fr. th. 25, 11; selba thiu san muater O. II. 8, 7; selbon Krist O. II. 8, 10. III. 11, 25; selban Marihn O. I. 5, 7. 7, 25; fon selben gote O. I. 8, 23; mit selbomo geiste O. I. 4, 39; gotes selbes brêdiga O. I. 1, 4:

selben gotes IV. 15, 61; mit selben Kriste O. II. 14, 12; selbes druhtînes, selbemu gotes sine, selbém angilum, az selbém turim Is. p. 231.

b. bei verbis wird dem casus rectus selpo nun auch die begleitung des persönlichen pron. nothwendig: ih selbo T. Matth. 21, 27; ir selbo is. 17, 10. 41, 7. 47, 5. 53, 2; er selbo K. 24\* O. II. 9, 79. V. 1, 8; selbo er O. 1. 3, 3; wir selbé O. II. 14, 65. nur da, wo überhaupt das verbum ohne pronomen stehn darf, mag dieses anch hier wegbleiben, namentlich beim imperativ, z. b. lis selbo! O. II. 9, 71 und nicht: lis thu selbo.

c. obliquer dat. und acc: innt selbemu Is. 53, 18; fona inno selbemo ft. 16.1, 19; in inno selbemo T. Maitt, 12, 25. 13, 21; in im selbem (in ipsi) 1s. 81, 6; vonan in selpen gl. mons, 387; sih selbam K. 233 1s. 31, 15; sih selba (se ipsam) fr. il. 45, 14; sih selbum (se ipsum) Is. 55, 14; inan selbum 1s. 67, 21; sih selbum T. Matth. 16, 24. 0. Ill. 7, 15. alle diese beispiele sind reflexiy, bis auf inan selbum (eum ipsum) Is. 67, 21, vona man hier nicht selbum (für den nom J. (eum ipsi) nehmen will \*).

besondere aufmerksamkeit fordert der gen. und sein übergang in das possessiv. nemlich ein von verbis abhängendes min selbes, din selbes u. s. w. ist unbedenklich. diese formen stehn aber auch, gleich dem lat. mei ipsius, tui ipsius u. s. w., sehr häufig neben subst., z. b. fona sin selbes meistertuam (ab ipsius magisterio) K. 16a; in sîn selbes kawaltidu (in ipsius potestate) K. 52b; in sîn selbes sculdrûm (propriis humeris) Is. 55, 2; fona din selbes wortum (ex verbis tuis) fr. th. Matth. 12, 37; thiu sin selbes guati O. II. 12, 76; sin selbes lêra O. II. 14, 116; min selbes armuati O. III. 20, 40; sin selbes sin N. Bth. 171; sîn selbes ellen N. Cap. 82; und das ist der schon s. 327 berührte einzige fall, in welchem unsere sprache den gen. des persönl. pron. neben subst. nicht in das possessiv verwandelt. auf gleiche weise im fem .: min selpera , din selpera, wofür ich keinen beleg habe, ira selpera: enti so huaz so sin in andremo guotes gasihit so sama so ira selbera frumôno des mendit (per hoc quod rectum in aliis conspicit quasi de augmento proprii provectus hilarescit)

<sup>&#</sup>x27;) unsetzung in den casus des subjects: bisorget sih selbo (stat sih selbon) T. Matth. 6, 34: sollicitus erit sibi ipsi.

fr. th. 45, 15. nicht anders würde im gen. pl. stehn: unsar selperó, iuwar selperó, iro selperó.

indessen kann auch die verwandlung in das poss. statt finden und zwar auf doppelte art. entw. wird bloß der gen. des persönlichen pron. ins adj. umgesetzt und selpes im gen. gelassen, z. b. sineru selbes stimnu urchundida (propria voce testatur) Is. 47, 2 = sin selbes stimnu, wie sich lat. sagen läßt sua ipsius voce = sui ipsius voce oder auch selb wird in den casus des persönl. pron. gestellt, z. b. in selbaz gewi sinaz O. II. 14, 2 = in sin selbes gewi = in sînaz selbes gewi. also ein dreifacher ausdruck, doch so, daß der genitivische sin selpes überwiegt. zuweilen kann es unsicher sein, ob man min, din, sin für den gen. des persönl. pron. oder die unslectierte adj. form zu nehmen hat, z. b. ih bin selbes boto sin 0. II. 13, 7.

O. und unter allen ahd. schriftstellern er allein bietet nun aber noch eine vierte construction dar, die ihm soger die geläufigste ist; für min selbes gebraucht er mines selbes: thin mînes selbes nidiri Hartm. 155; in mînes selbes henti III. 22, 26; mines selbes redina II. 18, 13; mit mines selbes herie IV. 21, 24; hôrit mines selbes stimmu IV. 21, 34; thines selbes lantthiot IV. 21, 12; mit sines selbes huldi Sal. 35; in sines selbes lera Hartm. 88; sines selbes worto Hartm. 147; in sînes selbes brusti Lud. 15; sînes selbes werkon Lud. 30; sînes selbes dâto II. 13, 17; sînes selbes guati II. 14, 50. III. 20, 117; zi sines selbes gange III. 9, 20; mit sines selbes bluate V. 1, 45; selten steht die schwache form: sines selben guati V. I, 5. nicht leicht diese formel zu fassen und zu rechtfertigen. in der ahd. wie in der goth. mundart steht der gen. des persönlichen pron. ab von dem gen. masc. des possessivs, mîn, dîn, sin von mînes, dînes, sînes, wie meina, theina, seina von meinis, theinis, seinis. wäre im otfriedischen 'mines selbes' mînes adj., so müste ein subst. daz selp (die selbheit) angenommen werden, wie wir nhd. sagen: mein selbst, mein eignes selbst; hierfür zu streiten scheint iues selbes dato O. Hartm. 152. II. 17, 20 \*), wo die nichtpossessive construction fordern würde iuwar selbero. umgedreht einen gen. des pers. pron. mînes, dines, sines, nach analogie und denkbarer einwirkung des lat. mei, tui, sui (wo gleichfalls pronominale und adjectivische form zu-

<sup>&#</sup>x27;) belege für iues selbes, wenn er irzt, in einer der folgenden noten.

sammenrinnen) zu vermuten verbietet fast der umstand, daß alleinstehend dieser casus bei O. immer min, din, sin lautet (IV. 11, 35. 36. 15, 28.) allein der annahme des subst. selbst widerstrebt noch mehr die schwache flexion in dem angeführten sines selben guati \*). Entscheiden dagegen müste ein fem. minera selbera, das sich nicht findet, aber ags. analogien (s. 360) für sich hat.

In der mhd. sprache verhalten sich die unter a. b. c behandelten puncte wie im ahd. \*\*), was die genitivische construction betrift, so ist fürs masc. mîn selbes regel: mîn selbes lîp Iw. 2348. 4758; mîn selbes swert Iw. 3996; in mîn selbes schôz Wh. 93, 28; mîn selbes nôt Wh. 217, 17; von mîn selbes arebeit Walth. 72, 38; mit mîn selbes guote Nib. 1093, 4; mîn selbes sünde Freid. 37, 2; ze sîn selbes êren Mar. 18; von sin selbes munde Mar. 115; ansîn selbes libe Mar. 149; sin selbes ubile Diut. 3, 59; sin selbes libe Diut. 3, 95; sîn selbis suster Anno 863; doch was ir lip sîn selbes lîp Parz. 29, 14; Artûs mit sîn selbes hant Parz. 118, 5. 665, 11; sîn selbes wîp Wh. 81, 30; sîn selbes wer Wh. 211, 2; sîn selbes lîp Nib. 336, 3; sîn selbes man Walth. 106, 35; sin selbes sin, vient, schande Freid. 78, 15. 113, 26. 118, 3; sîn selbes hulde Iw. 3221; mit sin selbes êren Iw. 7646; sin selbes tohter Iw. 5774. fürs fem. gilt min selber, din selber, wenn frauen reden oder angeredet werden: mîn selber herze Ms. 1, 181h; mîn selber zuht Parz. 275, 30, 369, 16; in dritter person ir selber: an ir selber lip Iw. 1318; ir selber eren Iw. 2893; mit ir selber hant Iw. 3425; mit ir selber troste Iw. 7788. für den pl. gleichfalls ir selber: gesprechent von ir selber getåt Iw. 2475; die wurden beide ir selber spot Iw. 4706; ebenso unser selber, iuwer selber. nur wenn geirzt wird, steht im masc. bei iuwer nicht selber sondern selbes: nach iuwer selbes hulde Parz. 343, 14; vor iwer selbes zuht Parz. 369, 25; iuwer selbes leben Troj. 24339 \*\*\*). jenes otfriedische

 <sup>\*)</sup> wir kennen also bei O. fünferlei ausdruck für das masc: mit sinselbes bluate, mit sines selbes bluate, mit sines selben bluate, mit sinemo selbes bluate, mit sinemo selben bluate.
 \*\*) belege im wb. zu lw. s. 368-370.

<sup>&</sup>quot;") und ebenso wird zu jedem audern casus des hößschen pron. das verstärkende selbe im sg. construiert: wie sit ir selbe genant? Iw. 5495; iu selbem Iw. 232; bein imp. fällt das pron. weg (s. 355): rihtet selbe! Iw. 2289; ahtet selbe! Iw. 6181; ein solcher sg. des adj. bei dem irzen war gewis schon seit dem 10 jh. hergebracht (s. 303); der wahre pl. würde fordern ir selben, iu selben. Wie hätte aber O. geirzt: ir selbo, selbå; dat, ju selbomo, selberu? oder noch

ines selbes scheint nicht zu vergleichen, weil dort ein wahrer pl. vorliegt und iuwes (nicht wie hier iuwer) danehen steht.

An O. gemahnen vielmehr die nihd, ausnahmen, wiesie bei einzelnen dichtern des 12 jh., zumat solchen, dereu
mundart ins und greift, gefunden werden. diese gewähren
sowol mines für min, als selbes für selber. von mines
selbis hauden Alex. 5937; mines selbes lip 2415; durh dines selbis guote 3508; sines selbes tohter 1061; in sines
selbes laude 1292; in sines selbes tohten 1718; an sinis
selbis siten altd. bl. 238; dur dinis selves frumicheit Roth.
114 (so die h.s.); mit mines silbes swerte Roth. 196.
beispiele von selbes auf frauen bezogen; mines selbes lip Es.
2258; in ir selhis palas En. 635; im pl.: mit ir selbes
bluote Mar, 221. einigemal suchen die schreiber ing
dichte des 13 jh. ein, solches selbes für selber einzischwärzen, ygl. Parz. 275, 30. Walth. 12, 25. Troj. 571\*).

Die nemlichen formeln können auch vom bloßen verboschäugen: Reinhart sin selbes niht vergaz Reinh. 941; sines selbes ist er gire Alex. 1270; ich min selber bat Parz. 369, 16. wenn En. 6635 steht: daz er selber sines vergaz, so hraucht man nicht selbes zu emendieren, da selber auch der auß subject gezogne nom sein kann.

Da in denkmälern, welche mines, dines, sines mit telbes, verknüpfen, jene form auch in andrer lage, olne selbes, verkommt, z. b. Diut. 1, 36. Robt. 4426; so kött aller schein eines subst. selp auf, und man muli mindestens annehmen, dali nus dem älteren adj. mines um dies zeit ein gleichlautender gen. des persönl. pron. sich gehildet hatte.

Nhd. verstärken wir zwar noch die persönlichen pronomina durch selbst (oder zuweilen selber) \*\*), nicht aber die possessiven. man sagt: ich selbst, du selbst, er selbst.

ir selbon, selbön dat. in selbön anch zu Salomo angt er 12, 15. 34 inzes zedbes worto, inze selbes guani, inzes mustes, was für des agentachlede, gülte gerade dlese formel nicht ebenso von pluralsubjecte. eine menge von andern adj. könnte den zweifet lösen, wenn diestejgaung ihrer darböte; sagf er ir ist gisunté? Joder gisunté?

miner selbes, bei Winli 2, 22<sup>b</sup> von einem mann ausgesproches, scheint bedenklich.

<sup>&</sup>quot;) vielleicht sind weder selber noch selbst comparationsformen, obgleich mir 3, 647 diese ansicht überwog, das selbst erklärt sich hiureichend aus dem frühern gen, selbes.

sie selbst, es selbst; pl. wir selbst, ihr selbst, sie selbst; und ebenso im obliquen casus; mir, dir, ihm, ihr; mich, dich, sich, ihn, sie selbst. diese harte superlativische form steht überall unverändert. der gen. lautet: meiner, deiner, seiner, ihrer selbst, doch kann die gebildete sprache noch mein, dein, sein selbst gebrauchen, nicht mehr ihr selbst f. ihrer. meiner, deiuer, seiner gelten aber, gleich dem selbst, für alle geschlechter.

den possessiven fügen wir das adj. eigen hinzu: mein eignes haus, seinen eignen sohn, aus ihrem eignen munde. miemand sagt mehr: meiner selbst haus, mit seiner selbst hand, schon einige mhd, dichter bedienen sich desselben eigen in gleichem sinn, besonders Wirnt: alsam sin eigen lip Wig. 1020; alsam ir eigen lip 1347; besazen da ir eigen lant 11607 u. s. w., wo Hartman gesagt hatte : sin seibes lip. die ahd. und alts. sprache würde das adj. suas

(proprius) gebrauchen, neben eikan, égan.

Für die niederdeutsche und sächsische sprache verändert der gesichtspunct sich hauptsächlich darin, daß wegen abgang oder beschränkung der reflexivform das verstärkende selb diese bei der dritten person zu vertreten hat. von den beiden ersten personen ist daher wenig anzumerken, sie verhalten sich wie im hochd. wenn aber das goth, sik silhan, das ahd. sih selpon immer reflexiv war und daneben ina silban, inan selpon unreflexiv gesagt werden konnte; so muß das alts. ina selban, ags. hine selfne vorzugsweise reflexiven siun annehmen, obschon es auch unrellexiv giltig blieb. es steht also damit ungefähr wie mit dem alıd. gen. sîn selpes, und dat. imu selpemu, die seichfalls beider bedeutungen fähig werden.

folgende alts. beispiele sind reflexiv: god gibôd that it Kristes gisid werdan scoldi is selbes sunies Hel. 4, 19; mid is selbes lidion (suis ipsius artubus) 46, 3; (Petrus) is selbes word weop 152, 22; is selbes word hriwan 153, 2; sie scoldin iro selboro sundea boteau 34, 8. unreflexiv hingegen: thurh is selbes word (ejus ipsius) 154, 16; giungaro Kristes, is selbes (ejusque ipsius) gisid 151, 21.

Auch im ags. behält der casus rectus noch gern schwache form: thú selfa C. 36, 12; he selfa B. 58. 1005; god selfa C. 22, 16; selfa dryliten C, 83, 36; selfa sealde C. 68, 4; selfa oncvadh C. 53, 23. 63, 22; thủ scealt selfa C. 57, 26; doch erscheint auch he self C. 34, 10. 35, 18. 41, 35; self bebead C. 49, 31. Die obliquen casus sind starkformig: thin selfes bearn C. 176, 34; his selfes ham B. 2288, 4645; his selfes bearn C. 96, 12; his selfes sunu B. 4021; hire selfre sunu B. 2223; him selfum C. 18, 5; dryhtne selfum C. 37, 9; vidh hine selfne C. 32, 5; hine selfne B. 5746; gen. pl. hira selfra feorli B. 4076. die bedeutung bald unreflexiv, bald reflexiv. bemerkenswerth die auslassung des his in dem gen. masc.: selfes mihtum B. 1393. C. 4, 26; selfes dome B. 1783; selfes stol C. 34, 4; selfes heofoncyninges C. 52, 12; wie das lat. ipsius allein steht. Ich finde aber auch im gen. fem. minre selfre sidh Conybeare 246; im gen. pl. uncra selfra sidh C. 49, 14 statt min selfre, uncer selfra, und danach wäre im gen. masc. mînes selfes f. mîn selfes zu erwarten; man halte dazu das ahd, mînes selbes bei O., wo gerade der gen. sg. fem. und gen. pl. nicht aufzuweisen waren. Die umsetzung des selbst aus dem obliquen casus in den nom. des subjects begegnet ziemlich oft: him selfa sceaf reaf of lice (er schob sich selbst das kleid vom leib) C. 94, 20 statt him selfum; ælc hine selfa begrindedh C. 91, 32; andere structuren sind zweideutig, z. b. thin self lic thecest C. 54, 15, wo self der starke nom. oder der auf lie bezogne adjectivische acc. sein kann. Nicht selten steht anch agen (proprium): thurh his agen word C. 9, 30; his agen bearn C. 177, 16.

In dem heutigen engl. hat sich diese lage der dinge geändert. für die erste und zweite person gilt im casus rectus gar keine einfache und unmittelbare verknüpfung des persönlichen pron. mit dem verstärkenden self, sondern es wird jedesmal auch noch die possessive form hinzugenommen. statt des ags. ic selfa heißt es: I myself, statt des ags. thu selfa: thou thyself, gerade als wollten wir nhd. für ich selbst, du selbst sagen: ich meinselbst, da deinselbst; ebenso im pl. we ourselves (wir selbst), you yourselves (ihr selbst.) dieser anschein des possessivs und das dem engl. adj. nicht mehr zustehende plurale 8 hat die grammatiker dahin gebracht, self für ein subst. 24 erklären, wogegen aber von Tyrwhitt, der die sprache schon historischer betrachtet, mit recht die schwache form des altengl. I myselven, ye yourselven eingewandt worden ist. da die engl. possessivform my, thy überhaupt durch abstumpfung aus dem älteren min, thin erwuchs und ihre mischung mit deu genitiven des persönl. pron. mîn. thin (de noch heute, absolut gesetzt, mine, thine lauten) nahe lag: so muß auch jenes myself, thyself entsprungen sein aus einem älteren minselves, thinselves, das anfänglich zu subst. (minselves hand u. s. w.) bald aber unabhängiger

construiert wurde. das S gebührte zuerst dem sg. wie dem pl., und auch in ours, yours ist es kein plurales, vielmelir das des gen. sg. (ags. ûres, eoveres.) analogie gewährt das franz, moimême, toimême, soimême, luimême wobei nur der dat. des pers. pron. ins spiel trat. engl. muste es elier auf den gen, hintreiben, da die dritte person des adjectivischen possessivs verlustig, für den reflexiven und unreflexiven fall, ihren gen. verwandte: his friend (amicum suum oder ejus), her friend (amicum suum oder eius fem.), their friend (amicum suum vel eorum), dies their ist der ags. gen. pl. thara des demonstrativs, das, nach nordischer weise, in den pl. des engl. pron. dritter person die absolut gesetzten engl. formen hers und theirs sind dem ours, yours nachgebildet, unorganisch, da her and their an sich schon genitive waren, auch schreibt man, in gleichem fall, his und nicht his's.

die verbindung mit self ergieng jedoch nicht ohne neue' anomalie, deren grund aber in der auflösung der engl. casusflexionen zu suchen ist, für das neutr. blieb der alte nom. it self (ags. hit selfe), nur daß, wie bei den andern geschlechtern, mit wiederholtem pron. gesagt wird: it itself. da schon der ags, gen. und dat. sg. fem. in hire selfre zusammensließen, so entsprang herself. von dem masc. des pers, pron. he war überhaupt der gen. his nur noch in possessivem sinn üblich, der dat, him ungleich häufiger, man zog also himself (ags. him selfum) vor und nicht hisself (ags. his selfes), wobei vielleicht das roman, luimême angeschlagen werden mag. beide wiederholen auch das persönl, pron.: he himself, she herself. hiernach richtet sich nun ganz der pl. they themselves, denn them (ags. tham) ersetzt überall das ags. him. die anwendung dieser dative him und them gemalint an das nnl. possessiyum hun (s. 347) und kann darauf eingeflossen liaben. im obliquen casus geben himself, herself und themselves vorzugsweise reflexiven sinn.

sehr gewöhnlich ist die heifügung von eum für den posesisme ausdruck; my eum child; zuweilen auch für den persünlichen noch neben self: 'tis ske her euw selfwelche umschweife, das einfache ipsa est, goth. silbö ist, auszudrücken!

Mnl. finde ich bei Maerlant sin selves scat 1, 182; sin telves kemenade 2, 245; sin selves wit 2, 332, obgleich dem beim verbum stehenden gen. sins gegeben wird 1, 97. 139; im Reinaert hingen msins selves iff 1408; mins selfes hûs 1547; sins selves hof 1428; sins selfs lif 1656; sins selves mesdaet 2549; und so auch im dritten bande Macriants: sins selfis haer 112; sins selves herte 212. Tür fem. haer selfs laut Maerl. 3, 4. für deu pl.: bi hæers selfs list makeden si Floris 914; hærs selves ghemaccs si doe plaghen Floris 1852. in diesen beiden fillen also nicht selver. beim irzen ist selves in der ordungs doch hu selves ere Reinh. 992. Auch hier tritt eighen an den platz von self: hare eighink kint Maerl. 2, 223.

Nnl. werden, wie nhd., die constructionen gemieden, welche das possessiv durch zelf erhöhen, und man setzt gleichfalls das adj. eigenz: min eigen huis etc. bei dem persönlichen pron. aber steht zelf, pl. zelveu: ik zelf, wi zelven, hi zelf, zi selve.

In den nord sprachen herscht, weil hier die reflexiven und nureflexiven formen unverneungt bestehn, die einsfaheit der goltn. fügungen. meines wissens gebraucht die altn. niemals den durch sialfs, sialfrar, sialfra verstärkte gen, der persönlichen pron, und damit das possessiv zu unschreiben. noch weniger geschieht es inn neunord., wo die gen. min, din erloschen sind. aber dem persönlichen pron. selbst mag die verstärkung hinzutreten. das posskann durch eigen erhöht werden, altn.: sitt eigit lif; schwed, sit egget lif.

Sollte nicht in die ahd. alts. ags. mundart ienes verwirrende sla selpes, ira selpera u. s. w., mit allen seiner schwankungen, ans den lat. sui ipsius gedrungen sein! der Gothe hat es nicht, und wurde durch das gr. éarwis nicht dazu verleiet. auch die nord. sprache erhielt sich frei davon, und die heutigen dialecte haben es, als undeutsch, wieder fahren lassen.

7. Hente pllegen wir nach verbis, zumal imperativen, der datio der pronom. Beider erster personen nicht selte einzuschalten, ohne daß ihm überall eine bestimmte beziehung zukomnt, z. b. ich habe mir eine rechte hat darau; ich habe dir da viel leute gesehn; du bist mir ein rechte hald; komm mir nicht wieder so!; habt ihr mir alles ordenlich ausgerichtet?; ich lobe mir die rothe farbet wir loben uns. das schöne; das war dir eine lust; das in euch ein jubel; das war dir der fremde, von dem ich eben sprach; höre dir 15 denke dir! glaube dir nur nicht alles von der sache!; der weiß dir viel dinge zu erzählen; in diesenbetzten fall künnte statt des dir betwoel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betwoel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betwoel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betwoel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betwoel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betwoel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betweel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betweel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betweel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betweel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betweel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betweel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betweel ein ganz und entette fall künnte statt des dir betweel ein ganz und entette fall kunnte statt des dire betweel ein ganz und entette fall kunntet statt des eines e

stimmtes einem gesetzt sein. einigemal ließen sich dative commodi annehmen, diese sind aber stärkerer bedeutung; anderemal ellipsen, so dall ein solches dir etwa aussagte was die ganze redensart: das sage ich dir.

ich finde schon ahd. beispiele: lis thir ! O. III. 7, 75; lis thir Mattheuses deil! O. III. 14, 65; nu chius tir! (respice) N. Bth. 158; lose dir! das. 181.

mhd. besonders nach dem wort han: nu habet in ze rate Wigal. 6862; die habe dir von golde! Trist. 8218; habet iu von dem wîbe! Trist. 5710; habet iu spil u. verlust! Frib. Trist. 4186; nu habe dir daz dîn, ich wil behalten daz mîn. Eilhart im Trist. 456 sagt: dô enwas dir nieman under; sanc unti wunne was dir grôz Anno 717; lebe dir sanste! En. 12479. eingeschaltetes mir steht bei Berthold 195: habt ir mir den hungerigen zezzen geben? Amur 1302: daz bring mir dem herren din! und gewis noch öfter.

Man könnte zunächst den dat, bei verbis medialer bedeutung hinzuhalten (s. 29. 33. 35) besonders das sich bei wesen, werden, sprechen, heizen (s. 36); wie auch nach haben ein solches sich eingeworfen werden möchte: sie sollen sich es haben! Auch das in relativsätzen auf das pron. folgende dir (gramm. 3, 21) hat eine gewisse analogie, von welcher im verfolg noch näher die rede sein wird.

Sollte in der oben s. 30 angeführten goth. stelle: iba thank thus fairháitis skalka jáinamma ein solches enclitisches thus liegen? die neusten herausgeber finden darin ebenfalls umschreibung des mediums.

mehrere slavische sprachen schalten die dative mi und ti ein (Vuks serb. gr. 56. 57.)

8. Schwächung und anlehnung persönlicher pronomina. ein goth. beispiel ist mir nicht vorgekommen. in der ahd. poesie wird, nach ersordernis des metrums sie in se, sia in sa geschwächt, z. b. irfultunse O. Hartm. 102. V. 7, 32; sa O. V. 7, 37. 55. für es, imo, inan kann blosses s, mo, nan eintreten, z. b. wol er imos lonot Ludw. lied 2; hohêmo, frewêmo O. Lud. 6; thiunan O. Lud. 54; sinan O. V. 7, 55; mannan O. V. 7, 31. 33; die hs. trennen zwar mo und nan, es scheint mir besser, auch in der schreibung die inclination auszudrücken. Mhd. werden si, es und cz, angelehnt, zu bloßem s, s, z, z. b. begundens kann begunden si oder begunden es aussagen, begundenz ist b. ez. der nom. er incliniert häufig an verba mit verlust des tons, z. b. vander (: ander); bater (: vater) im, ix, ir wird geschwacht in em, en, er: begundem sagen u. s. w. belege im wb. zu lw. p. 101-103. då wandelt sich bej der anlehnung in blolles ú: bistå; kanstå; (beisele ebendas, p. 84.) ir, i?h, mir's, err fur ich in, ich in, mich es, er ir sind in Lachun. Parz. zu treffen. Noch weit geläufiger sind die mil. anlehnungen, Hoffm. hat am schluß seines Florts sie fleilig verzeichnet. Des altn. suffixes me, mr., sc., z., dt geschals . 40 fl. erwähnung.

 Die letzte anmerkung soll sich auf das verhältnis der reflexiven und unreflexiven formen in der lat. und romanischen sprache beziehen.

auch im latein geht das reflexiv auf das subject des satzes, doch wird diese regel in lebendiger rede nicht augstlich durchgeführt, sondern wenn im zusammenhang eine person hervortritt, selbst in zwischensätzen, die andere subjecte einführen, das reflexive pron. nach ihr gerichtet, z. b. Milo Ciceronen rogavit, ut se defenderet; hier gehört se zu Milo, obschon Cicero subject des zweiten satzes ist. gerade wie in dem s. 322 aufgestellten rogavit, ut se oscularetur. der Gothe kann bloß wenn der zweite satz in einen infinitiven aufgelöst wird asgen: bat in kuklan sist, unaufgelöst wirde es heilmen: bad ins kuklan sist, unaufgelöst wirde es heilmen: bad ins kuklan sist, unaufgelöst wirde es heilmen: bad ins kukladedi imma (und nicht mehr sis.) die goth. syntax meidet also die zweideutigkeit, welche die lat. in diesem fall gestattet.

ferner, die lat. sprache verbindet zuweilen das reflekeinen seine stellt mit dem rectus des subjects, z. b. aquula passerem in nido suo oppressit, d. h. in des sperlings nesteschwerlich würde man goht sagen: ara usquam sparia in sitla seinanuma, das wäre zu zweideutig, sondera nur in is sitla. ahd. müste es heißen in sinemo neste, aber weil sich ejus nicht mehr ansdrücken helb.

In lat. sprachdenkmälern des MA. \*) stüßt man nicht selten auf den dat. sibi mit unreflexiver bedeutung für ei, eis, während der acc. se steis reflexive behält, erklärt sich das aus der mischung beider bedeutungen in dem abd, imu, im, so wie in dem männlichen possessivum sia?

<sup>\*)</sup> z. b. dem gedicht von Ruotliep, dessen bruchstück Haupt herausgegeben list.

oder hat die verwirrung im latein begonnen und auf das deutsche eingewirkt? (s. 324.)

Alle romanischen sprachen versahren mit dem reslexiven possessiv ungleich freier als die lat., und gebrauchen es in der ausdehnung des hochd. sein auch für den unresserien sinn, ohne es jedoch auf den sg. masc. einzuschränken \*). so heißt es z. b. franz. ses yeux brillent (seine augen leuchten, oculi ejus micant); on parle de sa mort (ejus morte); j'ai vů Pierre et sa semme (ejus conjugem); ital. vidi Pietro ed i suoi sigli (silios ejus), span. vi Pedro y sus hijos. wo zweideutigkeit entspringt, ist die ital. sprache mit ihrem di lui, di esso, di lei sorgsältiger, als die franz. mit anwendung ihres geschlechtigen pronomens: egli vide Pietro colla sorella di lui (P. und dessen schwester), weil colla sua sorella di lui (P. und dessen schwester) weil colla sua sorella di lui (P. und läster vom zusammenhang den zweisel lösen, wie sich insgemein die neuere syntax mehr dem ganzen zukehrt das einzelne vernachlässigend.

<sup>&</sup>quot;) in seiner ursprünglichen allgemeinheit für sg. und pl. nller geschlechter besitzen es jedoch nur die spanische und portugiesische; die ital. und franz. entsagen ihm, wenn das subject im pl. steht, und setzen dann loro, leur (== lat. illorum) für beide bedeutungen. altital. galt noch suo. jenes loro, leur vergleicht sich dem ahd. gen. pl. iro, mhd. ir und loro bleibt ebenso unverändert. leur, insofern es den pl. leurs bildet, darf ein unorganisches possessiv heißen, wie unser nhd. ihr, pl. ihre.

# CAP. IV. ÜBRIGE PRONOMINA.

Nächst dem persönlichen pronomen zieht das demonstrative die aufmerksamkeit auf sich, vor allem der sogenannte artikel. ich werde in diesem cap. zuerst von ihm, hernach von den andern demonstrativen formen und endlich von den interrogativen und sonstigen pronominalfügungen handeln.

## A. Artikel.

Der artikel, in seinem ursprung, ist nichts als ein demonstratives pronomen, und nur allmälich zu einer fast bedeutungslosen grammatischen form herab gesunken. nicht hat die geschwächte flexion des nomens ihn zuerst herbeigeführt, wol aber sich an ihm gestützt, ihn fest gehalten und vervielfältigt (s. 293.) gleich dem persönlichen pron-beim verbum steht er anfangs beim nomen, in besonderen fällen, als herzugerufner seltner geleiter nachdrucksam; bald zur bürde geworden schleppt er sich fast allenthalben mit, der deutsche artikel ist meistentheils ungelenker form. Während in den romanischen sprachen durch günstige verschmelzung mit präpositionen er schnell gefällige, sogar den wollaut der rede erhöhende gestalten annahm, gibt der unsere ein bild schmuckloser gründlichkeit. wir sind zu unbeholfen, ein gebrechen zu bergen, das uns lästig wird, noch weniger wissen wir es so zu wenden, daß es wie ein vortheil aussehen könnte. wo sich gelegenheit und neigung zu kürzender ausscheidung einzelner buchstaben zeigte wurde sie mit ängstlicher absicht bald wieder gemieden.

Die lat. sprache hat, gleich der slavischen, gar keinen eigentlichen artikel an sich entwickelt, desto entschiedner eingedrungen ist er in die romanischen. schon frühe eignet ihn sich die griechische an, und zwar entspringt er ihr aus demselben pronominalstamm, wie uns. doch haben wir ihn ihr nicht abgesehn, sondern von altersher besessen: der goth. artikel weicht eigenthümlich ab von dem griechischen und wird anders angewendet.

Man kann nie sagen, daß der artikel die nominalflexion vertrete, die kraft verlorne casus zu crestzen berultt in präpositionen. aber der artikel, indem er die dem shirjen nomen ganz oder meist erloschene flexion an sich selbst festhält (wiewol auch das nicht nothwendig geschieht), erleichtert und regelt diesen ersatz.

Zuerst von den formen, dann von dem gebrauch.

Der artikel tritt sowol dem subst. linzu als dem adig, ier kann auch andere pronounian afiler bestimmen helfengeröhnlich aber erhält er seine stelle vor diesen wörtern, smittelbar, doch ohne anlehnung, die nur in seltnen fülles statt findet. der nord. überhaupt zu suffixen neigusde dialect besitzt lingegen einen nachgesetzten, auf den nomen innig verwachseuden artikel. endlich versieht such die cardinalzahl ein das amt eines unbestimmten artikels.

Unser vorstehender artikel, wie ihn die meisten deutseben mundarten kennen, hat, zumal in der gothischen, die auffallendste analogie mit dem griechischen. sa. so. thata, gen. this , thizos , this u. s. w. gleicht dem o, v, 16, 100, 17c, 100 vorzüglich darin auch, daß der mannliche und weibliche nom, einem andern stamm folgen als der neutrale und alle übrigen casus. jenen beiden, man komte sagen lebendigeren, subjectiveren fällen steht die hanchende oder sausende spirans zu; den andern mehr objectiven genügt eine lingualmuta, allein der gr. artikel scheidet auch ebenso im nom. pl. oi , al und ra, während hier im goth, thái, thôs, thô jene muta vorgedrungen ist. Unter unsern übrigen dialecten trägt nur noch der ags. und altn. das organische ehrwürdige gepräge: se, seo, that; sa, si, that; and, und alts., so weit hinauf unscre quellen reichen, ist es verwischt und der muta ein völliger vordrang gestattet: der, diu, daz; thie, thiu, that.

was die muta betrift, so nuß man einräumen, daß für ein häusig der rede einzufligendes würtehen die gr. bruit sich hesser schicke, als die zischende golt, und steks, aspirata; wider die hoold, media int, in diesem betracht, nichts einzuwenden, doch die auslautende aspirata des neutr. dez scheint ungünstiger als die goth, und steks, tausia an derselben stelle. Fo steht nach dem gr. lautytem für röd, dessen aussprache früher so mild gewesen ein muß, daß die auslautende media bald ganz schwandstandliche flexionen des gr. artikels haben günstige einsibligstett und häudig vocalauslaut erreicht; in den formen die

unsrigen erscheinen oft zwei silben und häufig zwei consonanten.

ich gehe darum in die lautelemente dieses pronomens ein, weil sie mir zu erklären scheinen, wie wenig sich unser artikel zu gewandter kürzung, anlehnung und verschnetzung hergab. ungleich vortheilliafter für den woiklang war die liquida des Jat. demonstrativs zille, aus welchem, durch manigfache veräoderungen und verschmelzungen, der roman. artiket erwuchs.

Der goth. vollen artikelform geschieht nirgend abbruch, obgleich dasselbe demonstrativ in einem andern fall (wovon späterhin) kürzung leidet.

das ahd, ubar iz wazzer (trans fretum) T. Matth. 18, 5 — ubar thaz wazzer ist bemerkenswertlie, gewis micht allein stehende spur\_eines sprachgebrauchs, der schon unter dem volk lebendig herschte, und hier einmal dem geistlichen schriftsteller entschlüpft; auch N. meidet hin noch.

Die mhd. dichter lassen ihn aus dem metrischen gesetz\*) viel genauer erkennen. in folgenden fällen ist die anlautende lingualmedia des artikels wegwerfbar und sein vocal erleidet zugleich schwächung.

a. zwischen präposition und subst., so daß jener der gekürzte artikel sich anlehnt

a. dativ: anme swerte Nib. 1898, 2; ame glase Parz. 1, 20; inme lande Nib. 1892, 3; assimiliert imme lande Ulr. Trist. 2718; ime golde Parz. 3, 14; vonme Rine Nib. 794, 2, vonme dinge Iw. 2496; vonme lande Iw. 3707; vome gral Parz. 239, 7; vome hove und vome lande Trist. 15451; bîme grabe Iw. 1438; bime sê Parz. 340, 3; hô cim poume (baumes hoch) Anno 366; zem libe Iw. 1781; zem hellenure Parz. 2, 8; vorem grale Parz. 236, 1; afem esele Wh. 303, 25; ûfem klê Trist. 4919; ebenso abem; fizem; mittem leun Iw. 5263; mittem swerte Iw. 6734; die verschiedenheit der behandlung läßt sich leicht ermessen, in mittem f. mit dem ist nichts weggefallen, bloß med. der ten. assimiliert. mehrsilbige prap.: hinderm orse Parz. 596, 18; ebenso underm; überm. dat. pl.: aben ougen Parz. 692, 17; ûzen ougen Wli. 242, 13; ûzen schalen Wh. 120, 15; cin êrin (ze den êren) Anno 277;

<sup>&#</sup>x27;) dessen findung und herstellung wir aber erst Lachmanns scharfsione verdanken.

cis Duringin Anno 334; cin éwigin ginadin 771; zen wenden Parz. 237, 25, zumal bei völkernamen zen Sahsen, zen Hiunen; vonn getouften Wh. 255, 1; mitten ougen Iw. 5189. Seltner lehnt der dat. fem. au, am häufigsten in der formel zer = ze der, schon im Annolied cir hellin 60. 257; cir Eilbin 331; zir erdin 747; dann in üzer maze Iw. 6633, deutlich = ûz der maze Iw. 3274; anch mitter hant kommt vor. nie ein aner, iner, voner, noch anre, inre, vonre oder gar arre, irre, dem imme analog. Ahd, sind bloß bei O. die formeln zemo l. 9, 6, IV, 2, 7, V, 11, 5. 25, 67; zén I. 22, 5. IV. 34, 26. V. 7, 65. 8, 17. 25, 67. B. acc. masc.: umben stein Iw. 1203; umben tot Iw. 1895; ufen acker Parz. 379, 25; uften Iw. 5862; übern ronen Parz. 295, 19; übern gral Parz. 474, 22. 476, 16. acc. nentr. anz ende Nib. 205, 2; anz venster Parz. 437, 19; inz muuster Nib. 786, 2; ufez lant Parz. 544, 1; ufz ors Parz. 595, 29; hinderz ors Parz. 379, 25 u. s. w. im Anno ein einzigmal aniz lant 229.

b. zwischen persönl. prou. und subst., in welchem fall jenes prou. den folgenden art. an sich zieht: waff erz ors Parz. 437, 5; und wie erz harnasch gewan Parz. 170, 2; drang imz ors Parz. 295, 2; då manz ambet tete Iw. 1409

und ähnliches. . .

e. zwischen verbum und subst. in imperativisch gebildeten eigennamen, wie Schiuhentac, Lærennapf, Hackentiuvel, Suochendanc, Zerrezslöz und vielen solchen. austerhalb dieser zusammensetzung, die dem volksleben angehört, aber weder im imp. læren napf, noch weniger im ind. ich læren napf. indes sagt Walth. 9, 15 ohne anlei-

nung: setze en weisen uf!

d. vor den gen. masc, wird zuweilen des in s gekürzund an das subts, gelehni, gleichviel was vorhergeht, auch gabr im beginn des satzes; smorgens Parz. 32, 11. 54, 7, 143, 16. 676, 11; säbents Parz. 175, 19, 282, 24; snahtes Parz. 272, 25. 376, 26; skünges Parz. 391, 23, 416, 13, 524, 24. Nib. 1897, 3; shers Parz. 786, 16; sriches Wh. 212, 17. 297, 10; sheldes Parz. 72, 14; skrinces Wh. 332, 29; saciditss Wh. 243, 1 d, h. des schleits. Steht der gen. zwischen präp. und ihrem casus, so lehnt sich jener das pron. an, z. b. zes küneges hulden == ze des; cis vlantis truwin Anno 805. Aldı, zes puzzet O. II. 14, 45.

e. aphäresis ohne anlehnen: iz allermeiste cod. pal. 361, 35; då iz gestuole was bereitit Diut. I, 11; ez swert er gein dem herzen bôt Ms. 2, 1555; Keie ez ors liez in den walap Parz. 295, 10; er holt och au ir letze en tôt Parz. 205, 12. in der stelle: het etz ors an siner hant Wh. 130, 4 incliniert der art. an die partikel et, wie: einz undz ander muoz ich klagen Parz. 91, 9 an und.

Nächst diesem wegfallenden anlant des artikels ist die umgedrehte apocope der formeu die und din in bloßes d wahrzunehmen, wenn sich dieses d einem folgeuden vocalanlant inclinieren kann. schon im 12 jh.; untir dandere Anno 571; derda (terram) merig. 1. 2; unter derda das, 89; doberau (die oberen) das, 107; häufiger nun auch bei Wolfram und sonst: dandern Parz. 434, 19. 613, 18; duzer (die äußere) Par. 86, 25; duzern (exteriorem) Parz. 663, 21; daventiure Parz. 101, 30. 115, 24. 210, 18. 400, 1. 453, 8; derde Parz. 40, 30, 470, 15, 722, 22; derden Parz. 605, 12; dougeu Parz. 91, 14. 179, 22. 253, 10. Wh. 55, 17; dungetriuwen Parz. 404, 13; al dengele (omnes angeli) Wh. 454, 16; dandern (alteram) Freid. 124, 6; dersten (primam) Freid. 155, 2; derde Freid. 179, 10. Auch wol vor anlautendem H: über alle dheidenschaft Wh. 434, 17.

Endlich ergeht, ohne aphärese und apocope, bloße schwächung des vocals A in neutraleu darz. sehr oft gibt das Annolied dafür diz: diz ellen 305; dur diz (da er das) ölizalı intifeng 309; diz rldi: 327., 676; diz ellen 305; dur diz (da er das) ölizalı intifeng 309; diz rldi: 327., 676; diz ellen 3856; diz lut oft 612; diz golt 648; auch nach prăpositionen: in diz vingerlis 573; an diz hoibit 760. den dietlera des 73 jl. dez dez houbet luv. 460; dez nuere luv. 1836; dez ros luv. 3568; dez teen luv. 5379; dez ruoder Nib. 1493, 4; dez ors Parz. 295, 20. 22; dez minnedicluste wip Parz. 441, 7; dez minre Wh. 15, 9; dez herzeichen Walth. 12, 25; dez fleisch das. 22, 15. Parz. 191, 2; dez mez das. 27, 4; dez bluot das. 37, 10; dez herze min das. 72, 30; mch prän file dez grass Parz. 37, 28.

Auf solche weise strebte die lebendige und dichterische sprache den artikel zu schneidigen. in den beiden letzten fällen liegt die artikelform am tage, bei der aphärese des D lingegen könnte zweifel walten, ob nicht vielmehr essus des pron. dritter person den artikel vertreten? mischungen dieses persönl, pron. und des demonstrativs erfolgeu vielfach; jenes ald, ubar iz sieht in der that mehr nach wirklichem iz aus als nach eutstellung des art. daz? dazu kommt ein grund, den uns hernach die nl. sprache an hand geben wird. auf der andern seite lehrt aber die sehwächung des daz in diz und dez übergänge des A in

1 und E., aus an diz houbit wurde an iz houbet, anez h., anaz h., diese formeln scheinen völlig identisch, warum also ein mit dem neutr. des persönl. pron. gebildetes an iz h. annehmen? noch weniger scheinen sich zem, zen, zer aus der präp. im, in, ir zu deuten, am allerweuigsten zes, da kein gen. masc. es statt findet (s. 332.) das I in dem cim, cin, cir, cis des Annoliedes verklär sich besonders aus der neigung dieses gedichts auch in audern fällen diesen vocal für E zu setzen: dir ari 773, dir goltsmid 646, "aze dir burg 664 für der are, der g., üze der burg; ich verwebe noch auf das dir beim relativ.

Unsere heutige schriftsprache läßt nun zwar die präpositionellen anlehnungen im, am, vom, zum, beim, unterm, überm, hinterm gelten, kaum vorms, gar nicht aufem, ausem, oblgich sie in aller nunde sind. von den weiblichen besteht das einzige zur; die pluralen sämlicht sind verschwunden namenlich zun. unter den accusativen dauern fort ans, ins, sins, fürs, aufs, durchs; nicht die männlichen. unterschieden von den acc. aus, ins, aufs (mhd. anz, inz., dfz.) sind die genitivischen ans, ins, aufs (mhd. ans, ins, his) = an des, in des, auf des. noch weniger ist von den übrigen fällen erhalten, auffer etwa dem acc. en, der in eigennamen haftet. falscher anstand hat uns dieser behilflichen kürzungen meistenheils beraubt.

Alts. ags. anlehnungen oder schwächungen des artikels habe ich nicht anzuführen, durch die alliteration scheinen sie weniger veranlatt, als durch das reimsystem \*).

Höchst begünstigt werden sie aber in der mul. poesie und noch hünfiger angewandt als in der mlud., aber ganz analog entspringend; für die hier unbelegten beispiele gilt Hoffmanns verzeichnis der anlehnungen.

### a. nach präpositionen,

a. dativ masc.: uten = ût den; metten = met den; ten = te den. dat. fem. uter, metter, ter = ût der, met der, te der. β. acc. neutr. anf, int, opt, vort = an dat, in dat, op dat, vor dat, und nicht an het, in het, op het,

<sup>&#</sup>x27;) selbst in der engi, sonst keine kürzung scheuenden, sprache wiil hen niedt daß jus der artikel erfeite suller in orber für the olber, auch bei den gangharsten pripositionen unangelehntes the, es beiltlt, on the field, in the water, of the man, to the land, eher wird die prip, gekärzt: i' the air (in der luft), full o' the mitk statt of the, to' is to to.

vor het, wie Hoffin. auflüst; der mnl. artikel hat dat, nicht het, vgl. dat lant Floris 735, dat silver Floris 841, al dat of Rain. 58, dat felle dier Rein. 88, in dat graf Rein. 451. nach metrischer rücksicht lehnt sich nicht selten dieses T an das folgende subst., statt an die vorausgehende präp. z. b. tghetal Rein. 410; an tgraf Rein. 457; und so ei Hoffin. teell, fswert, twater, tkint, thou, tfingles la eil us. s. w. diese letzte art von anlehnung ist beim mhd. Z. unthunlich.

b. nach persöul. pron.: hebbics = hebbic des; ict = ic

c. vor dem gen. masc.: smêrghens; sconinx Rein. 140. 196; slifs; = des mêrghens, des conincs, des flifs. tes coninx hove = te des Rein. 48.

d. dattie, entie für dat die, en die.

apocope des auslautenden ie: dammirael, dander, darder, daventure, dên, dêrde, doghen = die ammirael, die ander u. s. w. (nicht de.)

In der nnl. sprache hat sich eine für unscre untersuchung besonders merkwürdige abweichung von der maleingeführt. das neutr. des artikels lautet het, unterschieden von dem demonstrativeren dat. statt des mal. dat graf. dat dier heißt es het graf, het dier; die formel des artikels ist also de, de, het = mnl. die, die, dat = nhd. der, die, das. auf den gen. dat, isg. und den ganzen pl. erstreckt sich dieser eindrang des persönl. pron. nicht "). die unorganische ausdehnung des nnl. het ist nun offenbar erst aus der häufigen inclination des dat hervorgegangen: wie das nhd. ins, ans den schein von in es, an es hat, so nahm die nul, mundart ihr int, ant entschieden für in het. an het, und setzte dann ein solches het auch im fall der nichtanlehnung, ohne sich daran zu stoßen, daß im dat, den, der nicht verdrängt wurden von hem aud haar. Ob sich in mul. gedichten schon einzelne salcher unangelehnten het für dat nach lassen weisen? den übergang des dat in het muß die geschichte der holland, mundart näher ausmitteln, die prapositionellen anlehnungen ten, ter dauern

<sup>2)</sup> ich mache außmerksam auf die beim pron, mehrmals eintretesde auchteibung des neutralen stamms von ibeiden übrigen geschlichterwie neben dem goht. as, ab ein hötat jn neben dem alla, honn, haein hänt, erscheint neben dem anl, de, de ein het. der sächliche begrif leidet ein andere fassanze als die sersönlicheren.

fort; de (statt des früheren die) erfährt, wenigstens in der prosa, seltner apocope.

Viele eigenthümliche kürzungen des altfries, artikels thi, thiu, thet erscheinen selbst in der sprache der rechtsbücher, sie müssen darum sehr gangbar gewesen sein \*).

der dat, mase, und neutr. thá verschmilt mit pràpositionen: thá, etá, mithá = ù t thâ, et thâ, mith thâ, z. b. ù tà hùse, ahd. ù demo hùse; cheuso der dat. fem. there: eter, mither = et there, mith there; oppare = oppa thene; z. b. oppare stede, ahd. dina deru steti. acc. masc. thene: oppane, umbene = oppa thene, umbe thene; thruchne (durch den.) die anlehnung des acc. sg. fem. thá ist gleich der des dat. mase.

anlehnung des art. an andere pronomina: theti — the thi (dall der.); hine — hi thene (er den); thettet (dals) an verbalformen: istet, nistet — is thet (ist das) nis thet (ist das nicht.) des genitivs: withes erwa willa (mit des erben willen.) belläufig erwähne ich der häufigen kürzung des adverbialen ther (da) in bloffes R: barienar umbe — barie ma ther umbe; füchtmar (ficht man da-)

dagegen heißt es ohne inclination: thi other (der andere) thes nachtes, namentlich steht bei in und an das unangelehnte thet. in der heutigen nordfries volkssprache
Jantet dieses thet dit, in der westfries, frellich it, nach
dem einfullt des holländischen het. doch auch in Ditmarsen begegnet it, z. b. it land to Hadelen (Neoc. 1, 328),
in den übrigen niedersächs, nundarten fast nur dat.

Die ganze bisherige untersuchung lat ergeben, daß unter allen deutschen dialecten der mnl. unsd altfries. den artikel am freisten behandelt; zunächst steht der mhd., doch wendet er die ihm mit dem mnl. gemeinschaftlichen fälle selmer an.

Völlig eine verschiedne erscheinung gewähren aber die nordischen sprachen. ihnen eigen ist ein doppelter artikel, und zwar ein vorautretender bei adjectiven, ein suffigierter bei substantiven; von letzterm rede ich zuerst.

Das demonstrativ, welches diesen substantivartikel bilden hillt, lautet in den frühsten altn. denkmälern, für sich, so:

auffallender gegensatz zum age., da soust beide dialecte so vieles gemein haben.

gierten subst., man halte z.b. das mhd. ime lande zum altn. f landinu; mhd. zer buoze, altn. til bôtarinnar.

- 2. die auffigierten formen unterscheiden sich von dem wesen der schwachen declination, der gen. lanans, acc. hanann erinnert obenhiu an den goth, unsuffigierten gen. lanins, acc. lanans; aber die geschichte und das lautverhällnis beider sprachen, der nord, und goth, lehrt die grundverschiedenheit der fälle, dem goth, lanins, hananspricht ein altu. lanan, hana. den mom. gs. schwacher form gebührt nie das N, hier aber hat der nom. mass. sogar NN.
- 3. man übersehe nicht die umlaute, sie bleiben genan wie im fleetierten casus vor der suffixion; auders ausgedrückt, das 1 und U des angehängten artikels äußert nicht den geringsten einfull; auf den wurzelvocal des subst. so erklärt sich wie die formen fait, folin eintreten, und nicht feit, feitn. Daraus entnehme ich den späten ursprung der suffixe, als sie aufkanen, war der einzelnen flexionen laut oder umlaut lange geregelt, und konnte durch den vocal des noch so nah zutretenden pron. nicht anders bestimmt werden.
- 4. auch die verschiedenhoit der denkmäler bestügt dieseld neueren und allmälichen beginn der suffixe, in der eine erscheinen erst wenige spuren, und die altn. prosa bediet sich librer wiederum ungleich seltmer als es die neuendsprachen thun, nälheres hiervon unten, wenn ich den gebrauch des artikels erörtere, es verhält sich also dani nicht anders als mit dem vorgsestzten artikel, der früher sparsamer angewendet, der neueren sprache fast unenbehrlich wird; gleichzeitig sind aber beide erscheinusgen nicht.

Die schwedische sprache zeigt uns zwei lehrreiche abstufungen der suffixe. Altschwedisch:

| sg. | dagen    | solen    | fatet   |
|-----|----------|----------|---------|
|     | dagsens  | solens   | fatsens |
|     | dagenom  | solenne  | fatenom |
|     | dagen    | solena   | fatet   |
| pl. | dagarne  | solarna  | faten   |
|     | dagarnas | solarnas | fatenas |
|     | dagomen  | solomen  | fatomen |
|     | dagarna  | solarna  | faten   |

| sg. | hanen    | tungan    | ögat         |
|-----|----------|-----------|--------------|
|     | hanans   | tungones  | Ögans        |
|     | hananom  | tungonne  | öganom       |
|     | hanan    | tungona   | ögat         |
| pl. | hanarne  | tungorna  | ögonen       |
| •   | hanarnas | tungornas | ügonenas (?) |
|     | hanomen  | tungomen  | ögoinen      |
|     | hanarna  | tungorna  | ögonen       |

hanarna die meisten dieser formen sind noch in der bibelübersetzung, der dat. sg. fem. auf enne, onne gründet sich auf
ältere denkmäler, die bibel gibt dafür schon ene, one;
auch hat sie im pl. masc. arna statt arne. doch den merkwürdigen dat, pl. omen (altm. unzum) hält sie überall fest.
im gen. sg. masc. und neutr. fehlt zuweilen schon das
erste S. bedeutsan ist die abweichung des schwachen pl.
neutr. von der alln. form, "gonen, hiertanen von augun,
hiörtun; sie wird aber durch eine verschiedenheit der
starken flexion in beiden dialecten begründet, deren erörterung nicht hierher gehört.

fatet

fatets

ögonen

#### Neuschwedisch folgendergestalt: sg. dagen solen

dagens

hanarne

|     | dagen    | solen     | fatet  |
|-----|----------|-----------|--------|
| pl. | dagarne  | solarna   | faten  |
|     | dagarnas | solarnas  | fatens |
|     | dagarna  | solarna   | faten  |
| sg. | hanen    | tungan    | ögat   |
|     | hanens   | tungans   | õgats  |
| pl. | hanen    | tungan    | ögat   |
|     | hanarne  | tungorna  | ögoner |
|     | hanarnas | tungornas | ögoner |

tungorna

solens

hier sind die formen noch mehr als im altschwed. zusammengeaunken, ohne an wollaut einzubilden; dat, und acc. nirgend unterschieden. das auffix als solches unfühlbar, oder nur noch im nom., von welchem dann die obliquen caaus auf gewähnliche weise weiter gebildet werden. für sich bestehend ist als demonstrativ hin (jener) heute ganz unbiegsam, wie ließe sich aus ihm jene suffixion deuten?

Die dänische sprache kennt auch den schönen vocalwechsel der schwed. nicht, sie setzt überall einförmiges E, immer aber bleiben die formen noch sehr behilflich:

| sg. | dagen                | solen                             | fadet                       |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|     | dagens               | solens                            | fadets                      |
|     | dagen                | solen                             | fadet                       |
| pl. | dagene               | solene                            | faden                       |
|     | dagenes              | solenes                           | fadenes                     |
|     | dagene               | solene                            | faden                       |
| eg. | hanen                | tungen                            | öjet                        |
|     | hanens               | tungens                           | öjets                       |
|     | hanen                | tungen                            | öjen                        |
| pl. | hanernes<br>hanernes | tungerne<br>tungernes<br>tungerne | öjenen<br>öjenens<br>öjenen |

der pl. schwacher neutra schwankt; aus ülteren dän. schriten lassen sich einzelne annäherungen an die ältere vollere form gewinnen, namentlich der gen. sg. masc. und neutr. mit doppeltem S, dagsens, lifsens; ja dies -sens wird selbet ursprünglichen femiu. zu theil: iordsens (terrae) solles (solis), siälsens (animae), weil das gefühl für den unterschied des männl. und weibl. geschlechts in der sprache aufhürt.

Dieser angehängte und mit der casusflexion verwachsne artikel bildet nun iu den nord. sprachen die regel. Wenn in der edda, nicht selten, ein dem subst. vorgesetztes så, su, that erscheint, so ist es mehr als artikel, wirkliches demonstrativ; sá ior 32b; sá vallr 334; sá gardhr, sá grind 1082; that barr 1092; ther meyjar 110b; und man muß übersetzen ille equus, ille campus u. s. w. Anders verhält es sich vielleicht in der alten sprache der gesetze und rechtsbücher, zumal der altschwedischen; in ihnen wird ungleich seltner der suffigierte artikel gesetzt, als in den isländ, sagen, dafür aber das demonstrativ weit öfter, dem dann auch geradezu die minder nachdrückliche bedeutung des artikels zukomnt. Dieses demoustrativ hat außerdem im altschwed, und altdän, schon frühe eine abgeänderte form empfangen und bildet den nom. sg. masc. than (then), d. h. die ursprünglich accusative form ist in denn nom. vorgerückt; das neutr. lautet thät; der pl. the; die obliquen casus haben meist noch ihre ältere flexion bewahrt, fangen aber bald auch zu verhärten an. spiele findet man in den glossaren der altschwed, gesetze oder im herzog Frederik (than skogh 78.) dieses than, that wird nun, ganz in weise des hochd, und goth, artikels substantiven vorgesetzt,

Schwed. und dän. grammatiker nennen es den bestimmenden artikel, gegenüber dem bestimmten, durch das suffix. seine bedeutung mag demonstrativer heißen, als die des bestimmten, allein sehr unmerklich. seine formen sind zusammengesuuken, für den ganzen sg. masc. und fem. gilt den, im neutr. det, für den pl. aller geschlechter de, und diese drei wörter gelten (im schwed. und dän.) als casus rectus und obliquus, z. b. schwed. den vän (der freund) den flicka (das mädchen) det löste (das gelübde); gen. den väns, den flickas, det löstes; pl. de vänner (die freunde), de vänners (der freunde.)

Soviel vom nord. substantivartikel. Bei dem adjectiv verwendet die altn. sprache keinen angehängten, sondern einen vorantretenden:

a. gewöhnlich dasselbe inn, in, it, welches den substantiven suffigiert wurde, z. b. inn gamli thulr; in nŷta vîgdrôtt; it aldna trê; gen. ins gôdha hugar; dat. inom mæra brunni u. s. w. auf allen blättern der edda, wie in der späteren prosa, wo nur die aspirierte form hinn, hin, hit herscht.

b. zuweilen wird diesem inn, in, it noch das erste dem goth. artikel entsprechende demonstrativ så, så, that vorangeschickt: så inn storûdhgi iötunn Sæm. 76b; thess ins alsvinna iötuns 31b; thann inn alsvinna iötunn 31²; å thann inn heidha himinn 77²; thes inns mæra vidhar 109²; theirri enni lînhvîto mey 78b; that it eina 33b; thann inn hvîta hadd 267b; thær enar döckvu konur 128²; theim inom aldrænom 79b; börn thau in blîdho 240². die bedeutung empfängt dadurch nachdruck, wiewol keinen allzugroßen.

c. selten erscheint, mit weglassung des inn, das bloße så: eptir thann dapra dag Sæm. 1262; der sinn wird dadurch demonstrativer, etwa wie wenn es vor subststeht (s. 378.) Späterhin muß es aber häufiger geworden sein, Vilk. saga cap. 98 liest man z. b. så fyrsti madhr statt des älteren hinn fyrsti.

In der schwed. und dän. sprache ist das pron. hin vor adj. fast ausgestorben, und fast überall gilt den und det, in der s. 378 beim subst. angegebnen weise. so schon im hertog Frederik: thän ädhle förste 12; thän litle konung 769 u. s. w. schwed. den blinde (coecus), den blinda (coeca), det blinda (coecum); dän. den blinde

(coecus, coeca), det blinde (coecum.) Auch dieser artikel bat sich also wieder dem hochd. in form und anwendung genühert.

die volkslieder haben noch seltne spuren des hin-Hammar hin grik (fornsänger 1, 50. 51, 25, 38) "§ Vidrich hin fromme 1, 52, wo die andere aufzeichnung schräditkten grä, then fromme 1, 61, 62, dän, hin unger svend 1, 59, 62; hin graa 1, 75, 78; hin fromme 1, 78; hin mene Halbur 3, 15.

Ungleich hänfiger bieten aber dieselben lieder eine suffixion des adjectivs, die in der altn. sprache unerhört, und in der neunord. schriftsprache ebenso wenig zu finden ist, dar.

schwed. vor eigenuauen: herr stollen, Alf forns. 1, 11; stollan Vilapr folkv. 1, 131; stollan Siguil 1, 143; stollan Siguil 2, 143; stollan Siguil 4, 143; stollan Adeluds 2, 87. 110; öfter vor sachen: på hvitan sand forns. 1, 167; vid bredan bord 1, 163; öfter bredan bord 1, 338; uti bredan by 1, 132; på högan bår 1, 136; högan mur (die hohe maner) 1, 151; åt högan bår 1, 278; i högan loft 1, 392; på högan hofts bro 1, 335; på högan häs 1, 282. 312; i snöhvitan hand 1, 288; li kivian lin 1, 370; i gulan lock 1, 309; på jennan mark (ant dem ebnen feld) 1, 140. 417; med klaran vin 1, 345; på blekan kind 1, 355; i salton sjö 4, 326; förgyttan spiut 1, 157; i flutan läga 1, 412 så längan väg 1, 366; aå längan tid 1, 224; i längan trå 1, 269; i svartan iord 1, 181; uti jullan dus 1, 174. 282.

dät. vor eigennamen: ungen Helmer 1, 139; ungen Roland 1, 224; ungen Hanmer 1, 75; ungen Ulf. 1, 22; ungen her Axelvold 4, 4; goden Umgen her Kavlold 4, 4; goden Hammer 1, 77; goden Burnand 1, 54; du goden Olgen dankel 1, 51; stärken Diderik 1, 72; höjen Berner rist 1, 36. 55; sørten Burnand 1, 51; stolten fru Grimhäld 1, 109. 117; stolten Brythild 1, 133; stolten Mettellik 3, 24. 29. 32; stolten fru Göridd 3, 42. 43; stolten Jegfred 3, 64. 65; stolten Adelin 1, 93; goden Gargekarl 1, 110. vor sachen: hviden gaas (ein schif) 1, 224; pa grönnen bord 3, 29; med höjen holt og breden brigh 1, 154; i höjen lott 1, 135; poden iernaare (das gute eisenrunder) 1, 111; til sorten jord 1, 119; mig tvinger haarden nöd 1, 146 (mich zwingt die harte noth.)

<sup>&</sup>quot;) Adolf Ivar Arvidsson svenska formsånger d. 1, Stockh. 1834.

die schwed. unterscheidung zwischen dem masc. stölten und fem. stoltan stimmt zu hanen und tungan; doch nicht recht erklärlich ist mir, warum im obliquen casus überall, ohne rücksicht auß genus, der ausgang an statt findet? da man fürs masc. en erwarten sollte. wäre dieses an ein unsuffigierter acc. masc. (nach der alterthümlichen form blindan gramm. 1, 755), so sind die beiden andern geschl. nicht wol zu begreifen. aber noch andere stellen nüthigen, unorganische ausdehnung der suffigierten form anzugerkennen: så storan en qvida 1, 232, ena stolsan jungfru 1, 415; hier scheint der unbestimmte artikel das suffix des bestimmten auszuschließen, das einförmige dän. en führt auf keinen solchen anstoß.

Von der form des unbestimmten artikels ist wenig zu sagen übrig, er wird aus der cardinalen einzahl entnommen; doch die goth, sprache kennt ihn durchaus noch nicht, und bedient sich für analoge, aber schwächere und seltner vorkommende begriffe andrer unbestimmter pronomina, die zum theil mit jener cardinalzahl gebildet werden (gramm. 3, 32.) Ahd. ist, wenigstens seit dem 9. 10 jh. der artikel ein, nicht zu verkennen, obgleich noch in geringerem gebrauch. ungefähr ebenso verhält es sich mit dem alts. én, ags. án. Allmalich greift dieser artikel um sich, und das mhd. ein, mnl. én sind schon so unentbehrlich und häufig wie heutzutage; die form weicht von der des des zahlworts nur in der schwächeren oder ganz mangelnden betonung ab. Auch hier lauft der unbestimmte artikel der romanischen sprachen, den die cardinalzahl gleichfalls hergibt, parallel. Schon im altengl. hat sich eine günstige sonderung des artikels a von der zahl on, one hervorgethan, die im engl. fortdauert. Der altn. sprache war dieser unbestimmte artikel, wie der goth., fremd; auch die neunordischen haben das en eingeführt.

Diese erörterungen der form des artikels musten die mühsame und verflochtene untersuchung seines gebrauchs einleiten.

Sprachen die ihn nicht kennen legen dem nomen noch überall einen individuellen sinn bei, der keiner hervorhebung bedarf. ihre demonstration durch pronomina ist selten, dafür aber empfundner. man kann diese auffassung die lebendigste und älteste nennen, sie herscht z. b. im latein.

Wenn die hervorgehobne bezeichnung einzelner nomine fortschreitend sich so sehr häuft, daß sie regel wird, so treten die unbezeichnet gelassenen nur in eine allgemeinere bedeutung, auf der andern seite verliert die eigentliche demonstration an kraft. der artikel hält zwischen beiden auf solche weise zeigt er sich im griechischen und gothischen, wiewol mit merklicher abweichung. et bildet eine jüngere stufe der sprachentwickelung, wie man schon daraus gewahrt, daß sein wachsthum sich historisch der homerische artikel ist beinahe noch verfolgen läßt. keiner, und kaum aus dem schose des demonstrativs hervorgegangen; in der attischen prosa hat er sich vollends entfaltet, späterhin aber, namentlich in der sprache des N. T. noch manche erweiterung angenommen. griech, und goth, sprache empfangen nun die nomina durch den begleitenden artikel ihre bestimmtheit, d. h. sie rucken der anschauung des redenden oder hörenden näher, wibrend die davon unbegleiteten ferner stehn bleiben, und algemeinere geltung haben. bei seiner ersten neunung pflegt das wort noch ohne artikel, hernach aber als eingeführt und bekannt mit ihm aufzutreten. Mehrern wörtern steht jedoch an sich eine so ausgezeichnete individualität zu, daß sie des artikels entbehren, und dennoch bestimmt genug sie sind aus jener frühern periode übrig, die erscheinen. neuerung hat sie nicht berührt.

Die gothische syntax kennt also nur einen einzigen artikel, den bestimmten oder bestimmenden, dessen wirksamkeit bei dem adjectiv noch durch die beziehung auf die schwache flexion erhöht wird. dabei hat es aber unsere spätere sprache nicht bewenden lassen, sondern für einen fall des früher unbezeichneten nomens jenen, aus der cardinalzahl entnommenen unbestimmten artikel eingeführt. der jedoch, seiner natur nach, auf den sg. eingeschränkt für das nomen erwächst also in dieser dritten periode ein dreifaches verhältnis, entw. steht es ohne artikel. oder mit dem unbestimmten, oder mit dem bestimmten. Da der pl. keinen unbestimmten art. leidet, und auch, seinem weniger individuellen begrif nach, oft des bestimmten unfähig scheint, so erfreuen sich manche pluralcopstructionen noch größerer ungebundenheit.

Auch die fortsetzungen der lat. sprache in den romanischen haben beide artikel, den bestimmten und unbestimmten erzeugt, und der letztere hat sich im neugriech zu dem alten bestimmten eingefunden.

Es ist nicht zu leugnen, daß durch die verschiednen artikel manche feine und genaue wendung des ausdrücks erreicht wird; wie andere vortheile der neueren syntax erkaufen wir sie mit der abnahme sinnlicher fülle und sedrungenheit der rede.

Noch das sei im allgemeinen erinnert, daß der artikel, wie eigentlich alle demonstration, auf die dritte person eingeschränkt bleibt; die beiden ersten entrathen wie der bezeichnung des geschlechts so auch jeder andern hervorbebung: sie sind durch die gegenwart des redenden und angeredeten hinlänglich bestimmt. der vocativ also erträgt keinen artikel, und wo er ihn in jüngeren sprachen anmmmt, da liegt eine vertretung der zweiten person durch die dritte zum grunde \*).

# Gothischer artikel.

1. folgende substantiva schlagen ihn ganz aus: guth (deus), auch da wo er das gr. Deog begleitet z. b. Matth. 5, 8. 34. 6, 30. 8, 29. 9, 8 und in vielen andern stellen. franja (dominus), den himmlischen herrn bedeutend, z. b. Matth. 27, 11. Marc. 1, 3. 5, 19. 11, 3. 12, 29. 30. Luc. 1. 25. 28. 32. 4, 8. 19, 31 obschon hier der Grieche häufig seinen artikel setzt; bezeichnet es aber einen irdischen berra, so darf auch der goth. stehn: sa fráuja Luc. 16, 8. 20, 13. atta (pater), wenn darunter gott verstanden wird, man selie Joh. 5, 21. 22. 6, 46. 47. 14, 10-16 und andere stellen mehr, in welchen der gr. text oft den art. beifügt; von einem menschlichen vater kann sa atta gesagt werden, z. b. Luc. 15, 22; thana attan Joh. 14, 8. sunné Luc. 4, 40. Eph. 4, 26; acc. sunnôn Matth. 5, 45; der dat. von sunna nur in der formel at sunnin urrinnandin Marc. 4, 6. 16, 2; sáuil Marc. 1, 32. 13, 24; bei thing steht bald der art., bald unterbleibt er \*\*). himins (coelum) Matth. 5, 18. Luc. 3, 21; 4, 25; himin acc. Luc. 16, 17; himinis Matth. 8, 20. Marc. 13, 25. 27. 14, 62; in himin Luc. 2, 15; und himin Matth. 11, 23; bi himina Matth. 5, 34; us himina Marc. 8, 11. Luc. 3, 22. Joh. 3, 31. 6, 31. 32. 33. 38. 41. 42. 50. 51. 58. 12, 28; du himina Marc. 7, 34; ebenso bei den häufigen pl. formen:

<sup>&#</sup>x27;) auch wenn zur ersten oder zweiten pers. ein anderes nomen pridiciert wird, ist dies eine dritte person, z. b. goth. ik im liuhad Joh. 8, 12; ik im hláifs Joh. 6, 51; thủ is thiudans Matth. 27, 11: thiudans is thủ? Joh. 18, 37; und hier darf auch der artikel stehn: ik im sa hláis Joh. 6, 48. ") vg!. deutsche mythol. p. 400.

acc. himinans Marc. 1, 11; gen. himine Matth. 7, 21; in himinam Matth. 5, 16. 45. 48. Marc. 11, 25. 12, 25 u. s. w.; der gr. text entbehrt den art. zuweilen in der formel in ουρανοίς, έξ ουρανού oder ουρανών, doch die aus Joh. angegebnen stellen setzen ihn auch da. airtha (terra) Matth. 5, 18. Marc. 4, 28. I Cor. 10, 26, in welchen stellen immer das gr. ή γη steht; acc. airtha Luc. 16, 17; ana airtha Matth. 10, 29. 34; fram andjam airthûs ast anov vậc Marc. 13, 27; dat. airthái Matth. 11, 24; ana airthái Matth. 6, 10. 19. 9, 6; bi airthái Matth. 5, 35. fairguni (mons) kommt im nom, nicht vor und der acc. pl. fairgunia I Cor. 13, 2 entspricht dem unbestimmten don, doch sonst. nach prap., meidet Ulf. den artikel: in fairguni Marc. 3, 13; ana fairguni Marc. 9, 2; af fairgunja Matth. 8, 1. Luc. 9, 37. 19, 29; at fairgunja Marc. 11, 1; in fairgunjam Marc. 5, 5, obgleich der gr. text überall darbot; είς τὸ ὄρος, προς τὸ ορος, από του ορους, έν τοις ορεσι. Marc. 5, 11 zog das jáinar έχει den art. in thamma fairgunja προς τω όρει nach sich, Luc. 4, 29 der folgende relativsatz, und Luc. 19, 37 ist von dem namhasten ölberg die rede. halja (orcus), und halja eec adov Matth. 11, 23. Luc. 10, 15; in haljái er To ade Luc. 16, 23; der hier nichts beweisende voc. balja ade I Cor. 15, 55. dauthus (mors), in allen folgenden stellen auch das gr. Javaros ohne artikel: acc. dauthu Luc. 2, 26; Joh. 8, 51; in dáuthu II Cor. 4, 11; gen. dáutháus Marc. 9, 1. Luc. 1, 79; dat. dauthau Marc. 7, 10. 14, 64. Luc. 9, 27. dags (dies), wenn damit die erscheinung am himmel, als gegensatz der nacht, ausgedrückt wird; Marc. 6, 21; varth dags Luc. 4, 42. 6, 13; dags atnéhvida Rom. 13, 12; untê dags ist Joh. 9, 4; dags naseinais II Cor. 6, 3; in daga usláuseináis Eph. 4, 30; der gr. text schwankt zwischen nuioa und nnuioa. bedeutet es aber ein bestimmtes zeitmaß, so kann der art, zutreten: sa dags I Thess. 5, 4; thans dagans rag nuisous Luc. 2, 43; in thamma daga ev rn nuisoa Luc. 9, 37. nicht anders nahts (nox): nahts framis galaith Rom. 13, 12; quinith nahts Joh. 9, 4; vasuh than nahts (nom. nicht gen.) ทุ้ง de vvi Joh. 13, 30; in naht Joh. 11, 10 u. s. w. maurgins: vas maurgins no de roma Joh. 18, 28; in maurgin Marc. 11, 20. 15, 1. 16, 9; at maurgin Matth. 27, 1. In diesen beispielen, welche sich noch vermehren werden, meidet Ulfilas den artikel reinlicher als es die gr. sprache thut, obgleich auch sie hier zur auslassung neigt; die goth. regel hängt also nicht von der gr. ab. alle vorgetragnen nomina bezeichneten aber dem heidenthum, wenn ich nicht irre, göttliche, mythische

wesen, deren besonderheit fest stand und durch keinen erikel belebt zu werden brauchte, in der späteren sprache, je mehr der alte begrif solcher ausdrücke schwand, wurden sie allmätich des artikels fähig, und traten in die reike der übrigen subst.

- 2. vielleicht gehören noch einige dahin, in denen aber schon der Gothe schwankt. ich habe hier zumal die ausdrücke unhultha und unhultho im sinn. jenem, als dem selmeren, verleiht er bereits im nom. den artikel; sa unbultha Luc. 4, 35. 9, 42; that unhulthans Luc. 8, 33 und obligne thamma unhulthin Luc. 8, 29, doch neben unhulthin Matth. 25, 41. Eph. 4, 27. I Cor. 5, 5. das fem. aber enträth seiner noch: unhultho Marc. 7, 29. Joh. 10, 21. Matth. 9, 33; pl. unhultbons Marc. 16, 9: Luc. 4, 41. 8, 30. 35; und oblique im sg. unhulthôn Marc. 7, 30. Luc. 7, 33. Joh. 7, 20. 8, 48. 49. 52. 10, 20; gen. unhulthons Luc. 4, 33. acc. pl. unhulthons Matth. 7, 22. Marc. 1, 32. 34. 39. 3, 15. 6, 13. 9, 38. 16. 9. Luc. 8, 27. 9, 41; gen. unhulthono Matth. 9, 34; dat. unhulthom Luc. 9, 1. ausnahmsweise mit artikel: acc. sg. tho unhulthon Marc. 7. 26; nom pl. thos nuhulthons Marc. 5, 12. Luc. 8, 38. das vorherschende weibliche genus, ohne art., scheint die alte regel,
- 3. eigennamen haben im goth keinen artikel, wol aber in griebischen. 1/300°, 1/1700°, 1/2100°, 1 1/210°, 1 1/210°, 1 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°, 1/210°,
- 4. die unter 1.-3 genannten nomina weichen dem art, aus, weil ihre individualisit zu entseitieden und bekannt war; aus dem eentgegengsetzten grund nehmen andere ihn sicht an, deere begriff in der allgemeinheit schwebt, nicht speciell gefallt wird, z. b. fathu agyöptor Marc. 14, 11; rigkan vein Marc. 15, 23; wein usguninht 6, orbog 2s. Aller (h. 18), p. 17; reird jah unfilmei rgöptog zui österzung Marc. 16, 8; dugd und áugin, tunthu und tunthau Matth. 5, 38; stün ana stäina Luc. 19, 44 und alles solches formelhalte. nichts aber kindert, anderemal diesen subst. bestimatere bedeutung beizulegen.

für die gewöhnlichen, des artikels fühigen subst. kommt nun der natürliche grundsatz in anwendung, dall sie da erstemal ohne art. eingeführt, dann aber durch ihn bestimmt werden, einige beispiele werden hinreichen: tharuh vas manna in Iairusalêm, thizei namô Symaion, joh sa manna vas garainte Luc. 2, 25; ähnlich Marc. 3, 1. 3. erst aggilus Luc. 1, 11, hernach sa aggilus Luc. 1, 13. 19; thamma aggilan Luc. 1, 18; chenso Luc. 2, 9, 10, 13. da magathái, hernach thizós magadáis Luc. 1, 27. in heilim dann so heito Matth. 8, 14. 15. garda lambe Joh. 10, 1; hernach thể lamba 10, 3. 9; thizế lambe 10. 7; thin lambam 10, 12. in skip Matth. 8, 23; thata skip 8, 24 ebenso Joh. 6, 21. hairda Matth. 8, 30; in the hairda 31. siponjam, Matth, 9, 10; tháim siponjam 11. bruthfiths Matth. 9, 15; sa bruthfaths. ana snagan; af thamse snagin Matth, 9, 16. faura kindina; sa kindins Matth 27, 11. 14. 15. hundafaths Matth. 8, 5; se hundafaths 8; thamma hundafatha 13, fareisaieis, hernach thei fareisin Joh. 7, 32. Es gibt eine menge von mannern, engelt jungfrauen u. s. w., von ihnen wird ein einzelnes, (ole auch mehrere zusammengefaßt) in die rede gebracht, und dann, durch beifügung des art., als individuum behandelle Das griechische stimmt meistens, nicht immer. einstimmung ist in ανθρωπος and ο ανθρωπος, αγγελος and ο έγγε log, noos nagdevor und ris nagdevor, avely und it την αγέλην, έπε εματίο und από του εματίου, επιών ταρχος und ο έκατονταρχος, genau treffen überselung und text zusammen in folgender stelle: hvas haldit withi, jah miluks this avethijis ni matjai? Tig nomaira ποίμνην, καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οἰκ ἐοδία: 1Cor. 3, 7. hingegen steht der gr. artikel beidems beite vo πλοίου und το πλοΐου, αυλή κών προβάταν wat α πρόβατα, τοις παθηταίς, ο νυμαίος, ο τίχεμον, ά Φαρισαίοι, mit feinem gefühl läht Ulfilas den evangelis berichten: lásláik barn Luc. 1, 41, Elisaber aber, die noch bestimmter an ihr kind denken muste, selbst erzählen: láiláik thata barn 1, 44; während der text zwei mal ¿oujonge to Spigog hat. Es ist nicht nothig, daß das durch des art. individualisierte nomen, wie in den gegebnen beispielen, unarticuliert vorausgehe, seine bloße andeutung reicht hin: Marc. 14, 14 kanu alsogleich gesagt sein thamps heivafraujin, weil von dem eintreten in ein haus eben die rede war; hansa jah sa thusundifaths, da sich der chilarch auf die hansa bezieht Joh. 18, 12. ebenso reicht hin. daß ein folgender beisatz oder relativer satz die bestimmung veranlasse: sa hundafaibs sa atstandands Marc. 15, 39; ni kann Kana mannan, thanei qvithili Marc. 14, 71; und shiumistā this faigunijs, ana thammei sõ bnirgs izē guiarida vas Lauc. 4, 29. Zuweilen unetralištā aber der Gulle den art. bei der zweiten nennung des subjects, z. b. blur. 4, 72 sagt er: hana hrukida, wie 4, 68, weil unider ist, ob dereibe hahn nochmals, oder ein anderer bribte; auch hat hier der gr. text jedesmal αλέντωρ ἐγωνην, γξ. Joh. 13, 38.

da der casus rectus subjectiver und lebendiger ist als de obliquen, so mangelt letzteren oft der art., wo ihn mer haben würde, oder der gr. text ihn gebraucht.

4. der auf das nomen, von welchem er abhängt, unmittibar folgende gen. steht obne artikel. Ulf. sagt überall sunus mans oder sa sunus mans, obgleich der gr. text o tios του ανθρώπου gewährt; ferner: in andvairthja manne έμπροσθεν των ανθυώπων Matth. 5, 16, 6, 1; sunum mane role viole rwv av gonow Eph. 3, 5; garda lambe rair των προβάτων Joh. 10, 1; blomans haithjos τα mira του αγρού Matth. 6, 28; thata havi haithios ο χορτος 100 aypou Matth, 6, 30; kairnd hvaiteis o xoxxog, 200 wirer Joh. 12, 24; ana giblin albs ent to πτερύγιον του lique Luc. 4, 9; hlaifs tibainais o aprog ras Cung Joh. 5 35; at vaurtim bagme noog riv bigav ron derdowr Luc. 3, 9; malma mareins η αμμος της θαλάοσης Ront. 3, 27; astans peikabagme τα βαΐα των φοινίχων Joh. 12, 13; ballu gamarzeináis τῷ λίθω τοῦ προσκόμματος Rom. , 33; frathi leikis vo goovnua vic oagnoc Rom. 8, 6; hinbith quenais negaly the youanog Eph. 5, 23; bi mma aive κατά πρόθεοιν των αίωνων Eph. 3, 11; bi biuhtja dultháis xara ro evos ris cogris Luc. 2, 42 und in viden fällen mehr, es können zwei solcher genitive bintereinander folgen ; bi gibái anstáis guths xava viv dopar the vantoe tov Deov Eph. 3, 7, wo drei griech. wikel weggelassen sind; du hazeinái vultháus anstáis ile inairor dogre vie yapiros Eph. 1, 6; du fauragaggia whileinais mele ele olxovopiav tov nlapopuatos tov Jupov Eph. 1, 10; gasteis gahaite trausteis ξένοι των διαtrair sig inayyeliag Eph. 2, 12. Umso vielmehr fehlt ber goth. art., we auch der griechische: svam akeitis morror ogove Marc. 15, 36; in vastjom lambe ev erduμασι πορβάτων Matth. 7, 15; in stika melis έν στιγμή Morov Luc. 4, 5; sunjus linbadis viol quetos Joh. 12, 36; lamba slaultáis πρόβατα οφαγές Rom. 8, 36; kasam thvaír-

heins axeun opyng Rom: 9, 22; us vanrstvam vitodis & Εργων νόμου Rom. 9, 32; ana fulin asilaus Ini πωλον ovov Joh. 12, 15; kuni nadre γεννήματα εγιδνών Luc. 3, 7: hairtona attanê zaodias mariowy Luc. 1, 17. Die mitgetheilten beispiele lassen nicht übersehn, wie auch de den gen. regierende vorstehende subst. den art. meidet, also eine gewisse hnalogie oder wechselwirkung zwischen beiden subst. in der artikelauslassung eintritt, während umgekehrt beide gr. subst. gern den art. zeigen: bloman háithjôs, τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ; stáua invindithôs ὁ κων The The adexias Luc. 18, 6. ausnahmsweise hat ihn du erste goth. subst.: sa sunus mans, thana sunu mans Joh 8. 28; thata havi haithjos. Nur selten geht der abhaigige gent voraus, und auch ohne art.: afstassáis bókin αποσυάσιον Matth. 5, 31; dagis vig ημέρας οδόν Luc. 2, 44. auch der dativ, gleichviel wovon er abhänge, stell gern ohne art.: skula vairthith stauai 7 f zoivet Matth. 5, 21; atgibai thuk sa andastana stauin τω κριτή Matth. 5,25; sa stáua thuk atgibái andbahta τω υπησέτη das ; usgibands andbahta τω ύπηρέτη Luc. 4, 20; thans gamalvidans hairtin The zagdiar Luc. 4, 18; namin oronare Luc. 1, 5; rathjon Tov agionov Joh. 6, 10; handum Luc. 6, 1; 16 tam slohun Marc. 14, 65; slahs lofin Joh. 18, 22. 19, 3; ráusa καλάμω Marc. 15, 19; vaúrda λόγω Matth. 8, 8. vorzüglich nach prapositionen: in fon eig nup John 15, 6; and lukarnastathan vno viv hvyviav Matth 15, 15; bi stáina προς λίθον Luc. 4, 11; du fráiva είς σπέρια Rom. 9, 8; af thaurnum and anavdav Matth. 7, 16; 11 slèpa Rom. 13, 11; fram urrunsa jah saggava ano avereλών και δυσμών Matth. 8, 11; in ranai έν τω μυστηρώ Eph. 3, 4; ana handum ent zerowe Luc. 4, 11; bi kinnu ลาง อาเมายาล Luc. 6, 29; und mel ลังณ หลเออง Luc. 4,

7. einige wörter treten fast immer im geleit des artikels auf, weil sie einen ganz individuellen begrif bilden, der sich aber nicht schon vor alters, wie bei denen unter 1, festgesetzt hatte; darum bedürfen sie äusterer bestimmung dahin so manaseths, o zoonog Joh. 7, 7. 12, 19. 14, 17. 15, 18. 19; thizos manasediis Joh. 1, 29. 6, 51; thizos manasedii Joh. 6, 33. 7, 4. 1 Cor. 4, 9; tho manased Joh. 6, 14. 16, 8; nur ausnahmsweise gebricht der art.: manaseths Joh. 16, 20; manased Joh. 12, 47; manasediis Joh. 8, 12; manasedii Joh. 18, 20. Eph. 2, 12. ebenso für

mit prap, kommt hier nicht in betracht.

den nemlichen gr. ausdruck sa fairhvus Joh. 17, 5; this fairhvaus Joh. 15, 18; in thamma fairhvau eig vor 200210v Joh. 12, 46; in thana fairhyu Joh. 10, 36. 11, 27; nur Joh. 18, 24 faur gaskaft fairhvaus προ κατα-Boling zoonov entweder nach dem gr. text oder in der genitivconstruction. beiden ausdrücken verleiht auch der gr. text beständig den artikel, ja erhöht ihn noch durch ovroc, was aber Ulf. nur mit seinem artikel wieder geben kann, wie wir im verfolg sehen werden. Hatte sich der beginn des goth, evang. Joh. erhalten, so wüsten wir sicher, wie das dem Gothen fremde o lovoc übersetzt wurde? ich denke, durch thata vaurd, und halte hier den art. für unerläßlich, obschon die ahd. übertragung liefert; in anaginne was wort, inti thaz wort was mit gote T. 1, 1. bei Ulf, hat vaurd, auch sonst, den artikel: in this vaurdis đườ ron loyon Joh. 15, 3; andbahtos this vaurdis varpirat ron loyov Luc. 1, 4; thamma vaurda Luc. 2, 50; thizé vaurde Luc. 1, 4; thố vaurda Luc. 2, 19. 4. 22; aber meist folgen relativsätze, die den bestimmten ausdruck bedingen. sa reiks Joh. 12, 31. 16, 11; this reikis Matth. 9, 23; pl. thái reiks Joh. 7, 26. Rom. 13, 3; thize reike Joh. 7, 48; der gr. begrif o apywr war wieder ungothisch, und bei reiks wurde vielleicht ans lat. rex gedacht. geläußger sein muste thiudans, was auch meist ohne art. steht, Matth. 27, 11. Marc. 6, 14. 22. Joh. 18, 37; obschon ihn das gr. o βασιλεύς hat; doch Matth. 25, 40. Marc. 6, 26, 27 sa thiudans.

8. wenn von zuer in gleichem casus auf einander folgenden subst. das zweite die bestimmung des ersten entsätt, so gebührt ihm der bestimmende artikel. dahin geberen die unter 3 zuletzt genannten beispiele: Marja δδ Magdaldnet; ferner lesus sa magus 1/200°ς ο παίς Luc. 4, 43; Idiannen thama daupjand Luc. 9, 19; Herödes sa taitrarkēs Luc. 3, 19, 9, 7; thivi sõ daúravardö Joh. 18, 17. doch heift es: Christus sunus gutha Luc. 9, 20, 18 arkus gadliggs Barnabins Col. 4, 10; in dagam Herödes hiudanis, νου βααλίως Luc. 1, 5, nicht this thindelsis sei es weil der gen., oder das wort thiudans lieber ohne set, atcht.

9. werden zwei von einander unabhängige subst. durch jak verknüpft, so ergeben sich folgende formeln.

a. beide meiden den artikel: and baurgs jah haimôs Luc. 8, 1; in baurg jah in veihsa Luc. 8, 34; baurge jah stadê

Luc. 10, 1; maht jah valdufni Luc. 9, 1; af sauhtim jah slahim Luc. 7, 21; skalkos jah andbahtos Joh. 18, 18; nahtam jah dagam Luc. 2, 37; at gutha jah mannam Luc. 2, 52; vindam jah marein Matth. 8, 26. 27; ufaro vaume jah skaurpjono Luc. 10, 19; in gatvons jah staigos Luc. 14, 21; and vigans jah fathos Luc. 14, 23; frijonds jah garaznans Luc. 15, 6; frijondjos jah garaznons Luc. 15, 9; mats jah dragk Rom. 14, 17; gabaurom jah dragkamem Rom. 13, 13; mith agisa jah reiron II Cor. 7, 15; reika jah valdufnja Col. 2, 15; jah gudjam jah bokarjam Luc. 9, 22; bokarjos ize jah fareisaieis Luc. 5, 30; fareisaieis jah vitodafastjos Luc. 7, 30; gudjam jah sinistam Matth. 27, 3.

b. das erste subst. hat den artikel: bi thổ theihsa jsh mêla περί τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν Ι Thess. 5, 1; thái bôkarjôs jah fareisáieis Luc. 5, 21. 6, 7; thái aúhurnistans gudjans jah bôkarjôs Marc. 11, 27; thái sinistans jah bôkarjôs Marc. 14, 54; mith tháim sinistam jah bôkarjam Marc. 15, 1; fram tháim gudjam jah sinistam Matth. 27, 12.

c. das zweite hat ihn: allái gudjans jah thái sinistans Matth. 27, 1; aúhumistans gudjans allái jah thái sinistans Marc. 14, 53.

d. beide haben ihn; *thái* fareisáieis jah *thái* bôkarjós Marc. 7, 5.

Offenbar ist die erste weise die häufigste und der sprache augemessenste. in den drei übrigen scheint der art meist veranlasst durch die fremden begriffe fareissieis, bökarjös, sinistans, gudjans, nemlich beide letzteren in jüdiechem sinn genommen. auch treten einigemal schon adj. ins spiel.

10. die n\u00e4here darstellung des unterbleibenden oder gesetzten artikels vor adj. erfolgt im f\u00fcnften cap., weil der hauptgesichtspunct dabei die anwendung der starken oder schwachen flexion ist. hier bloß einige bemerkungen \u00fcber das verh\u00e4ltnis des goth. zum gr. artikel in dieser r\u00fccksicht.

a. gehört das adj. zu einem subst., so entspricht der ausgelassene art. sich häufig in beiden sprachen, z. b. ahma veihs ist πνεύμα άγιον Luc. 1, 35. 2, 26. wird er gesetzt, so genügt es dem Gothen ihn vor das adj. zu stellen, der Grieche hat ihn aber auch gern vor dem subst., z. b. ahma sa veiha, τὸ πνεύμα τὸ άγιον Luc. 3, 22; etwas analoges wurde s. 387 bei der gen. construction wahrgenommen. Nächstdem verwendet der Gothe oft die unarticulierte, wo der Grieche die articulierte form, namentlich nach der

uner 5 ausgeführten unterscheidung das erstemal, während das zweisemal der art. folgt. ein bespiel gewährt löb. 19, 11, wo es heißt: ἐγώ εἰρι ὁ ποιμιγρ ὁ καλός. ὁ ποιμιγρ ὁ καλός την υυγγγρ ἀντου τίθησον υπὸς εῶν προβετον. gotb. ik im hairdens göds. hairdens ag göd sairals seina lagjith faur lamba "). man vergleiche die übrigmi mcap. 5 gegebren belege.

b. größere übereinstimmung findet statt, wenn das adjür sich steht, keinen aubst. verbunden ist. vephög versieht sich dem golt. blinds, ö vephög dem golt. bar blinds i vephög dem golt. sa blinds i vephöf batth. 11, 5; thåi blindans ef vephöf Matth. 21, 5; thåi blindans ef vephöf Matth. 22.

11. einige adj., deren begrif schon etwas genau bestimmtes ausdrückt, weigern sich dem artikel: all, voll, halb, mitte, obgleich unsere belege nicht ganz ausreichen. all schiebt, wie mag, den art. jederzeit hinter sich, vor das subst. oder adj., mit welchem es sich bindet: alla số hairda πῶσα ἡ ἀγέλη Matth. 8, 32; alla số burgs πάσα ή πόλις Matth. 8, 34; alla số gafaúrds öler το ουνέθριον Marc. 14, 55; allái thái háusjandans narres oi anovoarres Luc. 1, 66; allaize thize hatandane navrov zwy moodvrov Luc. 1, 71; alláizé thizé veihanê πεντων των αγίων Eph. 3, 8; mith allaim tháim veiliam ουν πάσι τοῖς άγίοις Eph. 3, 18; allans thans unháilans wo der text bloß τοὺς ἀσθενοῦντας Luc. 9, 2; umgekehrt war alláim unhulthôm ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, weil vor unbultho der art. nicht gern steht (s. 385.) wenn es Matth. 26, 70 heißt faura tháim alláim ξμπροσθεν αὐτών πάνter, so wird hier tháim für im gesetzt. táinjons fullôs galruko κοφίνους πλήρεις κλασμάτων Marc. 8, 19; ahmins veiles fulls nverparos arion ningres Luc. 4, 1; manna fulls thrutafillis ανήρ πλήρης λέπρας Luc. 5, 12; banjo fulls τλαωμένος, vulg. ulceribus plenus Luc. 16, 20; sa gards fulls varth daunais ή οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀομῆς Joh. 12, 3; fullái vaúrthun ἐπλήσθησαν L. 4, 28. 5, 26; und halba thiudangardja meina έως ημίουυς της βασιλείας μου Marc. 6, 23; halbata áiginis meinis τα ημίση τών vanggorzov nov Luc. 19, 8. thairh midja Samarjan dice picov Supaprius Luc. 17, 11; thairh midjans ins dia neου αυτών Luc. 4, 30; in midjáim láisarjam Luc. 2, 46,

<sup>&</sup>quot;) wenn Luther übertragen hätte: ich bin ein guter hirte, der gute hite läset sein leben für die schnie, so wirde er mit Ulf, stimmen; aller er sigt auch das zweitemal: ein guter h., im gegensatz zum fösch text, der beidemal hat: der gute h.

hierher gehört aber vorzüglich die elliptische (oben s. 263 nachzuholende) redensart in midjáim (vaíram, mannam?) Marc. 14, 60. Luc. 5, 19. 6, 8, die für echtgothisch gelten muß, da im gr. είς το μέσον, in der vulg. in medium steht. dies erinnert an das ganz ähnlich construierte us dáutháim, neben den verbis urreisan und urráisjan Matth. 27, 64. Luc. 9, 7. Joh. 12, 1. 9. Rom. 7, 4. Col. 2, 12, wobei allerdings das gr. ἐκ νεκρῶν (auch ohne art.), lat. e mortuis nachgeahmt sein könnte. in andern fällen nimmt dies adj. den art, an, z. b. thans dáuthans τους νεκρους Matth. 8, 22.

- 12. die possessiva werden auf doppelte weise mit andem subst. verbunden
- a. gewöhnlich ohne artikel und nachgesetzt, wobei der nom. und acc. neutr. die flexion ablegt: bida thema Luc. 1, 13; quens theina das.; uf hrot mein Matth. 8, 8; vitoth unsar Joh. 7, 51; vastjos seinos Marc. 14, 63; áithei meinz jah brothrjus meinai Luc. 8, 21; attan theinana Marc. 10, 19; brothr theinamma Matth. 5, 23; brothrs theinis Luc. 6, 42; und so auf allen blättern. zuweilen geht das poss. voran: mein leik Marc. 14, 8; in theinamma áugin Luc. 6, 42.
- b. seltner mit artikel, und zwar
- a. vor dem subst.: thố giba theina Matth. 5, 24; số vert-vôditha theina Joh. 8, 13; số armahaírtitha theina Matth. 6, 4; sa atta theins Luc. 2, 48. J. 8, 19; thata vaúrd theinata Joh. 17, 7; thana ligr theinana Matth. 9, 7; thana sunu theinana Luc. 9, 41; thố vaúrda meina Joh. 14, 24; thái siponjôs theinái Matth. 9, 14.
- β. vor dem adj.: số meina láiseins ή εμεή διδαχή Joh. 7, 16.
- y. concurriert zugleich ein adj., so kann ihm das poss vorausgehn oder folgen; augo thein thata tashsvo Matth. 5, 29; sumus meins sa liuba Luc. 9, 35; in thamma liubin sunau seinamma Eph. 1. 6 (wo die letzten worte dem gr. text fehlen, nicht aber der vulg.); tashsvo theina handus Matth. 5, 30. Man gewahrt in allen diesen fällen den einsluß des originals auf die goth. construction, ohne daß sie dadurch entschieden geregelt wird.
- 13. der gen. des geschlechtigen pron. steht hinter dem subst., es mag ein art. voraus gehn oder nicht.

a. chne artikel: vaúrd is Luc. 4, 32; qvêns is Matth. 27; 19; us muntha is Luc. 4, 22; ana vlit is Marc. 14, 65; skôhis is Matth. 3, 11; bi akranam izê Matth. 7, 16.

b. mit artikel; sa thiumagus is Matth. 8, 13; só áithei is Luc. 1, 60. 2, 48; thata thrussill is Matth. 8, 3; thá brüthrjus is Joh. 7, 5, 10; thái sipönjòs is Joh. 6,762; thái berusjös is Joh. 9, 23. Luc. 2, 41; bi thá láisein is Luc. 4, 32; thans innakundans is Matth. 10, 25; bi thana bröthar irð Joh. 11, 19; thá handu izós Marc. 1, 31.

diese nachsetzung des gen. stimmt zum griech. text; nur wenn ein adj. mit vorkommt, kann er in die mitte gelangen: thaim veiham is apaustaulum Eph. 3, 5.

14. wie im griech, text steht endlich der art, nicht selten vor einer praposition und deren casus; er selbst bezieht sich auf ein vorausgegangnes subst., neben welchem die gr. sprache den art. meistentheils schon ausgedrückt hat, die goth. aber meidet diese häufung und setzt ihn nur das zweitemal: atta izvar sa in himinam ο πατηρ υμών ο έν vois ovoavois Matth. 5, 48; attins izvaris this in himinam του πατρός ψμών του έν ουρανοίς Matth. 5, 45. 7, 21; fram attin izvaramma thamma in himinam παρά τω πατρὶ ὑμῶν τῶ ἐν τοῖς οὐρ. Matth. 6, 1; attan izvarana thana i. h. τον πατέρα υμών τον έ. τ. ούρ. Matth. 5, 16; atta izvar sa ufar h. ο πατήρ υμών ο ουράνιος Matth. 6, 14; du attin theinamma thamma in fulhsnja τῷ πατρί σου τω έν τω πρυπτώ Matth. 6, 6; liuhath thata in thus το que to ev goi Matth. 6, 23; gramsta thamma in áugin brothrs theinis το κάρφος το έν τῷ οφθαλμῷ τοῦ ἀδελφού σου Luc. 6, 42; du Filippáu thamma fram B. Φι-λίππω τῷ ἀπὸ B. Joh. 12, 21; garafitein thổ us galáubeinai dizatoovere de riv en nioreng Rom. 9, 30; sa (nemlich sunus) us thiujái o ex ris natoioung Gal. 4, 23. Relative krast haben diese pronomina nicht, sondern demonstrative, artikelhafte; man setze nur ein adj, statt der prap. mit ihrem casus, z. b. sa himinakunds, wie Matth. 6, 14 o ovocinos steht, auch läßt sich durch ausgelassene participia die construction erläutern: sa in himinam visanda, thata in thus visando, sa us thiujái gabaúrana, wiewol die annahme der ellipse unnöthig ist.

15. absolute constructionen haben den artikel gewöhnlich nicht, da sie eine allgemeinere, fast adverbiale geltung erhalten; doch kann er stattfinden: at ustathandim thäim dagam Luc. 4, 2; at galeithandam thäim airum Luc. 7, 24. 16. das goth. zahlwort áins, áina, áin vor substantiven übersetzt das gr. elg. μία, έν, sowot da wo es wirklich zählt. z. b. ains alima, aina galánbeins, ain leik Eph. 4, 4.5. als wo es sich der allgemeineren pronominalbedeutung von quidam nähert: reiks ains apywy eig Matth. 9, 18; ains thize synagogafade els rur doylovayorov Marc. 5, 22 (Luc. 8, 41 bloß quam vair haben avio); aina thiri pie mardiann Matth. 26, 69; magula dins mardiagrov ev Joh.6, 9; in welchen stellen allen auch die vulg, unus, une, unum brancht. hätte es, in solchem unbestimmteren sint, der gr. text ihm nicht dargeboten. Ulf. wurde sein zahlwort dann gar nicht verwandt haben. niemals verdeutscht er vig durch ains, soudern stets durch sums, wol aber setzt er dies letzte zuweilen für das unbestimmte eis z. h. Joh. 7, 50. 12, 2 (12, 4 sums.) hierans folgt, daß ihn sums in dieser bedeutung passender schien; doch in den meisten stellen wagte er nicht von ilem gr. eig sich m entfernen. bemerkenswerth ist ains sums eig de vie Mar. 14, 47, els vis 14, 51.

Ahd. artikel.

die manigfaltigkeit der denkmäler erschwert den überblick. 1. stets ohne art, gebraucht werden die benennungen des höchsten wesens cot und truhtin \*), auch wo sie unmittelbar nebeneinander stehn: druhtin got O. II. 19, 15; gol ioh druhtin 1s. 17, 11. 19, 5. bei fatar hat sich oft schon der art. eingeführt; zwar in dem alten glaubensbekenntnis liest man: gilaubiu in got fater, ci ceswan gotes fateres; ferner: almahtigo fater, trultiu fater, fater fona niuwihit ist gitan (Ecc. catech. 68); alle stellen bei Is. (Holzm. p. 191) meiden den art., und noch O. II. 9, 97 sagt: faler ioh then sun, welcher art. aber genommen werden kann wie hernach unter 9, c; anderwärts setzt er unbedenklich: beton then fater II. 14, 63, 72; ther fater, then fater IV. 15, 26 ff.; noch unbedenklicher ist vom irdischen vater: ther fater V. 20, 42. Bloffes sunna im wessohr. geb. noh sunna ni scein noh mano ni liulita; sunna ne skinet N. Bth. 14; sunna hymn. 3, 2 und sonst; merkwürdiget zu eingang des cap.: sunuâ irbalg sih O. IV. 33, 1 vgl. 1 11, 17. 49; máno vallit Musp. 58; N. Bth. 135 aber die sunnin, den manen; Bth. 11 dero sunnon, des manen. himil enti erda gaworalitôs wessobr, geb.; scephion himiles

<sup>. &#</sup>x27;) Is. 27, 8 ist dher druhtin ille domiuns.

endi erda Ecc. cat. 65: der himil Musp. 57, wo aber den art. die critik tilgen dürfte; himila Is. 11, 2. 39, 1. 57, 18; himil ls. 45, 8; so wit so himil umbi warb O. IV. 11, 7; den himel N. Bth. 8; der himel N. Bth. 14; im beginn des cap.: erda bibinôta O. IV. 34, 1; erda O. V. 23, 275; erda hialt uns scazzo diuriston O. IV. 35, 41; sih scutita dis erda O. V. 4, 23; this erds V. 17, 21; fon ther erdu Il. 13, 19 neben: fon himile Il. 13, 21. dag inon ni riuit I. 11, 49. tôd O. V. 23, 245. 249; tôd (mortem) V. 14, 8; in tode V. 17, 15; ther tod IV. 5, 47; then tod II. 11, 50; thes todes II. 12, 66; finstri des todes K. 17ª. Bloßes hellia? ci helliu cat. th. 65; in hellu O. V. 16, 3; aber this hella O. V. 23, 265: dera hella K. 15b\*). leh stelle auf, daß alle personlichen masc., die den acc. sg. an bilden können (gramm. 1, 613), des art. sich enthalten, so wie aus seinem beständigen wegbleiben ein solcher acc. gefolgert werden darf.

2. wie das goth diabulus den art. abstüßt, so auch wol as ald tüvval in früher zeit. in der bekannten abren. heilt es: forsachistu diabolae? den gen. pl. diibiliö gewährt le. 67, 23, höftes diufal O. V. 16, 43, hingegen der tünd Musp. 74; Iher diufal O. II. 4, 101. IV. 8, 18. V. 2, 12, 11, 2, 23, 154; theme diufale V. 20, 101. T. 15, 1. seanses hat eigennamenart, und steht ohne art.: satnaño O. I. 11, 60; astanñse O. IV. 12, 39; satnañsa V. 20, 114; doch pl demo satnañse Busp. 49.

3. alle eigennamen ohne artikel, z. b. Krist O. II. 14; 1-1V. 11, 5; vvol aber der antichristo Musp. 42. 48; thee antikristen O. IV. 7, 28; vgl. ther Barrabás T. 199, 8. eigmannen deutscher flüsse, in lebendiger construction, bietes sich kaum dar, die frenden flüsse Tagus, Hermus und Indus (fem.) führt N. Bth. 163 ohne art, auf, und T. 13, 12, 25. 14, 1 heißt es umbi Jordanen, in Jordane, ubar Jordanen, mit lat. flexion; T. 180, 1 ubar thaz waz-zar Cddron.

4. allgemein genommene subst. ohne art.: dhar honec endi miluh springant 1s. 73, 3; ardôt wolf mit lambû Is. 89, 21; nidarsteic regan T. 43, 1; gold noh silabar T. 44, 6; re-

<sup>&</sup>quot;) pech hymn. 19, 1; bech O. ad Hartm. 24; peches hymn. 19, 4; a line simiti O. V. 21, 21; fons pehhe Musp. 5; fon beche O. ill. 28, 99. V. 9, 2; is beche O. l. 15, 58. V. 21, 5, 13; innan beche O. i. 10, 25. V. 20, 116; diw pech hymn. 21, 5; des pehhes Diut. 1, 505b.

dan.\*) so man korn in sibe duat O. IV. 13, 16; geist ich wazar O. II. 12, 31; and scilt inti and sper O. IV. 17, 9; ort wider orte Hild.; gomman inti wib O. V. 16, 30; bluat inti wazar O. IV. 33, 31; ther was fiur O. IV. 48, 11; thurst icti hungar O. V. 23, 78; und unzähligemal. namentlich haben die subst. nie den art., welche impersonelle redensarten bilden helfen, wie sorga, wunter, niet, durft s. 242, 243.

5. wenn von einem gegenstande das erstemal gesprochen wird, so kann der art. mangeln, bei der zweiten erwähnung eintreten: welih iuwer habet friunt (quis vestrum habebit amicum) T. 40, 1; brûtlousti gitano warun, dann; zi thero brutloufii T. 45, 1; fiober habenta, hernach: thes fiebar T. 48, 1. 2; in shef, in themo shefe T. 52, 1. 3: cutti suino, thaz cutti thero suino T. 53, 9; steig in shiftlîn T. 54, 1; scalca, thie scalca T. 72, 4. 5; sterron, thes sterren T. 8, 1. 4; sterro, then sterron T. 8, 5. 6; thie kneht (puer) then kneht T. 8, 5. 9, 2. 3. Seltner schon bei O. und N.: boto, ther boto O. I. 12, 3. 7; hirta O. I. 12, 1. thie hirta I. 13, 1; er hano krahe, er thaz huan singe IV. 13, 35; smidot imo selbemo chetenna N. Bth. 18; und noch seltner unterbleibt der art. bei wiederholung des subjects, z. b. engil floug ze himile O. I. 5, 71. meisten fällen wird aber bei der ersten einführung der unbestimmte art. gesetzt, bei wiederholungen der bestimmte: zi einera burg O. II. 14, 5. in thia burg 85; ein ewarte. ther ewarto I. 4, 2. 18; ein wib, thaz wib O. III. 10, 1. 16: sterron einan, ther sterro O. I. 17, 19. 23; nam eina snitun. thia snitun IV. 12, 38. 39; ein centenari, ther centenari T. 47, 1. 4; ein wib, thaz wib N. Bth. 7, 10; ein man O. IV. 17, 1; eina klaga O. II. 8, 21; bî einemo brunnen II. 14, 8; in einan garton IV. 16, 1; ubar einan klingon IV. 16, 2; ein esilin IV. 9, 9; in einaz hus V. 11. 2: bî einaz fisgizzi V. 13, 1; einaz dagathing V. 19, 1: einigemal, wiewol selten, steht er hinter dem subst.: kuning ein O. IV. 6, 16; drût ein Il. 8, 37. Das wichtigste scheint. den steigenden fortgang dieses artikels ein wahrzunehmen, bei Is. kommt es noch nie vor, sondern ein drückt entw. solus oder unus aus; auch bei T. hat es noch mehr die natur von quidam, der übersetzer schwankt zwischen ein und sum; ein heri und daz andar Musp. 4. 5 zählen, mehr belege für diesen gegensatz gibt Graff. 1, 310; bei

<sup>&#</sup>x27;) cribrare, sonst ritron T. 160, 4; ags. hridrian.

0. und N. scheint ein bereits lebsoser und völlig artikelhaft geworden. daher verwenden sie es auch in der pluralform, die dem ursprünglichen begrif der einheit widerstebt (s. 382); einó zîti III. 15, 5; einó brûtlousti II. 8, 3; in einén buachon I. 1, 87; bl einén slibôn V. 4, 36; bl einén ruachôn IV. 1, 33; sora einén östorön III. 6, 13; zi einén gihugtin III. 15, 9; zi einén duron IV. 18, 5; cinén wigmannen N. ps. 36, 28 . dieser pl. ist noch um ein weniges demonstrativer als der sg.

6. oblique casus lassen gern den artikel; beim gen. unterscheide ich zwei fälle: a. entw. steht der gen, hinten, wie gewöhnlich im gothischen. comman adales; stuchi steines (fragmen molae) Diut. 1, 511b; leps chelihes (labium calicis) 1, 51200 dionosthimiles (militia well) 1, 514b; leip 'prôtes 1, 5153; drupo cipres (botrus cipri) 1, 525b; has smatafirihes 532b; folo rosses 1, 528a; drost seres O. IV. 13, 19; buoh thanatribes T. Matth. 5, 31; accar bluotes T. 193, 5; wehsal zîtes N. Bth. 265; zît samin N. ps. 36, 34; tal salzo (vallis salinarum) Diut. 1, 5111; has hirto (cameram pastorum) 5144; porta fisco 5213; crintila purikio (vectes urbium) 5244; lucchirum leono (cuhilibus leonum), 5264; erhabanî augôno (extollentia oculorum) 5284; in giwatin scafo T. Watth. 7,: 15; thaz nezi fisgo T. 236, 7; zuig Olihoumo O. IV. 3, 21; in folc sceolantero Hild.; dal zaharo Q. V. 23, 103, bei fem. sg.: salz erda (sal terrae) T. 24, 1; in weg sibba T. 4, 18; ca sundo N. ps. 84, 2; fon anagenge worolif O. I. 3, 35. 7, 11; scepheri worold O. I. 5, 25; horn heilt T. 4, 14. N. ps. 17, 13. oder vorneh, was der alle mundart besonders zusagt: himdes fogala T. 51, 2; mittelgartes licht T. 25, 1; mannes sund fr. th. Matth. 9, 6. 12, 31; in wales wambu ibid. 12, 40; in haerda lirewe (in terrae corde) ibid.; in oppheres when O. II. 9, 34; weraldi alosiin Is. 69, 7; zeno stridunga T. 47, 7; gesto guati O. II. 8, 6; natrono chnosles fr. th. Matth. 12, 33; fon fianto hanton O. V. 1, 4; enbiote 0. III. 24, 100; palmôno gertun O: IV. 3, 21. der vorstehende gen. nimmt oft die mitte ein zwischen dem nomen, das ihn regiert, und dem zu diesem gehörigen artikel; dher gotes forashgo Is. 13, 16; dhazs gotes tempil 1. 65, 1; dher: Naues sunu Is.: 73, 8; daz satanases kiundi Musp. 9; ther diufeles gisindo O. IV. 12, 42; thie

190 9

it college.

<sup>&#</sup>x27;) vgt den gent pl. einero bel giwelih (gramm. 3, 381)

gotes boton O. IV. 6, 7; thaz gotes hûs O. IV. 4, 6; there druhtines worto O. IV. 12, 14; wo xwei gen, gienes geschiechts und num. auf einander folgen, gehört der art. zu dem regierenden, zicht zu dem abhängigen name: thes keisores zinses O. IV. 6, 30; thes Kristes gribe O. IV. 37, 2.

Gleichwol findet sich auch schon genug der art. vor den gen. ein, und in beiden fällen,

 bei dem vorgesetzten, wiewol unhäufiger: fona thet baumes obaze fr. th. Maith. 12, 33; thes accares blin T. Mault. 6, 28; thes skefen nezi T. 236, 3; thes landices menigt O. IV. 3, 19;

ich bemerke ausdrücklich, daß in einzelnen heispieles die weglassung oder beifügung art. andere gründe beiekann, als, die in der genijlves art. andere gründe beiekann, als, die in der genijlves art. andere gründe beiekann, als, die in der genijlves art. andere gründe beiefalle denkar: poum waddes, waldes poum, den waldes
waldes, der poum waldes, ider waldes, poum, des walder
poum, der poum des waldes; auzulissige formeln wirewaldes der poum, des waldes jenn, der des waldes poum,
h. datüve; ohne begleitenden ært. Jassen sich nur is severbien nachweisen; die 3, 135-137, angegeben worde

b. dative; ohne begleitender sett, lassen sich nur is severien nachwiesen, die §, 185-197, angegeben werden sind. aber auch is solche adverbiale redensarien hat tick schon der art. mitutent chingsfunden ; dem worten, dem worten dem worte

c. nach präpositionen pflegt häufig der art. auszubleiben, desto lieber je formelhafter die redensart ist. in houf 0.

II. 11, 15; in Gra IIL 17, 70; untar funz V. 14, 17; untar mutti T. Matth. 5, 15; in erda O. IV. 7, 36; in lioubile inti in brustin O. V. 1, 10; zi stade ich zi sante O. V. 13, 18; zi stade V. 13, 31; in stade V. 14, 1; zi zolle T. 20, 1; ze himele N. Bth. 17; fone himile N. Bth. 14. 135; fone bodeme N. Bth. 18; in hende (in manu) N. Bth. 20; in henti O. 1. 7, 22; zi wege O. III. 11, 58; bi sewe fr. th. Matth, 13, 1; bi manne O. II. 14, 93; in banne IV. 8, 9; for kunne zi kunne I. 7, 12; ur lante, ar arme, in lante, in bure, bi huldi Hild.; in troume T. 5, 8; zi huge O. 1. 7, 1; a scanche (zum raub) Is. 31, 2; prichet aba boume N. Ar. 34, hingegen: stah ten ast aba demo bonme N. Ar. 11: 10r demo maspille Musp. 62; zi themo grabe T. 221, 11 alr si themo wipphe O. IV. 16, 28; to dero hiltu Hild. obs wazsserum Is. 41, 3; oba dhem wazsserum Is. 41, 13; fon entum lantes fr. th. Matth. 12, 42; fon flanton O. V. 1, 3; zi then funzon, zen houbiton O. V. 7, 15; in then fertin O. IV. 3, 1; in grehten N. Bih. 106; in dien gerechen N. Bth. 94; in dem sciltim Hild.; und in zahllosen andern beispielen; man vgl. die prapositionalen adv. im dritten band. allgemein betrachtet finde ich, daß, wie beim bloffen dat., auch hier die plurale leichter den art. annehmen als die sg.

7. Von subst., die insgemein den art, bei sich liaben, nehme ich folgende wahr. ther lint O. I. 1, 92, 4, 71. 9, 26. III. 6, 31. 13, 16. 15, 20. 16, 61. IV. 3, 1. 6. 17. 8, 28. 19. 59. 69; thes liures I. 2, 34. 4, 15; fora theme inte III. 20, 112. IV. 7, 21; thie litti I. 3, 10, 10, 10, 24, t. 27, 1, Hi. 14, 105, IV. 17, 25; there linte I. 3, 20. IV. 5, 2, 12, 53; dhere liudeo Is. 93, 19; then liutin 0. 1. 23. 6. H. 1, 18. 2, 1. IV. 36, 12; zew Hutin IV. 22, 5; well immer bestimmte leute gedacht werden, nur wenn sanz allgemein davon die rede ist; mangelt der arter liuto Mu O. l. 1, 1; liuti I. 11, 19; dheodin endi lindi Is. 79, 7; doch vor trudi Is. 63, 14 hatte ich eher dhie erwartety and Is. 93, 22 steht liudeo zeihne. 'Auf ahrdiche weise verhalten wird es sieh mit diot, folc, menigt, deren beand auf die besonderheit gerichtet ist: 'ellie dhine folc fr. th. Matth. 12, 23; za dem folchum 12, 46; dhero folcho 1. 57, 12. bei weralt findet sich bald der art. thiu worolt 0. IV. 7, 8; thia wordt II. 12, 71. 22, 4. V. 15, 22; oder gar das strengere demonstrativ: thesa worolt O. IV. 2, 1; in thesa weralt T. 13, 4; in therro weralti 13, 5; bald mangelt er: worolt O, I. 3, 42. 4, 32. 11, 59. 15, 18.

II. 9, 20. 12, 38; in worolt O. I. 3, 3. 4, 61; werolt T. 172; 4, 175, 6. burg hat gern den art., wie im goth, dhiu burc Is. 63, 8; dhea burc Is. 63, 22; in thera burgi T. 244, 1; in thia burg O. IV. 9, 9, T. 3, 1, 222, 1; auch heißt es ahd, immer ther heilant, thie jungoron, thie êwarton O. IV. 1, 1. IV. 16, 13, dher psalmscôf Is. 75, 20. 95, 21. auch der substantivisch genommene inf. wird articuliert: thaz weinon O. I. 20, 10; thaz salbon O. IV. 2. 17: thaz drinkan IV. 10, 13: in themo minnônne IV. 13, 9, 1

8. O. liebt es hinter dem articulierten subst. das pron. zu wiederholen: ther geist ther blasit stillo (spiritus lene spirat) II. 12, 40; ther geist ther ist druhtin II. 14, 71; thaz kind thaz drung thaz with mit (infans portavit lignum) II. 9, 43; this muster this.\*) ruzun (matres plorabant) I. 20, 9; this wib this giangun suntar (feminae seorsim incedebant) I. 22, 13; thin kind thin folgetun (infantes sequebantur) I. 22, 15; thiu wort thiu wurtun mari (verba ista divulgabantur) II. 3, 31; thie ungiloubige thie abahont iz alle (infideles id omnes pervertunt) I. 15, 43; thin faz thiu namun lides zuei mez (hydriae capiebant potus duas metretas) II. 9, 95; thin naht thin quimit ubar thaz III. 20, 16; ther stank ther blasit thar in muat suazî filu managa (odor spirat ibi multam dulcedinem in mentes) V. 23. 277; ther dual ther wirdit funtan zisamane biwuntan (linteam solet convolvi) V. 6, 61. in diesen beispielen entspringt kein relativer satz, folglich kein mehrfacher, das zweite pron. steht überflüssig, bleibt jedoch demonstrativ. wol aber kommen ganz ähnlich gebildete relativsätze vor: thaz ser thaz thar ruarit mih (dolor qui me tangit) V. 7, 25; thin werk thin ih wirky (opera quae operor) IH. 22, 17; thin werk thin si bigan (opera quae incepit) IV. 2, 31; than with that there dure sah (temina quae portam custodiebat) IV. 18, 6; this milti this David drug (lenitatem . que usus est D.) ad Hartm. 139; this heilf this thu garotos (salutem; quam tu parasti) I. 15, 18; thie disgi thie thar stuantun II. 11, 13; ther kneht ther thaz allaz drung III. 71 37; thia, bluat, thia erda fuarit (florem quem terra emittit) V. 23, 275.

<sup>&#</sup>x27;) daß O. verschiedentlich schon thie für thio setzt, wurde bereits s. 279 angemerkt; da sich dies verwischen der weiblichen flexion vorzugsweise am artikel zuträgt; so hätte es s. 368 ausdrücklich angegeben werden mögen.

9. verbinden sich zwei subst. , so stehen

beide ohne art. 1 leid odo smerza O. V. 23, 254; harpha ioh rotta V. 23, 199; sålida inti heili III. 9, 12; fater endi sunn Is. 35, 8. 19; sunn endi fater Is. 37, 17; dages inti nahtes O. l. 16, 13; fehes inti mannes V. 24, 6; gommanne ich wibe I. 16, 18. IV. 31, 16; ser ich smerzun V. 21, 24; lichamon ioh sela V. 23, 106. 116; engilon ich manue Il. 1, 26; hanton ich onh ongon V. 20, 63; in eigan ioh in erbi II. 2, 22; in huge ioh in muate II. 24, 16; in munde ioh in henti III. 6, 36; zi zuhte ioh zi wize II. 7, 76; in erdu noh in himile II. 3, 10; in erdu joh in himile V, 1, 28. 25, 95; in himile int in erda V. 16, 19; mit engilon ioh mannon V. 25, 96.

b. seltner beide mit artikel: thiu scal ioh thiu rindir II. 11, 16; thia snunun ioh then manon V. 17, 25; thie rehtê ioh thie guatê V. 22, 2; there fisgo ioh there leibo III. 6, 55.

ziemlich oft das erste nomen ohne, das zweite mit artikel: mano joh thin sunna IV. 7, 35; wazar joh ther gotes geist II. 12, 31; honbit ioh thio henti V. 3, 10; sela ioh thaz herza IV. 22, 42; ougun ioh thie fuazi V. 3, 7; fater joh then sun Il. 9, 97; erdan joh thes sewes IV. 35, 16; scalka ioh thie rîchê V. 19, 53; armê ioh thie rîchê V. 16, 29; zît ioh thiu regula I. 1, 42; intfieng brot inti sama then fisg T. 237, 5.

d. für das erste nomen mit, das zweite ohne art. habe

ich kein beispiel.

10. adjectiva. auch hier muß auf das fünfte cap. verwiesen werden.

a. adj. zum subst. gehörig. bei der ersten, unbestimmten nennung subst. und adj. ohne artikel: er was thiob hebigêr (ein schwerer dieb) O. IV. 2, 29; wart gifullit heilages geistes T. 4, 3; ih sagen in mihhelan gifehon T. 6, 2; fellinan bruohhâh T. 13, 11; sconen worton O. II. 8, 16; samo so folwassan mano Is. 83, 2; in finre unarleskeutemo T. 13, 24. es kann aber auch der unbestimmte art. eintreten: ein armaz wib O. II. 14, 84. Bei wiederholentlicher erwähnung mit bestimmtem artikel, und zwar

a. gewöhnlich das artikulierte adj. voransgehend: der heiligo geist, des heiligin geistes; dero wîhôno pibôto K. 152. B. das subst. voraustretend und der art. vor dem subst .: ther sun guater O. II. 1, 1. III. 20, 78.

7. subst. vorausgehend und der art. vor dem adj.: gimma

thin wiza O. I. 5, 21; altari then diuron O. IV. 33, 33; boume themo thurren O. IV. 26, 52.

- 8. subst. vorausgehend, art. vor subst. und adj. zugleich: thiu tunichâ thiu guatâ IV. 29, 15.
- b. adj. für sich gesetzt: plinter, der plinto; einan alian III. 4, 15.
- 11. adjectiva, die dem art. und meist auch der schwachen form ausweichen. hierher gehört wiederum al, das den art. hinter sich, auf das subst. zurück, weist: elliu din managî fr. th. Matth. 13, 2; al thiu menigî T. 13, 2; thin burg T. 53, 12; allaz thaz gisidili O. II. 11, 18. der art. kann aber völlig unterbleiben: er allem weraldin la 11, 12; und al ganz zuletzt stehn: sinu kint ella 0. Il. 14, 32; thaz lon allaz II. 20, 13; thin selban thing ella II. 20, 5 \*). Auch dem goth. us dauthaim und in midjain entsprechen ahd. formeln: arstuat fona totêm (cat. th. 55 nach der hs. berichtigt); doch T. 215, 3 und 220, 5 wird das lat. surrexit a mortuis verändert in: arstuont fontode stuant er untar mitten O. V. 11, 4; stuant thar mitten untar in O. V. 12, 14; vgl. in mittemo iro ringe O. IV. 19, 8; in mitté wolva, in medios lupos T. 44, 11, wo der text hat in medium luporum. T. 12, 4 untar mitten then lêrarin (in medio doctorum), wo das thên besser fehlte.

# 12. possessiva.

a. ohne art., gewöhnlich vor, zuweilen nach gesetzt: siner scîmo O. II. 12, 93; sînan sun O. I. 5, 36; mîna wordt I. 5, 40; mîner drût II. 7, 38; sînaz gibût I. 4, 6; sînê eldiron T. 12, 2; sînê lentin T. 13, 11; namo thînêr O. II. 21, 28; geist mînêr I, 7, 3; quenâ thìnu I. 4, 29; scalk thìna I. 25, 7; anan mund mînan I. 2, 3; sunnûn sîna II. 19, 21; giburt sunes thînes I. 2, 6; wort sînaz III. 18, 7; in thìnnost sînaz I. 26, 14. beide fälle gestatten, für alle geschlechter, meist nur im nom. (beim neutr. auch acc.) sgeschlechter, meist nur im nom. (beim neutr. auch acc.) sgeschlechter, meist nur im nom. (beim neutr. auch acc.) sgeschlechter, seinen nom. acc. pl. die slexion zu unterdrücken: thîn quenâ mîn quenâ T. 2, 5. 8; mîn kind O. I. 6, 12; ubar thìn houbit I. 6, 14; scalk thîn O. I. 2, 1. III. 17, 59; bin ih smâhêr scalk thìn I. 25, 5; thù bist einego mîn I. 22, 50; eigan thiu ist sî thîn I. 2, 2; selbâ muater sîn I. 6, 10; muat mîn I. 2, 29; jungoron sîn (discipuli ejus) III. 20, 12:

<sup>&#</sup>x27;) nur wenn al selbst substantivisch und unabhängig steht, leidet es den art. vor sich: thaz allaz O. II. 14, 87.

mit art., und zwar

var dem subst.: thie forasagon sinê O. I. 10, 7; thie agoron sinê II. 15, 18; zên goumûn sinên III. 7, 89.

ungleich öfter vor dem poss.; thaz minaz bluat IV. #14; ther thinaz hefoit IV. 36, 5; thiu sin givalt V. 1, 10; thiu sin stimna V. 12, 57; thiu sin muater II. 8, the min sela N. ps. 21, 31; then sman geist II. 13, 32; musten altmägen I. 10, II.

sad auch noch adj. mit im spiel, so kann ihnen das avaragehn oder folgen: in dherva henre theilegon medi k. 11, 20; oba dherva dhineru heilegon burc ls. 1; thaz minaz heilä nuat O. II. 13, 15; thaz sinaz siwaz IV. 37, 24; ze demo dhenno heligen his N. 4, 8; thaz suazā liabaz sin O. V. 11, 30; thie selbun has dv. V. 11, 31, 4; thie selbun kunft sin II. 12, 46; is juspron selbon sind II. 13, 2. in beiden fallen hat att die vorderstelle, er kann aber auch unterbleiben: sina du scouaz I. 17, 18; in selbaz gewi sinaz II. 14, caminger scalk thin III. 17, 66; mit liabén drûton da III. 5, 19.

unbestimmter art. vor dem poss.: ein thin gisibba O.

stehn zwei subst. hintereinander, so kann

dis poss. bloß vor dem ersten stelln: mind henti inti manus meas et pedes) T. 231, 5; thin thiota inti manus meas et pedes) T. 195, 3; beidemal nach blext. auch T. 15, 4. 5.

duscher scheint, daß es bloß vor dem zweiten geett wid: gisuâso ioh thin kundo ist O. V. 8, 30; nach
e abd, analogie (s. 342) und gleich dem artikel (vorhin

sen. des geschlecht. pron. ira (sg. fem.) und iro

she artikel, in der regel vorgesetzt ira nama (nomen ) T. 2, 1; in ira dagun T. 2, 2; in iro samunqlıc Is. 4; iro meghine Is. 39, 4 und so allenthalben, nur antestelen nachgesetzt: zi gote iro (ad. deum ipsorum) 1. 1, 5, 6, 9)

<sup>)</sup> ich hatte s. 341 schreiben sollen: ira fatar, ira fatar, statt ira, fatar ira.

b. mit artikel, dann nimmt der gen. die mitte ein: the ira sun O. 1. 14, 16; thaz ira ser III. 10, 28; thaz it lib III. 10, 1; thaz iro ruamisal IV. 5, 35; thio iro henti IV. 16, 56; dhero iro lugino Is. 79, 15.

diese ahd. vorsetzung des gen. ira, iro steht der got nachsetzung des is, izôs, izê, izô (s. 393) merklich en gegen.

- c. ein ald. daz ira, daz iro (wie mhd. daz ir, s. 34) habe ich nicht getroffen, halte diese construction aber fizulässig. ähnlich ist: allu ira (omnia sua) T. 60, 3 (steht: allu iru.)
- 14. kein ahd. art. vor präpositionen, nach goth. wei (s. 393); es heißt immer im relativsatz: ther in himile is thaz in thir ist T. Matth. 5, 45. 6, 23, freilich der lat. vul gemäß.
- 15. absolute casus lieben den art. nicht, doch komme genug beispiele seiner zulassung vor: dheru èwu zifarener ioh dhém aldom gotes chibodum bilibenêm Is. 71, 14; den pôzu argepaneru (pretio dato) gl. mons. 402; wânentem themo folke T. 13, 9; themo heilante getousitemo T. 14, 3 gientôteru alleru theru costungu T. 15, 6; demo chuning wizentemo N. Bth. 22; demo dorne stechentemo N. ps. 34; demo winde diezentemo N. Cap. 20; dien âchuste waltesontên N. Bth. 183.

### Mhd. artikel.

1. subst. ohne ihn. got allenthalben \*\*), ausgenomme wo es einem heidnischen beigelegt wird: Kahûn den ge Wh. 441, 4; daher auch diu götinne Barl. 246, 2. bet ten und herre, von gott gebraucht, können nie den at haben; es heißt gewöhnlich: unser trehten Iw. 4773. 5014 unser trehtîn Trist. 2721; unser herre Iw. 4632. 577 5910. 7889; unser herre got Iw. 1808. 5482. 7564; gunser herre Iw. 4854; doch außer solcher verbindung adem possessiv, und außer der an sich artikellosen anreiherre! Iw. 1382. 3511, werden diese wörter kaum vokommen. aus gleichem grund muß auch gesagt werder got vater Barl. 3, 2, nicht got der vater; doch nur verbunden mit got, oder in der anrede, nie sonst alleinst

<sup>&#</sup>x27;) = sie, illi, vgl. oben s. 297. 350.

<sup>&</sup>quot;) wol aber diu gotheit Parz. 466, 20, obschon auch ohne al gotheit Parz. 467, 2.

end wird vater von gott gebraucht. Die übrigen: sunne, åne, himel. tac, tôt, helle entratheu des art. nie, z. b. ins sunne Nib. 1564, 2; des mänen Parz. 490, 7; auch der uvel heilit es überall Nib. 1930, 4. 1938, 4. 1988, 2.

. eigennamen ohne artikel. nur vor hinzutretendem ij. mag er stehn; wenu Gudr. 451, 3 der Wate; 1115, 4 en Crist in der lis, gelesen wird, so liegt die besserung ahe: der alte Wate, den richen Crist. das adj. kann dem igennamen vorausgehn oder folgen: der kuene Liudger ib. 169, 1; der scheenen Siglinde Nib. 178, 4; der kneue ifrit Nib. 209, 3; der leidege Hagene 1200, 4; der wilde lagene Gudr. 447, 1; Kriemhilt diu schoene Nib. 224, 2; Wate der alte Gudr. 465, 1; Iwein der arme Iw. 4213; Triemhilt die arme Nib. 994, 1; Albrich der kuene Nib. 162, 2; Sifriden den starken 215, 3. auf gleiche weise larf der art. vor einem beigefügten appellativ sich einfinden: der herre Sifrit Nib. 126, 4; der herre Ruediger Nib. 1288, 1; der herre Iwein Iw. 803; 'der künec Sifrit Nib. 635, 1; der künec Lindgast Nib. 139, 3; der künec Etzel 1290, 3; des künic Etzelen man 1276, 4; der hirz Randolt Reinb. 1105. \*)

Die construction des eigennamens im gen zu dem nomen, von welchem er abhängt, will ich hier in bezug auf den art, vorzüglich nach dem stil des heldenlieds, näher entwickeln.

a. das regierende nomen hat gleichfalls keinen artikel: Sigmundes sun Nib. 123, 4, 227, 4; Sigmundes barn 637, 2; Slifides Wip 967, 1; Sifirides lip 982, 3, 989, 4; bl 55frides den 1298, 2; von Rüedigeres friunden 1233, 3; in Rüedigeres lant 1239, 3; an Etzelen man 2178, 2; in hove Sigmundes 35, 2.

b. oder dieser art. wird gesetzt, und zwar

u. var das herschende subst., ohne den eigennamen zu berühren: der hort Niblunges 90, 1; der sun Sigmundes 640, 1; die slege Liudgêres 209, 1; diu sterk Dieteriches 1924, 4; der gedinge Hartmuotes Gudr. 608, 4.

β. nach dem herschenden subst., unmittelbar vor den

gen.: sun den Sigemundes Nib. 215, 2; sun der S.640, sun den Sigebandes Gudr. 110, 4; sun der Sigebandes 18 1; sun der Ludewiges 1631, 1; vater der Hilden 526, golt dez Kriemhilde Nib. 1217, 2; gevangen die Gunthir 239, 2; gewalt der Ludewiges Gudr. 800, 4. "am häufigsten vor den gen. mit nachgesetztem rei

renden subst., so daß der eigenname in die mitte tri der Růmoldes rât 1409, 4; daz Sigmundes kint 433, 451, 3; daz Siglinde kint 134, 3; daz Niblunges swert 9 1; daz Etzelen wip 1687, 1. 1847, 3; der Hawartes m 1989, 3, 1999, 2; der Elsen man 1492, 3; der Elsen ver 1501, 4; diu Sifrides varwe 154, 4; diu Sifrides hant ! 3; diu Etzelen türe 1916, 3; diu Kriemhilde sorge 183 2; daz Nuodunges wip 1843, 3; dem Elsen vergen 153 2; den Gelfrates zorn 1558, 4; den Etzelen sun 1849, den Etzelen rant 1962, 3; die Sifrides wat 66, 3; d Rüedigeres marke 1572, 4; die Niblunges man 99, 3; Niblunges helde 1463, 1; die Guntheres man 1464, 2; 4 Kriemhilde man 1775, 3; die Etzelen man 1701, 2. 197 1; der Dancwartes man 1873, 3; vor den Kriembilde 18-1774, 4; den Etzelen recken 1906, 4, 1907, 3; den Etze man 1955, 2; von den Kriemhilde scharn 1798, 4; 11 den Gunthéres man 1555, 4. ebenso in der Gudrun: Herwiges trut 1395, 2; daz Ludewiges wip 988, 3, 138 1. 1471, 1; daz Hartmuotes her 985, 2; daz Hagent kunne 1270, 1. 1281, 1. 1486, 3; daz Waten kunne 1416 31; daz Hettelen kint 1000, 2; daz Hilden zeiches 1421 2; daz Hilden kint 1508, 1; din Hilden tohter 1052, 1268, 1. 1473, 1. 1482, 1. 1509, 1; diu Ortwines swellt 1273, 4; bi dem Hilden zeichen 1416, 3; zem Hilden zei chen 1392, 4; in dem Hagenen lande 457, 3; in der He teln burge 791, 4; mit der Hilden tolter 803, 3; vor de Hilden tohter 1630, 3; die Hagenen tohter 456, 3; die Ludewiges helde 1447, 1; die Hartmuotes man 1411, 1 die Gerlinde sabene 1272, 2; die Waten anker 444. den Hartmuotes helden 1070, 3. Die höfischen dichte meiden diese structur, bei Hartmann wurde man verget lich nach einem einzigen beispiel suchen; nur Wolfram hi sie sich nicht ganz nehmen lassen, wiewol er sie sehr anwendet: der Clinschores walt Parz. 601, 13; din Jos weizes heres kraft Wh. 33, 27; die Galmuretes art Pari 174, 24; des Heimriches geslehtes Wh. 43, 4; von den Adâmes rippe Parz. 82, 2; vor dem Karls kinde Wh. 18-12; den Gawanes munt Parz. 432, 3; die Tybaldes rach Wh. 39. 6: die Willalms mage Wh. 11. 3.

auch der unbestimmte art. kann die eben erörterte telle des bestimmten einnehmen: ein Kriemhilde man Nib. 582, 3. 1691, 1; ein Dietriches man 2172, 3; ein Reenspurger zindal Parz. 377, 30; ein Cesaris man Anno 506. völkernamen werden articuliert: der Nibelunge 2313, den Hiunen 1804, 3; mit den Burgonden 1811, 3; der ranzoisinne Tit. 37, 3; die Tronjære Nib. 233, 1; der ronijære 644, 2. die ahd. stehn meist ohne art.: Kriachi O. 1,13.60; Frankon I. 1, 33. 103; doch thie Români I. 1, 59. benennungen von schwertern und rossen bleiben ohne rt.: Balmunc Nib. 96, 1; Balmungen 1736, 4. Bit. 7228: tagelringen Bit. 12274; Mimingen Bit. 12272; Brahane Wh. 360, 13. 398, 21. 440, 30; Schemmingen Rab. 958; alken Rab. 961. von den acc. auf en gilt das s. 395 beperkte, beigefügte adj. können aber den art. haben: den moten Balmingen Nib. 206, 3; den guoten Schemmingen

Dietr. 7175.

5. flusnamen nehmen im casus rectus stets den art. zu nich: der Rin Diut. 1, 62; der Pfat Ben. 85; der Sabbins Parz. 681, 7; der Poynzaclîns 681, 8; diu Tuonowe Nib. 1260, 3. Diut. 1, 65; diu Greian Parz. 498, 30; diu Tipris Parz. 479, 17; daz In Nib. 1235, 4. im obliquen meidentheils: des Rines Diut. 1, 62. Nib. 1455, 2; zuo dem line Nib. 218, 4. 1095, 4. 1362, 1; bî dem Rîne 327, 2. 6. 1. 20, 4; gên dem Möune 1464, 1; von dem Rîne 194, 1. 232, 3; von dem Pfade Walth. 31, 14; bi dem Leche Ernst 1485; uf dem Poynzaclins Parz. 686, 16; von der luonowe Diut. 1, 61; cir Eilbin Anno 331; zuo der Treisem, bi der Treisem Nib. 1271, 1. 1272, 1; zuo der Ense 1241, 2; von der Elbe 1184, 2; von der Seine Walth. 31, 13; bi der Ganjas (am Ganges) Wh. 35, 12; den Rîn Anno 392; an den Rîn Nib, 1853, 2; den Roten (Rhodauum) Ms. 2, 66a; den Rîn u. den Roten Wh. 404, 22; an den Roten Wh. 86, 21; in den Pfat Ben. 142; umbe den Rin Ms. 1, 942; an den Rin Nib. 105, 3. 143, 3. 237, 3. 239, 1. 174, 1. 1231, 3; umben Rin 369, 2; in den Jordan Wh. 4, 28; über den Sabbans Parz. 686, 15; unz an die Muore, unz an die Traben Walth. 31, 14; an die Salza alid. bl. 1, 334; die Tuonowe Ms. 2, 662; in die Tuonowe Mib. 1235, 4; an die Tuonowe 1231, 1; über die Trûne 2144, 1; in die Tra Parz. 498, 30; über daz In Kl. 1651; an daz Lech Bit. 5654. überz Lech Bit. 5745. Inzwischen darf in prapositionaler construction, und bei bekannten flüssen, der art. auch ausgelassen werden: gên Rine Nib. 721, 3; ci Rini Anno 110. ze Rîne Nib. 59, 2, 234, 4, 267, 3.514, 4; von Rîne 166, 3, 175, 1, 328, 1, 478, 1, 1229, 1, 2015, 4; bi Rini Anno 387, 500; bi Rîne Nîb. 662, 1; ilber Rîne 943, 1, 1652, 3, Ms. 2, 66; an Tuonove stat Nîb. 1228, 3; bi Tuonove 1281, 1, 1650, 4; bi Ense 1244, 1; von Roten 1184, 2, noch bemeeke ich; Larkaut daz wazzer Wh. 403, 19, 404, 2; den bach hiezin si Sante. Anno 309.

Eigennamen von wäldern, bergen, seen scheinen des art. bald zu entrathen, bald nicht: Setmunt (Siebengebirge) Trist. 12220; Monsolivet Geo. 817; Scheftwalt cod. pal. 360, 91c; der Swarzwalt und Virgunt Wh. 390, 2; der Swarzwalt u. der Spehtshart Troj. 24975; der bere Tahenmunt Wh. 439, 7. oblique: den Kiemense Geo. 1717; of den Jetten (Jettenberg) 1718; für den Rohas (wenn dies ein berg) Parz. 496, 15. 498, 20. 21; affin Sigeberg Anno 11; of dem Mendelperge cod. pal. 360; ane dem berge Suêvo Anno 284; vor dem Wasgensteine Nib. 2281, 2; vor dem Otenwalde 939, 8; bi dem Gunzenle Bit. 5747; zem Erstein Reinh, 2123; vonme Heitstein Parz. 404, 1; af, ze Muntsalvatsche Tit. 12, 4. 26, 2. in Speliteshart Parz. 216, 12. bemerkenswerth folgende fügungen, deren erklärung später versucht werden soll: Swarzwalt ieslich stude Pag-379, 6; die boume Spehtshart Wh. 96, 16,

Eigennamen von ländern, städlen und örtern weigen sich den art. meir, z. b. Santen Nib. 653, 41, Quebeim Nib. 939, 7; Tölet Bit. 77; Hagenouwe Bit. 5792; gewölmlich steha sie oblique mit der präp. zei tretan al, linzu; so mögen diese den art. haben: üt der stacken Berbester Tit. 42, 2; Wurmez ditz vil wite Nis. 751, 3; ze Heimburc der alten 1316, 1; ze Misenburc der richien 1317, 1; dies gilt zumal auch für die wil adj, gebildelen: zem hesilmen brunnen, zem steinfare furte, eben so, wenn sie aus andern lebendigen subst. hervorgeln, ž. b. zer tannen (ad pinum.)

Sucht inan sich von dieser verschieduen behandlung de eigennamen 'rechenschaft zu geben, so scheiuen die lozden der flüsse, 'berge, wälder weniger lebendig als die der menschen, rosse und schwerter; ihre bestimmtheit wir nicht mehr durch den namen selbst hinreichend bezichnet, sondern' bedarf des äutlerlichen artikels. völker und stämmenamen haben etwas allgemeiueres weil sie den plannehmen und nicht auf das individuum beschräukt bleben.

4. Auch die verhältuisse der übrigen subst. rücksichtlich

des artikels haben sich nun deutlicher und zum theil anders entwickelt als in dem vorhergehenden zeitraum. der goth, sprache gab es nur zwei fälle, wegbleiben des art. oder setzen des bestimmten. ahd. trat noch der unbestimmte art. hinzu, aber die sprache schwankte zwischen ihm und der nichtsetzung. mhd. lassen sich entschiedner drei fälle annehmen: nichtsetzung des art., unbestimmter und bestimmter, dergestalt, daß das nichtsetzen wenn es z. b. Parz. 2, 3 der bestimmtheit näher tritt. heißt: als viur in dem brunnen unt daz tou von der sunnen, so stehn sich die ausdrücke viur und daz tou gleich, es künnte auch gesagt werden daz viur oder bloß tou. nicht aber ein viur, ein tou. ebenso schwanken Tit. 46. 3. 48, 2. 4. 51, 1 minne und diu minne. der art. fehlt oder kann fehlen, wo etwas nicht scharf bestimmt werden soll, ohne daß es ein unbestimmtes ist. im allgemeinen läßt es sich nicht genauer angeben, ich begnüge mich folgende constructionen zu bezeichnen, die des art. entbehren:

a. wenn ein persönliches subst. bei sin oder werden prädiciert wird: ez ist schiere tac Nib. 1787, 3; ist zwivel herzen nächgebür (vicinus) Parz. 1, 4; ritter wesen Freid. 57, 6; herre was Iw. 2728; herre wurde Iw. 1787; worden were herre Iw. 2614; ist künec über den berc Ms. 2, 15<sup>b</sup>. in solcher redensart lege ich den wörtern tac, naht, äbent noch ihre alte persönlichkeit zu, etwas anders ist, wenn es heißt: der liehte tac wart ir ein naht Iw. 1326; er läze die naht ein tac sin Iw. 2136; hier hat naht ganz sächliche bedeutung und sachen nehmen bei sin oder werden gern den unbestimmten art. an: hie wart ein geselleschaft Iw. 2757; wart då ein jemerlicher schal Iw. 1413; darnäch wart ein stille Nib. 2015, 1.

b. umschreibungen impersonaler redensarten: mir ist not, zorn, ande (s. 243), wohin sich freilich auch: ez ist, wirt tac, abent (s. 228) rechnen läßt.

c. formelhast verbundne substantiva; palas unde sal Nib. 35, 2; palas unde türne 1976, 3. 2172, 2. 2296, 2; lant unde bürge 40, 1. 639, 2; liute unde lant 108, 3; wip unde man 68, 2. Parz. 3, 25; man unde wip Parz. 311, 29; riter unde frouwen Tit, 11, 1; riter unde kneht Nib. 76, 1. 646, 1; naht unde tac 66, 2; ros unde kleider 42, 2; wasen u. gewant 68, 4; schilt unde setele 1422, 1; silber unde golt 650, 2. 1843, 2; vride unde suone 1934, 2. 2027, 4; sælde u. ere Tit. 32, 3; fröud u. angest Parz.

- 4, 1; und überall so. ihre verkuüpfung entzieht der bestimmtheit; wäre nur eins genannt, so wände dabei die art. stehn, z. b. bietet daz golt Nib. 1958, 3. sind es mehr als zwei subst., so kann die coni, mangelu: wickenhabern, kicher Wb. 59, 2; hätslene, kinlen, bogen, swet Wb. 60, 1; liute, wåpen, ors, gewant Parz. 9, 7; känge, gråven, hersogen Parz. 4, 17. \*)
- d. der ton des heldenlieds liebt ein subst. ohne art. vornen in die zeile zu bringen, bei nachfolgendem
- a. gen.: zuht des jungen helden Nib. 466, 4; kint der edelen fürsten 1135, 1; gewalt des grimmen Hagnen 1221, 1; frönde ellender diete 2195, 4; sun des Sigebandes (6 406); wine der Gotlinde 2072, 2; hort der Niblunge 1673, 2; yel, dö was töt des vergen 1536, 1.
- β. adj.: win der aller beste 38, 3; kleit daz aller best 341,1; gewalt den aller luchsten 1177, 3; hort den aller meisten 665, 1; mete den vil guoten 1273, 3; ros din vil gnoten 1279, 8. so nach eigennamen: Hornboge der suelt 1284, 1; Gotelint diu schorne 1245, 1; Albrich der vil kinen 1058, 2 u. s. w.
- y. vor präpositionaler construction: urbor ûf der erden 1001, 1; leit åne maze 1011, 2.
- 5. der unbestimmte artikel findet statt, wenn etwas bestimmbares overest unbestimmt genanut wird, der bestimmte kann hinterher folgen: ein k\u00e4niec von Amelunge Nih. 1918, 3 (wo andere lesen der k.); ein schrune magedin. 2, 1 der minneclichen meide 3, 1; din maget 18, 2; cieza valken 13, 2; der valke 14, 3; ez was ein k\u00fcmee Circle 145; des k\u00fcmeges 165.

Im obliquen casus darf jedoch die unarticulierte form varausgehn, der bestimmte art. folgen: höchzite hän Nib. 28, 3; durch die höchziet 29, 3; von der höchzite 30, 1: diu höchzit 41, 1. bi Niblunges horde 89, 3; der bot Niblunges 90, 1. von hütten 1296, 2; zuo den hütten 1299, 3; ze miete 1843, 2; die miete 1845, 1.

Der unbestimmte art. unterbleibt bei allen die bloße masse ausdrückenden subst., von welchen auch s. 285 gesagt wurde, daß sie keines pl. fähig seien: ihr sg. bezeichnet

<sup>\*)</sup> doeh bekommt zuweilen ziertieh das dritte subst, den artikelieh enh\u00e4n nos, esel, noch daz rint; gensel, sch\u00e4f, noch daz swin cod, kolocz, 92, vgl. unten s. 415.

schon eine mehrheit, sie lassen sich gar nicht individua-

lisieren, wol aber bestimmen.

indessen setzt die mhd. sprache dennoch zu stoffen das ein, wo wir es heute verwerfeu, wenn sie dadurch zerstückung oder zertheilung bezeichnen will: ein wazzer (einen trunk wassers) iesch der junge man Parz. 228, 1; er trank eines wazzers Iw. 3311; dar wart ein wazzer (ein gefäß mit w.) getragen Karl 113b; den ram von im getwuoc mit einem brunnen Parz. 186, 3; ein brunne, ein wazzer Wh. 176, 13. 14; ein mist (ein stück mist) si nam Reinh. 203 \*); då legen uns an ein gras (auf ein stück grases) Nib. 1563, 3; sich ûf ein gras leit Wh. 136, 13; er warp daz man im bræhte ein gras (ein wenig gras) Wh. 132, 22; in einem korn (stücke kornfeld) Ben. 359; wart erslagen umbe ein ingewer (ein stück ingwer?) Ben. 360; merkwürdig Frauend. 77: an eine sunne min lip do saz (ich setzte mich dahin, wo ein wenig sonne schien); an ein wahs, in ein wahs drücken, ein wahs nemen Ulr. Trist. 2904. 3025. Frib. Trist. 5887. 5908, nhd. in wachs drücken, ein stück wachs nehmen.

Vergleichungen haben, wie im nhd., den unbestimmten art., weil sie sich nur auf die art, nicht auf das bestimmte einzelne beziehen, z. b. alsam ein eber wilde Nib. 1938, 3; alsam ein eberswin 1883, 3; alsam ein wisentes horn 1924, 2; walgen als ein rint Wh. 132, 23; stille alsam ein stok Wigal. 5345; lüter sam ein is En. 8744; komt gelousen als ein bok cod. kolocz. 92; swankel als ein ris

Wh. 154, 13.

Der pl. von ein hat auch hier mehr die krast eines unbestimmten pron. quidam: in einen ziten Nib. 1083, 1; zuo einen ziten En. 1020; zeinen pfingesten Iw. 33; zeinen stunden Iw. 3361; zeinen eren Parz. 336, 28; gezilt mit einen sachen Parz. 152, 26; ze einen sunewenden Nib. 32, 4; einer dinge Ms. 2, 146b.

6. oblique casus meiden den bestimmten art.,

a. gen. vom subst. abhängend

a. vorstehend; sehr häufig, eine menge von beispielen ist 2, 605. 606 gegeben, denn aus solchen gen. entsprang später die uneigentliche zusammensetzung: näch mannes kumber (blut, wunde) gevar Parz. 673, 17; slegels urkünde 180, 12; mit zornes gir 48, 11; ein bracken seil 141, 16; segens wort 254, 15; näch rabens varwe 20, 6; bi lerchen sanc 378, 7; von spers krache Tit. 2, 2; an vriundes arm

<sup>&</sup>quot;) worahter ein horo O. 111. 20, 23.

Tit. 13, 2; kindes spil Ms. 2, 179<sup>b</sup>; kumbers weter Iw. 7808; erden klôz Amgb. 41<sup>a</sup>; ellens hant Dietr. 99<sup>b</sup> 101<sup>a</sup>; urliuges wîp Alex. 6025. 6109; und überall so. die schwache flexion, und die starke des sg. masc. neutr. macht den gen. deutlich, doch hat es kein bedenken auch den gen. sg. fem. und pl. aller geschl. in starker form vorzusetzen: von siecheite ungemache Tit. 12, 2; nach bescheidenheite lêre Ms. 1, 87<sup>b</sup>; von schefte brechen Nib. 1295, 1; nach polze siten Parz. 180, 29. nicht selten kommt der gen. in die mitte zwischen das regierende subst. und dessen artikel: diu lobes jar Tit. 32, 4; diu ringes gespan Nib. 2009, 2; den gotes vliz Parz. 140, 5; daz goldes werc Parz. 157, 11; die kampfes smide Parz. 210, 4.

B. nachgesetzt selten: becche bluotis Anno 449; becche miliche (rivuli lactis) das. 855; voget witwen u. weisen pf. Chuonr. 2859; boten kuneges Nib. 1375; zit lones Ben. 55 \*); eine wäge mahenes (libra papaveris) Alex. 1697; malder weizes Herb. 102a; schibe salzes (augsb. stadtr. 17. 21. Schreibers freib. urk. 2, 69); soum, eimber honiges (das. 17. 22. 23); ein stein wollen (das. 18); ein stübich nüzze, obezes (das. 18. 23); ein schilling phenge Morolt 3502. 3665. 3737; dri pfunt vingerline fragm. 21; driu hundert marc messinges Trist. 5951; ein poinder landes Parz. 775, 14; drîzec poinder landes Parz. 31, 27. Diese im goth. (s. 387) so gangbare, im ahd. (s. 397) noch ziemlich häufige structur mag aus dem 12 jh. einige belege mehr erwarten, im 13 ist sie fast bloß auf zählende malle und gewichte\*\*) eingeschränkt, in welchen sie sich verhättete. man vgl. die nachgesetzten eigennamen (s. 405): die boten Kriemhilte Nib. 1419, 1.

Dagegen findet sich der art.

re. bei dem vorgesetzten subst.: des heldes ger Parz. 145, 26; des landes wirt 212, 11; des landes hêrre Tit. 16, 1; des toufes lêre Parz. 107, 23; des spers ort Parz. 106, 15; bî des mânen schîne Parz. 676, 15; sküneges wîp Wh. 140, 29; des orses zoum Wh. 138, 17 u. s. w.

β. bei dem nachgesetzten: der wirt des landes Nib. 1937, 4. 1798, 1; gewis in der prosa öfter als bei den dichtern, die lieber ein possessiv oder anderes demonstrativ verwenden: diu zierde unsers landes Parz. 52, 29; die fürsten sînes landes Parz. 344, 23; hêr diss landes 558, 17.

<sup>\*)</sup> ahd. tag itlones T. 18, 2.

<sup>&</sup>quot;) kaurno hváiteis (s. 387); corn tinkiles (granum frumenti) T. 139.

- b. gen. abhängig von adj.: håres gröz, tages all, bluotes maz, strites sat, jobes hel u. s. w.; man suche die belege in sechsten cap., doch wird auch der art. beigefügt, zumal wo das adj. prädicativ steht: der järe alt, des muotes sinevel, des roubes gemein.
- c. gen. bei verbis, z. b. toufes pflegen, pfandes sten, hungers sterben, kindes inne ligen u. s. w. auch davon an seinem ort, umständlicher.
- d. dativ ohne artikel, in adverbialischen phrasen, oder auch in abhängigkeit von verbis: do wart erde (terrae) ir lip ervrischet Ms. 1, 87<sup>a</sup>.
- e. acc. ohne art., oft bei verbis, namentlich bei hân: habt ur sin Parz. 461, 27. 506, 30. 582, 22; habt ir zult Parz. 660, 2; hâs hân Wigal, 150; aber auch bei vielen andern: swert nemen Nib. 29, 4; kumber wenden Tit. 61, 3; urloup geben 1361, 3 u. s. w. andere fälle fordern oder leiden den art. z. b. die kröne tragen Tit. 26, 4. 28, 2; ich hân die sinne Tit. 13, 4.
- f. präpositionalformeln ohne art. sind ungemein häufig und konnen lange nicht alle aufgezählt werden
- a. bein acc.; über bort Wh. 32, 2. Trist, 5246; über beide Trist, 4800. Ben. 170; über sant Nib. 1485, 3; über slat Nib. 1534, 1; über berge (trans alpes) Eu. 8328; über latat Nib. 1534, 1; über berge (trans alpes) Eu. 8328; über herte (fluot 1490, 1; über alsel Nib. 1874, 2; über bart und über kine Nib. 2194, 4; üb att Tri. 64, 4; under arm lüber kine Nib. 2194, 4; übt ant Tri. 64, 4; under arm lüber slate Nib. 1932, 1; under dougen Nib. 1802, 2; en lant Reinh. 415; a ouwe Nib. 103, 2; en erden Anegenge 210<sup>b</sup>; en danc slid. b.t. 1, 233; in danc Diut. 3, 57.
- β. bein dat.: ze walde Nib. 1883, 4. Reinh. 312. 2144; ze neste Alex. 2851. Reinh. 709. Gudr. 122, 3; ze brücke cod. pal. 361, 89°; ze wege pf. Chuon: 1110. 7038. Walth. 6, 31; ze fiure Walth. 19, 35; ze wiūkel Ms. 2, 25°En. 832. ze siechhab Walth. 6, 31; ze fiure Walth. 19, 35; ze wiūkel Ms. 2, 251°; ze gazzen Mar. 144; ze gazzenu ze chirchen T.gehugde 319; ze loche Dint, 3, 33. 34. Ls. 3, 385; ze tal Bit. 5790; ze velde Dint, 3, 53; ze ringe frauend. 76; ze bile Alex. 4220; ze velde Wh. 433, 12. 444, 24; ze orse Wh. 47, 17; zorse u. ze luze Parz. 668, 3; ze halse Ms. 2, 252°; ze herzen Nib. 1172, 2; ze munde Anegenge 182°; ze belle Tit. 51, 3;

Ms. 2, 2543; ze himel Wh. 16, 24. 17, 1. 437, 22; ze banen Alex. 2090; ze tôde En. 192; ze sturme En. 6848. 6885. Reinh. 1573. Nib. 2311, 3; ze trenke Diut. 3, 68; ze tische Bit. 741; ze schnole cod, kolocz 108; ze scheffe Wh. 443, 9; ze stade Alex. 1336; ze valwische Mar. 222; ze kinde Wh. 47, 17; ze gesellen Reinh. 396; ze wer Wh. 438, 26, 441, 22; ze teile Mar. 152, Nib. 1113, 2; ze falle Walth. 33, 23; ze stinre Walth. 80, 23; ze râte En. 658. 6412. Anegenge 180b 208b; zi rate u. zi spili Merigarto 71; ze nîde Mar. 43. ze hazze, ze nîde alıd. bl. 229; ze spotte lw. 2625; ze frühte Parz. 110, 1; ze guote Flore 1102. Reinh. 73; ze muose Alex. 5588; ze frîtuome Anegenge 191b; ze ruofe Tod. gehugde 174; ze stiicken Ms. 1, 466; Nib. 2314, 2; ze schanden En. 8409; ze genåden (d. mythol. 427); in sturme, in alter Tit. 1, 2. 3; von schar ze schar Nib. 1530, 1; von kinde Nib. 1356. Parz. 667, 21; von munde Ms. 1, 12; von straze Tit. 92, 3; von sedele Nib. 1125, 4. Gudr. 685, 1; von schalen Wh. 189. 4; von landen ze landen Bit. 527; after gowe Diut. 3, 86; en erde Anegenge 207b; Mar. 47; uf erde Tit. 51, 2, Wh. 17, 1; uf straze Tit. 117, 2; bì hare Nib. 2306, 3; bî sunnen noch bî mauen Tit. 14, 2; bi sælden Parz. 676, 2; bî strâzen Wh. 200, 20; bî linden Ben. 170; ûz sturme Parz. 443, 16; ûz nôt Wh. 3, 3; ûz banden Parz, 685, 19; nâch zinse Alex, 2095; under briiste Wh. 51, 28; under krone Gndr. 1295, 2; under wegen Anegenge 220b; mit bluote Wh. 439, 19; mit spora Wh. 441, 19; mit armen Gudr. 1251, 1; mit listen Gudr. 1284. 1. Diese redensarten vollständig zu beurtheilen muß man das hier, der kürze wegen, weggelassene verbum hinzunehmen; der art. ist hauptsächlich bei sinnlichen gegenstäuden zu entbehren. er kann aber eintreten: zuo dem walde Reinh, 1033; an der brüste Tit, 25, 3; gein der muntane Wh. 436, 4; af der sla Wh. 436, 13; abem furte Wh. 436, 25; hin zem bade 436, 8; gern auch im pl.: zen brüsten Nib. 1672, 2; ûz den sorgen Parz. 679, 6; zen hauden Nib. 1905, 4; sobald bestimmter geredet werden soll und irgend ein, noch so leiser bezug auf das besondere waltet. bisweilen mag auch das metrum, das einer silbe mehr oder weniger bedarf, bei der setzung oder nichtsetzung in auschlag kommen.

7. welche subst. hängen vorzugsweise dem art. an, und erscheinen mit ihm? scharf persönliche wie der künec, der helt, der recke, der degen, der wigant, der videlere

und solche, außer wo sie ganz allgemein ansgesagt werden, z. b. küneges wort sol war sin, er lit erslagen von heldes handen. gewöhnlich wird articuliert: der tot Nib. 2004. 4; uns nahet der tot 1793. 4; des todes wesen 1988, 1; des todes zeichen 2006, 1; kiesen den tod 2005. 4; ich han den tot an der hant 1920, 4; andere belege im wb. zu Iw. p. 433. 434, unter welchen ich zumal z. 2934 hervorhebe: siechtuom, vancnüsse ode der tot, wobei man auch die s. 410 in der note bemerkte fügung erwägen darf, ist aber der unpersönliche begrif des sterbens gemeint, so kann der art. mangeln, wie in jenem ze tôde slahen und tôt des vergen. ferner heißt es diu werlt z. b. Tit. 10, 2. Walth. 124, 14. Ben. wb. zu Iw. p. 549. 550; man vgl. das vor dem Wigal, abgedruckte gedicht Conrads, worin z. 192 steht: diu werlt bin geheizzen ich, in dessen eingang aber die gen. construction gestattet: ir werlde minnære. ein wort das immer den art. hat ist auch: der grâl Parz. 235, 23. 27; des grâles Tit. 7, 1; dem grâle 7, 3; den grâl 6, 1 u. s. w., das sließt aus der bestimmtheit seiner vorstellung. substantivierte inf. sind meistens articuliert: daz dröuwen Nib. 1880, 1; daz trinken 1885, 2; daz bîten Bit. 434.

8. auch iene otfriedische wiederholung des pron. erscheint in dem heldenlied sehr häufig: der wirt der hiez do sidelen Nib. 32, 3; der hort Niblunges der was gar getragen 90, 1; die rîchen künege die sluog er beide tôt Nib. 97. 1; den schatz den hiez er füeren 99, 2; diu swert diu sniten sere 197, 3; den stein den warf si verre 326, 1; den schuz den schoz mit ellen 433, 2; der stein der was gevallen 436, 1; der helt der fuor aleine 454, 1; din hochzit din werte 633, 1; daz herliche gesinde daz vie sich bî der hant 737, 1; daz swert daz lôst er schiere 918, 2; der brunne der was küele 920, 1; die edelen burgære die komen gahende dar 977, 4; der wunsch der lac dar under 1064, 1; den schilt den ructe er hæher 1875, 3; din burc ze Bechelâren din was ûf getân 1258,2; der tac der hete nu ende 1300, 1. 1756, 1; diu hochzit diu werte 1307, 1; die not die het ir Hagne getan 1335, 4; der kamern der pflac Ekkewart 1338, 3; der palas der was vol 1378, 1; diu kint der scheenen Uoten die heten einen man 1457, 1; diu ros diu sult ir lazen 1533, 2; diu junge marcgravinne diu nam bi der hant 1606, 1; die stolzen ellenden die seitens Volkere danc 1772, 4. einzelne dieser belege folgen nicht der recipierten lesart,

sondern den varianten. So nun anch andere gedichte: der gast der sprach Bit, 1952; die küneginne Dietlint die hiez siu phlegen Bit. 1995; der diese rede tihte der lier uns unberihte Bit. 23. unter den hößschen dichtern liefen Gotfried die meisten beispiele : der hof der was sin vel Trist. 508; diu senfte sumerzît diu hete an si geleit 546; diu sælige ougen weide din machete 640; der jungeling der ist 702; den tranc den nam diu wise 11449; die scham diu jagt ir ongen hin 11826; diu scham diu wolte minnen 11831; diu rede diu wart gewisset 12747 und allenthalben. Wolfram, Hartmann und andere meiden solche wiederholung; doch hat Hartmann: got der muere vüegen Iw. 6584, wie Bit. 2110 got den laz wir phleges, oder: Sindolt der was schenke Nih. 11, 3; Dancwart der was marschale 11, 1; Herwic der hæte Gudr. 641, 2: weil got und eigennamen den art. ausschlagen. Min könnte dieses doppelte demonstrativ halten zu der neunord, zweimaligen setzung des persönlichen prop. (s. 220, 348); relative kraft messe ich dem zweiten nicht bei, und unterscheide von der construction wirklich relative fügungen wie: den gêr, den si geschozen hete Nib. 432, 3; die mære, diu ich bringe 1131, 4.

#### 9. zwei subst. verbunden

- a. beide ohne artikel; hierher die formeln unter 4, c: bürge unde lant Parz. 4, 24; riter unde diep 8, 22; dienest unde muot 11, 11; früud und angest 4, 1.
- b. beide mit art.: der palas und die wende Nib. 327,11 die bouge mit den borten 275, 3; der kost und der UTII. 14, 3; des himels und der helle Parz. 1, 9; an den lande nud ûf dem se Troj. 18707 n. s. w. im liede die Nib. wird dann gern vor dem zweiten subst. und such gesetzt: der herre und ouch diu frouwe 292, 4; die fürst und onch die hende 588, 1; der walt und onch die sigs 357, 3; daz lant und ouch die kröne 1015, 3; daz hart und onch den muot 1800, 2; der ronch und ouch die hitze 2055, 3.
- c. das zweite mit art.: liute und ouch die lant Ni-4158, 2; libes und der sele tot Ms. 2, 252: zwisch Tuonowe und dem In Kl. 1644; bi Rine und bi der Ele Troj. 17452; eru ist gige noch die rotte Parz. 143, 26; weder hamer noch der smit Parz. 592, 17; weder or noch den man Wh. 2, 1844; weder regen noch der sei Parz. 565, Il. Bon. 57, 18; yleisch mit den vischen Nib-

870, 3. Iw. 6217. si ne vorchten vur noch daz swert. Roland 7, 28. in solchen formeln zeigen sich sonst abgelegne gedichte einstimmung.

4. das erste subst. mit art. seltner: der Swarzwalt und Virgunt Wh. 390, 2.

. mehr als zwei subst. meist ohne, einigemal das dritte mit art. (s. 410), nach alter weise der trilogie, die beiden ersten gliedern gleiche, dem dritten abweichende behandlang widerfahren lällt. zuweilen sind alle drei articuliert: det tier, der vogel und der visch Troj. 19985.

10. adjectiva und substantiva,

a. art. vor dem adj.: der blinde man; der tugenthaster man Wigal. 3748.

h. art. vor dem subst.: der knappe guoter Parz. 138, 7. 156, 29.

will. vorausgehend: alsam tier die wilden Nil. 1700, it uogel die helten und die besten Wolfr. lieder 7, 193; die vart was die verstolne Tit. 79, 2; du bist ez die verslame Koloca 113. von dem allem genauer infuñten cap, de unbestimmter und bestimmter art, vor superlativ und ubst.: ein der scheenest una Wigal. 395; ein der tiurste aus Wigal. 3721; ein daz scheenste gras lw. 334; ein det beste wort Ms. 2, 1429; einem den liebesten man lw. 1315; einen den küenisten nam Bit. 7746. nhd. einer der

schönsten männer oder von den sch. männern.

unbestimmter art, zwischen adj, und subst.: ellenhaft aim an Parz. 296, 22; sö wert ein Franzeis, Wh. It, 26; sö gemot ein wip Frauend. 126; sö wer er küne ein ana Nib. 1993, 3. C; sö übele ein man En. 10217; wie unrine ein lün En. 10498; wie burs ein man! Ms. 2, 1102, was sö gezimiert ein man Parz. 513, 2; it unmitze lebende ist ana Trist. 999; wie trüreklich ein leben Trist. 2009; de reite süezen einen leich Trist. 13325; ach rein ein man! Ms. 2, 1000, 30 guot ein pfert Frib. Trist. 2169; sö kosibær ein kleit das. 4485; mit golde bewunden ein gere Karl 184; m. g. b. ein spiez Karl 499; gewäpent einen man Gudr. 89, 1; wol zebliuwen ein man Bit. 12449; in rini ein krebel wiz Aw. 3, 153. aus den belegen erbelt, daß ein solches ein gern nach den conjunctionen só, wie stelt, oder nach interjectionen.

11. adjectiva ohne art. al.: elliu fremdiu lant Nib. 83, 1; allez daz gesinde Nib. 507, 3. 686, 1. 718, 1; allez ir gewant 72, 2. allez sîn gewant 1888, 3 y allez Guutheres

lant 306, 4; allez Sigmundes lant 39, 4; alle Hatmoseinhelde Gudr. 795, 4. von vol und mitte mehr cap. 5; her blolt, dail der alte, artikellose dat. pl. mitten noch abverbialisch fortdauert (3, 95. 106.) ich trage einige beispiele nach: gei in allen mitten under sie Karl 8; vie enmitten under si lv. 104; durch die linte enmitten Wa386; in almitten under in lv. 419; des nahtes wol ernitten Nib. 1775, 1; freilich das gefühl des dat. ist erboschen, vem entw. eine andere präp, mit dem acc. hinzegfügt, oder ein sächlicher gen. davon abhängig gemacht wid. nach einem ferstuont von töten habe ich unsonat gesublalte es aber nicht für unmöglich, es heißt gewönnlicht von töde.

12. possessiva.

a. ohue art., sehr oft. doch pflegt im heldenlied wieder uweilen das demonstrativ hinter das aubst. gesetzt zu werden; sin sare der was bereitet Nib. 991, 1; sh vat diu wart erniuwet 1884, 1; sh lip der ist sö sekret 102, 3 sim im unoter diu hiez Uote Gudr. 1, 3; simi if diu gieugen liin Bit. 98. solche sätze stehn gleich; sin vart, der sin lip, diu sin unoter, und hiermit bestätte sich die demonstrative natur des nachgesetzten pron. vollenda (s. 416.)

b. mit art., und zwar

α. vor dem subst., das poss. nachgesetzt, beispiele s. 339. β. vor dem poss.: die sine man Nib. 83, 3; bi den sines helden 79, 3; in der siner zeswen 1298, 2; die mine herzonn Rosens. 228.

vor dem adj., so daß das poss, mit dem subst. vorausgeht: sinen schilt deu guoten (und mit wiederholung: den) leint er von der hant Nib. 1771, 2; sinen sun den jungen Gudr. 55, 4.

c. unhestimates eiu vor dem poss.; eiu sin stefeun Ame 482; eiu sin friundin Parz. 12, 11; eiu sin kappella Par-136, 7; ein din fiirste Parz. 128, 8; eiu min gast Par-143, 24; eiu sin lant Parz. 238, 18; eiu sin helfere Par-165, 27; ein sin nachgebhr Ms. 2, 229; eiu sin helfere Par-165, 27; eiu sin deltgebhr Ms. 2, 229; eiu sin halmen Trist. 3933; eiu nin gelit Trist. 1474; eiuen sinen min Nib. 1953, 2; eiu sin dienesturau Wigal, 8615; eiue sine tohter Pfore 428; welches alles wir ind. wiederum geirivisch ausdrücken: einer meiner stiefschne, eine seiner freundimnen, gleich dem vor superlat, gesetzten ein der (417); darzum heißt es auch: ein sin liebester man Bad-

- 375, 11. nhd. einer seiner liebsten leute. wie ein kann dehein behandelt werden: dehein sin ander kampfwerc Trist. 6918; kein min ungefelle Flore 4721.
  - d. bei zwei subst. steht das poss.
- a. entw. vor dem ersten: sô wol sin brôt und ouch den wîn Bit. 6307.
- β. oder vor dem zweiten: ros und inwer sårwåt Bit. 6731; andere belege s. 352; unverkennbar analog dem setzen des art. vor das zweite subst. (s. 416.)
- gewölnlich vor beiden: sin schimpf u. sin maz lw. 2692; min helfe u. min råt Wigal. 11497; sin wunder u. sin genåde 11521; min zorn u. min ungemach Bit. 6190; und allenthalben.
- 13. der gen. ag. fem. oder gen. pl. aller geschl, ir geht a. meistentheils ohne art. voraus: ir vater (pater eins); ir lant ((erra eorum); doch wird auch hier zuweilen der art. nachgesendet: ir vater der hiez Dankrät Nib. 7, 2; ir ros diu wären schome 69, 1; ir ros diu sint schone 86, 3; ir muot der ist geithte gram Troj. 106. ebenso nach dem demonstrativen gen. ag. des: des vater der hiez Sigemunt Nib. 20, 2. Zuweilen tritt das adj. voran, und der gen. gelangt in die mitte: in liehtez ir gewant Nib. 1770, 1; id flehtez ir gewant 1975, 2.
- b. der bestimmte art. geht voraus: Sifrit der ir man Nib. 667, 3.
- c. der unbestimmte: ein ir werder got Wh. 18, 18. daz ir (s. 343.)
- 14. art. vor priip. und deren casus: der von Spāne Nib.
  1735; 1; von dem von Burgunden lant 2010, 4; den von
  Berne 1927, 4; die von Rine 1058, 1; der von Rine 204,
  1; von den ûn Berne Bit. 5707. einer ellipse von man,
  helt und dgl. bedarf man nicht, nur ist dem pron. eine
  stärkere demonstration, als die im bloßen art. liegt, beizumessen.

#### Nhd. artikel.

1. gott behauptet sich ohne art., auch im nachgesetzten gen.: ein mann gottes, der engel gottes, die güte gottes, auch heißt es noch: gott vater, neben gott der sohn; wiewol einige sagen: gott der vater, und achon Luther im obliquen casus übersetzt: gottes des vaters Phil. 2, 11; gott dem vater Gal. 1, 3. IlTim.1, 2; gott dem vater ICor. 8, 6. allgemein aber: gott der herr, und nur im voc. herr gott! Personificationen entäusiern sich des art, sparsam im romanzenton: röslein sprach ich steche dich; oder im kindernärchen: hähnchen sprach.

2. eigennamen der menschen im casus rectus gewöhnlich ohne art., doch der vertrauliche ton des umgangs fügt ihn hinzu: der Wilhelm, die Marie, der Wieland, der Gellert, und in einem göthischen gedicht steht; so kommt der Carl nach haus, es würde im obern und mittleren Deutschland geziert lauten, wenn man den art. hier nicht aussprechen wollte, obgleich ihn gebildete im schreiben weglassen. die oberdeutschen volksdialecte bedürfen seiner vollends, Hebel sagt: der Friederli, sVreneli, der Fritz. sMeieli, es Eveli, dem Eveli, nicht anders. nur der voc. bekommt ihn nie (s. 383.) \*) im obliquen casus enträth seiner auch die schriftsprache häufig nicht. zwar im gen heißt es: Göthes werke, Ciceros briefe, auch wol im acc. deutscher namen; ich lese Göthen, aber im acc. fremder, wie im dat, aller namen ist dem art, kaum auszuweichen, weil die flexion mangelt oder abgenutzt ist: den Cicero, den Livius, dem Wilhelm, der Agnes. deutliches beispiel dafür, daß durch den art einigemal der flexion aufgeholfen werden soll (s. 293. 366.)

fluß und bergnamen haben den art., außer wo zwei hinter einander stehn, z. b. Rhein und Main fließen bei Mainz zusammen. auch in der formel: pfalzgraf, herzog bei Rheia dauert das mhd. bi Rine.

örter und städte meiden den art., obgleich es im 15.16 jh. hieß: aus dem Berlin, aus dem Jauer, in dem Hamm (3, 422.)

 tielhalte appellativa vor eigennamen, in der rede einmal eingeführt, entbehren den art.: kaiser Heinrich, könig Ludwig, graf Rudolf, herzog Albrecht, ritter Gerhart, meister Walher, herr Dietrich, vater Lebrecht, bruder Augustin; frau Müller, mutter Weber, schwester Aga-

<sup>&#</sup>x27;) anch in der anrede nach berr und frun seizen wir krinen art. herr graft frun grändt frun, aber: moniscire ic contiel nih. min her de gräft deshulb, weil man höflich in dritter person sprach, diese ausdruckweise begegnet avan nicht in mid. denkmälern, aber hin und wieder im 15 jb., z. b. bei Rosenplit herr der wirt! herr der richter! (Gottsched p. 51. 58); bei Keisersperg; herr der könig! herr der facht [Vannd er sel. 212.)

the. nicht aber ließen sich kind, sohn, tochter auf gleiche weise vorsetzen, weil diese keine würde ausdrücken, es wird genitivisch construiert: Heinrichs sohn oder der sohn Heinrichs. Jenen titeln ist eigen, daß sie im gen. unverändert bleiben, und die flexion des namens hinreicht, z. b. könig Heinrichs thaten, vater Lebrechts leben. \*)

- 4. allgemeine begriffe, wie sie z. b. in sprichwörtern häufig niedergelegt werden, überheben sich des artikels, zumal abstracta wie freude, liebe, tugend, freundschaft. Auch bei sein und werden (s. 409) mangelt er: es ist tag, es wird winter, der gesell ist meister geworden. da der plural eine mehrheit oder vielheit bezeichnet, minder individuell als der sg. ist, so darf er oft den art. weglassen, wo ihn der sg. nothwendig setzt. \*\*) z. b. man kann sa-gen; störche nisten auf dächern; der sg. aber fordert: der storch nistet auf dem dach. ferner: wenn seuchen einfallen, erfolgen todesfälle; im sg.: wenn die seuche einfällt, erfolgt der todesfall, ich will boten senden, briefe schreiben : im sg. muß stehn : einen boten , einen brief. Hiermit berührt sich, daß einzelne subst, zwar den art. begehren, zwei nebeneinander stehende ihn aber beide aufgeben können, z. b. man sagt: leib und seele halten zusammen, glück und glas zerbrechen; gott schuf thiere und menschen; wenn volk und fürst einig sind; sonne und mond werden vergelin. dagegen muß es heißen: die seele lebt ewig; das glück zerbricht; gott schuf die thiere; wenn das volk einig ist; die sonne wird vergelin, eben dalin gehört das vorbin angeführte beispiel: Rhein und Main. das allein stehende subst. stützt sich an den art., beide verknüpfte gewähren sich einander halt, und noch festeren, sobald alliteration und reim mitwirken: wind und wetter, distel und dorn, stein und bein, saus und braus.
- 5. ein nomen, von welchem zuerst geredet wird, hat

<sup>\*\*)</sup> s. 398, 399 ergab, im widerspruch hiermit, daß bei adverbialen dativen der artikel sich eher dem pl. als dem sg. zugesellte.

keinen oder den unbestimmten art., während der wiederholung der bestimmte zusagt. winde reinigen die luft, sobald die winde sich erheben weicht der dunst, ein konie herschte lange, als der könig starb u. s. w.

6. oblique casus ohne artikel a. gen. nachstehend, nur in: kind gottes, mutter gotles. man gottes; mark goldes \*), eine menge fische, ein hausen leute; auch im adverbinlen zeit lebens (per omnem vitam) \*\*). vorstehend unzähligemal: gottes güte; königs wort, und in allen fällen, wo sich uneigentliche composition bildete, z. b. wenn Göthe sagt: mit gemsenfreche, auch in die mitte genommen werden kann dieser gen.: das gotteshaus, die königsburg, der fürstenstul. Häusig aber geleitet den vor oder nachgesetzten gen. der artikel: des vaters freude; die freude des vaters. von den s. 398 angeführten sieben fügungen sind bloß viere zulässig: waldes baum, baum det waldes, des waldes baum, der baum des waldes; oder: (die) erutezeit, zeit der ernte, der ernte zeit, die zeit der erute \*\*\*).

b. den unarticulierten acc. haben mehrere verba bei sich z. b. schatten werfen, frucht bringen, brot essen, wein trinken, korn schneiden, heu machen, holz fällen u. s. w., einige bloß im pl. (wie vorhin erklärt wurde); trauben

1, 105.)

<sup>&</sup>quot;) gewöhnlich mit aufgehobnem gen.: zwei eimer honig, zwei metren korn, salz, ein leib brot, ein fast essig, ein glas wein, ein krug bier. ") früher auch: zeit meines lebens, zeit ihres lebens (Feisenberg

<sup>\*\*\*)</sup> der feinere gebranch hat jedesmal zu wählen unter diesen ritt formen, leise unterschiede hangen daran. Gothes wortes wie athmet hier gefühl der stille' würden schon geschwächt, wollte man setzen das gefühl der stille, und noch mehr durch der stille gefühl; die # gemeinheit gefühl will den art. nicht, die bestimmtheit der stille vill ihn, das allgemeine aber geht voraus und wird dann auf das besondere angewandt. eine uneigentliche zusammensetzung stillegefühl wire ganz unerträglich, die geringe dichter grade gewählt hätten. Wenn ich s. 366 vom berabsinken des pronomens im artikel sur

fast bedeutungslosen form rede, so habe ich die manigfalte farbesg nicht gemeint, die unsere neuere aprache ana dem art. gewinnen tons. vielmehr dort nur auf die unbeholfenheit seiner außeren erscheinung gesehn. für sich betrachtet ist ein lat, sensus silentil einfach schöner als jenes gefühl der stille, im zusammenhang aber hat der deutsche ausdruck den vorzug, silentji sensus würde unserm: das gefühl der stille naher kommen, man gewahrt aber, daß auch die beutige sprache, nach allen ihren mitteln und behelfen, nnübersetzlich ist in die alte simplicität,

leseu, beeren pflücken, briefe schreiben, schläge geben, weil der sg. auf etwas zu einzelnes oder bestimmtes geht, doch zwei sg. nebeneinander können des art. entbehren, z. b. beere und traube brechen; füllt wieder berg und thal.

- c. prapositionale formeln: über land, über meer, über bord, über feld, über tisch, überhaupt; zu wasser, zu land, zn hand, zu fuß, zu pferde, zu schif, zu haus, zu wege, zurück, zu theil werden, zu recht machen, zu dank bezahlen, zu asche werden, zu gevatter stehn, zu grunde gehn, zu kraft kommen; bei tag, bei nacht, bei licht, bei mondschein; von herzen; vor liebe sterben, vor furcht zittern; in furcht stehn, in person (en personne) erscheinen, noch öfter, wenn zwei subst. verbunden stehn; auf tod und leben, über berg und thal, in blitz und wetterschein, in kummer und leid, in jammer und noth, in wind und wetter, zwischen waizen und korn, zwischen hecken und gras, hinter thoreu und thuren, aus zimmer und haus, zu land und wasser, zu mark und bein, zu staub und asche, ohne rast und ruh, trepp auf, trepp ab; man sieht, dall, wie schon im mld., die meisten und geläufigsten formeln für die prap, zu gelten. unser zurück und überhaupt haben ganz die enge der partikel, man fühlt nicht mehr darin das anfängliche: zu rücke, über haupt, bei schriftstellern des 16 und 17 jh. sind noch viele, jetzt verlorne, artikellose formeln zu lesen, z. b. bei Burc. Waldis 10ª: lief zu loch, 952: lief zu holze, wir sagen heute: ins holz, wie wir uns oft des der prap, angelehnten art, bedienen; ins thal, am berge, im wasser, der freilich eine gewisse bestimmtheit mit sich führt. statt des mbd, ze künege kiesen, ze schalke machen heißt es; zum könig erwählen, zum knecht machen; allerdings wird hier bestimmt, nicht formelhaft geredet.
- 7. die zahl der besonderen begriffe, die den art. fast iiberall verlangen, hat sich, gegen das mhd. gehalten, gemehrt: der heiland, die jünger, der könig, der tod, das glück, die welt u. s. w. nur in gewissen fällen weichter der art, z. b. vor könig in der unter 3 besprochnen verbindung mit eigennamen, die genug bestimmtheit gewähren. das lied darf zuweilen die weglasung wagen; knabe sprach ich breeke dich; ertkönig hat mir ein leids getlian.
- 8. jene ahd. und mhd. wiederholung des pron. zeigt sie hoch in ungezwungner prosa hin und wieder, volkslieder lieben sie: das vad das ist gebrochen, die liebe die hat ein end, und häufig so. Gülte: die sterne die begelnt man nieht; auch statt des demonstr. das persönliche pron.:

das heer es kommt gezogen. die rede gewinnt dadurch ruhe und nachdruck.

- 9. zwei sich verknüpfende subst.
- a. beide ohne art.: fürsten und völker; land und leute.
- b. beide mit art .: der könig und die königin.
- c. bloß das erste mit art.: der herr und vater; die riesen und zwerge.
- d. bloß das zweite? wird kaum vorkommen.
- 10. adjectiv: blinder mann, ein blinder mann, der blinde mann, der mann der blinde.
- 11. mitten dauert als partikel fort: mitten unter euch (in mediis vobis.) auserstehn von den todten hat die lutherische bibel Matth. 14, 2. 27, 64. Marc. 6, 14. 9, 10. Luc. 9, 7. 14, 26. I Cor. 15, 1.
- 12. die possessiva werden ohne art. vorgesetzt, weder nachgesetzt, noch articuliert. auch das unbestimmte ein leiden sie nicht. stehn zwei subst. zusammen, so kann der art. vor beide, oder bloß vor das erste, nicht bloß vor das zweite kommen.
- 13. der gen. ihrer steht nicht mehr bei subst., sondern überall dafür das possessiv, das sich gleich den übrigen verhält.

## Alts. artikel.

- 1. ohne art. sind alle benennungen des höchsten wesens, nicht bloß god, sondern auch drohtin, metod, hevancuning und waldand, desgleichen héliand und fader 131, 15. oft werden sie nebeneinander gestellt: waldand god. drohtin god. das beigesetzte adj. kann den art. haben: drohtin the gôdo 131, 9; the berhto drohtin 79, 14; the hêlago heliand 70, 4. der weltliche, irdische vater und könig wird articuliert: the cuning 83, 5; thene weroldcuning 83, 13; thie kêser 2, 18; fon them kêsora 11, 15; thes kêsures 2, 20.
- 2. wörter wie sunne 86, 12; erde 131, 21; mutspelli 133, 4 erscheinen zwar noch ohne art., während es heißt that fiur 133, 9. 14. the dag 133, 5. auch tritt im obliquen casus gern der art. vor: an theru sunnon, an themo manon 131, 19.
- 3. vor allem muß hier noch der einfluß der alliteration anerkannt werden, welche im beginn der reihen (sowol der langzeiligen als kurzzeiligen) die anlautenden subst.

gern rein, von keinem art. gehemmt, herausstellt, unbekümmert um den bestimmten oder unbestimmten sinn. die gewohnheit der alten, früher fast ganz artikellosen form (wie die ags. und altn. poesie bestätigt) ist noch zu mächzumal zeigt sich das, wenn die mehrsilbigen plurale anheben: helidos gispracun 13, 17; helidos an hiopon 53, 2; helidos iro herron 92, 15; gêstos an godes wang 56, 18; fuglos âlâsun 73, 17; erlos an iro armun 70, 6; erlos ênwordie 157, 24; weros gêngun tô 125, 13; erlos undar ederos 151; 1; erlos huurbun 85, 18 u. s. w. seltner schon beim sg.: helid an helsid 72, 4; erl mid is orun 80, 1; blôd aftar sprang 149, 2; fisknet an flôd 80, 17. etwas anderes, wenn solche pl. in die mitte oder den ausgang der reihe treffen, dann mögen sie des art. theilhaftig werden: thea erlos 86, 14; them erlon 78, 6; there erlo hugi 82, 10. immer heißt es: that barn godes 74, 2. 149, 5; aber fridubarn godes 73, 2 eingangs der reihe, that fridubarn godes 13, 23, 93, 2 am schluß, im eingang: that gêr furdor skrêd 13, 23. Nähere erwägung mag bestätigen, was ich hier bloß mutmaße, daß es dabei auf den unterschied zwischen langer und kurzer reihe ankommt: in der langen zweiter hälfte wird der art. zulässiger sein, als in der ersten, man sehe den letzten beleg, oder: thea wardos hôrdun 13, 1; thea hirdios forstôdun 13, 6. die alliteration der ersten hälfte ist schärfer, gedrungner, die zweite hälfte neigt sich zur ausdehnung.

- 4. zwei subst., durch die alliteration gebunden, versagen sich gewöhnlich dem art.: landes endi liudeo 69, 23; wordo endi werkeo 80, 3; bôcan endi bilidi 14, 19; aber auch andere, unalliterierende, nach ahd. weise: himil endi ertha 2, 4; gold endi wîhrôg 20, 16; silobar nec gold 56, 9; regan endi sunna 75, 22; dâdiun endi wordun 91, 7. selten zeigt sich der art.: that giwit endi the wîsdôm 56, 3, es geht thiu dâd vorher, und folgt thea giwald.
- 5. der unarticulierte gen. kann dem herschenden nomen vorausstehn oder folgen: waldandes geld 3, 11; himiles riki 72, 15; waldandes craft 14, 13; sunu drohtines 72, 14. 86, 5; craft drohtines 125, 2; bodo drohtines 13, 20. 23, 11; lioht dages 150, 1; engilos godes 79, 17. er darf aber auch zwischen jenes nomen und dessen art. in die mitte treten: that liudeo folc 73, 5; under that erlo folc 72, 20. 127, 23; the godes sunu 127, 24; thie gebenes strom 131, 22; the drohtines sunu 69, 21; thene drohtines sunu 70, 1; thene godes sunu 150, 5; thiu Cristes word

- 55, 20; them godes with 14, 4; thes godes hûses 126, 24. articulierten gen. finde ich dem herschenden subst. vorausgehend: thes waldes hlêa 73, 23; thes billes biti 149, 4. 20; te thes kuninges hobe 16, 12; seltner nachstehend: herta thes mannes 77, 14.
- 6. präpositionale formeln: under bac 148, 6; an sée 80, 16; te baka 71, 13; te dale 150, 23; te thanke 83, 23; te farlora 54, 3; te hûs 78, 2; te brûdi 5, 3; an drêma 10, 2 u. a. m.
- 7. sonst wird auch hier bei der ersten nennung eines nomens der unbestimmte, bei der zweiten der bestimmte art. verwendet: en adales man 77, 20; thie adales man 78, 5; en erl 73, 6; an énera cribbiun 12, 19; éna ides 8, 2; én thegan 8, 3. doch steht zuweilen das bloße subst. statt des unbestimmten art.: kind 4, 10 und darauf that kind 4, 18; sunu (ein sohn) 14, 4.
- 8. wörter, die den art. zu haben pflegen; an thene gastseli 57, 20; umbi thena altari 3, 22; aftar them alaha 3, 22; an them alahe 4, 2. 15, 5. 129, 22. at them wihe 6, 1. 129, 1; an them wiha 5, 20; for them wiha 5, 22; thena wih 3, 15; an thena wih 14, 17; umbi thene wih 130, 17. that werod 3, 20. 5, 22. 148, 7. undar thenu folke 69, 16. thea liudi 79, 3; them liudiun 56, 16. undar theru menigi 1, 7; for theru menigi 124, 19. 127, 8; thiu thiod 131, 23. 157, 24; undar theru thiodu 57. 13. 76, 11; wol aber heißt es irminthiod 80, 21. 81, 1. thiu werold 2. 7; obar thene middilgard 74, 23. lauter ganz bestimmte, die allgemeinheit ausschließende begriffe, daher auch schärfere demonstr. zutreten: thesa werold 2, 3; thesaro weroldes 17, 23; an thesan middilgard 2, 11.
- 9. hauptsächlich vor adj. stellt sich der bestimmte art. ein: the ubilo bôm 53, 3; fan them ubilon man, fan themu gôdan manne 53, 11. 14; the hêlago gêst 9, 8. 57. 23; the glawo wurm 57, 3; an that hêlage lioht 54, 18; an that langsame lioht 81, 4; an thea wirson hand 54, 3; thiu mikile maht 125, 22; thiu smale thiod 129, 8; seltner geht das subst. voraus: godspell that gôda 1, 17; fern that hêta 27, 7; nadra thiu fêha 57, 4; crafte them mikilon 1, 24. beispiele des unbestimmten art. vor adj.: an êna starca strâtun 73, 13; ên mâri berg 129, 14.
- 10. das possessiv hat in der regel keinen art, und steht bald vor 3. bald nach dem nomen: mid thinun wordun 5. 10. 7 an unevo weroldi, an unero jugudi 5, 1, 4; an uneun

stettea 5, 5; fraon sînes 3, 24; fraon sînun 5, 23; jungaron mîne 74, 16.

- 11. is und iro treten dem nomen voran: mid is wordun 4, 3; is engil 4, 7; an is weroldi 4, 12; an is herton, an is hugi 54, 22; is bîl 148, 22; te is handun 69, 17; an iro hertan 1, 15; fon iro cnuosle 2, 10. zuweilen aber zwischen das nomen und dessen art.: bì them is lêrun 128, 11; an thea is mikilun craft 69, 22.
- 2. jener ahd. mhd. wiederholung des art. (s. 400. 415) bin ich im alts. ebenso wenig begegnet als seiner verwendung, wenn zwei subst. verbunden werden, bei dem zweiten derselben (s. 401. 416.)

## Mul. artikel.

ith hebe bloß hervor, was von der mhd. weise abweicht, oder zu bedeutenderen eigenheiten des mhd. art. stimmt; in allen gewöhnlichen fällen treffen mhd. und mnl. sprache zusammen.

1. eigennamen stehn ohne art., doch dem beigefügten appellativ oder adj. mag er hinzutreten: Nobel die coninc Rein. 44. 2756; Tibert die cater 107; Grimbert die das 177. 1339; Belin de ram 1851. 2335. 2947; Reinout de ries 2672; Reinaert die velle 614; Rode die vroede 331; Coppe die mare 417; und oblique: Brun den bere 479; an Cuwaerde den hase 138; vor Nobele dien coninc 1773. Seltner geht das articulierte appellativ dem eigennamen voraus: die ram Belin 3205; metten ram Beline 3422; die coninc Fenus Flor. 102; die coninc Caerle Flor. 3971. die titel here und vrauwe nehmen keinen art, an: vrauwe Vulmaerte Rein. 788: vrauwe Ogêrnen 803; vrauwe Julocke 831; vrauwe Sante Flor. 433. 507; ver Yeve Maerl. 1, 11; doch steht Rein. 3447 shere Belins maghe. \*) merkenswerth, dall zwar Reinaert die vos 463 gesagt wird. bei diesem namen aber das appellativ, ohne und mit art., vorauszugehn pflegt: vos Reinaert 50; lieve vos Reinaert! 575; den bosen vos Reinaerde 857; die felle vos Reinêrde 3502; den vos Reinaert 6794; auch die überschrift des gedichts lautet: van den vos Reinaerde. \*\*)

<sup>\*)</sup> mhd. her Isengrin Reinh. 453. 507; ver Pinte 56. 75; ver Herseut 508.

<sup>&</sup>quot;) der titel 'vos Reinaert' ist darum vorzüglicher als 'Reinaert de 10s,' der held einer der gangbarsten fabeln bedarf keines artikels, er ist für sich genug hervorgehoben. daher auch Glicheser ihn Reinhart

- 2. ortsnamen ohne art.: Aken Rein. 2634; Ghent 2269; Histe 2268; Hulsterlo 2579. 2664; Kriekepit 2582; Maupertus 1381. te Maupertus 514 (wie mhd. Übelloch Reinh 1523); te Nicle Floris 604. 609. nur einzelne nehmen ihn an: van der Elmare Rein. 373. 1497; ter Montorien Flor. 476. 498. slußnamen auch hier mit art.: tusschen der Elve entier Somme Rein. 2446.
- 3. dem subst. nachgesetzte gen. ohne art. erscheinen so selten wie im mhd. (s. 412), d. h. nur in der formel int jaer gods (anno domini) Stoke 1, 118; und bei maß oder gewicht: twe pont gelts Stoke 1, 102. vorgesetzt sind sie häufiger, doch minder als im mhd.: els ghedroch Maed. 1, 6; kinds kindere Maerl. 1, 17.
- 4. unbestimmter und bestimmter art. vor superlal: én die mêste overdaet Rein. 137. (vgl. oben s. 417.)
- 5. unbestimmter art. zwischen adj. und subst.: so reine én lif Maerl. 1, 70; so hovesch én cnape Rein. 1221. spiterhin scheint man den art. dem vorausgegangnen adj. anzulehnen, was dann fast dem nord. suffix gleicht, in der letztangeführten stelle liest die jüngere hs.: so huesschen man. wie im mhd. (s. 417) findet auch diese fügung statt wenn die partikel so vorhergeht.

Ags. artikel.

dieser verlangt, für die ältesten, poetischen denkmäler, eine von unsrer bisherigen untersuchung ablenkende. selbst in dem was wir von der goth. sprache übrig haben mag der artikel ungleich häufiger verwendet sein, als es in gothliedern der fall gewesen wäre. Wenn er in der griech dichtung, zumal der älteren epischen weit seltner auftritt als nachher in der prosa, so muß er der deutschen alliterierenden poesie noch weniger zugesagt haben. zu diesem schluß berechtigt schon das alts. gedicht, dessen alliterationen, für den fremden stof sich nur gehemmt entfalten.

fuhs nennt (10., in der späteren überschrift: fuhs Reinhart), was dem lat. Reinardus vulpes (Isengr. 23. 109) ganz gleichkommt; bei den übrigen thieren steht das appellativ voran: lupus Ysengrimus, asser Gerardus, gallus Sprotinus (Isengr. 525. 537, 539), doch einum Ysengrimus lupus (565.) statt Brûn der bere Reinh. 1369 würde sinicht heisen Brûn bere, noch bere Brûn. in der späteren niederrhein. fabel (Reinh. p. 388) findet sich Reinaert de vois, und auch im niedersächs, gedicht: Reinke de vos 41; Reinken den vos 22 Göthe: Reineke suchs.

viel freier und natürlicher thun sie es in den ags. und alm. liedern.

ein ungefährer durchschnitt wird das verhältnis überschauen lassen. O. im ersten cap. seines ersten buchs, in 126 langen, also 252 kurzen zeilen verwendet den bestimmten art. 27 mal; der alts. Hel. auf den drei ersten seiten, wenn ich recht zähle, in 217 kurzzeilen 33 mal. noch ungünstiger werden die nomina im alliterierenden muspilli behandelt, 194 kurzzeilen führen den art. 64 mal herbei, ich zweiße nicht, ein guter theil davon wird dem schreiber zur last fallen. die 114 zeilen des Ludwiglieds haben ihn aber nur 9, die 68 lang (= 136 kurz)zeilen des Hildebrandliedes sogar nur 5 mal; in diesen beiden bewegt die sprache sich mehr nach ihrer alten eigenthümlichen weise.

der ags. travellerssong gewährt in 286 zeilen den art. nur zweimal, Beov. in den ersten 537 zeilen 19 mal, Cädmon in 268 zeilen der neun ersten seiten 12 mal, will man die menge der eigennamen, aus welchen trav. song besteht, in anschlag bringen, so herscht in Cädm. der art. deutlich schon mehr vor als in Beov.; dies gedicht ist noch volksmäßiger, jenes gelehrter. unser ahd. Hild. würde, nach dem gefundnen verhältnis, auf 544 zeilen 20 artikel liefern, was der zahl im Beov. grade gleichkommt.

erwägt man nun weiter, daß die ags. prosaquellen den art. viel öfter, fast so oft wie die ahd. gebrauchen, so darf nicht gezweifelt werden, daß gedichte, voraus die älteren, alliterierenden, hier einen ganz andern maßstab fordern. an die wenigen ahd. lieder ließ er sich aber noch nicht setzen, an den ags. will ich ihm versuchen.

1. ich finde daß der art. zuerst und hauptsächlich vor adj. auftritt, in dem s. 390. 401 angezeigten fall; das ist die notliwendigste bestimmung, durch welche ein adj. auf ein fölgendes oder vorausgegangnes subst. genau bezogen wird.

jene beiden art. des trav. song treffen sich vor superlativen: thá sélestan 220; thá sæmestan 250, so nun auch se yldesta B. 513; thone yldestan 723; thá sélestan 826; thone deorestan 2618; thone sélestan 2811. 4759; thæm sælestan 3368; thám yldestan 4865; thone leofestan 5641; se yldesta C. 75, 16; thá yldestan 97, 22. 100, 26; thá sélestan 15, 2; se héhsta 22, 21; thone héhstan 17, 15; on thám héhstan 32, 32; seo betste 36, 28. dann var

positiven: se ălmihtiga B. 183; se grimma guest 203; tha lâdhan 263; se gòda 408, 707, 1343, 1509, 2381, 3033, them gòdan 766; se rica 618, 793, 3946; se hearda 798 3610, 3921; se agluca 1471, 1994; this ahlucan 1972 them ahlucan 1286, 5033; se mora 1517, 4017; se molta 1619; se anottra 2627, 3570; se snella 5937; se visa 3393 se gomela 2794; thid gramna 1548; se mera C. 4, 13; se hlaga 18, 8; se lâdha 31, 23; thâ biteran récas 21, 17: this aveartan helle 20, 21; on thú hátan hell 21, 26; vealdend se gòda 52, 27; this meran gesceaft 6, 24.

- 2. nahe lag es nun, gewisse persönliche oder sächliche verhältnisse, die durch adj. näher bestimmt wurden, auch mit dem bloßen art. zu bezeichnen, da es hieß: in (on, to) sele thám heán B. 1410. 1832. 2026, 3964; warum nicht auch: to them heahsele 1287; to them goldsele 3276; se vinsele 1536, oder bloß se sele? (vgl. das alt. thie gastseli s. 426.) so werden z. b. articuliert se sect B. 167; se theoden 4257; se ellengæst 171; se ellorgæst 1608; se aldor 736; se synscatha 1407; se manscatha 1417; se hearmscatha 1525; see theod 2501; there idese 329: thám vife 1271; thá ädhelingas 5; thá drihtguman 197; thá lidhende 440; thá leode 382; thára ymbsittendra 18. beispiele von sächlichen; that lic 4250; se lichoma 1617. 3.505; that vipreced 1980; thas recedes yeal 650; those hafelan 3227. 3567; thá hilt 3228; thát svurd 1774; thone gifstůl 334; thone bregostůl 4773; se frumstůl C. 59, 14; se mere B. 2724; thone grundvoug 2991; se leoma 619. 3139. auf solche weise bilden sich gewisse subst. heraus, die gewöhnlich einer gelinderen oder stärkeren demonstration bedürfen, z. b. seo veorold, se middangeard, that verod, see menegeo u. s. w., man findet bald thone middangeard, bald thisne m. B. 150.
- 3. der subst. hingegen, die ganz ohne art. auftreten, it eine weit größere zahl als in den hisher behandlen die beten. aufler god, dryhlen, metod, veeldend, nergend, scyppend, und den vielen zusammensetzungen dieser (sierdysten, siegemetod u. s. w.), finde ich deddh, vyrd, diddid, niht, sunne; möna noch im besitz iltrer alten personichtekeit des artikels uubedürflig, nur wo eine näbere hinweisung zutritt können einige sein geleit fordern, z. b. in der wiederkehrenden formel: on thæm däge lhyssellige B. 392, 1573. 1605.
- 4. oblique casus, zumal nach prapositionen, entrathen

des art. meistentheils; es würde überslüssig sein belege zu geben.

- 5. den ahd. doppelt gesetzten, oder den unter zwein subst. dem zweiten beigefügten art. finde ich auch hier nicht hergebracht; beides schickt sich nicht für die alliterierende zeile. zufällig erscheint C. 16, 5: lista und thära lära. eher findet das possessiv sich zum ersten subst. ein: thin äbal and cräft C. 32, 9; thine dæd and vord C. 32, 23.
- 6. das possessiv steht auch sehr gern nach dem subst.: sunum thinum O. 78, 28; mundum sinum 82, 19; eaforan thine 80, 24; scûrbogan minne 93, 5; nergend usser 80, 12. 82, 24. 89, 20. 90, 22; scyppend usser 84, 1. beliebt ist die anredeformel: vine min Adam! 51, 10; vine min Beovulf! B. 909. 3407; vine min Hünferdh! 1055. aber des art. vor possess. entsinne ich mich nicht, wiewol in der prosa (nicht in den gedichten) einigemal das possess. dem articulierten adj. voraus steht: on thinum thâm hâlgum (? hâlgan) naman (in nomine tuo sancto), was der goth. construction s. 392, 12. b. γ ähnelt.
- 7. vor eigennamen hat se, seo, that immer demonstrative kraft.

Altn. artikel.

der ags. poesie gleicht die eddische, nur daß sie noch freier von dem eigentlichen art. erscheint.

1. hauptsächlich wird inn, in, it vor adj. gesetzt, ganz in der weise des ags. se, seo, that: hinn aldni Sæm. 44; i inom mæra brunni 42; hin aldna 5b; hin frodha 72; at hino gamla 8ª; it aldna tre 8ª; inn mikli, inn mæri 9ª; inn riki, inn dimmi 10h; at ins frodha 12b; inn setti 16b; ins tryggva vinar 18b; it sama 19b; ins liosa mans 21b; en horsca mær 22a; inn gamli thulr 32a; inn frôdhi iotunn 336; und so durch die ganze edda. Das subst. darf auch dem articulierten adj. vorausgehn: seggr enn ungi 81b; seggr inn snarrådhi 183b; reccr inn rådhsvinni 75b; audh inn fagra 1742; vidhr enn vindthurri 1352; zumal eigennamen Alfr inn gamli 115b; Hrolfs ins gamla 1166; doch die nachsetzung erfolgt häufiger. Fügt sich diesem inn, in, it noch ein sa, su, that bei, so erhöht das die demonstration (s. 379): så inn måttki munr 22a; sá inn frâni ormr 189b; ormi theim enom frâna 136a; es ist ziemlich oft der fall. \*)

<sup>&#</sup>x27;) sehr ungewöhnlich steht das bloße så, sû, that vor adj., und offenbar demonstrativisch: theirri einni (illi soli) 30b; that einn (il-

- 2. sa, su, that tritt gern vor subst., denen ein relativer satz nachfolgt, und hat dann die bedeutung des lat. ille: nr theim sal, er und tholli stendr (ex illa aula, quae stal etc.) 4ª; sie iordh, er liggr 49ª; sa himinn, er a kendi 49b; sa mani, er menn sia 49b; sa vindr, er ferr 501: zumal in den fragen des Grimnis und Alvismâl, wo nach lauter bestimmt gezeichneten gegenständen geforscht wind Diese structur vergleicht sich allerdings dem ahd. und mid art. yor subst., denen die relation nachfolgt: that ser, thaz thar ruarit mih (s. 400); din mære, din ich bringe (s. 416), und leicht lassen sich solche stellen auch aus dem goth. alts. und ags. aufweisen. der relative sals schließt den allgemeinen sinn aus und führt auf eine besonderheit des begrifs, welcher das schärfere demonstratif wie der gelindere art, zusagt. im altn. ist aber die relative form unterschieden von der demonstrativen, während ahd, und mhd. beide zusammenstoßen. Zuweilen steht auch så ohne daß ein relativum folgt; så jötunn 551; 16 fiskr 55b; sa seggr 1352; thann thiodhkoning 1732 und dann ist es wiederum rein demonstrativ.
- der un subst. suffigierte art. erscheint noch höcht sparsam. godhin öll (dii omnes) 5ª ist das einzige beispiel in der ganzen Völuspå und an sich verdächtig, well der art. nicht für den begrif götter taugt, vgl. öll godb 61a, vidh godh 52a, medh godhom 49b, es wird also auch in jener stelle zu bessern sein: godh öll. Hâvamâl, Lodhfafnismal, runatalthattr, Vafthrudnismal, Grimnismal, Alvîsmâl, Hymisqvidha gewähren keinen fall. Lôkasenna hat 67ª vömmin var (flagitia nostra.) kein artikelsaffix in Thrymsqvidha, Skirnisför, hrafuagaldr, Vegtamsqvidha. Grougaldr, Rigsmal, Hyndluliodh, Solarliodh. Fiolsvinnsmal 1086 bietet dar: fyrir löndin, wo aber leicht zu leses ware: fyri land ok lim, vgl. 109a, für die critik des Harbarzliodh von gewicht ist, daß ihm allein mehr beispiele des suffixes eigen sind, als der gesamten übrigen ede for sundit 75a; um sundit 75a 76a 78a; yfir sundit 76; matrinn betri 75a; verdhinom 75a; eikjonni 75b; & shi pit 75b; vidh landit 75b; um vaginn 76a 80a; höfudhil 76b; batinom 80a; leidhina 80a; til stocksins 80a; til steinsins, til vinstra vegsins 80b. rühren sie vom dichter her, oder hat sie ein schreiber eingeführt? warun

lud unum) 955; sil eina nótt 1265; und statt that it liosa lik 122 liest die copenh. ausg. that liosa lik.

sollte nicht for sund, a skip, vidh land, til steins n. s. w. stehn dürfen? einige varianten kommen dieser vermutung wirklich zu statten. Der andere theil der edda liefert eleich wenig fälle oder noch wenigere: orminn fråna 173b; akarnin (glandes) 234"; marina melgreypo (equos lupatum atterentes) 246ª; at solinni sudhrhöllo 248ª. Diese enge schranke des angehängten art. in den eddaliedern ermachtigt zu der folgerung, daß er in der ältesten nord. sprache noch gar nicht vorhanden war \*), und erst allmälich entprang; die prosadenkmäler verwenden ihn häufig, entbrungen sein könnte er zuerst aber aus dem nachgesetzen articulierten adj. z. b. dagr inn liosi, giöf in mikla, it diupa führte leicht auf dagrinn, giöfin, fatit, und ene orminn frana, marina melgreypo, solinni sudhrhollo lisen von selbst sich auf in: orm inn frana, mari ina melgreypo, sôl inni sudhrhöllo. man hieng hernach das prop. an subst., denen kein adj. folgt.

4. die jüngere prosa läßt auch hinter oder vor articuliertem adj. nochmals das sufligierte subst. zu: hinn ûngi madhrinn; hit diupa fatit, statt des einfachen hinn ûngi madhr, hit diupa fat; in folgenden beispielen häufen sich drei artikel: yfir hafit that it diupa Sn. 50; mærin sú hin mikillata Har. harf. saga cap. 21; ja es fügt sich, wiewoltelten, das starke adj. ohne art. zum suffix: heilagr andinn.

5. eigennamen leiden keine suffixion, doch ist bemerkenswerth, daß zwei oder mehr eigennamen durch ein vorstehendes demonstrativ verknüpft werden: synir Atla voru their Erpr ok Eitill; theirra synir voru their Solarr ok Snævarr Sæm. 230; hans synir voru their Gudrödr, Haukr, Haddingr ok Hringr fornald. sög. 2, 9; födor theirra lngimundar ok Eysteins 2, 9.

6. possessiva stehn in den liedern beides vor oder nach dem subst.: minn fadhir 181<sup>a</sup>; mîn môdhir 75<sup>b</sup>; minna verka 77<sup>a</sup>; minnar æfi 175<sup>a</sup>; æfi minnar 174<sup>a</sup>; nafns thîns 16<sup>a</sup>; fiörvi mîno 76<sup>a</sup>; fund thinn 173<sub>b</sub>; âstir mînar 74<sup>a</sup>; attir thînar 48<sup>b</sup> u. s. w. Ist ein adj. im spiel, so stellt das possessiv jederzeit sich vor das articulierte adj., mag das subst. vorhergehn oder folgen: thræll minn inn bezti! 139<sup>b</sup>; thinn inn fråna mæki 186<sup>a</sup>; minn inn hvassi hiörr 187<sup>a</sup>; minn inn hvassa hiörs

<sup>&#</sup>x27;) auch die künstlichen gesänge der älteren skalden entbehren seiner, z. b. in Thiodolfs höstlöng und Eilifs Thorsdrapa kommt er nie zum vorschein.

190a; sins ins heila hugar 23b; ähnlich der goth und ags construction (s. 392. 431.)

7. in der prosa wird das setzen oder nichtsetzen des art. mehr von der bestimmtheit oder unbestimmtheit des begrifs abhängen, ungefähr nach den grundsätzen, die in den neunord. sprachen gelten.

## Neunord. artikel.

- 1. das suffix tritt zum subst. etwa in den fällen, wo der nhd. bestimmte art. vorgesetzt wird. schwed. i beginnelsen skapade gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var på diupet, och guds ande svälde öfver vatnet (am anfang schuf gott himmel und erden, und die erde war wüste und leer, und es war finster auf der tiefe und der geist gottes schwebte auf dem wasser.) blots ande steht ohne art., nicht anden, wie nhd. der geist, aber Luther hätte auch sagen mögen: gottes geist. dän.: i begindelsen skabte gud himmelen og jorden, og jorden var öde og tom, og der var mörk oven over afgrunden, og guds aand svevede oven over vandene. hier ist schon bei der ersten nennung himmelen und jorden bestimmt worden. I Mos. 3, 2 lautet schwed.: ta sade qvinnan til ormen, vj äte af the träs frukt, som är i lust gardenom (da sprach das weib zu der schlaugen, wir essen von den früchten der bäume im garten.) dän da sagde qvinden til slangen, vi maa äde af träers frugti haven. hier hat das nhd. zwei art. mehr als dan, in den worten: von den früchten der bäume, durch die wendung: von der bäume früchten würde der eine vermieden worden sein. das schwed. the (de) vor träs wird veranlaßt durch den relativsatz: som är. mangelte er. so könnte stehn: af träs frukt i lustgårdenom.
- 2. die schwed. sprache nemlich setzt gern den, det vor subst., die durch einen folgenden satz näher bestimmt werden: den kärlek, som jag hyser (die liebe, welche ich hege); det hjerta, som ej röres (das herz, welches nicht gerührt wird); det ord, han sade (das wort, welches er sagte); hier würde die suffigierte form kärleken, hjertat, ordet nicht hinreichen, wol aber kann sie mit dem vorgesetzten pron. zugleich angewandt werden: den konungen, som införde christendomen (der könig, der das chr. in Schw. einführte); det ägget som du ätit (das ei, welches du gegessen hast.) die schwed. volkslieder haben art. und suffix oft auch ohne daß ein relativ folgt: den döden var

intet min goda fader värd 1, 8; de orden ej förr hade Gulleborg sagt 1, 8; han tog den jungfruns gullgula här 1, 84; medan jag füljer den jungfrun 1, 141; hon svepte det barnet, hon satte det skrinet 2, 182. das dän, den, det finde ich nicht vor suffigierten subst., auf jeden fall ist er seltuer.

- 3. beispiele des den oder hin vor adj, sind s. 379, 330 gegeben. nicht sellen tritt zu solch einem articulierten adj, anch noch das suffigierte subst.: den gamle hatten (der alte hul); den upgäende solen; det högsta väsendet (das lüchste wesen); ganz wie jeues isländ. hinn ungf madhrinn (s. 433.) Joh. 10, 111 jag är then gode herden, analog der griech. construction, die subst. und adj, estimat (s. 391.) der dän. sprache genügt es hier am adeitvischen art.: jeg er den gode hyrde. == inkt. der gute hirt, oder wir müsten sagen: ich bin der hirt der gute (wie ahd. s. 402 thiu tunicht thiu gutal).
- 4. das suffigierte adj. der volkslieder (s. 380) leidet, so viel ich weill, kein den vor sich.
- 5. nach den partikelu så, huru, für (nimis), dän, saa, hvor, for stellt der unbestimmte art. sich nach dem adj, und vor das subst., nimmt also zwischen beiden die mitte ein: så valdig en herre sv. vis. 1, 153; så vänt ett vit 1, 138. dän, saa stor en stad; hvor skiön en pigel; han har alt for stor en umage (er hat eine allzu große milie,) ein gleiches geschieht nach sådan, hurudan, hvilken, mängen; dän. saadan, slig, hvordan, hvilken, mangen, z. b. dän.: saadan en dyd, slig en gierning, hvordan en mand, hvilket et dyr, paa mangt et sted (an manchem ort.)

### Englischer artikel. ich hebe nur einiges aus:

- der art. unterbleibt, wo allgemein und sprichwörtlich geredet wird: love is stronger than death. kealth is above wealth.
- häufig fehlt er in präpositionaler structur: at home, to night, to morrow, in time of need u. s. w.
- stehn zwei oder mehr subst. hintereinander, so braucht ihn bloß das erste auszudrücken: the king and lord (vgl. ags. s. 431.)
- der unbestimmte art. wird öfter und ausgedehnter als in andern dialecten verwaudt,
- a. zwischen adj. und subst., wenn die partikeln so, as, how, too vorhergehn: so great a land, as wise aman as,

Salomo; how poor a man! too good  $\alpha$  man, for so bad  $\alpha$  wife (vgl. 417. 423. 435.)

b. nach such und many: such a fortune (solch ein glück); many a friend (mancher freund.)

c. nach what tritt a vor das adj.; what a true friend is that!

5. nach all, half, double, both nimmt der bestimmte oder unbestimmte art. seinen platz unmittelbar vor dem subst: all the day, half the world, half an hour, double the money. both the sides (beide seiten.)

Schlußbemerkungen.

Schillbemerkungen.

1. die gewonnene übersicht der wichtigsten syntacticken erscheinungen des artikels (alle werde ich nicht erfah haben) bestätigt das wovon a. 365. 367. 381. 382.383 ausgegungen wurde. er ist ein demonstratives pronomen, dat overstellungen von bestimmtlieit und unbestimmtlieftlebhafter oder abgezogner, fühlbarer oder leiser in nanige facher abstitung auszudrücken lat. anfangs sind sich alle nomina bestimmt gerug, dann aber beginnen sie des stielt, gleichsam einen titel, anzunehmen, welcher, je mebrern er zu theil wird, zwar an bedentsamkeit abnümst doch sie nie ganz einbülft. der unbestimmte artikel mit daneben auf, nach und nach entspinnt sich ein system von unbezeichnung und zwießelcher bezeichnung der nomins, das, abgeseln von seinen formellen vortheilen und aschteilen, die rede verfeiner hilft.

2. warum der artikel mehr den casus rectus ergreife, als den obliquus (s. 387. 397. 411. 422. 425) behandelt cap. 5. allein weder das casus noch das genusverhältnis wird durch ihn wesentlich aufrecht erhalten, höchstens zufällig und nebenher. das bestimmende pron, hat, wie andere pronomina, seine flexion besser, als der große haufen der adj. oder gar der subst., doch nicht so bewahrt, daß alle einzelnheiten dadurch gesichert werden könnten. der unbestimmte art, wird oft sogar ungenauer flectiert als das gewöhnliche adj.; wie etwa sollten die englischen, überall zu einförmigem the und a herabgesunknen artikel den verlornen ausdruck des casus und genus erstatten? der hochdeutsche art, trägt freilich noch dazu bei, die drei geschlechter auseinander zu halten, und casus, die nicht mit präpositionen bezeichnet werden, hervorzuheben, unser gen. sg. masc. und neutr. ist durch sein eignes S, so gul wie der des art., kenntlich; dem dat. und acc. sg. der männlichen, dem gen. dat. acc. sg. der weiblichen subst. geht schon die flexion ab, in solchen fällen erspart uns der art. die prap., zu welcher alle dialecte gewöhnlich greisen, deren artikelform die casusslexion nicht mehr darstellt. wenn es engl. heifit of the hunger, sagen wir nhd. hungers, des hungers, und construicren auch noch; hungers sterben. unsere fem. hingegen, im sg. aller flexion entbehrend, greisen nothwendig zum art. es beißt: der sohn gottes, die mutter Wilhelms, aber; die mutter der Adelheid (wenn nicht Adelheidens gewagt wird); allmächtiger schöpfer himmels und der erde, in solchen fällen wird der art. bloßes casuszeichen. Doch die syntax kehrt sich nicht unmittelbar an das erlöschen der form. die abhandlung der genitivfügung wird darthun, daß der mlid. gen. fem. noch hänfig oline art. fortgebraucht wurde, obgleich er sich aufferlich von keinem andern casus des sg. unterschied, z. b. ich manen dich bruodertriuwe Roseng. 552, wo wir nhd, sagen müsten: der brudertreue.

3. mir lenchtet ein, daß die frühsten artikel vor dem adj. sich entfalteten, die altn. und ags. poesie verkündet es. vor subst. gestellt hat das pron. länger sinn und nachhalt eines lebendigen, wirklichen demonstrativs, sa aggilus will sagen ille angelus, de quo loquimur, das pron. bezieht sich auf etwas schon gesagtes, oder gleich nachfolgendes oder in gedanken ergänzbares, weshalb auch relativsätze für das subst., worauf sie gehn, gern den art. herbeiführen. Beim adj. steht das pron. schon bedeutungsloser und rein formaler, und so hebt der eigentliche art. an. ahma sa veiha drückt ungefähr aus was ahma veihs; die sprache suchte nach einer deutlichen verknüpfung des adi. nit dem subst, und fand sie im artikel. in ahma veihs sicht das adj. loser, in sa veiha wird es herausgehoben und nachdrücklicher: der geist, nemlich der heilige. vorzüglich aber bedurften die ohne ihr subst. auftretenden adi. eines solchen halts, einer solchen gelinden beziehung oder hinweisung auf das nicht ausgedrückte subst. sa goda. sa mikila ist der mann, der held u. s. w., von dem die rede geht. mit dieser articulation häugt in unsrer sprache zugleich die schwache adj. flexion zusammen, wie das folgende cap. näher untersucheu wird. allerdings sind auch die adj. eines noch bestimmteren, schärferen bezugs fähig. wie aus articulierten adj. die nord. subst. suffixe erwuchsen, glaube ich nachgewiesen zu haben; so mag das goth. sa veiha, sa gôda vorbild für ein sa aggilus geworden sein. Zur bestätigung der hier auseinandergesetzten ansicht kann gereichen, daß die litthauische sprache keine subst., wol aber adjectiva articuliert, d. h. ihnen gewisse bestimmtheit verleiht, nicht durch das vorgesetzte, sondern wiederum suffigierte pron. jis, ju = sa, sô, z. b. géras ponas bedeutet guter herr, gérasis ponas der gute herr; szwiesi rankà leuchtende hand, szwiesoji rankà die leuchtende hand. in dieser sprache war also gleichfalls mehr bedürfnis den adjectivischen ausdruck zu bestimmen als den substantivischen.

- 4. wie durch assimilation dieselben vocale oder consonanten dicht neben einander hervorgerusen werden, so scheint auch gern ein art. in der nähe des andern zu entspringen die form liebt in manchen fällen sich zu wiederholenman erwäge die s. 400. 415. 416. 421. 425 bemerkten redeweisen und den doppelten griech. art. s. 387. Nach articuliertem subst. pslegen wir auch den davon abhängigen gen. wieder mit dem art. zu versehen: die worte des lebens, die früchte des seldes, im gegensatz zu lebensworte, seldessfrüchte.
- 5. wenn also das system des artikels im ganzen auf der bedeutung beruht, so machen im einzelnen sich dabei noch einflüsse der form sowohl als der früheren sprachgewohnheit geltend. so kann die regel, daß gott artikellos bleibe, eines folgenden relativs halben ausnahme erleiden, z. b. wir suln ze dienste sin bereit dem gote, der uns geschaffen hat Roseng. 585. ein älterer dichter hätte wol bloß gote gesetzt, doch läßt das mehr demonstrierende pron. sich hier entschuldigen.
- 6. den romanischen sprachen entspringt der art. aus dem lat. demonstrativum ille, welches schon in den denkmälern des 5 bis zum 9 jh. häufig die sinkende und geschwächte flexion begleitet; ille quartus, der vierte, ille homo, der mann. man vergl. die alten volksrechte und formelsamlungen, so wie zahllose urkunden, aus denen Raynouard 1, 39. 40. 49. 50 belege verzeichnet. Allmälich sind nun die flexionen, mit ausnahme des I und E, welches den ital. pl., so wie des S, welches den span. und franz. pl. ausdrückt, gewichen; die provenz. und altfranz. mundart folgte einem andern, hernach wieder aufgegebnen unterschied, indem sie dem nom. sg. und dem obliquen pl. masc. S beilegte, dem obliquen sg. und nom. pl. masc. hingegen entzog. Den gen. und dat. aller romanischen sprachen

bezeichnen wesentlich präpositionen, mit denen in vielen fällen der art. verschmilzt\*). die ital. formen lauten im masc. il, del, al, dal; pl. i, dei, ai, dai; wenn das subst. vocalisch, oder mit SB, SF, ST u. s. w. anlautet: lo, dello, allo, dallo; pl. gli, degli, agli, dagli; im fem. la, della, alla, dalla; pl. le, delle, alle, dalle; es bestehn also durchgängig vier casus, nom. gen. dat. abl., den gen. bildet die prap. di, den dat. a, den. abl. da, und dieses da scheint selbst zusammengeflossen aus de und a (lat. de und ad) wie das ahd. fana aus af und ana (gramm. 3, 262. 263.) weil die übrigen roman, mundarten kein da entwickelten, begnügen sie sich mit nom. gen. und dat. provenz. el, del, al; pl. els, dels, als; fem. la, de la, a la; pl. las, de las, a las. franz. le, du, au; fem. la, de la, à la; pl. beider geschl. les, des, aux. span. el, del, al; pl. los, de los, á los; fem. la, de la, á la; pl. las, de las, á las; für den sg. aber gilt noch eine neutralform: lo, de lo, á lo, die dem jetzt mehr vom wollaut abhängigen ital. masc. lo, dello, allo verglichen werden mag, welches früher ungleich weiteren umfang hatte \*\*). Außer diesen, zumal in der ital. sprache, günstig ausgebildeten artikelformen besitzen alle auch den unbestimmten in der cardinalzahl, deren pl. vorzüglich gern von den Spaniern pronominal verwendet wird. hat die franz. sprache noch einen sogenannten partitivartikel erworben, d. h. den gen. du, de la und des wieder als nom. gesetzt und daraus mittelst der präp. à neue dative à du, à de la, à des gezeugt. Diese partitiven casus haben ganz die bedeutung der artikellosen, deren sich auch die ital. span. und altfranz. sprache an ihrer statt bedient, daher ihnen franz. grammatiker den bloß mit de (ohne art.) gebildeten gen. zur seite setzen. es besteht (oder bestand) aber ein unterschied zwischen manger pain, manger du pain, manger le pain (mhd. brôt ezzen, des brôtes ezzen, daz brôt ezzen.

<sup>&</sup>quot;) reines casuszeichen geworden ist der art. nicht, theils weil jene flexion fortdauert, theils immer noch eine fühlbare demonstration in dem art. liegt, da auch unarticulierte nominalformen neben und unterschieden von ihm gelten. wenn es in dieu, de dieu, à dieu die prāp. ist, die das casusverhältnis zeugt, so musse es auch sein in Thomme, de l'homme, à l'homme. Nur in gewissen und seltnen fällen fällt die prāp. weg, z. b. im franz. sete dieu, im provenz. per larma mon payre Ferabr. 675. 1210; altsrauz. Cortoise same Belin Ren. 28404; und hier ist grade kein art. im spiel.

<sup>&</sup>quot;) vgl. s. 338 anm. über ein franz. neutr. le.

Ich führe diese roman, artikel an , um einige ihrer abweichungen oder übereinstimmungen mit dem unsrigen ausheben zu können. den namen gottes articulieren auch
die roman. sprachen nicht; das ital. iddio ist mir noch
unverstäudlich (mythol. 689.) eigennamen auch hier ohne
art., und ihre casus durch blolle präp. bezeichnet: Giovanni, di Giovanni, a Giovanni; Juan, de Juan, á Juan;
Jean, de Jean, à Jean; allfranz. Renart, de Renart, i ätenart (und erst im späteren appellativ le renard, du renard,
au renard.) stüdtenamen olme art., mit ihm aber die
ländern, völkern, flüssen. stets den art. hat ij papa, de
papa, le pape, auch il re, ef rey, le roi, selbst wenn de
eigenname hinzutritt. formelhaft verknüpfte subst., aut
subst. mit prips. entrathen, wie bei uns, oft des art.

ein hauptunterschied des roman und deutschen art liegt darin, daß dieser, gleich dem griech., ein demonstratives, jener ein mehr persönliches pron. ist. denn wens auch das lat. ille demonstrativ war, so hat der rom. art. il, la; el, la offenbar gleichen ursprung mit eği, ella; el, ella; il, elle, und die letztern stehn auch vor der verballekzion, während unser der, die, das bloß vor nomina triit, die verba er, sie, es begehren. die unmittelbare wiederholung unsers art. der wirt der hiez (s. 415) ist in giede roman, sprache unübersetzbar, am nüchsten kommen würde das span, et huesped el se dezia, wenn so gesegt werden kann.

die ital. eigenthimiliehkelt, dem possessiv vor subst. den art. beinugeben: il mio padre, la mia madre vergleicht sich dem and. der min fatar, diu min muster (s. 403.) Spanier und Franzosen olnie art. mi padre, mon père; freilich mit dem verkürzten possess., welches Isliener nicht kennen das allein stehende possess, fordert auch im span. und franz. den art. el mio, le mien, wie istal. il mio.

### B. eigentliche demonstrativa.

Es lassen sich drei demonstrativvorstellungen sondern: die bloß anzeigende, welche das hier oder dort unentschiedes läßt, und zwei andere, die richtung nach der nähe oder ferne schärfer aussprechende. so entspringen uns die pronomina der, dieser und jener, den gr. 6, obrog und keisen parallel. das erste drückt da, das zweite hier, das drüte dorf aus. dieser und jener machen einen gegensatz, der hält neutral die mitte zwischen beiden.

das gr. o, f, vo behält, außer seiner artikeleigenschaft, auch noch zuweilen die demonstrative bedeutung, in der älteren zeit öfter. es kann sich dann bald dem dieser, bald dem jener nähern und empfängt durch die zutretenden partikeln de und nev genauere farbung. der dentsche art. unterscheidet sich von dem gr. darin, daß seine demonstrative anwendung leichter in den sinn des pronomens dritter person streift, während die obliquen casus des gr. avros, avrn, avro jenem o, n, ro ferner liegen.

die lat. sprache hat kein pron. im vollen sinn von der (6) und gebraucht für die nähe hic; dagegen spaltet sie den begrif der entfernung nochmals feiner, in ein vor

augen stehendes iste, und weiter abgelegnes ille.

zu der gelinden, kaum fühlbaren demonstration des artikels muste sich vorzüglich der eignen, und es hängt mit der unterbliebnen entfaltung des art. im latein zusammen, daß dieser sprache das neutrale demonstr, abgieng, die romanischen, als das bedürfnis des art. immer stieg, griffen zu ille, das schärfer als der, doch weniger scharf als dieser ist, der nord art hat sich ans beiden pronaus der (s. 378, 379) und jener (s. 374, 380) hervorgethan.

in der goth. sprache scheint eine einfache form für den begrif bic frühe untergegangen (gr. 1, 794), es gibt zwei demonstrativa sa und jains, deren ersteres zugleich für hic dient, und ein suffigiertes sah auch für hic.

## der, die, das.

Wie aus diesem ersten demonstrativ der art, sich erzeugte, ist im vorhergehenden gewiesen worden. in nicht wenigen fällen bleibt die grenze zwischen beiden zweiselhaft. nachfolgende bemerkungen beziehen sich auf die syntax des strengeren und entschiednen demonstrativums.

1. Ulf. verbindet einigemal mit ihm den gen. andrer subst.: thái thiudô oi τελώναι Matth. 5, 46; οί έθνικοί Matth. 6, 7; wahrscheinlich las er letztern gr. ausdruck auch in in der ersten stelle, 5, 47 aber τελώναι, weil er môtarjôs übersetzt. bloßes thiudôs (nicht thôs thiudôs) braucht er für za torn Matth. 6, 32. Rom. 15, 9. Eph. 3, 6; thái thindo soll das adjectivische gentiles erreichen, etwa im sinn unsers hentigen: die aus der heidenschaft, leute aus den heiden, franz. ceux de la gentilité \*). ein anderes

<sup>&</sup>quot;) warum aber ist idvixol nicht übertragen thiudiskái, wie Gal. 2, 14 λθνικώς thiudisko 9 galt damals schon thiudisks, In gewisser ausschlieflung, von unserm volk?

beispiel enthält die redensart: und thata hveilös έφ' σοστ, quamdiu Matth. 9, 15, wörtlich per hoc temporis. that skalibs τι'ρ ἀδπλίαν ται'τγν II Cor. 12, 14, wörtlich be injuriae. thata fravaúrhie τα ἀριαστήματα Marc. 3, 28 hoc peccatorum. vgl. hernach beim interrogativ die τε-bindung hoß số. Ahd: thaz guates (id boni) O. V. 23, 28. mhd. daz êren (soviel ehre) lw. 7640. altn. that orda (α verba) Sem. 704; that dyra (libtle animalium, illud aniaformald. sög. 1, 484. ähnliche fügungen bei sum, dem τε-lativ, vorzuglich aber dem interrogativ.

 berührung mit dem geschlechtigen persönlichen prendas lat. is, lic und ille liegen sich n\u00e4her als unser er, der und jener, doch werden auch die deutschen demonstrativor allem aber der, statt des bloß pers\u00f3nlichen pron. gestu.

Das goth. sa, sô, thata verdentscht

a. den nom. avros, avry, avro: so inkiltho avry ovverlyquia Luc. 1, 36;

b. noch häufiger die obliquen casus dieses gr. pronoment: thái fráujans this of zύριοι αὐτοῦ Luc. 19, 33; fravein thố ἐχδικήσω αὐτήν Luc. 18, 5; gasaihvands thố ider αὐτήν Matth. 9, 22; afmáit thổ ἔκκοψον αὐτήν Matth. 5, 30; lagjan thans Baleiv avrá Matth. 27, 6; ei ik tánja thổ για τελειώσω αὐτά Joh. 5, 36; ei aftra nima the Tra πάλιν λάβω αὐτήν Joh. 10, 17; aflagian thó, niman thổ Đeivas αὐτήν, λαβείν αὐτήν Joh. 10, 18; fair thổ ứng cương Eph. 5, 25; kann thổ percones criti Joh. 10, 27; fastáid thôs τηρών αὐτάς Joh. 14, 21. anderemal wird aber is, si, ita gesetzt: ana ija ¿a siτήν Matth. 9, 18; lêt ija αφες αὐτήν Joh. 12, 7; wstigg ita Elle avrov Matth. 5, 29; bi akranam ize ufkunnáith ins από των καρπών αὐτών βειγνώσεος avrove Matth. 7, 20. beide übersetzungen finden dicht nebeneinander statt, wie Matth. 5, 29. 30 lehrt.

Das ahd, der, diu, daz = er, siu, ez steht a. bei verbis: ahd, bichnå sii dher (cognoscat) ls. 24, 18. dher bigunsta rihlisön (ille coepit regnare) ls. 85, 16; chifrumida dhen (creavit illum) ls. 23, 19; dhin ist bişkin (sei ist der beginn) ls. 13, 1; chiweibhit dhea (liqueties os) ls. 39, 15; lnuer sih dhes biheir; sit (quis confitchier ls. 13, 8; zumal wenn ein relativer satz folgt: innan dhia dher quḥimit, dher chiseudit wirdhit (donec veniat, qui mittendus est) ls. 77, 15; dher ist dinza, dher sih chiòdumidia (ille est qui so lumiliavit) ls. 91, 15, wie wir sach dida (ille est qui so lumiliavit) ls. 91, 15, wie wir sach

den art. in solchen fällen fanden (s. 400.) mhd. begegnet hauptsächlich bei Wolfram des in dem sinn von ejus: des volge ich Parz. 421, 13; wer lougent des 598, 15; ich wan des 670, 22 vgl. oben s. 329 die note; daz was dem leit Parz. 58, 26; beispiel, wo ein relativ folgt: håt aller der (eorum) gewalt, die wonent n. s. w. Parz. 658, 26; mir ist als dem, der uf den boum da stiget Ms. 1, 86.

b. bei subst.: alıd. dhes endi wirdhit ûdhin (et finis ejus vastitas) Is. 68, 15; ih chifestinon dhes (hus, firmabo solium ejus) Is. 93, 15; in dhes dagum (in diebus ejus) Is. 87, 9; hier würden die meisten denkmäler das poss. sin verwenden, dieser übersetzer aber wählte, wie mhd. Wolfram, den gen. des demonstrativs. mhd. belege sind s. 342 mitgetheilt; der Gothe braucht lieber is. auch bei ls. findet sich kein paralleles dhera und dhero, eben weil dafür noch ira und iro zulässig ist.

c. nach prapositionen: alid. in dhemu daghe (in die illa) Is. 93, 18; oba dhemu (super cum) Is. 89, 10; fora dhemu Is. 21, 10. wiederum gern, bei folgendem relativ: fona dhemu, dher was 1s. 83, 20.

in allen drei fällen (a. b. c.) sehen wir das lat. is, zuweilen ille gesetzt, einigemal auch gar kein pron. ausgedrückt. man erwäge wie sich schon formell das persöuliche und demonstrative pron. einander aushelfen (s. 372 note.)

3. wo wir hente, lobend, klagend, scheltend, substantiven und adjectiven das demonstr. beifügen; der held! der engel! der glückliche! der thor! der narr! der unsinnige! die elende! wird mild. das persönliche pron. gesetzt : er bluome an maunes scheene! Parz. 39, 22; er stahel! Parz. 4, 15; er kuene! Parz. 4, 18; er tore! Walth. 22, 28. Ben. 422; er gouch Walth. 22, 31; er schale! Walth. 28, 21: er gebûre! Ben. 454; er aucholf! Ben. 384; er arman! Ms. 2, 2272; er snürrinc Aw. 3, 282; er tumber man, si tumbez wip! er sælic mnn! Ms. 1, 64ª. 2, 236ª; er suezer man vil guoter! Parz. 374, 22; si sælic wip! Ms. 1, 30b 37b 58a 66b; si vil sælic wip! Ben. 390; si ungenædec frouwe! Ms. 1, 30b; si rehtiu vastenkiuwe! Walth, 17, 27. Da in ganz gleicher lage die pronomina erster und zweiter person stehu, z. b. ich armer! ich unstelic man! dù gouch! dù stelic wîp! (vgl. s. 296 das nord. possessiv) so scheint auch das pron. dritter person angemessener als das demonstrativ. die lat. sprache bedient sich entw. gar keines pron. oder des ille; die romanische nicht der persönlichen, sondern des artikels: le fou! l'insensé!

4. Eine eigenthümliche mnd. und mnl. construction fordert hier erwähnung: unmittelbar vor dem verbo und dessen pron. (also vor dem satzherschenden nom.) wird ein bedeutungsloses dat eingeschoben. ich will die mnl. belege voraussenden: met Firapêl dat si ginghen Rein. 3473; siedende water dat hi nam Rein. 4188: in groter bliscap dat si leven Rein. 4476; na den man dattet scot Rein. 4896; no eten no drinken dat hi mochte Floris 1657; met deser talen dat si schieden Elegast 1040; jeghen desen dat hi vacht Maerl. 1, 381; scepe dat hi maken hiet 1, 206; te sinen voeten dat soe quam 2, 253; in dien weghe dat hi vint 2, 282; groten rouwe dat si dreven 2, 374; sin ridderscap dat hi ontbiet 2, 379; die stat van rouwen dat soe liet 3, 290; enen vicaris dat hi set 3, 256; ut siere cellen dat hi quam 3, 319; toten broeder dat hi gaet 3, 322; uten clostren dat hi sciet 3, 323; drie daghe dat hie endranc noch at 3, 333; van deser werelt dat hi sciet 3, 350; haren lop dat si doe namen Stoke 3, 256 und noch viel anderwärts: auch nach vorausgegangnem wat: wat levene dat hi conde leden Maerl. 3. 270; wat eren dat hi werdich ware 3. 281. Mnd. zumal in Eilharts Tristan: bî sîme hôbde dat se swôr 3193; vil gerne dat ict dåde 677; tô dem koninge dat se gingen 499; to sînem marschalke dat he sprak 1244; dicke dat he dat swor 7704. bei Bruns: to dem garden dat ek ret 111; to Langberte dat se karden 57; de suster dat he beiden bad 44; út der wegen dat he vloch 46; dogelike dat se tô or sprak 228; vor oren herren dat sese brochten 236; gar unsochte dat ik eme bequam 242; in de kameren dat se quam 264; vrôliken dat sese bad 265; grôter vroude dat se plagen 270; vil drade dat ek tô di quam 299; melk un honechsem dat ut dem bornen vlot 185. ferner: to deme von Engeland dat he sprak Sassenchron. 158; wo frôlik dat se sâten das. 217; sîne hosen dat he út tôch Staphorst I. 4, 182; de juncvrowen das se von er trêp (fragm. von Susanna); nâch Reinolt dat er slog Heimonskinder 41; in eins vischers huis dat sy quamen Godefr. Hagen 1924; bi den rait dat si gingen Weverslaicht 230; van den husen dat hie leif 357; sent Bryden dat sy quamen 414; over den Weitmart dat sy traden 449. In die mhd. gedichte sind nur seltne fälle dieser structur eingegangen; vil gezogenliche daz er sprach gr. Ruod. Cb, 27; mit lüsten daz er ise gie Ms. 2, 2484; ze sînem herren daz er reit Kolocz. 132; daz silber daz sie do wirkten Orendel 292; ob im daz er swebete Orend.

722; ob im daz do swebete ein falke Orend. 1006. leichteste erklärung wäre nun, dats man einen ausgefallnen vordersatz: mhd. ez was, ez waren, mnl. het was, het waren annähme: het was met Firapel, dat si ginghen; it was bi sîme hôbde, dat se swôr; ez was vil gezogenliche, daz er sprach; was besonders der geläufigen franz. redensart entspräche: ce fut avec F. qu'ils allèrent, ce fut par sa tête qu'elle jura. nnl. volkslieder haben wol solche eingänge wie: twas op en avond lât, dat ik dacht an mîn lief. auch dürste man die eddischen phrasen: sattir thinar er ec vil snemma hasa Sæm. 48b; nio röstom er thủ scyldir fara nedhar! 1444 hinzuhalten. der einfache satz wäre dann aus einem zweifachen entsprungen, und dat die relativpartikel? Gleichwol hat die ellipse, mich dünkt, hier etwas hartes, und niemals fallt jenes franz. c'est, ce fut weg, man sagt nicht: au jardin que nous allames statt: ce fut au j. que n. a. da es (s. 225. 338) und das (s. 275. 276) sonst beigefügt werden, so könnte auch hier dat ein demonstrativer acc. oder einigemal nom. sein? nur steht er nie im beginn des satzes, sondern immer erst nach vorhergegangnem obliquen casus oder wenigstens einem adverb.

# II. dieser, diese, dies.

In der goth. sprache wird das gr. οὖτος, αὔτη, τοῦτο durch sah, soh, thatuh (gr. 3, 26. 27) gegeben, oft aber auch mit so, thata dafür ausgeholfen: vopeith sa gwei ovrog Matth. 27, 47; ist sa ήν ούτος Matth. 27, 54; jah sa mênôths καὶ ούτος μήν Luc. 1, 36; thata \*) ist sô gajukô ἔστι δὲ αὔτη ἡ παραβολή Luc. 8, 10; thatei habáida số ο ἔσχεν αντη Marc. 14, 8; thatei gatavida số ο ἐποίησεν αὐτη Marc. 14.9; hvájva sijái thata nog čoral rovro Luc. 1, 34; thata vaurkjáith τούτο ποιείτε I Cor. 11, 25; galeithand thái απελεύσονται ούτοι Matth. 25, 46; uzuh thamma mela έκ τούτου Joh. 6, 66; in thizái sijái ἐν ταύτη μενέτω ICor. 7, 20; thata galeikô tháim τὰ ὅμοια τοὖτοις Gal. 5, 21. Steht nun, wie im gr. text meistentheils der art. bei einem subst. und das demonstr. daneben, so begnügt sich Ulf. für diese beiden pron. mit seinem einen: meritha số ή φήμη αυτη Matth. 9, 26; ansts số ή χάρις αυτη Eph. 3, 8; so gajukô ή παραβολή αυτη Luc. 8, 9; thata vaurd ούτος ο λόγος Joh. 6, 60; thể vaurda τὰ ψήματα ταντα Luc. 2, 19; alla thể vaurda πάντα τὰ ρήματα ταύτα Luc. 1, 65. Matth. 26, 1; thata vaurd

<sup>\*)</sup> das neutr. steht nach der s. 277 erörterten construction.

τούτον τον λόγον Joh. 19, 8; thata huzd τον θχουνών τούτον Π Cor. 4, 7; in dulth thể oder auch in thể dulth είς την δορτήν ταύτην Joh. 7, 8; this fairhvian τον πόρμου τούτου λολ. 12, 31, 16, 12. ΓCor. 5, 10; this divis του κόρμου τούτου Ερh. 2, 2; us thanma leka diatháins this έκ του σωματος του θανάτου τούτου Foh. 6, 12; thanma stáina το λίθον τούτου Luc. 4, 3; us themma fairhvian ts του κόρμου τούτου Joh. 8, 23; thicá manaseldi τοῦ κόρμου τούτου Joh. 8, 23; thicá manaseldi τοῦ κόρμου τούτου Joh. 12, 31; in thamma siτ ty το αίθων τουτω Foh. 1, 21.

das goth. sa 36, thata kann demnach viererleig, pronomina ausdrücken, sowol ô , ŷ, rô, als oźroc, eve, voöro und aŭróc, aŭrý, aŭró, endlich aber auch die bätening der beiden ersten bei einem subst. thata vaidbedeutet entw. rô ôŷµa, oder rôvīro ôŷµa, oder rôvīro ôŷµa, oder rôvīgus, oder rôvīro bēpus oder rôvīro beideutet entwe rollen de se politica para de rovīro, pronomer de rovīro, pronomer de rovīro, nicht aut rôvīro, nicht aut rôvīro, nicht aut rôvīro, nicht aut rôvīro, nicht aut rôvīro und der gr. artikel wird nur durd worgesetzten des goth pron. binter das subst. weis immet auf ein gr. rovīro und der gr. artikel wird nur durd worgesetztes goth. pron. gegeben, dieses kann zugleich bör ovro nit entiallen. Wo kein subst. im spiel ist, schwöt zweifel zwischen der bedeutnig oʻrog und aʊróc, t. b. thata galeich thátin darf bedeuten rovīros und eurons.

Der aird, und den übrigen sprachen ist auch ein besnderspron. für den begrif lich, haee, hoe eigen (gramm. 1, 785) so sehwierig seine, offenbar aus zwei stämmen zusammerspellossenen formen (gramm. 3, 27) an deuten sind, so leicht fassen sich alle seine fügungen. Nicht unbemeth beiben darf, daß die gr. häufung des ö und odrog überdlin diesen dialecten unzulässig seheint. πάντα τα bijuster τα ένα deute lad. this uven tall Math. 26, 1, gestüber dem goth alla thö vaurda; thiu thisiu wort, offer hiu wort thisiu wäre nicht verstattet. in deser, desit steckt der stanum der, din, daz selbst, und das nachgefühl davon hindert iene häufung.

#### III. jener, jene, jenes.

Das goth, jáins entspricht dem gr. ἐκεῖτος und wird zuweilen allein gesetzt, mit weglassung des vorstehenden frartikels: in jáinái lveilái ἐν τῆ ἄρα ἐκείνη Matth. 8, 13; in jáinamma daga ἐν τῆ ἡμίρα ἐκείνη Marc. 2, 20. Luc.

10, 12; in dagans jáinans ev rais ipiques exelvaes Luc. 2, 1. Häufiger noch ahmt der Gothe die gr. construction treu nach: bi thamma razna jáinamma vý olziu čusivy Matth. 7, 25; fram thizái hveilái jáinái and vie wous exeives Matth. 9, 22; thizái baurg jáinái vý nóbei exeive Marc. 6, 11. Luc. 10, 12, darin liegt nichts undentsches. die altn. häufung så inn (s. 379. 431) scheint ganz analog, wenn auch ihr sinn abgezogner und artikelhafter ist.

ahd, und mhd, finde ich dieses demonstrativ nicht mit

dem art. verbunden.

mnl. aber steht de gone nachdrücklich demonstrativ: hi was hare dot gheseit de gone (ille quidem) Maerl. 1. 396; Jhesum diendi ghewillike die gone 2, 243; hi en wonde nie gheloven die gone Rein. 5618; van den genen Rein. 4950; dor der gore \*) tale, die boven laghen Hnyd. op St. 3, 33. nnl. de gene, het gene, besser als das nhd. derjenige, diejenige, dasjenige (gr. 3, 10.)

jains kann für sich, ohne subst., gebraucht werden, z. b. Joh. 5, 46. 6, 29. 7, 11. 8, 44. 16, 14 und ebenso in den übrigen dialecten. Ulf. überträgt auch wol exelvos

durch das persönliche pron. is Joh. 9, 9.

entgegensetzung der drei demonstrativa.

Das gr. ovros o, exervos o, das goth. sa jains, altn. så hinn, mnl. de gone, in den eben erörterten zusammenstellungen, bilden einen vereinten begrif, keine gesonderten. Tritt aber souderung ein, so kann sie verschiedentlich ausgedrückt werden.

a. durch wiederholning des ersten demonstrativs; ahd. in dia int in dia stat (in illum et illum locum) Dint. 1, 508b; daz unde daz N. Ar. 97; mhd. der unt der (todes gehugde 356); waz der und der sprechen sol welscher gast 200b; der und din (der mann und die frau) triegent sich gar ibid. 13b. ebenso nhd. der und der, den und den, die und die, das und das, wenn die namen gemieden werden. es sind zwar verschiedne gegenstände, aber gleichartige gemeint.

b. steht das zweite demonstrativ neben dem ersten, so wird damit das unmittelbar nahe und ein etwas abliegendes ausgedrückt: alid. noli thizi noli thaz (keins von beiden) gl. Jun. 239; mbd. dirre und der Wh. 123, 19. 207, 5. 264, 12. Ulr. Trist. 1126; dirre oder der Parz. 613, 4; ez

<sup>&#</sup>x27;) gore = gonre, wie ghere, sire = ghenre, store Reinb. s. 268.

rief dirre und rief der Iw. 4625; diz unde daz Diot. 1, 472; ze disem noch ze deme Wh. 318, 2; von disem udem Ulr. Trist. 3089; dise und die Wh. 186, 17, 225, l. 250, 22. 278, 10. 300, 6. 312, 24. 316, 22. 328, 4. 337, 0. 358, 2. 396, 10. frauend. 18b 20\*. Inhd. dies und dismul. dit noch dat Rein. 3536. 3730. da es natürlich ülen nüchsten vor dem bloit nalten zu erwähnen, so laut die formel dies und das, und nicht das und dies, inde steht aussanhawsvies mbl. der und dürre Wh. 223. 9.

c. das dritte und erste demonstr. verbunden, der begrides fernen und näheren: mlud. jene und die altd. bl. 1, 333; ene und die ib. 337. nlud. sagt. man beides: der und jener oder jener und der.

d. häufiger das dritte und zweite demonstr. (der føre und nahe als entschiedner gegensatz); jener halde døt, dirre hie altd. bl. 1, 337; jener und dirre Wh. 19, 4.20; 27; jene und dise Wh. 233, 15. Ms. 2, 146+; jenes und disen Walth. 81, 8. auch in umgekehrter ordnung; wir dirre sluoc, wie jener stach Iw. 1036.

e. alle drei demonstrativa zusammen, das nächste, nabe und ferne zu bezeichnen: mhd. dise, die und aber jese Parz. 582, 1. nhd. ich meine diesen, den und jesen; nnl. ik bedoel dezen, dien en genen.

In den s. 393. 449 berührten füllen kann, gleich den artikel, auch das zweite und dritte demonstr. stehe, so gut es mhd. heißt: die von Berne, läßt sich sagen: sie von Berne Nib. 1813. 1. eigentlich ist jener aut. sie had as stärkere, erste demonstrativ, wie daran erscheint, die gebraucht werden muß: derer dort, denem dort, gobt sie gebraucht werden muß: derer dort, denem dort, gobt sie franz. sprache setzt nicht den art, sondern ec, echii ceat die die von hier; le roi de France et celui d'Angletere (die von hier; le roi de France et celui d'Angletere (die von hier) en der von England), la voix del nature et celle du sang (die stimme der natur und die shites) um so weniger ist hier ein gallicismus; mhd. wi hit tigen riterschaft an prise also gröze kraft als die Tristandes hät. Ult. Trist. 133.

#### C. Interrogativum.

Eigenheit der sächsischen sprache ist, das neutrum des interrogativs gern in den beginn des satzes unmittelbar vor das persönliche pron. zu stellen. alts. huat ik giwald hebbiu Hel. 105, 19; huat ik in seggean mag 73, 6; huat ik in godes rîki gihêt 139, 22; huat wi the her witun 81, 11; huat thu wêst garo 25, 3; huat thu sâidôs hluttar corn 78, 2; huat thu bist êosago allun thiodun 116, 10; huat thu thik biwânis wîsaro trewôno 143, 10; huat thu mahtis man wesan 151, 11; huat thu wêst 170, 26; huat gi that mugun undarwîtan 50, 10; huat gi witun allê 136, 12.

ags. hvät ic liodha fela lustlice geo sang Boeth. 152b; hvät ve Gårdena thrym gefrunon B. 1; hvät ve the thås sælåc lustum brohton B. 3302; hvät ve feor and neah gefrigen habadh Moyses domas C. 177, 127; hvät ve nû gehyradh C. 57, 36; hvät ve for dryhtene iu dreamas hefdon C. 267, 26; hvät ve ealle viton Boeth, 159b; hvät ve oft gesiodh hådrum nihtum 179b; hvät thû vorn fela spræce B. 1054; hvät thủ lâdhlice vrohte onstealdest C. 57, 21; hvät thủ fäder vercest sumorlange dagas Boeth. 153b; hvät thủ éce god vel gescôpe 173b; hvät thủ hâlig fäder voruld gescôpe 174b; hvät thủ vuldres god est tôdældes 175b; hvät thủ thâm vatere soldan gesettest 1762; hvät thủ dhriefealde on us savle gesettest 1782; hvät tha tha savle thus gescope 1792; hvät thủ êce god eard forgæfe 179b; hvät thủ êce god eác gemengest 1804; hvät thủ softe gedêst 1814; hvät thủ meaht ongitan 1976; hvät ge nữ eagum tổ onlociadh C. 195, 17. Seltner vor der dritten person: hvät hi firenlusta frecene væron Boeth. 1582; hvät hi eác viton 173a; hvät hi theah eorthlices avht ne healdeth 178a.

einigemal auch vor subst.: hvät sio forme eld foldbûendum æghvæm dohte Boeth. 158\*; hvät nu häledha fela svithe vundrath 1935.

einzelne phrasen kehren formelhaft wieder: huat wi witun; huat thu wêst; huat gi vitun; hvät ve viton; hvät hiviton.

Der sinn dieses interrogativs ist hier nicht fragend, denn nie bekommt das verbum stellung einer frage. hält man den lat. Beda zu stellen der ags. version, die ein solches hvät zeigen, z. b. 1, 27 (ed. cantabr. 1643. p. 87. 88): hvät thû thät sylfa leornedest on bebode thäre ealdan cydhnisse (testamenti veteris praeceptione didicisti); hvät ve thonne thät sylfe sår and vite hire on synne telladh (ipsam ei poenam suam in culpam deputamus); hvät ve viton and leorniadh on Cristes bôcum (novimus namque); so folgt, daß ihm eine ganz unmerkliche be-

deutung beiwohne. es wird von dem Angelsachsen gebraucht, ohne daß ein wort des urtextes dazu söthige, bloß das namque des letzten belegs könnte dadurch erreicht werden sollen.

hier sind noch stellen aus den metrischen psalmen, die freilich ihren text schon freier behandeln; hvät me ealne däg socon (tota die me exsecrabuntur) 55, 5: hvät thu holdlice aspræce (dens locutus est) 59, 5; hvät he is god min (etenim ipse est dens mens) 61, 2; hvät hi on heofon setton (posuerunt in coelum) 72, 7; hvät the vuldres god väter sceavedon (viderunt te aquae) 76, 13; hvät thů eart min dryhten god, dædum mildheort (et tu domine deus meus miserator) 85, 14; hvüt me sodlifastnes min scylde vidh feondum (scuto circumdabit te veritas ejus) 90, 5; hvät ic on tyn strengum getogen häfde (in decachorde) 91, 3; hvät me ealne däg edvitspræce on mine feosdas faste brohton (tota die exprobrabant me inimici mei) 101, 6; hvät he Abrahames cynu geveordhude (semen Abraham) 104, 6; hvät thủ eart se sylfa god (nonne tu deus) 107, 10; hvät me eagan mine atule gevurdon (oculi mei defecerunt) 118, 23; hvät thủ sodhfäst veoic symble here (mandasti justitiani) 118, 138; hvät tunge min teala foresägde (pronuntiavit lingua mea) 118, 172; hvät thät såvl mîn symble âræînde (sustinuit anima mea) 129, 5; hvät that eart Babilone bitere atfasted (filia Babilonis misera) 136, 8; hvät me thin hand thider lædedh (etenim illuc manus tua deducet me) 138, 8. zweimal wird hier his für das lat. etenim gesetzt.

dies hvät muß in der ags. sprache vollkommen eingübt gewesen sein, da es so leicht, und mit unmerkliche bedeutung, hinzutritt. inmer aber steht es vornen in satz, oft als das erste wort einer begonnenen rede (B. 1034-302. Hel. 73, 6), ja es hebt gauze gedichte an (wie Bevulf.) daß keine frage darin liegen kann, wurde schon behauptet, es scheint ein bloßer ausruf, jedoch in sehr gemäßigten sinn.

ohne zweifel hat es auch noch in der späteren sprache fortgedauert; ich finde ein beispiel in Shakspeares Heary IV part 2 act 2. sc. 4: what we have seen the seven stars, andere werden sich sonst nachweisen lassen.

ein vergleichbares goth. Aus oder ahd, Ausz kenne ich nicht. nihd. zeigt es sich wieder im eingang des Rossegarten: waz man von richen künegen gesinget unde geseit! vielleicht gehören auch einige nihd. was in den redensarten: was man doch alles hört! was ich euch sagen

wollte! hierher, relativa sind es nicht.

Gleich dem das und es steht das fragende was für den sg. und pl. aller geschlechter (s. 277. 278.) goth. hva ist unsara vens? τίς ημών ελπίς; I Thess. 2, 18; hva ist รง sunja? ซi ยังขยง นี่มีทูงิยเน; Joh. 18, 38. ags. hvät tha men varon? (wer die leute waren ?) B. 464; mhd. waz

bistu? altd. bl. 1, 246; waz ist got? Parz. 119. 17.

Gleich dem das (s. 442), nur noch viel häufiger, hat das fragende was den gen. bei sich. nhd. was raths? (quid consilii?) \*); was ist leides ihm geschehn?; was teufels? (was für ein t.); was neues? (quid novi?); was moders? was machst du hier gutes? obgleich man diese idi. auch für den nom. gelten lassen dürfte. mhd. waz rates? Parz. 475, 20; waz ankers? Parz. 461, 14; waz goles? Wh. 291, 14; waz wunders? Flore 1130; waz mannes? Flore 3506; waz mannes was ich do? Ms. 1, 804; waz Wolfhartes? Parz. 420, 22; waz tuvels? En. 11247; waz mæres? En. 10473; waz steines? Flore 4659; waz kumbers? Flore 3850; waz verzagten herzen? Ms. 1, 32b; waz sites? Parz. 788, 12; waz ampære Trist. 9157; und mit dem gen. pl.: waz salben? En. 10044; waz êren? Walth. 17, 25. 21, 16; waz dinge? Walth. 21, 11; waz gote? Troj. 859; waz genaden? Ben. 309; merkwürdig auch oblique; statt des dat. oder instrumentalis: mit waz gelegenheite Trist. 8690; mit waz gezoges, mit waz gesellen? Frauend. 88. \*\*) mnd. wat anvalles? Detm. 1, 4; mnl. wat talen? Rein. 246. ahd. waz thionostes? O. V. 7, 41; waz warnungo? N. Cap. 102; waz wirsiren? T. 88; huazs andres? Is. 51, 1; und wiederum mit dem gen. pl.: waz zeihnô? T. 117, 145; waz wortô? T. 129; waz scandanô ist? (quid impedit?) gl. mons. 327; waz wuntoro? O. V. 12, 25; seltsam aber mit auf waz und nicht auf den gen. pl. bezognem possessiv: waz ungifuaro thinaz ist? (quid tibi molestiae est?) O. V. 7, 20. alts. beispiele kenne ich nur mit dem pl.: huat manno? Hel. 93, 16; huat thu manno sis? Hel. 28, 2. altn. mit sg. und pl.: hvat var that drykkjar? hvat er that undra? fornald. sög. 1, 466. 468; hvat er that flagdha? Sæm. 1084.

Die goth. sprache verbindet mit dem interrogativ gleich-

<sup>\*)</sup> was raths? Ettn. hebamme 232. Simpl. 2, 375? was volks? Simpl. 2. 67;

<sup>&</sup>quot;) mit was ehrenbezeugungen? Ettners unw. doct. 36; in was (welchen) schlachten ich gewesen war Simpl. 1, 592.

falls den gen. (und zwar überall pl., niemals sg.), setzt es aber in den sg. des jenem pl. entsprechenden geschlechts. hvas izvara? (quis vestrum?) Matth. 6, 27; hvó mizdônô? (quam mercedem?) Matth. 5, 46: hvó thaúrſtê (quam utilitatem?) Luc. 9, 25; hvó dáilô? (quae participatio?) II Cor. 6, 14; hvó gamáinduthê? (quae communio?) II Cor. 6, 14; hvó gathraſsteinô, gathlaſhtê, gamáinduthê, mildithô, gableitheinô Phil. 2, 1; hvó godeinô, hvó hazeinô Phil. 4, 8; hva vaúrdê thata? Luc. 4, 36; hva aviliudê? (quam gratiam?) I Thess. 3, 9. ja es wird mit dem interrog. noch das demonstrativ verknüpſt, weun ein articuliertes adj. nachſolgt: hvó số handugeinô sô gibanô? τίς ή σοφία ή δοθεῖσα: Marc. 6, 2; hvổ số láiseinô sô niujô? τίς ή διδαχὴ ή καινὴ αὕτη; Marc., 1, 27.

ein goth. neutr. hva, nach ahd. mhd. weise, mit dem gen. sg. oder einem gen. pl. masc. und fem. construiert kommt nicht vor. ein goth. hva vaurde? stimmt zum ahd. huaz worto? nur deshalb, weil hier auch das subst. neutral ist. das goth. hvo thaurfte? würde aber ahd. lauten huaz durfto?, das mhd. waz mannes? umzusetzen sein in ein goth. hvas manne? Doch hier erscheint noch eine spur der goth. fügung im ahd. huner manno? (quis hominum?) Is. 15, 5; wer manno? T. 40, 6; wer menniscon? N. ps. 24, 12; hingegen alts. schon huat manno? und mhd. endlich waz mannes? man sieht, wie das neutr. allmälich vorrückt und größern spielraum gewinnt.

Das goth. hvas, hvô, hva geht nach jabái, oder andern conjunctionen, wie das lat. quis, quid nach si, in die bedeutung von aliquis, aliqua, aliquid über, z. b. jabái hvas (si quis) Marc. 4, 23; thatei habáith hva Matth. 5, 23. da auch in diesem fall, wie bei dem ahd. sô huer sô, mhd. swer, die gen. construction statt findet, habe ich mir gestattet, unter die vorhin gegebnen belege einige solcher bedingten pronom. zu mischen, das hvô Phil. 2, 1. 4, 8 ist ein jabái hvô. ebenso ahd. huer, huaz, z. b. T. 61, 4. das weitere hiervon gehört indie lehre vom mehrfachen satz.

## D. unbestimmte pronomina.

1. Wie die cardinalzahl ein in die unbestimmtheit des pronominalbegriffes und endlich des bloßen artikels übergeht, ist s. 381. 394. 396 gesagt worden. das goth. äins ist noch fast ganz gleichbedeutig mit sums, das ahd. ein ist es vorzüglich in den pluralfällen. der Gothe verbindet sogar äins sums (ein gewisser) vgl. s. 394.

Das verhältnis beider artikel, des bestimmten und unbestimmten, habe ich auseinander gesetzt. die mhd. sprache kann sie zusammenstellen, aber nur in mehrfachem satz. d. h. bei nachfolgendem relativ \*), z. b. ein diu frouwe, die er noch nie gesach Nib. 131, 3; ein den man, der nie dehein triuwe gewan Wigal. 3690; der sinn wird alsdann verstärkt und nachdrücklicher. es geschieht besonders vor superlativen: ein der beste, der ie uf ors gesaz Nib. 666, 3: ein der allerbeste, der ie küneges lant gewan 1157, 2; ein den besten, den ie frouwe gewan 1173, 4; ein der tiurste man, der riters namen ie gewan Wigal. 3921; ein daz scheeneste gras, daz diu werlt ie gewan Iw. 335; andere belege oben s. 417. fehlt der relativsatz, so muß er in gedanken ergänzt werden: minne ist ein daz beste wort (das man auführen kann) Ms. 2, 141b; sô wolde ich für truren einz daz beste leren (das man lehren kann) Ms. 1, 1716; en die meste overdaet (die man begehen mag) Rein. 137. die nhd. sprache macht, mit geringer änderung, aus dieser construction eine genitivische. Verschieden ist das ahd. umbe eina dia saligheit (ob solam beatitudinem) N. Bth. 113.

Im ganzen hat das unbestimmte ein lebendigere bedeutung als das bestimmte der, beginnende sätze schicken jenes voraus, und lassen dann erst dieses folgen. daher auch ein anfangs noch den subst. nachgesetzt werden konnte, goth. reiks áins, magula áins (s. 394); ahd. drût ein (s. 396); mhd. nur in jener verbindung mit superlativen: zuo dem besten riter ein Wigal. 4795; oder in genitivischer construction. Daß ein in gewissen fällen hinter das adj., aber vor das nachfolgende subst. zu stehn kommt, ist s. 417. 428. 435 ausgeführt. hier noch mnl. beispiele zu den s. 428: so cleinen dier Rein. 3499; so swaren leven 4524; so riken gave 5318.

auch vor stofartigen subst. (s. 411) hat das ein noch lebhaftere bedeutung, ein wazzer bringen heißt: etwas wasser. die beispiele werden sich sehr mehren lassen: ein viur schürfen Iw. 3905, nhd. feuer schlagen, anmachen.

die ahd. und mhd. sprache läst ein vor possessiven oder dem gen. des persönlichen pron. hergehn (s. 403. 418. 419): ein min wange Walth. 8, 8. auch das wird heute in die genitivconstruction umgefast.

Für sich, ohne begleitendes subst. stehet mhd. einer, einin, einez, in voller flexion, wiederum nur in mehr-

<sup>&#</sup>x27;) vgl. das alin. sa vor subst (oben s. 132), das schwed. den (s. 434 L

fachem satz, wo es sich auf ein folgendes relativum stützt. das aber bei unmittelbar anstoßendem verbo gern weggeworfen wird: da vihtet einer inne, der heizet Volker Nib. 1938, 2; si hat mir gesprochen uz ir roten munde einez, daz mir in min herze brach Ms. 1, 34ª; einez, heizet rotunda cod. pal. 361, 2ª; einez, heizet Karles tal 91ª; einez, heizet üppeclicher muot Ben. 317; einez heizet sorge Ben. 318; einez, heizet der durst Berth. 260; einez, daz heizet werre Renner 21673; ohne flexion: dannen huobewir uns do an ein, heizet Accia Alex. 4707. es ist leicht. bei einer man, bei einez ort und wort zu erganzen. alle gegebnen belege, einen ausgenommen, gehören der redensart mit heizet. nhd. sagen wir auf gleiche weise; einer. der heißt; eine, die heißt; eins, das heißt, in bezug auf vorausgegangne oder ergänzliche nomina. aber auch ganz unabhängig: da bat einer seine last mit; das kann einem zu schaffen machen.

Neben ander (conjunctiv oder disjunctiv) gesetzt behauptet ein noch mehr die natur des zahlworts. ahd. belege hat Graff 1, 310, uhd. eins und das andere; das eine oder das andere (unum alterumve.) Veldek: dur sinen willen tuon ich eint (f. einz) und anderz niht Ms. 1, 21b. es kann aber das zweitemal auch ein wiederholt werden, statt des ander: ainana us thiujái jah áinana us frijái eva ex rig naciones nal eva ex vic thev beoug Gal. 4, 22. die construction einander wurde 3, 82-84 abgehandelt. der ahd. aus N. s. 83 mitgetheilten fügungen lassen sich viele beispiele mehr geben: diu du in einanderiu gestohten habist Bih. 177; sint einanderen contraria Bth. 186: die geflohtenen ringe in ein andere Cap. 161. Die alte sprache kann oft das ander entbehren: gifuagit in ein (in einander, zusammen: wie in zuei s. 273) O. I. 1, 16; vgl. Graff 1, 312; wider ein Diut. 1, 349; under ein Troj. 726, 1260, 1404; up ein gr. 3, 773; noch später sagt Kantzow 2, 167 von ein gestollen, und Er. Alberus mit ein 1550, 7. 11. 17. 39. Metkwürdig ein und ein Trist, 17419.

Der gen. bei diesem unbestimmten pron. findet statt a. mit nothwendiger nachsetzung des ein in dem nhd. unser einer, euer einer, ihrer einer; bei der voranstellung muli in präp. aufgelöst werden; einer von uns, einer unter euch, einer von ihnen.

b. vor oder nachgesetzt werden kann bei subst.: einer meiner leute, eine ihrer frauen einen der besten; meiner leute einer, ihrer frauen eine, der besten einer. Luther: und nahm seiner ribben eine Gen. 2, 23; da kam der obersten einer Matth. 9, 18. mhd. der frouwen einiu Wigal. 5515; der allerbesten riter ein, den diu sunne ie beschein Wigal. 4014. es darf aber das ein auch zu dem nom. construiert werden: ein der beste riter; ein des Hinnen mage Nib. 1832, 1, wo wir heute setzen müssen: einer der besten r., einer der verwandten des H. Ahd. gomono ein O. II. 7, 5; thero gomono ein O. I. 3, 17; ein fon thên (unus de his) T. 205, 4; ein fon thên zuein 16, 3; ein fon scalcun 188, 4; wie nhd. eins von den wenigen beispielen; eine von den edelsten frauen.

e. in der redensart: sich ein leids thun (hand an sich legen) Musäus 4, 130; ich wollte mir ein leides thun (Gellert.) aus der älteren sprache noch nicht nachzuweisen.

2. ordinalzahl ander. organischer weise nur der starken form fähig, nicht der schwachen, der art. mag vorausgehn oder nicht. ohne art. hat es die bedeutung des lat. alius und steht dem ein oder sum gegenüber; mit art. die des lat. alter. goth. qvath anthar Luc. 8, 61; antharái qvethun Joh. 7, 12; antharós thiudôs Eph. 4, 18; antharáim aldim Eph. 3, 5; du antharamma [Luc. 9, 59; in antharamma Gal. 6, 5; du antharamma aívaggelja Gal. 1, 6; thó anthara Matth. 5, 39; thái antharái Eph. 2, 3. ahd. ander Is. 51, 15. 85, 22; andrém gotes chiscastim 67, 1; ein zi andremu 49, 14; in andreru stedi 45, 14. 47, 5. 22. 73, 16. 77, 5. 83, 3; in andra wîs 21, 12; dherander heit 27, 6; thaz andar T. Matth. 5, 39; thio andré thiornún Matth. 25, 11. ebenso ags. odher und se odher. mhd. reißt aber bei vorgesetztem art. die schwache form ein: des andern, dem andern, den andern, pl. die andern u. s. w. (wb. zu Iw. 13. 14); in nom. sg. maic. und neutr. der ander, daz ander lassen sich starke und schw. slexion nicht unterscheiden. auch nhd. gelten beide.

Die alliterierenden gedichte lassen gern dieses pron. unmittelbar auf das subst. folgen, welches sie lebendiger statt des gegensatzes ein gebrauchen: alts. mag that man odrumu giseggian Hel. 125, 17; ags. ädheling odherne bäd C. 100, 10; grette guma odherne B. 1297; altn. veita fullting sem fötr ödhrom edhr hönd annarri Sæm. 270b 271²; seggrannan (der eine den andern.) noch kräftiger ist die wiederholung des subst.: man manne (einer dem andern), wovon im verfolg. goth. anthar antharana άλλήλους Phil. 2, 3.

Romanische sprachen fügen dem pl. des pron. erster und zweiter person, wenn ein gegensatz zu andern personen soll hervorgehoben werden, dies alter hinzu: span. nosotros, vosotros; franz. nous autres, vous autres. ein solches wir andere, ihr andere findet sich auch wol nhd, obgleich sparsamer. dagegen theilt die mhd. und altn. sprache mit mehrern romanischen den gebrauch, bei vergeichungen dem subst. ein ander vorzusetzen. beispiele habe ich Reinh. CCLVII gegeben. diese construction ist auch nhd. nicht ganz ausgestorben, in 16, 17 jh. war sie aber viel gangbarer: da lag er wie ein ander schwein Grobianus 1572, 977; fluthen wie ein ander soldat Simpl. 2, 122; wie ein anderer narr 2, 140; wie ein anderes schmarotzer 2, 174. heute mit weglassung des ander: fluchen wie ein soldat. Sollte das golt. alizu hörs (nägraforo) Ejb., 5, 5 älmlich zu fassen sein;

Cardinalien stehn nhd, vor dem ander: zwei ausdere, fünf andere; ahd, aber nach: anderé zwènê T. Matth. 4, 21, 5, 41 °); anderé zuä 25, 17; anderé finf 25, 10, auch mhd, wird es heillen: ander dri, und nicht dri ander; die andern zwehe Parz. 237, 18. dre herren ander; die andern zwehe Parz. 237, 18. dre herren ander; die andern zwehe Parz. 237, 18. dre herren ander; die andern zwehe parz. 237, 18. dre herren ander; die andern zwehe parz. 237, 18. dre herren anders zwehe parz. 237, 248. dre herren anders zwehen zweh

der Mar. 229 führte der reim herbei.

Der gen. wird zu diesem pron. gefügt von der ültesten zeit bis auf heute, goth. anthar sipone is ετερος των μαθγτών αυτού Matth. 8, 21; nhd. ein anderer dieses volks; ein anderer seiner schüler, neben: unter, von seinen schüler.

Unschlüssig ist die beurtheilung des mld. andere bei immen, niemens und mannet. kein zweifel, dafit anderre, sei es gen. 89. oder pl., in ander gekürzt, zu werden plegt \*\*); wenn Reinmar Ms. 1, 639 sagt: 'und wer ich ander iemen also unmære manigen tac, dem her ich gehare den stirt,' so kann hier ander nur gen. pl. sein, abhängig von dem dat. iemen. 'di sach man ander niemen 'Nib. 437, 6; in selben noch ander niemen geben.' Nib. 1084, 4, 'verangt in ander iemen' Nib. 348, 12, \*\*\*) auch steht der se, anders: 'di niemen anders kw. 3223; niemen anders and kw. 6237, oder soll, dies, wie im nhd, jemand anders, niemand onste. Zu mancher construieren wir noch nhd. den gen.: mancher dieser entet, manche dieser menschen. folglich wird beim nhd.

<sup>\*)</sup> Ulf. hat hier bloft tros, wie der gr. text bloft die.

in ander (aliorum) k\u00e4nege lant Nib, 28, 3; Laclum. schreibt anderr Parz. 50, 19. 70, 12. 170, 12. 515, 7. 610, 27. Wh. 241, 22, vgl. vor ander heres fluot Wh. 18, 7.

<sup>&</sup>quot;") von dem analogen lemen guoter, niemen guoter im verfolg.

manec der gen. ander stehn dürfen : manic anderr Wh. 197, 2; ander manegen man Nib. 479, 2; vil manec küener man Nib. 439, 3, in welchen beiden letzten beispielen auch man gen. pl. sein könnte. in folgenden stellen nehme ich ander für den nom .: manic man ander Alex. 885. 2705. 6795; manic ander Alex, 1123, 1334. 2207. 6360; denn es finden sich subst. daneben, die den gen. ausschließen: manic ander lant Alex. 1275; manec vihe ander Diut. 3, 62; manec wîb ander Diut. 3, 66; manec maged ander Diut. 3, 68; ander manic puneiz Wh. 214, 26; ja es heißt ganz klar: anderes maniges Diut. 3, 94; undriu vil manigiu rîche pf. Chuonr. 6855. vgl. noch aus Alexander: umbe vil manec ander 252; nehein man ander 1487. 6532; nieman ander 3445. man wird beide constructionen einräumen müssen.

3. Auch das goth. sums regiert den gen. pl.: manné sums ἄνθρωπός τις Luc. 15, 11. 16, 1. 19; sumamma baúrgjanê ἐνὶ τῶν πολιτῶν Luc. 15, 15; suma qvinô τις γυνη (für τίς γ.) Luc. 15, 8; in suma háimô εῖς τινα πώμην Luc. 17, 12; sumái thiudô τινες Ἑλληνες Joh. 12, 20 \*); hundafadê sumis skalks ἐκατοντάρχου δὲ τινος δοῦλος Luc. 7, 2; sums thizê tvalibê Marc. 14, 43; sums thizê afrizanê Luc. 9, 8; sumái thizê bôkarjê Matth. 9, 3; sumái thizè standandanê Marc. 9, 1. Luc. 9, 27. Doch kaun sums ebenwol adjectivisch zu dem subst. construiert werden: manna sums gôdakunds ἄνθρωπός τις ευγενής Luc. 19, 12; unlêds sums πτωχὸς δὲ τις Luc. 16, 20; vitôdafasteis sums νομικός τις Luc. 10, 25.

ahd. sumé (quidam) T. 241, 1; zi sumemo (ad aliquem) 157, 2; sum jungo (adolescens quidam) 185, 12; sum wib (quaedam mulier) 58, 1; sumér biscof (quidam sacerdos) 2, 1; sumir wib (mulieres quaedam) 226, 1; sumé fon thên buohharin (quidam de scribis) 57, 1. den gen. finde ich nicht dabei, doch wäre ihm nichts entgegen. sum sibun wê (quaedam septem mala) O. IV. 6, 47 stellt wiederum die zahl hinter das pron., vgl. bei ander s. 456. \*\*)

dies vorausgesetzte sum gemahnt aber vorzüglich an alts. und ags. constructionen mit dem persönlichen pron.:

Spit 12.

<sup>&#</sup>x27;) wie thái thiudó (oben s. 441) überelnstimmung des genus ist also nicht nöthig.

<sup>\*\*)</sup> O. braucht sum für sume III. 12, 13. 15, 41; vgl. alts. sum sagadh Hel. 93, 19. sonat steht sume I. 19, 24. 111. 12, 11. 12 und öfter.

alts. sum it sel (einiges davou siel) Hel. 73, 7. 10. 13, wo man sum nicht für ein adv. (zum theil) halte. ags. sume ge (ihr einige, d. i. einige von euch); sume hi (quidam illorum); nicht unähnlich: sume tvegen (einige zwei, ein stück zwei, d. h. ungesähr zwei) was ahd. sume zuene wäre.

die ags., dieses pronomens sich häufig bedienende sprache verbindet subst. damit bald wie zu andern adj., bald im genitiv. sum man, sum geongling, sum vif, sume men (quidam homines), sumne mannan (quendam.) belege für den gen.: ricra sum (quidam divitum); vrädhra sum C. 63, 18; eorla sum (virorum aliquis) B. 2624; gumena sum B. 2998; hordærna sum (thesaurum quendam) B. 4554; gylpvorda sum (tumidorum verborum aliquod) B. 1344; thät väs vundra sum (res fuit mira) B. 3204; merehrägla sum (velorum aliquod) B. 3807; eover sum (vestrum aliquis) B. 494; hier geht überall der gen. voraus, die prosa läßt ihn auch nachfolgen: to sumre thära stôva (ad aliquem istorum locorum); on sumere his bôca (in quodam ejus librorum.)

Wenn sum auf den gen. pl. von zahlwörtern (insofern sie ihn bilden) oder von adj., die vielheit und wenigheit bezeichnen, folgt; so drückt es den begrif der begleitung aus: he feura sum beforan gengde visra monna vong sceávian (paucis comitatus viris prudentibus praeivit spectatum campum) B. 2823; yeard ær ofslôh feara sumne (custodem antea percussit cum paucis) B. 6116; he mec thær on innan unsynnigne deor dædfruma gedon volde manigra summe (me innocentem cum pluribus aliis intus recludere voluit auctor facinoris) B. 4173; alts. hie giwet im fahoro sum (profectus est cum paucis aliis) Hel. 68, 10. Stehn zahlen vor sum, so fragt es sich, ob die hauptperson schon mit in der genitivischen zahl begriffen, oder außer ihr enthalten und hinzuzuzählen sei? ich nahm 2, 951 letzteres an und übersetzte-eahta sum durch selbneunte, bin aber jetzt für die erste auslegung. C. 132, 30 sagt gott zu Abraham: ic the Alædde of Caldea ceastre feovera sumne (eduxi te cum tribus aliis e Chaldaea), offenbar dich selbvierten, denn mit Abraham zogen nur aus Thara, Sara und Lot (Gen. 11, 31.) ebenso heist es, daß Jacob nach Aegypten gekommen sei hundseofontigra sum, er und 69 andere (Gen. 46, 26, 27.) hiernach sind nun folgende stellen zu beurtheilen: fiftena sum sundvudu sohte (quatuordecim comitatus petiit navem) B. 413; eode eahta sum (ivit

cum septem aliis) B. 6240; threora sum (selbdritte, zu dreien) tvegen on fåderen magas and thridda on medren (Schmids ags. ges. 74); tvelfa sume (selbzwölfte, duodecim) das. noch heute hat sich in Schottland twasum, threesum, fivesum im sinn von two together u. s. w. erhalten. auch in den altfries, gesetzen findet man: tvira sum (selbander), tolva sum (selbzwölste.) feara sum heißt also: er und seine begleitung machten wenige aus; sistena sum, er und die ihn geleitenden waren funfzehn, zu funfzehn.

Mnl. steht som bald sich selbst gegenüber, bald einschränkend dem al: somen gaf hi mer, somen min Floris 186; hem allen ende met hem somen Rein. 3748. zu beachten ist auch hier die vorausstellung: some gaen si ter maerct Floris 1622. sommich én verbunden Rein. 3602.

4. von dem heutigen unbestimmten man ist schou 3, 6. 4, 220 gehandelt. die ags. mundart verwendet guma, oder den pl. veras in ähnlicher, weise; so die altn. bragnar: hana Brynhildi bragnar nefna Sæm. 176ª. Daß die ältere sprache dergleichen subst., statt des heutigen ein, mit ander verbindet, bemerkte ich s. 455, sie setzt sie aber noch sonst dafür, z. b. wanda si guot manne (einem) dunchet N. Bth. 162; den man (aliquem) N. ps. 69, 4; mhd. den man (einen) Trist. 567. 4763; ein man (jemand) Trist. 6982. Ulf. überträgt Marc. 7, 15 ast avrov durch wiederholtes us mann.

#### CAP. V. FLEXION.

Andere sprachen, namentlich die gr. und lat., besitzen für ihre nomina zwar manigfalte aber feststehende und in allen syntactischen lagen sich gleichbleibende flexionen.

Dem gesamten deutschen sprachstamm ist außer der, wie sich kaum verkennen läßt, älteren und vollenderen starken flexion noch eine andere secundäre, die echneske eigen. beide declinationsweisen beziehen sich auf sübt und adj., mit dem unterschied jedoch, dall einzehe sübt, jener oder dieser form zufallen, alle adj. hinggen inder reggl beider zugleich fähig erscheinen. Hieraus folgt, dal die substantivische starke oder schwarche flexion für die syntax beinade gleichgling sei, die adjectivische abet durch ihre abhängigkeit von verhältnissen der construction eber erst ihre rechte bedeutung erlange.

Allein noch eine weitere betrachtung bleibt anzustlende starke flexion erblicken wir, so weit die geschichte unserer sprache hinauf rücken kann, in fortschreitesfer auflösung; nicht wenige fälle gestatten es dem nomen, hr völlig zu entsagen. die schwache, zwar auch den verderbnis ausgesetzt, hat in den dialecten, welche sie überhaupt noch von der starken unterscheiden, grade ihr kenzeichen hervor zu heben gewust, und erleidet kein schwaken, gleich einzelnen starken formen. an ihre stells tril nie flexionalosigkeit.

Von der syntactischen bedeutung völlig unflectierter nomina ist zuerst, und dann von dem unterschied starker und schwacher flexion zu handeln.

### I. Weggeworfne starke flexion.

Wenn wir die lat. oder gr. declination des subst. und divergleichen, so ergibt sich eine fast vollständige einsissmung beider in allen geschlechtern. nur, daß die lat. sprache zwei eigenthümliche subst. formen (der 4.5 dech) aufweist, welche beim adj. ausfallen, so wie daß ihrerstis

die gr. vielen männlichen adj. dritter decl. anders abgeleitete weibliche erster decl. beinischt, was einen zusammenfluß der reihen, keine verschiedenheit der formen selbst begründet.

uusere sprache, schon bei ihrem ersten auftreten, zeigt neben unleugbarer analogie zwischen subst. und adj. wesentliche abweichungen beider. in den meisten fällen aber scheinen die adjectivillexionen vollständiger bewahrt, und man darf der vernutung raum geben, daß die substantivischen ihnen ursprüuglich gleich gewesen seien. möglich indessen wäre, daß auch die adjectivische from hin,und wieder erweiterung empfaugen und sich so von der substantivischen eutferuth hätte. darum ist die 1, 801-807 versuchte zusammenstellung und das errathen älterer ausgünge der subst. declination, nach analogie der adjectivischen, immer noch hüchst gewagt. Imbezweifelbar nur, dünkt mich, ist beider flexionen anfängliche einstimmung, auf welchem wege sie nun später von einander gewichen seien.

In der gauzen schwachen decl. treffen daggen adjund subst. vollkommen überein und erst durch offenbaren misgrif siud im verlauf der zeit einige unterschiede zwischen ihnen aufgekommen, diese übereinkunft scheint mir schon ein hohes alter der schwachen form zu bezeugen, die beide nomina auf gleichen fuß setzend deren damals noch bestehender paristi folgte.

So wichtig und bedeutsam für die geschichte unserer sprache die prüfung aller verschiedenheiten zwischen der starken dech. des adj. und subst. sein müge, ich gehe gegenwärtig nicht darauf ein, sondern fasse nur die erscheinungen der starken declination ins auge, welche gänzlichen wegfall aller flexion kund geben, d. i. die baare, unffectierte wurtgestalt darstellen.

unter flexion aber verstehe ich jedwede vermehrung, die das nomen zum ausdruck seiner genns und caswerhältnisse empfängt, sowol das dem casus rectus eigne geschlechtskennzeichen, als die zeichen der obliquität: ihrem ursprung und dem dafür eintretenden ersatze nach beide hüchst verschieden.

Jener abwurf der flexion hat nun, anfangs noch gering, in der folge immer grüßere fortschritte gemacht. um blöd die beiden extreme anzugeben, am goth subst. findet er, allgemein erwogen, für den nom. und acc. ag. neutr. so wie den acc. und voc. ag. der beiden andern geschlechter

statt, am goth. adj. für den neutralen nom. acc. sg. lediglich zuweilen. im engl. adj. hingegen berscht durch greifende flexionslosigischt; während dem aubst. noch einzelne reste der flexion verbleiben. dies stufenweise erlüschen der form darf auch für die syntactische bedeutung sammenhang mit der construction, namentlich mit dem aufkommen des artikels in erwägung zu ziehen.

#### A. Substantiveasus ohne flexion.

1. alle goth. neutra lassen den nom., folglich auch acc, unflectiert; von mönnlichen und weiblichen subst. thun ein gleiches nur die anomalen guth, füdur, bröthur, suitar, dukhtur; ferner keitaur, von't (vir), ettur (villur), frumebaür (ngurörvocc) Col. 1, 13. 18. In den übrigen deutschen sprachen, mit ausnahme der altn., it dieser flexionales nom acc. ag. für säutliche (starke) subst. männlichen geschlechts regel geworden, und er hat gleicherweise statt in der dritten und vieretn weiblichen dect. die andern fem. behaupten ihren weichen vocalautgang besser, und zwar im ahel, fast durchaus, während gohische zweiter decl. ihr A im. nom abzulegen, im acc. wieder aufzunehmen pflegen (many, thivit), andere jedoch es für beide casus bewahren (halja, sunja) ags. und altn. fem. entsagen dem vocal meistentheils im nom. und acc., er mull aber früher da gewesen sein. dies schwankende verhältnis der männlichen und weiblichen flexion clararcterisiert merkwürdig die verschiedene dialetet.

die nominative, das genus ausdrückende flexion, S. A. ATA findet sich in dem aljeetivischen blinde, blinda, blindata am deutlichsten ausgeprägt. neutra, das wenigst lebafte geschlecht, konnten ihr zuerst entsagen. jene gothanomalien durften das S aufgeben, weil ihr bloffer begrit schon das geschlecht ausdrückt. Als die übrigen maschiesem beispiel folgten, so war das zullässig, weil das genus in der sprache überhaupt als etwas bekanntes vorausgesetzt werden darf, und der vocalausgang der meisten fem, gegenüber dem fast immer consonantischen der maschie unterscheidung beider im allgemeinen sicherte. ungekehrt mochten die altn. fem. litera vocal fahren lassen, da hier die masc das R forflührten, und aus ähnlicher ursache entstüllern sich goth. fem. wie mavi ihres A, da sie durch dessen wiederaufnahme im acc. von neutralen wörtern wie havi, kun je genugsam sich entfernien.

auserdem aber stützte sich die unterscheidung der geschlechter an die festere flexion des in der construction zutretenden adj, so wie an den allmälich ungreifenden artikel. des artikels anlaß und der des geschlechtszeichens waren nicht derselbe, aber die wirkungen beider konnten sich berühren. hier waltet gelieniem macht der form, dort obgische bestimmung des gedankens. die im artikel liegende individualisierung des begrifs begegnet sowol der nominativen flexion, als sie an deren stelle treten kann.

wir haben geschen, daß der nom vorzugsweise und nehr als die obliquen caus vom art, ergriffen wird (4, 436); das rührt sicher auch mit daher, weil die sprache zuweilen eines surrogats für die ausgestorben nouinativlikzion bedurfte, bei näherer prüfung wird sich vielleicht, was ich nutmaße, bestätigen, daß der älteste art, gern sich vor dem flexionslosen neutr, entfaltete; man gedenke jener eddischen landit, sundit, skipit, höfudhit, godhin, löndin (s. 432.) freilich lauft der golh art, noch neben der männlichen und weiblichen flexion, der ahd, neben der letzteren her, denn der ursprung beider bezeichnungen ist verschieden, aher auch der doppelte ausdruck sagt der sprache zu, wie sich artikel wiederholen (s. 402, 415) der Büden (s. 433, 435.)

im goth, können vier fälle eintreten a. subst. ohne flexion und ohne art. z. b. guth (deus). b. mit flexion und ohne artikel, wie himins, airtha (s. 384.) c. mit flexion und mit art. wie sa aggilus (s. 386.) d. ohne flexion und mit art. wie thata burn (s. 386.) beide bezeichnungen sind hier überall ganz verschieden zu erklären.

Es ist schon 1, 1076 angemerkt worden daß K. den fem. auf unga im nom. sg. das A entzieht: disu scawune (haec consideratio) 51b; arnunc (meritum) 57a; samanunc (congregatio) 57b; neben dem gen. dera samanunga (congregationis) 57b. hatte ihm der acc. samanunc oder samanunga? es scheint letzteres, denn auch Is. 41, 20. 45, 16 gibt dem nom. bauhnunc (significantia), dem acc. dhea bauhnunga 35, 4. 51, 22, wiewol der männliche dat, in dhemu bauhnunge 51, 6 jene annahme stört, insofern der nom, bauhnunc masc, sein könnte. bismarung (blasphemia) T. 62, 8; bismarunga (blasphemias) 54, 5 sg. oder pl.? Des seiner flexion in gewissen redensarten verlustigen ahd. puoz, mhd. buoz (f. puoza, buoze) wurde oben s. 245 erwähnt; vielleicht gibt es solcher fem. noch einige, wie mhd. goum f. goume in der redensart goum nemen Ms. 2, 83b (vgl. Parz. 352, 27, wo sich ändern lielle) ahd. nami goum fundgr. 1, 3. furch nom. Geo. 3641. Troj. 8162. acc. Parz. 140, 18. dat. Wh. 83, 28 könnte in die vierte decl. ausgewichen sein? 2. wac. und acc. stehn zu dem nom. noch in gewiser beziehung, im gegensatz zu dem schärfer davon girenste gen, und dat. schon der goth, woc. hat durchgehends die männliche flexion aufgegeben, die weibliche in der extendech, beindten, in der zweiten bald abgelegt (maus! thiri!) hald behauptet (hala]. J. den art. meidet dieser casss gleichalls. Ungekehrt stellen mawi, thivi m acc. mdujs, thivid die flexion wieder her; w\u00e4hread alle den nom. mit 8 b\u00e4henden masc. oder fem. es im acc. abwerfen. Bemerkeiswerth ist die volle, adjectivische flexion ahd. und mhd. masc., die belebte wesen ausdrücken, zumal der eigensmen \u00e4), auch diese formen kotan, runhthan, Hartmouka, hinkinglich durch sich selbst bestimmt, hallen den art von sich ab. des nicht unwahrscheinlichen ahd acc. fem. samannunc vom nom. samannunc geschab been mellung.

3. den gen. sg. entblößt die goth. sprache niemals und bei keinem geschlecht seines characteristischen S, obwol sie die ihm vorhergehenden flexionsvocale einigemal wegwirft, namentlich bei guths, fadrs, brothrs, svisters, daubtes, mans, allis, baurgs, brusts, nalits; und danach gelangt die alid. sprache unmittelbar zu den unflectierten genkot (obwol ich diesen nicht aufweisen kann), fatar, prudar, muotar, tohtar, suestar, man, puruc, prust, nakl, welche formen ganz sich verhalten wie die flexionslosen nom. masc. zu den goth. mit blossem S. die flectierten gen. kotes, fatares, mannes kommen aber auch, und der erste sogar gewöhnlich war. mld. sind die gen. man, vater, bruoder, swester, muoter, naht, burc unbedenklich; got (dei) läßt sich etwa Nib. 2308, 3 annehmen? belehrend für das verhältnis des art. ist, daß die unseclierte form nur mit ihm, die flectierte mit und ohne art. statthaft ist: des man Iw. 2873. 6765. 7089; des selben man 2064; des mannes 110, 1583, 4390; mannes 2330, 3003. in jenem fall leistet also der art. wirklich ersatz für die untergegangne flexion.

Nicht ganz unanalog dem articulierten und unstedierten des man ist die mhd. formel. des künec, doch auf sobald der slectierte eigenname solgt: des künec Euselewip Nib. 1301, 4; des künec Désen tohter Dietr. 281;

<sup>&#</sup>x27;) während die mhd, ausgänge weibl. eigennamen im acc. ag. Krienhilde Nib. 332, 3. 608, 3. 654, 2. 663, 4. 565, 1. Prünhilde 398, 4. 337, 4. 608, 2. neben den nom. Kriemhilt, Prünhilt, ebenfalls adjectivisch zunehmen?

des künec Vrîcnes Iw. 2111; des künec Artûses 4513 \*); andere belege oben s. 421. ohne den eigennamen aber heißt es: des küneges Iw. 4722, während auf: des man kein weiterer gen. zu folgen braucht. der titel künec wird gleichsam als verwachsen mit dem eigennamen betrachtet, so daß die flexion erst hinter letzterem auftritt. nhd. unbedenklich: könig Heinrichs, herzog Friedrichs, meister Walthers, wenn der art. wegbleibt; steht er, so pflegen wir, gegen die mhd. weise, das appellativ zu flectieren, den eigennamen nicht: des königs Heinrich, des meisters Walther. folgt auf den eigennamen präp, mit ortsnamen, so wird ienem die flexion zu theil; die lieder Walthers von der Vogelweide, der frauendienst Ulrichs von Lichtenstein; und nur da, wo beim neuen briefadel die prap. sinnlos gesetzt wird, tritt das S hinten nach: Friedrich von Schillers werke. ähnlich verhält es sich bei setzung der länderuamen: des königs von Dänmark samlung \*\*), doch engl. geht es an zu sagen: in the king of Denmarks collection, und ich finde auch nnl.: de graaf van Hollandts zaken statt des richtigeren : des graven v. H. z. von mehrern eigennamen (vor oder zunamen) wird bloß der letzte flectiert: Johann Heinrichs, Karl Lachmanns \*\*\*), in unserer alteren sprache begegnen wenig beispiele gehäuster eigen-namen, es sei denn der zweite bloßer beiname, und dann flectieren beide, wie im latein alle namen nebeneinander gleich flectiert werden : Marci Tullii Ciceronis, ich zweifle auch, daß jene mhd. formel; des kunec Dieteriches schon ahd. galt; es hieß wol Diotriches des chuninges, oder des chuninges Diotriches.

auch bei örtlichen eigennamen scheint einigemal der mhd. unslectierte gen. zulässig: Swarzwalt ieslich stude, die boume Spehtshart (oben s. 408.)

mhd. fem. vierter decl. können im gen. sg. die flexion ablegen (gramm. 1, 677), ebenso weibliche eigennamen

<sup>&</sup>quot;) beide stellen nach wb. 227 berichtigt.

<sup>&</sup>quot;) noch mehr im mhd., wo man zwischen appellativ und örtliche bemanung gern andere wörter construiert: des küniges kint üz Ungerlant Ms. 2, 210b; der des küniges hanier truog von Frankriche Suchenwirt 18, 295; waz mac dit küneginne wol jelnen von Üngerlant Ms. 2, 152b; des koniges vater von Polna, Lindenbl. p. 203. u. s. w.

<sup>&</sup>quot;) nicht aber darf von zwei andern im gen, stehenden subst. das erste unstectiert bleiben, z. b. es muß heißen: kriegs und friedens bote nicht etwa: krieg und friedens bote.

dieser decl. z. b. Kriemhilt leit daz alte Nib. 1849, 2. nhd. haben alle diese fem. der genitivslexion entsagt.

4. dem dat. sq. entziehen die flexion jene goth. fadr, brothr, dauhtr, svistr, mann, alh, baurg, brust, naht, miluk, menoth, mitath und wol noch andere, ebenso, doch nicht nothwendig die ahd. fatar, pruodar, man, puruc, prust, naht. Abgesehn von diesen anomalien erlischt auch in den gewöhnlichen subst. die mhd. dativflexion sehr oft, nicht bloß da, wo nach den regeln der lautlehre stummes E wegfällt, sondern auch sonst; man findet z. b. die dat. masc. tam, haz f. tamme, hazze; lip Nib. 336, 3; grál Parz. 433, 10. 438, 29. 468, 25; wirt Parz. 362, 19; genőz Parz. 547, 7 u. s. w. noch häufiger bei fem. vierter decl., wo die formen hant, kraft, maget, riterschaft, sælecheit und ähnliche mit hende, krefte, megede, riterscheste, sælecheite wechseln; oft stehn beide dicht neben einander: mit der hende sin, mit der hant Troi. 16057. 16059; mit ir hende Parz. 422, 24; an ir hende 426, 27; an der küneginne hant 422, 28; an der hant 310, 9. den unslectierten fällen pflegt meistentheils der art. oder ein possess. voranzugehn, doch nicht überall. wie die s. 413. 414 angeführten stellen: ze fuoz, ze siechhûs, ûz nôt und andere lehren. wie häufig wird gesagt: ze hant, sa ze hant, sa ze stunt. nhd. masc. und neutra dürsen die flexion kürzen oder behaupten, fem. vierter decl. haben sie, wie die dativische, stets eingebüßt, es heißt nie anders als: der macht, kraft, hand. dagegen scheint alid. die gekürzte form noch äußerst selten. anst ist gr. 1, 620 beigebracht.

5. unssectierte pluralformen in goth. sprache gibt es nicht (fadrein s. 271 wird sich kaum als pl. annehmen lassen), wol aber ziehen einige jener anomala den nom. und acc. pl. zusammen: mans, baurgs, brusts, und ferner reiks. hieraus ergeben sich die aller slexion verlustigen man, wahrscheinlich auch puruc, prust für den nom. acc. pl. im ahd., doch so daß purukî, prustî daneben statthast bleibt. der mhd. pl. man (nom. gen. dat. acc.) bedarf keines belegs, der acc. pl. sîne brust bêde steht Parz. 35, 30. kann ein mhd. gen. pl. künec zugelassen werden? Troj. 1241. 1721.

durchgreifend entzieht die ahd. und mhd. sprache dem nom. und acc. pl. aller neutra die flexion, es heißt wort und chunni statt der goth. formen vaurda, kunja. vielleicht sind mit darum die epenthetischen pl. auf ir, mhd. er so gangbar geworden, um den sg. vom pl. zu scheiden. ich weiß keine alld. masc. (außer jenem man), welchen im pl. die Reision entgienge, auch mld. werden sie ungemein selten sein. Ben. 347 liest man: daz im die Aund daz hirne ab der erde müezen naschen. die hunde daz hirne klang vielleicht hart. Wolfran, und nach ihm Reinhott brauchen die fremden würter sarrazis und chérubis nicht nur im nom. und acc., soudern gleich jenem man, auch im gen. und dat. pl. unveränderlich: nom die sarrazin Wh. 224, 4283, 11. 304, 17; voc. ir gunérten sarrazin 363, 15; gen. der sarrazin 435, 17; dat. den sarrazin 367, 17, 440, 17; nom. die cherubin Geo. 3954. \*) undereund wird gebogeu: die sarrazine Wh. 124, 15. 220, 22. 238, 11. voc. ir gunérten sarrazine 110, 21; gen. der sarrazine 10, 9, 361, 13, 367, 29, 417, 15; dat. den sarrazine 20, 9, 361, 13, 367, 29, 417, 15; dat. den sarrazine 23, 67, 87, 11, 214, 14. Trist- 2355. wögellin gen. pl. Ms. 2, 918.

auch unslectierte sem. vierter decl. erscheinen wol: in maget wol getäne! Ben. 342; ich wæne geliche sin die not Parz. 417, 8; zwû volle sælecheit Trist. 4704; in bede hant altd. bl. 1, 341; in den letzten beispielen sichert die zustigung zwû und bede das verständnis des pl., vgl. das vorhin angesührte: sine brust bêde.

hierlier gehört endlich das schon s. 285, 286, zur spra-

che gekommne fem. marc, welches neben zahlwörtern im nom. und acc. pl. unflectiert steht. nhd. subst. flectieren in allen geschlechtern, auch im

neutro wieder, außer da, wo aus andern gründen das slexions E abgefallen ist (z. b. in becher, sommer, engel) und bei den maßen und gewichten (s. 285.)

6. man wird die unterauchung der subst. flexionslosigkeit leeicht auf die übrigen, hier nicht besonders abgehandelten dialecte erstrecken. die engl. sprache hat allen flexionsmitten außer dem S entsagt, diesem aber eine größere ausdehnung ertheitlt, einnal auf alle plurale (fast nach romanischer weise), dann auf alle gen. sg. \*\*), jedoch nur

<sup>&#</sup>x27;) ursprünglich ist cherubim der hebr. pl. von cherub, seraphim von seraplı. thiu zerubim O. IV. 33, 34.

<sup>&</sup>quot;') der erst seit den letzten jih, aufgebrachte backen für das genitiken. S nutzt biedstens dem auge derer die unterstechen wollen, ob einer z. b. Wilkin oder Wilkins heifigt; an sich aber seheint es pedantisch Wilkin's und Wilkins's zu unterscheiden, da die volle form Wilkines, Wilkinses nie gebort wird, und der p. mit gleichem recht zu fordern Konnte, the Wilkins's (die Wilkinse), denna nale auch the kags (die konige) zus sehrelbem wire, den gen, nale, diennannen zu hickeln kags (die konige) zus sehrelbem wäre, den gen, nale, diennannen zu hickeln

in dem seltneren fall, wo der abhängige gen. seinem regierenden subst. unmittelbar vorausgeht: kings bench, gods grace, heavens fire, the devils child, a midsummernights dream, queens gillisower, und mit solchem S können mehrere vorausgehende wörter an einander gehängt werden: the wif of Baths tale, the king of Swedens heir (s. 465.) Auch die neunord. sprachen haben ihr S unorganisch auf den pl. angewandt, außer dem neutr. scheiden sie aber alle pl. von den sg. durch slexion; dagegen ist ihnen in jedem num. dat. und acc. zusammengesallen.

- 7. dennoch bleibt die unslectierte form, solange sie mit slectierten wechselt, wahrer casus, wie schon im goth. verbo nam die I und III. prät. ind. oder nim! den imp. ausdrückt. erst, wenn in einem ganzen numerus alle slexionen erloschen und präp. mit art. an ihre stelle getreten sind, wie in den romanischen sprachen, hört die casusform auf, und es beruht alles auf dem äußeren ersatz. wäre nicht der unterschied zwischen sg. und pl., so siele die gesamte roman. declination bloß der syntax anheim. da in keiner deutschen sprache die lossagung von der slexion vollendet ist, so erklärt sich mit daraus die schwankende, lebhastere natur unseres artikels. schon das eine, daß den roman. sprachen alles gefühl für das hestende genitiv S abgeht, begründet einen wesentlichen unterschied ihrer und der deutschen syntax, wie sich zumal in der lehre von der wortstellung ergeben wird.
- B. Ungleich wichtiger ist die erwägung der falle, in welchen das adj. die flexion ablegt.
- 1. der Gothe entzieht sie in gewissen fällen wiederum lediglich dem nom. sg. masc. und neutr., also auch dem acc. sg. neutr., höchst selten dem nom. sg. fem.; nie aber sonst einem obliquen, nie einem pluralen casus. es gilt demnach genaue analogie zwischen der slexionslosigkeit des subst. und adj.
- a. der nom. sg. masc. wirst überall S weg in anthar, unsar, izvar, ugkar, igqvar und hvathar. hier sind belege, die auch auf das unbelegte schließen Iassen: anthar Marc. 12, 21. Joh. 18, 16. Luc. 7, 41. 14, 19. Rom. 12, 5 Eph. 4, 26. Phil. 3, 4; unsar Joh. 8, 39. 54. I Thess. 3, 11; izvar Matth. 6, 26. Luc. 6, 37. Eph. 3, 13; hvathar

ist vollends unsitte, und sieht aus als wollte ein Pole statt przez Macieiowskiego schreiben przez Macieiowski'ego.

Luc. 7, 42. merkwürdige formen, auch in dieser ablegung der flexion stimmend zu den lat. alter, noster, vester, uter, während die gr. έτερος, ημέτερος, υμέτερος, νωίτερος, σφωίτερος, πότερος flectieren. der Gothe sprach ebensowenig anthars, unsars als der Lateiner alterus, nosterus, und auch das lat. vir zeigt sich auf einer reihe mit vair. doch bleibt das goth. S nach R in gaurs, hors, und wenn muta vorhergeht, z. b. in akrs, was mit ayoog übereintrift und von ager (f. agerus) sich entfernt, der flexionsabfall hat also bei den lat. subst. und adj. zweiter decl. auf er größeren umfang. die anomalen fadar, brothar sind dem anthar. unsar, hvathar ähnlich, nicht gleich, wie auch die lat. pater, frater der dritten decl. gehören, nicht der zweiten, und das gr. έτερος, πότερος anders geht als πατήρ, dessen homerischer gen. und dat. πατρός, πατρί genau dem goth. fadrs, fadr und lat. patris, patri entspricht, so dals wir durch diese goth. anomalie unmittelbar auf die gr. und lat. dritte decl. geleitet werden. darum haben die obliquen casus von anthar, unsar nichts weiter mit der anomalie fadar gemein, der gen. lautet antharis, unsaris (nicht anthrs, unsrs!) die volle flexion der fem. anthara, unsara, izvara ist wie altera, nostra, vestra. \*)

b. der nom. sg. fem. kann in der ersten decl. so wenig hier wie beim subst. seiner flexion entblößt werden. anastödeins frumabaúr aus Col. 1, 18 bildet keinen einwand, denn beide gar nicht zusammengehörende worte werden in der neusten ausg. fehlerhaft übertragen principium primogenitum. frumabaúr ist subst. und man interpungiere nach dem gr. text ἀρχὴ, πρωτότοπος ἐπ τῶν νεπρῶν, αnastôdeins, frumabaúr us dáutháim (ohne art. wie s. 392), d. i. principium, primogenitus e mortuis, was auch die vulg. gewährt. Dagegen mag in zweiter decl., wie bei mavi, thivi, das A abfallen: dáuns sijum vôthi (odor dulcis) II Cor. 2, 15.

c. der nom. acc. sg. neutr. entbehrt ATA überall im interrog. hva für hvata (neben thata), dann aber gerade in jenen auf ar, die sich des männlichen S entäußerten. es heißt also anthar (alterum) Luc. 3, 18. 8, 6. Joh. 6, 22. Eph. 6, 10; izvar (vestrum) Matth. 5, 16. 37. 6, 21. Phil. 2, 30; hvathar (utrum) Matth. 9, 5. Marc. 2, 9. Luc. 5, 23.

<sup>&#</sup>x27;) die gen. dat. alterius, utrius, neutrius, alteri, utri, neutri sind pronominal nach illius, illi geformt; es galt aber auch für einzelne fälle die zweite decl.

masc. und neutr. werden damit im nom. gleichlautend, allein die abwerfung der flexion ist, bei der übrigen einstimmung dieser beiden geschlechter, folgerichtig; während das hat alterum, nostrum, vestrum, utrum hier zum gr. Etteer u. s. w. stimmt. niemals aber erscheint ein goth. anharata. unsarata. hyalharata.

d. in den übrigen adj, bleibt für den mom. acc. ag. das mentrade zeichen bald, bald fälte sa b., und für beide die regel zu finden scheint nicht leicht. sie mull zum theil in der beschaffenheit der adj, zun theil in ihre construction gesucht werden, der gr. text hat keinen einfaul darauf.

a. das neutr. der possessive meins, theins, seins erscheint meist attributiv, und trägt alsdann willkürlich die flexion an sich oder legt sie ab. belege auf allen blättern, ich wähle solche aus, die beider falle gleichheit darthun: nim thata badi theinata apor oov vor xpaß Baror Marc. 2, 9; nim thata badi thein apor vor no. oov Marc. 2, 11; ushafjands thata badi theinata agas to xhividior oov Luc. 5, 24, in beiden letzten stellen ist die gr. wortfügung völlig dieselbe, und doch sagt der Gothe Lnc. 5, 24 wie Marc. 2, 9 theinata, die vor und nachsetzung des oou bewegt ihn also nicht zur wahl des einen oder andern goth, ausdrucks. mêl mein Joh. 7, 6; meinata mêl Joh. 7, 8, beidemal gr. o xargos o enos, man sieht, auch das vorausgehende oder nachfolgende subst. wirkt nicht ein. saei matjith mein leik ο τρώγων μου την ούρκα Joh. 6, 54; thata leik meinata ή σάοξ μου Joh. 6, 55. driggkith mein bloth πίνων μου τὸ αίμα Joh. 6, 54; thata bloth mein τὸ αίμα nov Joh. 6, 55, hier wird bloth mein gesetzt, wo in ganz gleicher construction leik meinata, vaurd mein vor loyor Tov Enov Joh. 8, 51; mein vaurd Tov lovov nov Joh. 8, 52; thata vaurd theinata Joh. 17, 6; vaurd theinata 17, 17. Für das prädicative possessiv vermute ich lieber unslectierte form: vairthith thein all Luc. 4, 7. Zugleich erhellt, dafi der wegfall des kennzeichens bei unsar, izvar u. s. w. in der form ar begründet liegt, nicht in dem possessiven begrif, da meinata, theinata, seinata (wie meins, theins, seins) lässig sind , nicht aber unsarata u. s. w.

6. adj. die mit I abgeleitet sind scheinen die volle form-jata zu meiden, selbst da wo sie attributiv gebraucht werden. einige seltne beispiele kommen jedoch vor: ninigate Matth. 9, 17. Luc. 5, 37 und manujata Marc. 14, 16. doch prädicativ wirde nivie, wie manung stehn.

7. für alle übrigen adj. gilt die unterscheidung aa. das prädicierende neutr. streift die flexion in der regel ab: god ist unsis her visan Luc. 9, 33. Mare. 9, 5; aoth salt Marc. 9, 50. Luc. 14, 34 wo nach dem gr. zalov 3ο αλας das verbum ist ausgelassen wird (s. 132); jabái salt baud vairthith Luc. 14, 34; braid (ist) daur Matth. 7, 13; hvan aggou thata daur Matth. 7, 14; hvan lagg mel ist Marc. 9, 21; ni suns vili jugg Luc. 5, 39; ni magt áin tagl hveit áiththán svart gatáujan Matth. 5, 36; kald vas Joh. 18, 18; hardu ist thata vaurd Joh. 6, 60; ni vaiht hráin (ist) Tit. 1, 15; nist mikil Il Cor. 11, 15; allata mahteig (ist) thamma galaubjandin Marc. 9, 23. Luc. 10, 27; manue ist allata Luc. 14, 17; svikunth varth namo is Marc. 6, 14 u. s. w. Ausnahmsweise aber wird die flexion gesetzt: vitôth (ist) veihata Rom. 7, 12; daubata habáith haírtô izvar Marc. 8, 17.

bb. das begleitende, attributive adj. hat die wahl zwischen beiderlei ansdruck,

aa. die unslectierte form geht dem subst. voraus: leitil mel Joh. 12, 35; all leik I Cor. 12, 17. Eph. 4, 16; göth vaurstv Marc. 14, 6; manag mel Luc. 8, 21; manag akran Joh. 12, 24; veih namö is Luc. 1, 49.

69. die unflectierte folgt nach: akran göth Joh. 15, 2hatth. 7, 19. Luc. 3, 9, 6, 48; akran mibil Luc. 6, 43; fafrguni hauh Marc. 9, 2; mel vilin andauém II Cor. 6, 2: akran munug Joh. 15, 5; fallu manug Jarc. 10, 22; hannang Joh. 6, 10; vis mikil Matth. 8, 26. Marc. 4, 39; agis mikil Marc. 4,41; millih vilthi, häithivisk Marc. 1, 6; vato hråin Sk. 42, 2.

77. die flectierte geht voraus: allata leik thein Matth. 5, 29, 30, 6, 22, 23, seltenste formel.

3ô. die flectierte steht nach: falrguni hauhata Luc. 4, 5; vein niujata Matth. 9, 17. Luc. 5, 37; vein juggata Matth. 9, 17. Marc. 2, 22. Luc. 5, 38; akran vairthata Luc. 3, 8; kelikn mikilata Marc. 14, 15.

diese vier formeln nit cinander verglichen ergibt sich, auch bei dem attributiven adj., ein überwiegen des flexionslosen neutr., zumal des dem subst. nachgesetzten. manng akran und akran manng stimut zu πολύν καρτόν und αρσιόν πολίν. den wechsel zwischen ana fafrguni hauh det den gr. text nicht vermsachen, welcher beidemal liest εἰς δορς ἀνερλόν. da die beispiele der vollen form minder zahlreich sind, darf es

nicht besremden daß sie von einzelnen adj. bisher nicht ausgesunden worden ist \*). so zeigt sich kein managata, ubilata u. s. w.

d. absolute oder pronominale adj. fügen sich wiederum in beiderlei ausdruck: allata vairthith Matth. 5, 18. Marc. 4. 11: allata mahteig Marc. 9, 23; all mis atgiban ist Luc. 10, 22; all thatei gaf mis atta Joh. 6, 37; doch bei folgendem gen. steht nur all, niemals allata: all bagme Matth. 7, 17. Luc. 3, 9. all leike Luc. 3, 6. all vaurde Il Cor. 13, 11. all manne Col. 1, 28. all táine Joh. 15, 2. all ahané Phil. 4, 7. all fráistubnjó Luc. 4, 13. all sáivaló Rom. 13, 1 u. s. w. manag, zumal im acc., manag gathulandei Marc. 5, 26; manag gatavida Marc. 6, 20 u. s. w. Beachtenswerth die einmischung einer flectierten form unter unflectierte: jalı anthar galeik svaleikata manag táujith καὶ άλλα παρόμοια τοιμύτα πολλά ποιείτε Marc. 7. 8; jalı galeik svaleikata manag taujith nat staponous τοιαύτα πολλά ποιείτε Marc. 7, 13. dadurch fallt größerer nachdruck auf svaleikata.

a. nach dem neutr. goth. part. präs. kann hier keine frage sein, da sie nur in achwacher form auttreten. part. prät. hingegen mögen die starke flexion sowol beibehalten als wegwerfen, und wieder unter gans gleicher bedingung; räus fram vinda vagidata Math. 11, 7; räus fram vinda vagidat. Luc. 7, 24; kelikn mikilata, gastrævilis, manylata Marc. 14, 15. e. aufler den unter a, b, c, d bemerkten fällen hat das goth. add, setes flexion als prädicat oder attribut, namentlich auch im nom. acc. pl. neutr.

2. Die alld. sprache hält es mit dem unslectierten adj. schon viel anders. nicht nur räumt sie es dem nom. sg. aller geschl. reichlicher ein, sondern auch schon dem nom.

pl. hin und wieder, vielleicht sogar dem obliquen casus.

a. vorerst bemerkt sei, dat die männlichen und neutralen formen andar, unsar, inwar, huedar, gleich andern
adj, im nom, sg. die flexion sowol ablegen, als annehmen,
z. b. andrer K. 32<sup>b</sup> anderer O. V. 15, 42; anderas O. V.
4, 52. andaraz II. 22, 30. die analogie zu den unflectierten subst. fatar, muotar (s. 464) ist also verwischt, ein
golt, anthars, unsars oder antharata, unsarata war unerhört, auch das ahd. huzz bildet pleichen abstand von dem
golt,, seiner flexion verlustigen huz.

diese und alle untersuchungen über das goth, adj, erleichtert etzt Wellmanns sorgfältige arbeit,

b. der unbestimmte art. pflegt im nom. sg. aller geschl., beim neutr. auch im acc. sg., unflectiert zu bleiben: ein hêristo (princeps unus) T. 60, 1; ein éwarto O. 1. 4, 1; ein man III. 25, 25; ein man alter 1. 15, 1; ein scaf II. 9, 59; ein wib I. 16, 1; ein armaz wib Il. 14, 84; ein werk III. 16, 33; ein scaf II. 9, 59; ein horo III. 20, 23; ein houbit T. 25, 5; namentlich also im fem .: ein thin gisibba O. I, 5, 59; ein ginada V. 1, 10; ein esilin IV. 4, 9; ein burg N. ps. 147, 1. selten, und nur im gedicht, erfolgt nachsetzung: knning ein O. IV, 6, 16. wo flexion statt findet, mag die pronominalbedeutung lebhafter sein: kneht einér (quidam servus) O. III. 6, 27; bi einaz fisgizzi (de quadam piscatione) V. 13, 1. Auch wenn gen. dabei stehn gelten beide weisen: thero gomono ein 1. 3, 17; thero forasagono einer III. 12, 18; ein thero sibino 1. 4, 59. Neben possess. darf der art. vorausgelin oder folgen: ein thin gisibba (s. 403.); ınfuêr drût ein II. 7, 38; sîu wort ein Ill. 11, 16. gen. dat. aller geschl. und acc. masc. fem. flectieren immer.

c auf gleiche weise verhalten sich die pronominalen adj. mm, einze und huelth, so wie deren weitere zusammensetungen: sum rilhari T. 55, 1; sum wib T. 63, 1; huelå got (quis deus) 1s. 23, 20; huelth druhlin 1s. 25, 19; süpuelth sund T. 62, 6. beispiele des flectierten sum s. 437, wo in der anmerkung zugleich sum für den nom. ph. mace, nachtgewiesen wurde.

d. auch bei den häufig wiederkehrenden possessiven min, din, sin hat die entbehrlichkeit der flexion fortschritte gemacht:

a. wenn sie dem subst. woraussgehn, so zeigt der nom. ge masc, und fent. meistens unflectierte form: thin gilouho (fides tua) TI. 50, 9; thin dolter (filia tua) T. 60, 10; sin sun, sin fater O. I. 3, 16; sin fater inti muoter T. 7, 7; thia quend (tuxor tua) T. 2, 8; sin quend T. 2, 11; thin māgin (cognata tua) T. 3, 8; min dolter T. 60, 2; min gist, min sela T. 4, 5; min sela, min zunga N. ps. 70, 23. 24; thin sela O. V. 23, 213; min brédiga II. 13, 23; sin namo T. 4, 6. doch hat O. sinér sâmo II. 12, 93; thiner thank IV. 1, 49.

das neutr. kann zwar auch der flexion entrathen: sin bås T. 2, 11. 62, 6 u. s. w.; T., öfter O. lassen sie aber sern stehn; sinaz folc (populum suum) T. 5, 8; sinaz korn O. I. 1, 28; sinaz muat II. 12, 81, 91. III. 1, 39; sinaz hås IV, 7, 58; minaz thing IV. 7, 87; in sinaz grab IV. 35, 35; sînaz liolufaz II. 17, 30; thênaz muat III. 7, 36; iueraz girâti II. 17, 2.

alle übrigen casus, namenlich acc, sg. m. und f., nom. acc. pl. aller geschl. müssen die flexion an sich tragen: sinan wisuom T. 12, 5; sina diurida T. 13, 7; sina muoter T. 11, 1; siné bruoder T. 59, 1; siné eldiron T. 12, 1. 2; siné thegand O. IV. 7, 1; minu werk II. 13, 15; sinu werk III. 29, 59; sinu kind O. II. 13, 32; minu oughn T. 7, 6; miné hendt T. 230, 5; mine hende (manus meas) N. ps. 72, 13.

3. nachgesetzt dürfen sie im casus rectus der lexion entathen; ih init fater min. O. III. 22, 64; forasago sin I. 10, 19; druhtin min. I. IV, 33, 17; scalk thin I. 2, 1; ther widarwerto thin I. 2, 29; thiu arma muater min. I. 2, 2; gindat thin I. 2, 28; gilouba thin IV. 37, 15; giwonaheit sin V. 14. 26; balo sin I. 2, 32; arunti min. I. 27, 53; thionost thin II. 24, 40; muat thin V. 21, 15; muat min. I. 2, 29, V. 19, 8; thaz wort thin I. 5, 15. seltner im III. 24, 40; mas gon sin IV. 20, 39.

Die flexion ist gleichwol noch geläufig: geist miner 1.
7, 3; gisund miner III. 20, 50; sekläri sinfer IV. 2, 29; ther alto scalk sinfer I. 15, 13; gilouba thinu III. 10, 43; unkust sinu I. 2. 31; lob thinuz I. 2, 5; thionust thinuz I. 2, 38. 26, 4; wort sinuz III. 18, 7; muat thinuz II. 2, 38. 26, 4; wort sinuz III. 18, 21; in herza, magad, thinuz II. 3, 37; wort minuz III. 18, 21; in herza, magad, thinuz II. 18, 27; nom. pl. thie drift sine IV. 7, 33; thie jungorou sine III. 8, 56, 15, 18; scalkå sine IIII. 20, 142; setä minus V. 15, 9; thiu were minus III. 22, 39.

nachsetzung hat, wie die belege weisen, überhaupt nur im gedicht bei O. statt, nicht in der prosa, es sei denn im voc.; got minér! N. ps. 70, 12; got min! T. 207, 2.\*)

oblique casus werden flectiert: bruader sinan O. II. 7, 41; fingar thinan I. 2, 3; fingar sinan II. 7, 9; dohter mina (filiam meam) III. 10, 31; thuruh gināda thina

<sup>&</sup>quot;) bei K. oder in glossen wird die lat, wortfolge ängstlich beibehalten stimme sina (voere eiga) 17-; ublim unserien (malia nostria) 17-; tätim unserien (artibus nostria) 160; kiwäl sinaz (k. k. w. sibitum auum) Ditu, 1, 510-u unftust sinare (vecerdia sub 1519- u. k. w. während bei is, der übersetzer das poss. vorsetzt, schwertich ist jenes ditere und freiere dentselte construction, wie wir sie bei Ulf. annethand fen, dem soludi z. b. der glossator nicht unchahmt und sich gelm lassen darf, stellt er das sad; voran; zunazes wort (rythmos) Ditt. 1, 50 Umgekehrt, N. der in seiner pross kein poss, dem subst. nachstellt but es veren auführend: zeue che Wackern, 16, 50 abst. nachstellt

(gratiam tuam) das.; hant thina in thia zungůn mina I. 2, 4; thia selbun sela thina I. 5, 46; thes druhines mines V. 7, 62; in namon fater mines III. 22, 17; wega séné (vias suas) I. 10, 20; boton séné (nuntios suos) I. 11, 3; thie jungoron séné V. 12. 98; dâti siné II. 12, 93; suntà míné I. 2, 20; zen jungoron séné mill. 23, 42; gilonbi worton minén V. 13, 4; mit seha gisellon sénén das.; nit liabeh driton thinén III. 5, 19.

einige stellen scheinen auch dem nachgesetzten casus obliquus flexionsabfall zu gestatten, wenn nur nicht zweifel wider sie statt fände. Ludwigslied 21-24 heißt es: liez her heidine man obar sê lîdan, thiot Francono mannon sin dionon. kann aber mannon sîn hier hominibus suis (ejus wäre vollends unpassend) bedeuten? gott ließ die Heiden über see fahren, und verhängte, daß das Frankenvolk seinen eignen mannen (dienstmannen? das waren die Nordman nicht) unterwürfig wurde? ich halte die drei letzten worte des textes für verderbt und schlage vor: manon sundiono, gott ließ die Heiden den stamm der Franken an seine sunden mahnen, durch diesen nordmännischen einbruch sollten die Franken ihres sträflichen wandels erinnert, geprüft und gebessert werden. damit wäre der dat. pl. sin beseitigt. O. V. 3. 3 hat: in allon anahalbon min. auf die schwierigkeit welcher redensart ich schon 2, 77 gewiesen habe, da in allan anahalba V. 3, 12, in allen anahalba III. 14, 26 vorkommt; wie man davon urtheile, dem obliquen poss. wird sich hier kaum lassen ausweichen, gen. des pers. pron. mag ich nicht annehmen. in einer dritten stelle scheint O. den acc. sg. oder pl. fem. thin zu gewähren: in gidrahta quemên thin V. 23, 209. da er sonst aber bloß das fem. drahta kennt I. 1, 18. II. 9, 94. IV. 31, 17, hingegen V. 25, 27 ein auch anderwärts erscheinendes neutr. gidrahti: so möchte ich lesen: in gidrahti quemen thin, und für den acc. neutr. ist die unslectierte form ohne allen anstoß.

- e. für die übrigen adj. ist wiederum zu unterscheiden zwischen attributiver setzung und prädicativer.
- a. für attributives adj. in der ahd. proas gilt, wie beim posessivum, die vorsetzung des adj. als durchgehende regel; nur K. oder glossatoren, die lat. wortfügung nachalmend, stellen es hinten hin, bedeutsamer acheinen einzelme ausnahmen bei N.; in den gedichten mag es vor oder nachstehn.

aa. vorausgestellt. der nom. sg. aller geschl. läßt oft die flexion fahren: guot boum T. 41, 3. 4; guot man T. 41, 5. 62, 11; guat thegan O. IV. 35, 2; kuot man N. ps. 68, 20; ubil boum T. 41, 3; ubil man T. 62, 11; liub kind mîn O. I. 9, 16; ein halz smid N. cap. 76; ein rôt jungeling das. 73; mihhil undarscheit Is. 25, 2; mihhil wôtnissa Is. 25, 11; mihhil worottmenigt O. III. 25, 4; wih dohter L. 6, 5; michil ungiwitiri III. 8, 10; michel hunger N. ps. 68, 7; liuzil chind Is. 91, 14; luzil ewit T. 35, 3; mahtig druhtin O. I. 7, 9; suntig scalk III. 17, 59; manag guat III. 17, 69; palwic dinc Musp. 30; virinlih ding Musp. 12; niwi grab (monumentum novum) T. 213, 1. selten der unflectierte nom. pl.: liob hêreron miné O. II. 15, 18; michel arbeite N. ps. 68, 7.

der casus rectus erscheint aber auch flectiert: judeisgér man O. II. 14, 17; einfaltu wunna V. 23, 165; allaz guat III. 14, 82; thultigaz herza III. 11, 18; rózagaz herza II. 16, 12; suazaz antwurti III. 18, 37; managé lichamon T. 209, 3; managu wib T. 210, 4.

oblique casus flectieren beständig: mihhilan soleri T. 157, 4; in guota herda T. 75, 4; thuruh thurró steti T. 57, 6.

das adj. al zeigt einen merkwürdigen fortschritt der flexionslosigkeit. es kann nicht bloß im nom. sondern auch im acc. sg. aller geschlechter, so wie im nom. acc. pl. der flexion entrathen. gewöhnlich steht es aber vor dem artikel oder einem andern demonstrativ, dessen flectierte form jede undeutlichkeit abschneidet, z. b. al ther liut, al thiu burg, al thaz folc, und im acc. al then liut, al thia wîla; pl. al thie fîanta, al thio suhtî. Graff hat 1, 211 belege gesammelt. einmal erscheint ein solches al sogar vor dem gen.: fon al slahto liute (ex omni natione) N. ps. 64, 3 statt allero slahto, daneben darf aber auch stets die flexion eintreten.

bb. nachgesetzt. der unslectierte nom. ist nicht sehr häusig: ther liut al O. IV. 3, 7; forasago mári I. 6, 16; der satanâs altist Mus. 25; forasagin guat O. I. 16, 3; sâlida ginuag III. 16, 40; murmulunga michil III. 15, 39; barn unwahsan (prolem inadultam) Hild. ungleich öfter flectiert: Krist guatér O. II. 8, 7; ther sun guatér II. 11, 1. III. 20, 78; ther gotes sun guatér III. 1, 44; editthegan guatér II. 12, 1; ther forasago guatér I. 15, 26; was thionustman guatér I. 19, 2; ein man fruatér II. 12, 1; hiob hebígér IV. 2, 29; scâchâri hebígér IV. 22, 13; heri

redihaftér IV. 4, 38; altlater marér I. 3, 6; wazar hitaran.
II. 8, 42; fibu filu dumbaz IV. 5, 8; lèlt haz gardun garawaz IV. 9, 12; gisiuni blidaz IV. 33, 6; gisliz hebigaz III. 20, 67; thaz giscrib follaz V. 11, 47; thaz himilrichi hóhaz II. 16, 3. nom. pl. thie éwarton allé III. 25, 5; thiu zeichan seltsánu III. 1, 5; thiu zeichan filu máru III. 1, 5.

oblique unslectier e casus (auser dem acc. sg. neutr.) kenne ich nicht; die slexion sehlt nie, namentlich in den dat. pl. nicht: mit ougôn blidén II. 15, 34; zên stetin filu wihên III. 15, 36.

cc. mehrere adjectiva. es begegnen wenig beispiele dieser in den mhd. gedichten sog gangbaren hüfung, auch bei O. nicht; entw. hätten die beiden adj. dem subst. vorauszugehn, oder zu folgen (wie im goth. manna sums göda-kunds Luc. 19, 12), oder das eine vornen, das audere hinten zu stehn. dieser letzte fall kommt einigemal bei T. vor: sum una бuag (uuldam homo dives) 212, 1; guot man inti reht (vir bonus et justus) 212, 2; beide adj. sind undeteiert. walnschenlich bietet N. noch andere, den mhd. ähnliche fügungen: üzer einemo feldchribte vizemo (ex herba quadam rurestri) Cap. 130, einemo ist ihm hier mehr als artikel, was bei T. sumemo wäre, so gelangt das subst. in die mitte zweier adj.; üzer feldchribte wizemo hätte er nicht gesagt, sondern dann: üzer wizemo feldchribte wizemo hätte er nicht gesagt, sondern dann: üzer wizemo feldchribte.

Anmerkung, es gibt demnach für das attributive adj, vier alıd, formeln: liblitara wazar, hildar wazar, wazar hildara wazar, wazar hildara, mur beide erstere stelin der prosa zu gebot, im gedicht gelten alle, doch am seltensten vorkommen mag die letzte. der oblique ausdruck hat bloß die wahl zwischen mit ougón bliden und bliden ougón; es läßt sich weder sagen: mit ougón blidi, noch viel weniger: mit blidi ougón. Man gewahrt, daß die nachsetzung germ erfolge, wenn ein art. oder andress adj. voraussteht, so daß nun das subst. in die mitte genommen wird: ther litut al, ther sun guatér, ein man fruster, thaz himilrichi höhaz, thiu zeichan seltsânn \*). ebenso würde gesagt werden ldürfen: inbil thiob hebiger, hreini wazar lültaraz, und diese wendung auch der prosa verstatette sein.

<sup>&</sup>quot;) wie beim nachgesetzten possessiv: ther alto scalk slner, thiu armā munter minu, thie druht sine, thiu were minu, then jangoron sinen, vgl. goth. sa sunus theins Luc. 15, 30; thana sunu theinana Luc. 9, 41 u.s. w.

ebenwol kann ein mehrsilbiges, namentlich zusammengesetztes subst., oder eine auf das subst. folgende partikel die flectierte form anregen: edilthegan guatêr, film film dinmbaz, heri om rediliaftêr.

β. Adjectiv als prädicat.

aa. Nom. sg. und pl. dürfen in allen geschlechtern die flexion aufgeben: ih pin arm N. ps. 87, 16; kumig bin ilı jaro O. I. 4, 49; wirdu ilı heil T. 60, 4; breit ist phorta inti wit weg T. 40, 9; sáliq wamba T. 58, 2; noh wiriq ne ist iro chestiga N. ps. 72, 4; diu erda ist fol N. ps. 103, 24; mihhil ist ir ubili O. II. 12, 81; si ist heilig N. Bth. 113; tot ist thin dohter T. 60, 10; quot ist uns hier zi wesanne T. Matth. 17, 4; alt was si jaro O. I. 15, 2; ther selbo wag ther was sin III. 19, 17; daz was fol alles samen N. Cap. 29; wirt sat diu erda N. ps. 103, 10; ther wilit werdan salig O. V. 23, 54; ther blint hiar saz III. 20, 37. beispiele des pl.: thaz wir birun al gilich III. 3, 17; woltun wir gilos sin 1. 18, 15; sichur mugun sin wir thes ad Lud. 74; sit wachar! V. 7, 53. 62; thên ir birut filu zeiz II. 19, 25; ni sît irbolgan wibe! V. 8, 58; warun thes giwon I. 1, 65; khenfun sint so kreftic Musp. 45; sie sint gotes worto flizia O. I. 1, 107; sie sint ubil II. 12, 89; oba iu thio minna sint nu heiz II. 9, 25; pediu sint sie arm unde durftig N. Bth. 121; tie wellen werden gewaltig N. Bth. 112; werdent sat N. ps. 147; scameg werden (confundantur) N. ps. 69, 3. Ist das subject selbst ein adi, so unterscheidet seine flexion es vortheilhaft von dem unflectierten prädicat: salig birut ir armê O. Il. 16, 1; sálig thie armherzê Il. 16, 17; sálig sint armuotigé N. ps. 71, 2.

allein die slexion kann auch beharren: thå bist al hener IV. 20, 163; wird thå stummér sår! I. 4, 66; thaz er suntilásér st III. 17, 39; ther lichano ist in fálír III. 24, 83; thes ist der dag al fallér V. 19, 30; des mont follér ist tolleo sprechennis N. ps. 10, 7; so ist ther wisod altér årana hertér III. 7, 29; ther puzz ist filu dinfir II. 14, 29; truthen ist höhér N. ps. 112, 4; tirn eist kelichér N. ps. 85. 8; der gezungelér ist, der ist dieche kakér N. ps. 139, 11; ther blintér wart giboranach O. II. 20, 82. III. 21, 3; wurti heilér IV. 21, 27; gåt mittér dero planetarum N. Cap. 43; tiang Krist biharmtér ioh bifiltér IV. 23, 5; wart si sår io heilu III. 14, 25; wart thiu dolter sår io heilu III. 14, 45; thiu quena minn ist kindes urminnus I. 4, 50; ist iuwer mieta michilis II.

32, 8; thisu lêra mînu, wizit, nist sî mînu O. III, 16, 13; gihaltinu wurti IV. 29, 16; imo was iz heizaz IV. 21, 25; thaz uns iz ofanaz ist IV. 33, 40; iz ist gote filu leidaz II. 18, 24; thaz imo ist io gislahtaz II. 23, 15; thaz wîg thaz ist sô hebigaz IV. 13, 31; heilé weset! T. 223, 2; sâligé birut ir T. 22, 16; sint alle dôté O. III. 18, 30; sâliyé sint mandwarê T. 22, 9; sâliyé thie miltê O. II. 16, 5; alemahtigé sint N. Bth. 193; wurtun heilé O. III. 14, 66; wârun siu bêdu gote filu drûtu I. 4, 5; alliu dîniu gebot sint wâriu N. ps. 118, 86.

Man sieht, daß beginnende, dem subject voraus gehende prädicate lieber unflectiert, ihm nachfolgende und schlie-Bende lieber flectiert gesetzt werden, wiewol mit mancher ausnahme. überall, wo ein unbestimmtes neutrum steht. z. b. in den lat. sätzen verum est, bonum est, muß die unflectierte form gebraucht werden, sobald das subject gar nicht ausgedrückt wird: quot ist uns (praestat), wo nicht guotaz gesagt werden könnte. tritt aber das pronomen iz als scheinbares subject voraus (s. 224, 274), so kann dahinter nun das flectierte prädicat folgen: iz ist uns filu quotaz. Ungern entbehrt ein prädicativer acc. die flexion: thủ findist fol then salmon fon thesen thingon (invenies psalmum his rebus refertum) O. IV. 28, 23 wo das subj. nachfolgt; gewöhnlich wird sie ausgedrückt: sînan stual liaz er stalan IV. 99, 44; er det in dag leidan III. 20, 168; er habet alegaro gespannenen sinen bogen N. ps. 7, 13; sih sata giruzi O. IIII. 24, 26; iz habet ubarstigana in uns jugund managa I. 4, 53; er thar niheina stigilla in firliaz ouh unfirslagana II. 4, 9; gerto dia er io lorboumina treget N. Cap. 13; ih habetiz io giwissaz O. III. 24, 93; duit uns iz urwanaz I. 4, 52; machont iz so rehtaz 1. 1, 15; ih az daz prôt kidunchôtez N. ps. 101, 9; thaz er gigarawê thie liuti wirdige O. I. 4, 45; ahtôn blindê (coecos) N. Bth. 206; michel hunger tuot prot suoze, michel arbeite tuont cnada suoza N. ps. 68, 7. hier ist suoze unflectiert, suoza flectiert, an jenes statt dürste auch stehen suozez. in folgender stelle wird das erste adj. flectiert, das zweite nicht: thû ni maht ein har thes fahses wizuz gituon odo suarz T. 30, 6, es schien genug die flexion einmal auszudrücken. goth. ni magt áin tagl hveit áiththáu svart gatáujan Matth, 5, 36,

 ständiger folgen, ihrer bietet zumal N. an hand; mir daz ouga timberêta follez trâno Bth. 10; ter, fone Gallia ze Roma chomenér, ze consulatu gesteig Bth. 124; in einemo bechine, follemo wazeres Cap. 68.

- 3. Mhd. verhalten sich
- a. under, unser, iuwer, weder wie im alid.
- b. der bestimmte art. geht seiner flexion nie verlusig, der subestimmte im nom. 25, aller geschl, und acc. 25, neutr. immer. im acc. 25, masc. und fem. überwigt zwar die flectierte forn einen, eine, doch gilt auch für beide unslectiertes ein (beispiele hat das wh. 21 Jw. p. 91, 92) constructionen wie ich läne die naht ein ta es in Iw. 2136; ich län ein tolhter Iw. 4470 wären ande unstatthaft, gen. und dat. fordern aber auch mhd. stets die flexion. wenn in einer s. 435 aus. Wigal. 4795 augsegnen stelle nach-gesetztes ein für einem steht, so ist es weniger die unflectierte form, als erweichung des auslautenden Min N: ein = eim, eime, wie sonst hein, bonn für heim, boum. c. possessium
- c. possessiva
- u. dem subst. vorausgehend flectieren den nom, sg. aller geschl, und den acc, sg. neutr. fast niemals, und wie beim unbestimmten art, wirft auch ace. sg. masc. und fem. hin und wieder seine flexion weg; allen din (wo nicht den?) lîp Diut. 3, 54; zwâre ez gêt im an sin lîp lw. 4644 (wofür das wb. p. 385 sinen vorschlägt); sin gesunt (sanitatem) Iw. 5632; dechein sin richeit Wh. 5, 19; durch sin guete Iw. 5537; sin rede Iw. 5282; mín senede nôt Iw. 1811; mín guote salbe Iw. 3689; sín êre Diut. 3, 48; al mín êre Iw. 4832. 4875. 7398. auch diese flexionslosigkeit ist dem ahd, noch fremd. von flectiertem nom. habe ich mir nur ein beispiel gemerkt: miner sin Ben. 194. gen. und dat. flectieren stets, nom. und acc. pl. häufig: siniu werc Walth. 33, 27; siniu ror 33,8. β. in den gedichten, nicht in der prosa, folgen sie häufig nach dem subst., und dann hört alle flexion gewöhnlich auf. daß diese unveränderliche possessivform nicht für den gen, des persönl, pron, genommen werden dürfe, wurde schon s. 339. 340 angemerkt. es bieten sich belege zu jedem casus dar, doch am wenigsten zu dem gen., dessen festere flexion gewis den längsten widerstand leistete.

nom. sg.: der man din Diut. 3, 50; der sun min Parz. 56, 5; der vater sin Troj. 563; din helie min a Heinr. 239, 18; daz êrste tagewerc sin Diut. 3, 42.

voc. sg.: herre unde bruoder min! Parz. 7, 19; vil liebiu vrouwe min! Gudr. 1489, 1; meister min! Trist. 3541; herre min! Trist. 4015; lieber herre min! aHeinr. 242, 39. 255, 41; friunt lieber und geselle min! Frib. Trist. 369 \*).

acc. sg. masc.: den stuol min Diut. 3, 41; den bruoder sin 3, 58. 59; den bruoder min Parz. 6, 25; den neven min Parz. 46, 9; durch den willen min Trist. 18585; den leptagen sin Troj. 541.

acc. sg. fem.: ûf die triwe din Parz. 21, 9; die müezige jugende min Trist. 4412; die lîpnarunge sin Troj. 535; die clâren swester sin Troj. 821; durch die sælde min Wh. 48, 28.

acc. sg. neutr.: inz herze sin Wh. 13, 19.

gen. sg. masc.: des vater mîn Parz. 11, 2; des ankers dîn Parz. 50, 1; gen. sg. fem.: der marter dîn Wh. 49, 12. dat. sg. masc.: zem wirte sîn Parz. 460, 1; zem gaste sîn Parz. 170, 9; ûzem buosem sîn Parz. 51, 15; nâch dem bruoder sîn Wh. 12, 13; zuo dem grôzen ringe sîn Wh. 21, 30; an einem friunde mîn Trist. 752; nâch dem willen mîn Trist. 4405; nâch dem stamme sîn Troj. 633; mit dem süezen fluzze sîn Troj. 1152; dat. sg. fem.: zer swester sîn Parz. 422, 13; der triutinne mîn Nib. 2142, 3; von der geselleschefte sîn Troj. 738; bì der vil hôhen sælde mîn Troj. 1809; der liehten varwe sîn Troj. 1685. nom. acc. pl. masc. fem.: die hende mîn Parz. 51, 8; nom. acc. pl. neutr.: chint dîn Diut. 3, 59; diu ougen sîn Parz. 301, 27. voc. pl. lieben mîn! Diut. 3, 42. gen. pl.

dat. pl.: nâch grôzen êren sin Trist. 334; von den schulden min Trist. 1499; ze den beinen sin Troj. 1658; von den schulden sin, von den unsælden min lw. 4067.

Nur ausnahmsweise findet flexion statt: andern goten sinen Wh. 9, 9; durch die gnåde sine Flore 314; vriunde mine Nib. 1851, 3; niht weine, tohter mine, diu klåren ougen dine diu en suhn nimmer werden rôt Trist. 9283 (vielleicht zu lesen mîniu: dîniu?); die trahte sine Trist. 870; die geste mine: die doene sine Gudr. 387, 3; die måge mine Gudr. 610, 4; den vater dinen Gudr. 1479, 3;

<sup>&#</sup>x27;) in diesem voc. lä(st auch die prosa noch nachsetzung zu: vater unser! Berth, 154, vgl., oben s. 339.

mit den giseln sinen Gudr. 1539, 4; zuo der gespiln minen: den helden dinen Gudr. 1623. 3. 4: din-frouwe mine: die helde sine Gudr. 1633, 4. in diesem letzten gedicht macht der klingende reim die beispiele häufiger, die Nib. würden in gleichem fall stets unslectierte form gewähren, bemerkenswerth steht der art, nach dem subst.: fride den minen (pacem meam) Gudr. 1539, 3, was auch heillen dürfte: den fride minen \*).

## Übrige adjectiva

a. attributiv gesetzt, und zwar

aa. dem subst, vorausgehend. hier bullt der nom. sg. aller geschl. und der acc. neutr. ziemlich oft die flexion einquot man Walth. 44, 10. Parz. 740, 29. Amgb. 45b; quet bruoder Ms. 2, 1112; quot rihtær Parz. 826, 6; quot trôst Wh. 268, 30; quot rât lw. 944; gróz jamer Parz. 127, 10; gróz wint Parz. 200, 12; sus gróz unpris Wh. 71, 16; gróz schade Parz. 27, 28; michel gedrauc Nib. 594, 4; einec man Parz. 24, 25; manec man Iw. 198. 1094. 2776. 4558; manec stich Iw. 1374; manic degen Nib. 636, 4; stoubec sant Parz. 679, 28; luoter muot Ms. 1, 88°; fleischlich zorn Ms. 2, 143b; werltlich pris Parz. 412, 18,

quot gebærde Parz. 414, 23; quot geselleschaft Iw. 5110; gróz sorge Parz. 511, 10; gróz sælde Parz. 545. 8: gróz mucde Parz. 553, 1; grez riwe Parz. 509, 6; grez richeit Parz. 107, 2; gróz liebe Parz. 78, 23; reht genâde Tit. 60, 4; hoch pure Parz. 292, 30; swach geburt Ms. 2, 160b; michel freude Nib. 596, 3; manec maget Iw. 47; si liuhtec bluome Tit. 103, 3; balsemmæzec stæte Parz.

427, 17; ræmisch krône Wh. 434, 11.

guot wip Parz. 740, 29; guot gemach Iw. 1693. 1783. 4383; quot heil Iw. 596; liep kint Ms. 2, 160ª; gróz dinc Amis 1481. Berth. 88; gróz her Wh. 378, 7; gróz herze Parz. 317, 26; gróz léhen Parz. 6, 6; sô gróz wip Parz. 584, 13; so lanc wip 584, 19; snell ors Parz. 292, 30; rot golt Parz. 37, 7; lieht gesteine Parz. 335, 18; arwbesch golt Parz. 100, 28; hellesch ungemach Parz. 482, 2; michel guot Amis 1591; sidin hemde Nib. 1792, 2. beispiele von adj. zweiter decl. sondere ich. weil ihr E zweifelhaft sein, und (im sg.) auch für die schwache form gelten könnte: af gruene velt Parz. 64, 25; al gruene

<sup>\*)</sup> den gekürzten dat. pl. von den witzen sine Parz. 300, 17 seizt Lachmann, vgl. von sinem wibe und alle ir kint Wh. 44, 15.

klê Parz. 679, 28; bæse mære Iw. 3096; bæse weter Parz. 448, 29; sô schæne heil Walth. 122, 6; sô wîse wort Amis 1350; unsippe geselleschaft Iw. 2704. doch das ahd. niuwi grap (s. 476) entscheidet für die starke, unslectierte form.

Zumal ergeben sich diese unflectierten adj. im casus rectus nach dem unbestimmten art.: ein guot kneht Iw. 2901; ein quot site Iw. 1872; ein vrum man Iw. 559. Aw. 3, 170; ein groz schal Amis 928; ein swach sin Parz. 524, 23; ein sælec man lw. 1118; ein grimmic man Nib. 1736, 3; ein gewaltec man Parz. 429, 5; ein schellec hase Parz. 1. 19: ein zornic got Parz. 43, 28; ein heilic man Amis 959; ein heilic pfasse Amis 1544; ein erhaft phasso Merig. 61; ein heidensch man Parz. 813, 17; ein michel diet Iw. 1488; ein glüendic gluot Parz. 81, 22; ein touwec rose Tit. 110, 1; ein bluotic vackel Troj. 23504; ein erlin skît Merig. 81; ein guldin vingerlîn Nib. 627, 3; und zweiter decl.: ein wise man Parz. 5, 11. Wh. 325, 28. Wigal. 6344. Amis 48; ein küene man Nib. 1993, 4; ein gevüege man Amis 14; ein kampfbære man Parz. 335, 2; ein schæne horn Nib. 892, 4; ein schæne ritter fundgr. 265; ein ríche künec gr. Rud. Db; ein schæne frowe Walth. 27, 23; ein schane wip Nib. 16, 3. Walth. 86, 22. 92, 19; ein süeze wip Parz. 90, 21; ein reine wip Ms. 1, 184ª 2, 49ª 259b; ein schane bilde Ms. 1, 195b; ein schane hus Ms. 2, 160b; ein veste hus Reinh. 1683: ein veste bant Parz. 299, 5; ein kleine breme Wh. 335, 8; ein kleine wunder Reinh. 332, 1125; ein bæse buoch Amis 233; ein seltsæne kunder Walth. 29, 5; ein vremde mære lw. 4528; ein kleine pelzelîn Wh. 84, 23; ein kleine vingerlin Parz. 76, 14; an ein grüene gras Reinh. 715.

zweiselhaft, ob im einzelnen sall das lose adj.: ein arm man, ein alt man, ein junc man, ein junc frouwe; oder zusammensetzungen: armman, altman, juncman, juncfrouwe auzunehmen seien.

Oblique casus entsagen der flexion seltner. der voc. hat kein bedenken: trût geselle! Iw. 1471. 2146. 2159. Reinh. 909; trût mâc! Reinh. 1073; trût sun! Trist. 3958; trût vater min! 3969. auch acc. sg. masc. und fem. nicht: rôt schilt Parz. 211, 9; heidensch orden Parz. 13, 28; héh art Wh. 346, 2; wénic êre Nib. 591, 1; magtlich sorge Tit. 56, 2; an schiltlich vart Tit. 147, 4; gróz gebe Parz. 421, 26; ein übel vart Reinh. 1212. zwei-

deutig für den acc. sg. fem. sind adj. zweiter decl.: ein sussenfte nalt Amis 3349: ein scheme bären Amis 337; das kann unflectiert und llectiert sein. Nom. acc. pl. aller geschl.: blane hende Tit. 156, 2; michel ören Diut. 3, 53; simelich rine Reinh. 2258; scheme wip Walth. 30, 5. für den dat. pl. findet sich: mit guldin nagelen Tit. 141, 4; dem sarrazin (s. 467) vergleichbar; mit twöse üner Parz. 700, 26. für den. gen. sg. etwa: sneieee bluotes zäher dri Parz. 296, 3; maneg orses füoz Parz. 379, 29, doch braucht man nicht auf den gen. zu beziehen, sonden dürfte es beidemal auf das ihn regierende subst.

Dall af im casus rectus nuflectiert stehn könne (a 478) wird man erwarten; es muß nun auch eutschieden fir den obliquen fall zugegeben werden; al der lip Par. 625, 3; al ir muot lw. 3807; über al daz lant lw. 3700; al die vrist lw. 1205; al die ere lw. 5442; in al der wile Parz. 634, 2; al der riter Parz. 644, 10; al de ritowen Parz. 561, 14; in al den landen 556, 10; in al mitten Rol. 42, 5 (gramm. 3, 106.) daneben aber: aller sin suerze Parz. 584, 6; in allen landen 632, 3 u. s. w.

Neben solchen der slexion verlustigen wörtern stehn auch sonst die slectierten.

für den casus rectus ist bemerkenswerth: während nommace, und neutr, lieber die flexion abwirft, behält sie noun, fem. und pl. neutr. lieber. hier wirkt wieder, was ich s. 462 sagte, die weiche vocalische flexion des femunterschied sich von dem consonantischen mase, und zeutrgenug, ohne dall diesem erst flexion gegeben zu werden brauchte.

nom. masc.: genuoger rat Parz. 78, 2; mitter morgen Parz. 710, 22; vil kleiner list lw. 1300.

nom. acc. neutr.: alluz reht Merig. 58; halber plialt Parz. 235, 10; geebez pfant Wh. 373, 12; wiplichez lachen Tit. 5, 1.

nom. fem.; rehliu minne Walth. 22, 5; rehliu stetekt Doc. misc. 2, 184; wolliu hant Wh. 389, 27; wolliu hapet Ms. 2, 210; langiu wile Parz. 403, 7; woisu zunge Iroj. 13908; werdiu minne Waltt, 98, 40; nidriu minne Ms. 2, 195; struckiu winne Parz. 484, 20. Wh. 94, 18; ganziu richeit Parz. 508, 13; seichiu freude Parz. 531, 28; gemeiniu klage Parz. 755, 2; wairiu mille Parz. 297, 20; wairiu zultt 319, 5; wairiu triwe 532, 10; wairiu melde 592, 8; ellenthafiu ils 542, 4.

nom. acc. pl. neutr.: reiniu wip Walth. 45, 18; ustain wfp Nib. 1473, 3; irriu wfp Iw. 2895; volschiu pl. Ms. 1, 229; liehtiu wange Nib. 572, 4; bessiu mere Nib. 960, 2; leidiu mere Reinh. 778; guotiu mere A. 3, 170; breitiu velt Ms. 2, 1629; scheniu lant Walth. 15, 6; guotiu were Ms. 2, 1429; vrischiu kelder Iw. 3454, micheliu kint Diut. 3, 60; kleiniu vogellin Ms. 1, 735, reiniu heree Ms. 2, 1279; unkaudiu wort Parz. 11, 3, 23, nazziu ougen Parz. 155, 14; kurziu jär Parz. 292, 3; nazziu ougen Parz. 155, 14; kurziu jär Parz. 292, 3; nazziu ougen Parz. 155, 14; kurziu jär Parz. 292, 6; sieziu wort 94, 19; blöziu bein 63, 15; blöziu hant 67, 20; sieziu wort 94, 19; blöziu bein 63, 15; blöziu hant

Dasselbe ergebnis bei vorstehendem ein für mase, und fem.; neutra laben im pl. keinen unbestimmten art, und im sg. behaupten sie die flexion l\u00e4nger: nom. mase:: ein witzer prunon Merig. 126; ein richer bischof Amis 2029; ein sehirpfer gart Parz. 90, 11; ein vrumer man Iw. 2860; ein baser man Iw. 38; ein also gelpfer rubin Iw. 625; ein altwiser man Parz. 109, 13; ein reiner touf Parz. 28, 14; ein unsihtlier geist Iw. 1391.

nom. acc. neutr.; ein langez mære Parz. 3, 27; ein breitez gerinte lw. 401; ein vestez hac Wigal. 649; ein dickez hac Wigal. 2125; ein wörez nein Waltl. 15, 6; ein liebez ende Wolft. lied. 7, 32; ein helfelichez wort das. 7, 38; ein queckez fiwer Parz. 71, 12; ein angestlichez wip Nib. 604, 4; ein dürkelz wenken Til. 89, 4; ein werdez wip Parz. 81, 25; ein qanzez her 131, 20, 42; ein werdez wert.

nom. fem.; ein weichiu wanba Diut. 3, 46; ein súriu ougenweide Tit. 23, 2; ein núriu fluht Parz. 4, 22; ein fremdiu zeche 5, 21; ein vil getriuliche ger 29, 7; ein swarzui frouve 41, 18; ein heinlichiu fer 44, 23; ein werdiut volge 54, 25; ein siieziu zit 136, 21; ein siieziu maget 806, 24; ein héhiu linge 177, 6; ein Imnjiut virre 183, 8; ein gróziu miede 162, 15; ein gróziu schar 183, 5; ein werlichiu schar 469, 1; ein strengiu nüt 1926, 7; ein kraukiu kous 530, 24; ein werdiu bruoderschaft 473, 5; ein ringiu sät 379, 8; ein cláriu süt 868, 28; ein kleiziu want 584, 18; ein gemeiniu sage 668, 28; ein ellenthafliu vart 603, 28; ein miliziu arbeit 827, 24; ein verriu zuvart Wh. 12, 19 ein kleiniu zius 275, 30.

es heißt also meistentheils: guot man, guotiu frouwe, guot kint; ein frum man, ein frumiu frouwe, ein frum kint; kann aber auch heißen: guoter man, ein frumer man, so wie guot frouwe, ein frum frouwe. mehrsilbige, zumal die auf ec, esch, lich weichen der flexion aus. für einzelne ausdrücke hat sich auch durch gewohnheit bald die eine bald die andere form festgesetzt.

während der voc. hei trit keine flexion annimmt (a. 483), hat er sie bei liep: lieber herre Rol. 38, 17. Nib. 672, 1. 865, 4. Iw. 4315. 3460. 3856. 6016. 6130. 6835; lieber bruoder! Nib. 287, 3; liebiu vrouwe! Nib. 795, 3. 1345; liebiu moter! Nib. 15, 18, 1433, 1450. 1333; liebiu swester! Nib. 1020, 1. 2039, 3. 2300, 1; liebez wije Reinh. 1055. Ebenso: ir vil tumber man! Iw. 493. Barl. 11, 31; du vil tumbez wiht! Barl. 11, 21; siecer sun! Tit. 72; siecere rviun! Tit. 69, 1; sieczu megt! Tit. 66, 1. 68, 1; serligez wip aHeiur. 251, 27. pl. snelle degene! Nib. 1794. 2

die übrigen casus, da sie nur selten ihre flexion ablegen, bedürfen keiner belege; nauentlich steht der genpl. überall flectiert: liehter ougen Nib. 573, 2; grözerleide 587,4; sneller degne 608, 4; starker rigele 612, 4 u. s. w.

bb. Nachgesetzte attributive, unflectiert.

nom. 8g.: der Künec hér Parz. 6, 29. 48, 4. Nib. 2116, 1; der knapps wert Parz. 187, 21; der hielden buntgewar 744, 14; der juncherre wünneuur Troj. 698; der hell gust Nis. 2135, 2; der degen gust Parz. 30, 4; der knappe undetwungen Parz. 137, 21; diu künegin gemäl Parz. 31, 75 diu herzeignen licht gemäl 764, 20; din heide foll wicht 122, 31; diu frouwe zuhl gelerte Parz. 131, 7; ein mille 123, 31; diu frouwe zuhl gelerte Parz. 131, 7; ein mille vola breit Diut. 3, 45; ditze wib lussam Diut. 3, 45; daz jär also lauci allein. 253, 1; in diz gelilte grät Troj. 239; dekelkalen hermin Nib. 1764, 1.

voc. sg.: helt guot! Nib. 2121, 4; riter lobelich! Nib. 517, 1; vrowe liep! Nib. 976, 4; gevatere guot! Reinh. 1232; küneginne rich! Nib. 1729, 1.

acc. sg.: ein kolben also gróz lw. 469; für einen ankt gróz Parz. 18, 9; úf einen kulter ríche Wigal. 2761; den apfel ríche Troj. 1839; in einen rok pfellið Wigal. 700; die küneginne wis Parz. 44, 9; spise warm, spist kalt, spise niwe und dar zno alt Parz. 238, 15; úf die göttnne rícherkant Troj. 2020.

dat. sg.: an deme himele w/t Diut. 3, 44; an dem Kinege hér Nib. 2074, 2; ftf dem helme hôch Parz. 35, 15; von dem bette glanz Troj. 9186; mit ir bhotz rót Troj. 12874; mit golde rót Troj. 514; in eine walde wilde Troj. 4874; mit einem pellez hermin Wijkal. 701; if einem kulter r'che Wigal. 3331; der küneginne r'che Parz. 23, 22; von der küneginne r'che Parz. 48, 1; ze her wüsste, gróz Troj. 467; bl der hende wiz Troj. 5620; u der werlte breit Diut. 3, 60; mit ir vackeln heiz Parz. 382, 15; von einer hiute wischkir Wigal. 809; an einer nütere ulda Parz. 51, 16; der meide wolgetán Wigal. 2466. 2929.

gen. sg.: man pflac des heldes unverzagt Parz. 426, li; si pflågen varwe glanz 765, 9.

nom. acc. pl.: die fürsten hér Parz. 52, 17; die helde in gemeit Nib. 1815, 1; die helme guot Nib. 2296, 3; name blanc, ir ougen klar Ms. 1, 23°; da ligent inne helbe breit Parz. 11, 17; die schilde glanz Troj. 4076; inhe krapfen breit Parz. 207, 2; då stuonden kerzen mire gröc Parz, 35, 17; des philâgen helde unverzagt 19, 22; in diu venster urt Parz. 23, 3; daz wären tier gelden Wigal. 781; diu wezer wilde Troj. 6173.

voc. pl.: ir helde vil gemeit! Nib. 2045, 1; recken

ul hér! Nib. 1794, 3.
dat, pl.; von den winden scharf Ms. 2, 243b; ob den priten hich Parz. 31, 13; den rösen röt, den lilien wir Ms. 1, 3b; mit den ekken bluotour Wh. 385, 29; mit westen bar Wh. 387, 28; diu senewe gelichet meren sicht Parz. 241, 13; mit seilen sicht Wh. 16, 9; dx dinen kerte Troj. 6416; dx den flinsen herte Troj. 6425, 283.

gen. pl: dere wurme freissam Diut, 3, 47; die götinne

aller berge hoch Troj. 1012.

Doch findet auch noch die flexion bei der nachsetzung Halt: der knappe guoter Parz. 138, 7. 156, 30; der degen guoter Nib. 341, 5; der vater vil guoter Mar. 47; ir kumber manicvalter Walth. 102, 23; neina herre quoter! Parz. 476, 14; friunt guoter! Troj. 5203; ein herze traigez Gudr. 1309, 4; trinken manegez Wh. 326, 15; ein wolken so triiebez Ms. 1, 33b; eine zungen lange Diut. 3, 44; ein arche wundern starche (fortem) Diut. 3, 60; an eine wise lange Ms. 2, 55b; durch die werlt breite Mar. 201; eine stimme grimme Wigal. 2042; eine tohter guote Mar. 42; schilde wol gemale Parz. 66, 30; pfaffen genuoge aHeinr. 270, 20; rinder feithin Diut. 3, 99; wazzer gennogiu Merigart 7; zweifelhaft sind aber in diesem fall die ausgänge -en, da sie der starken oder schwachen flexion gehören können, namentlich im acc. sg. masc. und dat. pl.; einen rok witen Wigal, 746; vor den ritern allen Wigal, 1895; mit vrouden

manecvalten Reinh. 366, 2034; mit spern wol gemålen Pars, 59, 5; uz den sorgen also swæren Mar, 49.

cc. Mehrere attributive.

Erster fall: dem subst. vorausgehend.

aa. das erste adj. flectiert, das zweite unflectiert: ein werdin windisch diet Parz. 496, 17; ein edelin schaue frowe Walth. 46, 10; manigin siteze zunge Trist. 17374; an egröze din under Iw. 558.

ββ. beide flectiert: ein kleinez helle, börnella Tris. 3202 (aber bei Müll. 3089 kleinez helle, bei Groote 3203 cleine hellez); in heller sitezer simme Tit. 132, 2; siner kleiner tohter Tit, 22, 3; von innerm minem herzen Aw, 3, 152.

yy. das erste unssectiert, das zweite slectiert ein stale werder man Parz. 102, 1; valsch geselleclicher mot Parz. 1, 17; sin jungiu tohter Tit. 20, 2; ein vil seste werdez ingesinde Tit. 9, 2; reidelekt lune prines hir Parz. 253, 30; mit brin reidem häre Tist. 3919; zunal merkwürdig ist, bei zwischentretendem und, der geh.: wiz und swarzer varwe er schein Parz. 57, 18.

89. beide unssteetiert, und das ist die gewöhnliche weise: ein grd wise man Parz. 127, 21; ein strenge scharpf gerich Parz. 330, 10; da stuout al kurz grüene gras Parz. 75, 18; ein meulich hößeh man Parz. 677, 24; ein rein hohe gemüete Mis. 1, 169; ein glein siesee wites wie Wolfte, lieder 6, 9; ein reine seelec wip Mis. 1, 843; ein keline gestigee seitier Parz. 286, 7; ein schaene wol gezieret heide Walth. 21, 4; sõ manee guot riter Iw. 42. 2453; manee vuren riter Iw. 1828; manee bæse man 19. 2453; manee vuren riter Iw. 1828; manee bæse man 248; manee kennfwise man Iw. 7262; manee sõr rotte Wh. 35, 30. Zweiter fall: dem subst. nachfolgend. diese structur fordert fast immer eine verbindende conjunction.

aa. das erste flectiert, das zweite unifectiert. ohne beispiel. \$\beta\_{\text{c}}\$ beide flectiert: siben eher zeóniu unde volliu Diut. 3, 98; sun lieber unde guoter! Troj. 4377; ein stange vil grôze unde vil dange Reinh. 977; zumal im dat pl.: mit steinen grôzen unde kleinen En. 8562; mit stalen unbehangen breiten unde langen En. 12727; under den 
ouberbal langen unde graft En. 2713; mit stangen grôzen 
unde langen Reinh. 353, 1674. 

ähnlich ist; goltspangen, 
gewoogen sint langen Diut. 1, 12.

Transfer Carely

77. das erste unflectiert, das zweite flectiert: sin muot fruot und guoter Frib. Trist.; creatiuren zam und wilden Ms. 2, 242<sup>a</sup>.

dd. beide unflectiert: der rîter küen unde guot Nib. 2156, 4; der herre hübesch und gemeit Frib. Trist. 1959; einen roc swarz phellin Nib. 893, 2; den bern gröz unde starc Nib. 898, 4; der jungelinc schæne und stolz Troj. 603; ein messe schæne unde lanc Amis 1464; sin varwe lûter unde guot Trist. . . ; durch eine brücke steinin gröz Parz. 354, 6; ir brüstel linde unde wiz Parz. 110, 25; ir hende lûter unde weich Troj. 4137; die helde küene unde guot Nib. 1741, 4; die geste rîche unde wert Troj. 1172; striemen rôt unde gel Wigal. 1441; mit phelle wit unde lanc Parz. 39, 19; zuo dem mer tief unde naz Troj. 14011; mit vil rîchen betten lanc unde breit Nib. 1762, 3; mit worten lûter unde glanz Troj. 275; den goten bescheiden unde wis Troj. 1583.

Dritter fall: subst. in der mitte.

aa. das vorstehende flectiert, das nachstehende unflectiert: ein sneller helt guot Nib. 2210, 2; zierlicher degen fruot! Frib. Trist. 2872; ein gräwer priester alt Parz. 817, 8; ir dicker munt heiz rötgevar Parz. 435, 26; ein trüebez wolken unde dic aHeinr. 237, 35: ein ragendez här ruozvar Iw. 433; guote schilde wit Nib. 1792, 3; lange seke unde wit Aw. 3, 187; reide loke goltvar Wigal. 877; zwéne schuohe rinderin Troj. 1657; alliu wazzer manecvalt Troj. 840; von rötem golde guot Nib. 1733, 2; mänegen kolter spæhe Nib. 1763, 1; mit guotem specke eberin Reinh. 1936; mit getriulicher liebe ganz Parz. 765, 22; von zwén schenen armen blanc Ms. 1, 472; mit liehten sparren röt Gudr. 1371, 1; mit swinden slegen grimme Nib. 2232, 1; mit sõ guoten schilden niu unde breit Nib. 81, 3.

hierher auch wenn das possessiv oder manec, aber nur in obliquem casus, die erste stelle einhaben: mit sinem swerte alső bar Karl 77b; mit sime fluzze kalt Troj. 1062; an siner freude breit Parz. 84, 17; mit siner hende starc Troj. 6060; an siner hende blanc Troj. 20613; mit siner wizen hende clár Troj. 5518; von siner clärheit üzerwelt Troj. 1684; úf sinen knien alső bar Karl 5a; miner sorgen tief (profundarum curarum) Troj. 18816.

manegen künec her Wh. 11, 14; mangen phelle liehtgemäl Wh. 33, 16; manigen siufzen tiefen aHeinr. 245, 17; under manegem phelle liehtgemal Wh. 16, 5: mit manegem fürsten rîche Wigal. 191; mit manger sunderstorje grôz Wh. 22, 13; mit maniger banier liehtgevar Parz. 69, 6.

ββ. beide flectiert: manegen biz tiefen Reinh. 326, 974; manigen samit röten Wigal. 1702; sine vinger wize Trist. 3599; valwe löke reide Ms. 1, 23<sup>3</sup>; zwéne risen starke Wigal. 2065; mit snellen sprungen ringen Ben. 352; mit alten siten niuwen Parz. 291, 20; mit sinen listen grözen Kolocz 178.

yy. das erste unflectiert, das zweite flectiert. beispiellos. &\delta \text{\text{od}} beide unflectiert: ein \text{\text{iibel}} herre \text{rich} Aw. 3, 181; unser vater \text{\text{alt}} Troj. 10947; \text{\text{min}} hemde s\delta \text{\text{blanc}} Nib. 618, 2; ein \text{\text{ziere}} w\text{\text{afen}} breit \text{Nib. 896, 1; vil manec} v\text{virste \text{balt}} Troj. 1360; \text{\text{manec}} vihe \text{\text{ander}} Diut. 3, 62; \text{\text{manec}} guld\text{\text{a}} trache \text{\text{kleine}} Parz. 262, 9; \text{\text{sin}} locke \text{\text{reit}} \text{Troj. 1677.}

Anmerkungen über die mhd. attribution. vergleicht man zu der vorigen periode, so hat die flexionslosigkeit von mehr als einer seite zugenommen. einmal überwiegt sie im männlichen und neutralen casus rectus, was mit den fortschritten des art. zusammenstimmt (s. 436); dann aber gilt sie nun auch entschieden, obgleich seltner, für den obliquen casus. auch im fall mehrerer attribute herschen unslectierte formen vor.

Die nachsetzbarkeit des adj. gewährt den dichtern großen vortheil und günstigen wechsel. da sie in der goth. prosa wie bei O., auch in den gedichten des 12 jh. beobachtet wird, kann sie im 13 nicht befremden, es gibt hier aber auffallende stilverschiedenheiten. dichter, deren rede einfachen, schlichten schmuck an sich trägt, weichen gleich der prosa dem nachsetzen der adi, aus: man liest viele blätter Hartmanns und Gottfrieds, ohne auf beispiele zu stoßen; Wolfram oder auch Conrad würden solcher structuren nirgends entrathen, dem ton des heldenlieds scheinen sie ebenso nöthig. durch nachsetzung der adj. wird die unflectierte, dem stumpfen reim willkommne form hauptsächlich verbreitet. da jene enthaltsameren dichter am ersten noch das possessiv unflectiert hinter das subst. stellen, möchte man folgern, am possessiv überhaupt habe die construction sich zu entwickeln begonnen und sei alsdann auf andere adj. analog ansgedehnt worden.

fühlbar bewirkt das voranstehende und flectierte adj. innigeren anschluß an das subst. als das nachfolgende,

die ausgedrückte flexion läßt ein bestimmtes genus, einen bestimmten casus des hauptworts im voraus erwarten, das hintennach gestellte adi, bildet schon eine losere, unabhängigere zugabe, einen ansatz zu erweiterung, eine art von apposition, welche jedoch durch die mangelnde flexion gemäßigt wird. zumal deutlich erscheint dies verhältnis sobald zwei adj. nachtreten: 'mit pfelle wît und lanc' sagt nicht gerade: mit einem weiten und langen mantel, sondern etwa: mit einem mantel der weit und lang ist; aber die unslectierten adj, beziehen sich unmittelbar zurück, und der ausdruck ist darum geringer, als die eben versuchte auflösung. da aber die ordnende prosa halbe und versteckte zwischensätze meidet, so ergibt sich warum sie das attributive adj. lieber in seine regelmäßige, verständliche lage bringt, nur beurtheile man hiernach nicht weder alle wendungen noch alle gefühlten feinheiten der poesie. in zehn fällen kann das nachgesetzte adi, nichts anders aussagen, als das vorangestellte enthalten würde, metrum, reim, abwechslung der rede haben es veranlaßt. anderemal aber liegt auch darin eine der gewöhnlichen ausdrucksweise unerreichbare färbung und abstufung des feineren gedankens. wenn zwei ihrem subst. vorangehende adj. den begrif der attribution stärker, zwei ihm nachfolgende schwächer bezeichnen, so entspringt ein mittlerer ausdruck da wo das subst. zwischen beide adi, gestellt ist.

Sehade daß aus den mhd. dichtern schon nicht mehr alle verschiedenheiten des flectierten und unslectierten adjin der schärfe aufgefaßt werden mögen, die verdünnung der ausgänge -e und -en läßt starke, schwache und flexionslose formen oft zusammenrinnen, und daraus sind ohne zweifel auch abirrungen der construction entsprungen. eine freiere ahd. poesie würde uns hier manches übersehene, das wahrgenommene aber sicherer lehren.

theoretisch finden für das einfache adj. neben dem subst. vier formeln statt: ein schœnez wip, ein schœne wip, ein wip schœnez, ein wip schœne (vgl. s. 477), und hier wird die dritte die seltenste sein. für zwei adj. hingegen zwölfe: 1 ein stolzer wert man, 2 ein stolzer werder man, 3 ein stolz werder man, 4 ein stolz werd man, 5 ein man stolzer und werd, 6 ein man stolzer und werder, 7 ein man stolz und werder, 8 ein man stolz unde wert, 9 ein stolzer man wert, 10 ein stolzer man werder, 11 ein stolz man werder, 12 ein stolz man wert. darunter sind geläufig 3, 4, 8, 9, 12, meist unslectierte; kaum wer-

den 5 und 11, selten 1, 2, 6, 7, 10 vorkommen. beim vorrug der einen oder der andern ist auf genus, ableitendes e und silbenzahl des adj, große rüksicht zu nehmen. unverkennbar wirkt auch in einzelnen wörtern lange sprachgewolnheit und analogie zwischen adj, und subst. auf das ablegen der flexion eine, so mul! für den unfelteiterten gen. und dat. menec, sufnez u. s. w., das substantive kiinec (s. 464. 465), und selbst in anschlag kommen, daß un ein golb. mannag galt, kein managata. denn wird gleich ein ahd. managaz, mhd. manegez verwendert, so erzeigt sich die alle flexionlosigkeit wenigstens in anderem casus, und noch mhd. liebt der nom. einec, manec stubec, liuktec, stellu schon die flectierten formen zuweilen daueben. ans substantive sarrazin wurde bei den dat, pl. guldlin, sidh: erinnet.

begleiten endlich drei adj. das substantiv, so verviellachen sich die combinationen; ich habe schon beispiele angegeben, weil zugleich die einfachere formel in ihnen liegt: al kurz griiene gras; reideleht lanc prisues har, kurz kleine griiene gras Parz. 95, 14; in dicker murt heiz röttgevar Parz. 435, 26; manec guldin trache kleine Parz. 262, 9; einen videlbogen starken, michel unde lanc Nib. 1723. 2 u. s. w.

verschieden von der häufung zweier adj. neben einem subst. ist die unmittelbare aufeinanderfolge zweier subst. mit ihren adjectiven, z. b. guotiu rede und guot getät Willen 1972 daz er al bereite vant sphe warm, spise kalt, spise niwe und dar zuo at l'araz. 238, 15.

## β. Mhd. prädicative adjectiva.

aa. dem nom. sg. und pl. mangelt die flexion in der regel; als ausnahme ist sie aber vorhanden.

beispiele der abgeworfnen lesen sich allenthalben: daz då bist biters eiters voll Iw. 156; ist got an siner helfe blint Parz. 10, 20; er ist der wunne so sat Diut. 3, 44; so dunchit daz mere röt Merig. 36; ir nunt was heiz dik unde röt Parz. 405, 19; sin munt was relite rösenröt Trist. 3332; birn wir gemeit Diut. 3, 56; dö si des wurtin sat Merig. 96; si wurten sauarz Diut. 3, 59; rich und arme sint an åren worden alsö blint Troj. 10; die mit ir sange wåren cluoc Troj. 58. und hier sei die bemerkung (s. 478) wiederholt, daß adjectivische subjecte an ihrer nothwendigen ßexion von den meist unslectiren prädicaten zu unterscheiden sind, z. b. ein tumber ist der

sinne hol; arme sint an êren blint. Der fünste abschnitt hat zu erörtern, warum das subject dem prädicat vorauszugehn pslege, daß es ihm aber auch nicht selten nachfolge, z. b. al frisch rüch kelberín von einer hût zwei ribbalin nach sinen beinen wart gesniten Parz. 127, 7.

belege der haftenden flexion: er ist doch ebenjunger Diut. 3, 48; nides was er voller Diut. 3, 58; min gewalt ist sihter Parz. 213, 14 \*); daz er sater was Reinh. 343, 1420; då muoser sin flühtiger Diut. 3, 58; daz daz wite velt vollez frouwen wære Parz. 671, 19; alsam ez vollez balsmen si Walth. 54, 14.

der alte wirt junger (juvenescit) aHeinr. 252, 34; niht nazzer wart sîn sok (soccus) Uolrich 62<sup>2</sup>; sîn tôrenrok wart nazzer Frib. Trist. 5196; sô tærscher niemen wart Ben. 391; nie dehein tac sô langer wart Trist. 3867; sô tumber nie kein tôre wart Troj. 3146; kint diu nu bî disen zîten alsô swinde (für swindiu, vgl. dîne s. 481 für dîniu) worden sint Ms. 2, 130<sup>5</sup>.

dû ligist in disem wazzer kalter unde nazzer cod. pal. 361, 64<sup>d</sup>; er muoz bî namen tôter geligen Troj. 8102; daz er dâ gestracter lac Iw. 5048 BD; ob ez hie bereitez læge Parz. 485, 18; beidiu wise und velt vollez riter scheste lac Wigal. 9786; die dâ wunde lâgen Nib. 307, 1.

gienger blinder Tit. 49, 2; welt ir dar blözer gån Nib. 2186, 1; also nazzer muost ich scheiden Ms. 1, 1132; so muoz er danne blözer scheiden Wigal. 1952; daz er gesunder wider kam Trist. 8232; er lebet gesunder unde frö Trist. 10739; niemen lebet so starker Nib. 1022; swå ir lip blözer schein Iw. 1331; er wære då töter gesehen Iw. 6358; daz er aller prinnet Diut. 3, 52; Gunther bestuont in müeder Kl. 1947. daz gevilde vas vollez pavelûne geslagen Wigal. 2646.

ungleich seltner ist der flectierte nom. sg. fem., und doch müste ebenfalls gesagt werden dürfen: nides was si volliu, diu alte wird jungiu. ich habe mir bloß eine stelle gemerkt: diu naht was halbiu hin Wigal. 2056.

schon bei dem masc. und neutr. war hier weniger

<sup>&</sup>quot;) dieser mhd. nom. masc. fällt oft zusammen mit dem comparativ, und im einzelnen kann zweifelhaft sein, welcher von beiden gemeint werde. in der stelle: er was des muotes vester Parz. 376, 22 bedeutet es firmior, weil denne folgt; wis diner worte vester! Wh. 292, 6 kann firmior und firmus ansdrücken. auch Walth. 51, 35 du bist kurzer, ich bin langer fordert der sinn mehr den comp.

durchgehende übung der fleetierten form, als formelhaftes beibehalten in bestimmten fällen, sei es für gewisse als; wie vol, halp, blüz, naz, sal, töt, gesunt, sei es für verbafügungen wie gön, ligen, scheiden, ohne daß selbt on diesen die fleetierte forun ausgeschlossen wäre. Hartmann sagt überall: töt lac, nicht mehr töter oder tötez; and im nom. pl. kommt die flexion unhaufig vor, und namentlich bei participien fällt das e- aus allgemeinerer ursehweg; gehalsen gen Ulr. Trist. 675, was ahd. heißen würde sihalsand eansan.

bb. ziemlich gern flectiert der acc., zumal im sq. masc .: daz si mich helfelősen alsus verderben lát Ms. 1, 774; do er in do toten vant Iw. 1834; er leit in toten affez gras Parz. 475, 11; den man tôten truoc her dan Parz. 215, 16; daz ros in houbetlosen truoc Bit, 942; warf in nider tôten Karl 74b; er sach in bluotes rôten Nib. 947, 1; din mich also trurigen siet Ms. 1, 98b; daz ir in gesunden vindet Iw. 5915; do er gesunden sinen leun von dem strite brahte Iw. 6869; den lip ich noch gesunden han Sigenot 28; den (tot) wanden sie gewissen han Ernst 3599; funden ligen den riter wunden Parz. 521, 20; daz er den lewen wunden sach Iw. 5415; swå er in blézen sach Iw. 6762; er wante manigen man gewissen und bereiten han Lohengr. 162; min schrinvollen tocken Tit. 30, 2; einen garten vollen rosen Amgb. 48b; der minen schaden halben nie gewan Walth. 20, 29; daz mich armen niht geschuof din gotes hant, wan si geschuof mich richen Ms. 1, 85b; den man so lieben und so werden hat Trist. 19207.

ace. neutr.: daz er daz ors dâ tôtez liez Trist. 8985. swå er ir gebeine bôtsez fünde Wahlt. 22, 13; sehsio ez (daz becke) vollez brunnen lw. 2531 BDb; sam ez habe funden ein nest vollez vögellin Ms. 2, 91; si gaz iz habez Diut. 3, 51; gar nemest oder halbez Berth. 155; er zunch halbez tà sin swert Karl 506; ob ich unft nich erz hie ganzez trage Wigal. 8073; ir kint gefrumeten sogstandez hin alleinz 258, 33; der westez wańrez als den tit Trist. 17751. 19147; die vunden daz ros halbez abe geslagen lw. 1260.

fast dieselben adj., welche schon bei dem nom. aufgegeführt wurden. fleciterte weibliche acc. sind vorhanden, wie anch das attributive fein. im acc. die flexion länger als im nom. hegt. die hiezen si gesunde sa Trist. 16635 daz er al bereite vant spise Parz. 238, 15; valte die magst tide nider Wigal. 11303; besouders in einer participialconstruction, die später verhandelt werden wird; der dîn guote hât gezalte Mar. 39; sô hât er sîn gâbe geregente Mar. 119.

flectierter acc. pl.: er muoz iu widere iuwer süne gesunde geben lw. 4985; ich hån die beide holde (caras) Trist. 19160, und wiederum in jener partic. fügung: der sche liebe måge so verre nåch froun Hilden het \*) gesande Gudr. 523, 4. merkenswerth, daß der abschreiber fragm. 39c 42b zweimal setzte: der die bir unbeschelt halber (f. halbe) in den munt warf.

aber auch der unsectierte acc. sindet statt: war umbe deckt ir mich sô blóz? (cur me retegitis?); der hât iuch an den witzen krank Parz. 463, 3; er schuof daz becke vol des brunnen Iw. 2531; sô lâze si mich iemer mêre fri Ms. 1, 77a; si müezen iuch lâzen vri Iw. 4347; si wolde daz gewis hân Iw. 6924; er hât sie selten sat (saturos) getân Ms. 2, 179a; in leite tôt (mortuum) Orus Barl. 263, 33.

es läßt sich zuweilen erst aus dem zusammenhang bestimmen, ob ein subject oder ein adj. prädicativ gemeint sei. wenn Walth. 50, 5 sagt: liebe machet schone wip, so kann das bedeuten: liebe macht schone weiber, oder liebe macht die weiber schon. in der heutigen sprache entscheidet hier flexion und stellung, das subject wird vorangesetzt, das unflectierte prädicat steht hiuter dem subst.

y. absolute adjectiva, die weder attribut noch prädicat sind, tragen ihrer größeren unabhängigkeit und freiheit halben, meist volle flexion an sich, es sei denn, daß ihnen diese aus andern gründen entzogen wäre. sie gehören oft zu zwischensätzen, oder lassen sich in solche auflösen, zumal participia. got ir iewedereme einen pellez gap, getän (besser getänen) üz fellen Diut. 3, 54; Adam aver einen sun gwan, Seth genanten Diut. 3, 59; daz wir ungebuozte (ohne buße gethan zu haben) werden sine (des teufels) gnöze Diut. 3, 53. hiervon wird der zweite abschnitt mehr beispiele liefern.

Rein prädicativ unter den vorhin behandelten adj. sind, streng genommen, nur die zu den verbis sein und werden construierten. wenn es heißt: er lit tôter, er gêt blôzer, so bedeutet das eigentlich: er ist liegend todt, er ist gehend bloß, und die adjectiva treten appositiv zu den prädicierenden participien liegend, gehend. noch in höherem grade

<sup>&#</sup>x27;) dies het darf auch nach dem metrum nicht getilgt werden.

gill das von dem accusativen prädicat: ich vant in tôten heißt: ich fand ibn, da er todt war, todt seienden; so erscheinen auch diese adjectiva unabbängiger, und das mag der grund sein, warum sie länger ihre flexion behanpteten. weil indes practisch: er liegt todt, er lebt gesund gleichviel gelten mit: er ist todt, ist gesund; habe ich vorgezogen iene formeln hier zussammenzufassen.

absolute, der flexion bedürftige adj. sind auch alle solche, die ohne das subst. auftreten, und von denen andere casus abhängig sind, z. b. dem ich gelichez nie gesach Parz. 758, 9; manegez er der gadem erlief Parz. 247, 4. ich erwähne ihrer jetzt nur bellätüfg.

- 4. Die nhd. syntax ist in dieser lehre regelmäßiger und steiler geworden, das nachstellen der adj. hat großentheils aufgelürt, und damit ihr unslectierter gebrauch. hauptunterschied bleibt wiederum die attributive oder prädicative setzung.
- a. das attribut lassen wir heute fast überall seinem subst. vorangehn. was ahd, und mhd. für die prosa galt ist nunmehr für die rede allgemein eingeführt, die nüchterne poesie fügte sich von selbst in solche schranke, und im vorigen jh. war es längst us spät die ältere freileit wieder zu erlangen. man muß auch eingestehn, daß seit der allemälichen abstumpfung der adverbialendungen es gefährlicher wurde, unllectierte adj, hinter das subst. zu stellen. wie ihm sei, von der annuntigen beweglichkeit der mhd. aprache in der adjectivsetzung stehn unsere dichter fern ab.

dem voranschreitenden adj, wird nun alle flexion zu theil, deren das hentige adj, fishig ist; nur dem possessivum und unbestimmten artikel bleibt sie im nom. 18, masc. und neutr. notliwendig entzogen, das ist der einzige rest der älteren einrichtung, es heifilt; ein mann, eins kind, und niemals einer mann, eines kind, und ehento: mein vater, mein haus, unser könig, unser land; im nom. fem. hingegen, und sonst überall muß die flexion zutreten. alle andern adj. begehren sie durchgelends, sellust im nom. sg. masc. neutr.: ein reicher mann ein armes kind, eine schöne frau; große heren, kleine länder, selbt ableitungen mit er geben im nom. masc. die flexion nicht auf, aller kürte zum trotz; ein heiterer morgen; im comparativ; kein heiterver (clarior) morgeu brach an. mhd. würde der positiv heiter, der comp. lauten heiterzer

all wird vor dem artikel, demonstrativen und possessiven

noch unsectiert im nom. mase, und neutr, zugelassen: all des jammer, all das land, all mein geld; schwieriger schon im nom. fem. all die freude (üblicher alle d. f.) und oblique: all den jammer, all des jammers, bet Luther war die flexionslosigkeit des all weit entschiedner. schliechter scheint alle, was Gellert braucht und Adelung vorzieht: alle mein blit, alle ihr vermögen; diese form gieng aue den alten instrumental hervor: mit alle dem, von alle dem, litt sich also nicht auf andere cassus erstrecken.

Außerdem verstattet sich heute wol der vertrauliche ton. "das neutrale -es abzustreifen: ein lieb kind, ein groß geschenk, ein schon gedicht, zumal bei anreden: lieb kind! auch mag, ohue begleitendes ein, gesagt werden: grün kraut, kalt eisen, jung kind u. s. w. in sprichwörtlicher, formelhafter rede. in Luthers sprache ist dies unflectierte neutr. unbedenklicher: ein weit feld, ein groß heer u. s. w. steht bei ihm allenthalben; sparsamer damit thun schon die schlesischen dichter. A. Gryphins s. 240 mein mordlicht eisen, mein hoch verlangen, s. 192 ein thöricht weib, ein niemal friedlich herz, und dergleichen mehr. Auch neuern dichtern ist es vergönnt bei mehrsilbigen adj. (zumal auf ig, vergl. s. 492) und bei participien: ein traurig herz, ein lustig lied, ein wolerzogen kind, ein wolgeartet madchen. noch in einigen andern fallen mag selbst der feierlichen prosa die auslassung der flexion zusagen, ich denke an den, wo einsilbiges adi, mit mehrsilbigem subst. verbunden wird: ein froh gelingen, euer frok gemüte, nicht aber: ein froh herz.

stoffen zwei adj. mit gleicher flexion unmittelbar auf einauder, so läßt sich zuweilen die des ersten ablegen: ein weil't und schwarzes feld, ein scharf' und herber tadel, was der mhd. structur s. 488 gleicht. im canzleistil ist diese verkürzung althergebracht; herzoglich sichsischer leihnlof; gröffich isenburgische regierung; wolbegründet aber abgedrungener beweis und dgl. was man auf titlen von deductionen füden kann, doch Göthe in seiner Eugenia: 'der besitz ererbt errungner güter,' wo freilich erretber hart gewesen wäre.

Nachsetzen dürfen wir selbst possessiva nicht (s. 340), es sei denn in der anrede gottes: vater unser! (s. 339), es sei denn in der kirclenliedern begegnet man engäugen wis owndet groß! o Jesu zart! o Jesu siiß!; wellliche volkslieder des 16 jh. bieten genug ähnliches dar, in voc. nom. selbst obliumen cause: ein mündlein roth, ihr äuglein

klar. es braucht kaum gesagt zu werden, daß H. Sachs und seine zeitgenossen fast noch völlig in mhd. weise construieren: das herze mein; der mutter dein; sagt Salomon in sprüchen sein; treibt dich dein unmut arg; fiengen im feld den teufel frei u. s. w. unter den schlesischen dichtern hängen vorzüglich Opitz spuren der alten fügung an: lebt wol mit euern tiefen gründen und grünen wiesen manigfalt (s. 200 Bresl. 1625.) das mögen andere näher zeigen, und einzelnes selbst aus Göthes liedern anführen: röslein roth; der hatt ein armes mädel jung gar oft in arm genommen; du bist mir zwar ein schönes bild von mancher jungfrau rein und mild. die wendung geht an, mäßig gebraucht, jemehr sich das gedicht dem volkston nähert, für die vornehme poesie weniger, im mittelalter war sie der hößischen kunst wie dem heldenlied gleich angemessen.

vom nachgesetzten: mein vater seelig, oder seeliger, meine mutter seelig, nachher bei der schwachen, in diesem fall unserer älteren sprache gerechten flexion.

bei nennung der münzen pflegen wir das die währung ausdrückende adj. nachfolgen zu lassen: zwei gulden rheinisch, drei thaler sächsisch, vier mark hibisch. vielleicht nach der älteren sitte, den schillingen das appellativ der schlagenden städte, freilich mit zufügung von pfennige nachzusetzen: ein schilling Frankfurter pfennige, ein schilling Regensburger pfennige.

b. das prädicierte nhd. adj. bleibt hingegen immer unflectiert und unterscheidet sich dadurch von dem attributiven, nicht aber von dem adverb. meist steht es nach: der tag ist schön, der abend wird kühl, die berge sind hoch, die leiden waren schwer; doch kann auch vorgesetzt werden: schön ist der tag, unzählbar sind die folgen; seelig sind die armen. ebenso oblique: er schlug ihn todt, sie weinte sich satt, weinte sich die augen roth; lachte sich krank, der guguk hat sich todt gefallen, er trank das glas leer, goß es voll, ritt sich wund, zog das kind groß, arbeitete sich müde, er machte sie alle gesund.

einzelne flexionen, die schon mld. als feststehende erschienen, haben sich eine zeitlang forterhalten. H. Sachs gebraucht stiller und nasser, ja sogar fürs fem., was an jenes halber erinnert (s. 495): er stund stiller, stockstiller; blieb er stiller stan II. 2, 55<sup>d</sup>; die göttin welche war triefnasser, die schwang aus irem haar das wasser II. 2, 98°. weil es ungewöhnlich war, dem prädicativen

masc. -er zu verleihen, nahm man es, wo es sich zeigte, nicht für flexivisch, sondern dem adj. selbst zuständig (wie in heiter, lauter), daher auch dem fem. verbleibend. noch länger anhaltendes beispiel ist voller. nicht nur: der anger steht voller blumen, sondern auch: die wiese ist voller blumen, das haus ist voller wassers, der himmel hängt voller geigen. Luther gewährt genug beispiele: mein antlitz ist voller schande ps. 44, 16; ihre häuser sind voller tücke, wie ein vogelbauer voller lockvogel ist Jer. 5, 27; ihre felgen waren voller augen Ezech. 1, 18; ein weit feld, das voller beine lag Ezech. 37, 1; inwendig sind sie voller todtenbeine Matth. 23, 27; lag für seiner thur voller schweren Luc. 16, 20. nicht anders im 15. 14 jh.: so wird ich foller aller pin Joh. v. Soest b. Fichard Luther bezog sein voller unrichtig auf den folgenden gen. fem. oder gen. pl., und setzt in andern fällen bloffes voll. Adelung will einen art. postpositivus darin erblicken, räth aber der edlen schreibart es zu vermeiden an. der gemeine mann construiert auch halber auf ahnliche weise: die nacht ist halber hin, ich habe mein geld halber ausgegeben; vgl. die mitternacht.

c. unabhängige adj. werden gewöhnlich, je mehr sie die stelle von subst. vertreten, flectiert, z. b. ein blinder, ein tauber, oder im pl. ohne artikel: lahme. doch ist zu beachten, daß zwei formelhaft verbundne adj. zuweilen als ein zusammengehöriges collectiv behandelt werden, und selbst im obliquen fall unflectiert bleiben: klein und groß meldete sich; man hört von jung und alt behaupten, statt kleine und große leute, von jungen und alten leuten.

auf einen folgenden gen. bezügliche adj. der menge oder wenigkeit werden stets flectiert; manche dieser frauen, von manchem dieser leute, wenige dieser thiere.

5. In der alts. sprache hat der nom. sg. aller geschlechter überall seine flexion eingebüßt: ein großer unterschied von der ahd, welche sich bald flectierter, bald unflectierter formen in diesem casus bedient. nur einzelne alts. pronomina haben das neutrale T gerettet: that, huat, it, thit; kein adj.; denn wenn im Hild. suasat chind erscheint, so gehört dies denkmal schon nicht mehr der reinen sächs. mundart. der alts. nom. sg. fem. steht also durch seine flexionslosigkeit stets von dem flectierten acc. sg. ab, blind (coeca) von blinda (coecam); ahd. können diese casus lauten plint, plinta oder plintu; plinta. im goth. war der unflectierte nom. sg. fem. nur bei adj. zweiter decl. gestat-

tet (s. 469), alts. nun auch bei der ersten decl. gleich dem nom. sg. fem. wirst der nom. pl. neutr. die slexion ab; oblique casus (auster dem acc. neutr.) behalten bie. Hiernach ergeben sich solgende nähere bestimmungen:

a. das possessiv hat überall flexion, auster im nom. und voc. sg.; der dichter des Hel. läßt es bald voraus gehn, bald nach folgen. belege für die nachsetzung: fråon sines 3, 24; fråon mines 28, 8; herron mines 9, 5; herron thines 21, 16; herron sines 29, 3. 30, 23; drohtine minumu 28, 12; herron minumu 27, 22; thiornun thinaro 10, 4; fråon sinan 5, 23; drothin thinen 21, 18; brodar thinan 51, 18; an willeon thinan 51, 18; lêra mina (doctrinam meam) 49, 4; fromin! 15, 3. 29, 12; médmos thina 44, 8; jungron thine 48, 2; liudi sine 41, 20; handun sinun 29, 19; jungoron sinun 40, 8; gesîdos mine! 41, 4. 24.

b. attributives adj. vorausgehend

a. im casus rectus: mahtig drohtin 2, 2; hélag drohtin 18, 10; mdri drohtin 34, 4; ríki thiodan 2, 18; hélag god 5, 13; waldand god 19, 18; fruod gumo 2, 21; slidmód cuning 19, 7; nîdhugdig man 18, 22; hélag thiorna 13, 14; sálig thiorna 24, 10; wíd stráta 54, 1; hard harmscare 7, 18; al irminthiod 53, 24; gódlic stemua 26, 7; grót craft 88, 3; odar lioht 40, 5; hélag híwiski 23, 19; berht bôcan 20, 6. mit unbestimmtem art.: én gélhert man 7, 4; én gihéród man 126, 20; én gigamalód man 2, 2. nom. pl.: wísa man 3, 14; magujunge man 22, 18; sídwórige gumon 20, 19.

β. im casus obliquus. hélagna gést 1, 8. 15; starkan hugi 1, 2; himiliscan fader 42, 9; obar brédan berg 21, 21; odran weg 21, 24; managa huila 7, 22; langa huila 30, 2; sulica lêra 42, 10; lioblica lêra 38, 9; stranga stemna 28, 10; hóha heridômos 33, 6; craftiga wihti 30, 4. c. attributives adj. nachgesetzt, besonders häusig mikil und manag,

a. recte: god mahtig 11, 9. 31, 9; erl obarmódig 23, 15; Nilstrôm mikil 23, 5; man odar 28, 5; god énfald 31, 21; willeo mikil 10, 15. 35, 4; idis armhugdig 25, 1; craft mikil 6, 10 \*); mankraft mikil 24, 3; folc mikil

<sup>\*)</sup> das genus von croft schwankt außerordentlich, neben dem ahd. fem. erscheint ein altn. und ags. masc., ein alts. neutr. habe ich 3, 515 angenommen, weil der acc. sg. craft mikil 25, 13. 33, 21. 68, 2 vorkommt, und ein unstectiertes mikil für den männlichen oder weiblichen acc. nicht zulässig scheint.

33, 16; fole manug 34, 24. 41, 8. 42, 2. 52, 7; mancunni minang 16, 3; himitlungal huft 18, 2; lioli odar 17, 17; libiht mikil 15, 1. 42, 7; werk mikil 15, 10; harmwere manug 34, 17; frinwere manug 34, 17; frinwere manug 36, 14; frinwere manug 36, 16; gelp mikil 22, 16; wilspel mikil 15, 23. 16, 4; lofword manug 12, 23; pahword manug 38, 18; giwit mikil 6, 21. 38, 19; tekan manug 36, 7; (kan mikil 88, 3. plurale: erlos manuga 13, 18; gumon ôstrônea 17, 7. 20, 12; thegnos manuga 13, 18; gumon ôstrônea 17, 7. 20, 12; thegnos manuga 27, 12; liudi manuge 29, 9. 36, 13; wegos hetmos 23, 23; quidi manuga 175, 8.

6. oblique: Jacobas sumeas 3, 1; godes selbes 6, 19; cunnies gódes 5, 16. 18, 18; for them folke odhrum 38, 5; was odrau 21, 7; thiod odra 21, 29; thea idis authética 9, 12; thegunn managun 53, 18; wibun managun 22, 22. d. mehrere adj, attributert.

as beide vorausgehend: hélag himilie word 1, 10; hélag himilie barn 13, 17; sû manag kindise man 22, 11; sû manag wiklic word 36, 6; manag marlic thing 38, 22; wâr widdand Krist 27, 21; fon thiaera aldern idia 4, 10. 5, 16.  $\beta^*$ : eins vor, das andere nachstehend; adal ordfrumo alomahigi, 22; manag thegan số gód 36, 21; wið stráta endi brád 34, 1. Gigen zwei, untereinander uit endi verbundne sill, so bilden sie vielmehr apposition: én wis cuning, mär endi mahitig 17, 20; habda strakn luigi, mildean endi gódan 1, 21. noch deutlicher in folgender stelle: iro égan barn sraum bivéngi, liof endi lutili 22, 13.

. das prädicierte adj. ist im nom. und voc. sg. jederzeit uaflectiert, z. b.: that he bifolahan was 124, 23; lik was im seóni 6, 14; hél wis thu! 8, 6 u. s. w. im nom. pl. misc. und fem. hingegen flectiert: wurden gicorana 1, 9; warun hetana 1, 13; warun gode lieba 1, 14; warun gihoriga 3, 6; warun fiisa 19, 21; stodun garowa 20, 17; werdan hrénea 26, 15; sáliga warin 39, 4; sáliga sind 39, 8; thea cumana warun 11, 5; warun im waldandes lêra số léda 126, 6; sấtun ini jâmormuoda 174, 32; hui gangat gi so gornondia 175, 13. eine bedeutende abweichung von der ahd. spracke, die das prädicat zwar oft flectiert, aber auch schon unslectiert zuiällt (s. 478.) Da der pl. neutr. keine flexion annimmt, z. b. warun im Kristes word so wirdig 35, 14; so scheint mir das von Zacharias und Elisabet gebrauchte adj.: warun im barno 168 3, 9; nu wit sus gifrodod sind 5, 5 nach der s. 279. 280 entwickelten regel zu beurtheilen, obgleich 3, 6 nicht gihörig, sondern gihöriga gesetzt wird. Der acc. wird beständig flectiert, namentlich bei den zu dem auxiliaren haben gefügten participien: iro aldan fader einna forletun 35, 15; habda ina craftag god gineridan 23, 2; that he ina gicoranan habdi 30, 4; habdun ina gicoranen 126, 23; habda enna seo gewarahtan 34, 17; sie habdun bithungana thiedo gihuilica 2, 14; habda ahto gitalda salda gisayda 40, 2 u. s. w.

- f. wenn mehrere adj. dem subject nachfolgen, so bilden sie weder prädicat noch attribut, sondern apposition: that fundun sea enna godan man, aldan at them alaha adalboranan 14, 9.
- g. dieser alts. poesie ist es sehr geläufig, den absolut oder subjectiv gebrauchten superlativ dem von ihm abhähgigen gen. pl. nachzustellen: idiso sconiost 8, 16; allaro wibo wiliyost 8, 16; barno strangost 14; 18; altero cuningo cratiyost 11, 18, 29, 13, 34, 5; wibo sconiost 11, 24; barno rikebst 12, 17, 37, 14; fridugumono bezt 18, 23; hôfno hlúdost 22, 20; allaro giwitteo mést 25, 19; allaro barno liobost 30, 6; allaro barno bezt 32, 4, 22; an allaro hûso hôhôst 32, 15; cuningo rikeost 34, 7 u. s. w. Nur selten geht er voraus: bezt allaro giboranero manno 30, 5.
- 6. Das mnl. adj. geht im nom. sg. masc. und neutr überall, und ohne ausnahme, der flexion verlustig; im nom.
  sg. fem. schwankt der consonantische und vocalische ausgang. die übrigen casus unterscheiden zwischen vor und
  nachsetzung.
- a. das nachgesetzte, possessiv steht meistens unflectiert: die gheselle sin Rein. 3205; therte sin Maerl. 1, 40; die moeder sin Floris 242; na den wille min Rein. 2749; den wille sin Floris 354; den wille min Floris 1173; den orlôf min Floris 1418; den tempel sin Maerl. 1, 35; int herte mîn Floris 795; doch wird dem nom. und acc. pl. -e gegeben: die maghen sine Floris 236; die ghesellen sine Rein. 2453. Maerl. 2, 181; de pade sine Rein. 504; XV kindre mine Rein. 412; die kindre mine 1412; die kindre sine 1866. auffallender auch bisweilen dem acc. sg. masc.: den lachame sine Maerl. 2, 145; den namel sine Maerl. 1, 31, was ich für ein verkürztes sinen nehme. sehr merkwürdig Rein. 3374. bi der dompheit sins: Belins, der deutliche gen. des persönlichen, nicht des possessiven pronomens, was gegen die s. 339 480 von mir auf-

gestellte ansicht streitet; der reim scheint aber diese form berbeigeführt zu haben, die allenthalben und im mnl. desto unverkennbarer hervortreten müste, da sich hier der persönliche gen. durch sein S scharf von dem unflectierten poss. sondert.

h. beispiele nachgesetzter attributive: ên hane wide mare Rein, 294; jamer grot 308; die coninc milde 2193; waerheit fin Maerl. 1, 45; honech menechfout 1, 44; ene miracle diere Maerl. 1, 93; wisdoem grot Floris 79; wonder grót 1493; pine grót Maerl. 1, 90; sconheit grót 1, 88; nature grot Floris 971; tekene grot (acc. pl.) Maerl. 1, 90; desen bere lane Rein, 552; over die werelt lane Maerl. 1, 19; den maerber wit Maerl. 1, 48; zumal im voc.: helt mare! Rein. 615; helet vri! 1072. 3241; coninc vri! 3351. belege für den dat.: van goude fin Maerl. 1, 71; van gonde rot Floris 930; bi haers selfs list grot 914; in torghen grot 341. 537; met rouwen grot Macri. 1, 14. 80; in houte haert 1, 52; van elken crude diere 1, 22. dagegen hat der weibliche und plurale casus rectus wiederum oft -e: die vrouwe fine Rein. 1865; stene fine Maerl. 1, 69; plaghe menechfoude Maerl, 1, 90; die VII aerten liberale 1, 63; coppe guldine Floris 617; die mantele rodepelline 845; plaghen ghemene Maerl. 1, 90.

c. zwei adj. nachgesetzt: manech serpent grôt ende strane. Maerl. 1, 24; die lande grôt ende elene 1, 33; bome elene ende grôt 1, 44; van lieden elene ende grôt 1, 91; vlêsch no wilt no tam Rein. 271; ene guelghe staere ende wast 1887; alle die diere grôt ende elene 49. Seltner- das what, in der mitte: meneghe mergarite diere Maerl. 1, 45; in wis mêster ende woek Ploris 301.

d. der unflectierte nom. pl. som Rein. 2199 gleicht dem abd. und alts. sinn (s. 457 anm.) und vielleicht ist auch anderwärts diese form dem flectierten some vorzuziehen, z. b. Ploris 1622. der dat. pl. hat flexion: somen Floris 186; andere belege oben s. 459, wo auch van hem somen blett. 1, 55 anzuführen (war. jeuen) somich en gleicht mench én Mart. 1, 22. 36. 52.

e. al steht, wie das inlid. (s. 484) unflectiert, z. b. ul den landen Maerl. 1, 70, und auch das verkürzte alle (s. 482 am.) erscheint: in alle lant Maerl. 1, 13; van alle weldaden Rein. 3050.

L pradicatives adj. wird im rectus nie fleetiert, auch nicht im pl.; die voete waren hem so ser liein. 754. der ob-

lique casus schwankt, in folgender stelle steht ein ad, ohne, das andere mit flexion, da man schwerlich ein adv. annelmen darf: hadde gesleghen sine pade crom ende menechfoude Rein. 505.

- 7. Die nul, prosa seizt keine attributiven adi, dem subt. nach (es sei denn in dem titel: de staaten generaal, te états généranx); die poesie nur im volksliederton: wachte mijn!; joncfrou stout!; cleiu voghel stout!; onder de linde groene u.s. w. das verhältnis kommt also dem abt. naite, außer daß dem nom. sg. überall die starke flexion gebricht, daßtr aber im mimulichen und weiblichen geschicht die schwache gebraucht wird. es heißt: een geede ma, een goede vrouw, oder ohne artikel; goede win (gute wein), witte wol (weiße wolle.) das neutrum bleibt außettiert: een goed kind, oen rein hart, rein water.
- Die ags. sprache und dichtkunst hält es beinahe gat wie die alts. im nom. sg. haben masc, und neutr. alfe flexion entsagt, das fem. behauptet sie: geomurrz ides B. 2143; väs seo theod tilu 2501; mæru even 4028. diesen sg. fem. gleich ist der uom. und acc. pl. neutr.: lådhlæs låc 3167. oblique cassa Beteiren inuer.
- ich theile aus dem ganzen Beov. die beispiele des nachgesetzten attribuivs mit, es sind häufig formeln der alliterationspoesie, die angeuerekt zu werden verdienen. in der ags. prosa steht das adj. so wenig nach, wie in der hochdeutschen.
- a. possessiva: theoden min! 727. 4185; vine min Bevull' 1909. 3407; vine min Bhalendi! 1056; ingenga min 3550; suna minum 5454; suna sinum 4315; cyninge minum 6180; tò hofe sinum 2472. 3014; ealdre thinum 689. 1178; ealdor thinum 5393; hiliord thinum 532; billord sinum 4560. 6352; dryluten sinue 5574; fredn sierme 6209; flesim eoverme 5774; leode mine 825. 2672. 2690; leoda minra 4497; leodum thinum 3415; on sefan minum 942; modosfan minum 4019; édule sinum 5191.
- b. von andern adj. zumal micel und monig (wie alts. s. 500): nagodrylt micel 134; nedokrn micel 137; vree micel 338; mod micel 2332; modecare micel 3533; gådhrine monig 1670; sceale monig 1830; adheling monig 2218; sidrand manig 2579; eorl monig 6149; helm menig 5521; thegne monegum 2682. 2838; hierher auch der negative ausdruck: torn unlytel 1659; döm unlytel 1768; göld unrime 6019.
- c. außerdem: gledegesa grim 5296; magothegu modig

5510; merevif mihtig 3037; vif unhýre 4236; tácen sveotol 1660; theoden mærne 703. 5438; hišford leofne 6279; ræd ænigne 6156; hring gyldenne 5614; segen gyldenne 94. 2035; hyrnan síde 2582; stige nearve 2818.

d. zwei adj. mit dem subst. in der mitte eald sveord eotenisc 3115, 5228, 5953; eald sveord edeen 3324; heard sveord hilled 5969; snotor ceorl monig 1810; ænig mon odher 3120.

e. häufige superlative nach dem gen. pl.: hûsa sélest 290. 568. 1310. 1863; nihtbealva mæst 385; healärna mæst 155; vedera cealdost 1087 u. s. w.

f. das prädicat wird im männlichen und neutralen casus rectus sg. nicht flectiert, wol aber im weiblichen. alle obliquen casus, und auch die nom. pl. nehmen flexion an: thät ve hine avä gödne gretan möton 691; gerundne geseon 3991; bäd hine blidhne (vesan) 1227; gehealde covic gesunde 633; hälde cempan gecorone 410.

9. Das engl. adj. weiß von keiner flexion, es stehe attributiv oder prädicativ, recte oder oblique, nachgestellt wird das attributive von den dichtern im volksmißigen stil der balladen: among the leaves green; under the shadowes green; with strokes great and strong; a knight füll good; my lady dearl; to my master deur; with a colon serd; sparsamer in der übrigen poesie; with looks profound, paradise lost, und derpleichen.

10. Die allts. syntax steht in dem flectierten gebrauch der adj., so wie deren beliebiger vor oder nachsektung der goth. sehr nah, und nikher als einer der übrigen dialecte, wegwurf der flexion hat nur im nom, (nicht acc), ag, fem. und in dem nom. acc. pl. neatr. statt, nicht selten mit haftender nachwirkung des umlantes b für es auflerdem auch zuweilen, in den gramm. 1, 736 angegebnen fällen, beim nom. ag. masc., wo aber mehr wolbaut und assimilation der cononanten, als ein andrer grammatischer grund obwaltet. der nom. ag, neutr. bewahrt sein T strenger, als der goth sein ATA. oblique casus, vom acc. pl. neutr. weggesehn, geben nie die flexion auf. darum ist nun auch, wie im goth, grüßler freiheit in der stellung möglich, und nicht bloß das lied, sondern die gewühnliche prosa darf das attributive ad, seinem subst. nach lassen folgen.

a. die possessiva stehn h\u00e4nfig nach: auga falt thitt Sæm. 4°; r\u00e4ki itt 18°; fiar s\u00eans 15b; \u00f3vinar s\u00eans 16a°; vini th\u00ea-nom 25b; vin s\u00eanom 15b; v\u00e4nnom s\u00eanom 15a; v\u00e4dhir m\u00eanar 16<sup>b</sup> u. s. w. beispiele aus der prosa: födurs sins Sam. 39; eskimey sina, gesti sina. 39.

be nicht anders bei den übrigen adj.: hôrdômr mikill 8<sup>a</sup>; harmslög hættlig 6<sup>b</sup>; regin öll 5<sup>b</sup>; mal öll meginlig 5<sup>b</sup>; halir allir 9<sup>a</sup>; gumnar margir 14<sup>b</sup>; miotvidh mæran 1<sup>a</sup>; midgardh mæran 1<sup>b</sup>; vidh himin sialfan 9<sup>b</sup>; menn meinsvara 7<sup>b</sup>; gâttir allar 11<sup>a</sup>; litti gódha 3<sup>b</sup>; forvitni micla 31<sup>a</sup>; îsi einnættom 20<sup>b</sup>; î feldi blám 40 u. s. w.

c. auch das unbestimmte pron. steht nach: grey eitt 22<sup>b</sup>; cothonda einn 39; ja das bestimmte: ordha theirra 18<sup>a</sup>; oder zahlwörter: fet nio 10<sup>a</sup>.

d. das prädicierte adj. wird gleich dem attributiven flectiert, d.h. nur in den vorhin ausgenommen fällen nicht: vardh madhr dgætr 39; at eingi hundr var svå ölmr 39; skildir ro klofnir 8<sup>a</sup>; nu ero taldar nonnor 4<sup>b</sup>.

11. In den neunord. sprachen ist die starke slexion der adj. durchweg untergegangen, mit einziger ausnahme des neutralen T, welches fortbesteht und sogar auf den obliquen sg. erstreckt wird. ein characteristischer unterschied von allen andern deutschen mundarten. der pl. hat überall schwache form angenommen.

Die ältere schwed. und dän. sprache, so wie die volkslieder, enthalten noch spuren des nom. sg. masc. auf -er \*), besonders in der formel unger sven, aber auch in andern beispielen: großver syndare; en stolter sten; han var vaner att gånga; var bortrester; dün. rasker helt, en huarder giäst u.s. w. ja diese form wird ungefühlt auf das fem. angewendet: min moder hon är så vreder; hon blef så tunger; solen sken så hviter; hon är så bleker; så vviner en mö; unger brud; jungfrun vard döder \*\*), sie kann dann auch dem acc. sg. zukommen; lät sätta tärnan qvicker, i jord.

Dagegen ist in beiden neunord, sprachen die nachsetzbarkeit des attributivs noch sehr entschieden, und nicht bloß dem volkslied verstattet, sondern auch der höheren poesie. in schwed, volksliedern heißt es z. b. Holger danske, Ifvar blå, Hammar grå; en kiämpe skiön; kiämpe god; hästen god; ormen stark; på gångare grå; till

<sup>&#</sup>x27;) s. 468 h\u00e4tte bemerkt werden k\u00f6nnen, da\u00e4\u00df in den schwed. volksliedern einigemal nuch bei dem m\u00e4nnlichen subst. dieses -εr vorkommt: n\u00e4r dager stod ljus (als der tag leuchtete); ulfver wolf.

<sup>&</sup>quot;) abnlich dem uhd. voller, (halber s. 498.)

falra sin. in dän; Olger danske, Iver blan; den hämpe god; konning fin; jomfru fin; stalbroder tro; haben blan; i kiortel grön; paa ganger graa; faden min; sonen din. bei Tegner: min drake god; vid bölja blä; under silke grönt u. s. w.

auch die zahlen stehn oft dem subst. nach: kämpar toå; inner tre; dan, sönner tolv; rilhen syu; med fingre to.

Tritt der unhestinmte art awischen adj. und subst. (s. 435), so muß beim meutrum er sowol als das adj. flectiert werden: så stort ett under; saa stort et mard; ganz gegm abd. und mhd. weise, wo man nur sagte: så guot en plert (s. 417), nie: så guotez einez pfert.

Die nunmehr gewonnene übersicht der allmälich in allen deutschen mundarten, wiewol auf verschiedene weise, vorsätzeienden flexionslosigkeit der nominalformen veranlaßt moch folgende betrachtungen.

1. die geschichte unserer sprache zeigt inne weder ein wildstädiges vorhandensein, node eine gäuzliche ahvetenbeit der Ilexionen, schon "das goth, nomen embelirt sie ha und wieder, das engl. und nomnord, hingegen hat sie sebe in einigen fallen aufrecht erhatten, "immer aber weiwa die älteren mindarten viele; die neueren wenige flesionen auf. am reichlichsten vorhanden sind sie in der joht, und altm., dann aber in der lochd.; die niederd, ist häues zu entsagen, am frühsten geneigt.

2. sobst. und adj. halten oft, nicht überall, gleiche linic. im ganzen haltet die adjectivische flexion fester, obwol das mgl. adj. aller form verhistig geht, während das subst. mgh einzelne reste bewahrt.

4. die casus erwogen, so scheint der instrumental am frühsten unterzugehn, der goth. läßt sich überhaupt nur in pronominalartikeln spüren, der ahd, ist auf mase, und nentr. eingeschränkt \*). nächstdem erfüschen bei dem männlichen und neutralen subst. stufenweise nom. acc. und dat. sg., dauern aber daneben im adj. fort. an längsten hält sich die flexion des zen. sg. masc, und neutr.

5. das goth, neutr. vatird hat im nom. und acc. sg. keine flexion, das goth. fem. giba behäuptet sie in jedem dieser casus, das goth. masc. fisks im nom., nicht im acc. fisk. grade umgekehrt wirft sie der weibl. nom. mavi ab, und der acc. maiga biltt sie fest.

6. auch die romanischen sprachen entledigten sich nach und nach der lat. flexion. sie begannen sie aber im obliquen casus wegzuwerfen und ließen sie anfangs noch dem rectus, da doch unser genitivisches S bis auf heute fortwährt. den weiblichen vocal hegten sie, gleich den niederdeutschen dialecten, und entsagten wie diese der neutralflexion. das verhältnis des nom. antics (amicus) zu dem acc. amic (amicum) ist analog dem des goth. fisks (piscis) zu fisk (piscem.) den pl. amic (amici) und amics (amicos) könnte man dem goth, fem. mavi (virgo) und máuja (virgiuem) vergleichen. Auch die adiectivslexionen bons (bonus) bon (bonum); pl. bon (boni) bons (bonos); bona (hona) bona (bonam); pl. bonas (bonae) bonas (bonas) reichen nahe an die goth. gods, godana; pl. godai, godans; goda, gůda; pl. gůdůs, gůdůs, vom acc. sg. und pl. masc. abgesehu. heutzutage ist alles einförmiger und der nom, fällt immer mit dem acc. zusammen, dergestalt, daß die franz. und span, mundart dem sg. masc. das S entzieht, dem pl. ertheilt, die ital, aber im pl. vocalischen ausgang statt finden läßt.

7. bei dem attributiven adj. überwiegt in den romanischen parachen die nachsetzung, was eine bedentende abveichung von der deutschen, zumal nhd. ausmacht. doch geht oft auch das adj. voraus, z.b. das possessive, und es enspringen feine unterscheidungen, deren erörterung nicht hierlier gehört. auf die häußgkeit der mhd. nachstellung unslectierter adj. scheinen französische constructionen nicht eingellossen zu haben; an dem arme blanc wäre zwar au maben; an dem arme blanc wäre zwar au maben aber an den armen blanc: aux bras blancs, nitt flexion, die der deutschen fügung mangelt. es ist also jede sprache litren eigen weg gegangen.

<sup>&#</sup>x27;) Holzmanns deduction eines weiblichen instr. (Is. p. 142-147) unterliegt erheblichem zweifel.

## II. Starke und schwache flexion \*).

An der behauptung wird sich nicht zweiseln lassen, daß die schwache form jünger sei (s. 460.) eine richtung die vordringt und sich geltender zu machen sucht wird die spätere, die von ihr eingeengte und zurückweichende aber die frühere schon darum sein. Das alte muß auch in der sprache neuen einflüssen nachgeben. Im gothischen hat sich die starke declination in der regel frei gehalten von aller einmischung schwacher flexionen, mit ausnahme jedoch des anomalen mann, das im casus rectus des sg. und pl. schwach flectiert werden darf, so wie des neutr. fon, das umgekehrt im obliquen fall funins und funin darbietet. Die gewöhnliche flexion des ahd. alts. und ngs. fem. erster und zweiter starker subst. decl. fordert aber für den gen. pl. kepôno, gebôno, gifena u. s. w. statt der organischen goth. und altn. formen gibo, giafa. das mhd. hält es ebenso; im mnl. und nlid. wird nun der ganze pl. solcher fem. der schwachen flexion, im nnl. endlich selbst der pl. masc. überwiesen \*\*). Ähnliche erscheinungen beim adi, die goth, und ahd, sprache scheidet den dat, pl. beider flexionsarten genau; in allen übrigen dialecten mengen sich beide. neunordisch ist die starke form für den gesamten pl. aller adi, erloschen und durchgängig dafür

<sup>\*)</sup> angesochtene benennungen; aber mit besseren nicht ieicht zu vertauschen, der eine will das starke adj, definit, das schwache indefinit, der andere umgekehrt jenes indefinit, dieses definit geheiffen wissen; das wurde völlig verwirren. indefinit und definit gemalnt an eine terminologie der slavischen grammatik beim adjectiv; auch Rask bediente sich des ausdrucks unbestimmtes und bestimmtes adj., und daj jenes der unbestimmte, dieses der bestimmte artikei herbei-This registry is the state of t für namen untanglichen comparativ sonst auch nicht passend; wer ein adjectivisches und substantivisches adj, annähme müste das starke subst, das substantivische, das schwache das adjectivische heillen, und so entspränge ein nicht nnebner gegensatz, mir ing aus mehr als einem grund daran, für substantiv nad adjectivdeci. gleichmässige namen zu wählen; wie kann ich aber den allentimiben zu instiger umschreibung führenden ausdruck Ndeclination verwenden, da die friesische und nordische sprache dieses N gerade nicht mehr haben?

<sup>&</sup>quot;) ich sehe hier ab von einzelnen starken subst., die ganz oder theilweise zur sehwachen form übertreten, z. b. das mhd. helm bildet den acc. heimen Alex. 936. Nib. 1775, 2. 1779, 1.

die flexionslosigkeit sich beim adj, wie bei dem subst. hervorthat, daß sie zwar ihren syntactischen gebrauch hauptsächlich für das adj., einigemal doch auch für das subst. bewährte. die gen. des man, der man, des künec (s. 464) stehn zur seite adjectivischen snewec bluotes (s. 484), des berges hoch, der berge hoch. daß sich die construction, da wo sie eines nominativs bedarf, die neutra vaurd, hva, all, die masc. fadar und anthar, ohne das nominative zeichen gefallen lassen muß, ist eine und dieselbe erscheinung. an dem vielseitigen adj. aber entwickelte sich die lehre von dem wegwurf der flexion erst eigentlich fruchtbar. dieser größeren bedeutsamkeit halber für das adj. sollte man denken, daß die unflectierte form zuerst am adj. entsprungen und hernach auf das subst. übertragen worden sei? schwerlich; sie ist gerade bei subst. tiefer eingerissen.

Eine solche annahme würde vielleicht mehr schein gewinnen für die erklärung der schwachen form, die unleugbar am substantiv etwas adjectivisches, am adjectiv etwas substantivisches hat (s. 509) und den übergang beider nomina in einander erleichtert, wenn schon auch starkformige adj. und subst. sich begegnen (s. 256. 257.) dabei wäre die einschränkung der schwachen flexion beim subst., ihre fast durchgreifende allgemeinheit beim adj. nicht zu vergessen. dann ließe sich auch fassen, warum der unterschied zwischen starker und schwacher form für das adj. große syntactische bedeutung, für das subst. fast gar keine erlangte.

ich will jedoch nicht zu früh entscheiden, sondern erst die praxis dieser, in unserer sprache so merkwürdigen unterscheidung für das adj. darstellen und zuletzt nochmals das subst. berühren.

die darstellung hat, wie mich bedünkt, von den fällen auszugehn, in welchen das adj. nur die eine oder die andere der beiden formen, unbekümmert um alle verhältnisse der syntax, zuläßt. hier zeigt sich der unterschied gleichfalls mehr formell als syntaciisch.

## Lediglich starke flexion gilt

1. für alle pronomina. einzige ausnahme scheint das vorhin schon angeführte goth. demonstrativ sa, số im nom. sg. masc. fem., und der nom. sg. des weiblichen interrogativs hvố (neben dem masc. hvas) zu begrüuden: sa stimmt zu hana, blinda; số, hvô zu tuggô, blindô. in den spätern dialecten schwindet entw. diese pronominalform

513

selbst, oder ihre analogie zu dem übrigen nomen, das ags. se, seo \*) stehn ab von hana, blinda, tunge, blinde: das altn. så, så noch mehr von hani, blindi, tunga, blinda, ob das goth. masc. hvas ein goth. sas, oder umgekehrt sa ein hva folgern lasse? bleibt hier unerwogen; die gr. formel o, v, vo verbürgt der goth. sa, so, thata ein holies alter (s. 367), und durch das sanskr. sa, så, tad verstärkt sich der einklang, wenn gleich dies persönliches pron. ist. iene beiden demonstrativ sind \*\*). zudem mangelt gerade jenem sa, sô, und allen nom. sg. der schwachen form überhaupt, ihr sonst characteristisches N; die ausnahme verliert also an gewicht.

Da nun die pronomina zu den ältesten wörtern der sprache gehören, und das wesen der schwachen flexion von sich ausschließen, so ist das wieder ein grund für das nicht primitive vorhanden sein der letzteren.

Auch für die possessiva nimmt der organismus unserer alten sprache ausschließlich starke form in anspruch, sie mögen allein stehn oder nach einem artikel: gazds theins. sigis thein I Cor. 15, 55; voc. guth meins! Matth. 27, 46; sa thiumagus meins Matth. 8, 8; thái theinái Marc. 2, 18. Luc. 5, 33; ahd. thaz thinaz girâti O. III. 17, 18; thaz minaz lib IV. 26, 29; thaz minaz muat III. 1, 32; thie engila sînê V. 8, 11; thero sînero worto IV. 12, 22; worton thînên V. 7, 59; thên mînên fîanton IV. 12, 12; und ohne subst. thaz sînaz III. 16, 19; tes sînes N. Cap. 17; dien sînên N. Bth. 99, 129, andere daneben folgende adj. können stark oder schwach flectieren. das possessiv behauptet starke form: sî emmizigêr scalk thîn O. III. 17, 66. IV. 31, 36; ih bin suntig scalk thîn III. 17, 59; managu sîn megin T. 65, 1; thaz sînaz managfalta guat O. III. 18, 10; in scôni rîchi thînaz IV. 31. 20. alts. thurh thius min rehtun word Hel. 57, 16.

weitere belege sind bereits s. 392. 402. 403. 418. 426.

431. 433 geliefert worden.

Bei N. finde ich nicht die erste abweichung von dieser regel. zwar entsinne ich mich keiner stelle, in welcher er

<sup>&</sup>quot;) die ags. form seo gleicht dem ahd. siu, das aber fem. des geschlechtigen persönlichen pronomens ist, und goth. si, ags. heo lautet. man merke die zur starken form des ahd. weiblichen nom. sg. diu, plintiu entschieden stimmenden seo und heo, so wie das subst. menigeo, ahd. maneghiu 1s. 43, 7. hier ist noch vieles zu lösen.

<sup>&</sup>quot;) vgl. die vorausgehende anm. über mischungen des pron. dritter person mit dem demonstrativen,

mit dem articulierten min, din, sin schwache form verbände, wol aber steht Bth. 84 dise unseren zite (haec nostra tempora) und vermutlich gibt es noch andere beispiele, wenn schon Graff bei unser und iuwer 1, 392. 577 keine namhaft macht. Selbst O. III. 18, 50 hat then minon dag. Um so weniger kann befremden, daß auch mhd., wiewol nicht sehr zahlreiche spuren schwacher flexion vorkommen, besonders in Nib. hss.: die sinen degene 102, 7; die minen videlære 1347, 3; der minen wünne 1351, 4; des unsern ingesindes 1598, 3 BCDJgh; die iwern schwenen tohter 1614, 3; des sinen willen 1976, 4. hößsche dichter meiden es aber.

nhd. wird zwar das poss. vor dem subst. nicht so gebraucht (s. 424), wol aber das allein, ohne subst. gesetzte: der meine, die deine, das seine, der ihre, der unsere, euere. daneben ist die adj. bildung: der meinige, deinige, seinige, unsrige, eurige, ihrige aufgekommen. in solchem fall pflegen auch romanische sprachen ihre unverkürzte und nachdrückliche possessivform zu verwenden: il mio, le mien (s. 440.) mhd. der min, daz sin, daz ir (s. 343.)

analog diesem der meinige ist das nhd. schwachformige der jenige: pl. die jenigen (gr. 3, 10.) schon die mnl. mundart gestattete sich de gone (s. 447); nnl. de gene, het gene, und nachdrücklicher die gene, dat gene. nicht anders ist de welke, het welk. der welche wäre nhd. unzulässig. alle diese schwachen slexionen aber widerstreben der alten sprache, die nicht vor hveleiks, aber vor svaleiks art. mit starker form gestattet (s. 527.)

Es hängt wahrscheinlich zusammen, daß wie alle goth. pronomina auf ar im nom. masc. und neutr. die starke flexion abwerfen (s. 468), sie überall, in jedem genus und casus der schwachen entsagen. namentlich hat diese anthar (s. 455) niemals nach dem artikel: sa anthar, so anthara Matth. 27, 61. Luc. 6, 10; thô anthara Matth. 5, 39; thata anthar Marc. 4, 19. Phil. 3, 1; thái antharái Matth. 27, 49. Gal. 2, 13. I Thess. 4, 13. 5, 6; tháim antharáim baúrgim Luc. 4, 43 u. s. w.

ob schon ahd. die volle starke form diesen pron. auf ar wieder erlaubt ist, so unterbleibt in den älteren denkmalen auch bei ihnen stets die schwache flexion: thaz andaraz allaz O. II. 22, 30; thie anderê IV. 7, 79. V. 13, 27; diu anderiu slahta N. ps. 77, 6; des anderes N. ps. 10, 2. Bth. 97; diu anderiu finviu Bth. 160. gleich jenem unseren gestattet sich aber auch N. schwache flexion bei articuliertem ander: diu andera geburt ps. 77, 4; die anderûn ge-

burt 108, 13; an demo anderen 24, 10; ze demo anderen 41. 8; in dero anderûn werlte 32, 19; die anderen salmen 118, 1; diu anderen finviu Bth. 161, unmittelbar nach jenem: diu anderiu finviu. er schwankt also deutlich; W. verwendet bloß starke form.

mlid, herscht nach dem art, die schwache form völlig vor: der ander (mit wegfallendem stummen e), des andern, dem andern, pl. die andern, der andern (s. 455.) ebenso nhd. der andere, wie der unsere. das organische verhältnis ist vergessen, und ander fällt in die categorie der gewöhnlichen adi.

alts. ags. und altn. possessiva bleiben der starken form unter allen umständen treu; auch heist es alts. nur thie

odar, ags. se odher.

- die halbpronominalen adj. áins (s. 452) und sums (s. 457) versagen sich dem artikel wie der schwachen form. jenes auch in dem sinn von solus Luc. 9, 36. Joh. 6, 15. 12, 9. 24. 16, 32. das alid. ein behauptet starke flexion nur da nothwendig, wo es als unbestimmter art. austritt; in andern fällen, namentlich in der bedeutung solus, kann es den bestimmten art. und schwache form annehmen (Graff 1, 315.) alle übrigen cardinalzahlen flectieren, wie áins, nur stark.
- auf gleiche weise gebührt dem adi, alls und ganohs ixavoc weder art, noch schwache form, die starke kann dem subst. bald vortreten, bald nachfolgen: alls hiuhma Luc. 1, 10; alla báitrei Eph. 4, 31; alla managei Luc. 18, 43; all leik I Cor. 12, 17; alláizôs manageins Luc. 8, 47; allamma áigina Luc. 8, 43; allái managein Luc. 2, 10; in allái airthái Matth. 9, 31; allana midjungard Luc. 2, 1; alla managein Luc. 3, 21; allai gudjans Matth. 27, 1; allos thiudos Neh. 6, 16; alla kunja Luc. 1, 48; alláizé abné I Cor. 11, 3; alláizó manageinô Luc. 2, 31; alláize grasê Marc. 4, 32; mith alláim mannam Rom. 12, 18; allaim thiudom Marc. 11, 17; allans matins Marc. 7, 19; allos sauhtins Matth. 9, 35; in alla mêla Eph. 6, 18. seltner nachgesetzt: unhráinithôs alláizôs Eph. 4, 19; stáua alla Sk. 45, 19; and baurg alla Luc. 8, 39; valdufni allata Luc. 4, 6; gudjans allái Marc. 14, 53; lithjus allái Rom. 12, 4. I Cor. 12, 12; tagla alla Matth. 10, 30; manné alláize Rom. 12, 17; apaústaúlum alláim 1 Cor. 15, 7; fram barnam alláim Luc. 7, 35; gardins allans Tit. 1, 11; baurgs allos Matth. 9, 35. Soll das subst. aber articuliert werden, so geht entw. das adj. dem art. voran, oder folgt erst hinter dem subst. (s. 391) alla so

managei Marc. 4, 11. 12, 37; alla sô baurgs Matth. 8, 34; allái thizái manasédái Luc. 9, 13; alla thô sunja Marc. 5, 33; all thata gavi Marc. 6, 35; allái thái háusjandans Luc. 1, 66; allos thos unhulthons Marc. 5, 12; allaim tháim allbrunstim Marc. 12, 33; allôs thôs gajukôns Marc. 4, 13; alla thô vaurda Luc. 2, 19. sô baurgs alla Marc. 1, 33; thana fairhvu allana Marc. 8, 36; thô manaséd alla Luc. 9, 25; fram barnem allaim Luc. 7, 35; tho vaurda alla Luc. 2.51. auf die verschiedenheit dieser wortstellung kann der gr. text einsließen, z. b. alla so baurgs πασα ή πόλις und so baurgs alla ή πόλις όλη, sie entspringt aber auch unabhängig davon, πάντα τα βήματα ταύτα wird Luc. 2, 19 übertragen alla thô vaúrda, Luc. 2, 51 thô vaúrda alla. in beiden fallen findet sich der art, unmittelbar vor dem subst. da, wo er vor dem adj. stellt, hat er meist stärkere demonstrative bedeutung und gibt das gr. ovrog (s. 445); tho alla ubilona marra ratte τά πονηρά Marc. 7, 23; thata allata ταθτα πάντα Loc. 18, 21; thô alla ταύτα παιτα Marc. 10, 20. Luc. 16, 14; vgl. faura tháim alláim s. 391; einigemal jedoch ist es, nach dem gr. text zu urtheilen, wirklicher artikel: tho alla τά πάντα I Cor. 15, 27. 28. Eph. 4, 15. Am meisten auf fallt das einzige beispiel schwacher form: fiands unsarai allans martes of exteol num Neh. 6, 16; sollte der übersetzer hier eine variante narrag vor sich gehabt, und diesen acc. vom vorhergehenden hausidedun zwoway abhängig gemacht haben?

Auch das ahd, al leidet keinen art. vor sich und nimmt keine schwache form an (Graff 1, 206, 212.) in: sit allez, des alles, demo allemo (Graff 206) ist das pronome demonstrativ gesetzt, und in: der allo tag ist N. ps. 70,24 nehme ich allo für das adv. penius, prorsus. von der stelle, die al in der construction empfangt, war s. 402 die rede, und Graff 1, 206 ff. lifefert zahlreiche belege.

Nicht anders in den übrigen dialecten; dies adj. weigert sich dem artikel und der schwachen flexion. Gleiches gilt von gamóhs, ahd. kinuoc, das wie alls einen gemessenen begrif hat.

4. die goth. adj. mids (medius), halbs (dimidius) und fülls (plenus) erscheinen mur starkfornig und artikellos, wie letzteres schon s. 391, 392 angegeben wurde, selbst da, wo ein gr. art. ausgedrückt stelt, bleibt er unübersche halbuta áignis meinis τὰ ἡμίου ψπαρχόντου μοτ, vilgdimidium honorum meorum Lac. 19, 8; und halbs thidds-

gardja Ews nuisous the Basileias Marc. 6, 23. ahd. belege für mitti schon s. 402; in dhir mitteru Is. 33, 1; undar eu mittem Is. 43, 13; in miten dagen N. ps. 73, 4; in mittero brût samenungo N. 43, 13; umbe mitten dag W. 9, 6. Indes will ich nicht leugnen, daß ahd, die schwache form von halp und fol vorkommen könne, da sie mhd. keinem zweifel unterliegt: daz halbe teil Iw. 7207; daz halbe ors Iw. 1269 (1261 alterthümlicher: daz ros halbez); und sogar umbe den mitten tac Iw. 4753 statt des üblicheren umbe mitten tac gesagt wird. beachtenswerth, daß grade in diesen adj. das prädicat gern die starke flexion auch noch nhd. beibehalt (s. 493. 499), obschon es nhd. ganz gewöhnlich ist, sonst die schwache zu verwenden: der halbe theil, der volle mond.

Stellen wir die unter 1-4 aufgeführten adi, zusammen. so entdecken wir noch eine ihnen allen gemeinschaftliche eigenheit: sie sind ihrem begrif zufolge unsteigerbar, ihre bedeutung ist so genau begrenzt, daß sie nicht erhöht noch gemindert werden kann, weil sie dann nicht mehr zutreffen würde. darum zeugen pronomina und pronominaladjectiva (mit einer gleich nachher zu behandelnden ausnahme) weder comparativ noch superlativ; ihr sinn ist nothwendig positiv \*). Ebensowenig steigerung leiden ein, all, halb und mitte. gäbe es ein halberes, alleres, so würde der positiv halb und all noch nicht ausdriicken was er enthalten soll. etwas anders steht es um mitte und voll. mitte ist ein mit halb nahverwandter begrif. da von zwei enden aus in der hälfte sich auch die mitte trift (medius, dimidius); die vorstellung des halben schneidet jedoch scharf ab, mitte hingegen bildet gleichsam einen kreis um den punct der eigentlichen mitte. wohnt zu diesem punct uns größere oder kleinere annäherungen zu denken, folglich von einem mittleren und mittelsten zu sprechen. auf ähnliche weise bezeichnet voll zwar ein bestimmtes maß, dem kein tropfen mangeln, noch, ohne überfließen zu bewirken, zutreten darf; practisch aber wird die letzte annäherung zur fülle schon für voll, ihre erste abnahme noch für voll genommen, und in solchem sinn mag wiederum ein voll, voller und vollst

<sup>\*)</sup> nhd. versucht man freilich der deinigste, der ihrigste, wie tuissimus, vesterrimus (vester ist selbst ein comp., kein positiv wie niger!), aber nachdem lange schon durch bildung der schwachen formen; der deine, der deinige, eurige, ihrige die organische regel verletzt worden war.

unterschieden werden. Daraus erkläre ich mir nun, warum diese beiden adj. leichter die schwache form und den artikel zulassen.

Die eben entwickelte ansicht von unthunlichkeit der comparation bei dem pronomen und den übrigen hier zusammengefallten adj. scheint dem zu widersprechen, was im siebenten cap. des dritten buchs vorgetragen worden ist. dort mutmaßte ich in dem pron. hvathar (3, 621), in den possessiven auf -ar (622), in anthar (621, 635, 636) comparativformen, in mittaro, miduma (622, 630) comparative and superlative. dies waren aber lauter alte, in der sprache ungefühlte steigerungen. die lebendige, fühlende sprache [will hier nicht steigern, nebenbei, [aus andern rücksichten kann jedoch die comparative form erwachsen, wie wir an dem begrif der mitte und fülle sahen. voll entfaltet bentzutage alle vergleichungsstufen, der mittele, mittlere und mittelste aber drücken beinahe dasselbe aus, so hatten sich die comparativformen anthar, hvathar, unsar, ganz mit beibehaltner positivbedeutung, schon in uralter und so früher zeit erzeugt, daß ihnen überall die starke form verblieb und die vielleicht noch nicht entsprungne schwache entzogen wurde \*). dieser zusammenhang einzelner adjectivischen und pronominalbildungen mit formen der steigerung läßt sich noch weiter nachweisen, hier lag es blot daran die erscheinung auf die abwesenheit des artikels und der schwachen flexion zu beziehen. Es ist fiihlbar, daß auch bei andern adi., mindestens in einzelnen constructionen derselben, der artikel da unterbleibt, wo zugleich die comparation ausgeschlossen ist. jenes us danthaim (s. 392) halt den art. von sich ab, obwol in andern tallen sa dautha fiir o redyrawc Joh. 11, 44. 12, 1 gesagt werden mag; so lälit sich auch dauths nicht gut steigern.

Aus dieser erwägung der adj. welche organischer weise überhaupt bei der starken form beharren und den artikel ablehnen folgt von neuem, daß die starke flexion die ursprüngliche sel. solche adj. sind in sich selbst gemessen und bedürfen keiner bestimmung durch art. oder foruveränderung. Wir wollen ihnen nan die adj. entgegenstellen, denen nur die sehwache form angemessen ist.

<sup>\*)</sup> έτερος, πότερος, ήμέτερος haben völlig bildung und flexion der gewöhnlichen comparative. das lat, alter steht iwie anthar und unser von der lebendigen comparation weit ab.

1. unter den pronominalen gehören zwei dahin, das goth. sama und silba (gr. 3, 4. 5.) Jenes, so oft es das gr. o avios übersetzt, hat den art. vor sich: thamma samin ahmin Il Cor. 12, 18; thana saman mat I Cor. 10, 3; thizái samón mitadión Luc. 6, 38; thata samó dragk I Cor. 10, 4; in thamma samin landa Luc. 2, 8; thata samó Matth. 5, 46, Marc. 10, 10. Luc. 6, 33, Rom. 12, 5, 16; tho samona Phil. 3, 1; nur H Cor. 13, 11 findet sich unarticuliertes samó, welches sonst dem gr. eig entspricht : du samin Eph. 2, 14 und dem subst. nachgesetzt wird: da leika samin είς σάρκα μίαν Marc. 10, 8; ana ligra samin ent zhivne prag Luc. 17, 34. Silba hingegen drückt das gr. arrog aus und nimmt nie den art, zu sich (belege s. 352-354.) in den übrigen dialecten schwanken schwache und starke flexion (s. 354-362), das pronomen neigt zur gemination selpselpa (3, 5), mld. selbeselbe, nld. selbselbst, und nhd. zur superlativen form (gr. 3, 647); vgl. die gr. steigerung autorepog, autoratog, unser selbst hat den begrif des goth. silba, unser der selbe den des goth. sa sama. 2. alle comparative, z. b. minniza, minnizei, minnizô (gr. 1, 756. 3, 566.) der comparativ ist seiner natur nach eine fortrückung und bestimmung des positiven grads, was der sprachgeist am leichtesten durch die bloße schwache form ausdrückte. eigenthümlich jedoch war, daß dem weiblichen geschlecht in der goth. sprache nicht der gewähnliche vocal 6 gelassen, sondern dafür das auch in der dritten subst. decl. waltende ei verliehen wurde, wodurch sich nun nom. und acc. fem. deutlich von der schwachen neutralflexion unterscheiden.

Die schwache flexion des goth, comparativs tritt klar vor augen in der prädicativen, von keinem art. begleiteten construction: blasoza (hilarior) Phil. 2, 28; svinthôza (fortior) Luc. 2, 16. 3, 18; iusiza (potior) Gal. 4, 1; framaldrozei (provectior aetate) Luc. 1, 18; usdandoza (sollicitior) Il Cor. 8, 17; azētizo (facilius) Matth. 9, 5; athrizans (potiores) Mattle. 6, 26; frodozans (prudentiores) Luc. 16, 8 u. s. w. beispiele des begleitenden artikels: sa juhiza Luc. 15, 12; sa juhiza sunus Luc. 15, 13; sa althiza Luc. 15, 25; tháin: airizam Matth. 5, 21; thizé airizane Luc. 8, 9. 19; thata managizo Matth. 5, 37.

ahd, ist die schwache flexion der comparative zwar regel, einzelne ausnahmen aber verletzen sie bereits: zi beziremo thinge O. 11. 6, 45; alteriu (antiquiora) N. Arist. 80 und N. mull noch mehr beispiele liefern; daz diu gnada suozer est W. 7, 12; ih bin imo desdê holder W.11, 22 bezzer sint dîne spunne W. 34, 22; bezzer ist diu suoze W. 34, 24; diu circumcisio bezzer ist W. 63, 1; daneben: suoze ist bezzera 6, 7.

mhd. häufen sich die fälle der starken formimmer mehr, obgleich sie den grundsatz der schwachen noch nicht umwerfen. die 1, 759 gegebnen beispiele lassen sich beträchtlich ergänzen: mit leidereme leide Trist. 1751.

nlıd. hat das organische verhältnis aufgehört, und alle comparative werden gleich den positiven flectiert und construiert.

wegen der übrigen dialecte verweise ich auf die formlehre; doch ist die merkwürdige einstimmung des altn. zu dem goth. ausdrücklich hervorzuleben, daßt das fem. nich die schwachte form des positivs anniumnt, sondern überal auf i endigt, was sichtbar dem goth. ei, eins, ein enspricht. aber auch der pl. aller geschlechter bequemt sich diesem einfürmigen i, abweichend von der goth, sprache, vgl. 1, 758.

- Die alterthümlichen steigerungen auf UM, deren bedeutung zwischen positiv, comp. und superl. schwankt, declinieren ganz wie goth. comparative, d. h. nur schwach: fruma, frumei, frumo; hleiduma, hleidumei, hleidumó; ebenso aftuma, miduma u. s. w. (gr. 3, 626-630.) der art. mag vorstehn oder nicht: sa fruma manna ὁ πρώτος ανθρωπος I Cor. 15, 47; airzitha vairsizei thizai frumein γιρων της πρώτης Matth. 27, 64; mik fruman έμε πρώτον Joh. 15, 18; in sabbato frumin er σαββάτω πρώτω Luc. 6, 1; bi frumin usmeta κατά την προτέραν άναστροφήν Eph. 4, 22; vairthand frumans aftumans egovrat πρώτοι έσχατοι Marc. 10, 31; du Kaurinthium frume (d. i. frumei) melida ist πρός Κ. πρώτη έγραφη. thata frumo Gal. 4, 13. ein goth. starkes adi. frums ist nicht nachzuweisen. I Cor. 15, 47 war es feblerhaft ediert, und auch das sonst bedenkliche frumozo Rom. 11, 35 sind wir durch die neuste vergleichung los geworden. aus der nochmaligen, öfter vorkommenden steigerung frumists πρώτος ließe sich ein positives frums begreifen, doch vermag ich ahd. weder frum noch frumo aufzuweisen; das mbd. starkformige und positive frum hat kein bedenken, bedeutet aber nicht primus sondern dexter, probus und könnte nach der sehreibung fruom, und dem altn. fromr, ablaut der wurzel fram sein?
- 3. Auch das goth. part. präs. folgt dieser weise, seint formel lantet sa quimanda, sô quimandei, thata qui

mando. sa qvimanda o έρχόμενος Matth. 11, 3. Luc. 7, 19; rums vigs sa brigganda εὐρύχωρος ή όδος ή ἀπά-70000 Matth. 7, 13, 14; so qvino ogandei jah reirandei, vitandei thata varth ή γυνή φοβηθείσα καὶ τρέμουσα, είδυία ο γέγονε Marc. 5, 33; sei vas ufkunnandei ήτις ήν έπιγνούσα Luc. 7, 37; briggandei jah standandei κοιείσασα zai στάσα Luc. 7, 38; qvino visandei γυνή ούσα Luc. 8, 43; habandei ἔγουσα Luc. 15, 8; sô báuandei ἡ οἰκοῦσα Rom. 7, 17; sô ni fitandei ἡ οὐκ οἰδίνουσα Gal. 4, 27; sô unbairandei ή οὐ τίκτουσα Gal. 4, 27; gaggandô Luc. 9, 53; tharei vas thata barn ligando Marc. 5, 40; thata havi visando vor 700τον οντα Matth. 6. 30: akran urrinnando jah valisjando καρπόν αναβαίνοντα καὶ αυξάνοντα Marc. 4, 8; in áinis fravaurhtis idreigondins Luc. 15, 7; this sandjaudins Joh. 9, 4; this usfulljandins Eph. 1, 23; this dáupjandins Matth. 11, 12; thamma daupjandin Matth. 11, 11; qvimandin imma Matth. 8, 28; raginondin Luc. 3, 1; thamma haitandin Luc. 14, 12; thamma viljandin Matth. 5, 40; thamma bidjandin Matth. 5, 42; mann timrjandin, Luc. 6, 49; mann thamma gathaursana habandin handu Marc. 3, 3; thana magandan Matth. 10, 28; thana sandjandan Matth. 10, 40; mannan sitandan Matth. 9, 9; thuk taujandan Matth. 6, 3; gasaihvand thana vôdan sitaudan jah frathjaudan Marc. 5, 15; thizái vaúrkjandein Eph. 3, 20; managein visandein Marc. 8, 1; gasahy syaihron is ligandein Matth. 8, 14; maht usgaggandein Marc. 5, 30. Luc. 8, 46; thái ungaleithandans Matth. 7, 14; thái haldaudans Matth. 8, 33; vulfôs vilvandans Matth. 7, 16; ni magandans Matth. 10, 28; jainar sitandans Marc. 2, 6; qvithandans Matth. 6, 31; thái unháili habandans Matth. 9, 12; thái inn galeithandans Matth. 7, 13; thái haldandans Marc. 5, 14; thái bigitandas Matth. 7, 14; gasaihvandeins manageins Matth. 9, 8; tros vairthand malandeins Luc. 17, 35; thiudos thos ni lástjandeins Rom. 9, 30; thổ visandôna Rom. 13, 2; ausôna gihausjandona Luc. 14, 35; lamba ni habandona Matth. 9. 36; bagmê ni táujandanê Matth. 7, 19; thizê anakumbjandane Luc, 14, 15; tháim hatjandam Matth. 5, 44; tháim afarlúistjandam Matth. 8, 10; tháim galáubjandam Eph. 1, 19; tháim visandam Eph. 1, 1; thans vrikandans Matth. 5, 44; thans frijondans Matth. 5, 46; thans ubilhabandans Matth. 8, 16; thans usgvimandans Matth. 10, 28.

aus diesen belegen ergibt sich das stattfinden der schwachen form für die part. präs, jedes casus und jedes geschlechts, für das mase, wird aber auch, und zumal gern für den nom. sg., mit oder ohne artikel, die substantivische thridhjø, saihstó (3, 637); auch das altn. fem. lautet thridhja, siötta. warum wol die ordinalien den unter 1. 2. 3 genannten fem. hierin unähnlich sind?

5. je häufiger gewisse adj. in substantivische bedeutung überzutreten pflegen (s. 511) desto seltner oder gar nicht mehr erscheinen sie in starker form; ein gegensatz zu jenem nur starke form an sich tragenden substantivierten part, präs. masc. die meisten sind männlich, und viele mit partikeln oder sonst zusammengesetzt: usgrudja, usfairina, usfilma, uslitha, ushaista, usvéna, unhultha, junkarja, unvita, fullavita, ingardja, afetja, afdrugkja, gadáila, gajuka, gavilja, néhvundja, alatharba; ein-fach sind skula, bandja. weiblich: stairô, inkilthő, inqurdjo, unhultho, mithin auf o, nicht ei gebildet. von einzelnen läßt sich das simplex in starker form aufweisen: hulths, tharbs Phil. 2, 25. solche zusammensetzungen erscheinen natürlich fast nur prädicativ; wenn sie attributiv gebraucht werden, z. b. thans unvitans II Cor. 11, 19, sind sie adjectivischer. Insofern läßt sich das reinadjectivische schwachformige taihsvo (fem. und neutr., nachdem es auf handus, kinnus oder áugo, áuso, ven bezogen wird) ihnen nicht beizählen, auch hat sich Col. 3, 1 die starke flexion in talhsvái ev detia dargeboten; schwerlich ein subst. taihsva, wie bandva (s. 510) neben bandvo. Den späteren dialecten sterben fast alle solche zwischen adj. und aubst. schwebenden wörter aus, oder nehmen ganz entschieden substantivnatur an. neben dem ahd. schwachen zesawá (manus dextera) besteht das starke adj. zeso T. 2, 4; zi zesue O. V. 20, 60; in zesuemo ringe O. V. 20, 56.

Soweit zurück in die formlehre schreiten muste ich, um zu verdeutlichen, daß ein theil des unterschieds zwischen starker und schwacher flexion unabhängig scheint von syntactischen verhältnissen. es hieß nicht nur antharái qvéthun, sondern auch thái antharái, umgekehrt sowol minniza imma ist, afrzitha vafrsizei ist thizái frumein als aa minniza, sô vaírsizei. man sagte sô qvinô vitandei thata varth bi ija und sô qvimandei \*). Beginnt in späteren dia-

<sup>\*)</sup> desto befugter war die formlehre den unterschied beider flexionen, wie sie ihn an subst. und adj. aufgreift, rein formell zu benennen, unbekümmert um alle anwendungen, die sich in der synten benach ergeben. reden wir doch auch von ablaut, reduplication und andere formverbältnissen, unterscheiden wir doch declinationen

lecten diese goth. ausdrucksweise verletzt zu werden, so geschah es durch den einfluß der gewöhnlichen adjectivconstruction, welcher jene alte anomalie zu tilgen strebte. um so wichtiger bleibt es für die geschichte unserer sprache sie wahrzunehmen.

em. i

n unic

bedes

gar E

atz E

antive

Ties

1. E

the :

fdrau

10:1

ilthi

et.

lf##

1000

19.1

TU

g d.

EW:

23

15

20

2"

š

2

Ich wende mich nun zur auseinandersetzung beider formen für das gewöhnliche adjectiv. daß die schwache form fortsetzung oder zweite potenz der starken sei, wurde schon s. 509. 510 gezeigt; es läßt sich aber noch tiefer begründen. Die schwache form überhaupt verhält sich zur starken fast wie das fem. zum masc. im trieb der wortbildungen geht die consonantische immer voran der vocalischen, auf kurzvocalische folgt dann langvocalische. wie aus blinds das fem. blinda tritt, erwächst aus dem starken blinds das schwache blinda, wiederum aus diesem das fem. blindo. es sind nothwendige, unausbleibliche abstufungen \*). das neutrum bildet eine bloße mischung männlicher und weiblicher flexion; zugleich aber ergibt sich, daß der character des schwachen nom. sg. völlig durch die vocale erschöpft wird und kein N haben kann, dessen einschaltung in die obliquen casus vielleicht der erweiterung einzelner wurzeln durch zutretendes N zu vergleichen wäre? oder ist das N der starken acc. masc. besonders ins auge zu fassen?

statt finden. blinds hat die vollste, freiste, unabhängigste; in der von blinda wird bezug auf blinds, in der von blinda wird bezug auf blinds, in der von blinda auf blinda genommen. die schwache form scheint mir auch in der rede eine dagewesene oder gedachte starke vorauszusetzen. wie der schwachen eine gewisse abhängigkeit von der starken eingeprägt ist, führt auch die syntactische anwendung jener auf eine in der voraussetzung dieser begründete bestimmtheit. das ist was man abstract und concret nennen kann; weil aber das selbständigere das stärkere, das abhängige das schwache heißen darf, läßt sich die gewählte terminologie rechtfertigen.

und conjugationen ohne beziehung auf die syntax; warum soll die nur auf einen theil der adj. gerechte terminologie von indefinit und definit, von abstract und concret, jenen formellen einklang stören und verwischen?

<sup>&</sup>quot;) wie gelangen die comparative, und was ihnen gleicht, von a auf ei (minniza, minnizei; qvimanda, qvimandei)? ist δ übersprungen? ich vergleiche das ableitende AG neben ElG, ein ähnlicher sprung ist, wenn bei der motion von nithjis auf nithjö u. s. w. übergegangen wird.

1 Cor. 5, 10; tháim vilvam I Cor. 15, 10; tháim vitôdaláusam I Cor. 9, 21; tháim unmahteigam I Cor. 9, 8; tháim gabeigam Luc. 6, 24; tháim unfagram Luc. 6, 35; tháim qvithuhaftóm Marc. 13, 17. der acc. pl. masc. beweist nichts, da er in starker und schwacher form gleichlautet, z. b. thans unlédans Marc. 14, 7. Joh. 12, 8; thans samakunjans Rom. 9, 3; thans siukans Luc. 10, 9.

b. art. und adj. dem subst. vorausgehend. sa liuba brôthar Eph. 6, 21; sa unmahteiga brôthar I Cor. 8, 11; sa ubila bagms Matth. 7, 17; sa triggva andbahts Eph. 6, 21; sa aúhumista gudja Joh. 18, 19; sô niujó triggva ICor. 11, 25; sô managfalthô handugei Eph. 3, 10; sô áiveinô libáins Joh. 17, 3; thata niujó vein Luc. 5, 37; thata fairnjô beist I Cor. 5, 7; thata diupô unlêdi Il Cor. 8, 2; thata anasiunjô vato Sk. 40, 21; this mikilins thiudanis Matth. 5, 35; thizós managóns friathvôs Eph. 2, 4; thizôs faírnjôns triggvôs II Cor. 3, 14; thizôs andvaírthôns thaurstáis I Cor. 7, 26; thamma ninjin mann Eph. 4, 24; thamma samin landa Luc. 2, 8; thamma samin dáiga Rom. 9, 21; thamma liubin gaskalkja Col. 1, 7; thamma liubin sunáu Eph. 1, 6; in thamma spedistin daga Joh. 6, 44; ana thizái gódón airthái Luc. 8, 15; thizái háilón láiseinái Tit. 2, 1; thana weihan ahman Eph. 4, 30; thana siukan skalk Luc. 7, 10; thana fairnian mannan Col. 2, 9. Eph. 4, 22; thana tháurneinan váip Joh. 19, 5; thana andathahtan ahman Sk. 40, 22; thana anavairthan dom Sk. 40, 7; thana minnistan kintu Matth. 25, 26; thổ veihôn baurg Matth. 27, 53; thô veihôn gabaurth Sk. 39, 12; thô mikilôn friathya Eph. 3, 19; thô garaíhtón stáua Joh. 7, 24; thô leikinon gabaúrth Sk. 40, 2; thô himinakundôn gabáurth Sk. 39, 13; thô ahmeinôn dáupein Sk. 41, 20; thô vithravaírthôn háim Luc. 19, 30; thổ paúrpurodôn vastja Joh. 19, 5; thổ samôn háifst Phil. 1, 30; thái máistans gudjans Joh. 19, 6; thổ veihona vaúrstva Sk. 47, 13; thô svėsôna lamba Joh. 10, 3; thize veihané aggilé Luc. 9, 26; tháim veiham brothrum I Thess. 5, 27; tháim unhráiníam ahmam Luc. 4, 36; thans ubilans vaurstvians Phil. 3, 2.

c, art. und adj. dem subst. nachfolgend: ahma sa veiha Luc. 3, 23. Joh. 7, 39. 14, 26; haírdeis sa gôda Joh. 10, 11; sunus meins sa liuba .Luc. 3, 22. 9, 35; ahma sa unhráinja Marc. 1, 26; handus is số taihsvó Luc. 6, 6; vaúrd thata gamélidó Joh. 15, 25; vaúrd thata vaúrthanô Luc. 2, 15; áugô thein thata taíhsvô Matth. 5, 29; veinatriu thata sunjeinô Joh. 15, 1; riqvis thata hindumistô d. subst. zwischen art. und adj., eine sehr sehne fügung, für die ich nur ein beispiel angemerkt habe: in thamma daga ubilin Eph. 6, 13.

bam tháim barizeinam Joh. 6, 13,

e. art. vor subst. und vor adj., gleichfalls selten: thana mat thana fralusanan obb. 6, 27; man vergleiche die s. 452 angegebne construction mit interrogativ und subst. im gen, pl., hvd sö läiseinö sö ninjö, nicht aber sö läiseins sö ninjö. f. zuei adjectiva,

a. das subst. in ihre mitte nehmend: thana saman mat ahmeinan I Cor. 10, 3; thata samô dragk ahmeinô I Cor. 10, 4; us thamma andvairthin áiva ubilin Gal. 1, 4.

6. beide vorausgehend: thamma liubin jah triggvin bröthr Col. 4, 8; du tháim unmahtigam jah halkam stabim Gal, 4, 9.

y. beide articuliert: thana fairnjan mannan thana riurjan Eph. 4, 22; thanuna niujin mann thanma gashami Eph. 4, 24; in fon atat aiveino thata mapvido Matth. 23, 41. 8. olne subst.: thaim unflayram jah unseljam Luc. 6, 35, beide mit art.; tháim veinan tháim visandam Eph. 1, 1.

ammerkungen zu α-f. die wortsellungen bund e weehseln ab, es heißt thäim unhräinjam ahman und ahmam thäim unhräinjam; thizäi gödön airthäi und airthäi thizäi gödön; doch mögen sich formeln für die eine oder andere weise bilden und dann den vorzug erhalten, ahma sa veiha scheint geläufiger als sa veiha ahma, wobei ich die in letzerem fall anchander rüinrenden a nicht auschlage. die gr. wortfolge kann einwirken, man vergleiche roje zuzwinzur voge vozedugrose More. 1, 27 und roje kazuθagrose zuzwinzur nach Luc. 4, 36; ἐν τῆ καλῆ γῆ Luc. 8, 15 und ἐπὶ κτὴ γῆν την καλὴν Marc. 4, 20. den doppelten gr. art. ahmt der Gothe sellen uach (e und 1, γ.). Alleuthalben aber

braucht er die schwache form, und nur wenn ein zweites oder drittes adj. dem art. zu fern gerückt ist, hört dessen einfluß auf und die starke form wird wieder zulässig: thize ligandanê veihaizê Matth. 27, 52; tháim veiham tháim visandam in Aifaison jalı triqquaim role avious role ovorv έν Εφέοω και πιστοίς Eph. 1, 1, veiháizê, triggváim hängt nicht mehr vom art. ab, und doch dürfte auch stehen veihané, triggvam, wie Col. 4, 7 sa liuba brôthar jah triggua audbahts o uyanttog udekçog xul miotog diumovoc. ühnlich jenem triggvaim, aber nach einem bloßen subst, noch begreiflicher ist: mith thaim motarjam jah fravaiirhtaim Luc. 5, 31. Dall adj., die überall nur der starken form pflegen, auch nach dem art. sie behalten müssen, versteht sich, z. b. die possessiva: in thamma liubin sunán seinamma Eph. 1, 6. alls geht starkformig dem art. voraus: allai thái galisanans Neh. 5, 16; allaize thize veihane Eph. 3, 8 u. s. w. Übrigens läßt Ulf. den gr. art. vor adj. in vielen stellen mubersetzt und gebraucht dann natürlich die goth. starke form , z. b. διά στοματος των άγίων, των un αίωνος προφητών αυτού, thairh munth veihaize, thizê fram anastodeinái áivis praufêté seináizé Luc. 1, 70, thizé ist hier nach s. 393, 14 zu beurtheilen.

Ahd. besteht zwar die regel fort, es müssen aber bedeutende ausnahmen eingeräumt werden. ich will erst

jene, hernach diese vortragen.

a. art. mit biolem adj. construiert: dher willigo Is. 43, 20; dher hohistò Is. 57, 15; dher unchilauho Is. 65, 14; dher alwaldendeo Is. 67, 9; ther selbo T. 14, 1; ther himilisco T. 32, 10. 34, 7; ther furnistizzento T. 45, 7; ther guato O. Il. 23, 16; ther gotewnoto O. I. 19, 18; der rehto N. Bth. 32; thiu aldi O. I. 9, 2; diu gezogena N. ps. 86, 5; daz rehtā Musp. 74; dhusa chisendidā Is. 39, 20.

des suntigin K. 18b; des niwellentin K. 23; dhes simahtigin la. 33, 17; dhes chiseudidin la. 45, 13; dhes bifora chichundidin la. 59, 14; thes höhisten T. 3, 5. 7, 4, 17; des sundigen N. pa. 81, 4; des unrehten N. Bith. 32; in demu selbin K. 21b; in dhemu éristin la. 41, 1; zi themo dòten O. III, 24, 97; dera ninviu K. 16b; dera selbin K. 26b; dero himlisch N. pa. 86, 2

dhea uuchilanbus Is. 23, 12; dhea unchilanbendun Is. 19, 3; dhea aerdsan Is. 55, 5; dhea aldun Is. 53, 7; dhea mitwārun Is. 73, 19; dia werolt rehtwison Musp. 41; thie ahtenton T. 32, 2; thie siechun O. III. 14, 55; dia meistim (praecipun) K. 22b; dhero dödhikhhou Is. 15, 18; dhero

heilegéno Is. 61. 7; dhero unchilaubôno Is. 93, 7; dero sundigôn N. ps. 85, 5; dero rehtôn 85, 13; dero wênegôn Bth. 32; dhém sturiróm Is. 91, 11; mit dhém unbalawîgôm 91, 3; dên rehtkernôn Musp. 46; in thên hôhistôn (in altissimis) T. 6, 3; thên altôn T. 30, 1.

b. art. und adj. vor dem subst.

der mahtigo khuninc Musp. 35; der wenago man Musp. 72; der hêligo Christ Musp. 104; dhese chisalbôdo got ls. 19, 1; dher aerloso man Is. 21, 21; dher erchno sangheri Is. 37, 8; dher heilego forasago Is. 47, 13; dher hoho fater 77, 12; dher heilego gheist Is. 89, 12; thie einago sun T. 13, 10; ther waro Israelîta T. 17, 11; thie morganlihho tag T. 38, 8; ther heilego geist O. I. 25, 29; ther abaho githank O. III. 7, 82; diu selbā horsamī K. 254; dhiu unmeinā magad Is. 87, 22; dhiu chrumbā nadrā Is. 93, 8; dhiu aboha ubarhlaupnissi Is. 61, 3; dhiu zifarandê chiscast Is. 15, 17; thiu arma muater min O. I. 2, 2; diu niderrinnenta aha N. Bth. 40; daz truhtinlihha pibot K. 24ª; daz preitâ wasal Musp. 63; daz himiliscâ horn Musp. 80; dhazs almahtîgâ chirûni Is. 17, 3; dhazs meghinîgâ chiruni Is. 43, 8; dhazs undarqhuedene chibot Is. 67, 4: thaz hohâ himilrichi O. I. 5, 56; thaz scônâ seltsâni 1. 9, 34; thaz egislichâ wuntar V. 20, 1; daz lûtreista sang N. 82. 1; daz wâra lieht N. Bth. 40; daz rôtâ peffar, vind. basil.

des érhaftin fateres K. 16b; des selbin hûses K. 18a; des cotchundin relites K. 20a; des cuatin chortres K. 22a; des ewinigen libes K. 24b; des selben petes K. 32b; dhes gotlihhin fater Is. 15, 12; dhes nerrendin druhtines 31, 7; dhes aldin wizssodes 35, 7; dhes unchideilidin meghines 35, 22; dhes heilegin chiscribes 53, 1. 69, 12; dhes judeischin muotes 65, 7; dhes im chiheizssenin arbes 71, 10; dhes éwîghin libes 73, 4; thes managfalten seres O. V. 9, 35; thes sconen heiminges II. 5, 10; thes wunnisamen feldes II. 6, 11; thes lûteren brunnen II. 9, 68; thes itmâlen tages T. 12, 2; des sih pergenten trugetieveles N. Bth. 44; demu slehtin johhe K. 16a; demu selbin lihhamin K. 29b; za demu selbin tage K. 33a; in demo selbin tagarôde Diut. 1, 510b; dhemu almahtigin fater Is. 31, 10; fona dhemu heilegin gheiste 33, 13; mit dhemu drifaldin guhide 49, 22; fona dhemu beraudin hrêve 55, 21; in dhemu heilegin Danihêles chiscrîbe 59, 11; zi dhemu heilegin forasagin 59, 20; dhemu zuohaldin herizohin 63, 15; fon themo heilagen geiste T. 5, 7. 7, 4; in themo heilagen geiste T. 14, 7; in thesemo farleganen cunne T. 44, 22; themo himilisgen kuninge O. III. 2, 38; in themo selben sêre III. 4, 18; fon themo bruzîgen man II. 12, 33; an demo jungisten tage N. ps. 81, 8; den luzîgun vinger Musp. 96; dhen chisalbôdon got Is. 19, 8; dhen heilegun gheist 41, 14; dhen dhrittun heit 43, 16; dhen elidheodîgun chuninc 79, 1; in den steininon fart, in den rôrînon sêo; then guoton wîn T. 45, 8; then himilisgon druhtîn O. I. 11, 54.

dera altun êwa K. 164; dera truhtînlîhhûn scuala K. 15b; dera furistûn deoheitî K. 264; dera kameinsamûn des monastres regulu K. 29a; dera wihûn drînissu K. 30b; fona deru altûn êwa K. 31ª; dera suîgentôn inhuctî K. 28ª; fona dern heilagûn steti Diut. 1, 507a; dhera gotlîhhûn chiburdî Is. 17, 4; dhera almahtîgûn spuodî 47, 18; dhera gotlîhhûn dhrînissa 51, 21; dhera himiliscûn chiburdî 51, 20; dhera zuohaldûn weraldî 63, 12; dheru fleisclîhhûn chiburdî 65, 13; dhera gotlihbûn chilîhnissa 65, 19; dhera bigunnenûn redha 69, 15; dhera heilegûn daufîn 71, 19; fona dheru judeischûn êwa 91, 7; thera selbûn menigî O. Ill. 19, 18; fon thero zuowartun gibulhti T. 13, 13; theru goregûn woroltî O. I. 10, 8; fone dirro luzzelûn vernumiste N. Bth. 39; dero êrerûn sâldo das. 42; dero chumftigûn leidegungo das. 45; dhea dhrifaldûn chilîhnissa Is. 47. 14; in dia hurwînûn struot; in thie heilagûn burg T. 15, 4; thia selbûn menigî O. III. 6, 16; thia hôhûn wirdî O. I. 8, 14.

thie firnfollun man T. 32, 4; thie altun forasagon O. I. 17, 38; thie fronisgon bluomon II, 22, 13; thie argún gilustî O. II. 7, 84; thio blintûn giburtî III. 21, 14; thio wuntarlıchûn dâtî O. I. 9, 33; thio kindisgûn brustî O. I. 11, 37; die zâligen wella N. Bth. 32; dhiu chiboryonún hort Is. 21, 3; dhesiu heilegûn foraspel 57, 22; thiu seltsânûn wuntar O. III. 1, 2; thiu steinînûn faz II. 9, 11; diu himelisken ding N. Bth. 32; dero selbôno sêlôno K. 22²; dero wîhôno piboto K. 15²; thero wârôno worto O. I. 13, 22; thero managfaltôn worto O. II. 21, 16; dero lukkôn muotpeheftedôn N. Bth. 40. fona diem selbôn ubilum K. 24²; mit dhêm hôhistôm sâlidhôm Is. 65, 18.

c. art. und adj. nach dem subst. wol nur bei eigennamen: Ludowig ther snello; Heliâs sis ther mâro O. III. 12, 13. 13, 51; Krist ther guato III. 24, 35; Salomôn ther rîcho II. 22, 15; Abrâhâm ther alto III. 13, 49. in der stelle: sâligâ thiu altâ I. 9, 2 könnte man das vordere adj. substantivisch nehmen. verschieden ist, wenn dem subst. bereits ein starkes adj. vorausgeht, dann erscheint das nach-

folgende articulierte als apposition: unser druhtin, dher rehtwisigo Is. 87, 12; firinari der cuatchundento (publicanus ille evangelicus) K. 29<sup>b</sup>: es zeugt für ein hohes alter des kleinen, in der vindemia basileensis gewonnenen fragments, daß darin vorkommt: wîrôh daz weihhá.

- d. subst. zwischen art. und adj. in der prosa fast gar nicht mehr, dera listî âtumlîhhûn K. 24ª könnte dem lat. artis spiritalis genau nachübersetzt scheinen. im gedicht aber bei O. verschiedentlich: ther iro kuning jungo I. 20, 31; ther kuning irdisgo III. 2, 37; ther kuning himilisgo IV. 23, 40; ther keisor êwînîgo IV. 23, 39; ther forasago diuro I. 25, 3; ther Kristes thegan guato III. 6, 26; ther kuning mâro V. 20, 91; ther brêdigari mâro V. 12, 83; ther forasago mâro III. 6, 51; thaz ira lioht berahtd IV. 33, 11. seltner oblique, doch steht: then bruador liobon III. 24, 48 und wenigstens nach zwei hss. then kuning himilisgon IV. 27, 9; thên undôn zessôntôn III. 14, 57; auch läßt die prosa im titel diese stellung: fon themo heilante nazarenisgen T. 225, 2.
- e. art. vor subst. und adj., ich habe keinen fall aufgezeichnet.
- f. zwei adjectiva.
- a. ohne subst.: dher rehtwisigo manno waldendeo Is. 37, 14; thie hungorogon muadon O. I. 7, 17.
- β. das subst. in der mitte: ther selbo duah rôto O. IV. 25, 10.
- γ. beide adj. voraus: ther selbo heilego geist O. II. 12, 43; dhen selbun heilegun forasagun Is. 45, 15; in dhemu aldin heileghin chiscribe Is. 37, 1; dhera selbûn almahtî-gûn dhrînissa 51, 3.

Wichtiger sind uns die ausnahmen. schon bei K. findet sich einmal starke form nach dem artikel: des chortres imo pifolahanes (gregis sibi commissi) 22<sup>a</sup>, und auch sein dei selbûn cuatiu 28<sup>b</sup> könnte hierher genommen werden, diese worte beruhen auf misverstand des lat. abl. fem. ipsa bona, die der verdeutscher für einen acc. pl. neutr. hielt \*). nicht minder ungelenk sein mag: in dero så mihileru ursuahida (in illo tanto examine) Diut. 1, 517<sup>b</sup>. in Is., wo

<sup>\*)</sup> aber nicht hierher gehören: demu duruhchuetamu (quo perlecto) K. 31b; demu pikinnantemu leohte ze tuanne sint (qui incipiente luce agendi sunt) K. 30a, wo demu ungeschickt gesetzt ist für diu oder dei (nemlich morganioh), matutini.)

nan besseres deutsch zu erwarten befugt wäre, scheint einigemal der starke acc. masc. nach dem art. einzuriumen: dheen keitegam gleist 37, 21; dem haldendam druhtin 89, 2, obgleich die schreiber nichts leichter verwechseln konnten als uu und aj bedenklich aber steht es un: dhea dhrifaldin heilacuissa (trinam sanctificationem) 49, 18, weil auch in starker form ein solcher acc. fem. unerbürt ist \*), gieuge dhin in art. voraus, so liefte sich der starke nom. zugeben, wie in einer andern anstölligen stelle: dhiu selbä maneghiu (s. 513 anm.) chindmidiu 43, 6. wenn es T. 34, 3 heißt ist he keidanna man (ethnich), wer versichert uns, daß nicht verschrieben oder verlesen wurde für heidanun?

bei O. ist der starke acc. sg. masc. auf -an nach dem art. unleughsr, wenigstens in einigen handschriften, meistens haben andere codd. in solchen stellen -un oder -on, Graff begünstig tenes: then altun satandsan I. 5, 52; then guatan win II. 9, 16; then frönisgan win I. 8. 44; then guatan win III. 9, 16; then frönisgan win I. 8. 44; then guatan www.on II. 6, 35; then diuren dag III. 4, 36; thurult then michilan haz III. 15, 1; then grunans boum IV. 26, 49; then diaban man I. 22, 41; IV. 35, 28; then selbon thurninan ring IV. 22, 21; then shan sia, 24; then kuning himilisgan IV. 27, 9; then sphari inner suatan II. 28, 41; then then filu richan III. 3, 13. nur in beiden letzten beispielen mochte der reim; niazan, III-ctian elimythen.

außerdem im nom. sg. und nom. acc. pl.: ther ira son guatér: muater I. 6, 4; ther sun guatér: muater IV. 32, 8; ther forsasgo guatér: muater I. 15, 26; ther fater al-tér: irfulter I. 10, 1; ther wizod altér: hertér III. 7, 29; this cúnnigu sunna IV. 33, 43; thas zefoata annuzzi IV. 33, 5; thaz himilrichi hóhaz: thaz II. 16, 3; thaz suazá lizhaz sin V. 11, 30; thaz III. 16, 3; this winne IV. 19, 36; thie wénegé: firddné I. 23, 7; thie réché: sedale I. 7, 15; this of muatigé i himile I. 7, 16; this vinistér V. 16; geltche V. 19, 53; thie guaté: muate V. 20, 55; thie rechté lob this guaté: muate V. 22, 2; this unistér V. 20, 95; this milté loh mammunté III. 16, 5; allig this

<sup>\*)</sup> Holzmann aucht ihn s. 141 zu rechtfertigen als ein relatives diu (quam), das sich vielleicht aus der einverleibung eines relativsuffixes erklären läßt; wie dem acc, fem, iu zustehn könne fasse ich nicht,

armherze : smerze II. 16, 17; thie fridusame ouh salig II. 16, 25; thie ungiloubige : libe 1. 4, 43; thie ungiloubigé : alle I. 15, 43; hereron thie wise III. 10, 39; dise blinde N. ps. 8t, 5; thio seltsano dati O. V. 4, 28; thio unsê thurfit grôző : suazo III. 5, 20; thiu zeichan filu máru : waru Ill. 5, 13; thiu zeichan seltsanu Ill. 1, 5.

am wenigsten wird die starke form nach dem art. im gen. und dat. sg. bei O. erscheinen, doch liest ein cod. V. 9, 35 thes managfaltes seres, und N. steht nicht an zu schreiben: des wacheres biscofes (nictantis antistitis) Cap. 5.

desto häufiger erscheint die construction im gen. und dat. pl. there sizzentere T. 237, 4; there klagentere worte O. V. 7, 48; thero sconero worto III. 20, 162; bî thesên selben datin III. 15, 22; zen wihen zitin III. 15, 34; zi thên ôstrigen gizitin II. 11, 59; zi then ewînigen goumûn I. 11, 58; bî thên gidougnen seginin II. 14, 91; mit then lininen lachanon T. 220, 4; ja N. kann im dat. pl. sich nur der -ên form bedienen (gramm. 1, 729), weshalb belege aus ihm hier nichts im einzelnen beweisen, aber die geläufigkeit der construction überhaupt, ohne welche ihm die schwache form in diesem adj, casus nicht erloschen wäre: fone dien selben Bth. 41; an dien skorrentén skiverron das.; ana dien unsculdigén Bth. 32; an dien afterőstén ps. 82, 14; dien furhtentén ps. 84, 10 u. s. w. \*).

Wie sind nun diese ausnahmen von der regel anzusehn? oline zweifel muß der poetischen sprache, dem zwängenden reim manches dabei zugeschrieben werden. O. sagt I. 7. 16 thie ôtmustige weil er auf himile, 7, 17 aber thie hungorogon muadon weil er auf ewon reimen will, 7, 18 thie ôdegun allê, weil außer dem reim die schwache form nach art. ihm die gerechte ist. 1. 4, 43 läßt er auf ein dem reim zu gefallen gesetztes thie ungiloubîgê gleich wieder das gewöhnliche thie dumbon folgen. III. 3, 13 führte richan der reim herbei, wie IV. 12, 21 sogar den völlig falschen acc. pl. reinan, für reine oder reinon, ther guater für guato, thaz hohaz für hoha stehn eben so deutlich im reim \*\*).

<sup>\*)</sup> der dat. pl. heiligon N. ps. 82, 4. 84, 9 steht also substautivisch. O, hingegen vermag noch die schwache form dieses casus am adj. auszudrücken: mit seren monagfalton ioh leidlichen worton II. 23, 24; vgl. liobon 11. 24, 19. 111. 7, 4. auch T. 56, 3 mit den suntigon inti then firnfollon.

<sup>&</sup>quot;) wir wissen überhaupt, dal' es O. mit den flexionsvocalen nicht

anderemal aber stehn die starken formen auch außerhalb dem reim, und man muß annehmen entweder daß durch die öfteren reime gangbar geworden sie sich weiter verbreiteten, oder daß was der reim sich verstattete selbst der prosa um diese zeit nicht mehr unangemessen, also in der mundart überhaupt begründet war. diese letzte erklärung hat darum einiges für sich, weil wir auch bei den späteren schriftstellern, zumal in N. prosa, und hernach bei den mhd. dichtern allerwärts solche ausnahmen von der regel bestätigt und ausgedehnt finden. am ersten scheint der dat. pl. das vermögen für den ausdruck der schwachen form eingebüßt zu haben, bei T. und O. noch schwankend, bei N. entschieden. N. kann also, in diesem casus, keinen unterschied der bedeutung beider formen gefühlt haben.

wenn aber die zuletzt für den ahd. dat. pl. völlig durchdringende verletzung unserer goth. regel schwankend auch die übrigen casus, mehr oder minder ergreift, so läßt sich dabei ebenso wenig ein bezug auf den sinn zugeben; es ist nichts als eine gerade dem feineren sinn trotzende verwilderung der form \*).

am leichtesten zu rechtsertigen scheint die starke form, wenn der artikel dem subst. vorhergeht, und nun das adj. halb unabhängig von dem einslusse jenes gesetzt wird: ther sun guatér, thaz himilrîchi hôhaz, thiu zeichan silu māru, härter ist: thiu éwinigu sunna, thaz scónaz annuzzi.

folgen zwei attribute nacheinander, so kann ihnen zwar beiden schwache flexion zukommen, ohne daß der artikel wiederholt wird. indessen reicht auch der einmalige schwache ausdruck hin

a. vorausgehend: thaz suazá liabaz sîn O. V. 11, 30;

sonderlich scharf nimmt (s. 279, 400.) gestattet er sich abweichungen gegen das genus, z. b. thid unse thurfti statt unsd, zumal das folgende grözd dem ausdruck des weiblichen geschlechts nachhilft, warum sollte er zwischen starker und schwacher flexion nicht mit ähnlicher freiheit wählen? seine flexionen können darum auch die älteren vocallängen nicht alle mehr in anspruch nehmen, die ich ihnen hier in der grammatik, zum frommen der deutlichkelt, melstens noch ertheile.

<sup>\*)</sup> Graffs theorie der schwachen declination (Berlin 1836) p. 47. 48 will in dem starken adj. nach artikeln heraushebung individualisierter substantiva erblicken; diese liegt aber im begriffe des adj. des schwachen wie des starken. seine goth, beispiele thana linbana, thái unhráinjái und sa frums sind beseitigt (s. 526); thana allan wāre numöglich (s. 516.) seine ahd, beispiele mengen verschiedenartiges, zifareneru und bilibeném stehn nicht attributiv.

dia gemachún stureda unde ouh filo chrestiga N. Bili. 38; ähulich dem goth. thizê ligandanê veiháizê (s. 530).

 $\beta$ . nachfolgend: armer ioh ther richo O. I. 17, 36. weniger gut scheint, wenn

y. unmittelbar bei dem art. starke form, und darauf die schwache steht: thia selba kleinún wizzi O. III. 7, 62.

3. oder wenn bei wiederholtem art. die adj. nugleich behandelt sind: thie wizun man thie scohet zuende O.V. 20, 9, vollkommen in der ordnung aber ist, daß organisch starke oder schwache adj., nuhekümmert um art. und stellung, ihre eigenheit für sich und neben andern gewöhnlichen adj. behaupten. vor allem die häufigen possessiva: thaz sinaz adalerti O. III. 1, 40; thia mine muadhn sella III. 1, 22; thes mines heiminges III. 1, 43; thie sinè holdun thegana III. 20, 3; thie siné hiobon holdon III. 23, 23; ther unser friunt guato III. 23, 43; as demu andremu wehsale K. 46b; in thia zungån mina O. I. 2, 4; thaz selbà kind thinax O. I. 5, 45 u. s. w.

Mhd. wird man noch größere störung der regel zu besorgen haben, da die verdinnung und auflösung der flexionsvocale noch viel weiter vorgeschritten ist als bei O. und N. den unterschied zwischen dat. pl. starken und schw. adj. hatte bereits N. verloren, jetzt sind alle oblingen schwachen casus einfürnig und nun auch mit dem starken acc. sg. zusammengeronnen, dessen organische abweichung von der schwachen flexiou schon im ahd. untergraben worden war. das –e des nom, sg. aber begegnet in allen drei geschlechtern dem ableitenden –e (ahd. -!) zweiter declination. dazu kommt endlich die abwerfbarkeit des stummen –e im nom. sg. (z. b. der, diu, daz hiter), so daß schwache formen den schein starker gewinnen können. wie hätte unter diesen abnutzungen der form die syntactische beziehung nicht vielfach beiden sollen?

dennoch besteht die regel als solche fort, und nur die ausuahmen haben sich nicht befestigt, hin und wieder geordnet, jene zusammenfallenden casus abgerechnet unterscheiden sich die übrigen in beiderlei flexion.

a. einfaches adj., ohne subst., mit artikel: der guote, der blinde, der geile; diu liebe, diu schene, diu kläre; daz kleine, daz sware; gen. des blinden, der blinden dat, dem blinden, der blinden; acc. den blinden, die blinden, die schennen; pl. die blinden, der blinden, den blinden. belege unnötlig;

b. art. und adj. vor dem subst.: der gröze voget Nib. 1133, 2; der grimme Hagne Nib. 2305, 1; der alte Hildebrant Nib. 2312, 1; der zuhtlose Keil Iw. 90; der liebte tac Iw. 644; diu blôze herzogîn Parz. 260, 3; daz wite velt Parz. 671, 19; daz wîpliche wîp Parz. 10, 17; daz beste heil Iw. 741; daz starke getwerc Nib. 98, 1; des richen küneges Nib. 88, 3; des rôten goldes Nib. 93, 3; des küenen Sifrides Nib. 93, 4; des snellen recken Nib. 102, 2; dem starken sturme Nib. 212, 1; dem ungevüegen manne Iw. 444; der edeln spise Nib. 38, 2; dem getriuwen friunde Walth. 79, 37; dem ungemuoten recken Nib. 1485, 1; der riterlichen magt Iw. 387; mit der besten wate Nib. 64, 3; den helfelichen gruoz Wolfr. lied. 5, 22; den manegen sundersite Wh. 314, 14; die schænen juncfrouwen Nib. 50, 1; die claren magt Parz. 333, 11; die swarzen varwe Parz. 1, 11; die ganzen triwe Parz. 5, 30; die hochsten hant Parz. 13, 13; die rehten warheit Parz. 86, 24; die goltvarwen zoume Nib. 75, 1; die besten recken Nib. 8, 3; die hochgemuoten degne Nib. 35, 4; die liehten schilde Nib. 211, 3; die manegen schar Nib. 145, 2; diu græzlichen sêr Nib. 2160, 4; diu wætlichen wip Nib. 23, 4; diu edelen kindelin Nib. 29, 2; vil der edeln steine Nib. 31, 4. 37, 3; der starken unden Nib. 1511, 3; den richen herren 43, 2. auch für diese überall häufige construction bedarf es keiner eigentlichen beweise.

c. art. und adj. nach dem subst. Rûmolt der küene Nib. 234, 2; Hildebrant der alte Nib. 2313, 1. Dietr. 2537; Gîselher der snelle Nib. 1232, 1; Gîselher der junge Nib. 2308, 3; Gunthêr der edele Nib. 2289, 4; Diether der rîche Dietr. 2465; Wâte der alte Gudr. 859, 4. 940, 1. 1349, 2. 1402, 1; Wâte der vil grimme Gudr. 882, 1; Wâte der wîse Gudr. 1146, 1; Volkêr der snelle Nib. 1771, 1; Volkêr der starke Nib. 1809, 2; Gêrlint diu übele Gudr. 1522, 2; Wurmez diu vil wîte Nib. 751, 3; Ekubâ div junge Parz. 336, 1; Grâlandes des schænen Trist. 3585; Sigûnen der clâren Tit. 139, 1; Wâten den alten Gudr. 889, 1. 1397, 4.

win der allerbeste Nib. 38, 3; Schoysianen blic der sunnenbære Tit. 104, 3; Gawans mac der riche Parz. 651, 1; fräiden hort der süeze Ms. 2, 39a; got der guote Trist. 10080; Niblunges swert duz guote Nib. 2285, 4; her daz grôze Nib. 180, 1; golt daz riche Gudr. 141, 3; golt daz swære Gudr. 29, 3. 1681, 4; golt daz beste Gudr. 1129, 4; mit rotte der quecken Parz. 668, 2; durch got den richen Nib. 1497, 1; Ärtůs rink

den witen Parz. 670, 17; haz den alten Gudr. 140, 4; von riterschaft der mæren Wh. 32, 29; swert die scharpfen Nib. 2107, 2; heiden der werden (gentilium praestantium) Wh. 19, 10; vil knappen der jungen Wh. 276, 15; schilde der ganzen Wh. 383, 6; sine grane die besantete Wh. 290, 15: eine seltnere structur, außer nach eigennaumen nur noch im epos, bei Wolfram, und wenigen andern zu hauser.

d. subst. zwischen art. und adj.

der engel hére Tit. 6, 2; der degen küene Parz. 585, 2; der degen balt Parz. 435, 2; der künec edele Nib. 2293, 4; der wurm ungehiure Diut. 3, 50; der künec riche Nib. 183, 4; diu vrowe guote cod. pal. 361, 694; diu maget edele Nib. 18, 2; diu schar gröze Wh. 404, 9; diu frouget edele Nib. 18, 2; diu schar gröze Wh. 404, 9; diu frouget jamers riche Parz. 137, 21; über daz palas breite Iw. 6432; zweifehaft unter diesen beispielen bleiben aber alle adj. zweiter decl. wie edele, riche, ungehiure.

für die obliquen casus habe ich keine belege angemerkt, und sie werden unlündig sein, es pflegt unflectiertes adj. zu folgen (s. 486. 487) und so dürfen jene nom. edele, rfche, ungehiure genommen werden \*). im acc. ag. masc. aber ist man der schwachen oder starken form unsicher,

z. b. den riter wunden Parz, 521, 20.

Mar. 162 'der ein keiser ist der ware' kann nicht eigentlich hierher gezählt werden.

f. zwei schwache adjectiva

a. ohne subst.: der junge süeze ane bart Parz. 174, 23; diu süeze kiusche Parz. 131, 3; der edeln höhen wolge-

born Wh. 276, 14.

6. beide dem subst. voraus: der stolze kiene man Parz. 54, 17; der junge werde süeze man Parz. 166, 29; der kiene swarze heiden Parz. 43, 4; diu liehte himelische schar Parz. 463, 13; diu selbe süeze unmuoze Ma. 2, 369; daz bosse niture marce Amis 2430; der clären siezen vrouwen Parz. 607, 17; diss grözen ungefüegen nöt Wh. 325, 25; diu starken alten mere Mar. 15; diu röten välwelohten mål Parz. 113, 6.

7. das subst. in der mitte: den küenen helden mæren Parz. 263, 9.

<sup>\*)</sup> auch nachgesetzte part, prät, wie i der knappe unbetwungen Parz. 148, 19; diu frouwe zuht geleret Parz. 131, 7; diu kint ungewahsen Mar, 218; sind mehr unflectierte formen, als verkürzte schwache.

d. beide adj. articuliert: der gn\u00e4dige u. der riche Mar...; der tr\u00e4rege niht der geile Parz. 491, 18; vogel die hellen u. die besten Wolfr. lieder 7, 19.

Abweichungen von der regel.

a. starkes adj. nach dem artikel, ohne subst. nur selten, und wol immer des reims wegen: der guoter: mnoter Amgb. 40<sup>5</sup>; der wol genuotir: muotir Diut. 1, 19; zuo der guoter: muoter altein: 227, 12. doch im gen. pl. der part. präs. aulierhalb reims zulässig: der wegewernder Walth. 26, 19. Nib. 454, 4 steht: 50 die wegemitded tuot. Fazz. 739, 23 D: dem getouffem.

b. nach articuliertem subst. unhäufig und wol auch den reim zu liche: der vater vil guoter: muoter Mar. 47; der knappe guoter: muoter Parz. 138, 7. 156, 30; unleugbar ist der ncc. sg. fem.: die maget jurige Mar. 86; zweifellaft bleiben belege aus zweiter decl.: die maget dele Nib. 135, 2; die spise kleine Parz. 201, 10, was auch unflectierte form sein könnte.

c. nach eigennamen: Constantinus der guoter: muoter cod. pal. 361, 45°; got der richer cod. pal. 361, 26°.

d. articuliertes starkes adj. dem subst. vorausgehend, ein häufiger fall, wobei man dem reim nichts zur last legen kann: der listiger man Roth. 2201; der gåhinder man Roth, 259; der ellender degen gr. Rud, F. 4; der tumber tor Ms. 2, 248b; der reiner got Wigal. 5157; der tugenthaster man Wigal. 3748; der vil tugenthaster gast Wigal. 390; din tugentrichin meit Mar. 147; din jamerbæriu magt Parz. 255, 2: diu minnendiu not Wigal, 1185; din vil schedelichiu not Kl, 184; din vil wenigiu schare Mar. 103; daz listigez wip Roth. 1950; daz nothaftez wîp cod. pal. 361, 73d; die meinstrenge man Anno 276; die sturmkuene man Nib. 200, 3; din armin wip fundgr. 148, 28; diu stähelînin bant Wh. 423, 21; diu kleinin vogelliu Ms. 2, 106°; din vil kleiniu vogellin 1, 1936; din engiliskiu kint Mar. 31; diu irdiskiu liute Mar. 36; diu unmezlichiu merwunder Mar. 102,

und oblique: des ganzes apfels Parz. 278, 15 D; des schores swertes Wigla.6709; dem irdisken stoube Mar.58; den irdisken schlue Mar. 66; den hebreiskem lute Mar. 114; den wünnerlichem heilę Ruge 6, 2; dem himeliskeme herren cod. pal. 361, 822; dem almahigem got Docen misc. 1, 13; hi dem lieltem mänen Parz. 376, 7; zem endelösnie gemache Parz. 477, 25; zem urteillichem ende Parz. 788, 2; dem getouftem

her Wh. 72, 14; dem helflichem tage Wh. 215, 2; dem wizzehaftem toren Parz. 153, 11 D; gein dem arbeitlichem zil Parz. 334, 2 D; vor dem kleinem gezelte Parz. 711, 14 D; dem reinem wibe Trist. 1782; in dem betouwetem grase Trist. 561; dem miltem künige Wigal. 2081; bî dem oberistem got Wigal. 7188; vil der varender diete Nib. 39, 2 B; der nahe gênder swære Ben. 39; in der schonistir burge Anno 108; uz der heidensker menige cod. pal. 361, 97c; der sanfte wonder swære Ms. 1, 50b; der houbethafter zuht Ms. 2, 149b; der angestlicher not Wigal. 5087; der jæmerlicher geschiht Wigal. 5087. oft schwanken die hss., in den aus Parz. Dangeführten beispielen hat Lachm. die organische schwache form. Nib. 201, 4 steht die stritkuenen man, nachdem die sturmküene man eben voraus gegangen war.

e. unslectierte starke form nach dem artikel

a. bei vorausgehendem eigennamen: Terramêr. der zornic gemuot Wh. 28, 21; Artûs der valsches laz Parz. 310, 8; Vivians der lobes rich Wh. 48, 10; Heime der unverzeit Dietr. 3730; P. der wol getan Parz. 288, 8; W. der unerforht Wh. 294, 2; C. diu liehtgemal Parz. 801, 3; Gawane dem wolgevar Parz. 375, 20; Gramollanz dem hochgemuot Parz. 618, 11. außerdem selten, z. b. der hochgemuot: guot Ms. 2, 382; diu vil minneclich: mich Ls. 2, 211.

#. vor dem subst.: der truric man Wolfr. lieder 3, 23; der schuldec man Parz. 527, 15; der bluotec sweiz Parz. 387, 24; dinungeloubic diet Wh. 31, 27; daz hungerc her Parz. 200, 19.

7. nach dem subst., sehr häufig. beispiele s. 486. 487.

l. mehrere adjectiva.

. beliebte formel ist, das subst. in die mitte zu nehmen, den art. mit schwachem adj. vorausgehn, und das zweite unflectiert nachfolgen zu lassen: der snelle degen guot Nib. 2285, 2; der küene degen balt Parz. 747, 15; der junge degen unervorht Parz. 435, 10; der minne wunde degen fruot Vrib. Trist. 2800; der stolze degen junc Parz. 48, 17; der lange winter kalt Ms. 1, 23a; der leide winter kalt Ms. 1, 31b; der mære helt balt Diut. 1, 13. En. 707; dirre starke lewe grôz Parz. 571, 19; diu selbe feine wilde Troj. 713; des wilden viures heiz Troj. 4096; des argen todes bitter Troj. 6789; den grüenen anger breit Parz. 536, 16; disen küenen helt unverzagt Parz. 543, 13; die küenen recken gemeit Nib. 1945, 4; die bluotvarwen helde und ouch harnaschvar Nib. 2025, 2; die rîchen künege wert Troj. 1888; die liehten (so die meisten hss.) schilde breit Nib. 2107, 3. in folgendem beispiel stehn drei adj., dem

ersten ist schwache, dem zweiten starke und flectierte, dem nachgesetzten aber unslectierte form gegeben: die liehten liebe sumertage reine Ms. 2, 82<sup>a</sup>.

ten tieve sumerage reine 318. 2, 82°.

β. ganz ähnlich ist die construction zweier, ohne subst.
gesetzter adjectiva: der êren riche und lasters arm Parz.
581, 1; der junge unverzagt Parz. 209, 28; die biters
truopleite vr? (die reinen, von aller trübhelt freien) Parz.
738, 8; von der reinen süezen guot Ms. 2, 38°. ebens
gehn drei schwachte ad), dem vierten unfleterierten voraus: din
junge sieze reine clär Wh. 154, 9; daß hier süeze und reine
nicht die flexionslose starke form siud lehrt ein andre
beleg; an dem clären süezen kinschen vrebel Wh. 253, 2°.

 dem schwachen adj, kann aber auch unmittelbar dis starke (flectiert oder unflectiert) folgen, und dann erst das subst. stehn: der selbe swarzer hiellewirt Ms. 2, 254°; die guoten wöpliche site gr. Rud. 1, 13; daz sitete misnectien geschaf Wh. 251, 8.

3. selten ist das erste dem art. zunächst gesetzte adj. un-flectiert, das zweite schwach: diu hirrain gröze rotte Wh. 395, 24, wenn hier nicht vielmehr, nach bloßes lautverhältnissen, das e von hirrain abgefallen ist?

e. zwei unslectierte adj. hinter dem articulierten subst.: der knappe tump unde wert Parz. 126, 19; der fürste wert n. erkant Parz. 133, 3.

ç. zwei unsectierte adj. nach dem artikel, ohne subst: der vil manlich höchgemust Ms. 2, 38°. mit subst.: die heidensch ungeloubic diet Wh. 31, 27. auch in diesen silen könnte das schwache e weggeworfen sein?

7. starkes adj. oline art. voraus, art. mit schwachem adhernach: starkin liebe din ganze Tit. 89, 4; sin vester muot der ganze Parz. 571, 4.

3. zwei subst., das eine mit starkem, das andere mit schwachem adj.: diu heide rôt, der griiene walt Walth. 122, 31.

Anmerkung.

das einfache articulierte adj, und subst. Können ausgedrücht werden: 1 der guote man, 2 man der guote, 3 der nas guote, 4 der guoter man, 5 man der guoter, 6 der mas guoter, 7 der guot man, 8 man der guoter, 9 der man guot organisch sind bloß die drei ersten weisen, und die alterette überweigt bei weiten. am selteusten erzeheiner und 8, dagegen 6 und 9 zieulich in gebrauch stehn. 2. 3. 5. 6. 8, 9 fallen bloß den gedichten anheim

für zwei articulierte adj. entspringen zehn formeln: 1 der guote blinde man, 2 der guote man blinde, 3 der guote man blint, 4 der guote man blinder, 5 der guote blinder man, 6 der guote blint man, 7 der guot blinde man, 8 der guot blint man, der man guot unde blint, 10 guoter man der blinde; unter welchen aber die erste und dritte die geläufigsten, 7 und 8 noch zweifelhaft sind, insofern sie vielleicht bloß für die unslectierte form mehrsilbiger adj. gelen? unstatthast scheinen mir die wendungen : der guoler blinde man, der guoter blinder man, der guoter blint man, guot man der blinder.

was nun die wirkung dieser verschiednen adjectivstellungen angeht, so lassen sich die des flectierten und un-Mectierten adj. (s. 491), doch nicht ganz, vergleichen. dichtern ist die abwechselung wie dort erwünscht, hier aber der einfluß des demonstrativpronomens auf die schwache flexion das wichtigste. in der ausdrucksweise: der guoter man hat sich die regel freilich unterdrücken lassen, vielleicht nach misverstandner analogie der häufig mit dem artikel, und immer in starker form, construierten possessiva. eine verschiedenheit des sinns zwischen der guote man und der guoter man ist nicht anzunehmen; welche wäre

wenn von zweien adj. das zweite dem artikel ferner steht, so hört dessen einwirkung auf und die starke form tritt wieder in ihr recht; in den formeln: der snelle degen quot, des wilden viures heiz sind guot und heiz gleichsam außer den bereich des art. gesetzt, der seine kraft nur auf die adj. snelle und wilden äußerte. es scheint seuigend daß die schwache flexion einmal ausgedrückt noch deutlicher wird dieses verhältnis je mehr andere worter zwischen beide adj. treten, z. b. die bluotvarwen belde und ouch harnaschvar, oder: der unlose Artus, niht ze hér Parz. 274, 26.

in der mhd. prosa wird man die regel, daß der bestimmte art, die schwache form des adj. nach sich ziehe, wenig oder nicht versehrt finden.

Daraus erklärt sich von selbst, warum in der nhd. sprache die regel überhaupt wieder vollkommen hergestellt erscheint, die freiere adj. stellung hörte auf, und jedes adj, findet sich unmittelbar nach dem artikel.

- a. der qute, die gute, das gute.
- b. der qute mann, die gute frau, das gute kind.

c. hinter das subst. treten art. und adj. nur als feierliche epitheta der eigennamen: Otto der erste, Friedrich der große; nicht aber: band der erste, tag der heiße statt: der erste hand, der heiße tag.

d. eben so wenig tritt das subst. in die mitte zwischen art, und adj.

e. zwei oder mehr adj. behanpten durchgängig schwache

e. zwei oder mehr adj. behanpten durchgängig schwache form nach dem artikel: der gute blinde mann, des guten blinden mannes, die guten blinden männer.

f. diese regelmäßigkeit hat nun auch die ursprünglich nur der starken form fähigen adj. ergriffen, namentlich die possessiva und ander (s. 514. 515.)

gleichwol gewähren einzelne schriftsteller des 16 auf 17 jin. noch die mlud. austabhen des starken adj. nach der art., Schottel Int s. 236-238 beispiele gesammelt: der großer limmelsterr, der starker adlere, der überlebendet elagatte, zumal in superlativem ausdruck: der demütigster, der allermächtigster, der allersanfimütigster herauch in Luttiegs werken fehlt es uicht an belegen, doch weutige werden sich in der bibelverdeutschung darbietes, mehrere in den briefen.

In der alts. sprache hat sich die regel aufrecht behauptet.

a. artikel mit bloßem adj.: the mareo Hel. 11, 19; the godo 111, 12; that ware 45, 20; thes gramon 27, 9; thes lethon 33, 9; thes alowaldon 8, 19, 9, 10, 15, 2, 45, 11; thes dernien 164, 19; thes lethosten 168, 23; them bezton 29, 19; thie blindon 112, 7; thea wrekkion 20, 14. b. articuliertes adj. vor dem subst.: the godo gumo 4, 16; the groto seo 131, 22; the mareo dag 59, 13; the frodo man 7, 7; the wiso man 9, 23; the aldo man 15, 4; the helago gest 9, 8, 29, 23; the helago Krist 15, 24, 32, 5. 33, 10; the rikeo Crist 1, 2; the neriendio Krist 23, 20. 148, 4; thin mikila malit 15, 17; thin marie burg 111, 4; that hélaga barn 7, 14. 12, 4. 24, 11; that hélage barn 15, 22, 20, 8, 21, 17, 163, 33; that helaga has 3, 19; that êwiga rîki 39, 13; that forgebana land 27, 15; that idala hrom 47, 11. that idale hrom 47, 4; thes hohon hebancuninges 8, 12; thes mareon adalkuninges 11, 12; thes armon mannes 103, 6; te them hohon himile 20, 2; fon them hohen radura 30, 2; an them selbon daga 17, 24; themn armon manne 46, 23; an them aldon eo 43, 5. 44, 12; to them alomahtigon gode 27, 11. 33, 12; te themu helagon Criste 109, 9; te

3 50

250

e res

NE

\$53

refer

自然

112

ins.

des

世

g

themu mahtigon gode 111, 20; an themu mareon daga 131, 18; then aldon eu 9, 19; 'thana berkton sterron 18, 11; an thena grôneon wang 23, 4; an thana hélagon gêst 26, 24. 30, 12; thana marion Crist 37, 10; thana neriendon Crist 38, 11. 148, 10; thera helagun thiornun 11, 11; at thera berhtun burg 16, 6; fon thero hélogun tungun 32, 8; an theru hetun helliu 110, 14; mid theru mikilun menigi 113, 23; an thea selbun tid 15, 21; thea berhtun burg 13, 12; thia helagun peda 166, 18; thea wison man 19, 21. 21, 2; thea ferentun man 20, 18; thea blindon man 110, 4; thiu godun tue 14, 5; thiu berhtun giscapu 11, 16; thiu berhton giscapu 23, 17; mid them selbon sacun 31, 13; them wisun mannun 19, 14; them is såligun gesîdun 97, 19.

nach dem subst. ziemlich oft, und nicht bloß nach eigennamen: drohtin the godo 31, 1. 12, 15; herro the godo! 47, 23; mester the godo! 100, 10; Joseph the godo 11, 9; Johannes the godo 28, 8, 173, 26; felis the hardo 94, 14; godspell that goda 1, 17; an fern that heta 27, 7; Davides thes godon 11, 13; bi himile themu hohon 45, 10; crafte them mikilon 1, 24; suerdů thiú scarpon 152, 7 (instr.); uppan énan berg then hohon 33, 2; Mariun thera godun 11, 2; idis thero godun 15, 5; brahtmu thin mikilun 128, 6,

d. subst. zwischen art. und adj. kommt, meines wissens, hier nicht vor. in der phrase; the sterro liohto sken 20, 7 muß liohto für das adv. lucide gelten.

zwei schwache adj. hinter einander gehäuft bietet diese alts, poesie auch nicht dar,

der abweichungen von dem grundsatz, daß auf den art. schwacke flexion eintrete, sind aber in diesem dialect wenige; was sich zum theil schon aus der flexionslosigkeit seiner nominative erklärt (s. 499), da im ahd. und mhd. die structuren der man guoter, der guoter man ungleich häufiger sind als die mit den flexionslosen starken adj. überhaupt aber scheint die regel im alts. ungetrübter zu sein als im ahd.

folgende ausnahmen nehme ich wahr.

das part. präs. bequemt sich zwar auch der schwachen flexion nach dem art.: the neriendo, acc. thena neriendon; es kann aber nicht befremden, 155, 7 thes libbiandes (goden) godes zu lesen, da das mänuliche part. so leicht substantivische natur annimmt (s. 522, 523.) vgl. thes héliandes 111, 2. wahrscheinlich gibt es noch mehr fälle.

auffallender ist thana hélagna 30, 12, wo aber die eine hs. helagon liest; und thea wisa man 24, 14 (al. thea wisun.) man könnte noch andere acc. masc. auf -an hier her zählen, weil die alts. starke flexion dieses casus zwi schen -na und -an schwankt: thene craftagan 91, 23; thena marean 96, 13. 98, 15; thana ledan 20, 24; thana aldan eu 42, 21; thana hélagan gest 26, 24 (nach einer hs.) u. s. w., was zu dem otfriedischen then guatan (s. 534) stimmen würde. indessen darf dies alts. -an auch für einen übergang in das ags. schwache -an gelten, und das bestätigen andere casus, in welchen kein starkes -an denkbar wäre, nicht nur der gen. und dat. masc.: thes ódagan mannes 101, 17; thes lethan 33, 9; thes neriandan 34, 11; themu godan 44, 9; themu odagan man 103, 8; fou them alowaldan 33, 16, sondern auch weibliche und selbst substantive casus: an theru suartan naht 152, 9; mid theru godan thiornan 21, 15. ja der schwache nom. sg. masc. nimmt einigemal -a statt -o an: the hatola fiund 110, 8; the mennisca mod 158, 18, wie der weibliche und neutrale häufiger -e statt -a. die variante zeigt meistens die üblichen schwachen formen. jener alts. scheinbar starke acc. auf -an gehört also der formlehre, nicht der syntax, es begreift sich aber, wie leicht auch einmal helagna nach dem art. vorkommen konnte. ein starkes thana forman sîd 47, 21 wäre doppelt anstößig, es steht demnach = thana formon.

in den redensarten: thana neriandan Krist hélagna 35, 17; thene craftagan drohtin hélagna 91, 23 halte ich neriandan und craftagan für die schwache, hélagna für die starke form, welche neu anhebt und von dem vorstehenden art. nicht weiter abhängt.

Ags. ist die regel noch weniger zu verkennen, ich gebe alle beispiele aus Beovulf.

a. art. und adj.: se góda 408. 707. 1343 1509. 2381. 3035. 5884; se älmihtiga 183; se rica 618. 793. 3946; se hearda 798; se yldesta 513; se aglæca 1471. 1994; se mæra 1517. 4017; se môdega 1619; se snottra 2627. 3570; se gomela 2794; thät vyrse 3476; thäs ládhan 263; thäs yldan 4474; thäs ahlæcan 1972; thæm gódan 766. thåm gôdan 4649; thâm aglæcan 843. 5035. 5805. thæm ahlæcan 1486; thâm gomelan 5629; mid thâm môdigan 6027; thâm yldestan 4865; thâm sêlestan 3368; thone yldestan 722;

thone sélestan 2811. 4759; thone gomelan 4837; thone vidilogan 4686; thone leofestan 5641; thá gédan 2320; thå sélestan 826. 6239; thå graman 1548; thå aglæcean 5180; thå hildlatan 5687.

b. nachfolgendes subst.: se grimma gäst 203; se livlia helm 2895; se mæra maga 2947. 5170; se vha sunu 3395; se hearda tengo 5949; se hearda then 5403; se sviña mearh 4523; se vonna hrefn 6044; se snottra sunu 6233; si svifdre hand 4911; thät beerhte bold 1997; thät side reced 3957; thäm mæran freán 537; thone visan freán 2636.

c. vorausgehendes subst., nur einige belege für oblique casus; in sele thâm heân 1420. 1832. 2026. 3964; beorh thone heân 6189.

d. subst. zwischen art. und adj.: se maga geonga 5346; se secg hvata 6051.

e. häufung schwacher adj. kommt in der alten poesie kaum vor.

ausahmen wieder nur bei dem männlichen part. präs, und aus dessen halbsubtautiviseher natur erklärlich: thäs vealdendes 6212; thå lidende 440; thåra ymbsittendra 18. anch in der prosa heilit es thåra vesendra, skependra; vacigendra und nicht thära vesendena, wod aber nur für masc, im gen. pl. fem. würde eher stehn nüssen: thåra vesendena. ich kann keine stelle auftreiben.

mischung starker und schwacher formen, die beide vom art, abhängig wären, erscheint wenigstens in den gedichten nicht, wenn auf die worte: beorh thone heein unmittelbar 6190 folgt: micche und mærne, so heben dies starken ad), von neuem an, ohne sich an den vor heeá stehenden art, zu kehren; vgl. die s. 546 besprochnen ähnlichen constructionen.

Bevor ich die mul. ligung des artikels zu dem adjangebe, mul ich das 1, 751 aufgestellte paradigna besprechen, die flexion -en war nicht bloß für den gen, pl. aller geschl. zu bezweifeln, auch für den gen, dat, mud acc. sg. fem.; überall wird hier, mit oder ohne art. starke form verwendet. im weutr. muß der acc. sg. nonlywendig dem uom. sg. gleichlauten. den gen, sg. masc. (folglich auch neutr.) auf -en kann ich aus Maerl. 2, 19, 53 belegen, gewühnlich aber wird ihm ebenfalls starke flexion zu theil. da nun der starke dat. und acc. sg. auf -en ausgehn, d. h. der acc. organischerweise, der dat, dure vergehn, d. h. der acc. organischerweise, der dat, dure be

dünnung des älteren -em (das nur noch impronomen hem fortwährt); so dürste man behaupten, daß die schwache flexion des mnl. adj. auf den nom. sg. aller geschlechter, auf den acc. sg. neutr. und auf jene seltne spur des gen. sg. masc. (und neutr.) eingeschränkt sei. Die folgenden beispiele des articulierten mnl. adj. fordern also meistentheils eine ganz andre beurtheilung als die des mhd., wo neben der starken form überall eine starke gilt, die wahl der einen oder andern von syntactischen gründen abhängen kann. hier hingegen muß für die bezeichneten casus starke form gebraucht werden unter allen verhältnissen der construction.

a. artikel und adjectiv allein: die boude (audax) Maerl. 2, 8; dat clene (parvum) Rein. 2111; tgrote das.; des ouden Maerl. 2, 19; des aermen 2, 53, des selfs Floris 1393; der sconster 647; die oude acc. sg. fem. Floris 449; die heleghe nom. pl. Rein. 83; die beste Rein. 86; die goede, die quade, die jonghe Maerl. 2, 18. 19; die onwise das. 43; den stouten, den aermen dat. pl. das. 46. 48; der cranker (aegrotorum) das. 53.

b. subst. nachfolgend: die felle man Rein. 105; die goede hane 299; die lustighe houde (der listige alte) 2370; die stoute man Maerl. 2, 9; die ghemene scat 2, 20; die lede ntt Floris 757; die scone vrauwe Rein. 242; dat stoute diet Maerl. 2, 6; dat sterke lant 2, 5; dat wallende gout 2, 41; dat sconste wif Floris 655; dat scone kint 1038; dat ghebloeide velt 1205. gen. masc. ints lêts duvels name Rein. 1280; des derdes daghes 2092 \*); des aerms bede Maerl. 2, 53; dies selves daghes Floris 239. gen. fem. der starker minnen Floris 442. dat. fem. ter selver stede Rein. 150; ter selver stat 1155. 2480; bi der selver vaert 2161. 2480; ter selver wilen 815; ter selver stont 2926. Maerl. 2, 12; ter selver huren Maerl. 2, 36; binnen der selver stonden Floris 120; metter langher nese Rein. 792; ter goeder tit 1233; ter rechter straten 1751; der rechter side Maerl. 2, 16; ter dieper hellen Floris 766. dat. acc. masc. ten groten love Rein. 47; den fellen metten grisen barde 60; den goeden bake 227; den fellen vraet 544; den mêsten strôm 851; den bosen vos 857; den roden scalc 940; van den fellen diere 956; met goeden rade 1035; ten soeten spele 1281; den fellen gast 1888; den fellen voden 1948; den sconen dach 2390; den nauwen raet 2490; den fellen

<sup>&#</sup>x27;) bemerkenswerth : des ander daghes Rein. 2932.

gheselle 2986; ten selven daghe Maerl. 2, 28; den liefsten raet Floris 373; in den donkren kelre 1257. acc. sg. fem. die selve wet Floris 195; die rechte waerheit 1058; die grote not 1237; die bitter dot 1244. nom. acc. pl. die hoghe baroene Rein. 1884; die beste redenen 1880; die grote sonden 1721; die verssche wonden 162; die beste pladise 211. dat. pl. den goeden lieden Rein. 1796; metten crommen vingheren 796; van den selven stonden Floris 225.

- c. subst. voraus, nur bei eigennamen und appellativen: Reinaert die felle 614; Rode die vroede 331; Coppe die mare 417; god die rike 1068; Isengrin den grisen 2266.
- d. einigemal in gleichem fall auch das subst. in der mitte: die vrauwe fine Rein. 1865; die coninc milde 2193.
- e. zwei aufeinander folgende adj. werden auf gleichen fuß behandelt, wie sich in den meisten fällen von selbst versteht, da es nur eine form für sie gibt: an den vroeden bouden Rein. 2398; desen goeden vetten hase 3132.

Auch an dem nnl. paradigma, wie es 1, 754 aufgestellt wurde, ist zu berichtigen, daß der gen. pl. überall auf -e, nicht auf -en ausgeht, und daß starke und schwache form zusammengeslossen sind mit einziger ausnahme des nom. acc. neutr., der vor dem unbestimmten art. noch blind lautet, vor dem bestimmten blinde. man sagt een blind kind und het blinde kind. alle übrigen casus gehen demnach unsere untersuchung nichts an. im gen. dat. sg. fem. ist das -er, im gen. pl. omn. das -er, im gen. sg. masc. neutr. das -es erloschen. statt des mnl. der goeder vrauwen heißt es der goede vrouwen.

Die altn. sprache hält sich streng an die regel.
a. schwaches adj. mit artikel: inn hūnski Sæm. 264<sup>a</sup>;
enn frôdhi 81<sup>a</sup>; inn hugom stôri 266<sup>a</sup>. b. 269<sup>b</sup> 272<sup>a</sup>; in
gôdha 162<sup>a</sup>; in konûngborna 168<sup>b</sup>; in skîrleita 249<sup>a</sup>; in
qvistskædha 269<sub>b</sub>; idh (besser geschrieben it) sama 145<sup>b</sup>
233<sup>a</sup> 251<sup>a</sup>; idh vergasta, sannasta 259<sup>a</sup> 262<sup>b</sup>; idh fyrsta
196<sup>b</sup>; it fimta 197<sup>b</sup>; acc. sg. masc.: inn hūnska 225<sup>a</sup>; inn
flugar traudha 157<sup>a</sup>; acc. sg. fem.: ena gullbiörta 78<sup>b</sup>; dat.
anasc. enom hūnska 225<sup>b</sup>; enom âtta 247<sup>a</sup>.

b. art. und adj. vor dem subst.: hinn lævisi Loki 57<sup>b</sup> 67<sup>b</sup>; inn gamli thulr 32<sup>a</sup>; inn frôdhi iötunn 33<sup>b</sup>; enn frâni ormr 85<sup>a</sup> 188<sup>b</sup>; inn îtri audhlîngr 175<sup>b</sup>; inn môdhurlausi mögr 186<sup>b</sup>; inn frâneygi sveinn 187<sup>a</sup>: inn heidhi dagr 224<sup>a</sup>; inn æri erfivördhr 245<sup>b</sup>; inn reginkûngi baldur 272<sup>b</sup>;

in forna fold 55b; en horsca mær 22a; in alsnotra ambâtt 73b; in arma systir 74a; in illa mær 85b; in rika mær 157b; idh mikla men 72a; it horsca man 23a; idh fyrsta ordh 195b; idh gialla gull, idh glodhraudha fê 187b; ins hrimcalda magar 66b; ens deyqva hrafns 184b; ens unga mans 82b; inom hvíta lit 220b; at eno liosa vatni 165a; eno mikla meni 72b; hinn mæra miödh 83b; en skardha mâna 134b; inn hâra thul 190b; inn helga miödh 1963; enn ûnga gram 2095; enn blacka mar 2682; ina öldno systor 74b; in svaso godh 33a; inar fogro brudhir 141a. art, und adj. nach dem subst.: sveinn inn hviti 62b; reccr inn rådhsvinni 75b; Harbardhr inn ragi! 78a 80a; seggr enn ûngi! 81b; halr enn hugblaudhi! 79b; vidhr enn vindthurri 135a; halr inn âmâttki 143b; seggr inn snarrâdhi 1834; verr inn âtti 2124; ikonûngr inn hûnski 2174; Atli inn riki 2484; Erpr inn sundrmædhri 270b; gumi inn gunnhelgi 273a; afl it meira 221a; mal idh efsta 241a; Hialla ins blaudha, ins frækna 2472; vedhurs ens mikla 150b; vîfs ins vegliga 258a; fliodhs ens fagurglôa 48b; î borg inni há 272a; hendi hinni hægri 68a; audh inn fagra 174a; Helga inn hugomstôra 149a; hest inn hradhfæra 268°; myrkvidh inn ôkunna 246°; mann inn hardhara 76°; græti in glŷstömo 269a.

d. subst. zwischen art. und adj. kommt nicht vor.

e. gern werden die beiden artikel gehäust (s. 379. 433), ohne daß dies die construction des adj. veränderte: så inn fråni ormr 189b; så inn hûnski herbaldr 218b; så inn aldni iötunn 84b; så inn störudhgi iötunn 76b; så inn âmåttki iötunn 82b; su in fiölnyta fold 192²; that idh ûnga man 48b; that idh miallhyîta man 49²; hrîs that idh mæra 245²; ormi theim enom fråna 136²; theirri enni linhvîto mey 78b; thann inn aldna iötun 189b; thann inn hrîmkalda iötun 191²; thann inn hvîta hadd 267b; thann inn heidha himin 77²: thá ina fögro fylkis döttor 176b; börn thau in blîdho 240²; thessi en huæfiligu ordh 79².

f. mehrere adj. hintereinander sind der eddischen poesie unangemessen.

g. possessiva würden auch dem art. nachfolgend starke form behalten; sie pflegen jedoch ihm vorauszugehn: thræll minn inn bezti! 139b; minn inn hvassi hiörr 187a; acc. minn inn hvassa hiör 189b; thinn inn fråna mæki 186a; thins ins hvassa hiörs 190a; bækur thinar enar blåhvito 266a 269b; brodhir ockarr inn bödfrækni 272b. Dagegen

werden einn, allir, bådbir \*) zuweilen articuliert, unbeschadet litrer starken form: så einn åss 6½; theim öllom 77½; um thå bådha 25½, vor annar utiltrebleibt der tikel; es heißt 2½ 2¾ 196. 197 idh fytsta, annat, idh thridiha, idh fiordha, if fimta; 236² adhra siö, ina thridhjo siö, und nicht; idla annat, ina adhra.

Den schein einer ausnahme von der regel hat 241°; sid mödhr kondney; dieses sid gebört aber nicht zu så, su, that und hat nicht bedeutung des artikels, sondern nachdrücklichere: animosus iste rex. da es auch bei fem. steht, z. b. mer sid (virgo ista) Nial. p. 2, helle sich das abd. siu (s. 513 note) vergleichen. Kein attribut, vielmehr prädicat ist die starke form in: så särsstr, så grimmastr

2675 268ª (der ist der herbste, grimmste harm.)

Wie solf man aber die dat. Jl. ablelmen, die ich, in der edda, nach dem art. nie schwachformig finde? at rånom enom reginkunnom 20°; theim enom aldvænom 79°; enom slævorom (ignavioribus) 62° 63°. warum nicht ræinkunnu, aldvænu, slævari? was die schwache form des positiss und comp. fordert (1, 742. 758.) entw. duldet und verlangt der dat. pl. starke flæxion nach dem art., wofür ich keinen hinreichenden grund sehe; oder man hat anzunehmen, daß in jenen stellen die aoch nicht in -u abgestumpfle, ejgentliche schwache foru vorliege.

Im meknord, kann sich die regel nur noch am sg.
üben, da im pl. starke und schwache flexion zusammenfließen. Jener nom sg. lautet mit dem art. im schwed,
masc. den gode, im fem. den goda, im neutr. det goda;
gen. den godes, den godas, det godas; pl. aller geschl. de
goda, gen. de godes. die part. prät. seliwacher verba unter
scheiden jedoch kein genus, nehmen überall den vocal e an
den kallade, den kallade, det kallade; pl. de kallade, skallade. Nach dieser letzten weise verfahren alle und
jede dän, adj. oder part. den gode, den gode, det gode;
pl. de gode, de godes.

<sup>3)</sup> ich hole hier dieses oben a. 514 nnerwähnte pronomen nach, wel-chem organischerweise ebenovenig in sid om andern schwache form zusteht, golh, thone bona Eph. 2, 16; und mit usechgesetztem art. bet drid skipt, Luc, 6, 7; als, dt. his behad, 211, 7, 20; desere brunndon bêdero Bild.; und wieder vorsus stehend: beda thius bildid 9, 10, 40, 42, and, die beiden jet ou ouerganisch wie die andern, jene vorsehing bet die beiden jet so unorganisch wie die andern, jene vorsehing be tilt o skipt gemahrt an das engl. both the skipt (a. 513) das sind; beda thesse bildid, atts. bethian them blinden mannum (109, 7, thêm bildida bedien 109, 22 an das mal), beda inte lier Rein, 148, 536.

Wir haben nunmehr die erste regel durch alle zweige der deutschen sprache verfolgt, und dürfen aus der einstimmung des gothischen, sächsischen und nordischen, ja aus der rückkehreldes neuhochdeutschen dialects in die schranke, vollkommne bestätigung dessen entnehmen, was s. 536. 543 von den ahd, und mhd. abweichungen gesagt wurde. hätten diese etwas organisches an sich, so müste es auch in den übrigen dialecten hervorgetreten sein \*). es erscheint aber selbst im ahd, und mhd, deutlich als ausnahme, die sich eine zeitlang geltend machte und zuletzt wieder verschwand. weniger in der prosa war sie herschend, als unter den dichtern, welchen die große freiheit in der wahl flectierter oder unflectierter adjectivformen ein gewisses schwanken zwischen starker und schwacher flexion an hand geben konnte. dies schwanken fällt gerade in die zeit des übergangs der endungen aus der alten manigfaltigen formsicherheit in die eintönigere weise der neuen sprache. nicht selten war beiderlei flexion zusammengefallen und die syntactische bedeutung des unterschieds hatte sich zu behaupten mühe. Wie man aber Otfrieds gewöhnliche rede und die ihm vom reim auferlegte abweichung in der construction sondern darf, läßt sich auch bei den mhd. dichtern erkennen, daß einige die regel fester, andere loser behandeln, und viele verstölle dawider bloß den abschreibern zur last fallen.

wenn der goth. acc. sg. masc. blindana von dem schwachen blindan abstand, das ahd. plintan von plinton, das ags. blindne von blindan, das altn. blindan von blinda; so schwankte die alts. starke form zwischen blindana und blindan, die schwache zwischen blindon und blindan, und es lag nahe zu sagen thana blindan, ja dies kann ein otfriedisches then blindan miterklären. die form des mhd. acc. den blinden ist ganz unerkennbar.

den goth. starken dat. pl. blindáim schied die form scharf von dem schwachen blindam, blindôm; auch die ahd. plintêm uud plintom, plintôm blieben anfangs gesondert, bis N. in beiden fällen blindén schrieb; wie hätte die verschiedenheit in dem mhd. blinden und den blinden sollen nachgefühlt werden? der alts. dat. pl. zeigt beidemal einförmiges blindon, und ich mutmaße daß dem altn. schwa-

<sup>\*)</sup> keine goth, poesie kennen wir; aber die goth, prosa ist im besitz fast aller freiheiten der sächs, oder nord, dichtersprache, und noch größerer.

chen blindu in diesem casus ein älteres blindum vorausgieng, welches wiederum dem starken blindum begegnete. die syntax muste also auch für diesen casus ihre unterscheidung einbüßen. die analogie zweier casus konnte nicht umhin auf den gebrauch der übrigen einzufließen.

andrerseits, nachdem das gefühl für die eigenthümliche besonderheit jener organisch nur starken oder nur schwathen wörter (s. 512-524) allmälich weniger lebhaft wurde, muste auch ihre der regel widerstrebende abweichung die stathaftigkeit der übrigen ausnahmen entschuldigen. man sagte e guotes wie des sînes, dem guotem wie dem anderm, und meil das regelmäßige des guoten, dem guoten nicht verdrangt wurde zuletzt reagierend: des sinen, dem andern \*).

ein mhd. des scheenes swertes, dem liehtem manen würde in allen sprachen, die keine schwache adj. form entfalten, unanstößig sein; es verletzt aber den goth. sächs. nord. canon, und auch den im hochd. dialect deutlich überwiegenden. durch artikel, oft das subst. daneben, wird die starke casusform scharf genug ausgedrückt, dem adj. reicht die zweite potenz der flexion hin; es entspringt such daraus eine dem wollaut und der abwechselung zusagende manigfaltigkeit. welches ohr zöge nicht mêkeis na skáunja, měkja thamma skáunjin, runái thizái gafulginon vor den unstatthaften phrasen: mêkeis sa skauneis, měkja thamma skáunjamma, runái thizái gafulginái? das goth, thô mikilôn stibna hat schönern vocalwechsel als das ε. την φωνήν την μεγάλην. ohne zweifel verdient auch das mhd. des scheenen swertes den vorzug vor dem hürteten des schoenes swertes.

Anders schon beurtheile ich die verbindung mehrerer wie es dem einzelnen gestattet oder geboten ist von der starken form des art. abzuweichen, so kann für das zweite ferner gerückte adj. jene einwirkung des art. wieder aufhören, und die starke flexion eintreten (s. 530. 536. 541.) darum ist die mhd. formel: der lange winter kalt, die liehten schilde breit so oft und natürlich angewendet.

Der nhd. sprache gereicht es zum vortheil, daß sie die regel hergestellt, und den unterschied zwischen starker

<sup>&#</sup>x27;) hervorzuheben ist die zwar nicht goth., aber ahd. mhd. alts. artikel: there sizzentere (s. 535), der wegewernder (s. 540), thara vesendra (s. 547.)

und schwacher form der adj. in seiner hauptbeziehung, practisch erhalten hat. im nnl. und neunord. ist dieser wechsel der formen und bedeutungen weit mehr, und im engl. völlig zu grunde gegangen. man versuche es und bilde in diesen mundarten unsern unbestimmten ausdruck: in grünem kleide, zu großer freude, und den bestimmten: im grünen kleide, zur großen freude nach.

Anhangsweise bleiben für die erste regel noch folgende puncte zu erörtern.

a. von den beiden andern demonstrativen gilt was von dem zum artikel gebrauchten ersten; auch nach ihnen sollte nur schwache adj. form statt finden. sa vertritt im goth. sogar den begrif von hic (s. 445) und jäins ist im nord. inn artikel geworden (s. 374.) ich entsinne mich aber keines beispiels bei Ulf. für ein von jäns abhängiges adj.

ahd. folgt auf dese schwache form, einige beispiele wurden schon denen des art. untergemischt: in thesemo furleganen cunne T. 44, 22. desiu alliu K. 22ª diz al, diz allez (Graff 1, 210) ist in der ordnung, weil all nur starke flexion erträgt. unorganisch aber folgt starke in dise blinde und thesén selbén (s. 535.) auch hier kein adj. nach ener.

mhd. völlige unsicherheit. bald schwache form: dirre trüebe liehte schin Parz. 1, 24; dirre starke lewe groz Parz. 571, 19; disiu groze klage Iw. 4011; diz quote lügenmære Iw. 3680; diz riterliche wîp Iw. 6135; diz bekande herzeser Wh. 71, 12; in dirre heileclichen zit Parz. 456, 7; dise grôzen ungefüegen not Wh. 325, 25; dise richen prisent Parz. 77, 6; disiu siiezen mære Parz. 466, 2; disiu strengen mære Parz. 686, 8; disiu jæmerlîchen dinc Wh. 120, 27. hingegen starke: dirre ungevüeger schal Iw. 4653; dirre angestlîcher strît Iw. 7237; dirre vriuntlîcher strît lw. 7592; disiu liebiu naht lw. 7409; disiu blôzia (G. bloze) frouwe Parz. 261, 22; disiu magetbæriu (G. magetbare) brût Parz. 202, 27; diz jæmerlichez wort Wigal. 5858; dise selbe sache Iw. 7841; dise quote heiligen Iw. 7935; disiu armiu wîp Iw. 6267. zweiselhaft bleiben: diz vliegende bîspel Parz. 1, 15; diz gæbe trût 314, 6; diz spælie werc 658, 20. man könnte im nom. masc. das starke adj. wollautender finden, weil dirre vocalisch ausgeht. Nach jener kommt das adj. seltner vor; ich finde: in jenem sale witen Nib. 79, 2; aber auch: jenir kindischir man Aegidius 59.

nhd. hat sich auch hier das rechte verhältnis wieder eingefunden; nach dieser und nach jener folgen schwache adj.

b. das mhd. adj. manec, insofern es aus dem begrif von multus übergeht in den unbestimmten pronominalen \*), kann auf die flexion der nachfolgenden adj. einfließen. meistens zwar bleibt diese stark, d. h. manec wird angesehn als ein neben die übrigen adj. gesetztes. im nom. masc. pflegt, wie bei manec, auch die flexion der andem adj. wegzufallen: manec vrum rîter Iw. 1828; sô manec guot rîter Iw. 2453; manec boese man Iw. 2485; manec kampfwise man Iw. 7202; manec guldin trache Meine Parz. 262, 9; manec tiwer pfelle Wh. 63, 18; manec tiwer samit Parz. 11, 19; manec wunt man Wh. 114, 7; doch kann sie bleiben: und anders manec werder man Parz. 277, 7; manec unverzaget küener man Wh. 305, 19; manec ellenthafter swanc Parz. 263, 4; manec starker gêr Nib. 2065, 3; am seltensten hat sie auch manec (s. 492): maniger werder man Ms. 2, 1732; vil maneger ûz erwelter helt Nib. 1207, 4. im nom. sg. fem. folgt lieber fectierte form: manec clariu frouwe Parz. 636, 18; manec tiuriu krône Parz.:638, 9; manec grôziu hurte Parz. 391, 10; manec unsueziu strenge Parz. 179, 17; manec grôziu rotte Parz. 681, 24; manec riterlîchiu tât Wh. 37, 12. unflectiert: manec sidin gezeltsnuor Wh. 436, 12; manec fiurîn donerstrale Parz. 104, 1; manegiu sueze zunge Trist. 17374. flectiert: manic goltvaz riche Nib. 1268, 3; manec hoch herze Wh. 7, 26; manec heidensch herze Wh. 150, 16. die obliquen casus können stark bleiben: so manege dere frouwen Parz. 556, 12; von manegem küenem arm-Parz. 70, 8. Nib. 1422, 3; mit sô manger herlicher tugent Reinh. 342, 1885. doch finde ich, wenigstens im dat. sg. die schwache form vorgezogen: sô manegem süezen munde munde Iw. 5360; mit manegem rîterlîchen slage Iw. 7344; mit manegem claren libe Parz. 765, 3; uz manegem dræten louse Parz. 739, 28; zuo manegem werden man Wh. 297, 2; mangem hurteclîchen puneiz Wh. 432, 24; mit maneger werden frouwen Parz. 61, 5. hier also tritt abhängigkeit des adj. ein von dem vorausgehenden pronominalen manec. zweideutig ist der acc. sg. masc.: sû mane-

<sup>\*)</sup> we manee selbst schwachformig wird, steht es unpronominal, reinadjectivisch: die manegen schar Nib. 142, 2; den manegen sundersite Wh. 214, 14.

gen argen list Nib. 1692, 2; manigen biz tiefen Reinh. 326, 974; manigen sprunc seltsanen Aw. 3, 22. pl. mangiu irdenschiu lant Barl. 137, 39. andere belege schon s. 488-490 angezogen.

nhd. steht im nom. sg. nach dem unslectierten manch die starke form: manch tapfrer held, manch edle frau, manch schönes kind; nach slectiertem mancher, manches aber die schwache: mancher tapfre held, manches schöne kind. oblique die schwache: wir freuen uns manches schönen tages; in manchem bedeutenden worte; mit mancher herlichen gabe ausgestattet. im pl. stark: man-

che wolunterrichtete leute.

c. zu dem goth. alls, welches keinen art. unmittelbar vor, wol aber nach sich leidet (s. 391, 516, 530), sondern das articulierte subst. entweder vorausgehn oder folgen lällt (sô baurgs alla oder alla sô baurgs) muß auch das articulierte adj. eben so construiert werden. thái veihans allái II Cor. 13, 12; oder, was viel üblicher ist, allái thái háusjandans Luc. 1, 66, all thata gamélidô Luc. 18, 31; allans thans veihans Eph. 1, 15; alla thô anabundanôna Luc. 17, 10; alláizê thizê hatandanê Luc. 1, 71; alláim tháim veiham Il Cor. 1, 1. Eph. 3, 18. 6, 18; allaim thaim galaubjandam Rom. 10, 4. nur das possessiv kann unmittelbar hinter alls stehn: allamma seinamma Marc. 5, 26; kein anderes adj., denn in alláim unhulthôm Luc. 9, 1 ist letzteres subst. die übrigen adj. verbinden sich ihm also erst durch den art., und haben nach diesem schwache form, die nicht von alls abhängt,

dieselbe construction gilt ahd. es heißt entw. thie ódegun allé O. I. 7, 18 oder allé thie ódegun. das possessiv darf unmittelbar folgen: ubar allaz sinaz rîchi O. IV. 6, 46; allemo minemo herzen N. ps. 9, 2; andere belege hat Graff 1, 208. K. und N. gestatten aber auch andere adj. in naher verbindung, jedoch nur starke: allau cuatiu indi wîhiu (omnia bona et sancta) K. 20½; alle werltrîche (omnes divites terrae) N. ps. 21, 30; alle rehte (omnes recti) 63, 11; alle sundige 118, 119; alle unrehte wega 118, 104. 128. Is. 61, 7 dher allero heilegôno hei-

lego ist heilegôno substantiv.

mhd. begegnet jene goth. structur selten: die besten alle Iw. 3071, wofür unbedenklich stehn dürste alle die besten. gewöhnlich folgt das adj. unmittelbar, und in starker form: al wereltlichiu schande Parz. 476, 3; alliu toufbæriu lant Wh. 253, 4; elliu riterlichiu lant Parz. 478, 3; zaller guoter kündekeit Iw. 2182. allein die schwache

form beginnt sich einzuschleichen; allez heidenische lant Wh. 21, 8; aller vremden hochvart Iw. 2326; aller quoten wibe guete Ms. 2, 36a. der fall ist überhaupt nicht sehr bäufig, ausser bei possessiven, und diese bleiben natürlich stark; aller sin smerze Parz. 584, 16; allez sin gesinde Nib. 998, 3; alle mine man Nib. 2104, 3; alle sine man 1325, 2; elliu miniu leit 2046, 3. 2088, 3; ellin miniu kint Parz, 556, 25; mit allen irn friunden Nib. 2198, 2.

\*Luther scheint nach all das allein auftretende adj. schwach, das neben einem subst. stehende stark zu declinieren: alle gottlosen ps. 119, 119; alle heiligen ps. 32, 6; alle fetten ps. 22, 30; hingegen alle heilige engel Matth. 25. 31: alle fromme herzen ps. 64, 11. 94, 15; alle wilde thiere ps. 104, 20; alle leuchtende stern ps. 148, 3; alle falsche wege ps. 119, 104. noch die heutige sprache schwankt, doch mit vorneigung zur schwachen form, man hort: alle gute geister und alle guten geister; ohne subst. lautet es entschieden; alle guten, alle frommen. oblique nur schwach: das ist das ende aller gottlosen, der erfolg aller angewandten mübe, es geschah mit aller möglichen schonung.

d. mit jeder, jeglicher verbinden wir heute schwache form : jeder blinde mann; jeglicher scheinbaren ausflucht entsagen. der älteren sprache wäre sicher das starke adj. angemessener, ich babe nicht genug aufgemerkt. vor ieslichem einem (G. einen) man Parz. 15, 23 beweist wenig. wenn N. ps. 31, 6 sagt legelih heiligo (omnis sanctus), so weht das adi. substantivisch.

Von s. 526 an ist die erste regel ausgeführt worden. ihr gegenüber stelle ich die zweite also lautende: dem durch keinen bestimmten artikel gebundnen attributiven adj. gebührt die starke form. ein bloß negativer grundsatz, der auf dem nichteintreten jener bedingung beruht, von welcher das schwache adj. abhieng. alsdann bleibt die altere, vollkommnere flexion der adj. ungestört in hergebrachtem recht. insofern hätte auch diese regel der ersten vorausgeschickt werden können, da sie ein primäres verhältnis, jene eigentlich ein secundäres bebandelt, und wie bei dem subst. auch bei dem adj. der bestimmende artikel sich auf wiederholung des begrifs gründet. es schien aber von überwiegendem vortbeil die darstellung gerade mit dem zu beginnen was in der syntax des deutschen adi. den hauptmoment des förmlichen unterschiedes hergibt.

darum bedarf es auch hier keines näheren erweises der regel selbst. es heißt z. b. gothisch; ahma veihs nyeung aytov Luc. 1, 35; ahmins veihis avevuatoc aviov Luc. 1, 15. 41; in ahmin veihamma iv nvevpati ayim Luc. 3, 16; stibnái mikilái φωνή μεγάλη Luc. 1, 41; der gr. text entbehrt in diesen fallen den art. ebenso. anderwärts fehlt indessen vor dem goth. adj. der art. da, wo ihn das griech. hat, z. b. ik im haírdeis gods o ποιμέν ο καλός Joh. 10. 11. gleichwol ist nicht zu übersehn, daß sich Ulfilas die auslassung des gr. art. vor adj. weit seltner gestattet als vor subst. (s. 386. 387. 388); offenbar hat der art. vor adj. mehr schwerkraft. dall umgekehrt der goth. art. einem adj. hinzuträte, dem er im gr. text mangelte, davon ist mir kein einziges beispiel bekannt. wol aber verbinden ahd. übersetzer den art. unzähligemal mit adj., die im lat, text unarticuliert erscheinen, z. b. T. 13, 23 heißt es: in themo heilagen geiste (in spiritu sancto), wo Matth. 3, 11 dy mysumare ayiw steht, folglich auch goth, in ahmin veihamma gestanden haben wird. der bestimmte ausdruck nimmt fortschreitend in der sprache zu. Matth. 12, 32 hat die ältere übertragung der fr. theot. noch: widar heilagemo gheiste; T. 62, 8 widar themo heiligan (l. heilagen) geist. wenn aber beide alte versionen Matth. 12, 20 rôrea qafaclita, riuhhantan flas, rôra piknusita, lin riohhenti geben, so setzt Luther: das zerstollene rohr, das glimmende docht.

Allein diese fortschritte des art. betreffen das verhältnis der beiden ersten regeln untereinander, nicht die regeln an sich selbst. den grundzug der zweiten, daß wo der bestimmte art, unterbleibe die starke form des adi. walte. erkennen alle deutschen dialecte an, in welchen sich die unterscheidung beider adj. formen lebendig erhalten hat. namentlich im nhd. ist er durch wiederherstellung der ersten regel neu befestigt: junger wein, der junge wein; grunes laub, das grune lanb; leichtes mutes, des leichten mutes; frohem sinne, dem frohen sinne; reiner liebe. der reinen liebe; gute freunde, die guten freunde; auter freunde, der guten freunde. einzelne nlid. casus konnen freilich starke und schwache form nicht gehörig kenntlich machen, der acc. sg. masc., nom. acc. sg. fem. und dat. pl. insgemein. wo bloße verdünnung der früher geschiednen vocale davon die ursache ist, z. b. im acc. sg. masc. jungen wein, den jungen wein; im nom. sg. fem. grüne erde, die griine erde; muß der organismus als erblichen nicht als aufgehoben angesehen werden. wo hingegen das kennzeichen schwacher flexion zerstört ist, wie im acc. sg. sem. grüne erde, die grüne erde, findet sich die regel wirklich verletzt.

Inzwischen bietet uns schon die ältere sprache scheinbare oder wirkliche einschränkungen der regel dar, d. h. fille treten ein, in welchen die schwache form des adj. auch ohne bestimmten art. gesetzt wird. diese ausnahmen erheischen alle aufmerksamkeit.

4 der attributive vocativ, obgleich den artikel meist von sich abhaltend (s. 383), ist organischerweise nur der schwathen form fühig. seiner artikellosigkeit halben sollte man ihm gerade starke form zuerkennen? das wäre fehl gegriffen. er ist von natur bestimmt, seine individuelle begrenzung braucht nicht erst hervorgehoben zu werden; wo sich die anrede an einen wendet, da hat sie ihn deutlich vor augen als gegenwärtigen, das durch den artikel eingefihrte subject kann nicht näher treten als das angeredete, die dem articulierten adj. zusagende schwache flexion sagt ihm auf gleiche weise zu. noch mehr, der vocativ geht nur die zweite person, der artikel eigentlich die dritte an, folglich kann jenem dieser nicht gebühren. die schwathe flexion des adjectivischen vocativs ist weniger ausnahme von unserer zweiten regel als bestätigung des wesentlichen gehalts der ersten.

aber dieses wichtige gesetz für den vocativ ersehen wir rein nur aus der goth. sprache. atta garaihta! πάτερ dixate Joh. 17, 25; atta veiha! πάτερ άγιε Joh. 17, 11; Misari thiutheiga! διδάσκαλε άγαθέ Marc. 10, 17. Luc. 18, 18; batista Thaiaufeilu! πράτιστε Θεόφιλε Luc. 1, 3; goda stalk! ayade dovle Luc. 19, 17; unselja skalk jah lata! ποντος δούλε (et piger!) Luc. 19, 22; dvala! μωρέ Matth. 5, 21; ahma unhrainja! το πν. το ακάθαρτον Marc. 1, 26. 5, 8; valiso gajuko! σύζυγε γνήσιε Phil. 4, 3; ο kuni ungalaubjando jah invindo! ω γενεα απιστος και διε-στραμμένη Luc. 9, 41; liubans! αγαπητοί Rom. 12, 19. Il Cor. 7, 1; brothrjus liubans! I Cor. 15, 58; 0 unfrodans Galateis! ω ανόητοι Γαλάται Gal. 3, 1. \*).

hiergegen bildet keinen einwand, daß die überall starkformigen possessiva auch im voc. niemals schwach declinieren: guth meins! θεέ μου Matth. 27, 46. ο θεός μου

<sup>\*)</sup> die belege mit beigefügtem pron. zweiter pers. folgen unter b.

Marc. 15, 34; atta unsar! πάτερ ήμων Matth. 6, 9; brüthiyu meinái! ἀδελφοί μου Rom. 7, 4. Phil. 3, 1; barnilöna meiná! ατεκνίε μου Gal. 4, 18; da wo dem possein andres adj. uachtritt, geht dies alsbald in schwache form über: brüthiyu meinái liubans jah kustusamans l ἀδελκοί μου άγατητοί και ἐππάθχτω Phil. 4, 1.

auch für das männliche part, präs, ließe sich die anwendung der starken form aus ihrem vorwalten überhaupt (s. 521. 522) erklüren; doch scheint die wendung: & sa gatairands tho all jah gatimrjands tho Marc. 15, 29 nicht recht gothisch, sondern dem gr. text ova o xaταλύων τον ναον και οίκοδομών nachgebildet, da sonst der gr. art. des voc. immer weggelassen wird. außerdem forderte die substantivische flexion des part. präs. im voc. gatairand, gatimrjand! wie es talzjand! fraujinond! u. s. w. heißt. ich möchte daher sa gatafrands für den nom. nehmen, aus welchem freilich unmittelbar in die zweite person des imp. übergegangen wird. hätte ein wahrer voc. sollen ausgedrückt werden, so wäre ein bloßes gatairanda zulässig gewesen, wie es nach dem art. im nom. zulässig war (s. 521 sa qvimanda.) wir werden indess unter b noch auf eine ähnliche stelle stoßen.

im gruße des engels faginó anstái áudahaſtal γαίρε αναριτωρίνη Luc. 1, 28 hátte man wiederum erwartet áudahaſtô! oder wällt der Gothe hier statt der II imp. die III conj. (gaudeal), so daß áudahaſta der richtige nom. fem. wäre?

alid. belege des schwachen vocativs: ftalo! tumbo! T. 26, 1; cot almahtico! wessobr. geb.; druhtin quato! O. III. 4, 23; liobo druhtîn mîn! III. 1, 31; liobo man! II. 7, 27; fater unser guato! II. 21, 27; leidego, lîrûn spiles ergazto! N. Bth. 19; manno tumbesto! das. 48; min lieba gemågeda! N. Cap. 81; liebu sin wirten! (jugalis blanda) Cap. 41; min scona! (pulchra mea!) W. 17, 10. Den art. schiebt O. vor die schwache form, wenn er sie an einen vorhergegangnen vocativ reihen will: druhtin min ther quato! III. 7, 1, der syntax nach, wie andere beispiele zeigen, entbehrlich, oder dürfte diesem ther eine mehr relative bedeutung zustehn? kühner ist die starke flexion: magad zieri! O. I. 5, 15; quaté man! H. 7, 16. V. 18, 3, vgl. quot mau! Samarit., was aber auch sein könnte guotman, und dann gar nicht hierher fiele. das possessiv steht nach oder vor: druhtin min! O. I. 2, 1. 40. 55; wine mîn! W. 9, 4. 12, 20; friuntin min! W. 10, 11. 12, 12;

min trubtin inti min got! T. 233, 7; got min! T. 207, 1. mhd. gilt zwar noch die schwache form, zumal für den pl., allein die starke beginnt im sg. bald zu überwiegen. jene hat etwas alterthümliches und scheint oft an bestimmte formeln gebunden: quote! Ben. 355; liebe vater! Herb. 119b; wahter liebe! Ms. 1, 37a 41a; bote guote! Kl. 1486; wahter guote! Ms. 1, 482; tugenthafte schriber! warth. kr. cod. jen. 106. 107; & gnadigiste, bezziste got! (piissime deus) Diut, 3, 465; liebeste aller manne! cod. pal. 361, 89"; aller wibe beste! cod. pal. 361, 77"; aller wiseste win! Nib. 1483, 4; lieben min! Diut. 3, 42; min vil lieben! fundgr. 96, 39. 46. 97, 11; mine lieben friunt! En. 5360; lieben friunde! Nib. 702, 2; lieben kint! Ms. 1, 442; minin lieben kint! Parz. 518, 23; lieben liute! Walth, 95, 13; vil lieben wip! Reinh. 65; lieben sune! Reinh. 613, 1039; lieben alle! kolocz. 136; lieben guoten! Ben. 115; guoten knehte! Roth. 4066. quoten liute! Parz. 208, 30, Trist. 2718; swligen linte! ged. vom feldbauer, gleich eingangs; quoten wib! Ms. 2, 1024; tiuren wigande! Roth. 4644; stolzen man! Ms. 1, 443; stolzen leigen! Ms. 1, 143 Ben. 168; vil ellenden! -Nib. 1862, 3. 1867, 3; zieren helde! (Trist, 5490; werden kint! Troj. 18494; silezen mage min! Parz. 430, 6; wolgemuoten! wolgemuoten leigen! Ms. 1, 2001; klären megde! Ben. 168. Bemerkenswerth sind die fälle des vorgesetzten artikels: der bezziste got! (piissime deus) Dint. 3, 465; duz aller wiseste wip! Nib. 1483, 4 B.; daz beste wip! Ben. 127; min vil liebez liep daz quote! Ms. 1, 204b; einigemal wird man besser den nom. annehmen, z. b. in den stellen: rîtestu nu hinnen der allerliebste man Ms. 1, 12; bistuz der liebste man? Ms. 1, 164 \*). ganz deutlich ist der nom., wenn es heifit: lieber man! der liebest den ich ie gewan Karl 956,

beispiele starker vocative: lieber sun! Parz. 11, 12; herre lieber sun! Wigal. 1348. 1362; lieber neve! Parz. 480, 20. 701, 17; lieber neve min! 497, 21; lieber swester sun! 475, 19; hêrre u. lieber eheim min! 488, 4; lieber hêrre min! 547, 3. Trist. 5117, vil lieber vater min!

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ein solcher artikel erfolgt in der anrede von substantiven, zumal nach eigenammen Genellu here swäger mils Rol, 50, 18 A. 10, 10 au Wilther der degen? Bit, 662; Hugen der neve min! Bit, 2703; aber auch sonst: saget mir, der hapst von Röme! Ms, 2, 1704 ez zehen aine mil. Wh, 335, 2, wie das ihnliche her der wirt (s. 420) lassen ich diese fölle zwar nicht fössen, scheinen aber dech and leinleisten aus einer übertragung nominativer wendungen auf den voraitv zu erklären.

Nib. 53, 1; lieber wirt! Wh. 134, 21. 135, 8; lieber bruoder! Nib, 155\$, 2; lieber bote! Ms. 1, 715 785; lieber man! Ms. 1, 15b 16b 40a; lieber geselle! Wigal. 605; vil lieber vrinnt Ms. 1, 38°; lieber friunt guoter! Flore 1078; lieber ette! Ben. 326; süezer meige! Ms. 1, 35°; süezer wunsch! Ms. 2, 105b; suezer man! Parz. 11, 20. Geo. 775; werder helt! Parz. 749, 17; werder friunt! Tit. 166, 1; werlicher man! Parz. 744, 28; werlicher helt! 745. 3; herre quoter! Parz. 476, 14; quoter kneht! Wigal. 2807. Trist, 5416; richer got! Ms. 1, 254; getriuwer lip! Ms. 1, 27b; getriwer man! Parz. 522, 7; getriwer friunt Tit. 77, 1; starker Itp! Parz. 453, 1; edeler riter! Wigal. 423; wolgelobter man! Parz. 462, 10; gnadigister got! (piissime deus) Diut. 3, 464; quædeger trulifn! Reinh. 1309; alter gouch! Reinh. 29; tumber gouch! Ben. 432; tumber mensch! armer leie! altd. bl. 1, 232; leider witestecke! Ben. 388; liupper herre! Ben. 374; liupper! Ben. 388; liebiu niftel! Parz. 442, 1; liebiu niftel min! Parz. 712, 5; liebiu tohter mîn! Wh. 148, 28; vil liebiu muoter mîn! Nib. 15, 1; liebiu muoter! tohter! Ben. 363; vil liebiu triutinne! Nib. 1591, 1; liebiu frouwe! Trist. 1227; werdin magt! Parz. 715, 21; werdiu minne! Ms. 1, 26ª 60ª; vil siieziu senstiu teeterinne! Ms. 1, 57a; siieziu maget! Tit. 164, 4; reiniu fruht! Wh. 60, 21; süeziu Gyburc! Wh. 91, 2; richiu küneginne! Nib. 1215, 1; himelischiu frowe! Mar. 3; edeliu frouwe! Wigal, 416; tumbiu werlt! Walth. 37, 24; übeliu diet! lw. 5179; érlősiu vrouwe! Ben. 354; cláriu jugent! Parz. 453, 1; liebez kint! Parz. 158, 1. 161, 1; liebez tolter!! Ben. 363; liebez wip! altd. bl. 1, 235. Reinh. 1053; liebez müeterlin! Ms. 1, 59b; suezez wip! Wolfr. lied. 4, 30; schænez wip! Ms. 1, 17b; werdez wip! Wolfr, lied, 7, 35; Ms. 1, 155b; sældehaftez wip Parz, 655, 28; richez Botelunges kint! Dietr. 56b.

seltner die pl.: nn hôret liebe! Mar. 104; mine liebe! Diut. 3, 40; helde guote! En. 8874; aller liute beste! Iw. 6119; tumbe getelinge! Ben. 359; 'junge magde! Ben. 435; stolze nagde! Ben. 44.1; guotiu herze! Mar. 57; stolziu magedin! Ben. 364.

unflecierte starke form; guof riter! Ma. 1, 27s; guof wip! Wolfr. lied. 7, 14. 29. 9, 3; trút neve min! Koth. 3429; trút geselle min! Parz. 650, 9; trút geselle! Ma. 1, 153b; trút geselle! Ma. 1, 188; ei trút! Trist. 1226; trút fronve! Trist. 1246, 1509; trút kin! Trist. 2253, 3122; trút gesellen! Parz. 719, 16; vrowe liep! Nib. 976, 4; künginne r/ch! Nib. 1179; 1; trúric man! Parz. 168, 2; selic wip! Ma. 1, 75b; andere beispiele oben a. 483, 486.

bei adi, zweiter decl. waltet aber zweifel, ob im sg. nicht schwache form gemeint sei, z. b. schone wiph! Roth. 2410: helt mære! Kl. 458; im pl. ob nicht starke flexion, z. b.

ziere recken! Nib. 2036, 1.

von zwei adj. pflegt das zweite unflectiert zu stehn. das erste im sg. stark, im pl. schwach, das subst. in der mitte: mærer helt quot! Kl. 449; süeziu magt gehiure! Parz. 712, 10; liebin muoter schoene Ms. 1, 59b; edeln fürsten hochgemuot! Lohengr. 15; erwelten ritter unverzaget! Troj. 18347. schliellt aber das subst., so sind andere combinationen zulässig: küene starker man! Parz. 266.

6. ohne subst.: junge u. alt! Ms. 1, 200ª.

possessiva: die mîne! Parz. 262, 2; mîne liebe! Diut. 3, 40; min friunt! frauend. 99; min kint! Ls. 3, 542; min trut Ls. 3, 544; min friundin Ms. 1, 41b; mine friunt! Ms. 1, 57a; Ben. 420, 432; mîne friunde! Ben. 309. 388. nachstehend: herre min! Ms. 1, 15b Trist. 5185; vil lieber herre min! Nib. 1341, 1; liebiu frouwe min! Parz. 655. 12; trật geselle min! Wh. 290, 19; geselle min! Ms. 1, 37a. Parz. 653, 26; sune min! Alex. 398; muoter min! Ben. 364. 438; swester min! Nib. 1203, 1; triutinne min! Nib. 1111, 1; vgl. Lachm. zu Nib. 812, 3 \*). seltner die formeln liebez kint minez! nambüchl. 127; mit art, und unorganisch schwacher form: sun der mine! Gudr. 1321, 2. der eigenname gern zuletzt: lieber min her Portenschei! Ms. 2, 58b; lieber mín vriunt Geori! Geo. 1777; liebiu mín frou Gudrun! Gudr. 1302, 2; lieber min sun Flore! Fl. 1020.

nhd. hat der voc. im sg. nur die starke flexion: lieber freund! liebe mutter! liebes kind! auch im pl. muste sich endlich die sprache dafür entscheiden: liebe freunde! liebe kinder!, obgleich noch hin und wieder, häufiger im vorigen jh., die schwache form erscheint: lieben kinder! guten freunde! seit der schwache sg. unterdrückt war, konnte diese spur des alten organismus nicht länger wurzeln. die possessiva stehn in der anrede immer voraus \*\*).

<sup>&#</sup>x27;) auch die alts, und ags, sprache setzt das possessiv im vocativ nach; nicht anders z. b. die russische (Puchmayer 284) und italienische: figliuol mio! maestro mio! Dante inf. 3, 121, 11, 16, 4, 46, 22, 43.

<sup>&</sup>quot;) volksdialecte schalten sie zuweilen eigenthumlich zwischen adj. und subst.: du faules mai waiv! faines mai maedle! falscher mai meillner! Meinerts kuhländchen 149, 169. vgl. das mhd. vil liebiu: min gespill Troj. 15801 und in einem volkslied des 16 jh, bei Forster 2086 feines mein lieb! statt mein feines lieb! ahnlich ist auch in schwed, volksliedern: kara min syster! kara min broder! 1, 134. 135.

alts. schwachformig: liobo druhtîn Hel. 99, 24. 143, 17. 168, 13; Crist alowaldo! 96, 18; manno liobosto! 24, 24; pl. liobon liudweros! 94, 2. mit artikel gern in den formeln: hêrro the gódo! 47, 23. 74, 8. 78, 3; fro mîn the gódo! 138, 1. 7. 143. 7; mêster the gódo! 100, 10. starke form hingegen: hélag drohtîn! 74, 6; hélag hebancuning! 168, 14; fader alomahtig! 168, 13. rîki thioda! 116, 15; pl. mári thioda! 127, 1. possessiva stets nachgesetzt: hêrro mín! 123, 9; fro mín! 122, 2. 123, 13; drohtin fro mín! 29, 12. 145, 17; waldand fro mín! 92, 3. 148, 14. 153, 8; jungaron míne! 93, 15. 94, 2; gisidhos míne! 41, 4. 73, 6.

ags. schwache form: Beovulf leofa! 2433. 3513; leofa Beovulf! 3970; Vîglâf leofa! 5485; Hrôdgâr leofa! 2965; secg betsta! 1887. 3515. in späteren prosadenkmälern nicht selten mit zwischentretendem artikel: men thá leofestan! (carissimi) Wanley p. 114. 115. starke form seltner: leof hlâford! Thorpes anal. p. 102. auch hier das possessiv in der anrede nachgesetzt: theoden min! B. 727. 4185; sunu min! C. 54, 6; hlâford min! Thorpe 103; rincas mine! C. 174, 18. eigenname (wie mhd. s. 563) ganz hinten: vine min Beovulf! 909; vine min Hûnferdh! 1055. doch liebt die ags. poesie überhaupt das poss. nachzusetzen (s. 504.)

aus der altn. edda habe ich kein beispiel der anrede in bloßer schwacher form, immer wird der art. vorgeschoben: Harbardhr inn ragi! Sæm. 78<sup>2</sup> 80<sup>2</sup>; halr enn hugblaudhi! 79<sup>5</sup>; seggr enn úngi! 81<sup>5</sup>; thræll minn inn bezti! 139<sup>5</sup>. in der prosa finde ich aber starke adj.: gódhr sveinn! fornm. sög. 1, 78; gódhir menn! gódhir drengir! 11, 275. 260; die nomina propria und appellativa pflegen in der anrede meist ohne adj. gebraucht zu werden. possessiva stehn vor und nach: minn drôttinn! Sæm. 81<sup>5</sup>; son minn! fornm. sög. 1, 76.

b. Wenn auf persönliche pronomina unmittelbar ein adj. folgt, so scheint der organismus unserer sprache auf gleiche weise schwache form zu fordern, und in der that ist auch bei der anrede das vorgesetzte pron. zweiter person dafür ein neuer grund. da man hráinja! (pure), hráinjans! (puri) sagte, muß auch thu hráinja! jus hráinjans! gesagt worden sein. der analogie zweiter person folgten aber die erste und dritte.

Ulf. bietet jedoch nicht ausreichende beispiele. deutlich sind die pl. zweiter person: jus sadans! Luc. 6, 25; jus

unlédans! Luc. 6, 20; jus grédagans! Luc. 6, 21; jus fraqvithanans! Matth. 25, 41; jus vanrkjandans! Matth. 7, 23; jus hlahjandans! Luc. 6, 25. hiernach zu folgern ware: ik unlêda, veis unlêdans, thu unlêda, is unlêda, si unledo, ita unledo, eis unledans, ijos unledons, ija unledona, uud oblique: meina unledins u. s. w. starke form findet sich inzwischen Marc. 9, 25: thu ahma thu unrodjands jah bauths für unrodjanda jah bautha; das part. lielle sich substantivisch nehmen, und an es schloß sich das gewöhnliche adj. in derselben form. tritt zu dem persönlichen pron, noch der artikel, so wird die schwache flexion des adj. nöthiger: izvis tháim gabeigum Luc.6, 25; gasmait imma ana augona thata fani thamma blindin Joh. 9, 7.

ahd. ih sunt/qo! (ego peccator) K. 29h; thú bezzisto Theophile! T. prol. 3; ir hohisto Is. 57, 5; wir wenegon weison Q. 1. 18, 24; ir chindo liuposton! exh. Doc. misc. 1, 6; irquoten sela! W. 27, 28; waz wirdit unser armon! W. 27, 4; unsih muadon O. V. 21, 26. starke form hingegen: ir armé! O. II. 16, 1; der ze zeswûu min armes stuont N. ps. 108, 31.

mhd. ich arme! Iw. 3299; ich vil arme! Ms. 1, 98b; ich tumbe! Ms. 1, 1004; ich tugenthafte schriber wartb. kr. cod. jen. 28; ich arme, verlorne! Iw. 4139; ich arme maget! Gudr. 1180, 4; ich vil ellende Gudr. 1184, 4; ich vil arme künegin Nib. 1204, 1; si freuden ellende Parz. 262, 28; waz woldes du mínis armen man Roth. 4426; geruoche dich erbarmen min menschen armen! Hartin. vom gelouben 3115; gedenke min vil tumben mannes! Oberl. de Conr. herb. 11; gedenke miner armen sundaren! cod. pal. 361, 94h; mir armen Ms. 1, 98b; wie sol ez armen dir ergan Ms. 1, 93b; mir armen man Ms. 1, 394; an mir jungen Ms. 1, 84b; an mir vil tumben Ms. 1, 57b; mir armen wibe Ms. 1, 682; mich armen Iw. 4091. pl. ir armen! Parz. 209, 5; ir vertanen! Parz. 284, 15; ir quoten liute! Wigal. 5361; ir. bæsen zagen! Nib. 930, 1; ir guoten recken! Nib. 309, 1. 475, 1; ir vil quoten reckeu! Nib. 930, 1; ir ûz gesanten bruoder! Ms. 2, 1294; gen. pl. unser ellenden Nib. 2130, 4 BCD, 2159, 4; der uns vil armen schuof Barl. 36, 1. Ls. 2, 354.

doch die starke form überwiegt im sg. zumal: ich armer! Ms. 1, 27ª 145b Nib. 2256, 3; ich armer Dietmares kint Dietr. 1021; ich tumber! Ms. 1, 561 1900 2, 481 1676. Ben. 389. cod. kolocz. 91; ich tumber gouch Ms. 1, 654; ich tumber man Ms. 1, 43b; ich sündehafter! Ben. 354; ich sender man Ms. 1, 30b; ich klagender man Ms. 1, 37b; ich unswliger man Geo. 851; ich weneger man Dint. 3, 92; ich brehender kle Ms. 1, 3b; ich unsælec man Parz. 719, 19; waz tuon ich danne unsælec man Ms. 1, 654; ich armiu! Parz. 194, 26, Reinh. 1060. Troj. 8967. 22455; ich unreiniz wiht Diut. 1, 13; ich armez wip! Parz. 616, 27. Ms. 1, 282; ich vil armez wip Parz. 28, 6; ich sendez wip! Ms. 1, 16b; ich jamerhafter wip Nib. 1199, 3! ich unsælec Parz. 488, 19; ich sælic wip Ms. 1, 875; du triuwenlôsez vaz! Karl 125b; du sælic wip Ms. 1, 77a; er sælic man Ms. 1, 64ª Anigh. 33h. 2, 236ª; er süezer man vil quoter Parz, 374. 22: si reiniu fruht Tit. 33, 3; si rehtiu vastenkiuwe Walth, 17, 27; si swlec wip Ms. 1, 30b 37b 58a 66b; si ne wande wenegez wip Diut. 3, 56; si ungenædec frouwe Ms. 1, 30b. min tumbes mannes munt, leich des v. Ruge 452: min vil ellendes hant Nib. 2081, 4: min vil armes Karl 40b; min vil armes sündæres Barl, 5, 20; ez ist min tumbes mannes rât Frauend. 57; min armer Kriemhilde not Nib. 997, 4; und mit zuletzt gestelltem pron.: gedenke vil armer diner geschepfde min ! Aw. 3, 152. kein beispiel starker männlicher flexion nach dem dat. angemerkt, wol aber weiblicher: mir armer Nib. 1638, 4; an mir tumber Ms. 1, 921; so we mir tumber Ms. 2, 207: wol ir vil süezer Ms. 1, 49b. höfischer pl.: ir tumber man! Parz. 468, 11; ir ungetriwer hunt Parz. 693, 22; ir veiger dalıs! verl. pfaffe 283. wahrer pl.: ir juncfrouwen sueze! Parz. 450, 27; ir jungiu wip! Ben. 452; gen. pl. waz mac gehelfen Etzeln unser ellender tôt Nib. 2130. 4: nach unser armer llute siten Frauend. 75. das schwanken der lesart, in einzelnen fällen, zwischen schwacher und starker form ist zu beachten.

bel anhäufung zweier adj. wird einigemal das erste schwach, das andere stark flectiert: ir werden man, ir reiniu w?p! Walth. 81, 16; ir werden hôhe liute! Troj. 18023.

nhd, hat sich auch hier im sg. überall die starke form festgesetzt, namenilich im dat. aller geschlecher: mir armem, dir armer. der pl. bedient sich zuweilen noch der schwachen, besonders wenn ein subst. auf das adl. folgt ihr armen leute! ohne subst. aber: ihr arme! ihr unglückliche! auwendungen des gen. sg. und pl. werden überhaupt keine mehr vorkommen, abgesehn von unser aller, wo das adl; notilwendig stark ist.

c. Anders ist der fall, wenn nach einem possessiv weitere

adjectiva folgen. auf diese gestattet die tiltere, organische sprache dem possessiv keinen solchen einfluß, daß ihre starke form dadurch in die schwache verwandelt würde. Wenn Ulf, Math. 6, 11 hilst funsarana thana sinteinan zöv äprov zinön röv intoviavo überträgt, so rührt die schwache fischio ner von dem beibehalnen gr. artikel, uud ohne ihn würde es heißen unsarana sinteinana. der phrase seinans dainthams Math. 8, 22 lätti sich nicht ausehn, welche von beiden formen gemeint sei, es ist aber die starke, und im acc. ag. würde steln seinana datuhana, nicht dauthan. die goth. vorstellung läßt aber jenes zweite aßl, dem poss auch vorsungehn: in niquamma seinamama häufumma hälviav häuften die starke, und math. 27, 60, was ebenwol heißen dürfte: in seinamma näugimma hälviav häufen.

auch in den abd. quellen wird zwar noch nach diesen grundasts verfahren: unsar bröt tagalhhar T. Matth. 6, 11; min sun guatfer O. 1. 22, 46; mit temo dimemo heidingemo bluodie Dint. 2, 382. Häufig aber findet sich schon die schwache form ein: in minemu heileghin (in sancto meo) is. 81, 19; min liobo sun T. 14, 5; amser druhlm guato O. V. 12, 35; anser liobo druhlin III, 21, 1; in sinemo nivem grabe T. Matth. 27, 61; dines ungerno heißenten sters. Bth. 62. geht ein art. dem poss. vorher; so erklitt sich dessen einfluß auf die schwache form des nachfolgeaden aly, während er auf das poss. selbst nicht vermag einzuwirken: oba dheru dhueru heilegim bur (super urbem sanctam tuam) 1s. 61, 2; thaz minaz heild must O. III. 13, 15 u. s. w.

Dieses schwanken dauert nun im mhd. fort. starke formen: din minneclicher zorn Wolfr. 7, 36; din ordenlicher site Parz. 116, 13; din siieziu guete Wolfr. 7, 35; dîn ûz erweltiu güete Wolfr. 8, 40; mîn riterlîchiu sicherheit Parz. 15, 12; sîn manlichiu kraft Parz. 15, 15; mîn wariu frouwe Parz. 94, 21; min grüenin freude Parz. 330, 20; dîn snelliu wirde Parz. 315, 4; mîn êrstiu bete Parz. 89, 30; sîn vrechiu ger Parz. 32, 6. 109, 23; dîn süeziu jugent Parz. 139, 26; din süeziu wer Parz. 49, 25; din sueziu guete Wolfr. 7, 35; min ungefüegiu hant Parc. 146, 22; min werlichiu hant Parz. 472, 6; min sündebæriu hant Parz. 475, 10; min flæteclichiu jugent Parz. 495, 15; sîn liebiu tohter Mar. 19. Nib. 1106, 1; sîu hôhin fuor Walth, 20, 13; din hôhiu werdeckeit altd. bl. 1, 330; sîn liebiu frowe Mar. 19; sin grôziu triuwe Iw. 3210; sîn heiligiu sêle fundgr. 177; sîn grundlôsiu wârheit Diut. 3, 4; sin wisiu kunst Barl. 58. 34; din volliu tugent Ms. 2, 200a; dîn reiniu barmekeit Ms. 2, 139a; mîn stætiu güete Reinh. 316, 702; mîn altiu klage Ms. 1, 166a; sîn vil scharfiu snide Troj. 4015; sîn schænez houbet Nib. 1009, 2; mîn langez gern Wolfr. 7, 32; sîn blankez bein Parz. 127, 4; sîn ellenthaftez leben Parz. 344, 25; sîn heileclîchez leben Parz. 452, 23; mîn hôhez laster Parz. 158, 22. nom. pl. mîn wilde gedanke Tit. 116, 4; sîn heidenschiu ougen Parz. 752, 24; sîniu wâpenlîchiu kleit Parz. 761, 24. Wh. 83, 22. oblique: sînem tugendrichem wibe Mar. 43; gein sîme unsüezem zarte Wh. 277, 10; von sîner tumplicher bete Mar. 138; von sîner ellenrîcher hant Troj. 11400; in sîner küneclîcher hant Troj. 21074; von dîner schedelîcher var Troj. 23232; durch sîn grôze heilikeit Amis 947; dîn ritterspil Kl. 806 CD.

schwache formen: unser rehte rihtære Reinh. 1859; sin êrste swertes strit Parz. 197, 3; min hæhste leit Parz. 98, 6; sin höhste kraft Parz. 469, 30; sin herzenliche liebe Tit. 81, 1; min guote lêre Reinh. 356, 1779; sines stæten muotes Iw. 3211; sins edelen swertes Wh. 430, 14; diner wiplichen güete Parz. 115, 4; diner bruoderlichen ger Parz. 323, 26; mit siner ellenthaften hant Parz. 197, 21; mit miner blôzen hant Parz. 302, 11; mit sine zornigen site Iw. 6695; mit sinem halben grifen Parz. 68, 9; ob sime liehten libe Parz. 126, 27; din edelen kunst Walth. 83, 6; durch sine valschen gitecheit Reinh. 362, 1941. pl. min armen kindelin cod. kolocz. 93; miniu werden kint Parz. 177, 23; iuwer edelen kint Trist. 6147; unser kurzen jär Ms. 2, 1504; gen. pl. siner ungeteilten spil Kl. 806.

man sieht, im nom. sg., besonders fem., herscht die organische starke form, im obliquen casus aber schon die schwache vor.

auf ähnliche weise zu beurtheilen sind die fälle in welchen ein adj. auf den gen. ir folgt. starke form: ir stolzer bruoder Parz. 178, 19; ir werdiu kiusche Parz. 90, 22; ir wâriu manheit 185, 15; ir grôziu nôt 185, 26; ir blôziu hût 270, 8; ir grôziu triwe 499, 23; ir scharpfiu salliure 531, 19; ir werdeclichiu gir 427, 18; pl. ir blankiu bein Wofr. 4, 3. oblique: mit ir schænem libe Parz. 178, 17; mit ir blôzem vel 268, 19; zir liebstem vater Wh. 252, 29; mit ir krefteclichem sinne Parz. 396, 22; an ir hôhem vluge 282, 19.

schwache form.: ir claren bruoder (fratris) Parz. 722, 29; ir güetlichen spise 623, 9; ir werden handelunge Parz. 40, 33; gein ir unwerlichen hant 526, 7; an ir kiuschen

sücze 732, 3: an ir werlichen letze 40, 25. pl. ir süczen wort Parz. 450, 10.

folgen zwei adj., so wechseln gern beide formen nebeneinander: minem seneden klagendem libe Tit. 3, 4; gein ir werdem clären friunde Tit. 168, 2; ir blanken hende linde Parz. 178, 18; ir linden hende wol gevar 332, 22. empfängt das adj. neben dem possessiv den art. so folgt die schwache form nothwendig: min sun der lieht gemäle Tit. 7, 4; sin tier daz érste Nib. 878, 2; sinen sin den reinen Trist. 4697, vgl. s. 418. auch vorausgehend: der grözen dinen heilecheit, der milten dinen vatercheit Aw. 3, 152, in welchen beiden beispielen die schwache form unrichtig auch auf das poss. erstreckt wird.

Heute pslegen wir nach possessiven nur im nom. sg. masc, und nom. acc. sg. neutr. starke flexion zu gebrauchen (denn der nom. fem. ist zweideutig), sonst aber durchgängig schwache: mein guter freund, mein liebes kind; deines lieben kindes; ihrem treuen herzen; unsern geliebten vater; seine klugen anschläge; seiner klaren augen u. s. w.

Auch alts. schwanken beide formen: thína hélaga helpa (acc. sg.) 48, 12; iuwa guodun werc 49, 17.

d. Es fragt sich in wiefern der unbestimmte art. schwache form des nachfolgenden adj. bewirken könne? an sich und dem ursprünglichen sinne seiner anwendung nach sollte er es nicht vermögen, da er gerade die unbestimmtheit des ausdrucks hervorzuheben hat. er tritt allmälich da ein wo die ältere sprache durchaus kein pronomen verwendet, also die starke flexion des adj. erforderlich ist.

bei den Gothen kommen noch keine beispiele des unbestimmten art. vor, die ahd. sind unhäufig. immer behauptet das adj. die starke form daneben: ein man altér O. l. 15, 1; ein werc måraz III. 16, 33; ein sålig lewen pilde N. Cap. 153; einan alawalténtan scepheri l. 5, 23; einan witmåran T. 199, 2; in eina burg ziera O. l. 21, 13; in einemo felde scónemo N. Cap.; einemo diuremo merigrioze T. Matth. 15, 46. nicht anders alts.: én måri berg Hel. 129, 14; an éna starca strâtun 73, 13. nur in einer stelle W. 24, 6 bietet die mehr niederd. hs. ein cleina riuchgerda dar statt der gewöhnlichen bessern lesart: ein chleiniu rouhgerta.

mhd. steht noch die regel, leidet aber schon ausnahmen. der nom. sg. zeigt meistentheils starke adj.: ein reiner touf Parz. 28, 14, ein schärpfer gart 90, 11; ein

niwer jamer 126, 15; ein ir werder got Wh. 18, 29; ein alter jägere Nib. 876, 1; ein wiser herre Amis 152; ein richer bischof Amis 2029; ein wariu fluht Parz. 4, 22; əin fremdiu zeche 5, 21; ein swarziu frouwe 41, 18; ein vil getriulîchiu ger 29, 7; ein heinlichiu êre 44, 23; ein werdin volge 54, 25; ein süeziu zit 136, 21; ein süeziu magt 806, 24; ein grôziu müede 162, 15; ein grôziu schar 183, 5; ein hôhiu linge 177, 6; ein langiu virre 183, 8; ein strengiu not 296, 7; ein jungiu küneginne 146, 2; ein werdiu bruoderschaft 473, 5; ein werlichiu schar 469, 1; ein ringiu sât 372, 8; ein clâriu sûl 589, 5; ein nütziu arbeit 827, 24; ein kiuschiu maget Wh. 190, 1; ein liebez ende Wolfr. 7, 32; ein helfelichez wort 7, 38; ein langez mære Parz. 3, 27; ein queckez fiwer 71, 12; ein werdez wîp 81, 25; ein ganzez her 131, 20; ein also grôzez her 663, 25; ein starkez halpswuol Nib. 878, 3; oft wird die flexion abgeworfen: ein schellec hase Parz. 1, 19; ein zornic got 43, 28; ein gewaltec man 429, 5; ein swach sin 524, 23; ein tiwer stern Wh. 328, 9; ein, glüendic gluot 81, 22; und den schein schwacher form kann dann der vocalische ausgang zweiter decl. annehmen: ein wise man Parz. 5, 11. Wh. 325, 23. Ms. 2, 160b; ein veste hersenier Wh. 422, 20; ein veste bant Parz. 299, 5; ein kleine vingerlîn Parz. 76, 17; ein kleine pelzelin Wh. 84, 23; ein strenge schärpf gerich Parz. 330, 10; ein kleine gefüege seitiez 826, 17; ein kleine breme Wh. 335, 8; ein sueze wîp Parz. 90, 21; ein reine wîp 146, 6; ein veste hûs Reinh. 1683; ein niwe her Wh. 327, 9: ein scheene horn Nib. 892, 4. vgl. oben s. 483.

oblique casus: eins süezes slâfes Reinh. 351, 1641; einer küneclicher burde Mar. 30, in einem holem steine Wigal. 4774; an eim îsenîuem ringe Parz. 408, 23; mit eime geruowetem here Wh. 53, 23; zeime also verrem rucke Wh. 423, 27; mit einem also bewandem vride Parz. 193, 11 D; ûz einem heidnischem muor Parz. 335, 23 D; gein eime grôzem walde Parz. 735, 6 D; in einer kurzer stunt Nib. 876, 2; mit einer lutziler schar gr. Rud. Gb, 14; ze einer stæter sicherheit Amur 1554; ein kleine stat Mar. 112; eine kuninclîche krône Rol. 4, 6 ein alsô clâre frouwen Parz. 508, 19; ûf eine liehte heide Parz. 516, 22; ein swarze strâle Parz. 673, 15; ein swarkele gerten Wh. 202, 7. der acc. masc. ist auch hier

zweideutig.

ausnahmsweise erscheint schwache form, beim nom. sg. entferne ich aber hier noch den fall, wo ein adj.

ohne subst., also in substantivischer bedeutung austritt; davon wird im verfolg die rede sein. als attributiv neben den subst. findet es sich schwachformig im nom. sg. seltner: ein arme man Aw. 3, 176; ein vil guote sin Aw. 3, 232; ein grise man Mar. 78; ein vohe karge Reinh. 382, 47; ein kriechische diet Amis 1692; ein gröze alte cede steinhûs Aw. 3, 199.

häufiger im gen. und dat.: eins angestlichen släses Parz. 103, 26; einer richen küneginne Parz. 81, 2; einer hößschlichen bete 45, 30; gein eime grözen walde 735, 6; gein eime richen gaste Parz. 735, 8; einem bœsen manne Iw. 2866; zuo eime kalten brunnen Nib. 860, 3; in einem schænen brunnen Nib. 1473, 3; zuo einer stolzen witwen Nib. 1083, 4; ûf einer liehten waste Parz. 735, 7; an einer süezen zuht 148, 26; in einer wilden habe 736, 26.

folgen mehrere adj. aufeinander, so pflegt bei dem ersten schwache, beim zweiten wieder starke flexion einzutreten: einer kranken ernstlicher bete Parz. 6, 13; einer werden süezer minne 44, 28. wiewol auch beide in schwacher oder starker form beharren: bî einem claren snellen bach Parz. 663, 1, wo D clarem snellem.

Nhd. hat sich der vorhin beim poss. entwickelte grundsatz geltend gemacht, daß im nom. starke, im gen. und dat. schwache form eintritt; der acc. kommt nicht in betracht, weil er beim masc. und fem. beide formen vermengt und es sich von selbst versteht, daß der acc. neutr. zu dem nom. stimme. man sagt also: ein guter mann, eine gute frau, ein gutes kind; eines guten mannes, einer guten frau; einem guten manne, einer guten frau. im obliquen casus hat demnach der unbestimmte art. auf das adj. ganz die wirkung des bestimmten. mehrere adj. hintereinander folgen alle derselben regel: ein guter gerechter mann, eines guten gerechten mannes.

Daß im mnl. gen. und dat. nur mit starker form steht: in éns arems siecs wisen Rein. 1324; énre heidinre voestre Floris 257; met ere scaerper bilen Rein. 816; in ere belokenre nacht Rein. 558; met ere vremder niewer spise Rein. 558; ist nach dem s. 547 gesagten zu erwarten.

e. Persönliche adjectiva, die in substantivische bedeutung übergehn, d. h. selbständig, ohne subst. verwendet werden, pflegen schwache form anzunehmen (s. 256.511), welche denn nun auch ohne bezug auf den vorgesetzten oder nicht vorgesetzten bestimmten art. eintritt, folglich in der

späteren sprache ebenwol nach dem unbestimmten art. eintreten kann.

die goth. sprache bewegt sich hier sehr frei zwischen gebrauch und weglassung des art, zwischen starker und schwacher form. wo der goth art. steht, math die letztere folgen, wo er fehlt, kann sie es.' ich habe also vorzüglich die fälle des fehlenden art. zu berücksichtigen.

ibái mag blinds blindana tiuhan? μήτι δύναται τυglos ruglor odryelv; Luc. 6, 39; hingegen blinda sums sat ruglog rig enadrro Luc. 18, 35. blindai ussaihvand τυφλοί αναβλέπουσι Matth. 11, 5, Luc. 7, 22; hingegen tvái blindans δύο τυφλοί Matth. 9, 27, wie thái blindans οί τυφλοί Matth. 9, 28. báudái gaháusjand κωφοί ακούουσι Matth. 11, 5; haltai gaggand γωλοί περιπατούσι Matth. 11, 5; dauthai urreisand vexpoi eyeipovzas Matth. 11, 5; hingegen : thatei urreisand dauthans ore de eyeipovras of ve-2001 Luc. 20, 37; jabái nuk dáuthans ni urreisand si yap venoci oux eyelpovant I Cor. 15, 16. 29. 32; hválva urreisand danthans? noc eyeipovan of vergoi I Cor. 15, 35; dauthans usstandand of venooi eyeo 9 700 van I Cor. 15, 52; gif tharbam dos newyols Marc. 10, 21; fradailith vesi tharbam &dody nawyois Joh. 12, 5; gadáilei unlédáim diádos nrwyois Luc. 18, 22; unléds sums vas πτωχός δέ τις ήν Luc. 16, 20; unledai váila mērjanda newyol evayyeligoveat Matth. 11, 5; in kuntham έν τοις γνωστοίς Luc. 2, 44. besonders gern stehen superlative auf diese weise schwachformig; sinistam 57065-Buripois Matth. 27, 3; fram sinistam and ray noesfiviepar Luc. 9, 22; sunus hauhistins vios viviorov Luc. 1, 32: mahts hauhistins devante vyiorov Luc. 1, 35; praufêtns háuhistins Luc. 1, 76; sunjus háuhistins Luc. 6, 35. einigemal wird das gr. articulierte adj. durch die schwache form des goth, adj. wiedergegeben, und das dient zur bestätigung des bestimmteren begrifs der schwachen flexion an sich , dauthai sind vergoi, dauthans of vergoi, also = thái dáuthans; es geschieht jedoch nicht immer \*).

<sup>&#</sup>x27;) beseltenswerth ist, daß die sterke form ibna nudwee, das sinch flache nudwickt, die schweche ibna hingergen deser ibnans augnicht flache nudwickt, die schweche ibna hingergen deser ibnans augnicht avertink 52, 46, 47. hier hinget die schwache flexton leichen vom begrif und durchaus nicht von der construction ab; Sk. 37, 29 wird ibnaelks statt ibna gebraucht, und dann is atraker form gewird in den die schwecht, und dann is atraker form gewird in bankelks frisithva ak gneikts. also gebört dieses ibna nicht in gleiche reihe mit den ober behandelten gubstatilvieben blibba, dauber bilbad.

einzelne goth. adi. haben aber noch fester substantivnatur angezogen, d. h. sie kommen fast gar nicht mehr als starke adj. zum vorschein, und behalten auch prädicativisch gesetzt schwache form bei, wovon hernach unter den ausnahmen der dritten regel. Wellmann bemerkt s. 37 mit recht, daß bei der grenzabsteckung zwischen schwachdeclinierendem subst. und adj. rücksicht genommen werden musse auf die daneben vorkommende starke form. auf ihr mehrfaches genus und auf die beschaffenheit des übertragnen gr. worts.

schwache neutralform, bei unpersönlichem begrif, kommt verschiedentlich vor: nih andvairtho nih anavairtho (nec praesens nec futurum) Rom. 8, 38 \*); und auhmisto this fairgunjis čwe ogovoe του opove Luc. 4, 29; in undaraisto airthôs είς τα κατώτερα μέρη της γης Eph. 4, 9; mis in

minnistin ist enoi ele elayiorov eori I Cor. 4, 3.

Ahd, beispiele solcher constructionen bieten sich wenig dar. T. Matth. 11, 5 liest man nur starke formen: blinte gisehent, halze gaugent, toube gihorent, tote arstantent; aber auch Matth. 9, 27 zuene blinte. Aus den nihd, stellen lassen sich aber mit voller sicherheit ahd. formen wie plinto, toupo, lamo, heilico u. s. w., mit oder ohne unbestimmten artikel folgern.

Mhd. ein blinde Wh. 303, 26. Barl. 378, 27. Ms. 2, 162a; ein stumbe 1w. 481. 2259, beidemal prädicativ, umso mehr auch für das attribut beweisend; ein tumbe Alex. 2573; ein rehter stumbe fragm. 41b; ein heilige Berth. 141. 142. 224. es gilt aber auch starke form: ein tumber

Walth, 96, 28; ein tumbiu 96, 27.

rie.

125

Z.

rts.

da u

SLAT!

.9

las

107

153

5:2 0' L'

16

D)

9

d

9:

ź

gť

ø

ø

Nhd. ist überall nur das starke adj. zugelassen: ein blinder, ein heiliger.

Auch alts. mnl. ags. habe ich keine fälle des substantivisch ohne artikel verwandten schwachen adi, angemerkt. Matth. 9, 27 ags. tvegen blinde, nicht blindan.

f. Adj., die durch häufige verbindung mit demselben subst. gewisse gangbare ausdrucksweisen bilden, erscheinen auch ohne art. in schwacher form. der bestimmende art, ist hier gleichsam ausgefallen, seine wirkung auf das adj. dauert fort. von Wellmann, der s. 38 den grundsatz schon aufgestellt hat, entlehne ich folgende beispiele. es heißt số áiveinó libáins Joh. 17, 3; darf auch libáins

<sup>&</sup>quot;) der gr. text hat den pl., thata anavairtho steht Joh. 16, 13; die nebeneinanderfolge zweier adj. machte den art, entbehrlich.

altu. Håkon gamli fornm. sög. 1, 74. 85; Hålfdan svarti, gen. Hålfdanar svarta; Håkon gödhi; Alvitur inga Sæm. 133<sup>2</sup> 134<sup>3</sup>; andern eigennamen wird freilich der art. auch vorgesetzt, z. b. Haraldr hinn hårfagri (vgl. oben s. 550.) håva höllo i Sæm. 30<sup>b</sup>; megi miskorblinda 52<sup>3</sup>; hinnstu sinni (ultima vice); meyna fegursto (virginum pulcherrimam) 140<sup>3</sup> und so beim superl. immer.

Aus der mhd. sprache, geschweige der nhd., werden sich kaum fälle dieser construction mittheilen lassen, es heißt z.b. mhd. im nom. und gen. überall: der himelische herre Rol. 103, 33. 156, 16; den himilischen herren 104, 32; der himilische bote 108, 21. haben doch schon die ahd. epitheta der eigennamen articulierte schwache form (s. 532. 533.) in ahd. heldenliedern würde es vielleicht anders sein; da könnte ein kamalo Hiltiprant oder Hiltiprant kamalo statt gefunden haben. unmöglich scheint mir zwar im epischen stil auch ein mhd. Hildebrant alte nicht; für die meisten casus laufen starke und schwache flexion allzusehr in einander. heutzutage muß so oft wiederholt wird: der redliche pfarrer von Grünau, der edle bescheidne Walter, die alte verständige hausfrau, auch der artikel ausgedrückt stehn.

Wie aber alts. und ags. gedichte im dat. sg. masc. und neutr. der schwachen form mehr einräumen (s. 575); zeigen auch die Nib. hss. in gleichem casus nach präpositionen schwaches adj.: mit hérlichen site 856, 1; in hérlichen site 860, 1. Lachmann, dem wir diese wahrnehmung verdanken, bemerkt zu 856, 1, der starke dat. crscheine in der letzten senkung des verses nur wenn M folge, und führt die beweisenden stellen an. dabei walten also mehr metrische rücksichten, als daß der art. ausgefallen wäre.

nhd. gestatten sich einige im gen. sg. masc. und neutr. ohne art. schwache lexion: frohen mutes sein, leichten herzens statt frohes, leichtes (s. 558.) weder im gen. sg. fem., noch im gen. pl. aller geschlechter, auch in keinem andern casus sonst zulässig.

Nach diesen untersuchungen glaube ich annehmen zu dürsen, daß die unter e und f erörterten einschränkungen unserer zweiten regel ost keine ausnahme davon begründen, vielmehr eine nähere aussührung der ersten enthalten, d.h. daß in einigen fällen der nicht ausgedrückte bestimmte artikel hinzu gedacht werden muß. Es ist übrig die dritte regel aufzustellen: dem prädicativen adj. gebührt starke form.

in der aussage liegt etwas allgemeines, das auf ein besiemetes subject augewaudt werden soll, die jefel sind
roth, die beeren sind sill, daher auch das prädieat sich
am meisten eignet die flexion abzulegen, d. h. casus und
genusverhältnisse, die sich aus dem subject hinreichend ergeben, unausgedrückt zu lassen.

auf welche weise bereits im goth. neutr. diese abstreifung der llexion am prädicat beginne, is s. 471. gezeigt worden. ahd. mld. nld. steigt die flexionslosigkeit des prädicativen adj. fort (s. 478. 479. 492-495. 498.) alts. ags. altn. verbältinisse s. 502. 505. 506.

attributives und prädicatives adj. können sich nebeneinander auf doppelte weise unterscheiden. einmal dadurch, daß jenes in schwacher form, dieses in starkert (Rectiert oder unsflectiert) auftritt. dann auch so, daß bet atarkformig, jenes aber flectiert, dieses unflectiert gesetzt werden.

das prädicat kommt am häufigsten im casus rectus vor neben den verbis sein und werden. es kann aber auch in jedem obliquen casus erscheinen, namentlich sind die absoluten participia als prädicative formen zu betrachten.

ein adj. hingegen, das zu einem substantivischen prädicat gefügt wird, ist attributiver natur, z. b. es wird heute ein schwüler tag. alleinstehend prädicativ: es wird heute schwiil.

Die stellung entscheidet an sich und ursprünglich nicht zwischen attributivem und prädicativem adj., das letztere kann vorausgehn oder folgen.

Beispiele goth, prădicativer adji; áudaga (ist) 80 galáubiandei Luc. 1, 45; asans managa (ist) Math. 9, 37; qvêns frija ist Rom. 7, 3; vas dumbs Luc. 1, 22; blinde vas Joh. 9, 25; saei vas blinds Joh. 9, 13. 24; thiutheiga (sijái) fráula Luc. 1, 68; hális thiudan Joh. 19, 3; hális thiudan 1 Marc. 15, 18; sijái aflumists Marc. 9, 35; veis (sijum) dudaii ith jus (sijuth) fródui 10c. 4, 11 \*); áudagái (sijuth) jus unlédans Luc. 6, 20; áudaga (siud) áugôns Luc. 10, 23; véaun garaihta ba jah susuaha Luc. 1, 6; vaírth Arainsi Matth. 8, 3; vaírthith mikits Luc. 1, 15;

<sup>&#</sup>x27;) dies pradicative veis dvalai unterscheidet sich von dem attributiven veis dvalans!

blindái vaírtheina Joh. 9, 40; dáuthans usstandand unriurjái I Cor. 15, 52; vaírthith thata vráiqvô du raihtamma Luc. 3, 5 \*); góth thus ist hanfamma in libáin galeithan Marc. 9, 43; bigétun thana siukan skalk háilana Luc. 7, 10; hva mik qvithis thiutheigana Marc. 10, 18; raihtós vaúrkeith stáigôs Marc. 1, 3. Luc. 3, 4; lêt sada vaírthan barna Marc. 7, 27 u. s. w. beispiele des unflectierten neutr. sind s. 471 gegeben. daít das verbum subst. in solchen structuren häufig ausfalle wurde s. 131. 132 bemerkt.

Den belegen für das ahd. prädicative adj. (s. 478. 479) füge ich hier noch einige flectierte fälle bei: tuot rehtő sînő stîgâ T. 13, 3; gisalı thiu lînînûn lachan gilegitiu T. 220, 3; gisalı druhtin einan man blintan giboranan O. III. 20, 1; số thaz heri thaz brôt gisegonótaz az III. 6, 35; thar findist inan gizaltan O. I. 23, 17; werdên abahu in rehtu T. 13, 3; geteta mennisken fone unstirbigemo ze stirbigemo N. ps. 18, 14; sculdîgê machôt ze unsculdigén N. ps. 9, 9 \*\*).

participia prit., die zur umschreibung des prät. den beiden auxiliarien sein und haben hinzutreten, sind nothwendig prädicativ, und zwar ist das mit sein verbundne jederzeit der nom., das mit haben der acc. (s. 69. 158.) beide part. flectiert die ahd. sprache noch häufig, und das zu haben construierte accusativische part. namentlich gern alsdann, wenn der acc. des subjects, worauf es sich bezieht, in dem satz enthalten ist (s. 159): sie eigun mir ginomanan liabon druhtin minan O. V. 7, 29.

O. pflegt auch das activum mit dem verb. subst. und dem gleichfalls prädicativ hinzugesetzten part. präs. zu umschreiben (s. 5.) dies part. muß dann, dem begriffe des verb. subst. zufolge, im nom. stehn: wârun se thaz lîb leitenti O. I. 4, 10; wârun iro henti zi gote heffenti I. 4, 16; quena thînu ist thir kind berantu I. 4, 29; thu quena sun was dragenti I. 4, 85; ther sê ist sih selbon missihabênti III. 7, 15. Wenn sich aber O. gestattet, dieses part. im casus und genus vom subject abzulenken und auf den vom verbo abhängigen casus obliquus (hier den acc.)

<sup>\*)</sup> die s. 263 für möglich gehaltne ellipse verwerfe ich lieber; schwerlich dürfte es auch heißen du thamma raihtin statt raihtamma.

<sup>&</sup>quot;) T. 3, 2 heil wis thù gebono follu! ave gratia plena! ist heil pradicat, follu subject, für welches sich besser die schwache vocativform folla! schicken wurde. aber auch Ulf. hatte hier audahafte! (s. 560.)

zu beziehen, so ist das eine nicht zu rechtfertigende, überall durch den reim herbeigeführte, verirrung der construction. er sagt: thaz ih lob thinaz si lútentaz I. 2, 5; wârun siu iogiwar sînaz gibot fullentaz I. 4, 6; wizod sînan io wirkendan I. 4, 7; ioh werk filu hebigu ist (er) iru kundentu I. 4, 62; wo hätte stehn sollen lûtenti, fullentu, wirkendu, kundenti. im verfolge des werks wird auch dieser seltsamkeit entsagt, die sonst in der sprache unerhört scheint.

Unter den mhd. beispielen prädicativer adj. (s. 492-495) ist keins für den dat nach der präp. ze. vermutlich sagte man jedoch: daz krumbe wirt ze rehtem, wie goth. du raihtamma, und nicht zem rehten? wie nhd. der große wird zum kleinen, das krumme zum geraden, und kaum gilt: zu geradem, kleinem.

Auch in den übrigen dialecten fordert das prädicierte adj. regelmäßig starke form. beispiele der absoluten casus bleiben bis zu deren näherer abhandlung aufgespart.

Ausnahmsweise tritt schwache flexion ein a. in allen fällen, wo die starke überhaupt für gewisse adj. unstatthaft ist (s. 519-524.) comparative z. b., ordinalzahlen erscheinen auch prädicativ in schwacher form.

- b. bei den adj. die sich substantivischer bedeutung nähern und die starke flexion gewöhnlich fahren lassen, z. b. goth. jus unvitans sijuth Marc. 7, 18; sijáima fullavitans Phil. 3, 15; inkilthó varth Luc. 1, 24; vas stairó Luc. 1, 7; usfilmans vaúrthun Marc. 1, 22. Luc. 9, 43; ni vaírtheima usgrudjans II Cor. 4, 1; visands usfaírina Phil. 3, 6; visands usháista II Cor. 11, 8; usvénans vaúrthanái Eph. 4, 19; auch dann, wenn gewisse bedeutungen schwache form heischen: ibnans aggilum sind Luc. 20, 36.
- c. O. erlaubt sie einigemal dem reim, z. b. sî druhtîn got gidiurto therero lantliuto I. IV, 3. sie muß aber fester begründet sein, da sie bei mhd. dichtern nicht bloß im reim angetrosfen wird. Mar. 113 liest man: sie ist mit der erde gemeinte, zuo der sich alsus vereinte der himel; das. heißt es auch attributiv: diu gotheit ungeswachte die menniskeit anerlachte; und 119: daz diu trürige wurde getræste, diu betwungen belæste, diu durre wol gesegente, so håt er sîn gâbe geregente, in diesen stellen läßt sich weder gemeintiu, noch gemeinet, weder gesegentiu noch gesegent emendieren. Nib. 1663, 2: er lit ze tôde erslagene: Hagene; Ms. 1, 9b: da von diu heide betwungene lît; das wäre ahd. arslâhano, piduunkanâ.

d. noch öfter verleihen mhd. dichter dem prädicierenden adi. artikel und schwache form: ir pris wirt vor anderm prise der helle Tit. 9, 4; daz ich muoz sin an frouden diu kranke Tit. 67, 2; daz sin vart was diu verstolne Tit. 79, 2; daz er sît wart vil selten der geile Tit. 154, 3; solch kunst ist mir niht din blibene Tit. 164, 2; Arnive wart din geile Parz. 652, 26; daz ichs wære der geile Parz. 562, 26; des diuhte ich in der tumbe Parz. 653. 9: der schade in duhte der volle Nib. 2000, 3; er ist mit rede der ware Parz. 659, 8; daz ich der unsælige bin Parz. 213, 8; si warn gein strît die herten Parz. 664, 28; so wurde ich der verlorne Parz. 198, 18; sit ir der verlorne Parz. 467, 8; des was er der verlorne Iw. 5630; oder er ist der verlorne Flore 2476; sô wirst du von mir der verlorne Ms. 2, 102; wir sint die verlornen Ulr. Trist. 1130; bin der unerlöste Parz. 488, 12. zum theil formeln, nicht beliebig auf andere wörter übertragbar. unhäufiger ist die construction im obliquen casus: zelt mich für die armen Parz. 95, 5. in der bedeutung entfernt sich nun die ausdrucksweise: er wart der geile wenig von der gewöhnlichen: er wart geil; er ist der verlorne wenig von: er ist verlorn. das articulierte schwachformige prädicat gewinnt etwas substantivisches, ungefähr wie wir heute unterscheiden zwischen : er ist ein verlorner mann. und er ist verloren. dies articulierte adj. berührt sich aber mit dem unter c gedachten bloßen schwachen, selbst in einzelnen wörtern : 0 wê langer dienest so verlorne! Ms. 1, 174; ich armer mensch verlorne! Greg. 3381.

nhd. hat diese construction nicht mehr statt; etwas anders ist, wenn wir sagen: die schönsten äpfel sind die rothen, die besten trauben die siisen. denn hier gilt das subst. des subjects zugleich auch für das prädicat, das adj. bleibt ein attributives. ordinalien prädicieren wir nur erticuliert: er ist der erste, der zweite. ebenso: der heu-

tige, der gestrige.

mhd. kann auch jenes neutrale ez oder daz eingeschoben werden, von welchem s. 222. 274 gehandelt ist. st irz der beste Walth. 26, 32; die vervluochete daz bin ich Iw. 4031, im letzten beispiel tauschen nur prädicat und subj. die stelle.

Hiermit ist die darstellung des verhältnisses zwischen starker und schwacher flexion erschöpft, und eine allgemeinere betrachtung mag sie schließen.

Ausgegangen wurde von den adi, die, um syntactische fügungen unbekümmert, stets nur der einen beider flexionsarten folgen, also nothwendige ausnahmen von den für diese giltigen gesetzen bilden. ihrem innern gehalte nach sind sie entw. unbestimmbar oder von selbst bestimmt.

Für die gewöhnlichen adj. bedurfte es dreier regeln. der bestimmende art. zieht die schwache flexion des attributiven nach sich, ohne ihn gilt aber die starke, und diese gebührt auch dem prädicativen.

practisch schien diese auffassung der sache die vorzügtheoretisch hätte es an zwei grundsätzen genügt: das attributive oder prädicative adj. entfaltet seine starke flexion so oft keine hemmung des art. in den weg tritt. wo diese obwaltet wird die schwache verwendet. reihen sich auch die ausnahmen, welche dem prädicat art. und schwache form gestatten, unter die regel.

Ich habe geglaubt die abhandlung der adjectivflexion beginnen zu müssen mit der weggeworfnen und gekürzten. sie fängt eigentlich bei dem prädicat an, das am leichtesten überhoben ist schon im subject enthaltne verhältnisse des genus und casus zu bezeichnen. von dem prädicativen verbreitet sie sich aber dann auch in das attrimanigfache wechsel zwischen ganzer und gekürzter form kommen den dichtern zu statten, ohne daß sie auf die bedeutung sehr fühlbar einflössen.

Substantiva überhaupt werden durch adjectiva individualisiert; d. h. in angegebnen kennzeichen näher entwickelt. ein guter, ein blinder mann ist genauere bezeichnung des bloßen ein mann. solche ausführung gilt aber allgemein, nicht für den besondern fall, von dem die rede geht. Die schwache form scheint mir nun von dem bestimmteren, in der rede individualisierten begrif abzuhängen. insofern dieser schon in der natürlichen beschaffenheit des wortes selbst enthalten ist, braucht er nicht erst durch den artikel hervorgerufen zu werden. gewöhnlich aber ist eben dem artikel auferlegt die bestimmte form zu wecken.

alle einschränkungen dieses grundsatzes beruhen entweder auf späterer verdunklung des organismus, oder auf jener schon unabhängig vom art. eingetretnen bestimmtheit. doch mag in einzelnen structuren die schwache ohne art. auftretende flexion aus dessen wirklicher unterdrückung, der in geläufigern formeln entbehrlich schien, erläutert werden.

selbst in den abweichungen waltet noch eine gewisse einstinmung. da der oblique casus an sich bestimmte als der rectus ist, so scheint es in der ordnung, daß in jenen beide formen mischenden fügungen der rectus lieber starke, der obliquus lieber schwache annehme. wir haben dies gefunden nach dem nhd. manch (s. 556), ein (s. 571) und dem possessiv (s. 558. 559.) freilich bei dem ahd. selo (s. 354) war auch das ungekehrte wahrgenommen worde.

In dem fall, wo mehrere adj, in gleichem genus und casus neben einander gehn, ist es zwar angemessen däd der art, seine wirkung auf alle äußere, d. h. alle in schwäche form versetze; jedoch erklärbar, daß er bloß das ihm zinächst stehende ergreffe und für das folgende sein einflid aufhöre, mithin die starke flexion wieder gelte. so zu beurtheilen war das goth. hitze ligandam evisikizé, da abd. thaz sauzā liabaz (s. 537), das mhd. der kiene de gen balt (s. 541.) häufiger behielt auch das zweite såschwache form bei : goth. tháim unfagram jah unstim (s. 529); ahd, thie hungsrogon muadon (s. 533); mhd. der clären süczen yrouwen (s. 539); nhd. des blinden taubts mannes.

Analog ist das verhältnis der slectierten und unslectierten form. beide konnten neben einander wechseln, z.b. din reideleht lanc prünez här Parz. 252, 30; ein stollt werder man, ein gräwer priester alt (s. 488, 489); ebenvol aber auch die eine oder die andere für jedes adj, durch gesührt werden : in heller süezer stimme, manec guot riter (s. 488, 1

Das sonst wol in der sprache vorblickende gesetz der sparsamkeit, wonach es an dem einmaligen susdruck irgend einer form genügt, läßt sich also nur bei einem geringen theil dieser erscheinungen, lange nicht bei aller waltend annehmen.

Man hat das wesen der starken und schwachen seigetivdeelination überhaupt durch die bemerkung zu erfasen getrachtet "), daß in jener ein pronomen enthalten sei in dieser nicht. es heiße guter, gutes, guten, aber der gute, des guten, den guten, nicht der guter, des gute, dem guten, dien guten, nicht der grache in der ersten construction das einverleibte pron. nachfühle, in der zweiten der äußerliche artikel die function der inneren

<sup>\*)</sup> Bopps vergl. gramm. §. 281.

flexion übernehme, das häufen beider mittel sprachwidrig aus diesem grunde werde auch nach flexionslosem nom. ein das starke adj., nach dessen starkslectierten obliquen casibus das schwache gesetzt : ein guter, eines gu-Hierwider wende ich nun nicht ein, ten, einem quten. dals ahd. und mhd. wirklich der guotér, des guotes u. s. w. gesagt werden kann; ich halte diese fügungen für verletzung der regel. wol aber bleibt zu erwägen

- daß guter und der gute verschiednen sinn ausdrücken, nach jener deutung aber beide dasselbe auszusagen scheinen.
- daß die schwache flexion zwar eine secundäre, minder kräftige und bezeichnende, dennoch auch eine innere sei. wenn weder der nhd. gen. des guten, noch der ahd. des quotin am adj. das characteristische S entwickeln; so mangelt dies dem goth. this godins keineswegs. man ver-gleiche den nom. pl. thai godans, den mit der starken form zusammentreffenden acc. pl. thans godans. offenbar also ist im articulierten goth. gen. sg. das S, im acc. pl. NS doppelt vorhanden.
- c. dall der goth. nom. sg. masc. fem. sa qbda, số qbdb iener auffassung von der gute, die gute entgegenstehe, da in den goth. formen gerade völlige analogie des schwachen adi. mit dem art. obwaltet.
- d. daß die flexionslosigkeit der nhd. nom. masc. neutr. ein (s. 571), manch (s. 555), mein, dein, sein (s. 569) das starke adj. nicht veranlasse, da sie organischerweise auch flectiert ebenso construiert werden. man bedenke das goth. ains suns (s. 394.); ferner, im nom. sg. fem. ist eine flectiert, folglich stark (mhd. ahd. einiu, goth. áina) und hat wiederum starkes adj. neben sich. endlich sagen wir umgekehrt mit unflectiertem adj. im nom. neutr. ein lieb kind (s. 497.) im obliquen casus ist aber nach diesen wörtern schwache form erst misbräuchlich aufgekommen, da ihnen gar nicht die volle einwirkende kraft eines art. gebührt, sondern sie ursprünglich bloß im verhältnis der apposition zu den folgenden adj. sich befinden. das gefühl der heutigen sprache allein ist unsicher, denn auch im obliquen casus fordert sie des meinen, des unsern, des andern statt der organischen formen this meinis, this unsaris, this antharis.

Uberhaupt muß wol der ansicht entsagt werden, daß unserer starken form agglutination eines pronomens zum grund liege. in gewissem sinn möchte ich es eher für die schwache flexion behaupten. Bopp hat sich dadurch verleiten lassen, die slavischen und litthauischen indefiniten adj. den deutschen schwachen, die definiten den deutschen starken gleichzustellen. es verhält sich gerade umgekehrt. die indefiniten adj. dieser beiden sprachen entsprechen unsern starken, ihre definiten unsern schwachen, nicht bloß der bedeutung, auch der form nach. denn die slavischlitthauische definite declination stellt sich noch deutlicher dar als eine secundäre, später entwickelte und die indefinite voraussetzende. in unserer schwachen form, die mehr zusammengedrängt scheint, tritt dies förmliche verhältnis weniger vor.

eine merkwürdige, entscheidende einstimmung zeigt sich darin, daß die slavischen comparative und ordinalien nur definit flectieren, eben wie die deutschen schwach. auch die slavischen vocative ziehen definite form vor, die possessiva tragen indefinite an sich gleich den unsrigen \*).

Diese doppelgestalt des slavischen und litthauischen adj. ist für die geschichte der europäischen sprachen bedeutsam, sie bestätigt den frühen ursprung unsers unterschieds zwischen starker und schwacher flexion. auch die albanesische grammatik hat für das bestimmte adj. eine erweiterte form entfaltet \*\*). dem celtischen stamm, wie dem griechischen und lateinischen (auch romanischen) mangelt diese eigenthümlichkeit.

In einem punct weicht die slavischlitthauische definite flexion des adj. ab von der deutschen schwachen: dieser lauft eine substantivische declination völlig parallel, jene bleibt eingeschränkt auf das adj. umgekehrt zeigen sich verwandtschaften unserer deutschen schwachen form grade mit. dem griech. lat. und selbst slavischlitthauischen subst. (gramm. 1, 832. 833.)

Hiermit nehme ich die schwierige frage nach dem verhältnis der adjectivischen schwachen flexion zu der substantivischen (s. 512) wieder auf. bloß formell betrachtet stehen alle schwachen subst. in gleicher reihe mit den s. 519 ff. verzeichneten adj., die auf die schwache flexion eingeschränkt bleiben. wie diese werden sie mit oder

<sup>)</sup> ich habe diese übereinkunft in der vorrede zu Vuks serb. gramm. Leipz. 1824 s. XLII-XLIV bemerkt; auf die dabei hingestellte vermutung über das verhältnis der slav. obliquen casus beider formen kommt es hier nicht wesentlich an; weggeräumt scheint sie noch keineswegs.

<sup>&</sup>quot;) Xylander p. 21 nach Lecce.

ohne artikel construiert. es heißt z. b. fráuja und sa fráuja, quinó und sō quinó, fráujans und thái fráujans, quinós und thós quinóss. nicht anders verhalten sich die starken subst. zu den nothwendig starken sdj. s. 512 fl. aber das den gewöhnlichen adj. eigenthümliche zusammentreffen der starken und schwachen flexion mit der uubestimmten und bestimmten bedeutuug, das ist es was den subst. mangelt.

oder sollten sich spuren aufweisen lassen dieses zusammentreffens? ich habe 2, 542. 543 dargethan, daß bei substantivcompositionen nicht selten schwache form vortritt; das zusammengesetzte wort führt eine ausdehnung und erweiterung des begrifs mit sich, wosür die form zweiter potenz ganz geeignet scheint. so wird in den gl. ker. 142 frigidum übertragen frost edho kruntfrosto \*), viele andere beispiele sind dort mitgetheilt, das merkwürdigste ist nun aber die einigemal durchblickende abhäugigkeit der schwachen subst. form von dem artikel. Joh. 18, 16 setzt Ulf. daúravardái τη θυρωρώ, 18, 17 hingegen jáina thivi sô daúravardó ή παιδίσχη ή θυρωρός. war es ihm aber gerecht, den umständen nach zwischen starkem dauravarda und schwachem dauravardo abzuwechseln, so könnte auch für das masc, beides dauravards und dauravarda im brauch gewesen sein. dauravards steht Joh. 10, 3 für o Dupopos, und Marc. 13, 34 würde sich wol der dat. dauravarda zw θυρωρώ gefunden haben. Esr. 2, 42 dauravarde των πυλωρών, Neh. 7, 1 dauravardos οί πυλωροί. ein goth. masc. dauravarda darf um so sicherer gefolgert werden, da auch in alid, beide formen sich darbieten turiwart und turiwarto, im fem. turiwarta (?) und turiwarta (Graff 1, 951), uud nicht anders in ähnlichen zusammensetzungen ewart und éwarto; bei K. aber wird der gen. pl. éwartô (sacerdotum) oline art., des éwartin mit art. construiert (gramm. 2, 543.) ein drittes beispiel in dem alid, za suonutage und za demu suonatagin ist nicht weniger bemerkenswerth. ich glaube nicht, daß man daraus auf eine ursprüngliche doppelflexion aller subst. schließen dürfe, doch auf reichere entsaltung der bald ganz erloschenen construction \*\*) in früherer zeit; die identität der schwa-

<sup>\*)</sup> Diut. 1, 236 frigidum frost, kruntfrost.

<sup>&</sup>quot;) an sich starkformige subst. zeigen in den mhd. gedichten verschiedentlich schwache flexion, vgl. helmen s. 509 und die von Lachm. zu Nib. 461. 2 gesammelten gen. pl. wenn ein art. vorausgeht, wie

chen form beides für adj. und subst. wird dadurch in hohem grade wahrscheinlich. für adj. lassen sich daúravardô, éwarto, suonatago nicht ausgeben, wenn sie auch etwas adjectivisches an sich tragen \*).

Man hat zweierlei schwache subst. zu sondern, solche die sich nach art und weise der schwachen adi, gestalten. ohne jemals eigentliche adj. gewesen zu sein, von denen die anfangs adj. waren und durch weglassung des zu ihnen gehörigen subst. mit der zeit selbst substantivgeltung annahmen. diese letzteren sind aber wiederum verschieden. ienachdem ihnen noch eine gangbare adi, form zur seite steht oder nicht. der bose bedeutet den teufel, auch ohne beigesetztes feind, ebenso alts. the gramo Hel. 32, 16, oder goth. unhultha. diese sind substantivischer als die rein adjectivischen formeln sa dautha, sa blinda, sa veiha u. s. w.: beischmack des subst. tritt aber auch dann ein. wenn ihr männliches geschlecht auf das weibliche erstreckt wird, mhd. der tôte, der heilige s. 284. noch substantivischer erscheinen solche, deren adj. gebrauch aufgehört hat, und die dann auch prädicativ bei der schwachen form beharren (s. 579.) eine merkwürdige goth. stelle findet sich Eph. 3, 6, wo der gr. text die prädicate im genus auf das subject bezieht: είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσomna nai συμμέτογα της έπαγγελίας, der goth. aber nicht, sondern nach dem vorausgehenden weiblichen subject im masc. folgen läßt: visan thiudos gaarbjans jah galeikans jah gadáilans gaháitis, wie wir noch hente sagen können: die völker sollen miterben, genossen sein, das prädicat ist substantivisch ausgedrückt \*\*). Auch dies

Nib. 74, 1 der swerten; 545, 4 der getriuwen vriunden; 1095, 4 der küenen Niblungen; ware dessen einwirkung denkbar. auf die meisten belspiele ist es aber aicht gerecht.

<sup>&#</sup>x27;) in Graffs theorie der schw. deci, bleiben diese fälle unerwogen, sie scheinen mir aber seine scheidewand zwischen schwacher flexion der subst, und adj. umzustürzen.

bestätigt den zusammenhang zwischen der schwachen flexion des subst. und des adj.

## Übersicht.

#### starke form gilt

 ohne rücksicht auf artikel a. beim pronomen (s. 512) auszahmen s. 514.575,
 b. bei ein und cardinalien (s. 515.)
 c. bei ander (s. 514.)
 d. bei all (s. 515.)

wenn kein artikel steht a. für attributive adj. (s. 557.)
 für prädicative (s. 577.)

#### schwache form

ohne rücksicht auf artikel s. bei sama, sliba (s. 519.)
 b. bei den alterthämlichen auf uma (s. 520.)
 c. beim part. präs. (s. 521.)
 d. bei ordinalien (s. 523.)

- nach bestimmtem art. (s. 526) auch als prädicat (s. 580); nach dieser und jener (s. 564) und nach persönlichem pronomen (s. 564.) späterhin theilweise a. mech possessiven (s. 566.) b. nach unbestimmtem art. (s. 569.) c. nach mance (s. 555.) d. nach all (s. 566.) e. nach jeder (s. 557.)
- 3. oline artikel a. beim vocativ (s. 559.) b. als priidicat (s. 579.) c. bei persönlichsubstantivischen adj. (s. 571.) d. in gangbaren redeusarten (s. 573.) e. im dat. sg. m. und n. (s. 575.) f. im gen. sg. (s. 576.)

# CAP. VI. CASUS.

Die lehre vom abhängigen casus kann unter drei gesichtspuncte gebracht werden, je nachdem ihn ein verbum, oder ein anderes nomen, oder eine partikel erfordert. nach diesen rücksichten alle casusverhältnisse zu erörtern scheint rathsamer als jeden einzelnen casus gesondert ihnen zu unterwerfen.

Zwar sind es die obliquen casus, welche bei diesen untersuchungen vorzugsweise in betracht kommen; aber auch nom. und voc. gehn nicht ganz leer aus.

In der formlehre nicht zu verkennen war ein näheres band zwischen nom. und acc. auf der einen, zwischen gen. und dat. auf der andern seite. es sei an die eigenthümlichkeit der neutralen flexion erinnert, die sich im nom. und acc. mehr der weiblichen, im gen. und dat. mehr der männlichen zuwendet, wie denn zumal in der schwachen form gen, und dat, neutr. völlig der männlichen, nom, und acc, in allen wesentlichen puncten der weiblichen begegnen. pron. und adj. entsalten im gen. und dat, nicht selten vollständigere formen, im ahd, geschlechtigen pron. dritter person verbreitet sich der mit S beginnende stamm allmälich in den nom. acc. sg. fem. siu. sia, in den nom. acc. pl. aller geschl. sie, sio, siu; während gen. und dat. sg. und pl. in allen geschlechtern dem vocalisch anlautenden stamm treu bleiben. Selbst in einzelnen anomalien zeigt sich der gegensatz, z. b. im goth. gen. dat. funins, funin, neben dem nom. acc. fon.

Solche unterscheidungen beruhen auf etwas nicht unwesentlichem, sie müssen auch in der syntax obwalten. im vorigen cap. sahen wir daß unorganische schwache flexion in mehr als einer lage sich leichter am gen. und dat. hervorthat als am nom. Die folgenden abhandlungen der casusrection werden bestätigen, daß genitivische und dativische structuren oft zusammenstimmen und sich von denen des nom. und acc. entfernen. verhältnisse des gen. und dat. fordern am frühsten die zuziehung von präpositionen; der nom. verträgt keine präposition und der acc. hat sich davon wenigstens großentheils frei erhalten. in den romanischen sprachen sind gen. und dat. völlig erloschen und dem präpositionalen ausdruck gewichen.

Allgemein betrachtet sind nom und acc. ruhiger, stäter, gen, und dat. beweglicher, lebendiger. in jenen dauert der ausdruck des geschlechts anhaltender fort.

### A. VERBALRECTION.

Das verbum des satzes küstert seine einwirkung auf darin enthaltene nomen dadurch, daß es einen bestimmten casus desselben begehrt, es können aber zwei oder drei bezietungen auf einmal durch das nemliche verbum ausgedrückt werden, d. h. es vermag zwei oder drei verschiedne casus hinter einander zu regieren, z. b. er god der göttin den apfel; er beraubte den seind des gewandes; er hieb dem besiegten mit dem schwert (ahd. siertvil) ab hupt ab. jedoch nur reine ablängigkeit vom verbo ist hier gemeint, nicht solche wobei präspositionen ins mitter treten, wie das zuletzt gewählte nich beispiel sehon eine präss tatt des baaren instrumentalis verwenden nuß.

Es sind hier fünf casus zu erwägen: nominativ, accusativ, genitiv, dativ und instrumentalis; auf den vocativ äustern verba keinen einstuss.

## I. Nominativ.

Subject ist der nom. in zahllosen fillen, heim activen, intransitiven und passiven verbo, z. b. der vater achtel, das kind, das kind weint, das kind wird geschlagen, diese verhältnisse bedürfen keiner darstellung. Naher aber ist von dem prädicativen nominativ zu handele. Stehn zwei nominativ im satz, so lassen sich subject und prädicat leicht erkennen: das kind wird des vaters erbe, adas kind wird groß. setch nur einer anagedrückt, achte hande ha

Die einzelnen fälle in welchen der nom, erscheint sind

folgende:

bei sein und werden. belege allenthalben; so daß ich mich auf einige golt. beispiele beschränke. ik im daür thize lambe Joh. 10, 7; ik im thate daür; Joh. 10, 8; ik im hairdeis göds Joh. 10, 14; atta izvar fullatöjis itt Matth. 3, 48. varth wis εγέγενο γαλήγη Luc. 8, 26; varth wis mikil έγ. γ. μεγάλη Matth 8, 26; varth huhrus abra Luc. 15, 14; salt vairthith mikils Luc. 1, 32; jáinar vairthith gréts jah krusts tunthivé Matth. 8, 12.

persönliche subst., diesen verbis hinzutretend, stehn

ohne artikel (s. 409.)

die alte sprache liebt es ihnen schwachformige (zwischen subst. und adj. schwebende) nominative zu verbinden, und damit einfache verbalbegriffe auszudrücken. goth. usfilmans vaurthun & sandiogovro Marc. 1, 22, Luc. 9, 43; ni vairtháima usgrudjans μή ἐκκακώμεν Il Cor. 4, 1. Gal. 6, 9; ni vairthaith usgrudjans un exxanter Eph. 3, 13; ni vairtham usqrudjans oux exxaxounter II Cor. 4, 16; ni vairthan usgrudjans μή έκκακείν Luc. 18, 1; alatharba vairthan vorepeiodas Luc. 15, 14; usvenans vaurthanái unrlyngores Eph. 4, 19. einigemal entspricht der gr. text näher; ni sijau unvita ova čoonat agowy II Cor. 12, 6; varth unvita reyova agowr II Cor. 12, 11; vgl. sijáima fullavitans réletot Phil. 3, 15. auch die s. 586 angezogne stelle visan gaarbjans, gadailans, galeikans kann hierher genommen werden. Aus der ags. poesie entsinne ich mich der redensart: thủ bếna eart (rogas) B. 702; hi benan sint (rogant) B. 726; svå ic bena väs (sicut rogavi) C. 135, 26; svå thủ bena eart (uti rogas) C. 141, 6. Ahd. beispiele werden wenig vorkommen, etwa; thaz thủ es weses wizo (ne id ignores) O. II. 9, 19. mhd. und nhd. stehn mir gar nicht zu gebot.

Die bedingung unter welcher dieser nom auch in der infinitivonstruction bleibt ist s. 122. 123 aufgestellt und erfautert worden: der inf. muß sich auf das subject des satzes beziehen, z. b. goth. ni magt fatiragaggja visan ob yag dwifun oltworgste Luc. 16, 2. hingegen: vénia svikunthans visan uns, £Ruijo περαφορώστα vulg, spero manifestos nos esse I (Lor. 5, 11. felherbaft ist darum die lesart Nib. 1071, 4 Clh lät mich der schuldige sin statt den schuldigen. Goth. auch nach du vor dem inf.: gaarmätibs fram fraujin du triggus visan ως γλετ, μένο νέπο χωρόν ποτος είναι I (Lor. 7, 25. hud. treuz usein

(nicht aber: zu treu sein.)

- bei scheinen und dünken. nhd. er scheint der größte; dieser weg scheint der beste. mhd. daz ich iuwer Iwein iemer schine Iw. 7543; swå ir der lîp blôzer schein Iw. 1331. nhd. dieser rath dünkt uns der heilsamste. doch dunket ez mich ein quot site Iw. 1872, ohne zweifel ebenso bei dem ahd. dunchit und goth. thugkeith. Auch hier gilt der nom. beim inf., z. b. nhd. du scheinst mir der glücklichste zu sein, er dünkt sich der beste zu sein. goth. tháiei thugkjand lithivê leikis lasivostái visan. andere belege s. 123.
- 3.1 bei allen eines prädicats fähigen passivis, sowol der wirklichen goth. form, als den umschreibungen; vorzüglich bei den wörtern nominari, vocari. thatei gaskeirjada insandiths Joh. 9, 7; praufétus hauhistins haitaza Luc. 1, 76; mikils háitada Matth. 5, 19; sunus háuhistins háitada Luc. 1,32; razn bidô háitada Marc. 11,17; sei háitada stairó Luc. 4, 36; saei háitada Christus Matth. 27, 17. Ahd. minnisto ist giheizan, ist mihhil giheizan T. 25, 6; thie dar ist ginemnit Christ T. 199, 1. mhd. beispiele oben s. 52. Nhd. er wird der könig genannt, geheißen. Auch bei dem part. prät., dem an sich passivbedeutung zusteht, kann ein solcher nom. erscheiten, und zwar unbedenklich, sobald das part. selbst im nom. construiert ist, z. b. könig Carl, genannt der große. im obliquen fall pflegt freilich das prädicat den casus des part, beizubehalten: von dem könig Carl, genannt dem großen (a rege Carolo, dicto magno.) ich denke aber dall auch beispiele vorkommen, wo das part, als ein zwischensatz behandelt und mit der allen passivis eignen kraft den nom. zu regieren begabt \*), wo also zu sagen gestattet wird: von dem könig Carl, genannt der große, d. i. qui vocatur magnus. auf diese weise fasse ich eine einigermaßen schwierige stelle, in welcher Ulf. sich mehr an die lat. version als an den gr. text hält, Eph. 2, 11: fram thizái namnidón (sc. thiudái) bimáit in leika handuvaúrht, ab ea (gente) quae dicitur circumcisio in carne manufacta, bimáit handuvaúrht ist der zu dem obliquen part, namnidon gefügte nom. hätte gesagt werden können; fram thizái namnidôn bimáita, oder fram thizái sôei namnjada bimáit.
- 4. bestätigt finde ich diese ansicht in der wahrnehmung, daß die mhd. sprache sogar mit dem activ gebrauchten

<sup>&#</sup>x27;) nicht unanalog der beziehung des reflexivpronomens auf ein obliques part. präs. (s. 322.)

heizen und nennen den nom. construiert, also diesen wiederum auf einen obliquen casus bezieht. wir haben s. 52 gesehn, daß heizen häufig in passivent sinn genommen wird und dann auch den nom. bei sich hat: ir vater hiez Dankrát steht gleichbedeutig mit: ir vater was geheizen Dankrat. bei der activen construction hingegen : man hiez ir vater Dankrat kann das prädicat für den acc. oder den nom. gehalten werden. in den meisten fällen ist freilich der acc. gemeint, folgende belege zeigen aber die zulassung des nom .: daz man in hiez der baruc Parz. 13, 21 D; der nennet sich der riter rot Parz. 276. 21: den man da hiez der riter rot Parz. 206, 16 D: ir nennet in der ritter rot Parz. 315, 11 D; der sich der riter rot naute Parz. 280, 9; ich heize herre einen man Parz. 303, 15; då man mich herre heizet Parz. 184, 30; man sol mich ein zage (: tage) nennen Wh. 181, 17; daz man in der rasper hiez Turl. Wh. 18b; darumbe man in der messer hiez Geo. 113. daneben wird auch der acc. gesetzt und in mehrern stellen schwanken die bas :: daz man in hiez den baruc Parz. 13, 21; den rôten riter man in hiez Parz. 145, 16; den rôten ritter er in hiez Parz. 170, 6; den man den rôten riter hiez Parz. 202, 21; den man da hiez den ritter rot Parz. 206, 16; ir nennet in den ritter rot Parz. 315, 11, und Lachm. gibt meist dem acc. den vorzug \*). in urkunden des 14, 15 ih. lese ich öfter den nom., z. b. månet den man heistet der ôgest, cod. dipl. zaringobad. nº 203 (a. 1307); des mandes den man nent der awst, beschr. von Hanau urk. nº 152 p. 121 (a. 1384); Hans Lör den man nempt der schuoch, Pupikofers Thurgau nº 71 (a. 1398); einer heilit man lieber wurst, Schreibers bundschuh p. 53. ohne zweisel sind der heutigen volkssprache bei eigennamen solche nom. noch geläufig. Es läßt sich auch dafür anführen, daß eigennamen und anreden eine gewisse unveränderlichkeit behaupten; wie man die formeln fro min! mein herr! beibehielt, wenn sie von mehrern ausgesprochen oder an mehrere gerichtet wurden (s. 299), kann die benennung im nom, stehn wo die gewöhnliche construction den obliquen casus fordern würde. 'da man mich herre

<sup>&#</sup>x27;) die mhd. sprache pflegt vor dem passiven heizet, hiez, ist genant, was genant, das relativum auszalassen (wovon im verfolg umständlicher); anch dem activen heizen aber man oder der list: mich heizet Antylore nitd. bl. 1, 255 vgl. 430. es treffen also bei diesem verbo mehrfache anomalien der bedeutung und construction zusammen.

heizet' sagt gewissermassen: da man mich herre! anredet.

ahd. belege für den nom. bei heizan könnten sich um so eher darbieten, als diese construction auch vollkommen ags. ist. im Boeth. p. 4: thone beorhtan steorran the ve håtadh morgensteorra; p. 114: thone ungemetlice môdegan thủ scealt håtan leo, næs mann, and thone sænan (segnem, mhd. den seinen) thủ scealt håtan assa må thonne man, and thone ungemetlice eargan (pavidum, fugacem) thủ miht håtan hara må thonne man. im Orosius: thủ väs sum consul, thät ve heretoha håtadh; forthỳ hit man hæt Vislemūdha (darum heißt man es Weichselmündung.)

- 5. mit einigen verbis, namentlich gehn und sterben, wahrscheinlich aber noch andern (z. b. leben), verbindet die alte sprache prädicative subst. im nom. mhd. aller wibe wunne diu gét noch megetin \*) Ms. 1, 39a; ich wil ouch immer muget gán Roth. 2231. ein mensche mac wol sælic sin, daz då stirbet megetin (ungedr. ged. von Juliana 16); swelich kristen stirbet maget (ungedr. ged. von Stricker); des starb er mensche und starb niht got Ms. 2, 122b. heute müssen wir die partikel als beifügen: sie geht als jungfrau, stirbt als jungfrau. aber altn. ganz wie mhd.: er meyjar andaz (die als jungfrauen sterben) Sn. 36. jenes nhd. als steht auch bei passivis: da wurde ich als frau empfangen, mhd. då wart ich empfangen here frouwe Walth. 39, 34.
- 6. das adjectivische prädicat kann viel freier nicht nur bei sein und werden im nom. stehn, sondern auch bei andern verbis, z. b. gehn, stehn, liegen, kommen, fahren, leben: ahd. er gåt mittér (medius), bidurntér (spinis circumdatus); mhd. er liget tôter, gestracter, lebet gesunder, gåt blözer, blinder u. s. w. den s. 478. 493 gegebnen belegen füge ich einige hinzu. daz er gestracter vor im lac Rab. 804; daz er sinnelöser lac Bit. 2434; do er gesunder wider reit Bit. 1725; er gehabte sich vil swinder Rab. 11; daz ez vil kûme vollez geran Greg. 2897. ebenwol darf aber auch die unstetterte form, wie in der nhd. sprache immer, stehn, ausnahmsweise selbst schwache: er lit erslagene (s. 579.) bemerkenswerth ist die redensart tôt sterben: daz wir sterben tôt Dietr. 4003; daz Etzel sterbe tôt Dietr. 5060; Eckewart starb ouch dô tôt Dietr. 9690. nicht unähnlich heißt es in späteren rechts-

<sup>&#</sup>x27;) unverheiratet, was Mar. 97 heißt: giene ungebunden.

urkunden: die güter sterben los oder auch fallen los. nhd. es geht los, der streit geht los, die flinte geht los, vgl. los werden: der funke, das feuer, der teufel wird los.

# II. Accusativ.

Der acc. ist eigentlicher begleiter des activums, er bezeichnet die einwirkung des im verbo enthaltnen begrifs der thätigkeit auf einen andern, persönlichen oder sächlichen, gegenstand: der vater lehrt den sohn, der knabe wirlt den stein. der acc. gewährt die einfachste und leichteste obliquierung des nom. und beide casus stehn in wechselbeziehung. jeder satz mit nominativ, activem verbo und accusativ ist umsetzbar in einen mit nominativ, passivem verbo und präpositionalem dativ, dergestalt, dals der acc. zum nom., der nom. zum dat. wird: der sohn wird vom vater gelehrt, der stein vom knaben geworfen (s. 3. 4.)

intransitive verba, deren thätigkeit innerlich bleibt, nicht auf einen andern übergeht, leiden keinen acc. außer den des reflexivs, wodurch gerade ihre intransition verstärkt wird: ich freue mich, er schämt sich (s. 30. 34.) durch dasselbe reflexiv können auch transitiva auf sich selbst zurückgelenkt werden: ich berge mich, er bewegt sich (s. 32.) alle diese acc. stehn unprädicativisch, doch kann ihnen auch noch ein prädicat, im subst. oder adj., hinzutreten.

 Einfache rection des acc. es ist mir daran gelegen aus der unübersehbaren menge von fällen solche zu wählen, die etwas formelhaftes annehmen.

thun. ahd. imo angust giduan O. IV. 6, 29; ni dua thir thia arabeit O. V. 10, 5; thaz arunti gidâtun O. I. 27, 69; iro arende tuon N. Cap. 40; ni deta si thes thô bîta (moram non fecit) O. V. 7, 65; ni det er thes thô bîta V. 11, 21; ni dâtun sies thô bîtûn V. 4, 10; bruti tuot dên sêlon (terret animas) N. Cap. 130; cheli tuon (affligere) N. ps. 16, 9. 36, 28; thinc tuon T. 153; dâtun ein githingi O. IV. 8, 4; eiver tuontên (amaricantibus) N. ps. 105, 1; elimosinam tuon T. 33, 2. 3; gouma tuon T. 79; harm tuon T. 13, 18; dien der heizo wint hizza tuot (quos notus torret) N. Bth. 94; uns duat ein man gilâri (domum parat) O. IV. 9, 10; managfalta lêra duat druhtin uns O. Hartm. 47; nôt tuon (tribulare) N. ps. 26, 2; girâti dâti O. IV. 1, 42; ih duan es redina O. II. 7, 19; reht tuon T. 33, 1; riwa tuon (poenitentiam agere) N. ps. 58, 13.

93, 2; si woltun duan in einan ruam O. IV. 6, 29; thu mohtis einan ruam ioh ein gifuari giduan II. 14, 43; duan samalichan scrank Il. 5, 13; scaffunga tuoet iro ferten (causas, leges dabis) N. Cap. 107; Aristoteles tisa scrift teta N. Arist. 78; gidati ser themo bruader O. Hartm. 34; dâtun michila slahta O. I. 20, 4; du dâti sliz des riches N. ps. 88, 45; dâtun eina sprâcha O. III. 25, 4; welen suîd Nero teta (quantas dederit ruinas) N. Bth. 94; ne tuên neheina tara (nihil officiant) N. Cap. 83; det er thên liutin drost O. II. 15, 22; tuom tuon T. 88; datun thaz duam O. I. 1, 5; thaz er gidati imo einan duam O. III. 15, 17; tôdes ubarwant duan O. V. 10, 12; dero ist uberwint ze getuonne N. ps. 70, 1; daz du is uberwint ketuoest N. ps. 75, 9; uberwint ketan habet tero burdi N. Bth.; willon tuon T. 42, 1; duit unwunna O. IV. 7, 35; then urheiz dâtîn O. III. 25, 19; vers duan (versus facere) O. I. 1, 44; wio manige widerzuccha er tue an demo stade (quantos rapiat margine cardines) N. Cap. 81; wacha tuon N. ps. 101, 7; duo mînero selo wara (intende animae meae) N. ps. 68, 19; wara ne tuot er gotes N. ps. 10, 4; ne tuont des nieht wara W. 8, 7; tuot wara W. 20, 13; ih wara tâte W. 56, 11; ih des ware tuo W. 56, 26; tuon des wara 66, 17; ih tuon sin wara W. 76, 27; thes fehes datun warta O. I. 12, 2; weg tuê (viam paret) N. Bth. 43; ward thaz wehsal gidan O. II. 9, 82; wehsel tuon N. Bth. 72. Arist. 199; wîc tôm (bella gero) gl. Hrab. 955a; den wic tuon (committere) gl. mons. 364. Mhd. daz ambet tuon Iw. 1409; den aneganc tuon feldbauer 241; die bete tuon lw. 2915; den boten tuon (nuntium mittere) Trist. 526. 18163; den brien tuon (pultem coquere) Diut. 3, 57; bruch an dem lobe tuon Ms. 2, 124b; den bû tuon Freid. 157, 9; daz criuze tuon (signum crucis facere); dankêre tuon Parz. 390, 1; entwich tuon Parz. 573, 13; gedon tuon Troj. 4081. Ottoc. 490b 566b 654b Beham in Hagens saml. 153; gemach tuon Parz. 7, 22; genâde tuon Iw. 5729. 7420; gerich tuon Parz. 330, 10; gerihte tuon Parz. 475, 24; gewalt tuon En. 7572. Parz. 293, 5. 300, 24. 441, 15. Ms. 2, 250b; goume tuon Parz. 738, 26. Ernst 2808. 3071; itwize tuon Gudr. 1441, 4; laster tuon En. 5367; leit tuon Parz. 604, 13; messe tuon Ms. 2, 2482; minne tuon Turl. Wh. 149a; mort tuon Wigal. 2009. Iw. 6686; die not tuon Iw. 7441; opfer tuon En. 1027; pfnåst tuon Parz. 572, 6; râche tuon Wh. 371, 10; den rất tuon En. 5575. Iw. 4591; rede tuon Iw. 2389. 6131. 7435; mîn reht tuon Iw. 4750; die reise tuon Iw. 7940; riterschaft tuon En. 5033. Parz.

203, 18; rum tuon Wh. 127, 8; schaden tuon En. 6654; schin tuon : rûhes willen sch. Parz. 297, 7. râche sch. Parz. 207, 21; den segen tuon Iw. 5987. Ms. 2, 54; stich tuon Parz. 572, 18; stôz tuon lw. 3296; suone tuon Parz. 728, 5; den swanc tuon Wolfd. 1763; den tôt tuon Parz. 585, 29; ein tugent tuon Dietr. 5335; überkere tuon Wh. 120, 10; ungemach tuon Parz. 29, 18. Troj. 16865; unminne tuon Ms. 2, 86b; unpris tuon Wh. 131, 12. 136, 24; val tuon Wh. 154, 28. Geo. 3305: venie tuon Gudr. 1170, 2; vrist tuon Wigal. 8606; den wan tuon Trist. 6235; den wanc tuon lw. 5326. 6502. Troj. 14890. Parz. 458, 4; den abewanc tuon Wolfd. 1754; war tuon Iw. 7141. Ben. 187. Bit. 9150; werdekeit tuon Parz. 546, 25. Wh. 23, 2; diu were tuon Iw. 5009; widerdriez tuon Mus. 2, 44; widerkêre tuon Iw. 557, Parz. 401, 30; widerslac tuon lw. 2478; widerstoz tuon Geo. 2509: widerwanc tuon Parz. 470, 8: eine wise tuon En. 8557; der freude zuc tuon Parz. 533, 2. Nhd. sind diese redensarten viel beschränkter, wir sagen; bitte, abbitte, botschaft, abbruch, bulle, gefallen, fall, bjeb, schaden, schnitt, seufzer, streich, willen, zug thun. Mnl. bodscap doen Rein, 1359; ghestille doen 1135; pant doen Maerl, 2, 329. Rein, 1269; toren doen 1478. 1796; wederker doen 1728. 2692; wisheit doen 3402 n. s. w. einigemal greift die bedeutung über in die von geben, wie im mul. paut doen, oder im mhd. tâten ir hande livl. chr. 552: leitsagen tet man in, das. 19a.

goth. táujan: armáión Matth. 6, 1. 2. 3; lustuns Joh. 8, 44; maht Marc. 9, 39; garuni Marc. 3, 6. 15, 1; táiknins Joh. 7, 31. 9, 16; viljan Matth. 7, 21. Joh. 6, 38. 9, 31.

wirken. godi. stáigða vaúrkjan Marc. 1, 3; run gavarhtéðun (cursum fecerunt) Matth. 8, 32. aðu, gibet
wirkan O. Il. 21, 2; kraft wirkan O. I. 4, 61; sunta wirkan
O. II. 21, 35; duam wirkan O. I. 1, 44; then vin wirkan
O. III. 10, 2; worshifa wuachar O. IV. 7, 73; zeichan
U. II. 10, 2; worshifa wuachar O. IV. 7, 73; zeichan
II. 10, 2; worshifa wuachar O. IV. 7, 73; zeichan
II. 1, 95r. 968. mld. eine burg wirken Anno 486; worhtin
Tröje Anno 376. 388; seidlinove wirken Anno 500; wohthe
einen suu Diut. 3, 79; ein liet wirken Alex. 1; diu kleit
einen suu Diut. 3, 79; ein liet wirken Alex. 1; diu kleit
einen suu Diut. 3, 79; ein liet wirken Nib. 979, 1;
worltte ein swert Bil. 157; wunder wirken En. 374. 8854;
worlte cielcilin Anno 782; witt wirken IW. 6387; ein wer
wirken Wigal. 2524. 7443; ein bo't wirken Wigal. 4474.
hld. den teig wirken; ein tuch, einen teppich wirken
lats. gouma wirken (mahl bereiten) ps. 67, 4. mul. dese
overdaet worlte Rein. 1338, viele andere beispiele sind

aus den zusammensetzungen mit werk und wurhte (gramm. 2, 535) zu entnehmen, jenem liet wirken entspricht ganz das ags. leedhvyrhta (poeta.)

gerben, ahd. karawan, altn. göra. ahd. garetun sîn muas O. IV. 2, 7; thia heilî garotos O. I. 15, 18. alts. gôma garawan (epulas parare) Hel. 139, 1. 6. nhd. haut, leder gerben. vgl. die ahd. composita eitargerio (veneficus) ledargarawo (coriarius) u. s. w.

schaffen. ahd. scuaf namun (nomen imposuit) gl. Jun. 215; ags. scôp him Heort naman B. 156. mhd. gemach schaffen En. 6481. 7215. Iw. 1693. 1780. 3648. 5601. 6854; nahtselede schaffen gr. Rud. B³, 6; die schare schaffen gr. Rud. Bb, 8; harnschar schaffen cod. pal. 361, 46³; were schaffen En. 6308. 6812; vart schaffen En. 5499. 9219. êre schaffen Iw. 5853; ir dinc schaffen Iw. 1596; sicherheit schaffen Iw. 4157.

machen. opfer machen En. 2307. 2816; wunder machen En. 2890; wirtschaft machen En. 4128; wec machen Iw. 5187; vreude und spil machen Iw. 4805; salben machen Iw. 3425; weter machen Iw. 7808. nhd. häufig.

frommen. mhd. wunder vrumen En. 2317; sôna frumen Merig. 123; rât frumen Rol. 70, 9; swanc frumen Parz. 542, 5; diu mære vrumen Iw. 5515; gebet vrumen Wigal. 8283. Gudr. 1133, 1; ahd. flêha ze himele frumen N. Bth. 271. ags. ellen fremmean B. 6.

stiften. mhd. hervart stiften Anno 127. 683; burg stiften Anno 143. 380; wunder stiften En. 3503. Mar. 27; leit stiften Diut. 3, 56. nhd. brand, unheil, elend, übel stiften; ein kloster, eine gesellschaft stiften.

üben. ahd. got uoben (deum colere) N. ps. 43, 18; abgotir uoben Diut. 3, 26; die acchera uoben (agros colere) Ecc. fr. or. 2, 942; gomman uaban (habere maritum) O. II. 14, 53; thionost uaban O. I. 16, 12; abkotdienist uoben N. ps. 77, 58; brûtloufti uaban O. II. 8, 3; uaban thaz sang O. I. 12, 29; éwa uoben Diut. 3, 93; reht uoben N. ps. 118, 48; unreht uoben N. ps. 25, 10; uaban willon O. III. 20, 153; guotiu werch uoben N. ps. 72, 13; frewi uoben N. ps. 94, 1; strîtspil uoben N. Bth. 197; und andere mehr, aus dem subst. winuopida (temulentia) ist win uoban zu folgern. alts. thau ôbean (morem servare.) mhd. ellen uoben Rol. . . ; uop üeben Parz. 319, 11; den alten site üeben cod. pal. 361, 90°; die alte gewonheit üeben; den sumer üeben Ms. 2, 193°;

swert üben Erust 901; den bracken und daz armbra 
üben Trist. 17271; den schilt üben meist. Alex. 148schildes ambet üben Parz. 333, 27; spot üben Nib. 118, 
3; hönde üben Dint. 3, 90; schimpf üben Troj. 3471; 
10p üben Ls. 2, 712; daz mere üben Parz. 402, 4; sies 
libes kraft üben Qtto bart; blicke üben Trist. 1908; 
gferen und buosen üben g. schm. 1538; hirs und ruobe 
uoben Diut. 3, 57; manliche tät üben Iw. 3004; manbei 
unde wäfen üben Iw. 3388; die jugeat üben Trist. 4411; 
unreht üben Diut. 3, 59; freunde zungen üben Trist. 
12787; zimberwere üben Herb. 110°; sträzen üben 
Martina 215°; den schin üben Mis. 1, 39°; wippers swet 
üben Mis. 2, 223°; schulde üben Gregor 2068; tumpkel 
üben Mis. 2, 223°; schulde üben Gregor 2068; tumpkel 
üben Parz. 489. 7.

begehn. mld. daz ors begên Parz. 488, 1; den sus begân (sepelire) En. 8296; jâmer begân En. 8039. Dint. 1, 15; prîs begên Iw. 3355; unbövescheit begên Iw. 4318; genâde begên Iw. 8123; diu werc Nib. 429, 3. nhd. eine

that, ein fest begelin.

bauen. daz lant bûwen Karl 50b. Trist. 9532, Gudr-873, 1; daz enelende bûwen Roth, 2346, cod. pal, 361, 635; diu riche bûwen Bit. 229; daz künecriche bûwen; die unde bûwen Gudr. 287, 4; diu wazzer bûwen Troj. 14005; des hac bûwen Troj. 806; den tan bûwen Wigal. 5835; die straze bûwen Gudr, 1458, 3; der minne straze bûwen Aw. 3, 25; die banc bûwen Aw. 3, 14; daz wal bûwen Bit, 3614; daz siechhûs bûwen Iw. 7778; die helle bûwen Karl 415; bûwen ein vaz Iw. 7031; diu frende bouwet minen must Aw. 3, 20; die minne bûwen Trist. 12241; den artwan bûwen Trist, 16490; bûte si ir art Trist, 17955, nhd. nur den acker, das feld, das land bauen, ags. fold ban: meduseld bûan B. 6126. altn. hverr byggir borgir thessar? Sæni. 1724. auch das ags. vunian (habitare) wird mit dem bloßen acc. construiert, z. b. väteregesan vunian cealde struimas B. 2520, das ahd. wonen nur mit in und dem dat.

haben. 12.1. Sab., doss nuk. worker un' mitt in mo dem ost.

haben. goth. satirga haban Joh. 16, 21. 22; gavsimil
haban Rom. 12, 18. ahd. lip hapen (vita frui), ni wānui al
ii lib habbe (non puto euma amplinis in vita esse) Hild; that
iz mnasi habên lib (ut vitam servare posset) O. 1. 20, 19;
tilai jagund habên (ii) uventute esse) O. V. 5, 5; fluidhaben (refugium habere) N. ps. 31, 7; habent thurfi (esses haben) T. 80. mlnd. danc hân lw. 2138; undanc
hân Nib. 909, 1. Walth, 117, 31. Wh. 140, 8; fre hân
Parz. 460, 13. 506, 22. belibens fre hân Parz. 449, 244, 24;

den lip han, er het ein schoenen alten lip Iw. 6449; sin han Parz. 506, 30, 461, 28. Geo. 5207; haz han Wh. 141, 1, 349, 39; hulde han Gudr. 1502, 4. Iw. 5469, 7903; urloup han Parz. 450, 24. 30; angest han En. 2681; vorhte han Iw. 7708; vreude han 690; ruowe han Diut. 1, 33. Gudr. 1151, 1. 1328, 2; fride han Bit. 3202; kumber han lw. 7404: klage han Wigal. 2047; ein ende han Iw. 4237, 8101; der spise het er keinen muot Parz. 452, 21; wan han Turl. Wh. 75b; wandel han Iw. 1901. 4155; ir teil han Iw. 7694; tugent han Parz. 139, 25; pflibt han Freid. 48, 5. 98, 8. 116, 2. Ms. 2, 145ª. pflihte han Wh. 150, 26; die belfe han Parz. 452, 5; gerich han Ben. 152; vluht han Ben. 166, 175. 180. Parz. 467, 4. 488, 8. Wh. 254, 12; kêr hân Wh. 25, 16. Parz. 569, 6; vluz hân Freid. 35, 16; wilden art hân Parz. 489, 5; alite han lw. 8081; sunde han Parz. 456, 30. 583, 3; scal han Dint. 1, 9; strît han Iw. 5224; rede hân lw. 7278; jage hân Ms. 2, 251ª; und andere mehr. nhd. dank, theil, streit, angst, ruhe, verlangen, das leben, die gnade, die absicht, den mut, das herz haben u. s. w.

halten: goth. haldan (pascere) hafrda (gregem) Matth. 8,30; sveina (porcos) Luc. 15, 15. ald. fibu hallan, noch nld. vieh, kühe, schweine halten, weniger im sinn von weiden, als unterhalten. mhd. Fride halten; wärheit halten iv. 8069. nhd. rube halten, wache halten; rat, rede halten; versamlung halten; maß halten; den mund halten (tacere.) mnl. spot houden Rein. 585. 587. 1145; den mont houden Rein. 585. 587. 1145; den mont houden Rein. 585. 587. 1455; den mont houden Rein. 596; den pat houden Rein. 6333. ags. healdan Infanudes habitare) B. . ; hlimbed healdan B. 6063; lyftvynne healdan B. 6082; seefinytte healdan B. 6231; eordhan healdan B. 6221;

72, 1; saf geben Wh, 251, 7; vluz geben

Kl. ; vrost geben Parz. 446, 8; dienest geben Parz. 511, 17; stiure geben Ms. 1, 87a. Parz. 703, 14; lon geben Parz. 449, 18; pin geben Parz. 583, 28; zorn geben Apollon, 12745, 12749; strit geben Wh. 165, 4; wandel geben Parz. 499, 18; vride geben En. 9210. 9218; rat geben Parz, 456, 29; rede Barl, 127, 4; antwort Troi-14304; messe geben Parz. 378, 24; geleite geben Parz. 568, 24; lêre geben Iw. 4; segen geben Iw. 6424; sælde geben Iw. 5531. 8166; gruoz geben Iw. 2822; den eit geben Iw. 7208; die vluht geben Iw. 1055. Geo. 5488; ein ende geben gr. Rud. Gb 9; geselleschaft geben Parz. 303, 8. 565, 8; riterschaft geben Gudr. 1469, 2; sippe geben Wh. 1, 19; triuwe geben Gudr. 1162, 1; zil geben Barl. 302, 12; daz swert ze beiden handen geben Trist. 7086. Troj. 12054. 12838. nhd. segen, rat, schatten, raum, statt

geben. engl. give ground (loco cedere.)

nehmen. goth.lev niman (occasionem sumere) Rom. 7. 8. 11; quên ICor. 7, 28; garuni niman (concilium inire) Matth. 27.7. alid. couma neman (animadvertere) gl. Jun. 233; neman gouma O. I. 24, 3. Il. 3, 22; neman sigu Is. 63, 21. sigi O. V. 4, 49. sigu IV. 3, 23. V. 16, 2. sigo nemen N. Bth. 65; neman fastun (jejunium celebrare) Ludw. lied; pilde nemen (aemulari) N. ps. 36, 1. mlid, antititze nemen Parz. 464, 28; arbeit нешен Iw. 7489; bilde nemen Doc. misc. 2, 296, 297. Ms. 2, 2564; buoze Parz. 499, 27; ende En. 749, Iw. 999. Trist. 8922. 9242; habe (portum) nemen En. 234. 500; die obern hant Iw. 1537; herberge nemen En. 5272, Parz. 353, 11. Iw. 976; gemach nemen En. 246; geselleschaft nemen Parz. 381, 21; gevelle nemen Parz. 60, 20; goume nemen Parz. 352, 27. 447, 10; kampf nemen Iw. 6822; kêre nemen Trist. 6851. 8941. 9132. 10046. 11809. 14290. 17499; kint nemen (concipere prolem) Gudr. 1254, 1; kouf nemen En. 944; kriec nemen Ms. 2, 172b; lantveste nemen Parz. 750, 9; lêre nemen feldb. 493; list nemen Mus. 2, 44; man nemen Iw. 2094, 2151, 4055, 4119, Walth. 106: nît nemen (concipere invidiam) Parz. 463, 7; pflilite nemen Parz. 264, 11. Wh. 130, 16; den poinder nemen 197, 4; pris nemen Iw. 3062. Parz. 4, 16; rat nemen En. 643. Parz. 162, 29; daz re nemen Parz. 744. 15; reise nemen Trist, 18615; roup nemen En. 4794. Gudr. 1546, 3; rûm nemen Parz. 655, 8; ruowe nemen Trist, 13438; schaden nemen Eu. 6652, 9467; schouwe nemen all. 233, 24; schrecken nemen Berth. 253; sicherheit nemen Iw. 3777; den sin nemen Iw. 1487; slaf nemen Diut. 2, 32; sprunc nemen Gudr. 98, 2; strit nemen Wh.

145, 22; swanc nemen cod. pl. 341, 47° Trist. 17161; den tôt Wigal. 4203; touf pemen Geo. 5212; turnei nemen Wh. 127, 21. Wigal. 1447; twåle nemen Wigal. 8721; unbilde nemen Wolfd, 1825, 1836; urloup nemen lw. 1257, 3824; val nemen Iw. 1091. Aw. 3, 171. Greg. 2037. Trist. 10918. 15592; valt nemen Trist, 10918, 10950; veste nemen Kl. ; den fluz und die flieze nemen Trist, 13277. 13332; fride nemen gr. Rud. Cb, 21. Da, 14. livl. chr. 5b; wanc nemen Ms. 2, 83b; wandel nemen Wigal, 8968; war nemen Parz. 148, 22, lw. 1298, 4531, 5902, Ms. 2, 17th; den wich nemen livl. chr. 71b 74a; wip nemen Iw. 6628. nhd. abschied, anlauf, bad, beispiel, ende, frau, freiheit, flucht, mühe, platz, oberhand, rath, schaden, sitz, trunk, urlaub, weg, weib. alts. wara neman. ags. niode niman B. 4227; geleafan niman (fidem habere); sibbe niman (pacem tenere.) altn. stadhar nema; yerdhar oc sumbl nema Sæm. 52ª.

goth. liugan, lingáida γαμείν, lingands anthara γαμών έτέραν Luc. 16, 18; thủ galingáida αὐτην έγάμησε Marc. 6, 17; liugaith anthara γαμήση αλλην Marc. 10, 11; afsatida lingaith απολελυμένην γαμήση Matth. 5, 32; quên liugaida yrraixa čynua Luc. 14, 20; ni liugand ni liuganda ούτε γαμούσιν ούτε γαμίσχονται Marc. 12, 25; lingand jah linganda yanovot nai enyanionorrat Luc. 20, 34; lingáidédun jah lingáidős vésun eyapovy egegapicovro Luc. 17, 27; lingada antharamma γαμηθή αλλο Marc. 10, 12; liugandáu γαμησάτωσαν I Cor. 7, 9; batizó ist liugan tháu intundnan κρείσσον γάρ έστε γαμίζσαι ή πυρούσθαι I Cor. 7, 9; jabái nimis quen, ni fravaúrhtes, jah jabái lingada mavi, ni fravaurhta έαν δε και γημης, ουν ημαρτες, καί lur γήμη ή παρθένος, ούχ ήμαρτε I Cor. 7, 28. Ein merkwurdiges verbum, seiner wurzel und construction nach. ob sich verwandtschaft zwischen dem starken linga, láng ψεύδομαι Il Cor. 11, 32 und dem schwachen liuga, lingáida yanéw behaupten läßt (gramm. 2, 88), bleibt hier dahingestellt \*), aber das active, den acc. regierende liuga gyên entspricht dem gr. yanem yuyana, das mit dem dativ construierte liugada abin dem gr. γαμέσμαι ανδοί, und dieses ein passiv ausschließenden dativs halben muß das goth. wort, gleich dem griechischen, wahre medialform sein (s. 23.) mavi liugada sumamma heillt ή παρθένος

<sup>&#</sup>x27;) liuga oder liugó matrimonium, nach dem dat. pl. liugóm I Cor. 7, 10.

yansitai xup., Ulf. überseist den conj. des aor. γτ̄/ηη durch sein prās. ind. I Cor. τ, 28, er bezielt aber γαητούσενσαν, das I Cor. τ, 9 die unverheirateten männer angeht, auf die witwen, und sagt liugandāu, nicht liugáins, wie auch die vulg, nubant last, nicht ducant. im griech ist keine lesart γαηγούσθυσαν. liugáidōs vēsun Luc. 1τ, 27 ist passivist, vulg, dabantur ad nupitas, obgleich ξέγρημίζοντο medial genommen werden darf für nubebant; aber wie könnte eine golt. umerbreibung des prīts. pass. medialen sinn geben?

fangen. ahd. thia baldida gifang O. V. 5, 9; dröst gifalan O. 1. 20, 30. mhd. genāde vālen Iw. 2303. 2309; herberge vālen Parz. 638, 6. Wigam. 6003. Laurin b. Nyerup 55; ein herze vālen Ulr. Triat. 1141; eine küele vān Diut. 1, 33; lant gevān En. 243; einen site gevāhen Iw. 274. Wigal. 4867; den smac emptān Ms. 2, 248\*; slaf empfān Barl. 116, 2; jugent empfān Parz. 469, 27; vorhus enphān Troj. 5561; verhus Troj. 6131. mhd. ein kind empfangen (concipere). aktn. få son, fa döttir (fälium, filiam coucipere); få smat (cibum caprer); få sveita (sudare.)

niellem. goll. niutan fiskans (capere pisces) Luc. 5, 9, ald. then spihari niazan O. 1. 28, 16; liubb niazan O. V. 7, 38; thaz gisidili niazan O. V. 9, 19. mlul. den schatz niezen Nib. 1077, 4; daz brût niezen Mar. 62; milich niezen Diut. 3, 57. mll. nutten olye Mar. 6.2; milich niezen Diut. 3, 57. mll. nutten olye Mar. 1, 321.

leiteu. alıd. quen'in leitan (uxorem ducere) T. Matih. 19, 91 dinc gileitan (littem gerere) Hild. 33; leitta ira daga O. I. 16, 7; lioht leitan O. Harim. 104; heri leitan (exercitum ducere); cart leitan (chorum ducere); lip leitan; wazar leitan. mhd. den lip leiten Diut. 3, 54; laut leiten (fines circumducere); swert leiten cod. pal. 361, 505. Stolle 1499; diu whyen leiten Tit. 2, 1; cine scar leiten Eu. 5012; jugent leiten IW. 6379; laster und leit leiten Trist. 16581; minne leiten Trist. 18277; leben leiten Trist. 18354; andålt leiten Trist. 18350.

führen. ahd. balo fuaran (fraudem agere) O. IV. 12, 20; inwit föran (dolum struere) Ilild. 40. mhd. unreht füeren Trist. 6937. uhd. sagen wir: list, trug, böses im schilde führen; ygl. anführen (fallere.) gags sölhfät féran (iter aggredi.) mhd. diu mære füeren Nib. 28, 3.

richten. alıd. saro rihtan (arma instruere, parare) Hild. 4; fära rihten (dolum struere) N. ps. 63, 4; striccha rihten (laqueos tendere) N. ps. 9, 17. 139, 5; nezze rihten (rete tendere) N. Bih. . . ; den stuol rihten (thronnun pa-

rare) N. ps. 9, 8; wega rihtan (vias parare) O. I. 23, 27. II. 7, 8; pad rihtan O. I. 27, 42; then sin rihtan (regere mentem) O. II. 11, 42; hugu rihtan (mentem dirigere) O. Hartm. 28; thaz wort rihtan (linguam regere) O. IV. 1, 5; die bedeutungen schwanken zwischen richten (regere) und einrichten (dirigere, instruere.) mhd. lage rihten (insidias parare); stricke rihten Ben. 154. Trist. 13685. 13865; den galgen rihten En. 6783 (auch alts. galgon rihtan); mangen rihten En. 6831; den tisch rihten (vgl. tischgerihte Wh. 173, 28); spot rihten (spott treiben, anstellen) En. 2018.

stellen. ahd. stellan mînô federa Diut. 2, 375. mhd. lâge stellen Herb. 111°; netze stellen'; bogen stellen En. 4607; jâmer stellen Eilh. Trist. 4592. Troj. 24167; wunder stellen Herb. 36b 38a 39d 43c 49b 70b 74c 107a. Alex. 4008. 4424; not stellen Herb. 63d 105b 118c; ein leit stellen Herb. 43d 63d; ungebære stellen Herb. 63c; mein und mort stellen Troj. 12985; bercfride stellen Alex. 644. nhd. fallen, netze stellen; briefe stellen.

dehnen. alts. netti thenidun (rete extendebant) Hel. 34, 19; and, then fingar thenita O. II. 3, 38; thenis thind hentî O. V. 15, 41; thenenti sîna hant T. 46, 3; thaz suert thenita O. II. 9, 51.

recken. ahd. trâne recchen (movere lacrimas) N. Bth. 9; rahton risum (moverunt risum) das.; tie winda recchen (movere ventos) das. 12; geluste recchen (excitare) N. Cap. 5; den dag recchen (currum diei provehere) N. Bth. 107; howe unde gras recchen an dien bergen (foenum et herbam producere in montibus) N. ps. 146, 8; den wuoft rahta (luctum excitavit) N. Bth. 180; trouma recchen? (somnia exponere), nach dem subst. troumrechare zu folgern. mhd. die hant recken Iw. 3304. Frib. Trist. 1821; alte schulde recken (excitare) Trist. 5428.

schlagen. ein zelt slån Anno 283. En. 5276. cod. pal. 361, 2º Parz. 668, 20; hütten slân Ulr. Trist. 634. Otto bart ..; eine mül slahen (molam exstruere) MB. 18, 83 (a. 1315); swert slahen Karl 25ª 32ª Bit. 137; anker von isen slahen Gudr. 1109, 1; helme slahen Gudr. 1107, 3; schuo slân (schmieden) Roth. 2137; gesmîde slân Roth. 775; ketene slahen Iw. 531; niuwe tugende slahen (prägen) Diut. 1, 318; was heißt einen slif (slef) slahen? Wh. 3, 3b cod. cass.; die schiben slahen Trist. 7165; einen swanc slahen Karl 80ª Gudr. 1446, 1; einen slac slahen Iw. 5047. 6505; wunden slahen Iw. 1105. 5045. 5410. 6776; die

hende slån En. 8079; die hant slung er für die scham Ls. 3, 226; ein klemplin slahen Wigal. 2376. nhd. zelt, brücke, schwert schlagen; laute, harfe, trommel schlagen; ball schlagen; geld, münze schlagen; feuer schlagen (aus dem stein, excutere ignem); holz schlagen (mit dem beil, fällen); ein rad, einen burzelbaum schlagen; ein kreuz schlagen (mit der hand); die thüre schlagen (zuschlagen.) mnl. die chinke, den Cline sasen Huyd. op St. 3, 284.

mhld. bern (ferire, subigere.) \*\*) daz kint bern Ms. 2, 176\*; die jungen bern Walth. 24, 9; Cunnewåre zerbern Parz. 153, 3; den riücke bern; Adauen üz erde bern (aus der leimmasse kneten, zusammendrücken) Diut. 2, 25; man engit in kein strö då mite ir den ziegel bert (knetet) Rud. weltchr.; walss bern (ceram fügere, subigere) Ms. 2, 188\* 177\* Bit. 2970; die stråze bern (viam terere) Freid. 66, 11; die wege bern Ernst 3507; den pfat bern Wh. 38, 41 \*\*\*); der grasewec ungebert (wenig betreten) Greg.; den esterich mit triten zerbern Trist. 17123; (das gewürz. auf dem teppiel) mit triten bern (zertreten) Parz. 790, 5; der wint bert boume gras u. sæte (trift, bewegt, durchsstreich) Barl. 240.

mild. bērn (ferre.) schate bern (umbram praebere) Rol. 2, 16. 12, 34. Karl 12\* Ms. 2, 588 Trist. 4671. 4911. 19740. Troj. 1001.5; schin bern Karl. 89½; lieht bern Rolt. 4947. Troj. 1001.5; schin bern Karl. 89½; lieht bern Rolt. 4947. 1001.5002; schwene bern Trist. 6835; vröude bern Trist. 1917. 1002; schwene bern Trist. 6835; vröude bern Trist. 1917. 16321; bilde bern Trist. 17175; wnocher bern Trist. 16471. 16321; bilde bern Trist. 1802; vride bern Iw. 1915; tugende bern Nib. 1579, 2; seadle und êre bern Iw. 4853; freben Freid. 174, 9; anipfane bern Iw. 18628; leben bern Parz. 469, 10; annao bern Iw. 6447. Karl 117½; schaden bern; tuwwe bern Trist. 9673. ald. éra berna Is. 35, 11; fruma berna O.V. 12, 21. alts. mildeau, bittran higi berna Hel. 100, 3. goth. vargitha bafran (damnatiouem ferre) Gal. 5, 10; akran bafran (fructum ferre); sunu bafran (filutum parere). mild. sim gebern (gignere, anch yon männern, z. b. Barl. 55, 33.)

tragen. ahd. milti dragan O. Hartm. 139; ih trago dinen sito (ntorem tibi gero) N. Bili. 233. mihd. danc tragen Alex. 593; råt tragen Walli. 105, 18; vår tragen Ernst 2107; werre tragen Mis. 2, 251b; haz tragen Barl. 29, 4;

<sup>\*)</sup> oft ohac acc., mit slegen bern Troj. 4036; tengeln und bern Troj. 4085.

<sup>&</sup>quot;) franz, battre lo sentier. Meon 1, 100. 171.

muot tragen Iw. 7468. 4768. Barl. 27, 11; willen, unwillen tragen lw. 3483. 4867; gunt tragen Troj. 882; ellen tragen Eracl. 4693; glanz tragen Nib. 742, 4; schin tragen Parz. 581, 8; varwe Diut. 1, 318; kumber tragen lw. 7800. 8100; angest unde leit tragen Iw. 4395; schande tragen Iw. 4326; swæren tac und iibele zit tragen Iw. 1740; zadel tragen Parz, 190, 8; magetuom tragen Parz, 458, 2, nhd. angst, last, schmerz, sorge tragen; ein kind tragen.

heben. alıd. huabuu sang O. IV. 4, 41; wîg irhuabi O. IV. 8, 7. 14. mhd. braht heben Iw. 682; schal heben Nib. 1846, 2. Iw. 1225; strit heben Iw. 871; spil heben Iw. 824; spot heben Ruge 467; zorn heben Iw. 1381. nhd. krieg, streit, gesaug auheben, erheben. altn. hefja orrostu.

legen. goth. lagjan gavairthi, hairu Baleiv elonviv, μάγαιραν Matth. 10, 34; lagjan kniva Marc. 15, 19. mild. grunt legen; daz gesinde legen Nib. 743, 5. nhd. grund

setzen. goth. gasatjan grunduvaddju Luc. 6, 48, 14, 29: gasatjan naniô (nomen imponere) Marc. 3, 17; bistuggy satjan (offendiculum ponere) Rom. 14, 13. vgl. solsatire.

wenden, alid, farawa wentan O. I, 4, 25. 5, 18. mlid. sorge wenden Ls. 1, 183. Gudr. 997, 3; swere wenden Walth. 113, 1; trûren wenden Walth. 109, 6; kumber wenden; ruom wenden Parz. 195, 26; val wenden Ls. 1, 638; strit wenden Gudr. 783, 2; not wenden; êre wenden cod, kolocz. 249; leit wenden Angb. 23a; spise und win wenden Amgb. 4b; leger wenden Wh. ...; zoum wenden Ulr. Trist. 1946.

werfen. goth. vairpan natja Luc. 5, 5. ahd. werfet weppi! (texite telam) gl. mons. 334. mhd. daz blat werfen (vertere) Amis 253. 263; loup ûz werfen (folia emittere). mnl. lôf werpen Maerl. 1, 42. nhd. junge werfen; licht, schatten werfen.

treiben. alid. reda triben N. Bth. 179; arende triben N. Cap. 44; botescaf triben N. Cap. 50. nhd. geschäft. handel, wirtschaft treiben; spott treiben; unzucht treiben; mnl. claghe, jamer driven Rein. 308; bliscap driven Rein. 908.

brechen. mbd. den slåf brechen Parz. 554, 11; huote u. lage brechen Walth, 11, 23. 15, 28; zuht und site brechen Iw. 3234. 180. 2329; gebærde brechen Iw. 5416; eit brechen Iw. 7966. nhd. ehe, eid, vertrag, wort brechen.

zehren, zerren. goth. gatáiran vitôth (solvere legem.) mhd. den lîp zern (vitam consumere); daz leben zern Ls. 3, 58. 102; guot zern Nib. 1019, 2. Amgb. 2<sup>b</sup>; lüge gezern Ms. 2, 14<sup>a</sup> (wie nhd. lüge reißen); den roup zern Freid. 150, 1. nhd. sein geld, sein leben verzehren.

stürzen. mhd. den helm stürzen Wh. 127, 13. nnl. blod storten, trânen storten (fundere.)

messen. ahd. kouf mezzan O. II. 11, 14. mhd. bilde mezzen Troj. 19626; sanc mezzen Parz. 337, 6; den boum mezzen Parz. 292, 19; den acker mezzen (der länge nach zu boden fallen) Parz. 174, 30. ags. stræte metan (viam emetiri) B. 3266; merestræta metan B. 1022; medustig gemetan B. 1841; lîfveg metan (viam vitae percurrere) C. 184, 9; vîcsteal metan (castra metiri) C. 183, 16.

suchen. ags. hâm sécean (domum visitare) B. 1428; æfenreste sécean (lectum quaerere) B. 1284; sécan sundgebland (aequor visitare, navigare) B. 2899; sécan deofla gedræg (? gedreág) B. 1505!; dôm sécean B. 5635. alts. lioht odar suokean (in aliam vitam migrare) Hel. 17, 17; erda sókean (in terram cadere.) ahd. bîta suachan O. II. 14, 58. mhd. âventiure suochen Iw. 377; gerihte suochen; dînen vuoz suoch ich (um zu knien) Eracl. 3269; mit valle suochter den grüenen klê, mit valle besuchter den sant. Wilkens kreuzz. 4. anh. 41. 43. nhd. den boden suchen (fallen); die thür suchen; das bett, die ruhe suchen (schlafen gehn); heimsuchen.

gewinnen. ahd. kint gewinnen N. Cap. 139. W. 53, 15; brôt giwinnan O. III. 6, 17; hrustî giwinnan Hild. 56; på giwinnan; scaz giwinnen N. Bth.; guat N. ps. 23, 4; heriscaf giwinnan O. IV. 17, 15; grehti giwinnen N. ps. 139, 11; heilida giwinnan O. III. 11, 29; drost giwinnan O. V. 7, 28; mendi gewinnen N. ps. 136, 1; frowi N. ps. 35, 9; gedingi gewinnen N. ps. 118, 43; hulde gewinnen W. 75, 5; seti gewinnen N. ps. 87, 16; antlaz sunteôno giwinnan; sichurheit giwinnan O. III. 25, 36; rawa gewinnen N. ps. 38, 14; truobe muot N. ps. 76, 5 gruuni giwinnan O. I. 20, 16. mhd. kint gewinnen Bon. 10, 12. 19, 2. Barl. 52, 39, 292, 7. Dietr. 8ª 26ª; einen sun gewinnen En. 3633; daz kelbel gewinnen Lohengr. 12; recken gewinnen Nib. 106, 3; den degen Nib. 288, 4; ein her En. 4506; herberge En. 5200; hûs Iw. 2825. 7584; daz swert Iw. 5040; die krône Wigal 3867; die tür Nib. 2011, 3; daz potenbrôt Parz. 577, 17; kunecrîche Wigal. 1442; maht lw. 5622; den lip lw. 6851; tac lw. 1743.

2335; tage Iw. 7989; guot gemach Iw. 1783; heil En. 7402; ruom Diut. 3, 56; êre Nib. 7, 4. Iw. 3970. 6607; frumen Trist. 2301; genuht Mar. 16; sige Iw. 1039. 6799; gelouben Wigal, 622; rîters namen lw. 1456. 3038; hulde Iw. 1619. 4046. 5446; kunde Wigal. 5444. Barl. 26, 30; ort Barl. 1, 19; daz mære Barl. 5, 6; zît lw. 8147; hôchzit Iw. 35; vrist Iw. 6026; urloup Diut. 3, 76. En. 4532; warwe Anno 653. Bon. 100, 74; sin Mar. 64. Wigal. 5885; triuwe Wigal. 3691; angest En. 7047; arbeit En. 6907. Iw. 5776; kumber lw. 5785; leit Wigal. 2474; not lw. 4392. 7451; schaden En. 4483. lw. 7368. Wigal. 1172. 3221. Barl. 14, 21; schande lw. 7834; laster Iw. 757; laster unere Iw. 1769; hôchvart Wigal. 10539; valsch Wial. 1487; unrât Wigal. 7421; wunden gr. Rud. Ha, 3. ahd. blätter, zweige gewinnen; heu, getraide, erz; brot; seg, schlacht, spiel, sache, wette; preis, loos; freiheit, made, huld, liebe, ruhm, vertrauen; anfang, fortgang, ende, ausgang; geschmack; rath u. s. w. alts. winnan wundarquala Hel. 167, 28. ags. vîte vinnan (poenam consequi.) altn. eidh vinna (juramentum praestare); vinna igr; hialpir vinna (auxilium praestare) Sem. 239a.

goth. láistjan (sequi), ags. læstan (sequi, exsequi.) godes villan læstan C. 16, 16; æ godes gelæstan C. 229, 18; være gelæstan C. 139, 10; læstan treovrædenne C. 139, 5. als. fridu lêstean (exsequi pacem) Hel. 160, 11; geld 6, 9; lêra 6, 6; ambahtscepi 33, 18; hebenrîki 31, 18. ahd. huldi leistan O. IV. 12, 9; triwa leisten W. 33, 20. 52, 8; måda leisten W. 52, 3; willen leisten W. 43, 28; gebot leisten N. ps. 102, 18; intheizza leisten (vota reddere) N. ps. 45, 16; den eid leistan. mhd. leisten gotes tougen Diut. 3, 66; gesellekeit leisten Trist. 1431; gewonheit leisten Iw. 6595: gebot leisten Barl. 281, 8; werk unde wort leisten Barl. 81, 21; vart leisten Iw. 6588. nhd. dienst,

ed, gewähr, verzicht leisten.

bieten. mhd. antwort bieten Troj. 14208; dienest bieten Iw. 6300. Parz. 576, 20; êre bieten Iw. 750. 2725. 2759. 6547. 7638. Parz. 750, 13. guot bieten Iw. 4841; guoz bieten Parz. 446, 22; lant bieten Nib. 188, 1; lougen bieten Parz. 133, 11. augsb. stadtb.; kampf bieten En. 3453; tjost bieten Parz. 383, 23; tjostieren bieten Parz. 384, 28; munt bieten Parz. 405, 20; wangen bieten Walth. 32, 18; ougen bieten Troj. 15931; ôren darbieten Iw. 251; lachen bieten Parz. 304, 16; duzen bieten Parz. 749, 29; schinen bieten Nib. 1564, 2; schîn bieten Wigal. 10481; ulgen bieten Turl. Wh. 842; den ougen ræte bieten Parz.

144, 18; sicherheit bieten Parz. 401, 21, 418, 24; unsculde bieten Dint. 3, 102, segen bieten Trist. 17619; bæse rede bieten En. 8972; die släge bieten Parz. 379, 20 \*).

kiesen. mhd. den tôt kiesen cod. pal. 361, 74d gr. Rud. Cb, 15. En. 12874. Parz. 259, 14 D. Karl 80ª 106ª 123b lw. 7305, Nib. 1685, 4 BDJh, Wigal, 4728, 5147; ein sterben kiesen Parz. 750, 25; sin ende kiesen Geo. 1259, Karl 90a; flust kiesen Wh. 370, 29; schaden kiesen Reinh. 1404, Parz. 142, 2; wunder kiesen Wh. 423, 6; namen kiesen Parz. 746, 7; ruowe kiesen Parz. 249, 9; die surche kiesen Wh. 185, 8; den sige kiesen Iw. 7069; listvreude kiesen Iw. 4419; einen list kiesen Amis 1333; klage kiesen. alts. namon kiasan Hel. 7, 6. ags. godes leoht geceás B. 4934; écue red geceás B. 2403. altn. lif kiosa Sam. 4a; val kiosa Sam. 36a. Man kann jenes ende kiesen dem lat. sortiri exitum vergleichen; doch heißt es nicht sortiri mortem, und die auffallend hänfige, gewis alte redensart 'den tot kiesen', zusammengehalten mit dem ags. odher leoht ceosan, dem altn. lif kiosa, val kiosa gestattet beziehung auf heidnische vorstellungen. vgl. 'den tôt nemen.

prüfen. mhd. daz leit (den schaden) und daz ungemach prüeven Kl. 255; schimpf prüeven Parz. 392, 15; die hervart prüeven Wigal. 10475; die banier prüeven Wigal. 10902.

sprechen. alts. thia liudi spracun hoseword manag helagon Crisis Hel. 166, 29; sum iro lastra sprac Hel. 166, 34; walnrscheinlich auch bismer oder harm sprecan. mel. dat nit igode lachter hadde gluesproken Maerl. 2, 174%; dat nit föle glein lachter en spreke Floris 3476; dat hi glærne lachter spreket dien hi haet Stoke 2, 412, spreken lachter Stoke 3, 350; ik mochte sulken spreken lachter 3, 354 \*\*), ein ahd, lastar sprechan, mhd. laster sprechen habe ich nicht aufzugweisen, bezweißte es aber kaum, da man sagte einem laster tuon lw. 7838, wie mnl. lachter doen. abd. unredina sprechan O. II. 4, 70; thio unthuht sprechan (ungedult, verdruft aussprechen) O. V. 7, 17. mhd. ich sprach iu leit Parz. 614, 6 was das ad), sein künnte; 614, 1 steht das adv. ob ich in leide sprach. lieber jedoch wird



<sup>\*)</sup> bemerkenswerth wie gern dies wort den inf, bei sich hat, \*') dies lachter, ags, leahter stammt aus lalıan, leahan (vituperare, eriminari); ob sich lastar aus lahdan leiten lasse und für hlastar stebe, weiß ich nicht, es könnte aus lahstar hervorgegungen sein.

609

mhd. statt des dat. der person ein possessiv oder gen. gestetz: der wirt sprach sin dre Parz. 173, 11, sprach ihm, dem gast, ehrenvolles? oder was ihn, den wirt selbst, ehrer? letztere ausslegung begünstigt Wh. 343, 2: ir sprachet iwer zuht, wie es von eurer höllichkeit zu erwarten ist. allein es heitil auch: gotes der sprechen (gott in der kirche preisen) Parz. 461, 5. Karl 21½"), wie gotes der räten Karl 103, und wiederum: ich räte dir din dre (dir zur ehre gereichendes) cod. pal. 361, 395; gerades oliest das bruchst. einer hs. Röther 5148 für ich ne räde dir nilt ovele "S). einem dre sprechen, gote dre sprechen würde nicht minder zulässig sein als die gangbaren redensarten: einem genäde sagen, einem dank sagen. unrät sagen Karl 37¢. mhd. erbeschaft sprechen ûf ein lant Parz. 145, 14.

gelten (pendere, rependere.) alts. sculdi endi scattos geldan Hel. 99, 3. ags. gomban gildan B. 21. mhd. borc gelten Iw. 7156; ére gelten Iw. 6558; die arbeit gelten

Iw. 3334; den slac gelten Iw. 6735.

lassen (emittere, dimittere.) ahd. tråne låzen N. ps. 38, 13. mhd. zaher läzen; sweiz lån Parz. 145, 6. 161, 12; siufzen lån (suspirium ducere) Troj. 15936. 16081. alto. låta blödh; ags. blöd letan. mnl. trøen laten (lacrimam fundere) Maerl. 1, 230. nhd. ader lassen †); blut lassen; seufzer lassen ††); haare lassen (schaden leiden);

<sup>&#</sup>x27;) Rol. 136, 2 ist hergestellt: spar din ère, wo fragm. 2460 sprach. \*\*) daz ist iu êre geian = das bringt euch ehre so zu handeln Nib. 2033, 4. Flore 6434; daz was ir ere getan Nib. 1438, 4; daz ware ime ere getan Roth, 3923; daz ist dir ere getan Roth, 3390. ob es sonst auch bedeutet: das wird ench von andern zur ehre gethan, weiß ich nicht; unaer nich, das gereicht euch zur ehre kann beides aussagen, ohne den personlichen dativ: daz dillte mich ein ere getän Roth. 1547. ähnliche structuren, mit und ohne dat. : daz was ir liebe getan Nib. 1425, 4; daz wær ir liebe getan Nib. 1431, 4; daz duhte mich wiatuom getan Roth, 1635; daz ist friuntschaft getan . . .; disen schuohen ist missegrife getan Roth, 2074 u. s. w. überall streift hier der substantivische begrif ere, wistnom, liebe an den adjectivischen erlich (Nih. 1438, 4 D. 2033, 4 D) wise, liep, vgl. oben s. 257. 258; liebe in den angeführten stellen liefe sich auch für das adverb nehmen, ein ahd. liupl oder liopo würde entscheiden. für den nachgewiesnen sinn von daz ist in ere getan = ze tnonne wird man aber die s. 129 erörterte fügung in anspruch nehmen dürfen, zumal auch dort das personliche prou, im dat, beigegeben ist. +) zer ader und zem verlie lazen Wh. 449, 3, wie nid, zur ader

lassen.

+1) auch seufzer thun, holen, ausstofen. mhd. manigen siuften tiefen nam si úf von herzen. Wigel, 7613.

den harn lassen; wasser lassen u. s. w. es ist dabei keine ellipse fließen, laufen, gehen, fallen, sondern die alte, concrete bedeutung von lassen. bekannter sind die zu lassen, im sinn von omittere, relinquere, perdere oft construierten acc.

Diese von s. 594 an aufgeführten verba, und manche andere ihnen ähnliche, sind die eigentlichen activa, welche einen rein objectiven acc. regieren. ihre objectivität macht es eben, daß sich bei ihnen leicht formeln bilden, d. h. der auf den acc. eng bezogne verbalbegrif selbst geschwächt und fast in dem substantiv aufgegangen erscheint. das verbum dient dann gleichsam nur das subst. zu verbalisieren; was ist spott üben, einen fall thun, einen wank nehmen anders als spotten, fallen, wanken? darum können mehrere formeln tauschen, der ganz verschiednen bedeutungen des verbums ungeachtet; den val nemen, tuon; goume nemen, han, tuon; kere nemen, han, tuon; den fluz geben. nemen; die fluht nemen, geben; schate bern, geben; kint nemen, gewinnen, empfangen u. s. w. anderemal gewährt das verbum unterscheidungen des sinns, und desto weniger läßt sich aus dem subst. ein gleichbedeutiges verbum bilden.

aber auch außerhalb dieses kreises können von denselben verbis, die dann ihre bedeutung frischer bewahren, unzählige andere acc. abhängen, z. b. von geben oder nehmen jeder gegenstand, der wirklich gegeben oder genommen wird.

alle solche gegenstände der abhängigkeit mögen sowol personen als sachen sein, doch mit merklichem übergewicht der letzteren; ja es ließe sich annehmen, daß die einwirkung des verbums auf die person sie zur sache mache. hebt sich der persönliche begrif, so ist die structur geneigt, aus der rein accusativischen in eine gemischte, oder in die eines andern casus überzutreten.

jedwede von dem activen verbum ausgehende accusativische construction kann daran geprüft werden, daß sie sich in ein passivum mit dem nom. umsetzen lassen muß.

2. Es tritt jedoch bei solcher beziehung auf das object unterschied ein zwischen ganzer oder theilweiser abhängigkeit: richtet sich die einwirkung auf den gegenstand überhaupt, so bleibt der acc., wenn aber nur auf einen unbestimmten theil desselben, so nimmt das verbum den gen. an. Auch der griech. sprache ist diese regel nicht unbekannt (niver otvor, niver otvor), in der deutschen,

namentlich der gothischen, scheint sie reicher entfaltet. Die fälle des partitiven gen. sollen im verfolg nachgewiesen werden; hier habe ich vorläufig bloß den ihnen zur seite stehenden acc. zu belegen. es sind vorzüglich die verba welche huben, nehmen, geniesten, essen, trinken u. s. w. ausdrücken; der acc. bei ihnen bedeutet ungetheiltes haben, vollen genuß \*).

haban. valdufni haba έξουσίαν έγω Joh. 10, 18; lithuns managans habam μέλη πολλά έγομεν Rom. 12, 4; ni habáida airtha managa ous sixe you nollifu Marc. 4, 5; unie ni habaida vaurtins dia το μη έχειν όίζαν Marc. 4, 6; vaurtins ni haband όίζαν ουν έχουσι Lue. 8, 13; ni habáida qvrammitha δια το μη έγοιν Ικμάδα Luc. 8. 6: hláibans ni habam agrovs ova exouser Marc. 8, 16; hláibans ni habáith aprove ove eyere Marc. 8, 17. ahd. ni habétun mibhila erda, ni habêtun wurzala T. 71, 3.

niman. nam bláif ελαβεν άρτον I Cor. 11, 23; nimands thans finf blaibans la Bor rove nivre aprove Luc. 9, 16. alid. nemet then kelih O. IV. 12, 13; intheng brôt T. 160, 1.

matjan. hláif matjan űgrov gayelv Marc. 3, 20; hláif matjands Luc. 7, 33; matjáith thana hláif I Cor. 11, 26; matida thramsteins &odiwv axpidas Marc. 1, 6.

itan. alid. brôt az T. 68, 3. O. III. 6, 35; brôt ezant T. Matth. 15, 2; min fleisc izzit N. ps. 33, 1; mhd. si gaz iz halbez (afl es halb auf) Diut. 3, 51; az daz brôt Iw. 3310. nhd. af das brot; af einen bissen.

fraitan. fret thein sves naragayan gov von Bion Luc. 15, 30; frêtun thata κατέφαγεν αυτό Marc. 4, 4. Luc. 8, 5. alid. ni frazun si iz allaz O. III. 6, 56; frazun thiu T. 71, 2.

driggkan. driggkan stikl thanei ik driggka nieiv zo ποτήριον, ο έγω πίνω Marc. 10, 38; driggkáith thana stikl I Cor. 11, 26. ahd. drinket thaz minaz bluat O. IV. 10, 14; min bluot trinchit N. ps. 33, 1. nhd. trinkt den wein, ein glas weines.

nintan. alid. then spihari niazan O. I. 28, 16; niazan thaz O. II. 5, 9; iz niazent O. V. 20, 52; fruma niazent O. V. 22, 12, 23, 7. mhd. nôz daz himelbrôt Mar. 62; nôz ir

<sup>&</sup>quot;) des objects von welchem die rede geht; das freilich selbst wieder theil eines größeren ganzen sein mag. die hälfte kann für sich als eine vollständige gedacht werden.

siezen jungen Ilp fragm. 22¹; wie er si wider nûz fragm. 24˚; die spise niezen Bon. 42, 51. kleit verniezen (vestes consumere, conterere) Trist. 4001; diu isenhalte het ob dem fuoze daz vleisch vil unsuoze unz an daz bein genozen Greg. 320%. Ind. die speise geniellen. vgl. s. 602.

káusjan (gustare.) káusjand dántháu (f. dánthí) γείσονται θανάτου Luc. 9, 27. Joh. 8, 52; káusjan thans (tentare eos) Luc. 14, 19. nhd. den tod schmecken.

ags. byrgan (gustare.) äppel ænne byrgdest (einen apfel versuchtest) C. 54, 20.

3. Die ültere sprache gebraucht einige, doch wenige verba, deren intransitiere sim vorherscht, zuweilen transitie, und fügt ihnen dann den objectiven acc, bei: die jünger bedient sich dafür zusammengesetzter verba, oder onstruiert präpositionen. jener acc. hat eine gelinde, oft entbehrliche bedeutung.

ahd. ucinón. weinóta thaz ira lib O. III. 24, 8; weinnötun thaz ser O. III. 24, 55; weinöta then brander O.
III. 24, 8; jungiu wib ne weinöta nioman N. ps. 77, 63;
weinöta thaz chin N. Cap. 156; umbe waz scoltu ni decheinen man weinön? Ecc. fr. or. 2, 947. mhd. weinen
den miteen lieben weisen Diut. 3, 93; die began er weinen heize Nar. 171; swer si weinet, derst ein kint, ein
schade den wir michels gerner nubten weinen Ruge 456;
den smerzen weinen Rab. 460; in weinten Nib. 70, 1 B;
waz weinent dise vrouwen? Nib. 799, 3; in weinde Trist.
1157; diz weinde Marke, diz weind ouch er Trist. 4262;
weinen sünde Bart. 103, 17. 106, 26. nhd. etwas beweinen oder über etwas weinen. das goth. qwśnón πενθείν,
κόπτεοθω Matth. 9, 15. 11, 17 komunt nicht mit dem
casus vor.

goth. grétan κλαίειν auch ohne acc., die präp. gáigrót bi thô Luc. 19, 41 ist nach dem gr. ἔκλαυσεν ἐπ' αὐνη. altn. grâta einn. alts. karón, kúmian Hel. 153, 3.

goth. flékan mit dem acc.: fáislókun thô éxóntorto avin Luc. 8, 52.

ahd. chlagón, mhd. klagen. daz ich gote iemer clage Iw. 6956; ich mac wol klagen min schoene wip Iw. 3993; die rede begunde Iwein clagen Iw. 636 u. s. w. nhd.

klagen mehr für causari als lamentari, deplorare (beklagen.) schon bei dem goth. hlahjan kein acc. im sinne des laf. ridere aliquid. es steht bihlahjan: bihlöhun ina xazeyikon avroi Matth. 9, 24. Luc. 8, 53.

goth. arman (misereri.) armái mik! ἐἐἐροῦν με Macc. 5, 19; armái misi! Luc. 17, 13; allans gaarmái πάντας ἐἐἐροῦ Rom. 11, 32; das part, pass. gaarmáiths ist τλεημένος, mistroordiam consecutus I Cor. 7, 25; gaarmáidist ναὐτιλιπί μεροῦνε Rom. 11, 30; das prās. pass. gaarmáidia ἐἐκεροῶνε Rom. 11, 31. die construction ist ganz die unextendige hemitleiden. bei dem ald. irparmén wird aber er acc. des goth transitivs in den nom., das subject in macc. unugesetzt, statt gaarma thuk: dù irparmét mih. selson mhd. (ich solt inch erbarmen Parz. 95, 6) und nhd. saler dem acc. erscheint ahd, und mhd. auch der dat. 523. Graff 1, 123.)

abd. leidén, leidón (detestari, aversari, auch schwäher bloit dolere) leidóta sea (aversatus est cos) Graff 2, 176. mbd. er begundez sére leiden (valde dolere, queri topi) Parz. 703, 6; dhen kumber wil ich leiden Wh. 150, 2. und nun wieder umgesetzt, statt daz leidón ih: ån leidót mih (quált mich, thut mir leid) N. ps. 50, 6, telleident auch im sinner: das klagt mich au, macht mich rerbalti; N. scheint leidón (accusare) von leidón (invisum, solaum reddere) zu trennen, letzteres ist das nhd. verbidén. mhd. diz leidete (angebat) si beide Trist. 12410; i (eum) leidete der zwivel Trist. 1375. si leideten(verbidéten) in die vart Barl. 165, 7; si begunden im die crismbeit leiden Barl. 317, 2; den gewerbt man sére dem degse leiden began Nib. 52, 4. unpersönlich mit dem dat, st leidet mir (lutu mir leid) boen s. 234.

ahd. zurnan (indiguari, grave ferre), unit dem gegenmade des zorns im acc., heute über etwas zürnen. er flas däti zurnta O. IV. 35, 2; er iz zurnti O. V, 9, 50; smatun thia gimacha O. IV. 30, 6. mhd. daz zurnete Bolant Rol. 38, 25; Kr. daz zürnen began Nib. 766, 4; simen erz began Nib. 1516, 3. die höfischen dichter steten lieber blodies zürnen.

sørgens (curare.) das goll, saúrgan hat nicht den Moßen acc., sondern die präp. bi vastjös Math. 6, 28, anch dem gr. auch das ahd, sorgen steht mit präp.: sorget bi sih O. V. 19, 51; mld. sorgen unbe. aus dem excuativisch construierten bisorgen, bisuorgen O. I. 19, 2. 8, IV. 9, 12. 32, 11 folgere ich aber die frühere zulässigkal desselben casus bei dem cinfachen wort. mhd. nhd. betorgen.

alts. hrewan (poenitere) Hel. 26, 17. 153, 3. 157, 5.

mhd. sûmen (morari.) sûmden siz niht mêre Iw. 7009; daz si daz niht ensûmde Iw. 6983; mich ensûme tôt Nib. 2291, 4; sûmet mih Parz. 149, 15; ob uns ein ander man sûme dar an Trist. 14142; ir sûmet ez Karl 24a. nhd. versäumen.

goth. sildaleikjan (mirari) Luc. 8, 25. Gal. 1, 6. sildaleikida ina εθαύμασεν αὐτόν Luc. 7, 9. ahd. wuntarón: ni tharftu wuntorôn thaz O. l. 16, 27; wärnn thaz wuntarôntê T. 6, 5; ir wuntorôt thaz were T. 88. mhd. nnr mit präposition oder mustellung, sonst müste es Nib. 90, 4 statt: den helt es (oder ez) wundern began heißen dürfen: der helt ez wundern began. nhd. wundern mit präp., aber bewundern mit acc.

Begreislich, daß die meisten dieser verba auch als intransitiva den acc. des persönlichen reslexivs an sich zu nehmen psiegen: sih weinon, sih chlagon, sih zurnan, sih

wuntarôn, sih irparmên, sih sûman (s. 34. 35.)

4. Verba, deren einwirkung hauptsächlich auf personen gerichtet ist, die begriffe von hilfe, dienst, ehre, anbetung, folge, lehre, segen enthaltend, regieren einen weniger objectiven acc., welcher darum in den dat. und gen. überschwankt.

goth. nithan (juvare). nitháis thôs συλλαμβάνου αὐταῖς Phil. 4, 3, ein außer dieser stelle noch nicht gefundenes, dem anschein nach starkes verbum nitha, nath, nêthum, wurzel von nithjis συγγενής und andern bisher

dunkeln wörtern.

goth. bötjan (juvare.) hva bôteith mannan? τί ωφελήσει ἄνθοωπον Marc. 8, 36. das ahd. puozan, mhd. büezen (emendare, reparare) fordert neben dem acc. der sache den dat. der person.

goth. hilpan (juvare) hat den gen. der person, das ahd. helfan bald den acc, bald den dat.: unsih hilpit (nobis prodest) Is. 53, 20; då hulfi mih (qui adjuvisti me) K. 42°; ni hilfit iuih O. IV. 13, 6; den dat. construieren N. W. in der gewöhnlichen bedeutung von juvare, opem ferre, z. b. lebendén helfen (vivis opitulari) N. ps. 87, 11, den acc. in der etwas schwächern von prodesse: waz hilfet sie iz? (quid prodest eis? was haben sie davon?) N. ps. 87, 11. so mag denn auch mhd. unterschieden werden, bei großer hilfsleistung und rettung steht der dat. er hulfe mir von hinnen Nib. 1878, 4: wer hülfe danne mir? Nib. 2095, 1; hingegen: waz half in (eum) daz er künec was? 1919, 4. man vergleiche die im wb. zn Iw. p. 190 aufgezählten constructionen: im half diu hitze 3843,

got half dem rehten ie 7628 drückt rettende hilfe aus: waz half mich daz ich golt vant? 4251; nû waz hilfet uns daz?; unde waz hulf ez in? 4660 bloß: was hatte ich davon? was hätte es ihm genützt? Hartm. hätte also weder geschrieben: in half die hitze, noch waz half mir daz ich golt vant? zumal pflegt in solcher frage der acc. gebraucht zu werden: waz hilfet mich die sumerzit? Ms. 1. 1b; hilft iuch niemens trost? Parz. 195, 13; waz half in kuenes herzen rat? Parz. 319, 4; waz half dich daz ich bi dir was? Parz. 330, 30; doch helfent si vil kleine dich Barl. 122, 25; aber: got helfe mir Parz. 331, 28; nu hilf mir got! Parz. 122, 26; du helfest mir Barl. 123, 5; und aus der elliptischen formel sammir (s. 135), die niemals sammich lautet, läßt sich folgern, daß bei göttlicher, heiliger hilfsleistung der dativ zu helfen construiert wurde. nur weiß ich nicht ob alle dichter gleich verfahren, und nicht einige dem acc. größere ausdehnung gestatten? Reinmar hat 1, 64ª sît mich mîn sprechen nu niht kan gehelfen; 1, 63<sup>b</sup> got helfe *mich*, daz ich mich bewar; 1, 69<sup>b</sup> si gehalf *mich* nie, wo wenigstens die beiden letzten stellen mir haben sollten. dennoch verwendet er auch dative: mirn hulfe nieman ze wege 4, 72b; den enhelfent si mir niht so loben 1, 72a. nhd. ist jener unterschied nicht ganz verwischt, es heißt: gott hilft mir, dein glaube hat dir geholfen, in unpersönlicher, fragender structur dagegen: was hilft michs? I Cor. 15, 32; was hilft dichs? Jer. 2, 18, wiewol Luther Matth. 16, 26 schreibt: was hülfs dem menschen, und viele heutige schriftsteller vorziehen: was hilft es mir? das altn. hialpa fordert meines wissens immer den dat.

dienen (servire)? ob sich ein ahd. dionon, mhd. dienen mit dem acc. der pers., wie er beim romanischen servire gilt, aufzeigen läßt, steht dahin; gewöhnlich findet sich der dat., aus dem nhd. bedienen erwächst bloß ein unsicherer schluß. K. 26ª hat deonon activ für humiliare (zum dienst erniedrigen), was er unmittelbar daneben durch deomuatan ausdrückt. eben so verschieden ist der acc. der sache bei dionon (mereri): thaz githionotun se thar O. IV. 9, 28; thie hiar githionotun thaz O. V. 20, 51. 22, 4; mhd. den (gruoz) ich gerne dienen muoz Parz. 49, 8. Nib. 505, 4; das nhd. verdienen. auch kann mit jenem dienen (servire) ein acc. der sache verbunden sein: ich dien iu allez daz ich sol Parz. 29, 25 (ich leiste euch allen dienst.) Zweifelhaft ist mir die casusform bei dem

alts. theonôn. rîkeon theonôn Hel. 3, 22; fraon sînon thionôn 5, 23, da diese nomina zwar acc. aber auch dative sein könnten (vgl. s. 575 anm.); freilich gibt eine hs. 5, 24 einen entschiednen acc. sînan, und diesen casus muß wenigstens der schreiber gemeint haben. aber 33, 13 steht auch der deutliche dat.: im ênum thionôn. vielleicht kommen noch bestimmtere stellen vor. Schwankend zwischen acc. und dat. scheint wieder das gleichbedeutende

ahd. ambahtan (ministrare.) T. 139 steht mih ambahtê (mihi ministret), und dann wieder mir ambahtit (mihi ministrat); 15, 6 ambahtitun imo; 48, 3 ambahtita in (ministrabat eis.) das goth. andbahtjan hat nur den dat.

goth. blótan σέβεσθαι, λατοεύειν, mit acc. pers., ags. aber blótan (sacrificare) mit acc. der sache und dat. der pers. (mythol. p. 22.) vgl. uoban (colere) vorhin s. 597.

goth. svéran τιμάν, colere, venerari: mik svéráith Marc. 7, 6; svérái attan theinana! Marc. 7, 10. 10, 19. Luc. 18, 20. Joh. 8, 49. unsvéran ἀτιμάζειν, unsvéráith mik Joh. 8, 49.

ahd. érén, mhd. éren, nhd. ehren, verehren.

goth. inveitan (adorare.) ahd. peton, thaz kind sie thâr thô betôtun O. I. 17, 62; betôt then fater O. II. 14, 63; petôta inan (adoravit eum) Diut. 1, 513b; nhd.

anbeten. mythol. p. 19.

goth. bidjan, ahd. pittan (petere, rogare) mit acc. der pers., gen. der sache. ebenso alts. thiggean: waldand thiggean, herron is huldi Hel. 3, 17; beim ahd. thiggan hat O. den acc. der sache: ginâda gotes thigita III. 4, 44. 11, 11; ginâdâ sînô thigitîn I. 17, 22; huldî sînô thigitîn I. 17, 62; sonst auch den gen. der sache: thes thigit worolt ellu V. 53, 63; für die person eine präposition: zi mir es thigget V. 16, 39. unsicher ist wihî dikê (benedictionem petat) K. 57b.

ahd. fléhón (orare, precari): den wir flehóton N. Bih. 178; sia (eam) flehota N. Cap. 43. mhd. fléhen, flégen, mit dem acc. Iw. 3315. Nib. 499, 8. Kl. 582. Parz. 119, 23. 421, 25; mit dem dat. aber Parz. 21, 6. Wh. 126, 30. Freid. 2, 20. 29, 16. 83, 3. 128, 15. Flore 2358;

bedeutungen zu scheiden fällt schwer.

griißen. alts. grôtian (verbis compellare) Hel. 145, 5, 12. ahd. cruazit unsih (provocat nos) hymn. 12, 1; thih gruozti (te vocaret) T. 17, 5; bei O. mit dem bloßen acc. der pers. oder einem gen. der sache daneben II. 4, 104. 12, 28. III. 13, 49. IV. 1, 24. V. 12, 1. 14, 29.

goth. góljan (salutare): ina Marc. 15, 18; thans frijônds Matth. 5, 47. Luc. 1, 40; gôlja izvis Rom. 16, 22; gôljand izvis I Cor. 16, 19. Col. 4, 10.

alid. heilazan (salutare) T. 32, 7. 44, 8.

goth. thiuthjan, bald wie eżłoyźw mit dem acc., bald wie benedicere mit dem dat. der person. der acc. Matth. 5, 44. Luc. 2, 34. 6, 28. Rom. 12, 14; der dat. Marc. 10, 16. Luc. 1, 29. das ahd. seganón hat immer den acc. goth. Aucjan (laudare) Luc. 2, 13. 16, 8. eben so

ahd. lopóu, nihd. nhd. loben.
goth. láistjan (sequi) vorhin s. 606; láistja thuk Matth.

8, 19; láisteí mik Luc. 9, 59, ina láistjand Joh. 10, 4, das ahd, folgén, mhd. nhd. folgen aber stets mit dem dat, ebenso das altu. fylgja, ags. fyligenn.

goth. láisjan (docere), abd. léran, mhd. léren, nhd. lebren.

alid. brédigón (praedicando docere, instruere) thie liutí O. II. 2, 3. IV. 6, 4.

Auf gleiche weise in betracht kommen nun auch entgegenstellende begriffe des hinderns, scheltens, verleugnens, verrathens, verderbens.

goth. varjan (cohibere, prohibere.) obgleich xwhieiv immer den acc. bei sich hat, setzt ihn Ulf. doch nur einmal; ni varjith thố! μη κωλύετε αὐτά Marc. 10, 14. Luc. 18, 16; sonst den dat .: ni varjith imma! μη κωλύετε αυτόν Marc. 9, 39; varidedum imma έκωλύσαμεν αυτόν Marc. 9, 38. 9, 49. auch der ahd. casus schwankt: ni curet sie weren (nolite eos prohibere) T. Matth. 19, 14; wir weritumes inan (prohibuimus eum) T. 95; werita imo (prohibebat eum) T. 14, 2; acc. der sache und dat. der pers.: thia fart iru weritun O. I. 14, 18; heidenen iro abkot weren N. ps. 96, 3. mlid. dat. der person: si wolden im nicht dienest wern (abschlagen, versagen) Wigal. 11188; den gesten weren bürge u. lant (verwehren) Nib. 197, 4: nieman im daz werte (verwehrte) Ulr. Trist. nlid. dat.: wehret ihnen nicht! Marc. 10, 14. Ganz nahe liegt der positive begrif von defendere, tueri, weil man sich gegen den vertheidigt den man abhält, sich dessen erwehrt, wider den man sich wehrt. der acc. bei wehren (protegere) geht aber auf die zu schützende person, nicht auf die abgewehrte, welche im dat. stehn kann; sich dem hunger wern (defendere contra famem) Barl, 107, 22, jener acc. bei varjan (abwehren) ist also ein anderer.

nhd, einen hindern (cohibere.) abhalten.

goth. airzjan, afairzjan (seducere). ahd. irran, mhd. irren. in irte ros noch der muot Iw. 2555; irte iuch daz guot Iw. 2905.

goth. hólón (fraudare): ni mannanhun hôlôth Luc. 3. 14. ahd. mit dat. ni huolida imu (frustratus est eum ls. 81, 17.

goth. lévjan, galévjan (tradere, prodere) Joh. 12, 4. 18, 2. Marc. 14, 42. auch in gutem sinn, übergeben Luc 6, 29. ahd. giláhan, firláhan: O. IV. 8, 19. 24. ags. lævan mhd. verráten (prodere); nhd. verrathen.

goth. invidan anagreiovat. invidis mik Marc. 14, 72; invidái sik silban Marc. 8, 34; guth invidand Tit. 1, 16.

gleichbedeutend ist

goth. afáikan: afáika ina Matth. 10, 33; mik afáika Joh. 13, 38; afáiáik Joh. 18, 25; afáikái sik silban Lu.

9, 23.

ahd. forsachan: forsehhis mih T. Matth. 26, 34: forsaché sih selbon 16, 24. in der alten abschwörungsformel aber mit dat.: forsachistu diabole endi allum diabolegelde. farlougnan verlangt den gen. pers.

goth. fraqvithan (maledicere): thana fraqvast Marc. 11, 21; fraqvithandans izvis Luc. 6, 28; runa guths fraqvi-

thun Luc. 7, 30.

goth. andbeitan increpare: andbáit ina Marc. 1, 25, andbáit ins Marc. 3, 12; andbitun ina Luc. 8, 39; andbitun ins Luc. 18, 15; andbeitan ina Marc. 8, 32.

ahd. incribon, increbon (increpare): increbota sie T.

Matth. 20, 31; incribôta inan T. 205, 5.

goth. inagjan (minari): inagida ins Matth. 9, 30.

ahd. refsan, irrefsan (increpare): irrefse diu tier N. ps. 67, 31; irrafsta den rôten mere N. ps. 105, 9; irrafsted die diete N. ps. 9, 6. 118, 21.

ahd. sceltan, mhd. schelten, mit acc. der person, le.

4969. Nib. 2091, 3.

goth. idveitjan overdigerv: thuk Rom. 15, 3; häufer mit dem dat. Matth. 11, 20. 27, 44. Marc. 15, 32. Inc. 22

goth. háunjan (humiliare): mik II Cor. 11, 7. 12, 21. mhd. hænen Nib. 1959, 4. Reinh. 1423. Flore 7136. Ur.

Trist. 699.

goth. gaáiviskón (contumelia afficere) Marc. 12, 4. 1 Cor.

11, 22. gleichviel damit das

goth. ganáitjan Marc. 12, 4 aus dessen passivem part.

der vom activ abhängige acc. folgt. ahd. neizan (affligere) N. ps. 43, 3. 9.

alid. farsehan (despicere, spernere): firsih sia (sperne illam) N. Bib. 45.

goth. biláikan (irridere) Marc. 10, 34. Luc. 14, 29. ahd. ubarhuggan: ubarhugit andaran T. Matth. 6, 24. ahd. weigan (aflligere, vexare): weigent thih T. 60, 6;

weigis then meistar T. 60, 10; weigent sie T. 44, 14. goth. vrikan (persequi, διώκειν, ulcisci) Matth. 5, 44.

Luc. 18, 7. 8. Joh. 15, 20. Rom. 12, 14. 19. 1 Cor. 15, 9. Gal. 4, 29. alıd. rechan, mld. rechen, nld. rächen.

goth. fraveitan (vindicare): fraveit mik! ἐκδίκησον με Luc. 18, 3; fraveita thô ἐκδικήσω αὐτήν Luc. 18, 5; doch der dat, bei fraveitands ἔκδικος Rom. 13, 4.

ahd. ahtan (persequi), mit acc. und gen. der person,

belege bei Graff 1, 108.

goth. uskiusan (rejicere, reprobare) muß den acc. bei sich haben können, weil der passive ausklussala (reprobatur) Luc. 17, 25, uskusans valrthan (reprobar) Luc. 9, 22, uskiusan skulds in Marc. 8, 31 statt findet, doch steht beim activ sonst der dat: uskusun imma Luc. 4, 29; thammei uskusun Luc. 20, 17. zweideutig ist uskiusa frödein I Cor. 1, 19.

goth. fraqvistjan ἀπολίσαι: fraqvistida allans ἐπόλεας ἄπαντας Luc. 17, 27, gleich darauf aber, und sonst öfter, mit dem dat: fraqvistida allaim Luc. 17, 29; fraqvisteith izāi Marc. 8, 35; leika fraqvistjan Matth. 10, 28; fraqvistjāis jāinamma Rom. 14, 15; unscher fraqvistja snutrein

I Cor. 1, 19. gleichviel ist usqvistjan Marc. 3, 4.

noch mehr schwanken beide casus neben usquiman αποκτείναι: mik usqviman Joh. 7, 19. 8, 40; thuk usqviman Joh. 7, 20; ina usqviman Joh. 7, 1; ungewis bleibt usgvimith izvis Joh. 16, 2. entschiedner dat. aber: mis usqviman Joh. 8, 37; imma usqviman Marc. 6, 19. 9, 31. Luc. 18, 33; imma usqvêmeina Marc. 3, 6; usqvimái sis silbin Joh. 8, 22; thammei sokjand usqviman Joh. 7, 25; usqviman ainumméhun Joh. 18, 32; fráujin usqvênum I Thess. 2, 15; sáivalái usqviman Matth. 10, 28. ohne casus: usqvêmun Luc. 20, 15, wenn man nicht den vorausgehenden acc, noch darauf beziehen will; usqvimith Da qviman ein intransitiv und das ahd. II Cor. 3, 6. arquëman (obstupescere, gr. 2, 820) intransitiv bleibt, so hätte sich usgviman vorhin s. 612, 613 aufführen lassen, zumal ein alıd. sili arqueman (s. 34) vorkommt; aber auch unser bekommen, überkommen (nancisci) werden transitiv, und das goth. usqviman läßt sich fassen: über einen kommen,

überwältigen, interficere.

andere ausdrücke für den begrif von tödten, umbringen, regieren nur den acc., z. b. däuthjan, afdäuthjan Matth. 27, 1. Marc. 7, 10. Rom. 7, 4. 8, 36. Col. 3, 5; afslahan Marc. 12, 5. 14, 47. Luc. 20, 14. Eph. 2, 16; maurthrjan Matth. 5, 21.

Aus diesen hauptsächlichsten beispielen läßt sich erkennen, daß wenn eine person gegenstand des verbums ist, statt des acc. gern der dat. construiert wurde. ausdruck erscheint dann persönlicher und lebhafter. ist aber keine fahrlässigkeit, sondern glückliche gabe der älteren sprache, daß sie zu dem einen oder dem andern casus greisen darf, je nachdem sie die ruhig erfolgende einwirkung auf ein object, oder das subjectivere verhältnis bezeichnen will. was hilft mich das? ist objectiver geredet, was hilft mir das? persönlicher. ni varjith thô barnilona! heißt: laßt die kinder; ni varjith imma! positiver: stellt ihm kein hindernis in den weg, dort ein gelindes abwehren, hier ein bestimmtes verhüten. usqviman ina halte ich für das bloße tödten, usgviman imma mehr für den tod geben, todesstreich versetzen. man vergleiche die goth. fügungen bei thiuthjan, idveitjan, fraqvistjan. der unterschied ist freilich meistentheils so unmerklicht, daß im gr. text weder verbum noch casusrection sich ändern.

Mehrere fälle, die hierher zu gehören scheinen, zähle ich bei dem dat. auf, weil sie, so viel wir wissen, im goth. nur diesen casus, nicht auch den acc. daneben regieren, z. b. biniman (auferre), bileithan (relinquere); wenn schon ähnliche verba in andern dialecten den acc.

erfordern.

5. Bisher haben wir die verba erwogen, neben welchen im satz ein einziger abhängiger acc. erscheint, obgleich er den umständen nach durch den gen. oder dat. vertreten werden kann. nunmehr bleibt zu betrachten, in wiesern der selbe satz entweder zwei accusative oder neben dem acc. einen gen. und dat. enthalten dürse.

Die construction des doppelten acc. ist schon in unserer ältesten sprache weit beschränkter als in der lateinischen, wenigstens für den fall zweier substantive. häufig tritt der zweite acc. auf als adjectivisches prädicat.

a. zwei subst., das eine der person, das andere der suche.

láisjan (docere.) kein goth. beispiel, doch konnte unbedenklich gesagt werden: laisei mik frodein (doce me prudentiam), láiseith sipônjans vig (docet discipulos viam.) ahd. lêrta sie thaz guat O. III. 22, 36; lêrtun sienan einan ruam O. III. 15, 17; dù lêris gotes weg T. 126; dîniu smalen phad kelêre mih kan N. ps. 24, 4; er lêret die zamen sîne wega 24, 9; ih lêro iuh gotes forhtun 33, 12; sîne hêrôsten fruotheit lêrte 104, 22; sô du mih lêrest dîne rihtunga 118, 171. mhd. die site si lêrte Herrât diu ellende mait Nib. 1329, 3; daz enlêrte mich mîn vater niht Nib. 1684, 4; ich gelere in rache not Parz. 421, 12; sîn herze in lêret den gedanc Parz. 719, 30; Wolfram liebt die redensarten einen pin, flust, pfat, zorn leren Parz. 317, 20, 365, 26, 544, 14, 811, 22, 197, 14, 413, 16. Wh. 157, 12; nu lêre mich die rede Iw. 5988; man sol iuch ê lêren dise hovezuht baz Iw. 6252; daz lêrtin diu gewonheit Iw. 4976. nhd. lehre mich den pfad des rechts.

ahd. wisan, mhd. wisen (monstrare.) mhd. hin wiste mich der waltman einen stic Iw. 598; hin wister si ein tal Iw. 5802; diu wiste in die rehten wege Iw. 6875. außer diesem bezug auf weg oder pfad steht lieber die sache im gen. nhd. dat. der pers., acc. der sache. mhd. auch bewisen in gleicher bedeutung und construction: den (al. des) si got bewiste Parz. 824, 25. Da alle übrigen verba des begriffes monstrare, das goth. áugjan, atáugjan, ahd. ougan, zeigón, ags. tæcan u. s. w. den dat. pers. fordern, so darf vielleicht auch wisan nicht in diesem sinne, sondern in dem von ducere genommen werden.

mhd. leiten (ducere.) der in einen wec leite Iw. 6431. nhd. führen: führte sie einen richtigen weg ps. 107, 7. oder hätte man bei führen, leiten, und jenem weisen, den acc. der sache adverbial zu nehmen: einen weg hin, per viam?

ahd. helan (celare.) thaz ni hiluh thih (id te non celo) O. III. 23, 4. V. 8, 37. 19, 51. Lud. 47; theih sie hal II. 23, 28. mhd. doch hal er die maget daz Iw. 1422; mînen rât ich nieman hil Ruge 456. nhd. mit dat. pers.

ahd. pergan, mhd. bergen, verbergen (celare.) ich kenne kein beispiel des doppeltgefügten acc., bloß aus der lesart verborgen st. verholn Nib. 2308, 4 B ist er zu folgern.

mhd. verdagen (tacere, celare.) die michz verdagten Kl. 624 C; sol ich grüezen si verdagen Nib. 479, 4 BC; welt ir michz verdagen Parz. 556, 28; er hiez daz alter in

verdagen Barl. 24, 1, wo der acc. in von verdagen abhängt, nieht von hiez; der gen. des Barl. 149, 22 ic mae dieh des niht verdagen wird von niht regiert. auch passive constructionen, wie Parz. 550, 16 ez ist si gar verdagt, beweisen.

mhd. verswigen. daz verswie mich niht Iw. 540; do versweie er mich daz mære Iw. 1836. in den stellen Barl. 80, 12. 96, 15 scheint des wieder abhängig voa niht. nhd. dat. pers.

den lat. doppelten ace. bei orare, rogare hat unsere sprache nicht; schon im goth steht bei bidjan ace. der pers. und gen. der sache, nicht anders ahd, und mhd, heute setzen wir statt des gen. die präp. um.

b. zwei subst. beide persönlich.

qvithan. goth. Daveid qvithith ina fráujan λέγει αὐτον πούριον Marc. 12, 37; jabai jánnas qvath gutha et læiver είπε θεού, 30h. 10, 35. ahd. wird, meines wissens, kein quedan so construiert; noch weniger ein mhd. nhd. sagen. das lat. quem regem dietits, perhibetis, unsehreiben wir: den ihr für einen könig ausgebt.

háitan, vôpjan, namnjan. die goth. sprache, nach dem s. 591-593 entwickelten grundsatz, stellt das zweite subst. in den nom.: hva mik haitid frauja zi pe zaleite κύριε Luc. 6, 46; jus vôpeid mik láisareis jah fráuja ύμεις φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο κύριος Joh. 13, 13; in der einen stelle gieng der gr. text mit dem voe., ia der andern mit dem nom. voran. die vulg. hat beidemal den voc.: quid vocatis me domine, vos vocatis me magister et domine. ahd. David nennet inan truhtin T. Matth. 22, 43. 45, wo sich nicht erkennen läßt, welcher easus gemeint werde, nom. oder ace. bis auf die heutige sprache herunter wird mit heißen und nennen ein doppelter ace. construiert: den wir gott nennen, er nannte ihn seinea vater, ich nenne ihn den herrn; nicht mit rufen. noch weniger geht ès an bei ernennen, ausrufen und ähnlichen, wo die prap. zu oder die partikel als verwandt werden muß: einen zum grafen erneunen, zum könig, als könig ausrufen.

beim goll. tūijan finde ich keinen zweifachen aeçsondern achon die prisp. Au gebraucht: taviddeina ina du thiudana ποιγάσσαν αὐτὸν βασιλέα, vulg. facerent eum regem Joh. 6, 15; táujis thuk silhan du gutha ποιαίσ ασατούν βλέφ, vulg. facis te ipsum deum Joh. 10, 33. alıd. pliegt zwar auch construiert zu werden: alle zeflente (g. nach s. 291) tuon, zi kuninge duan, zi kuninge inan quettan (Graff präp. 262. 263.) doch bedient sich N. noch des zweiten acc.: dù dîne geista machöst poten ps. 103, 4 und gewis öfter. bei der hrab. gl. 958a friunt tõis (amicum facis) ist ein erster acc. zu supplieren. ausnahmsweise wird er auch mhd. erscheinen, Luther wagt noch Joh. 10, 33: machest dich selbst einen gott.

das mhd. subst. maget, wie es als nom. bei gen und sterben steht (s. 593), kann als acc. zu läzen gefügt werden; die muozen mich maget läzen Rol. 117, 14; lät mich maget Karl 45<sup>a</sup>. ellipse von wesen (s. 133) ist dabei nicht anzunehmen, obschon wir heute nur mit zugefügtem inf. sagen: jungfrau sein oder bleiben lassen. dagegen heißt es noch: er fand sie jungfrau, fand sie nicht jungfrau V Mos. 22, 14. 17. unbedenklich auch mhd. er vant si reine maget. Wahrscheinlich erstreckte sich diese construction von läzen und vinden früherhin noch auf andere persönliche subst., die dem wechsel unterworfne eigenschaften ausdrücken, z. b. er liez in friunt, vant in friunt (verließ, fand ihn als seinen freund.)

c. zweiter acc. adjectivisch. beide acc. können auf personen oder auf sachen gehn, und einigemal entspinnen sich dann doppelte constructionen, da zu persönlichen acc. die sache im gen., zu sächlichen die person im dat. gefügt zu werden pflegt. Es wird auch hier daran gelegen sein, des formelhaften habhaft zu werden.

goth. briggan, im sinne des lat. reddere. Ulf. umschreibt damit einsache gr. verba auf όω (κεφαλαιόω, ελευθερόω, ίκανόω), die ein machen oder behandeln ausjah thana haubithyundan brahtedun zazeivov ἐκεφαλαίωσαν, vulg. illum in capite vulneraverunt Marc. 12, 4, eine verschieden erklärte stelle. ich habe gr. 2, 578 ein compositun haubithvunds (capite vulueratus) angenommen, und wenn der text haubithvundana böte, wäre darüber kein zweisel, da ein ahd. und mhd. adj. wunt vorhanden ist. die schwache form haubithvunda läßt sich wol vertheidigen. haubith für caput, vundan für das part. neutr. zu nehmen kostet mehr bedenken, weil vindan (volvere, torquere) in der bedeutung vulnerare keinem deutschen dialect bekannt ist \*), und ich dann nicht einsehe, warum der Gothe briggan gebraucht und nicht gradezu vundun gesetzt hätte. auch wird durch das zwischen

<sup>\*)</sup> verwandtschaft ides subst. vundusni, wunta mit vindan, wintan ist damit ungeleugnet (gr. 2, 35.)

geschobne neutrum dem folgenden insandidedun der acc. ina entzogen. frijans izvis briggith έλευθεοώσει ύμας Joh. 8, 32, 36; izei jalı vairthans brahta uns andbahtans niujáizos triggvos og zal izárweer thag diazórous xairis dea 9 nang Il Cor. 3, 6. mld, mere und erde einshaft bringen (reddere tributariam) Rol. 132, 2; die engelische scare ime undertânic bringen Alex. 6280; daz sie uns sculdic niht ne bringen Letan. 566; brahte si daz chint veile Eracl. 749; do er gesunden sinen leun von dem strite brähte Iw. 6868; die beiden letzten stellen verbinden mit brâlite die lebendigere bedeuting von portavit, reportavit. aber im 15. 16 jh, brauchte man in deutschen gerichten etwas war bringen = erbringen, war machen, beweisen (Fichards Wetteravia 165. 166. 167. 194.) noch hente das volk: einen los bringen (befreien); einen rock von flecken rein bringen (reinigen.)

goth. vaurkjan: raihtôs vaurkeith stáigôs evideias

ahd. tuon: lichizera duent sia (elemosyna) lûtmâri O. II. 20, 10; ther willo deta iz filu scîn O. IV. 2, 8; si duent iz filu sunzi O. I. 1, 21; iz Krist in deta sunzi O. 5, 48; duit in thez gimnati O. H. 16, 28; duat ermo bitherbi thaz sînaz adalerbi O. III. 1, 39; thaz duent buah festi O. II. 3, 2; duent unsik elilenti O. III. 25, 18; O. gebraucht wisi und wis duan (certiorem reddere) \*). thio buah duent unsih wisi I. 3, 13; dua unsih wisi III. 20, 51; nu duan ih thih es wîsi IV. 28, 21; dua mih wîsi V. 15, 13; ih thir iz wîs dâtî I. 4, 64; gidua unsilı wîs I. 27, 29. 37: mîn muat duat mih wîs II. 14, 55; duent si wîs III. 12, 11; thih deta wis III. 24, 85; unsih gidua wis IV. 19, 49; duent in giwissi O. II. 12, 88; gidua mih thes giwissi O. IV. 21, 36. alle diese beispiele liefern unflectiertes adi., zuweilen aber erscheint es noch flectiert: ir sie gidnet mir filu snazê O. II. 17, 5; altduam duit uns (nobis) iz (das kinder zeugen) urwanaz O. I. 4, 52 \*\*);

<sup>&</sup>quot;) mit dem unterschied, daß er augt einen eines "visi duan", aber einem etwas "vist duan", dott er schilch, (die zweite redensart ist übrig in unserm: einem etwas weis machen, was wir freilich auf fisiche meddangen einenfrünken.) wird nur die person, nicht die sache ausgedrickt, so heißt es gleichgiltig: einen wirst oder wird anne. "vgl. Graff 1, 1069.

<sup>&</sup>quot;) fehlerhaft gebildete phrase gleich den s. 579 getadelten. er hätte schreiben sollen: alt duam dult unsih es urwäne, oder aoch besser urwänoa von urwdno, wie goth die schwache form usvena,

det in dag leidan O. III. 20, 168; daz boubet hamelete keteta N. Bht. 292; deta er iz sconará (pulchrius feci) O. II. 10, 11. mhd. er tet werlichen willen schin Parz. 38, 3; tuot solhe diemuot schin Parz. 299, 7; si täten rîters ellen schin Parz. 37, 24; er tuot iu kraft an sirhe schin Parz. 40, 10; daz titen si wol schin Nih. 739, 2; daz tuo mir schin? Bon. 38, 12; tet in gröze liebe schin Bon. 91, 25 \*). jā getuon ich eteslichem uoch die riuge naz Nih. 1880, 2; er hät sie selten sat getän Ms. 2, 179\*; tuot uns gewis (certiores nos reddi) Trist. 326; in hät unsselee getän aller siner seuden wän Iw. 7070; teterz im kunt Iw. 3893; daz im der wirt tete kunt alle sine swerer Iw. 4434. nhd. einem etwas kund thun.

ahd. machón: iz machónt só gizámi O. I. 1, 13; sie machónt iz só rehtaz O. I. 1, 15. mhd. du machest riche einen schwachen man Iw. 3550; låt mich iuch machen gesunt Iw. 5464; machete si bleich unde röt Iw. 2203 u. s. w. nhd. einen frei, los, reich, arm, gesund, glücklich, satt machen und in zahllosen anwendungen.

mhd. vrumen: sid frumier vil manegen lieben vriunt tot Nib. 1693, 4; jå vrumte er vil manegen helt tot Nih. 1906, 2; vrumte vil der ringe von bluote vliezende naz Nib. 1875, 4; frumt nich grå Parz. 219, 23; fleinde frumt mirz herze kalt Parz. 559, 13; frumt in bleich Parz. 810, 30. wenn Rol. 35, 12 steht; wir gevrumen bluotigen rant, so ist das adj. attribuit. \*\*

alıd. hapén: ili habétiz io giwissaz (pro certo habui)
O. III. 24, 93; giwissaz eigut ir thaz O. IV. 10, 12; habist
tu gewis (persuasum habes) N. . . mhd. si wolden daz
gewis hân Iw. 1263; si wolde daz gewis hân Iw. 6294;
si wolden daz gewis haben Wigal. 1987; ir sult iedoch

gait (s. 590), ags. orvena: ic eom orvena C. 134, 10; væron orvenaa C. 191, 7.

<sup>&#</sup>x27;) da achin augicich subst. und solj. lit (s. 246. 256), so gehöfte sehlt norn un den formelten 5.596, das subst. ist an dem davon
schieft schieft norn un den formelten 5.596, das subst. ist an dem davon
schieft pera. 199. 24; si titen strittes schieft pera. 263, 30; de tot
kramker vorhte schieft pera. 759, 13; telt im genære triuwe schieft ben,
47, 92. schwebt zweifel ob bier den nec. oder gen, so bleibt anch
das adj, oder subst. schieft unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, oder subst. schie unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, oder subst. schie unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, oder subst. schie unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, oder subst. schieft unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot mir rittes volge schie
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot zich zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. b. tuot
das adj, z. de zich unsichert, z. de zich unsichert, z. de zich unsichert, z. de

gewis hån I.v. 4256; si wolden vil gewis hån Karl 9b; ez allergewisses hån feldbaner 439; ein vrumer man sol daz bese haben sawehe (vilipeudere) Flore 57; der alle tugende unmære håt Trist. 2146 °). flectierte form am ersten auflerhalb solcleu formelu: daz ich dich sö getriuwen hån Rab. 284; die hete Paris holde (caran) Flore 1613; die (quam cameram) sin vater volle hat Dietr. 39°, nhd. einen lieb habeu (carum habere, amare), nnl. lief hebben, mul. auch; lêt hebben Huyd. op St. 3, 41. nhd. etwas feil haben (haben.)

ahd. dizaus iz fialaz Mzeut O. III. 25, 16; shuau stual liaz er fialan IV. 99, 44; die richen liez er lare (dimisianes.) mhd. wâr lân (adimplere): daz si alleż wâr liez Iw. 5555; wil deu eit lätzeu wâr Aw. 3, 210; dat wâr liet Roth. 4924; liezeuz, wâr Vigal. 3585, 11237; swaz er geredet daz lât er wâr Ms. 2, 59°; ich läz ez wâr Frib. Trist. 1072; die sol man strete lân Trist. 6370; strete lân daz wir gelobet hân Karl 13°; inver wort strete liezet Karl 39°; die eide liezen sie unmeine Roth. 824. nbd. das glas voll, leer lassen; einen frei, los lassen.

goth. qvithan: hva mik qvithis thiutheigana? τί με λέγεις αγαθόν Marc. 10, t8. Luc. 18, 19. mhd. sugen: des sagent in mînin mære blôz Parz. 296, 19. nhd. spre-

chen: einen frei, los, ledig sprechen.

mhld. viuden; den stic den K. 50 engen unt 50 rühen vant Iw. 927; dö er in dö töten vant Iw. 1834; daz ir in gesunden viudet Iw. 5915. nhd. einen todt, lebendig, krank, gesund finden. dieselbe fügung kann eintreten bei sehen, erblicken, autreffen n. s. w.

mhd. legen, setten, vellen: in leite tot (interfecit cum) Barl. 263, 33; jå vellent sine done manegen helt tot Nib. 1939, 2; valte die maget tote nider Wigal. 1630; ich ne wil in niht trärie gesetzen cod. pal. 361, 74\*, vgl. Gudr. 825, 4. nhd. einen todt, lahm sehlagen.

<sup>&</sup>quot;) von diesem han mit doppeltem acc. zu unterschieden ist dan mit eingehem. Ich his er war bedeutet pro vero hebee, ich han wie vingehem. Ich his er war bedeutet pro vero hebee, ich han wid (verum dico.) dies letztere wird von den dichtern hindigebraucht: du hist wir altein, "284, 42. Parz. 716, 1. Trial, 249; du ne hist niltt wär Iw. 2992; hist du wär? Triat, 4018, Wigal-6068; Irh idt wir Triat, 6205; er leite vil wär Triat, 16475; dwisse wil haben wär Nib. 102. 5; nat hist leh nu wär Iw. 869; het den wir Nib. 102. 5; nat hist leh nu wär Iw. 869; het den wir Nib. 102. 5; nat hist leh nu wär Iw. 869; het den mit den der han der von der der von den der von der

nhd. weinen, lachen: sich satt weinen, blind weinen, die augen roth weinen; satt, krank, krumm, gesund lachen, ahd. thaz si thes gillizi, sih sata thar giruzi O.111. 24, 46, nhd. essen, trinken: sich satt essen, voll trinken, die

schüssel leer essen, das glas leer trinken.

und viel ähnlicher wendungen: das blatt voll schreiben, einen voll wassers schütten, den brunnen leer schöpfeu, das schwert stumpf hauen, das messer schaff wetzen, das tuch roth färben, das kind groß ziehen, den baum gerade ziehen, das korn fein malen, einen bloß decken, sich ntüde gelin, sich warm tanzen, sich todt arbeiten.

lauter echt deutsche redenarten, oft aus lebhaftem gefühl eutsprungen und anf kühner vereinigung des adi, und verbums zu einem activen begrif beruhend. man übersetze das schöne 'sich satt weinen' aus unserer sprache 's). noch frischer musten sie sein so lange das Allectiert wurde. Kaum lätit sich übersehen, wie auch hier gewisse adj. vortreten, namentlich voll, satt, todt, gesund, welche in unseren untersuchungen öfter zusammengestellt werden musten (s. 493, 494, 499, 393). sie können sich sogar einigemal vertreten, satt lachen ist gleichviel nit todt lachen, während in andern formeln das verbum wechseln mag, z. b. los bringen = los machen.

man vergleiche überhaupt die bei darstellung der flexion schon mitgetheilten beispiele des accusativischen adj. (s. 479. 492-495. 578), deren einzelne zu wiederhohlen nicht ver-

mieden werden konnte.

d. participia präs. vorzüglich aber prät. werden hänfig als zweiter acc. einem ersten beigefügt. diese structures sind zum theil s. 125-128 erwogen worden, es ist aber hier verschiednes uachzuholen. folgende verba kommen in betracht:

haben mit dem part. präs. ans der älteren sprache steht mit nur ein beispiel zu gebot; ez hete diu vil süeze ir lieben herren füeze stände in ir schözen all. 245, 4, dafür sägeu wir aber heute: sie hatte die fülle stehn; sie hat die hand im scholl fügen, er hat ein pferd im stall stehn, sein geld auf zinsen stehn, ein gut am Rhein liegen, einen mantel über der schulter hängen, im schrank drei röcke hängen, dire klübe auf der weide gehn, eine

<sup>&#</sup>x27;) das franz. pleurer son soûl (wie manger son soûl) steht nach, die Slaven drücken solche begriffe aus durch zusanmensetzungen mit der partikel na, z.b. aerb. navikatise (sich satt schreien, clamando satlari), naodatise (sich müde gelm), napastise (sich satt welden.)

pan Hel. 145, 21.

maus im kasten sitzen, eine feder auf dem hut, einen ring am finger stecken. haben mit dem inf. construiert drückt entschluß und willen aus (s. 93); diese infinitive hier scheinen mir sämtlich aus ältern part. präs. entstellt, müssen aber, weil sie in unserer schriftsprache völlig angesessen sind, schon lange eingang gesunden haben \*). Luther, meines wissens, verbindet keinen solchen inf. mit haben. erklärung gewähren ihm andere, wiewol nicht völlig gleiche fälle, namentlich der inf. bei finden. es heißt nhd. er fand ihn am wege liegen, fand ihn schlafen, wo die ältere sprache das part. präs. setzt (s. 126); hier schwankt auch Luther, der Matth. 26, 40. 43. Luc. 14, 37. 40 sagt: fand sie schlafend, Luc. 22, 45 fand sie schlafen. bei Ulf. mangeln gerade alle diese stellen, gewis würde stehn: bigat ins slepandans. ahd. fand sie slafente (invenit eos dormientes) T.181, 3. 182, 5.\*\*) doch nach finden ließe sich wie nach sehen, hören ein wirklicher auf ein andres subject bezüglicher inf. denken (s. 114), nicht nach haben.

haben mit dem part. prät., zur umschreibung der vollendeten vergangenheit; in allen deutschen dialecten, den goth. ausgenommen, überaus häufig (s. 150 ff.) dies

<sup>\*)</sup> Meusebach weist mir beispiele nach aus Fischart, Scheidt und Keisersperg, die geschichtklitterung (1590) liefert folgende: heben die kerz im hindern stecken s. 25; wer ein pferd hat am barren stan s. 90; feldgeschützes, welches er . . . auf ligerlings radern versteckt ligen hatte s. 103; die hanensedern, die sie auf den huten stecken haben s. 243; het die windeln am gesäls kleben s. 248; wie viel hat sie guffen im schleier stecken? s. 243; wie ein lund, der die blater am hindern kleben hat s. 451; als ob sie . einen saffransack zun haupten liegen hetten s. 486. der ganze grobianus (Worms 1551) nur einmal T. 1111: die sitzen da, als ob sie hetten gült fallen (ständige einkünste zu beziehen hätten, reiche herren wären.) Keiserspergs postill (Straßb. 1622): der bübin halb Herodiadis, die er hatt by im sitzen unzimlich 1, 4; Herodi dem kunig, der bey im hatt sitzen sines bruders frow 1, 4; als nun der herr im schifflein gesessen ist und die schar hatt vor im geliaben (geliabt) uff dem staden ston 1, 32; do zu hat er dry oder fyer kasten mit korn do ligen 2, 3; du macht im nit gonnen, das er hab all ior zweyhundert gulden gelts fallen 2, 9b; wenn einer ein kebsfrow bey im hatt sitzen 2, 52b; also das er nit ein solche schar noch hett gon (sequentem) 2, 105b; ein ledige fraw, die ein gesellen an ir hatt hangen 3, 17b; der richter hett villichter selbs ein metz zu hull sitzen 3, 54; sovil gelts korns und wins beyeinander haben ligen in iren kasten 3, 80b; das thyerle treyst du am arm, du hasts im geren ligen 3, 91; und hast ettwenn jors zweyhundert guldin gelts fallen 3, 102; wenn einer ein dirnen an im hangen hat 4, 22b; umb das du vil guttes doheym in der kisten hest ligen 4, 39. ") finde ich dich slafen Maism. deukm. 133. 134; fand sie sla-

part, ist nun acc. (s. 158) und zwar einfacher acc. neutri. sobald das verbum intransitiven sinn hat oder einen gen. und dat, regiert, zweiter acc. hingegen, wenn von dem transitiven verbo bereits ein erster acc. im satz abhängt. daß im letzten fall die participia ursprünglich flectiert und in das erforderliche genus gestellt wurden, habe ich s. 159 ausgeführt, auch schon verschiedentlich belegt (s. 479, 502. 505, 578.) er habêt in thar gizaltan drûst managfaltan O. IV. 15, 55. inhd. aber unveränderlich: gezalt, nhd. gezählt.

mild. tuon mit dem part, prät.: daz si (din hechste hant) dir helfe tet erkant (faceret testatam) Wh. 4, 6; er tnot mir alle dine kunst erkant Ms. 2, 96. mehr belege oben s. 127 \*).

ahd. mhd. lazan, lan (s. 127.)

machen , frommen , schaffen (s. 127, 128.) bringen, mit part. präs. und prät. (s. 128.)

geben, mit part, prät.? dem s. 128 angemerkten gevangen geben vergleichbar scheint unser hentiges preis geben, etwa ital. dar preso, franz. donner pris. an preis (pretium) ist dabei nicht zu denken.

außer diesen formeln stehn part, prät, nach manchen andern verbis, z. b. finden, senden u. s. w.: sie fanden ihn wiederhergestellt, entsandten ihn genesen, goth. insandidedun ganaitidana (beschimpft) Marc. 12, 4.

e. kein doppelter acc. hängt vom verbo ab in sätzen, die zwar zwei acc. enthalten, deren einer aber zum stehenden, der andere zum liegenden verbo (s. 91, 320) gehört. es ereignet sich besonders nach den wörtern heillen. bitten und lassen.

ahd, hiaz thin sehs faz gifullen wazares thie sînê (befahl seinen leuten die sechs krüge mit wasser zu füllen) O. Il. 10, 3. alts, ina rinkos het unsundigana fahan (befalil seinen dienern ihn, den unschuldigen, zu fangen) Hel. 83. 15. mhd. do hiez der hunt die frouwen siner knehte zwêne binden cod. kolocz. 255; hiez si schiere baren die liute (befahl den leuten sie auf die bahre zu nehmen) Kl. 397; hiez si sich cleidin Diut. 1, 8. in allen angezognen beispielen, nur das letzte ausgenommen, wird. gegen die nhd. wortstellung, der acc. des liegenden verbi dem des stehenden vorausgeschickt.

<sup>\*)</sup> ih juih unfarholen duan alleu minen suasduam O. H. 7, 20; hier hangen von duan der acc. aufsduam und unfarholan (f. unfarholagan), von diesem part, aber der personliche acc. iuih ab.

mhd. ich bat mich got genern Ivv. 416; die er balde wenden bat den küenen man Parz. 42, 2; Hiutegern bat er si küssen Parz. 46, 4; die selben si mich grüezen bat Parz. 148, 6; der wirt in sich üz sloufen bat Parz. 166, 12; den bat er sich behüeten Parz. 268, 14. auch ich wird gern der vom inf. abhängende acc. vorausgestellt. nld. ich bat gott mich zu erhalten.

alts. lêt ina thô thana thiodscadon gibrengan (er ließ dem bosen zu daß er ihn brächte) Hel. 33, 1: ne lat us farledean letha wihti! (gestatte den bösen geistern nicht uns zu verleiten) Hel. 48, 15. mhd. lå dich niht übergen den win Ms. 2, 251b; er laze sich ouch ein win sehn Iw. 1401; sus liez ich sich weiden miniu ongen dar Ms. 1, 2016; doch låt ez (das glück) sich erloufen vil manigen Ms. 2, 140b; die sich der gral tragen liez Parz. 235, 26; låt sich rechen den werden Walcise! Parz. 294, 26; sich liez der grâl die selben tragen eine Parz. 809, 11; got selber in sich toufen liez nins. 2, 40; er liez die claren sich verhern Troj. 14777; den muget irn in bringen lan (s. l.) cod, kolocz. 136; lå dich überwinden die frouwe Berth. 278 \*), minl, dus liet god proeven sinen sin den duvel Maerl. 3, 306. gleiche bemerkung in bezug auf wortstellung. der acc. sich (oder das alts. ina) in solchen sätzen kann sowol zu dem liegenden als dem stehenden verbo gehören (s. 328); ist letzteres der fall, so müssen wir nid. die construction auflösen, nemlich das sich von dem liegenden verbo ab auf das stehende ziehen, den acc. des stehenden verbi aber präpositional ausdrücken. aus jener alts. phrase wird also: er ließ sich von dem bösen bringen; ans jenem ez lat sich erloufen vil manegen; es lällt sich von manchem erlaufen (s. 118). \*\*) alsdann verwenden

<sup>\*)</sup> da muaten jungfrauen u. frauen in den telgen äckern absteigen u. sich die herrn umfangen u. beschauen lassen. Senkenb. sel. 3, 447.

<sup>&</sup>quot;) diesa hhd, aufüsung des acc, in von mit dem dat, gemahrt aleme shinklene full, in welchem jedoch nur einfohe exc. erschelene, wir construieren nemitch jene präp. zu den verbie erzichlen, negen zugerehen, reden: ich erzähle ungern von dieser asche, je hred von einer angelegenbeit; besonders aber in relutivem satze; die szehe, woe der ich erzählte, aprach; redere, der alten sprache int der acc, ge-mäßer, den die ungegebaen verba auch sonst regieren; zultun time im aeraga must O. V. 9, 22; thuz men wir ofto sellen II. 8, 31; zumal steht das relutiv accusalivisch; tihe daga thie wir un sagien II. 14, 18; in has thez ich au angele II. 15, 10; thus wirme sign funtan then Möyre's los sagets ii. 7, 48; in lant thaz ih un zain II. 3), 17; they group other in zustutt. 12, 7; zit, thie wänum maken.

wir zugleich die inf. in passivem siun, bringen = gebracht werden (a. 62) während sie in den älteren redensarten rein activisch gelten, ohne schwierigkeit hingegen sagen wir: laß nich dich küssen = laß dich von mir käissen, in sätzen dritter person weichen wir der zweideutigkeit d'v sich aus; mhd. kann: er läß sich in rechen zweierleit ar drücken: er läßt sich von ihn rächen (gerächt werden), oder: er läßt sich von ihn rächen (gerächt wereln von der zusammenhang aber hilft dieser grüßteren allen freiliett der reflexivs jedesmal, unsere heutige construction ist zu steif und änszellich.

 Soviel vom doppelten acc. Neben dem acc. kann aber nun zugleich ein gen. oder dat. vom verbo des satzes regiert werden.

grundsatz ist hier: wenn acc. und gen. zusammen erscheinen, so ist der acc, persönlich, der gen, sächlich; wenn aber acc. und dat. zusammen stehn, der acc. sächlich, der dat. persönlich. beide structuren können zuweilen tauschen : ich erlasse dich deines wortes, ich erlasse dir dein wort; mhd. ich bereite dich des guotes, ich bereite dir daz guot. häufiger wechseln sie nach zeit und dialect, viele mlid, fügungen mit acc, und gen, sind abd. übergegangen in entsprechende mit dem dat, und acc. : ınlıd, ich wer dich der bitte, ich hit dich der rede, ich spar dich der worte; nhd. ich gewähre dir die bitte, hehle dir die rede, spare dir die worte. zwischen dem ahd. ih tuon dil es wisi und il tuon dir ez wis besteht ein unterschied (s. 624.) ähnlich ist der gleichzeitige mhd. wechsel bei einigen impersonalien : mich gezimet weinens, weinen mir gezint (s. 235, 236.) meistentheils aber kann die vertauschung nicht statthaben.

in beiden fällen ist der acc. eigentlicher casus des verbums, bei der accusativgenitivischen construction liegt also der nachdruck auf der person, bei der dativaccusativischen auf der sache. das persönliche verhältnis tritt vor in der plurase : ich heile dich dhere wunden, das objective in der veränderten : ich heile dir deine wunden. nicht anders : ich beraube dich deines geldes und sch raube dir dein geld, der unterschied erhellt bei unsetzungen in den pas-

asgéta I. 17, 41, wie lat. quos dixl, quem dixl. ohne zweifel anch bei hôran (fando andire): der man, den li hôrta. denn ich finde noch mhd. wiez gesté umbe den zorn den ir hörtet é (von dem ihr vernahmt, hörtet) Wh. 162, 2.

siven ausdruck : du wirst deines geldes beraubt, dein geld wird dir geraubt.

Die wichtigsten beispiele des acc. und gen. scheinen

folgende.

goth. bidjan (rogare): bath this leikis ήτήσατο το σώμα Matth. 27, 58. Marc. 15, 43, den hier mangelnden acc. ina (Pilatum) darf man hinzu denken; bidei mik thishvizuh thei vileis αἴσησόν με ο ἐἀν θέλης Marc. 6, 22; thishvah thei bidjáis mik ο είν με αιτήσης Marc. 6, 23; thishvah thei bidjith attan σσα αν αιτήσετε τον πατέρα Joh. 16, 23. ahd. then oba bitit sin sun brôtes (quem si petierit filius panem) T. 40, 6; thin kind thih bitte brotes O. II. 22, 32; bitit er thih fisges II. 22, 33; bat thes heilantes lîchamen (s. l.) T. 212, 4. mhd. getorste ich iuch sîn biten Iw. 1560; tuot des ich iuch bit Nib. 158, 2; des du mich bæte Barl. 18, 18; bitte in des 86, 36; ich bit iuch sîn Wigal. 3203. alts. gi thes sculun drohtin biddean Hel. 54, 12; so hues so thu mi bidis 84, 14; hues siu thene burges ward biddien scoldi 85, 2; sô hues sô thủ biddien wili 123, 14. ags. ic the nu biddan ville anre altn. bidja mun ek thik bonar einnar Sæm. bêne B. 847. 225a, in welchen beiden letzten stellen ben, bon (preces) für den erbetnen gegenstand stehn. ahd. umschreiben wir den gen. der sache mit der präp. um.

alts. thiggean (rogare): ni williu ik is sie thiggien Hel. 108, 14; statt des acc. die präp. at 36, 20, wie ahd. zi (s. 616.)

ahd. alts. fergón (rogare): so wes so thủ nan fergôs O. III. 24, 18; thủ mi thesaro heriduomo halbaro fergôs Hel. 84, 16.

ahd. eiseön, alts. escon (petere, exigere), ich finde zwar den gen. der sache O. II. 12, 29. III. 14, 31. 20, 119, Hel. 175, 15, nicht den acc. der person. vielleicht weil sonst auch ein acc. der sache dazu gefügt wird O. II. 4. 25. III. 2, 3. 29.

goth. fraihnan \*) (interrogare): fraihna izvis áinis vaúrdis ερωτήσω ύμᾶς ενα λόγον Luc. 20, 3; frêhun ina thizôs gajukôns ήρωτησαν αὐτὸν τὴν παραβολήν Marc. 4, 10. ahd. frāgên : ih frāgên iuuih eines wortes T. Matth. 21,

<sup>\*)</sup> hat im prās. überall NA (s. 24), im prāt, aber bleibt frah; weder ein prās. fraiha, noch ein prāt. fraihnoda. warum aber nicht fréhna?

24. mhd. vråget in der mære Iw. 3623; fråg ich in dirre mære Barl. 26, 8; dô vrâgte man der mære die unkunden man Nib. 140, 3. nhd. statt des gen. die präpositionen nach oder um. alts. wita is thana fader frågon Hel. 7, 9. ahd. manon (monere): thaz manotanan thes wares O.

III. 25, 31; manota er sie tho alles O. V. 11, 45. mild. swer michs mant Parz. 42, 23; daz tier mant si der selben not Wigal. 10642; er mande in siner triuwe Nib. 561, 3; man in aller triuwe Barl. 14, 38; ebenso ermanen: daz sie leides ermante Mar. 100. nlid, einen an etwas mahnen. mid. warnen (admonere): daz in der fråge warnet

Parz. 483, 25. nhd. verwarnen. mhd. muoten (exigere): vil sêre wil ich muoten des

(es euch zumuten) Troj. 15158, Wigal. 2262, muotet ir von uns iht. alid. gruozan. vorhin s. 616. mld. grüezen, begrüezen (compellere): des ir in wollet

begrüezen En. 5417; er hete ir vil (adj.) gegrüezet des libes (vita privaverat) Gudr. 1429, 2.

alid. peitan, alts. bédian (compellere, urgere): ef he îna bêdid baluwerko Hel. 45, 1; sia ne thorstun drohtin

Crist dodes bedien 169, 26.

ahd. lopón (landare, approbare): sô lobo ih dih des N. ps. 118, 7. inlid. des lobete er got lw. 2564; des lob ich got lw. 7955. ebenso mhd. prisen. nhd. loben und prei-sen um, für etwas. alts. lobon: endi thes waldand god lobon Hel. 42, 9. alts. diurean: that in these man ni diurean thero dadeo. goth. hazjan: hazida ina invindithôs Luc. 16, 8.

shd. wisan (ducere, monstrare): er wista sie thes wages O. I. 3, 12. mlid. nu håt si (eam) des gewiset diu werlt Iw. 6035; des wil ich wisen dich Barl. 9, 15; ich wil es wisen dich Barl. 82, 36; mit der schrift wis ich es dich Barl. 96, 38. bewisen: bewise mich des! Troj. 13515; bewise es mich! Barl. 26, 36. 27, 6; wer het es bewiset dich? Barl. 24, 28; des bewiset mich Iw. 5859; des bewiset mich hie nieman Iw. 5890. vgl. oben s. 621.

mhd. bereiten (parare, instruere): do wolt er einer unminne Schantekleren bereiten Reinh, 45; man sol inch hie bereiten maneger unêren Iw. 6251; ich sol des wol bereiten dich Parz. 373, 28; der nar bin ich bereitet Parz. 439, 8; der magt man in bereite (überlieferte ihm die jungfrau) Parz. 818, 18; wolten den wallære bereiten übeler mære Trist, 15605.

· mhd. berihten (instruere): des wil ich si berihten Trist. 16817. aberihten (liberare): des rihtet in abe Dietr. 5076.

mhd. beråten (instruere, consulere): do mich got dirre magt beriet Parz. 374, 11; wes wir uns haben beråten Ulr. Trist. 2179.

mhd. wërn, gewern: sîn wip in gewerte eins kindes Tit. 18, 1; wiltu dich toufes lâzen wern Parz. 814, 17; und den eins guoten wibes wert Iw. 2429; gewerte mich einer bete lw. 1464; des sît ir alles gewert lw. 4545; sult in des gewern Nib. 524, 2; ich wil uns hergesellen kurzwîle wern Nib. 888, 1.

alts. rôvôn (amicire): rôvôdun îna rôdes lacanes Hel. 165.17. mhd, ergetzen (pensare damnum): der walt und elliu vogellîn die mohten dîn (s. l.) niht, vil lieber wîn, die liute ergetzen Aw. 3, 15; wil ich ergetzen dich des guotes Barl. 151, 22; ergetz ich dirre werlte dich Barl. 152, 17.

goth. háiljan (sanare): háiljan sik sauhtê seináizô ία-Drivat από των νόσων Luc. 6, 17. alts. gihêle that hers (equum) theru spurihelti. im Hel. stehn bei heljan prap.

statt des gen.

beim goth. nasjan, alts. nerian kein gen. der sache. mlid. ernern: kein arzet mag iuch des ernern Parz. 316, 15.

goth. lausjan (liberare, solvere), auch mit der prap.: láusei uns af thamma ubilin Matth. 6, 13; galáusida uns us dauthum Il Cor. 1, 10. ahd. meist die prap. fona, fora, zuweilen der gen.: thih loses thesses wizes O. IV. 30, 18; thera freisûn sie irlôsta l. 3, 12; ther mih thero arabeito irlôsta V. 25, 97; ir lôset inan thes III. 24, 104. mhd. der iuch des risen beloste Iw. 4519; daz si Tristanden des lebenes belosten Ulr. Trist. 2790. alts. ward aldgumo språka bilosid Hel. 5, 20; libes weldi ina losien 43, 12; einigemal statt des gen. der instrum. oder die präp. af und fan.

alts. tomean, atomean (liberare): that in sigidrohtin sundeôno tômea Hel. 47, 13; that sia sigidrohtin sundiôno tuomie 113, 19 C; scal hi ina selvon sundeono atomean 52, 4; that he thene siakon man sundeôno tômean weldi 71, 1 (tômean könnte hier auch das vom folgenden låtan abhängige adj. sein); welda manno barn morthes âtuomian 161, 22.

ahd. irlaran (vacuos reddere): ther unsih scolti irlaren thes managfalten wêwen O. V. 9, 32. mhd. erlæren: aller valscheit erlæret Parz. 345, 4. alts. thiu scapu warun lîdes âlârid Hel. 61, 12.

nhd. erledigen, entledigen: einen der haft, seiner

sorge, des leides.

ahd. inpintan (solvere): man sia thes urdeiles inbunti O. III. 17, 28; ther inan thes seres inbant III. 4, 48. alts. he so managun lîchamun balusuhteo antband Hel. 72, 3.

nomen. casus. vom verb. abh. acc. u. gen. 635

alts. sicorón (mundare): he mag allaro manno gehuena sundeôno sicorôn Hel. 27, 1.

bei hráinjan (purificare) hat Ulf. die präp. af Il Cor. 7, 1. ahd. reinan: minero missetäte reine mil N. ps. 50, 4, a delicto meo munda me. mhd. von hazze gereinet Trist. 11727. nhd. von siinden reinigen.

alta Hel. 48, 17, ef gi williad âlâtan liudeo gihulicun thero sacôno 48, 18; âlât us mênsculdeo! 48, 13; that sie hevancuning lêdes âlêtî 3, 18; âlêt se lêdes gehuen 128, 20; that man ina âlâte lêdes thinges 153, 20. es wird aber auch dat, der pers. und acc. der sache construiert: that he âlâtan mag liudeo gehulicun sace andi sundea 30, 13; scal ik mi iro sundea âlâten 100, 1. ahd. irldzan: der sie is irläzen ne wolla N. ps. 70, 1; wâre erläzen (immunis) alles wâges N. Cap. 26. mhd. pat sih des merdius (coneae) irläzen Diut. 3, . .; ine wils iuch erlän Parz. 396, 18; doch hänt nich gröze frouwen ie ir werden liandelunge erlän Parz. 403, 2; daz nich got erläze eins solhen ingesindes lit. 18, 2; häufige beispiele aus liw. wb. 119.

mld. sparn: die man schockes niht wil sparn Parz. 181, 8. nkd. einem etwas ersparen.

mhd. überheben: überhebet in maniges grozen smer-

sen Rab. 329. so nhd. mhd. tibertragen Iw. 1404. 7870.
ahd. piteilan (privare): cuotes ne beteilet er unsculdige
N. ps. 83, 12; die beteilent in alles kuotes 108, 11. alts.
bidelian: bedeldun sie iuwaro diurda Hel. 135, 23. das

ags. bedælan finde ich mit dat, der sache. ahd. pisceran, ags. bescyran (orbare): he häfdh us thäs leohtes bescyrede C. 25, 12; vuldres bescyrede C. 285, 26, aber auch mit dat. der sache: édhele (domicilio) bescy-

rede his vidherbrecan C. 4, 34.
ags. benæman (spoliare): voldon benæman nergendne

Crist rodera rices C. 286, 2.

mhd. behern (spoliare): dû dâlite si den recken des lebenes behern Nib. 2310, 2; der inch des brunnen behert Iw. 1829; wil du mich mines guotes und miner eren behern Iw. 5646.

ahd, pistican (depellere): unsik pestözen landes unde liuto N. ps. 62, 10. nıhd. dö er sie dero wunnöne bestiez Diut. 3, 55; nutzes 3, 81. verstözen daz er mih ir (ejus) uie verstiez lw. 361; daz ich se hulde min verstiez Parz. 271, 1.

nhd. entsetzen (destituere): einen des amtes. goth. latjan (morari, terdare), hva latidédi ina (quid eum moraretur) ohne gen. alts. gilettian: that thi watares craft thines sides ni mahte lagusrōu giletien Hel. 90, 21; lettun sie thes gilöbou 111, 22. mhd. letten: esn lazie iu élafitu nôt lw. 2933; ean letze mich der tôt lw. 7760; uu hât geletzet in daz sper des lebens und der höchzit Wijal. 9947; daz mich fröiden letzet Ms. 2, 922.

ald. wentan, irwentam (impedire, retinere): ob li inau es irwenden ne mag Pertz 2, 666; mld. het er uns der rede erwant lw. 241 B (aufgenomme lesart; uns die rede); mich erwendes der 101 Nib. 1759, 4; des wante mich min vater Barl. 362, 21; al diu geschit wantin de nih Barl. 378, 10; sô wantes in der arcwan Trist, 1375,

uhd, einen abwenden, abbringen von etwas.

mhd. irren, verirren (impedire, turbare): dö er sie släfes irte Nib. 588, 3; swenne ir die seiten min verirret guoter done Nib. 2207, 2; wart der höre verirret Ta. 160, 4; michn irre sin der bitter töt Wigal. 1113. 852,5 and, irran; die nild dines reltes irrent N, ps. 6, 8; 5, milh irren wellen rehtero ferte ps. 139, 4; tiu heiza sunane irret ten chalten månen sånero ferte N. Bh.; daz ir då es ne irret W. 15, 21; daz milt iennan såner minnön irre W. 15, 28; daz sie såne winion iro slåfes ne irten W. 17, 17. verschieden das intrans. irrön (errare.)

mhd. widerbringen (impedire): ich wil die gesellen it gelpfes widerbringen Karl 73°; des in got wider brähte

Mar. 139. nhd. zurückbringen von etwas.

alıd. midan (omittere, parcere): diu alles anablistes fermiten ware (ab omni concursu immunis esset) N. Cap. 26. mlıd. der midet spottes ellin wap Parz. 697, 24.

mlid. heln, verheln (celare): wir mugen in nihtes verheln Mar. 93; daz du mieli der guoten rede håst verholn Barl. 143, 7; ichu hils iuch niht Wigal. 4193. sonst eit doppelace. (s. 621), und in der letzten stelle könnte der

gen. abhängen von niht.

alts. within , gewithin (punire, dammare): weldou sit so huederes helague Crist there wordo gewithin 118, 11 that sie thik thinero wordo within hogdin 122, 2; weldou its cratigna within there wordo 129, 6. ahd. within mit dat. der sache: den wize toldes crimmemu saff wizinfotun (quem poena mortis crudeli saevi damnarusi) hymn. 19, 5.

ald. refsan (castigare): rafstanan thera ungilouba harto O. III. 8, 44; er iuan suntar rafsta sulichero worto O.II. 22, 11. der letzle gen. ist jedoch zweideutig entw. ob talia verba oder talibus verbis, vgl. worto III. 8, 44. mhd. zihen (arguere): si zigen mich der valscheit Iw. 4124; daz mich deheiner valscheit iemen zihe Iw. 7914; man zeh es Gernöten Nib. 208, 4; des mich so lute zihet daz wortræze wip Nib. 788, 3; des zihet in nieman Nib. 1051, 1. nhd. einen eines fehlers zeihen, bezichtigen, anklagen, beschuldigen.

and. farchunnan (diffidere, arguere): ne ferchunnent in genâdôn (mistrauet seiner gnade nicht) N. ps. 105, 7. mhd. verkunnen: der unzuht sult ir mich verkunnen (sie

nicht argwöhnen von mir) Iw. 768.

mhd. undersliefen (dolose subtrahere): daz er in scolt undersliefen vaterliches erbes Diut. 3, 71; er underslouf mich mines erbes 75.

alts. gesuikan (decipere): gi sculun mi gesuikan iuwes theganscepies Hel. 142, 20, doch bin ich ungewis, ob mi acc. oder dat. sei. mhd. heißt es: mir geswichen.

mhd. überkomen (superare): ichn kunde in nie des überkomen Iw. 5954. ebenso übergén: mit bet er si des übergie Wigal. 4945.

mhd. wenen (assuefacere): des hânt uns geste niht gewent Parz. 189, 11; wolt man in solcher spise wenen Parz. 572, 8.

Mehrere dieser verba haben im gr. und lat. doppelten acc. αἰτέω, ἐρωτάω, οτο, rogo, interrogo, celo; privativ-bedeutungen jedoch wie solvere, orbare, privare würden keinen acc. rei leiden. einige schwanken zwischen doppeltem acc. und acc. mit gen., namentlich wisen, heln, verdagen. Unsere sprache, vorans die hochd. und alts. mundart ist dem gen. der sache besonders hold. nhd. haben sich indeß die fälle der construction sehr gemindert und entw. sind statt des gen. präpositionen im gebrauch, oder die person wird in den dat., die sache in den acc. gestellt. Bei den privativbedeutungen kann auch einigemal der acc. der pers. bleiben, der gen. der sache aber in den dat. (instr.) übergehn, vgl. die ags. bedælan, bescyran.

unstreitig darf der persönliche acc. neben dem gen. auch reflexiv sein, z. b. wenn gesagt wäre: er went sich solher spise. Es gibt aber viele den gen. (der sache oder pers.) regierende verba, aus welchen nicht umgekehrt geschlossen werden darf auf unreflexive acc. der person, z. b. sich nieten, sich bewegen. ich werde sie hernach beim gen. aufzählen.

7. Acc. und dat. nebeneinander beherscht ein verbum

auf zwiefache weise, je nachdem in diesem dat. der begrif des lat. dat. oder abl. enthalten ist.

Der eigentlichen dat. und acc. im einfachen satz ist eine uneudliche neuge. so oft das accussive object einem subject genähert oder entfernt werden soll, findet der dat. statt icht zeige, bringe, gebe, berge, entziehe, nehme dir den apfel; ich sage, melle, leiste, breche dir das wort. alle solche verba gehn zugleich auf eine sache und auf eine person. Bezieht sich dagegen die handlung bloß suf die sache, oder bloß auf die person, z. b. ich baue das land, less das buch, esse brot, veretre gott, liche den vater; so ist der persönliche dat. unzulässig, es sei den ein dat. commodi (für dich, deinetwegu).

die vorhin verhandelten acc. und gen, können oft in dat, und acc. umgestellt werden : einen seiner pflicht erlassen, einem seine pflicht erlassen; besonders zieht die nhd, sprache letztere weise vor : mlid, einen eines wern, einen eines heln, nhd. einem etwas gewähren, hehlen. mhd, einen eines bereiten und: ich sol min kleinæte in bereiten Parz. 371, 28; statt: des ensol iuch nieman wenden heißt es auch Nib. 1392, 1 daz ensol iu niemen wenden. zuweilen bedient sich die eine oder die andere wendung gewisser partikeln in der composition des verbums, z. b. bitten oder fragen werden des dat. acc. erst fähig, wenn man sagt: einem etwas abbitten, abfragen; umgekehrt bleibt von dem privativen berauben die partikel weg: einem etwas rauben. dagegen: einem etwas benehmen oder nehmen und schon nihd. nur benemen mit dat. acc. unz in (eis) iz der slaf benam Diut. 3, 69; ne hete iz in diu naht benomen Diut. 3, 81 (wb. zu Iw. s. 32), nicht mit acc. gen. das goth. biniman fordert objectiven dativ.

ich beschräuke mich auf die anführung einiger formeln. goth. varjan (prohibere): thamma páida ni varjais Luc. 6, 29. mhd. belege s. 617.

mhd. loben, geloben (polliceri): der herre loben inz began Nib. 92, 4; als ich iu gelobte Iw. 4794; der ich ez gelobet hän Iw. 4799. dieser begrif ist bestimmt verschieden von der acc. gen. construction einen eines Joben (s. 633.)

Der gegenstand des acc. wird zwar meist eine saelte, kann aber auch eine person sein, z. b. gib mir ihn, zeige mir ihn, und so mögen die personen wechseln: zeige nich ihn, gib mich ihm! bemerkenswerth ist Rol. 93, 27. 99, 14 die verwendung von machen in sinne des beuitjen hergeben, übergeben (prodere), stellen: ich gemache dir Rölanten, mache mir Rölanten! thun geht in die bedeutung von geben über.

Verba mit dem acc. der person und dem (ablativischen, instrumentalen) dat. der sache sind in geringer zahl, und bloß im goth. ags. und altn. dialect vorhanden. sie entsprechen denen mit dem acc. und gen. oder dem acc. und instr. anderer mundarten; ags. gelten sie hauptsächlich bei privativbegriffen.

bedælan: Crist heo (eos) dreámum bedælde C. 269, 4; gesælige såvle sorgum bedælde C. 282, 34; dreáme be-

dæled B. 2550.

benæman: nelle ic thå rincas rihte benæman C. 129, 31.
beneotan: aldre beneotan B. 1353. C. 63, 32; feore

beneotan C. 110, 1.

beleosan: leohte beloren (luce privatus) C. 6, 9. goth. bei den begriffen fangen, kaufen, kleiden, salben, die sache auszudrücken womit und wodurch die handlung verrichtet wird.

niutan (capere): ei ina ganuteina vaúrda ἴνα αὐτον

αγρεύσωσι λογω.

bugjan (emere): tvái sparvans assarjáu bugjanda δύο στρουθία ασσαρίου πωλείται Matth. 10, 29, folglich activ: tvans sparvans assarjáu bugjan, wie sonst acc. der sache steht: bugjan hláibans Joh. 6, 6; bugjan matins Luc. 9, 12.

salbón (ungere): gasalbôdêdun alêva managans ἤλειφον ελαίω πολλούς Marc. 6, 13; alêva háubid meinata ni salbôdês Luc. 7, 46; balsana gasalbôda fotuns meinans das.; salbôda fraujan balsana Joh. 11, 2. der bloße acc. ohne den dat. der sache steht Matth. 6, 17. Marc. 14, 8. Luc. 4, 18. dagegen findet sich auch der wahre (nicht ablativische) dat. der person: gasalbôda fotuns lêsua, salbte ihm die füße, statt des gr. gen.: ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰτσοῦ Joh. 12, 3, wie ahd., sogar ohne acc. der sache, liobemo manne Krist zi salbônne O. V. 4, 14.

vasjan (vestire): hvå vasjáima? τί περιβαλώμεθα; Matth. 6, 31, wo der persönliche acc. uns leicht zu erganzen wäre, wie Matth. 6, 29 gavasida sik steht; vastjái paúrpurôdái gavasidédun ina Joh. 19, 2, im gr. text mit doppeltem acc. ἰμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν, vulg. aber: veste purpurea circumdederunt eum; gavasidedun ina vastjôm syesáim ἐνέθνοαν αὐτόν τὰ ἰμάτια τὰ τδια Marc. 15, 20. andvasjan (exuere): andvasidedun ina thizái paúrpurái ἐξέθνσαν αὐτόν τὴν πορφύραν Marc.

15, 20. andere belege für vasjan und das synonyme gahamón oben s. 32.

biraubón (spoliare) Luc. 10, 30 könnte ebenso den süchlichen dat. haben, z. b. ina vastjôm (eum vestibus.)

ausgebreiteter ist der altn. gebrauch, den ich nur mit einigen beispielen belege: sår siuga svölum munni (frigido ore vulnera sugere) Sæm. 154<sup>b</sup>; stecka eina thorni (spina aliquam transfigere); gråta eina tårom (plorare aliquem lacrimis) u. s. w.

Statt dieses dat. der sache hat die ahd, und alts, sprache bei männlichen und neutralen starken subst. sg. den instrumental, bei weiblichen und schwachformigen, so wie beim pl., bedient sie sich ebenfalls der dativslexion. bald aber werden präpositionen üblich, die der mhd. und nhd. sprache gar nicht zu erlassen sind. doch haben wir gesehn, dalt bei gewissen verbis, namentlich den privativen dem ags. dat. ein hochd. gen. der sache entspricht.

8. Acc. und instr. in den eben bezeichneten fällen der

ahd. und alts. sprache.

das Hild. lied liefert mehrere beispiele: wili mih dina spera werpan 39; scal mih suasat chind suertà hauwan 53; bouga cheisuringà tuon (parare) 33. wegen mangelnder instr. form steht der dat. pl.: spenis mih wortum 38; zu 8 frägen fohem wortum darf der persönliche acc. ergänzt werden.

alts. belege: athrana aldrů bineotan (alium vita privare) Hel. 43, 7; hôbdů bilösde erl odarna 43, 14; weldun that barn godes lîbû bilösien 82, 3; ine ferahû bilôsien 83, 17;

beim fem. bleibt der dat.: bidélien diurdo 65, 8.

9. Hiermit sind die andern casus, die den acc. des verbums zu begleiten pslegen, erläutert. es ist übrig noch einiger eigenthümlichkeiten der acc. construction zu erwähnen.

Unsere alte sprache übt nach dem verbum lassen eine merkwürdige ellipse des acc., auf welche ich s. 265 zu

verweisen gesäumt habe.

nemlich wenn auf lassen ein andrer sinnliche bewegung ausdrückender inf. folgt: so bleibt der zwischenliegende von lassen regierte und jenem inf. angehörige acc. gern weg, weil ihn sich jeder hörer alsogleich hinzudenken kann.

im Hild. lied 63. 64 heißt es: lêtun askim scritan scarpên scurim, und ausgelassen wird hros (equos), der (instrumentale) dat. aber dabei ausgedrückt. die helden ließen

ihre rosse mit den schäften, lanzen, in scharfen schauern herschreiten, vordringen. man vgl. den nicht ausgelalinen ags. acc.: hvîlum headhorôfe hleapan lêton on geflît faran fealve mearas B. 1721. doch B. 96 scheint der acc. unterdrückt: leton holm beran, nemlich ceol oder scip, sie ließen die flut den kiel dahin tragen, nur hängt hier ceel nicht von lêton ab, sondern von beran \*). Judith 137, 66 steht wiederum der acc.: lêton fordh fleogan flana scuras. nicht anders alts. liet wapnes ord (spitze des schwertes) wundun suidan Hel. . . . Auch in der edda keine ellipsen: lætr ió (equum, alts. eliu) til iardhar taca Sæm. 834; lata folyan io flugstig trodha 1686; renna lêto Svipudh 156b; hverir lata fliota fley (rates)? lætr fliota fley 159. lauter aus dem kriegshandwerk und der seefahrt hergenommne redensarten; wie pferd, schif und schwert personificiert und angeredet werden (gramm. 3, 331. 434. 441), stehen sie auch hier auf einer linie.

mhd. aber ist die ellipse sehr bergebracht: si liezen dar strichen (die pferde) En. 7483, 8884, 11755, 12161. Rab. 666. 760; er liez dar naher strichen Rab. 787; dort her liez strichen vaste uf dem rinc Wigam. 4844. diese gaughare redensart wird nun auch anders gewendet. Wolfram sagt von zwei pferden selbst: diu liezen naher strichen Parz. 679, 25; Herbort 57b; er liez dar strichen als ein eber mit den zenen; Wolfram fügt einen abstracten acc. bei : er liez et naher strichen sins ersten strites urhap Wh. 324, 20; Nithart kühn: din nahtegal lat naher strichen Ben. 364, laßt ihr lied erschallen.

mhd. er lie hin trasen fragm. 24b, eigentlich daz ors, dann aber: er lief selbst hin. man könnte auch supplieren : die fileze.

mhd. liez hine gan (das schif) Herb. 144; die starken Hiunen liezen dar gan (die pferde oder die schwerte) in dem sturm mit schalle Rab. 748; liezen vaste naher gan Rab. 661; Hector liez umbe gan Herb. 37d; liez umbe gan mit sper und mit schilde Herb. 412, grade wie jenes ahd. liezun scrîtan askim; si liezen zuo ein ander gan Wigal. 1993; liezen von ein ander gan (diu ors) Iw. 5311. Wi-

<sup>&</sup>quot;) sehr ähnlich alts.: lietun wind aftar manon obar thena meristrom Hel. 68, 12, wo der von manon regierte acc. nacon (cymbanı) zu verstehn. manon, monere, incitare, hier = treiben, fuhren, franz. mener, mhd. menen.

gal. 3522; dû liez er vaste hine gan Trist. 8943; er lie wol balde hine gan Trist. 16048; lie hine gan Trist. 16181; ein halden stapfter hin ze tal und lie wol balde hine gan Trist. 9113; lie hin gan punieren Trist. 9167; liez er her richtiche gan punieren Trist. 6751; er lie her gan en ribte Trist. 6840; er lie hin gan mit den sporn Trist. 9198; sus liez er allez hine gan (gieng in einem fort) Trist. 13530; si liezen uz den porten gan Trist. 18888; er lie vaste strîten gdn Trist. 5593; si liezen von ringe adn Trist. 5054; sos in die rotte liezen gan Trist. 5520; si liezen uf ir rücke gan (die streiche) Trist. 5594; er liez mit slegen umbe gan Frib. Trist. 5219; Tristan mit dem swerte sin liez ot vaste umbe gan Frib. Trist. 6249; si liez under si gan mit eime mezzer Herb. 1076; in der naht då hiez er så gein dem stat hin låzen quin (daz schif) Trist. 7418; was ist ausgelassen in der beim umlaufen des lotterholzes gesprochnen phrase: låz aber dar gan fragm. 15b? wenn Herbort 11t2 sagt: der wint liez ouch dare gán, so kann ros verstanden und der wind als reitend genommen werden; Striker wendet die redensart auf die fliege an: do lie din fliege hine gan (flog eileuds weg) Aw. 3, 228. zuweilen steht der ausdrückliche acc.: ich liez mîn arme al umbe gán Ms. 1, 7ª; si liez îr ongen umbe gan Trist. 11000. Troj. 1326; er lie den schilt umbe gan Wolfd. 1640; mnl. hi liet den stert mede gaen Reiu. 2395

mhd. sie liezen hine riten. Herb. 370.

mlıd. lât fürbaz sigen l Parz. 399, 8; liez hin sigen Trist. 15091 Müll. (Hag. 15229 liez in ligen.)

mhd, da liez er dar klingen (die sporn? oder die schellen am reitzeng?) Rab. 394; er liez dar näher klingen mit ellenthafter hant Rab. 396; sie liezen dar klingen Rab. 597 vgl. 783.

mhd. er liez dar naher súsen Apollonius 6740.

mhd. sie liezen úf in dringen mit slegen åne zal Rab. 783. \*)

aus der späteren sprache keune ich folgende beispiele.

I. Lindenblats chronik p. 150 heißt es: liezen rinnen (das schif, d. h. schiften); im alten geistlichen müleulied: genfi ant die müleu, lait schroeln! lait rhen! lait malen! nemlich die mülsteine. Selbst heute bestehn einige solche redensarten: knallen lassen (die kugel, die flinte),

<sup>&#</sup>x27;) vielleicht auch tau walzen, mit dem abstracten acc. 1 lat walzen wer gir! Parz, 510, 7.

ühnlich dem engl. let fly , fliegen lassen. bei Shakspeare 
üher: let drive (treiben lassen == anfallen) unter dem 
volk, und ehmals, gewis noch manche ähnliche. Ich vergleiche sie den a. 333-338 abgelandelten verbin mit ez. 
wie dieses ez augenblicklich an ein sinnliches, lebendiges 
subst. genahnt, ist auch die ellipse solcher subst. bei gewissen verbis verständlich. einigemal treffen die verba zusammen, man sagte strichen län, klingen län, triben län 
und es strichen, klingen, triben. es hieß gleichbedeutig: 
din nahtegal ez tichet mit gesange, oder din nahtegal lät 
dar tichen (a. 335 note), wie vorhin: lät niher strichen. 
Vielleicht gelütt schon das ahd. läz iz sö thuruh gån! 
D. 1. 25, 11 hierher: N. ps. 95, 6, mit beigeügtem subst.: 
lä fore gån confessionem. Walther sagt 42, 25; sö lä 
kän! Justingers chronik s. 100: duck und lät übergan!

 Einer besondern erwähnung zu bedürfen scheint der ace. bei part. prät.

Wenn mit part. prät. und hilfswörtern passive tempora umschrieben werden, so kann bei verbis, die einen doppelten acc. regieren (s. 621), der zweite sächliche acc. bleiben, während der erste persönliche in den non tritt. da nemlich auch die echte, unumschriebne passivflexion diese structur duldet, z. b. lat. rectanı viam doceor, goth. láisjada rashtana vig; so versteht es sich daß die umschriebnen tempora gleiche behandlung erfahren. ahd. ih pim kilêrit, wirdu kilêrit rehtan wec; werden wir daz keleret N. mhd. den list bin ich geleret Barl. 13, 35; daz lantliut wart gelêret den gelouben Barl. 383, 7. Hartmanns bekannte worte zu eingang des all. und Iw. ein riter so gelêret was, ein rîter der gelêret was, drücken nicht unser nhd. fast adjectivisches gelehrt, sondern das lebendige particip aus: er hatte gelernt; und es könnten unbedenklich accusative dabei stehn, wie z. b. En. 4594 er was gelêrt den site; Karl 3b er was din buoch gelêret. noch in den salfelder stat. (Walch 1, 18): ist ein man gelart di Ebenso nun bei andern part., deren activ zwei acc. bei sich hat: daz sol inch unverdaget sin Nib. 105, 4; der sol dich verholen sin Nib. 2308, 4; daz golt ist mich übele verholn Nib. 791, 2; deiz al daz volc was verswigen Parz. 644, 8; mæren, diu mich verswiget wæren Parz. 655, 16; ahd. ist firholan iuuih O. IV. 7, 54.

aber auch wenn das part. allein, ohne auxiliare, also um einen grad adjectivischer gesetzt ist, beharrt dieser acc. noch: din frowe zuht geleret Parz. 131, 7; die antwurt meit vil lang der val gelêrte Albr. Tit. 10, 163. das ahd. Ewa gilêrt (legis peritus) T. 110 kann zwar für ein compositum genommen werden, Ewa aber auch der lebendige acc. sein.

die nhd. schristgelehrt, kunstgelehrt (und gar rechtsgelehrt) sind indes wirkliche zusammensetzungen, um so mehr, da wir auch neben dem auxiliare nicht mehr den acc. wagen. wenigstens sagt man nicht leicht: er wird die kunst, das recht gelehrt, sondern: in der kunst unterwiesen; in dem recht unterrichtet.

mhd. ahd. beispiele des bloßen part. verholn, verswigen mit dem acc. gebrechen mir; warum aber sollte nicht stehn dürfen: ein *mich* verholn mære?

Gleichwol ist schon in unserer alten sprache die construction des acc. zu partic. eng begrenzt, da es nur wenige activa mit doppelacc. gibt. part. prät. von verbis, die neben dem acc. der person einen gen. dat. oder instr. der sache fordern, nehmen keinen acc. zu sich \*). auch nicht part. der verba, die einen sächlichen acc. mit persönlichem dat. verknüpfen.

Dennoch zeigt uns die ältere sprache bei part. prät der verba kleiden, gürten, binden, schmücken, waschen einigemal den acc. der sache, statt des üblicheren dat. von Johannes heißt es bei Ulf. Marc. 1, 6 vas gavasiths taglam ulbandaus jah gairda filleina bi hup seinana evocoupéros τρίγας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την δογύν αύτου, vulg. vestitus pilis camelorum et zona pellicea. abweichend von beiden texten geht der Gothe aus dem dat. taglam über in den acc. gairda; daß er nach jah ein verbum habáida oder ein ähnliches im sinn hatte ist nicht anzunehmen, und solche öfter begegnende wechsel im casus sollen noch im verfolg nächer besprochen werden. dem dat. taglam entsprechen die dative gavasiths paurpurái Luc. 16, 19; mannan vastjóm gavasidana Matth. 11, 8; vastjôm ni gavasiths vas Luc. 8, 27; gahamódái brunjôn jah hilma ἐνθυσάμενοι θώρακα καὶ περικεφαλαίαν I Thess. 5, 8; doch Eph. 6, 14 standáith nu uf-gaúrdanái (succincti) hupins izvarans sunjái jah gapáidódái brunjón garaíhteins στήτε ουν περιζωσάμενοι την ออดูบุ๋ง บุ๋กตั้ง ยิง นิโทอิย่น หนั ยิงถึงอนุกยาอย รถึง อิต่อนหน της δικαιοσύνης bleibt zweiselhaft, ob brunjon dat oder

<sup>&#</sup>x27;) das lat. rogatus est sententiam liese sich nicht verdeutschen: er ist gebeten urteile, nur: er ist gebeten urteiles.

cc. ist, da es dem vorhergehenden sunjái nicht parallel leht. die neusten herausgeber weisen freilich auf den nierschied zwischen dem was, und dem womit bekleidet vird, doch fand sich auch jenes gafrda bei gavasiths. ufaurdans hupins gleicht dem gabundans handuns jah stuns faskjam δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κρίαις Joh. 11, 44.

aus dem ahd. habe ich bloß anzuführen: ther man her githuagan ist thie fuazi reino O. IV. 11, 37, der ein gewaschen ist an den füßen; einige zeilen vorher eißt es: wasg mih al, houbit ioh thie fuazi. mhd. si as ein minneclichez wip, gezieret wunnecliche ir lip geschmückt am leib) Diut. 1, 386, wenn man hier lip für en acc. halten darf? es könnte auch der nom. sein.

die gr. participia ἐνδυσάμενος, περιζωσάμενος, λουσάμενος, die den objectiven acc. zu sich nehmen, sind metale (vgl. oben s. 32. 49); wenn daher neben den goth. avasiths, gahamôths, gapáidôths, ufgaúrdans, gathvahans der gleiche casus eintritt, folgere ich, daß sie in dieser construction zu goth. medien gehören. die goth. activa vasjan, gahamôn, thvahan würden das object nothwendig den (instrumentalen) dat. stellen (s. 639.) bei einem goth. medium gavasjada ἐνδύσμαι würde wiederum der acc. gairda, paida zulässig sein. wie wenn Ulf. Niarc. 1, 6 gavasiths in bezug auf taglam passivisch, in bezug auf gairda medial genommen hätte? schien es ihm, daß sich Johannes den gürtel selbst angelegt habe, die etwas unverständlichen kameelhaare ihm angelegt worden seien? auch das lat. induitur vestem ist medial.

11. In der älteren zumal dichterischen sprache findet sich of die pleonastische wiederholung des schon im verbo ausgedrückten begrifs durch das ganz gleiche subst., und dieser pleonasmus kommt begreislich am meisten in der accusativen construction vor.

ahd. wircan were (operari opera) T. 132; pluostar pluozit (mythol. 23.)

mhd. springen manigen sprunc Ms. 2, 45<sup>3</sup>; singe ich minen sanc Ms. 2, 168<sup>b</sup>; vant hohen funt Parz. 748, 4. Troj. 18387. Ls. 2, 699; uop üeben, nach dem part. güebet uop Parz. 319, 11; rât râten Frauend. 95<sup>a</sup>; gerâten rât Livl. 70<sup>b</sup>; rieten swinde ræte Rab. 474; switzet den totsweiz Martina 231<sup>b</sup>; schîzet einen scheiz Morolf 581; ez snîet einen snê, ein snê was gesnît Parz. 446, 6; heten

einen strit gestriten Bit. 2708; sõ swachen strit ich nie gestreit Parz. 685, 10: den langen släf er leider slief cod. kolocz. 285; spilt då éren spil Ms. 2, 38b; wenken einen wanc Frauend. 95c; man swenke den vil swinden widerswanc Walth. 11, 2; klenket manigen klanc Gotfr. lieder 102b; ich hån gevarn manege vart Parz. 366, 9; sluoc einen slac Rab. 681; sluoc manegeu slac En. 1001; manegen brustslac sluogen Kl. 439. Bit. 2330; manegen slac sluoc Bit. 1486; sluogen die slege Dietr. 8810. 8972; ire gebe si ime gåben Diut. 3, 106; gab in mine gåbe Nib. 2096, 4; heften einen haft Renn. 20132; diu tåt die si då tåten Karl 100b; sneit då manigen snit Karl 64c; tåsent slöz sliezen Morolt 1389; treten einen trit Geo. 1060. In vielen dieser redensarten wird das subst. durch ein adj., besonders manec, näher bestimmt \*).

12. impersonalia mit dem acc. oben s. 231 ff.

## III. Genitiv.

Der acc. zeigt die vollste, entschiedenste bewältigung eines gegenstandes durch den im verbo des satzsubjects enthaltnen begrif. geringere objectivisierung liegt in dem gendie thätige kraft wird dabei gleichsam nur versucht und angehoben, nicht erschöpft. daher auch dieser gen. nicht, wie jener acc., umsetzbar in einen passiven nom. erscheint. der acc. drückt reine, sichere wirkungen aus, der gen. gehemmte, modificierte. in den jüngeren sprachen hat sich die rection des acc. größtentheils erhalten, die des gen. meistens verloren und ist einer präpositionalen gewichen. dem acc. sagen transitiva, dem gen. intransitiva (oder transitiva mit sich) zu; wenn dieselben verba bald den einen oder den andern dieser casus fordern, so erscheinen sie dort transitiv, hier intransitiv. Außer dieser berührung des gen. mit dem acc. tritt aber auch eine mit dem dat. (oder instr.) ein \*\*).

<sup>\*)</sup> andere casus als der acc. werden auf solche weise seltner gebraucht. ich setze einige beispiele her: einer andern bete er dö bat Parz. 700, 25; belibens bete (gen.) in niemen bat Parz. 351, 15; wil ich iuch bitten einer betelichen bete Flore 7102; des spiles des is gespilite Diut. 3, 71; des loubes loubet manec walt Ms. 2, 50b; dar näch er sich mit vitte vieiz Parz. 61, 20.

<sup>&</sup>quot;) eine gründliche und scharfsinnige untersuchung des alts. ahd. zum theil auch goth. gen. hat angestellt Vilmar de genitivi casus syntaxi Marb. 1834, schade nur mit paradoxer behauptung eines subjectiven oder causalen gen., von dem das verbum abhängen sole. niemals vermag irgend ein obliquer casus das verbum des subjects

 Den s. 610 - 12 angegebnen acc. constructionen zur seite finden sich genitivische.

haban. goth, in thizei ni habáida diupáizós airthós dia tò μεή ἔγειν βάθος γης Marc. 4, 5. vulg. quoniam non habebat altitudinem terrae, nach beiden texten hätte Ulf. setzen können diupein airthôs, jenes klang ihm deutscher; svê lamba ni habandôna hairdeis ώσει προβατα μη έγοντα ποιμένα Matth. 9, 36. vulg. sicut oves non habentes pastorem; ni tháu habáidedeith fravaurhtais oux av eigere apapriar Joh. 9, 41. vulg. non haberetis peccatum. in diesen drei stellen ist der goth. gen. unzweiselhaft. in folgenden beiden könnte man unschlüssig sein zwischen gen. sg. und acc. pl.: inilons ni haband πρόφασιν ούκ έχουσι, vulg. excusationem non habent Joh. 15, 22; aglons habaid Bliver efere vulg. pressuram habebitis Joh. 16, 33; die sgg. des gr. und lat. textes stimmen für den goth. gen. Die goth. gen. der vier ersten stellen sind unabhängig von der negation ni, da die fünste einen nicht verneinenden satz darbietet, und häufig auch in verneinenden sätzen der acc. eintritt, z. b. fravaurht ni habaidedeina αμαρτίαν ούπ είγον, peccatum non haberent Joh. 15, 22; vgl. die s. 611 angezognen beispiele. den gen. begründet demnach der unbestimmte, partitive ausdruck, der sich freilich im negativen satz leichter bildet. nicht haben ist = mangeln, darben, welche gleichfalls den gen. regieren. Ahd. belege des gen. bei hapen sind mir nicht zur hand; T. Matth. 9, 36 steht der acc. ni habente hirti; Matth. 13, 5 ni habetun milihala erda; si ni habetun erda tiuft (altitudinem terrae), in der älteren übersetzung der fr. th., 11 ist die stelle lückenhaft. aber es muß auch der gen. verwandt worden sein, da er noch im mlid. vorkommt: habent si grozer riterscast Rol. 206, 25; wand ich noch einer salben han Iw. 3423; du muost des urspringes han Parz. 254, 6; als du hast der jare Wh. III, 2434 (cod. cass.); an im brast aller tugende niht, der herre haben solde Trist. 259. Freid, 43, 10 swen genüeget des er hat, lasse ich das relativ lieber von genüeget abhängen, weil es hier keinen partitiven begrif, sondern einen ganz bestimmten ausdrückt. nhd. enthalten wir uns meist des gen. bei haben, und gebrauchen die präp. von: ich habe noch von einer salbe, du must von der quelle haben. nur der pronominale gen. wird in alter weise gefügt: ich habe dessen (ejus), deren (eorum),

zu beherschen, sondern dieses regiert, nach der gewöhnlichen richtigen ausdrucksweise, immer jene.

ihrer (eorum); in der dichtersprache wol: ich habe noch des geldes, des mutes. alts. wit habdun aldres er efno tuentig wintro Hel. 5, 1, wir beide hatten von unserm leben eben zwanzig winter zurückgelegt; wenn man nicht vorzieht den gen. aldres von wintro abhängen zu lassen, vgl. das beigebrachte mhd. du hâst der jârc. im gleichnis vom seemann heißt es 73, 8 erthun ni habda, was acc. und gen. sein kann. deutlicher ags. Matth. 13, 5 ther hit mæsde micle eordhan (acc.), hingegen: for thâm the hig nældon thære eordhan dýpan, wo freilich deopre eordhan sichrer wäre; es könnte ein subst. dype (profunditas) geben. Marc. 4, 5 steht: næfde eordhan thiccnesse; Matth. 9, 36 sceap the hyrde nabbadh; Joh. 9, 41 næfde ge nane synne; Joh. 15, 22 nabbadh nâne lâde (nullam excusationem); Joh. 16, 33 habbadh hefige byrdhena; lauter acc.

niman. goth. nêmi akranis λάβη ἀπο του καρπού Marc. 12, 2; dagegen Joh. 16, 14. 15 us meinamma nimith ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται statt meinis oder this meinis. alts. nam thes moses Hel. 141, 5; that hie sia (ecid endi galla) an êna spunsia nam litho thes lêthôsten 168, 23. ags. genam ther thes of ates C. 31, 30. ahd. mhd. phd. ohne beispiel; Luther Marc. 12, 2: nehme von der frucht. auch beim ahd. intfahan den acc. : daz sie inphiengin sinan wahsmon T. Matth. 21, 34; intliengun Gli Matth. 25, 4. ags. västm onfenge Marc. 12, 2. dagegen hat das alts. fahan den gen.: modes fastes fahan Hel. 90, 1; wurten fâhan Hel. 73, 9. 12; das ahd. alts. fehôn (capere) den acc.: daz wizod vehôn, môs fehôn (cibum capere.)

giban. goth. ei akranis this veinagardis gebeina imma ϊνα από του καρπού του αμπελώνος δώσιν αυτώ Luc. 20, ahd. kebet uns inwares ôles (date nobis de oleo vestro) hat Matth. 25, 8 die alte verdeutschung fr. th. p. 27; T. aber: gebet uns fon iuwerme ôle. ags. sylladh us of eovrum êle und: sealdon of this vingeardes västme. alts. huemu ik her an hand gebe mines moses Hel. 141, 2; gaf is themu menscaden Hel. 141, 6. mhd. ich wil im mines brôtes geben Iw. 3301. nhd. von meinem brot.

briggan (afferre.) mhd. mag ich ir bringen des grienes (von dem sand) Ms. 2, 66b; daz man von Rôme brahte

der erden und der molten Eracl. 4311.

dragan (ferre.) alts. thes brodes gidragan Hel. 102, 22; an is handun dragan hluttres wateres 138, 22. so: gefuorê caldes watares 103, 16.

and. scenchan (infundere.) scancta sinen fianton bit-

teres lides (von dem bitteren trank) Ludw.

and. prechan. mhd. eines protes brechen Diut. 3, 65; des brôtes si sament prâchen Diut. 3, 83; brach des grienen loubes Wigal. 2036; ich brach der rosen niht Ms. 1. 2b, wegen des niht zweifelhaft. auch wol noch nhd. ich darf der bluomen, trauben brechen statt von den bl. tr.

goth. ráupjan (vellere.) es heißt aber ráupjan ahsa viller vous orayvas Marc. 2, 23; raupidedun alisa ereklov rove or. Luc. 6, 1; obgleich der gen. ahse sich treflich schicken würde. ahd. abrahun ahir (vellebant spicas) T. 68, 1 wieder mit dem acc., doch mhd. des zobels roufte (pflückte, raufte, rupfte von dem zobel) Parz. 576, 3.

mhd. riben: du solt in diu korn gan, und solt des roggen riben Ms. 2, 1012, heißt das auch reife ähren raufen und die elibaren körner daraus reiben?

matjan. goth. this hlaibis matjái έκ του άρτου έσθιέτω ICor. 11, 28.

itan. die stelle Luc. 15, 16 gairnida sad itan haurné, thôci matidedun sveina έπεθύμει γεμίσαι την χοιλίαν αύτου από των κερατίων, ων ησθιον οί χοίροι, vulg. cupiebat implere ventrem suum de siliquis quas porci manducabant, beweist hier kaum, da der gen. vom adj. sad abzuhängen scheint. ags. that thû thisses of ates ate C. 32, 8; at thisses of ates! C. 35, 33; heo thas of ates et C. 37, 33. alid. thaz iagilih thes azi O. V. 11, 44; gibot thaz sies azīu O. IV. 10, 10. mhd. eins wildes wolves eze ich e Freid. 23, 9; zweideutig sind verneinende sätze: der hunt enizzet des höuwes niht Freid, 138, 11 (var. p. 289); ir sult min ezzen niht Parz. 131, 24.

drigkan. goth. this stiklis drigkái ¿x του ποτηρίου πινέτω 1 Cor. 11, 28. alid. drinkist that thes luteren brunnen O. II. 9, 68; ni drinku ih thes rebekunnes mêra O. V. 10, 5 wo der gen. von mera abhängen könnte, es folgt fon themo wahsmen. inlid. eines wazzers ez getrank Kl. 1454; er az daz brôt unt tranc da zno eines wazzers Iw. 3310; gitrinchit er sin (des prunnen) Merig. 139; des brunnen trinken Renn. 20043; entrink es niht Trist. 11470. alts. fargebe wateres drinkan Hel. 59, 23; reht so hie thes wines gedranc Hel. 62, 12; sidor sie thes wines gedruncun 63, 3. altn. drecka dýrar veigar Sæm. 168ª acc.

alts. anbitan (gustare): ni scal lides anbîtan, wines an is weroldi Hel. 4, 12; so he thar mates in anthet 31, 19; that ik ni một mid mannon mêr moses aubiteu 139, 17, wo wiedernm mêr in betracht kommen kann; ni welda is (neutlich lithes) so bittres anbitan 168, 26, ags. se thäs västmes onbåt C. 30, 21; ic thäs of ates onbåt C. 42. 22. mld. inbizzers (des brunnen) Merig. 153; ich enbeiz. des trankes nie Ms. 1, 172b; wander da vor so jæmerliches (brôtes) nie enbeiz Iw. 3308; daz es (des trankes) ie man enbize Trist. 11462; daz sin ie man enbize Trist. 11468: do des (wines) der arm man enbeiz Aw. 3, 226. das goth, andbeitan kommt nicht in diesem sinn von anbeillen, versuchen vor, sondern nur in dem von schelten. carpere, mordacibus verbis lacessere, und hat dann den acc. bei sich (s. 618.) aber auch das einfache sinnliche beitan, wenn es anbeißen, davon beißen ausdrückt, hat den partitiven gen. statt des acc.: ags. bit his (so liest Jun., hit Thorpe) and byrge! (beil) an und koste) C. 33. 12. mld. ir möhtent sitzen nåher baz, min vrouwe blzet inwer niht! lw. 2269. \*)

káusjan (gustare.) goth. ni káusjand dáutháus où ng. yetousytus Parvárou Marc. 9. 1. alul. korón: er tódes bi unsin korðii O. Ill. 1, 4: tódes zi korónne O. IV. 13, 24; chorðis er ofto thritu thero selbón arabeitó O. Ilarin. 113; choró már I. N. ps. 25, 2; mín choreton 94, 8, 9; korðin wolda sín god Ludw. lied. mhd. si bechorten alle des tódes Rol, 107, 23; sín anker heteir nith tekort eanzes

landes Parz. 14, 29 in verneinendem satz.

niutan. goth. vafrthái siud jáinis áivis niutan jah sustarásis szarájsnoséves rou čaivos tesívos vayeiv sad výc avastácnos Luc. 20, 35. alts. let ina wunnecóne nea Hel. 27, 7; thes udotu gi neotan 34, 11, 39, 20, móste is jugudee neotan 107, 7; gi móton thesaro framóne niotan 134, 8; gomóne neotan (cpulhar) 139, 41, alud. laugo niazelr libes to. Lud. 74; niazer ouh marmuntes 32. mhó. des re gendz w. 1694; des sol man inch geniezen lán lvv. 1177; sine kunnen una nilt geniezen lán lvv. 1177; sine kunnen una nilt geniezen Nib. 103, 3; des lát mich geniezen Nib. 836, 3; ir suldet nilt geniezen Nib. 213, 3, avvie lützel si shi doch genőz Nib. 1623, 4. das einfache niezen lat lieber den acc. is niezen Nib. 1077, 4. nid. eines großen glücks, geniellen; guter gesundheit genielen u. s. w.

Aus diesen beispielen ergibt sich der begrif der par-



<sup>\*)</sup> so alt und gewis viel älter ist schon die ermahnung blöder zun näher rücken. im lelpz, avanturier 1756, 1, 123 ermuntert eine fran ihren liebhaber: rücken sie doch näher, ich beiffs sie ja nicht! vgl. die vorbin (z. 549) augeführte stelle Parz. 131, 24.

tition und eine merkliche verschiedenheit accusativer und

genitiver structur.

der salben hån, des grienes bringen, des loubes brechen, des brütes nemen, des wines trinken gehn bloß auf einen theil des vorraths. heißt es: die salben hån, den grien bringen, daz loup brechen, daz bröt nemen, den win trinken, so wird der gesamte gemeint.

diesen gen, deute man nicht aus einer ellipse von teil oder iht, er beruht allein auf der modificierten beziehung des verbuns zum nomen. die spätere, des gen, minder mischtlige, sprache sucht dieselbe modification mit der prägevon auszudrücken, wie schon die griech, in einigen diese phrasen sich der präp, dro und is bedient, in andern den acc. lätit oder auch den gen. verwendet.

im litth. wird ebenso zwischen acc. und gen. unterschieden. dåk man dåna = goth. gif mis bláif; dåk man dånôs = gif mis bláibis. nicht anders im slav., z. b. serb.

dajmi ljeb und dajmi ljeba.

die romanischen sprachen, welchen der gen. ausgestorben ist, umschreiben den partitivbegrif überall durch die präp. de: ital. dami del pane, franz. donne moi du pain, d. b. von dem brot, während der acc. il pane, le pain, das brot, fortbesteht.

nhd. helfen wir uns auch durch auslassung des artikels. statt von der sable haben, von dem sond holen, von den ben baben, sand holen, blumen brechen, bort essen, segemüber dem bestimmten ausdruck: die salbe haben, den sand holen u.s. w. beides sind accusative, und hort essen übersetzt uns das franz, manger du pain, das brot essen manger le pain. aber nicht völlig genau, denn der unarticulierte ausdruck ist allgemein unbestimmt, der partitive nur theilweise. wein trinken ist das ital. bere vinor, weines oder des weines trinken bere del vino, den wein trinken bere il vino. die franz. sprache kann nicht nehr sageu beier vin, sondern muß durch boire du vin die beiden ersten begriffe lassen, wie wir ungekehrt wein trinken auch für bere del vino, gebrauchen \*).

begreislich lansen aber auch schon in der älteren sprache die constructionen des acc. und gen. in einander über, da es im einzelnen fall der zusammenhang leicht gestattet,

<sup>&</sup>quot;) die mhd. sprache setzt zuweilen den unbestimmten artikel beim theiibegrif (a. 411), und noch heute in Oberdeutschland: ein wasser bringen, ein beit trinken.

den allgemeinen oder den partitiven begrif anzunehmen. so wäre in den angeführten goth. beispielen mit haban einigemal der acc. schicklicher verbunden als der gen., umgekehrt bei räupjan ein gen. dem acc. vorzuziehen. Wolfman setzt einmal beide cassus neben einander: sin anker heten niht bekort ganzes lands noch landes ort Parz. 14, 30, freilich im reim, man könnte aber auch ganzes lands on niht abhängen lassen und den acc. ort bloß von dem verbo, oder endlich ort für den unflectierten gen. nehmen.

durch jenes die einfache negation begleitende niowikt, mikt werden fast alle abd. und mhd. verneinenden sätze in bezug auf die partitive construction zweifelhaft. die substantive kraft des niht kann den gen. eben og ut rejeren als das verbum, z. b. in der beigebrachten stellet der hint enizzet des höuwes niht. heilit das le chien ne mange pas du foin? doer ne mange point de foin? die franz. syntax gestattet nach der stärkern negation point kenne artikel; fühlbar ist auch in des höuwes niht der gen. abhängiger vom verbo, in höuwes niht würde er es mehr sein von niht. doch wäre es gewagt solch eine mhd. regel aufusstellen.

 Bei den verbis sein und werden findet sich ein gen, den man den prädicativen nennen dürfte, weil er sich leicht in ein substantives oder adjectives prädicat auflösen läßt.

goth, ibái jah thu thizé sipánjé is this mans? μỷ κα στο λε τῶν μαθητών εἶ του ἀνθρώπου τούτου; vulg. numquid et tu ex discipulis es hominis istius? Joh. 18, 17; ni sijuth lambé meináizé ου γὰρ ἐστε ἐχ τῶν προβετων τῶν ἐμῶν, vulg. non estis ex ovibus meis Joh. 10, 26; thizé ist thiudangardi guths τῶν γὰρ τοιούτων ἔτιν τὰ βαθαλιέα του θεοῦ Ματε. 10, 14. Luc. 18, 16; hvazuh saei ist πιπյός πὰς ὁ ῶν ἐχ τῷς ἀληθείας οπιμία qui est ex verilate Joh. 18, 37; vas ἀιὰ jêτε tualibê ἡν γὰρ ἐνω ὁὐσκας, erat autem anucum duodecim Marc. 5, 42°).

Y. Luc. 8, 42 duithar van imma wê vintrivî tealibê beziehe têde ug en, lieber auf das subat. duithar, wie Luc. 2, 31 viduvî jek deu gen, lieber auf das subat. duithar, wie Luc. 2, 31 viduvî jek den rod. arg., varit tvalib vintrusa, fectus est duodecim liemes, and man könnte die ellijas alticis (ah) annehmen, wie wir noch laeta ansagen; ich werde drei jahre, bin drei jahre (ah). Warde shee nicht ein fleeviertes traiblina stelm? (linna traifi Matth. 10, 1 ist ander) und idlit sich für das compositiont treiblivistures (gramm. 2, 2009) nicht das sags. fibbe (pentatenchus) filledi (quinquefolium) und andres andlürren? adj. braueth es sieltet zu sein.

alts, sin was iru adaligeburdeo, cunnies fan Cananeolande Hel, 91, 22; that gi sind ediligiburdeon cunnies for cnosle godun 17, 2; sie warun is hiwiscas, cunneas godes 11, 15; thanan he cunneas was 11, 2; thin er sines broder was 83, 3; he is theses kunnies hinen 81, 9; huilikes he folkes wari 151, 23; ni bist thu thesoro burgliudeo 151, 23; ni bium ik theses rikies hinen, quad he, judeoliudio 159, 5; bist thi judeono folcas? 175, 15. ahd. huelihhes cnuosles du sis? Hild. 11; sulichéro ist himilo rîchi (talium est r. c.) T. Matth. 19, 14; ile wanu thu sis relito thesses mannes knehto, thes sines aisindes O. IV. 18, 7; quad, ni wari theré manné IV. 18, 15; thu bist thesses mannes fuard (consuctudinis, commercii) IV. 18, 13; ni bin ih thera fuara IV. 18, 17; cleinérő githankő ső ist ther selbo Franko O. Lud. 17; er ist wisérő githankő, wîsérâ redinn (dat. wegen des reims: ebinu, ohne welchen redina stunde) das. 13; ist ellenes quates ioh wola quekes muates das. 68; truhtenis ist din erda (domini est terra) N. ps. 23, 1; der fordero teil ist wizero sternon (hesteht aus weillen sternen) N. Cap. 70. dagegen; thủ bist fon thên (statt thero) T. 188, 2 nach dem lat, tu ex illis es. mhd. wir sint ouch diner kinde Kolocz. 176; ez ist so hoher mage der marcgravinne lip Nib. 1616, 2; der sülher lide was Parz, 112, 7; si waren mueder lider Ottoc. 437b; daz selbe liut wider mir harter halsåderen ist (durae cervicis, exod. 32, 9) Rud. weltchr. Schiitze 2, 4; sin halsperc einer hiute was Wh. 425, 27; sin halsperc guoter ringe was Wigam. 2114; einz (ein gezelt) daz Isenhartes was Parz. 668, 17; daz rîche ist des keisers niht Ms. 2, 131b; jamer, ich muoz immer mer wesen dins gesindes! Wh. 60, 27; ein kint, des disin mare sint Parz. 455, 22; welhes der hunt sî (wem er gehöre) Ls. 1, 605; daz (vingerlîn) ist der kraft und der tugent Flore 7002; welcher tage si si Ms. 1, 67b; sît si eines libes waren Wigal. 1857; daz ir vrouwe wære unbekertes muotes lw. 1996; ich bin ouch des muotes Kolocz. 173; got der was vil senfles muotes Ms. 1, 17b; wie hohes muotes ist ein man Ms. 1, 151b; so wolde ich hohes muotes sin Ms. 1, 159b; ich wil hohes muotes sin Ms. 2, 54ª; du bist stæter sinne, senfter spriiche Ms. 1, 197a; ir sit hoher mære Walth, 85, 6: getrewes rates sind Suchenwirt 1134; é daz wir des tôdes müesten wesen Ms. 1, 222b; ich solte sin gewesen des todes Lohengr. 41. der inf. wesen ausgelassen ist in folgender stelle; den edeln margraven ummuotes man do sach Nib. 2089, 3; hat man auch wenn es heißt: der ritter quoter sinne fragm, 22c wesende zu supplieren? nhd. frohes mutes, reines herzens, guter laune, guter hofnung sein: auderes sinnes sein; des glaubens, der meinung; und, oline artikel, willens, vorhabens sein; guter dinge sein; des todes, des teufels sein; wir leben oder sterben, so sind wir des herru Kom. 14. 8: andere jetzt veraltete redensarten des 16. 17 jh. mögen folgen; ist hunds (ist verloren, geht vor den hund) Fischarts gesch. kl. 49b; bistn der leute? (einer von denen); da warn wir gutes quachs H. Sachs IV. 2, 1130; bistu dieser har? (so geartet) H. Sachs II. 2, 284; bistu der haar? Sam. Müllers Sangerhausen p. 203; der haare sein Simplic. 1, 4. 2, 27; des rechten krauts sein Simplic. p. 71; quter kletzen sein Abele 4, 224 u. a. m. das im vorigen jh. und noch heute unter dem volk gebräuchliche der ehren sein bedeutet ehre im leib haben. sich ehrenvoll benehmen: kein einziger war der ehren, mir einen bissen brodt vorzusetzen Felsenb. 2, 191. mnd. got was tornes (in zorn, zornig) Detmar 1, 68. mul. goeder tiere, quader tiere wesen (bonne, pravae indolis esse) gramm. 3, 80. ags. und altn. beispiele mangeln nicht.

diese gen, werden in der jüngern sprache durch die präp, von, aus, in unuschrieben, oder durch adjective ausgedrückt, z. b. zornig, unmutig werden, oder durch andere redensarten wie: bestehn aus, gehören zu. aubst. elligen nehme ich wieder nicht an, es minsten verschiedene suppliert werden, z. b. aus der zahl, im besitz (wen der gen. sächlich), eigentlum (wenn er persönlich ist: dis awert sol unner duweders sin Parz. 247, 14) und andere meltr. ebidiese vieldeutigkeit bestätigt den freieren, ausdrucksvollen casus.

etwas partitives liegt auch in vielen. ihr seid meiner

<sup>&#</sup>x27;) ähnlich das mnl. wat aal uwes nu ghescien? Stoke 3, 261. aufterhalb der frage begegnen alle diese redensarten kaum.

lämmer, dieses geschlechts bedeutet: ein theil der heerde, ein theil des geschlechts; das himmelreich ist solcher kann ungefähr sagen: solche sind ein bestandtheil des himmelreichs, sie gehören zum h. der nom. würde, wie dort der acc., das ganze ausdrücken: ihr seid meine lämmer. weniger gilt der partitivbegrit von den redensarten, in welchen der gen. eine gemütseigenschaft bezeichnet: gutes mutes, des sinnes, willens sein.

## 3. Begrisse des bittens, begehrens, strebens.

bidjan (rogare), häufig mit persönlichem acc. daneben. goth. bath this leikis ἡτήσατο το σώμα Matth. 27, 58; ni vituts hvis bidjats οὐκ οἴόατε τί αἰτεἰσθε Marc. 10, 38; bidjath gavairthjis ἐρωτᾶ τὰ πρὸς εἰρήνην Luc. 14, 32. ahd. oba bitit sîn sun brôtes T. Matth. 7, 9; fiskes bitit Matth. 7, 10; bâtîn Barrabánes Matth. 27, 20; bat thes lichamen Matth. 27, 58; bat scribsahses T. 4, 12; thîn kind thih bittê brôtes O. II. 22, 32. mhd. dô er urloubes bat Iw. 2920; swie selten wîp mannes bite, ich bæte iuwer ê Iw. 2330; bat in überverte Parz. 596, 8. alts. helpôno biddean Hel. 47, 7. 12. 114, 19; helpôno bad 104, 6; ferahes biddian 163, 27.

ahd. petalón. brôtes betolônti O. III. 20, 39.

ahd. eiscon. sie eiscotun thes kindes sar io thes sindes

0. I. 17, 11. vgl. oben s. 632.

gairnjan (cupere.) fráuja this gairneith Marc. 11, 3. Luc. 19, 31 ὁ κύριος αὐκοῦ χοείαν ἔχει, weil man begehrt dessen man bedürlig ist; gairnjands vas allaizé izvara ἐπιποθῶν ἡν πάντας ὑμᾶς Phil. 2, 26. alts. thero girmean Hel. 44, 15; sô wit thes gigirnan ni mohtun 5, 3. the that siu wihtes ni gerôdi 85, 4. ahd. es ni gerôti O. III. 3, 10; thes muases gerôta ih O. IV. 10, 3. mhd. des ich ger Iw. 5992. Wigal. 271; ein gâbe der ich von iu ger Iw. 4541; des sîn wille gerte Parz. 596, 3; andere beispiele wb. zu Iw. s. 144.

fraihnan (interrogare.) alts. fragón, ahd. fragén vorhin s. 632. mhd. fragen: saget mir des ich iuch frage Ms. 2, 1493; den garzún si des vragen bat Parz. 62, 27; swes du geruochtest vragen Iw. 519; wer vraget des? Iw. 4022.

ahd. wunscan (optare) oft mit dat. der person. wunschendo dero chumftigon dingo N. ps. 19, 1; tes wunsco ih in N. Bth. mhd. doch solten nu getriwiu wîp heiles wünschen disem knaben Parz. 129, 2; daz im ein ander heiles wunschte Tit. 80, 4; si wünschten im alle heiles

nach Wigal 1844; so wirt es von mir gewünschet selten Tit. 18, 4; ich wünsch iemer din Ms. 2, 192 die wünschten inwer Flore 7639; wünsche min ze velde Ms. 1, 132b vgl. Lachm. Walth. p. 158. 159, der 35, 17 den dat. setzt, und dann ze velde objectiver nimmt. wünschen mit dem acc. der sache bedeutet mhd. zaubern Wigal. 327. 887. 5575, wie wir noch heute verwünschen gebrauchen. zu jenem persönlichen dat. construieren wir aber überall den acc. der sache, statt des mhd. geu.

ahd. flan (festinare.) îltun sines thionostes O. IV. 9, 15; es îlti O. II. 9, 36; thes îltun sie O. IV. 4, 30; tes sie îlent N. Bth. 26. mhd. wolt ir nû des toufes îlen Turl. Wh. 121<sup>5</sup>. daß bei dem ahd. îlan und dem folgenden zilôn auch das persönliche reflexiv in den gen. zu stehn kommt

wurde s. 33 bemerkt.

ahd. zilôn (studere.) thaz sie thes gizilôtîn O. IV. 4, 6;

thes gizilôti IV. 14, 9; thes zilôtun IV. 36, 17.

ahd. gåhon (festinare.) mhd. sus sol man prises gåhen Parz. 503, 30; des gåhen Parz. 580, 18; der spile bat si gåhen Nib. 407, 2.

alid. flizan (studere.) thaz sie thes gislizîn O. II. 14, 12;

thes gillizi III. 24, 46.

ahd. râman (tendere.) thes houbites râmta O. IV. 17, 3. mhd. dâ râmet ich der wilde Iw. 398; râmet er des man Iw. 7089; obe du wilt lêre râmen Barl. 41, 7; wildu der lêre râmen Barl. 279, 5; râmte des chuniges Rol. 225, 5.

mhd. muoten (appetere.) ir (ejus) muotten küene recken Nib. 3, 2 DJ; nu enmuotet sin niht mêre Nib. 2278, 1; des beginnet er muoten und gern Flore 4773; aller éren muoten u. gern Trist. 5681; daz ir mir deheiner spráche muotet Trist. 14725; anders sol ichs niht muoten Ulr. Trist. 627. verschieden ist der acc. pers.: do muote er in mit dem swerte (ense eum petebat) Iw. 5331.

mhd. wellen (velle.) då wil man des man niht enwil Trist. 12; er wil des er niht wellen solde Trist. 1047; in beiden beispielen dürfte der gen. auch von niht abhängen, das ahd. wellan scheint nur den acc. zu regieren (Graff 1, 815. 816.) indes finde ich Wolfd. 1889 merk was wir dein (mit dir) wollen, ahd. waz wollet ir nu thes O. III. 20, 123, oder gehört der gen. zu waz?

ahd. fárén (attendere, insidiari.) thes warun farénti (pasten auf) O. IV. 3, 19; noh ir thes ni farêt IV. 22, 60; sie farênt thines ferahes IV. 23, 31. alts. that sie uses drohtines dádio endi wordo farôn woldun Hel. 36, 24.

mhd. våren: dune solt sin sus niht våren Parz. 353, 16; done wolder ir niht våren Wigal. 3560; ob ein löser våre min Ms. 1, 433; si kan mannes herzen våren Ms. 1, 609; zite u. state våren (anf zeit und gelegenheit passen) Trist. 11932; våret der selben stunde Trist. 14555; stådes våren 11800; ir spils begunden våren Troj. 614; er wolte rehtes våren Troj. 644; der rehtes kunde våren Troj. 2583; der sitesen minne våren Troj. 2492.

ahd. ahtas (persequi.) this ahiti zi nide O, II. 3, 62; ahtun sin the liuti III. 3, 7; ahter three Kristes fianto IV. 17, 14. alts. ahtean is aldres Hel. 21, 13; is ahitean 23, 13; ahiten mines aldres 95, 5; ethin in aldres 117, 20; that wi this aldres ahiten williad 120, 23; thar man mines ferbes scal, aldres ahiten 141, 4; ferakes ahita 162, 1; the iro ferbes tô, theru idis aldarlago ahiten weld it18, 23.

alts. frésón (tentare.) frésón is ferahes 23, 13. 137, 1; inwaro séolóno frésón 142, 13; frésón más 142, 17; lóbhes gifrésón 161, 31. das goth. fráisan regiert den acc. der pers.

and. korón (tentare.) thar korâta sin ther widarwerto O. II. 3, 60. alts. costón: welda is thar lâtan costón (tentare) craftiga wihit Hel. 31, 4; ik williu is than gicosión (gustare) 145, 16; vgl. oben s. 650.

fandón (tentare.) thu ni scalt hérran thínes fandón thínes fróhan 32, 24; fandóda is fróhan 32, 11; fandót mín 116, 22; firiho fandón 131, 15.

auch in den hier zusammengestellten verbis zeigt sich einigemal noch das partitive, und das zuletzt angeführte tentare berührt sich mit gustare. wer brötes bittet, brötes bettetl, heischt nicht das gauze, sondern nur einen theil der gen. bei diesem wort drückt aber andremal auch! da ungetheilte aus, z. b. bath this leikis; und ebenso richten sich gafrnjan, frahnan u. s. w. auf das ganze. hauptunterschied von den unter 1 behandelten structuren ist, daff dort das verbum unmittelbar auf das object geht, hier häufig ein acc. oder dat. der person zutritt.

4. Verba des wartens, hütens, waltens, pflegens, gewohnens. hierher greifen die eben angemerkten begriffe des nachstellens und versuchens über. denn füren und

<sup>\*)</sup> diesem ih pittu prôtes entspricht auch das franz, je demande du pain, das little praszau dûnôs u. s. w.

ahtan in gutem sinn genommen bedeuten auf etwas sehn, achten, und korðu gehört zu kiesen, das wiederum sehen ausdrückt.

saihvan (videre.) das sinnliche sehen, mit den augen schauen, hat den acc., das abstracte und übertrague wahrenlimen, aclügeben zuweilen den gen. der sache. ahd. thaz wib thaz therò durò sah O. IV. 18, 6, die thürwärterin. alts. ménes ni sähun, wiftes thie wamscadon the 22, 17, de gottlosen achteten nicht auf übelthat und strafe; thà sähi thi selbo thes 157, 13; ne sih thù m/nes her ffekkes gifjöries 145, 18. in folgenden mild. stellen aber hängt der gen. von tillt ab: do si d/n bi r niht sach Parz. 92, 29; dun sihst der senhen niht Parz. 147, 25.

and, warten, thes giwarten 0.111, 5, 4; thes ni warten 11, 12, 83; sin warten in 1, 17, 56; thin warten 11, 4, 59; ili gistuant thin warten IV. 18, 24; wartent iro wirtutis N. ps. 47, 15. alls. warden iru Hel. 10, 5; these withes warden 24, 19, 126, 24, 127, 10. mlnd. warten 11/10, 1430. geht über in die vorstellung von erwarten, exspectare.

ahd. gouman. thar sie thes fehes goumtun O. I. 13, 14; ih thes scolli goumen V. 25, 13 \*). alls. wiggeo gömean, fehus aftar felde Hel. 12, 7; thes húses gômien 126, 24. des goth. gáumjan hat den dat.

ahd. huotan, alts. huodian: thes hreues Hel. 169, 14, 171, 2; thes lichamen huodun 173, 9 mld. hüeten sin (ejus) hnote lw. 3915; got hüete din l Parz. 132, 23; got hüete al der ich läze hie Parz. 324, 29; were sol des gesindes hüeten Nib. 176, 3; des audern hüeten Nib. 181, 4; der wunden hüeten Nib. 247, 3; wils (des eides) hüeten Nib. 1071, 2. es steht auch der acc. lät die tumben hüeten den küenen Dancwarten Nib. 177, 1 doch CDJh der t.

haldan hat nur den acc bei sich (s. 599), nicht den gen, valdan, goth, mit dem dat, ahd. valtan mit gen.; desero brunnino bedero waltan Hild. 62; Ital welts listes manages O. IV. 4, 43; weltis that thes listes O. 1. 2, 34; woltes waltan III. 7, 6; waltan alles thes wunnisamen feldes II. 6, 11; listri ther sines fehes welti V. 20, 32; thes grabes waltan IV. 36, 9; Itera lêra weltil III. 16, 14;

<sup>\*)</sup> and mit reflexivem gen. mannilih sin goumé I. 23, 59. zusatz zu s. 33 oben.

waltest dero mahte des meres N. ps. 88, 10; unser walten N. ps. 65, 11; ni muasun unser waltan O. IV. 5, 14. alts. landes giwaldan Hel. 2, 7; is giwaldan 7, 4; liudio giwêldun 10, 23; bodlo giwaldan 15, 16; folkes giwaldan 17, 4; weroldes waldan 17, 23; werodes giwaldan 23, 9; folkes geweld 62, 11; thera saca valdan 102, 5; thes huses giweld 102, 24; thes rikeas giweld 156, 14. mld. er ne gewielt siner worte Diut. 3, 74; quoter vreude walten Iw. 6531; ich wils alles walten Nib. 112, 3; triuwen wielten Trist. 1805; sines rehtes wielte Trist. 4515; gerihtes walten Ms. 2, 1523; es walten Parz. 509, 24; der krefte walten Renn. 6111; unzühte walten Renn. 6259. die ags. sprache schwankt zwischen gen. und dat., in denselben denkmälern: veold vera rices C. 258, 19; svå micles vealdan C. 17, 2; his vealdan C. 17, 12; vuldres vealdend B. 34. 365; manna cynnes veold B. 1396; se ealles veold Crêca rices Boeth, 188b; veolde thisses middangeardes Boeth. 94; sio eax velt ealles thäs vænes Boeth. 130; hiora velt Boeth, 110; belege für den dat, im verfolg, das altn. valda hat gleich dem goth, immer den dat.

alts. rådan im sinne von regere, ordinare: god wili is alles rådan Hel. 51, 2. mhd. der neheiner valscheit nie geriet (wie sonst: wielt) Parz. 307, 16. in den übri-

gen dialecten nur mit dem dat.

ahd. ruochan (curare.) ni rualita gommannes mêr O. I. 16, 8; siu sin rualita V. 7, 8; thes er harto ruachit V. 7, 9. mhd. ruochen, ruochets got Parz. 578, 1; viele

beispiele im wb. zu Iw. s. 350.

ahd. plegan. giborganero dáto ni pligit man hiar O. V. 19, 39; therero dáto plegan O. IV. 24, 28. alts. ne williu ik thes wihtes plegan Hel. 165, 4. mhd. belege wb. zu Iw. s. 335; satel rúmens pflegen Parz. 288, 24; schalles Ben. 436; des hóhsten prises pfliget Parz. 576, 28; der schiltwache phlegen Nib. 1766, 2. 1768, 2; ir pflâgen dri künege Nib. 4, 1; pflegen des hoves Nib. 10, 2; grózer éren pflegen Nib. 11, 4; gewaltes pflac Wigal. 8243; riterschefte pflegen Troj. 12732; pflegt ir toufes Parz. 448, 13; der müle pflac Ms. 2, 249<sup>a</sup>. nhd. veraltet der gen., den noch Luther überall braucht, und der acc. wird gesetzt. mhd. verpflegen (desuescere): alles des verpflac Iw. 5338; minne er muoz verpflegen Parz. 495, 8; des siges hete verpflegen Parz. 688, 16; dô man ezzens då verpflac Parz. 698, 15.

ahd. spulgen (consuescere): des sie spulgent N. ps. 72, 15. mlnd. dere sine bruoder spulgten Diut. 3, 90; sie spulget einer missetät Troj. 2249; spulgt man des Renn. 7216.

mhd. wonen (assuefieri): siner site sult ir wonen Parz. 474, 20; ir minne wonen Parz. 494, 20; gürtens wonen Parz. 161, 14. wenen (assuefacere): sich bruches wenen Troj. 12850; sich urluges wenen Troj. 6273; sich hazzes wenen Walth. 61, 1; mich küssens wene Parz. 130, 14.

an jeues warten schließen sich die begriffe der erwar-

tung, hofnung, des glaubeus.

goth. beidan. antharizuh beidaima Matth. 11, 3; beidands thiudangardjos guths Marc. 15, 43; beidandans Zakariins Luc. 1, 21; beidands lathonais Luc. 2, 25; vénais gerailteins beidam Gal. 5, 5. ahd. pitan und peiton: ih peit tin N. ps. 24, 21; pît kotes 26, 14; anderes beitômês T. Matth. 11, 3; thes ni beidodun Ludw.; sines wortes beitont O. V. 20, mhd. ir heten erbiten Nib. 1816, 2; ich muoz des tages hie biten Iw. 6158; des si da biten Iw. 4915; er wolde sin biten Iw. 956; er well sin biten Parz. 148, 11. alts. bidan: bêd torhtaro técno Hel. 25, 21; thea lango bidun minara helpa 108, 17; bêd thero torohteon tideo 127, 24; nu ni thurbhun gi bîdan leng qewitscepies 155, 19; bed im himilo rikies 170, 7; bidun sulikero buota altn. bídha: beidh hann sinnar liosrar quanar 173, 6. Sæm. 134b.

mhd. warten. ir warten vor dem hûse alle Sîfrides man Nib. 776, 4; ichn warte iwer niht mê Iw. 2944. nhd. eines warten, aber einen erwarten.

nhd. eines harren.

ahd. gidingan (sperare): gedingest tu skermes N. ps. 90, 4. mhd. des dinge ouch ich Mar. 116. häufiger mit den präp. Mf, an.

goth. vénjan (sperare) mit dem acc. Luc. 7, 19. 20. 1 Cor. 13, 7. ahd. wánan: wânih nu thes O. II. 14, 58: wântum harto thes III. 20, 140; wer mag wânen thes V. 20, 83; ne wânent ir bezzeren dingis N. ps. 96, 12. alts. wânian: ni wânda lengron libes 68, 17; libes ni wândan 121, 16; ferahes ni wândan lengiron libes Hel. 97, 5; ni wânda thes 9, 13; ni wâniat gi thes 42, 20; thar siu iro nidhskepies wânit 57, 4; is wânie 80, 15. thủ thik biwânis wisaro trewóno Hel. 143, 10. das mhd. wænen hat mehr die bedeutung von existimare, und wird meist mit conjunctionen construiert, selten mit dem casus: wânde des Troj. 6139; ich wæn des Parz. 592, 20.

goth. galáubjan (credere) mit acc. der sache I Cor. 13, 7. ahd. gilouban mit objectivem gen. und meist persönlichen dat.: giloubet wortes mînes O. V. 4, 56; giloubî mir thes

wortes O. V. 7, 4; giloubet thes mir IV. 19, 53; giloubemês thero dâto III. 26, 4; giloubtun thero sínero worto IV. 12, 22; ni giloubit thes giscribes V. 9, 44. alts. gilôbean: wâroro wordo Hel. 52, 17; gilôbiat gi thes 141, 22; thes ni gilôbiad mi these liudi 153, 12; thes gi gilôbian sculun 172, 27. das mhd. gelouben, nhd. glauben haben acc. der sache, Ms. 1, 1² er sündet swer des niht geloubet, hängt der gen. ab von niht. man unterscheide von jenem ahd. einem und eines gilouban die redensart sih eines gelouban (sich eines abthun, enthalten.)

5. Verba der innern empfindungen des hörens, fühlens, denkens, gedenkens, vergessens, der freude und trauer

stellen ihr object in den gen.

goth. háusjan, háusjón. Ulf. verbindet mit diesem wort dreierlei casus, den dat., wenn es auf eine person, den acc. und gen. wenn es auf eine sache geht. für den dat. erfolgen bei der abhandlung dieses casus. der objective acc. ist häufiger: hausjand thata vaurd axovσωσι τον λόγον Marc. 4, 16; hausjands thata vaurd ακούσας τον λόγον Marc. 5, 36; háusideduth thô vajamerein ήχούσατε της βλαςφημίας Marc. 14, 64; háusida gôlein ήκουσε τον ασπασμόν Luc. 1, 41; hausjandans thata ακούοντες ταύτα Luc. 4, 28; hausjands vaurda meina ακούων μου τῶν λόγων Luc. 6, 47; stibna is gaháusideduth φωνήν αὐτοῦ ἀκηκόατε Joh. 5, 37; thôci háusida ἢν ἥκουσα Joh. 8, 40; háusida unqvêthja vaurda ήχουσεν άδόητα δήματα II Cor. 12, 4; thôci háusidéduth οὐ ἢκούσατε Col. 1, 23. belege für den gen.: hvas mag this hausjon? τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν Joh. 6, 60; háusjandans thizế vairdệ ακούσαντες τον λόγον Joh. 7, 40; stibnos meinaizos hausjand της φωνής μου ακούσουσι Joh. 10, 16; hauseith stibnos meinaizos απούει μου της φωνής Joh. 18, 37. der griech. wechsel beider casus stimmt also meist zu dem goth., bedingt ihn aber nicht, umsoweniger als auch der gr. gen. in den goth. dat. übertragen wird, wenn er persönlich auch ahd. überwiegt der acc. weit, bei N. in den ps. herscht er durchgängig, doch hat O. noch den gen.: sînero worto er hôrta filu harto II. 9, 57. alts. hôrdin is gibodscipies Hel. 69, 6; hôrien ni weldun is gibodscepies 81, 16; ne wolda thero judeono thuo leng gelpes hôrian, wrêtharo willion 122, 4; ni woldun Cristes gerno gihôrian 129, 2, in welcher stelle ich jedoch der hs. den vorzug gebe, die nach Cristes word einschaltet, und den gen. davon abhängig macht. denn sonst würde lieber der dat. Criste stehn. beim mhd. hæren habe ich überall bloß den acc-

angetroffen.

ahd. fuolan (sentire): fualen wir es harto O. III. 17,26; si fualta sâr thes guates III. 14, 28; wes er fualta III. 20, 110; thes in ofto fualta IV. 31, 34. alts. gifuolda iro feques Hel. 168, 25; thes gifuolian 169, 8.

mhd. enpfinden: als er der tötwunden rehte het enpfunden lw. 1051; do er der het enpfunden lw. 5412; des ich da wol enpfinde Nib. 297, 3; der wunden enphant Nib. 1989, 1. ahd. infindan: infindent iro N. Bth. 259; infindent iro leides Bth. 62; ne infindent tero richon lide

des frostes nieht na? Bth. 122.

goth. thagkjan (cogitare) kommt mit objectivem gennicht vor. ahd. denchan: thô Krist thes wolta thenken O. III. 20, 56; sie thâhtun thero worto V. 10, 9. altsthenkean thero thingo Hel. 9, 24; sie is ne willead an iro hugi thenkean 52, 14. mhd. mislicher muose er gedâhte Diut. 3, 71; dâhter des Parz. 392, 27; dô gedâht ich des zehant Iw. 630; ir sult gedenken wes mir swuor iwer hant Nib. 562, 1; als ichs dâ vor gedâhte Wigal. 2733; sich bedenken: ich hân mich des bedâht Parz. 402, 8. nhd. ich denke dein; gedenke dieser sache. mhd. auch: wes was iu gedâht? (woran dachtet ihr) Iw. 1493; wes ist iu gedâht? Massm. denkm. 76.

goth. hugjan (cogitare, putare) kommt nicht mit dem gen. vor. ahd. hugi thera thinera gisceft?, hugi mines wortes O. I. 2, 26. 27; hugi thero worte O. II. 9, 93; gihugit thes ira liaben kindes III. 1, 36; hugi thes IV. 23, 31; kehuge unser N. ps. 43, 25. alts. huggian, gihuggian: hugid is Hel. 75, 15; fáres hugdun 116, 4; gihugde thero worde 152, 18; that thi min gihuggies 167, 21; gihuggian there worde 172, 18. it gihuggien 77, 8 vielleicht zu ändern in is. ahd. auch sih pihugan: sie behugent sih sin N. ps. 21, 28.

goth. gamunan (meminisse): gamunan triggvôs veiháizos seináizos μνησθήναι διαθήνης άγίας αὐτοῦ Luc. 1, 72; gamunands armahairteins μνησθήναι ελέους Luc. 1, 54; gamuneith quénais μνημονεύετε τῆς γυναικός Luc. 17, 32; gamuneith this vaúrdis μνημονύετε τοῦ λόγου Joh. 15, 20. aber auch mit acc.: gamunda thata vaúrd ἀνεμνήσθη τοῦ ὁήματος Marc. 14, 72; allata mein gamunandans sijuth πάντα μου μέμνησθε I Cor. 11, 2.

mhd. sinnen, sinn und gedanken auf etwas richten, nach etwas trachten, folglich in die unter 3 aufgeführten verba übergehend: die unser frouwen minneut und ir gndden sinnent Mar. 127. mhd. sich eines versinnen Wigal, und das nhd. sich eines besinnen.

nhd. erwähnen (commemorare) mit gen. die bedeutung ergibt sich aus dem mhd. wænen (putare, existimare)

ahd. inkezan (intelligere, cognoscere), mit acc. oder gen,? das ags. ongitan hat den acc .: thone grundyong B. 2992; clifu B. 3819; gealdor 5883. bei dem alid. irkezan, farkezan (oblivisci) findet sich der gen. überall: er ne fergizet dero armon gebetes N. ps. 9, 13; ne wirt fergezen dero armón 9, 19; ne irgiz dero armón 10, 11; zin ergâze du min? 41, 10; ne irgâzen wir din 43, 18; ube wir irgazen unseres gotes namen 43, 21; irgizest unserro unehte 43, 24 u. s. w. mhd. daz min got so hat vergezzen Diut. 3, 93; sines troumskeiden er vergaz, er irgaz triueven jouch maniger riuwen Diut, 3, 97; der scenche des alles ergaz 3, 97; der sporn si niht vergazen Parz. 263, 12: vergezzen der éren min Nib. 149, 3; des er doch sit vergaz Nib. 383, 12; wb. zu Iw. s. 484. nhd. zwar noch mit gen., doch herscht der acc. vor. alts. godes ni forgâti Hel. 7, 19; forgâtun godes rîkies 110, 13. der goth. ausdruck ufarmunnon kommt wenig vor, und steht Marc. 8, 14 ohne casus, Phil. 3, 13 aber mit dem dat.

nhd. sich erinnern, mit gen.
ahd. sich iniotan (gaudere) niotöt er sih libes O. 1. 16,
20; sili niotö frawes muates II. 12, 70. muazha (unsih)
thes himilriches niotön I. 28, 15. als. thá thì (? thik)
giniodön möst himilrickes Ilel. 100, 22. das unhd. sich
nieten ninnt oft die auch dem lat. gaudere eigne abstract
bedeutung des bloften habens oder plegens, dann aber
die des vollen habens und ersättigens an: du solt dich sie
nieten Para. 127, 19; ir müest iuch mangels nieten 133,
30; mich räche nieten 324, 18; ir iuch des nietet 402, 163,
kunde sich des nieten 725, 9; unz er sich ir genietet MS.
Kl. nach 1322; des kumbers wil ich mich genieten Ms. 2,
29; wir suh uns beiden leten maniger unsunselicher Ulr. Trist. 84; maniges kumbers niete sich frib. Trist.
6424; wolt ich mich der schrifte nieten Ti. 16, 54.

ahd. sich freuwan (laetari). thes wänes was sich frewenti O. 1. 4, 83; er thes sik mussi frowôn III. 18, 50; statt des sik auch einen andern acc: thes frewita er lugu sinan III. 18, 51. mhd. siner éren vreuten si sich alle lw. 2616; des vreute sie sich lw. 5388; der mære veute sich din magt Iw. 5855; des vreu ich mich Iw. 5923; des vreut ich mich Iw. 6163; vreuten sich ir jugent Iw. 6527.

and. sih plidan (laetari): er blidta sih thes O. III. 18,

49; auch thes blidter herza sînaz III. 18, 52.

goth. svegnjan (exultare) kommt nicht mit objectivem

casus vor, Luc. 1, 47. 10, 21. Joh. 3, 35.

goth. faginón (gaudere) stellt die sache in den dat., das alts. faganôn aber in den gen.: fagonôde thes Hel. 93, 7.

ahd. sih mendan (gaudere): sih himilrîches mendên O. II. 12, 36; thaz sih es worolt mendê II. 12, 38; thaz unser muat sih mendê sulichera rustî V. 2, 5; mendit sih der érón W. 55, 9; mendent sih dinero praedicationis W. 78, 3. alts. mendian, ohne sich: thes thinges mugun mendian Hel. 16, 3; thes mendendia sind 166, 1; des mendent ir N. ps. 46, 2.

die goth. saurgan (lugere), gaunon (moerere) erscheinen nicht mit casus des objects. ahd. suorgen mit gen.: er suorgata thero worto O. II. 9, 46; suorgêta thero thingo IV. 21, 2. mhd. des ir da sorget, des sorgich Iw. 4738.

ahd. mornén (mœrere): thera sprácha mornénti O. I.

4, 83.

ahd. trúrén, mhd. trúren wären des gen. der sache fähig; ich stoße auf kein beispiel. Nib. 2289, 4 steht die präp. umbe.

6. Verba des helfens und schonens, deren begrif vorzugsweise auf personen geht, haben statt des acc. gern gen. oder auch dativ.

hilpan (juvare.) s. 614 ist gezeigt, wie im hd. bald acc. bald dat. pers. folgt, es heißt: waz hilfet mich? wer hilfet mir? wenn eine sache hilft, scheint richtiger der acc., wenn eine person, richtiger der dat. zu stehn. also: dhazs ir man wardh wordan, unsih hilpit; ni hilfit iuwih thiu ila; ungenau K. dù hulfi mih statt mir, ungenau wol Hartm. ouch hilfet im der manschin Iw. 2135 statt in. ist das subject persönlich, so findet sich sehr häufig auch die sache ausgedrückt, wozu, wobei, worin geholfen wird, und diese steht immer im gen.: hilf mines werches (fac mecum) N. ps. 108, 21; thaz sliumo sies gehulfin (daß sie schnell der sache abhälfen) O. III. 18, 70; mhd. ist die formel einem eines helfen geläufig: helfet mir der reise Nib. 63, 1; so hilf ich dir der reise Nib. 64, 2; daz mau Hildebrande siner krefte hülfe widere Kl. 1056; dem ich helfen sol der riterschaft Parz. 150, 25; nu helfent dirre meide mir Parz. 327, 14; als helfe mir got des eides Karl

95\* dagegen kommt die formel einen eines helfen nicht vor. sollte bei sächlichem subject dat. der pers. und ac. der sache zulässig sein? Parz. 434, 30: daz swert gehalf im priss bejac. aber dann könnte auch in, also doppelter acc. stehn? Heber halle ich bejac für einen seiner lackor verlustigen gen. (wie Swarzwalt s. 465), weil ihm ein anderer gen. unmittelbar vorausgeht (wie s. 652 bei beiac)

der ahd. oder uhd. gen. bei helfan ist demnach stets objectiv. die goth. sprache hat aber auch einen persönlichen gen., statt jenes hd. dat: hilp unsarat βούδγοσο γ΄,μιν Marc. 9, 22; gahalp theina ἰβούδγοσό σοι 11 Cor. 6, 21 hilpa nież συλλαβάσθα αυτοῖς Luc. 5, 7. merkwürdig Marc. 9, 24 hilp meinαitös ungalaubeinais βούδτι μου στὰ ταιτοῖς, wo der Gothe nicht dem gr. text folgte, sondern dem lat. adjuva incredulitatem meam. der goth, gen. ist hier zugleich objectiv und, wegen des possessivs, persönlich. zwei gen. ließen sich nicht wol häufen (hilp meina thizös ung.); euger dem gr. text angeschlossen häte sich diesmal die ahd. version: hilf mir des ungölübnin.

auch alts. gilt bei helpan persönlicher gen.: that is waldandes barn helpan weldi Hel. 61, 23; welda is helpan thuo 164, 10.

goth. freidjan (parcere) în der regel mit acc. astans ni freidida, thuk freidja Rom. 11, 21; izvis freidja I Cor. 7, 28, und II Cor. 12, 6. 13, 2 ohne casus, doch freidjands izvara φειδόριεγος ψιών II Cor. 1, 23.

goth. hleibjan (juvare, parcere) Luc. 1, 54 mit dat., ebenso das ald. lîpan, alin. hlîfa.

mhd. schónen (parcere) überall mit gen.: scônte sốner witze Rol. 65, 15; kunnet ir nilt fürsten schônen Parz. 415, 21; min gerne möhte schônen Parz. 719, 25, schônen ir und aller wibe Wh. 83, 2; deheiner kost er schônde Wh. 204, 10; op si triwe kunden schônen Wh. 380, 28; sin wirt übel an dir geschônet Karl 55°; und ir (corum) lützel schônet Karl 80°; swie lange ir got schônet Renn. 6810; schône du min, số schône ich din! Renn. 7576. nhd. bei personen wol noch der gen.; schone mein! bei sachen den acc: die kleider schonen.

ahd. sparén, nihd. sparn, nhd. sparen nur mit dem acc. geht auch meist auf sachen (reservare, retinere), selten auf personen; doch Ludw. lied 69 mih selbon ni sparôti.

goth. gaveisón (visitare): gaveisôth unsara ἐπεσκέψατο ήμας Luc. 1, 78; gaveisôda manageins seináizós ἐπεσκέψατο τὸν λαὸν αὐτοῦ Luc. 7, 16. ahd. ist er nu unser

wîsônti O. I. 10, 24; wîsôn heimortes, eiganes lantes O. I. 21, 6; wîsôn thes skalkes III. 3, 23; wîsôtut mîn V. 20, 78. T. Matth. 25, 36. 43; sîn selbes riches wîsôn V. 16, 1; ther haftes man ni wîsôt V. 21, 11; wîsôst sin N. ps. 8, 5; wisôtost sin N. ps. 16, 3; wìsô unser N. 118, 26; dero erdo wisôtost N. ps. 64, 10. verschieden ist wîsan (ducere) mit acc. der person, und gen. der sache. das ags. geneosian (visitare) hat persönlichen acc., das alts. wisôn den gen.; wîsôn thes werodes Hel. 112, 24; liudeo 121, 22; wisôdun mîn 134, 14; min siokes wîsôn 135, 13.

auch ein ahd. suochan, in der bedeutung von visitare, mit dem gen. wäre möglich; alts. mit acc.: liudi suokean Hel. 121, 24. mhd. uns suochen Nib. 148, 2, wie nhd. besuchen, heimsuchen.

mhd. ziehen (educare)? zôch min dîn muoter Parz-141, 13 D; für das aufgenommne mich spricht der sonst überall übliche acc.: man zôch in Nib. 24, 1; ez ziehen Nib. 662, 7; ez zôch Wigal. 1234; ziuhet sich lw. 2738; kint erziehen Wh. 23, 26; kindelîn ziehen Gudr. 573, 3. Trist. 1482; ziehe iuwer edel fruht Troj. 5994; ziehen daz geslehte Troj. 6005. denkbar aber wäre jener gen., bei dem freilich sehr verschiednen begriffe volziehen (adimplere) schwankt der objective casus zwischen dat. und gen.: volziehen dem muote Iw. 2908; sînem muote vollezuge Trist. 4519; des volziehen iwer magede Nib. 348, 19; des volzôch frou Hilde Gudr. 572, 4. desgleichen bei volvarn: dem muote vollevar Trist. 4443; des er volvuor Iw. 896.

## 7. Gen. bei brauchen und folgen.

goth. brûkjan: allái áinis hláibis jah áinis stiklis brûkjam I Cor. 10, 17; managáizôs baltheins brûkjáima I Cor. 3, 12; leihtis brûhta (levitate usus sum) II Cor. 1, 17; skeiris brûkjands vaúrdis Sk. 41, 9; is brûkjáidáu Col. 2, 22. einmal aber auch der (instrumentale) dat.: judáiviskôm ufarranneinim jah sinteinô dáupeinim brûkjan Sk. 41, 16. ebenso ahd.: prûchan cocowelîchû mezzû (uti omni modo) K. 38b; sî prûchanti îsarne (utatur ferro) K. 39a. hingegen mit gen. sô brûchê her es lango Ludw. lied 12; des ich scolta gebrûchan W. 71, 14; des wintemôdes gebrûchan W. 76, 14. mhd. erscheint das wort nicht oft, bald mit gen.: der kunnen si gebrûchen Livl. 138b, bald acc.: brûchen swachen solt Troj. 11251. zweifelhaft Gudr.

1385, 3 è ichs iuch lâze brûchen. nhd. brauchen, gebrauchen, nur mit acc., sich bedienen mit gen. alts. brûcan alles thes ódwelon Hel. 33, 8; that siu iro barnes brûcan môsti 92, 17. 93, 7; that sie dages liohtes brûcan môstin 110, 1; lâtan ina brûcan fort ferahes 161, 34. ags. dugudha brûcan C. 161, 13; hâmes 273, 18; metes Joh. 4, 9.

ahd. folgen (sequi) mit gen. der sache, oft auch dat. der person. folge mines râtes N. Bth. 18. mhd. des volge ich Parz. 674, 17; des volgete im der grave Wigal. 8223; des volgete er der wirtinne Flore 3033; done wolt ers niht volgen Iw. 7335; des wart gevolget Trist. 11144; des enwolten niht volgen Gudr. 780, 1; der rede im do gevolget wart Wigal. 8134; nu volge mîner ræte Parz. 499, 26. Ls. 3, 219; nu volget miner ræte Gudr. 591, 4; volge mines râtes Orend, 3266, 3606; der mines râtes gevolget hæte Morolt 8b. Hartm. aber sagt: sû volge mîme râte Iw. 2131; swer volget guotem râte Iw. 2153; volget ich iwerme rate Iw. 6155; gleichsam den rat personificierend. ebenso nhd.; die sache wird prapositionell ausgedrückt, einem in einer sache folgen. alts. folgo thi minaro ferdi (sequere me) Hel. 101, 7 und hier steht der dat, thi reflexiv.

8. Verba des beginnens, sich erkühnens und ähnliche.
ahd. biginnan. es biginnan O. I. 1, 76; es biginne
I. 1, 81. 95; thes biginnen I. 1, 109; biginnes thes thines
heiminges I. 19, 6. alts. biginnit guadaro werko Hel.
106, 17. mhd. eines sites si dö begunde Mar. 65; beginnet ir der spil Nib. 442, 5; swes man ie begunde Nib.
131, 1; sis begunden Iw. 6990; der si begunden Iw. 7258;
då si der vart begunde Iw. 7945; swes ich wolde ie beginnen Barl. 218, 8; des ich nie began Trist. 2365. das
goth. duqinnan erscheint nicht mit sächlichem casus.

die mhd. heben, ane heben, ûf heben, vâhen, gevâhen, im sinn von incipere regieren den acc. der sache; ebenso

die nhd. anheben, anfangen.

mhd. ane gán: swes ir wellet ane gân Trist. 12140. sich begán (abgeben, beschäftigen mit etwas): wes ir iuch begét Parz. 438, 27; daz ir iuch koufes niht begât Flore 3117; daz ich mich mines koufes begange Flore 3518; sich roubes begèn Renn. 6811; du hâst dich kranker spise begangen Greg. 2678. sich an nemen: des ir iuch nemet an Flore 3118; der drier friunde nam sich an Barl. 120, 24. nhd. sich einer sache annehmen.

mhd. sich underwinden: mines landes ich mich underwant Parz. 146, 21; sich underwant siner amien Wigal. 9005; des knaben underwunden sich Troj. 5990; dö ich mich der wolgetänen underwant Ms. 2, 108a.

nhd. sich unterfangen eines dinges.

mhd. sich beheften (befassen): wiltu dich des beheften Ms. 2, 10h.

and. bithihan (efficere, promovere?): wilit es bithihan O. I. 7, 27; ni mag thes hisses wint bithihan IV. 30, 14, wo der gen. auch von wiht abhängen könnte. alts. sô is

eleor ni thorati bihthan manu Hel. 167, 4.
goth. annanthjon (andere), komut nicht vor mitcasus;
seltsam ist die fast entgegengesetzte bedeutung von gananthjon
arateus Luc. 5, 4, während das ahd. kinindan und kinendan immer audere ausdrückt: tödes ginand O. I. 2, 12;
sie thes ginenden O. III. 2, 36; thes sår nu thu ginendes
O. III. 4, 28. insofern der kühnangreifende bewaltigt und
bezwingt, bringt er auch zur ruhe. das ags. geueldhön
C. 214, 17 scheint subjugarunt, und tödes ginand kan
sowol heißen mortem adortus est als oppressit, vicit.

ahd. sih gihertan (indurare): er herzen sih giharta (induravit animum, falite sich ein herz) O. IV. 17, 2; muates thili gihartis IV. 13, 18. ebeuso construieren müste irpaldén oder sih irpaldan und ähnliche.

nhd. sich erdreisten, erkühnen, unterfangen.

9. Verba des sagens, antwortens, schwörens, versprechens, dankens, lohnens.

alid. jehan (fateri, affirmare), jah tliô sines selbes dato O. III. 14, 42; jehent dero sundôn N. ps. 146, 7; ili jeho gote mines unrehtes N. ps. 31, 5; sie jehen iro unrehtes N. ps. 46, 4; daz ih iemer din jehe N. ps. 118, 11; ni jahun es T. 143; bigehente iro suntono T. 13, 12; thie mil (? m/n) bigihit thes bigihu ih T. 44, 22, mhd. swes mir der waltman jach Iw. 632; der ir quotes drumbe jach Iw. 7322; ich wil in niuwan quotes jehen Iw. 1887; swer in danne unstæte gilt Iw. 1885; daz er des siges muose jehn Iw. 6357; so muese ich iu des siges jehen Iw. 7448; do si unrehtes selbe jach Iw. 7602; der volge wurde im niht verjehn Parz. 189, 23; daz man des ir zîte jach Parz. 345, 22; man mnoz im sölher varwe jehen Parz. 469, 19; då man mir gerihtes jach Parz. 526, 14; din mnoz mir suezer worte jehn Parz. 827, 30; ouch hore ich iu selben der degenheite jehen Nib. 107, 1; des solt du mir der warheit verjehen Nib. 84, 4; daz

man in lobes jæhe Nib. 219, 3; dem jæhen si der herte Ms. 1, 162<sup>a</sup>; ich gihe von im der mære Parz. 297, 5 und überaus häufig. alts. gehan: gehe thes Hel. 45, 21; ni was thero thegno ênigumu sulikes inwiddies ôthi te gehanne 140, 14; bigihit ina (d. i. sich) sô gruotes 158, 14; in der essener formel: ik giuhu goda minero sundióno, k iuhu nithas endi avunstes. dies nur dem ahd. alts. and mhd. dialect eigne verbum (denn die verwandtschaft les goth. áikan ist wenigstens keine unmittelbare) zeichnet ach also auch durch seine construction aus; sagen, sprechen, reden, qvithan, méljan, zellan haben objectiven acc., sicht gen., jehen aber nie den acc., sein gen. muß in dem tärkern begrif der aussage, des bekenntnisses oder getändnisses gegründet sein. das ags. andettan (confiteri) at den acc. der sache, vgl. ps. 31, 6. indes wird auch bei antworten das worauf mit dem

indes wird auch bei antworten das worauf mit dem en ausgedrückt. ahd. bloß bei N.: des lobes antwurtet der der liut N. ps. 105, 48; ih ne antwurta is N. ps. 17, 15; er antwurta des N. Cap. mhd. besonders im pos: des antwurte dem künege Nib. 82, 1; des antwurte liftit 121, 1; des antwurt ime do Sîfrit 123, 4; des antwurte Gernôt 148, 4; des antwurt im dô Gunthêr 153, 4 s. w. aber auch sonst, wenigstens bei den älteren: ntwurt es mit güete Iw. 343; des antwurt im her Iwein ô Iw. 5007. 6620. \*) in den bei Conrad beliebten redensten: antwurt bôt Achilles der frouwen hövelîchen des froj. 14208; gab ir der rede vil schiere antwurt Troj. 14303

illt sich der gen. auf das subst. beziehen.

mhd. swern (jurare.) er hete der vart gesworn Iw. 410; des swüer ich wol einen eit Iw. 4202; ich hån es psworn Iw. 8114; des swuoren si då eide Nib. 334, 1; les ich iu sweren wil Nib. 1215, 4; ob ich des swern solde lib. 1893, 4; ich hån sin gesworn Wigal. 6038.

<sup>&#</sup>x27;) altn. gibt der instrum. nicht das worauf, sondern das womit geantwortet itd: eino thei Högni andsvör veitti Sæm. 218b 222b 223a. die ags. nd alts. poesie pflegt weder das eine noch das andere auszudrücken, der It. der pers. genügt: hire thå Adåm andsvarode C. 51, 15; him thå dåm eft andsvarode C. 54, 25; him thå Cåin andsvarode 62, 30. ern aber wird gesagt, daß die antwort unverzögert erfolgt sei: him tå ädre (confestim) god andsvarode C. 54, 5. 131, 32; hire tha ädre adsvarode C. 136, 7; heo him ädre andsvarode C. 137, 10; ädre then andsvarode C. 61, 30; andsvare ädre gecýdhan B. 705. the die alts. formel lautet: thò habda eft is word garu (responsum promptu habuit) Hel. 61, 17. 71, 6. 86, 23. 92, 9. 141, 1. vgl. mhd. schiere in der oben angeführten stelle.

mhd. sichem (versichern.) den graven hiez er sichern des Wigal. 3093. geheizen (promittere) hat nur den acc. mhd. danken : dune darft mir dienstes danken niht Parz. 49, 11; danket dem fürsten des quoten rates Barl. 204, 38; des gruozes si do dancten Nib. 1125, 1. nhd.

für etwas. ahd. thankont es O. II. 10, 18.

ahd. lonon: imos lonot Ludw. lied; ih lonon iu es O. V. 20, 72. mhd. lonen: daz er siner muomen sus der sippe wolde lonen Wh. 82, 30; lone miner jare! Ben. 310; daz ich iu lone der erbæren krône Iw. 4247; der ich iu hie lonen sol Iw. 1197; der lont er im da Iw. 6755. nhd. für etwas.

10. Verba des lachens, spottens, schimpfens, meist mit persönlichem object.

nhd. lachen: ich lache deiner drohung. mhd. des erlachet (s. l. nach dem wb.) do der helt Wigal. 2833. lachêt si des suftodes N. Bth. 47.

mhd. smielen, smieren. der rede tougen smierte Achilles Troj. 16271; smielt der rede Bit. 12718; des ersmielte

Gunthêr Nib. 671, 3.

keine solche structur bei weinen und erweinen, die den

acc. der sache fordern (s. 612.)

nhd. spotten: ich spotte dein. mhd. waz spottet ir min? mhd. schimpfen: ich wolt ungerne schimpfen din Troj. 1808.

ahd. huohon (irridere): huoton min. N. ps. 34, 15; huoên mîn 37, 18. 79, 7; sines calvitii huondo 46, 1; des wir huon ne suln 84, 1.

goth. haunjan, ahd. honan, mhd. honen; ahd. bismaron T. Matth. 27, 29. 31 haben den acc., ebenso lästern und schelten; fluchen den dat.

ahd. refsan (reprehendere) mit acc. der person (oben s. 618), gen. der sache: rafstanan ther aungilouba O. 111. 8,44.

11. Intransitiver begrif des genesens und erledigt werdens, sich erholens.

ein goth. qaháilnan saúhtáis, ganisan saúhtáis läßt der transitive ausdruck (s. 634) mutmaßen. Marc. 5, 29 steht indes die prap. af. mhd. do diu bîht was getan, do was geheilt der man der süche (seuche) an sinem libe cod. pal. 361, 75d.

mhd, genesen (sanari): då mite ich solde miner sühte genesen all. 244, 25; er mislicher not genas Iw. 2726; swie er der marter dort genas Barl. 11, 36; wie ich der übeln not genese Barl. 96, 35. es gilt aber besonders vom kindgebären: kindes genesen (edere partum) Mar. 120; gnist sie kindes Mar. 128; diu eines kindes sol genesen Trist. 1911; einer tohter genas Flore 583; schon das bloße genesen, ohne beigefügten gen., hat diese bedeutung. nhd. sie ist genesen eines knabens Esaias 66, 7. noch heute: sie ist eines kindes genesen, und chenso: niedergekommen, entbunden, erlöst worden; obgleich gewöhnlicher die präp. von oder mit gebraucht werden. auch mhd.: vor hunger genas Iw. 3882; daz si vil kume dran genas Parz. 112, 8. hierher gehören noch die gen. bei ligen, geligen, inne ligen: eins kindelins gelac, eins suns Parz. 112, 6; des hirten wip då kindes lac Troj. 564; eins schænen kalbes gelac Massm. denkm. 107b; ein wip kindes inne lit Trist. 1897. 4245; læge eins sunes inne 1930; später: kinds einliegen RA. 446. \*)

'mhd. wider komen (in integrum restitui): done mohte sis niht wider komen lw. 2923; daz irs niht wider muget komen lw. 7667; daz ich miner gewärheit iht wider komen kunde lw. 8116; des sint si vaste wider komen Parz. 337, 21.

verwandt ist die construction mehrerer s. 634. 635 verzeichneten transitiva.

12. Fürchten, erschrecken, auffahren, erwachen. das goth. 6qan regiert den acc.: ôg izvis (timeo vos) Gal. 4, 11; ni ôgeis valdusni (ne timeas potestatem) Rom. 13, 3. ebenso fairhtjan und das ahd. forhtan: ni forhtet sie T. Matth. 10, 26; forhten wir thie menigi T. Matth. 21, 26; got furhten N. ps. 21, 24; in furhtent 21, 26; die dih furhtent 60, 6. doch wenn sachen befürchtet werden stehen diese auch im gen .: ne furbte ih mir des leides (non timebo mala) N. ps. 22, 4; des der argo furlitet daz pegatôt in found timet impius veniet super cum) N. 62, 10. den mhd. acc. bei viirhten belegt das wb. zu Iw. s. 524; der gen. kommt aber auch vor: er vorhte Turpines u. des heilegen ingesindes Rol. 226, 17; doch vorhter des Iw. 3850; si vorhte siner kintheit Wigal. 2461; daz ich des sêre fürhte Nib. 55, 3; si furhtent des Barl. 132, 17. Barl. 365, 9, 10 folgen acc. und gen. auseinander. beim acc.

<sup>&#</sup>x27;) auch einige redensarten für schwangerschaft haben den gen.: sie befand sich eines kindes Wolfdiet, 96; eins kindes wart sie nöthaft Diut. 3, 64, wiewol hier der casus vom adj. abhängen mag. aus dem part. nust siu giburdinöt kindes O. 1. 5, 61 folgt nicht nothwendig, dass man auch sagte: giburdinön kindes.

ist das verbum transitiver (timere), z. b. wenn wir nhd. sagen: gott fürchten, den feind fürchten; beim gen. intransitiver (pavescere), und dann verwenden wir heute präpositionen: sie fürchtete seiner kindheit wegen, für seine kindheit.

ahd. sciuhan (pavere): sciulit thiu O. V. 2, 18. mhd. dit out der situate schiuhet Ms. 2, 2006; häufiger mit acc.; dur die ich schiuhet muoz ir zartez bilde Ms. 1,248; diu mich schiuhet Ms. 1, 204; deu biderbeu schiuhet fragin. 264; ir süeze minne schiuhet Ms. 1988; schühte daz Wigal. 7342. nhd. etwas scheuen und vor etwas.

nılıd, erkomen: der fröge erkam der meister dö Barl. 27, 7; des erkom er sére Vigal. 4640. nıld, erschrecker, eigentlich aufspringen, vor, von, über etwas. auch ahd, mit präp.: fone dhen worton ircham sich nih herza N., s. 118, 161; juhd, von dem antläz ich erschrak Mafsm. denkm. 109. aber hintarquement muates O. V. 20, 83.

mild. entspringen (expergisci) Diut. 3, 49; thes troumes ich intspranc Diut. 3, 98; erwachen: eines troumes irwachtet cod. vind. 653, 107. ebenso slifes erwachen. ahd. pruttau (pavere): ni brutti thih muates O. 1. 5, 17.

13. Schon bei einigen der bisher verhaudelten begriffe daff der gen. ablativisch genommen werden, d. h. die lat. sprache verwendet seinerstatt den abl., deutsche dialecte hin und wieder auch den instrumental. diesen sinn hat der gen. ferner bei den wörten Leben und sterben.

goth, liban. ovx in aorw norw Chostaro av Downoc wird von Ulf. übertragen : ni bi hláib áinana libáid manna Luc. 4, 4; ald. in themo einen brôte ni lebêt ther man T. Matth. 4, 4; ags. ne leofedh se man be blafa anum. deutscher klänge; ni hláibis áinis l. m. ahd. sonst: kotes kalaubu, dera lebamés hymn, 10, 1; an des fehes pilde, daz hewes lebet N. ps. 105, 20. mld. schonwet wie der hûse an der Tuonowe grunde lebt des rôres siieze gar. also lebe ich wol des luftes von ir munde Ms. 2, 444 (franend. 127: der huosen lebt des trôres sueze); wazzers gelebet der herinc Geo. 3873; jå sol man alleine niht des brôtes leben, ioch sol man des gotes wortes leben Berth. 196: wes lebte da her Tristan? Frib. Trist. 3348: des si då lebeten Gudr. 82, 3; ir frides leben Parz. 394, 16. alts, ni mugun eldibaru énwaldes brôdes libbien Hel. 32, 6. von dem partitiven gen, hei ezzen (s. 649) ist dieser hier, dent kein acc. zur seite steht, verschieden.

goth. fraqvistam (perire): huhráu fraqvistam λημο.
ἀπόλλημα Luc. 15, 17. ahd, irne sterbiut tódis N. ps. 29, 7;
ἀπόλλημα Luc. 15, 17. ahd, irne sterbiut tódis N. ps. 29, 7;
bei irsterban der iustr. O. II. 22, 22. mhd. daz wir niti hungers sterben i enes jihen todes sterben; todes verbleichen. des hungeres entwälen (fame periban) c. p. 361, ··; daz irs hungeres autwälen (fame periban) c. p. 361, ··; daz irs hungeres suter quelen Diut. 3, 104; swilbes tödes du ferwirdest c. p. 361, 78c. mhd. sin schrift wärzeichens nitt verdarp Parz. 785, 29.

des lebenes verwandeln Diut. 2, 290, wie sonst: den lîp verwandeln; libes wandeln Ms. 2, 225. dies genalut an andere gen. bei wehseln: si wehselten beide der herzen Iw. 2990 (tauschten mit den h.) das ahd. wehsalôn hat

acc. (Graff 1, 718. 719.)

14. Spielen. das lat. ludere fordert den abl.

alıd. wurfzáweles spilân N. Bih. 20; lisses spilâs spilân Bih. 30, mlıd. des bulles spilîn Ben. 436; des grüslms I.s. 1, 146. 2, 214; der vüngerlin kolocz. 165; der keyel das. 188; der tacken Wh. 222, 18; spillen ich weiz wol wes Mis. 2, 804; spilen gutoes Ben. 340. Fischarts spielverzeichnis liefert eine menge belege: des schultheilten, des gauchs, des kolbens, der bonen, der unfür u. s. w. spilin. Albid ist der acc. eingerissen: schach, karten, die geige, die harfe spielen; doch bei kinderspielen wird der alte gen. zuweilen behalten: kämmerchens spielen.

es hieß auch mild. der harpfen kriuwen (krauen, kratzen) Doc. misc. 1, 123; holre blåsen Wigal. 10878. Bit. 8661.

das altn. leika finde ich nur mit der prap. at con-

struiert, z. b. at handsöxum.

wein wir nid, unterscheiden die harfe spielen (des harfenspiels kundig sein) und auf der harfe, zur la, spielen (ein stuck aufspielen), so bezeichnen uns diese präp, wieder den partitivhegrif (s. 651), und es könnte mid. ebensozwischen die harfen und der harfen spiln geschieden worden sein. Jene fertigkeit aber drückte man mid. auch aus: er kunde mit der harfen (s. 137-138).

15. Entschieden instrumentale kraft hat der gen. bef den wörtern laden, kleiden, füllen, werfen und einigen

ähnlichen.

ahd. hlatan (onerare): luad sia harto guates ioh suazliches muates (begabte sie mit g. und s. m.) O. V. 12, 90; sih ladė forahtennes (mit urcht) V. 23, 138. ags. beámas veron offites gehlädene (mit obst) C. 30 4; gehlodon him to hadhe fea and freos (beluden sich zur beute mit dem gut und den leuten) C. 220, 1. mld, mit ede-

lem gesteine ladet man ir diu schrin Nib. 489, 1.

goth. gawasjan (vestire) nur mit dem dat. (s. 644) das ald. giwadra hat die präg, mit (früher gewis den bloßen instr.); mit wid ir inih wätet O. II. 22, 6; mit giwätü ai giwätü aii T. 53, 3; wato in mit N. ps. 131, 16. ebenso bihelan (amicire); mit fèli umbihelüt (circunamieta varieta); N. ps. 34, 15; biheleter mit liehte 103, 2. ags. verydan: seryddon line mid reśduns seyrectes Matth. 27, 28; seryddon line mid prupraru Marc. 15, 17. nur alts. der gen.; rövddun ina rödes lacanes Hel. 165, 17. auch der privative begrif des ahd, intuvitan (suerer); intwhitun inan lahhanes T. Matth. 27, 31; goth. mit dat. andvasidēdun iau thiztá parupraru. mhd. sollte wol auch noch ein ent-waten mit deun gen. der sache zulksigs gein.

der walt nintves loubes richet (wird reich bekleidet m. l.) Ben. 436; des loubes loubet manec walt Ms. 2, 50<sup>5</sup>, serb. goritza listom (instr., folio) listala Vuk 1, 65.

mhd. krænen: den niuwen reien sanges Ms. 2, 74b.

ahd. warnón (austatteu, verselu.) er sih thes leiden in warnón (o. Ili. 74, 76; li wisere worte giwarnón hih harto O. IV. 7, 23; sih dero hirzo gewarnót N. ps. 28, 9; habet sih kewarnót sónero gleshion ballón N. Bih. mhd. des was der wirt gewarnet Iw. 2194; warnet iuch der were enzil Iw. 1860; so sulat ir iuch zwenzic pfunde goldes hån gewarnet Flore 4638.

goth, fullnan (impleri.) ei fullnätik kunthjis (ut impleanini cognitione) Col. 1, 9; fulljan (implere): ahmine eihis gafuljada Luc. 1, 15. alıd, fullan: ni fullit er sih wines O. I. 4, 35; thiu faz gifullen wazares O. II. 10, 3; herduames irfulti O. II. 5, 22, alts. thes motun sie werdan gifullit Hel. 39, 10; skireas watares thiu fatu fullien O. 6. Comba gifulli.

62, 6; ferahes gifullid 123, 13.

goth, gaszthýan hlátbam (satiare panibus) Marc. 8, 4 mit gen. aber grédagans gaothida thiuthé (satiavit ho si) Luc. 1, 53. ahd. kuotes kesateta N. ps. 106, 8; sateton sie sih unsübri N. ps. 16; 14. mhd. daz ich rede mich mit iu gesate Flore 5935. nhd. sich des gutes sättigen.

ags. veorpan (werfen): hine ongan väteres veorpan mit wasser besprengen) B. 5578.

vasser besprengen) D. 3376.

Privative begriffe, zumal intransitiver verba.
 goth. thaúrban (indigere.) ni thaúrbun háilái (svin-

thái) lékeis Matth. 9, 12. Marc. 2, 17; thizei thaúrbeina Joh. 13, 29; thizei thaúrbuth Matth. 6, 8; ni áinishan huis thaúrbeith I Thess. 4, 12. ahd. pidarfan: bitharf thera reinidu O. II. 12, 34. alts. thar thú is lango bitharft faguroro frumóno Hel. 47, 1; hues thea bithurbun 50, 9. nhd. bedürfen, mit dem gen.

abd. darpén (egere.) tharbén thes libbes gomman O.1. 16, 5: tharbél suertes O. IV. 14, 7; himitrichis tharbént V. 20, 116; er sulin es ni tharbé II. 12, 26; thaz in thri githarbé IV. 11, 35. alts. tharbén welon end willion II. 16, 40, 4; welon tharbólun 110, 12. mid. si darbin dero vunna merig. 74; du ne wellest dich unser aller darben Dint. 3, 104; der darbe ich beider Ms. 1, 161; si muosten sinne darben cod. kolocz. 68; nu darbe ich freude n. 6re Parz. 214, 27.

alıd. gimangolón (carere): theih io gimangolô th/n O. IV. 11, 36. mlıd. mangeln: der mangel ich an schulde Iv. 5470. Ulr. Trist. 2030; ube si des himelriches scolten mangelon Diut. 3, 89.

ahd. inperan (carere, privari.) si ni molta inberan sin O. I. 8, 3; wir ne mugen dob nieht enbern dinero helfo N. ps. 78, 9. mhd. der ich enbir (qua careo) Ms. 1, 1°; es enbure (es aufgäbe) Barl. 217, 36; dez man gerne enber Barl. 395, 22; andre beispiele wb. zu lw. s. 95. nhd. eines dinges entbehren.

mlid. geräten (carere.) der inwer niht geräten kan Iw. 6124; ob ich des niht geräten kan Iw. 1899. nlid. eines entraten.

das goth. thulan, ahd. dolen, mlid. doln, altn. thola bedeuten tolerare, pati, und regieren den acc. der sache. gleichergestalt das alts. tholôn, ags. tholian, z. b. tholôdun wîti Hel. 110, 5; manarbêdi 110, 2; that tholode 147, 15; hyndho tholian C. 198, 16; vite tholian n. s. w. diesen beiden dialecten ist aber eigenthümlich, auch den gen. damit zu verbinden, und dann bedeutet es privari, carere. alts. liohtes tholodun (luce carebant) Hel. 109, 2; wi sculun úses libes tholon, belidos úsaro hóbdo (vita privabinur) 126, 19; ef ik scal huldeo thinaro endi hebenrikeas tholoian 153, 5. in den ags. gesetzen häufig: tholige his hyde (careat cute, d. h. werde gestraft an haut und haar); his freotes (libertate sua); his scire (provincia); his landes (agro suo); thara acra (agris) u. s. w. Schmid p. 15. 22. 23. 26. 29. ellipse eines etwa jactura, privatio aussagenden subst. liegt nicht dahinter, es ist die bloße wendung des verbalbegrifs. tholige his hŷde = trage, dulde, leide es an der haut, mit der haut, d. i. verliere sie,

ahn. sakna (desiderare.) eins saknadhi Sæm. 135°; schwed. sakna, dän. savne. geht über in den begrif des hegelirens (s. 655.)

ahd. irrôu (errare) versch. vom transitiven irran (s. 636.) wir irrôn thera burgt O. I. 17, 21; ih niehtes ne irrôta N. ps. 29, 7.

mlid. missen, vermissen (a scopo aberrare.) din stråle min misset Parz. 532, 12; daz då vermisset wære Parziväls des küenen 704, 24. nhd. vermissen (desiderare) mit acc. altn. missa: Gunnars missir Sæm. 245b.

alid. sih midan (vereri, abstinere, vgl. ohen s. 34.) midah mit there worde O. IV. 5, 8; aber biolies midan, binddan wit acc.: thesan midan III. 20, 134; iz bimdan l. 7, 44; bimidat thesa rabeti IV. 23, 14, 82; bimid thio arbeiti II. 14, 46. hingegen alts. das bloße midhan mit gen.: mithe thesa migres \$4, 3; sculum midan erlos édworde 45, 15; midad is 49, 6; mid ive 83, 10; midm is 129, 10; is bimidhan 150, 20. zweifellach ist weredolsaca mihit 106, 2 und mithe menethos 45, 7 (? menethes) mid. miden (vitare) mit sec. da; ir dise bure miter lw. 6141; ich sod si miden beide Nib. 17, 4; daz ez wære bezzer vermiten Nib. 232, 4; vil khun ich daz vermide Barl. 5, 8; wir sonz miden Ms. 1, 86°, vgl. oben s. 636.

goth. skaman sik (oben s. 31.) skamáith sik meina, meináizé vanuté, is Narc. 8, 38. Luc. 9, 26. ahd. mhd. sih schanien, sich schamen: der sich lasters kunde schanlw. 2631; er kan sich lasters niht schamen Iw. 4965; schamt sich ir Iw. 6313; si schamte sich der vråge Nib. 1622, 4. nhd. sich eines d. schämen.

goth. liugujun (negare) erscheint Marc. 14, 70. Luc. 8, 45 nicht nit objectivem casus; die verwandten glükun (abnegare) Matth. 10, 33. Luc. 9, 23. Joh. 13, 38. iuuidan Marc. 8, 34 aber beide mit persönlichem acc. ahd. longnan, farlougnan mit gen. zumal bei personen: louguis mlu O. IV. 13, 35; ther mlu furlougnit 1, 44, 22; this infolongati O. IV. 13, 48; godes ferlougnen N. 78, 1; bei sachen meist mit dem acc.: ni mobilit thaz firlougnen O.V. 25, 13; wito mag thaz sin firlougnit 11, 13, 20; die resurrectionen lougenent N. ps. 88, 33. doch setzt N. auch sachen in den gen: lougenet dero täte, ferlougenen minero ferte. mhd. lougen: si mac slu gerne lougen, des nihe verjehen hät Nib. 774, 4; sone lougen indes nihe verjehen hät Nib. 774, 4; sone lougen indes niht

Iw. 4128; wer lougent des? Parz. 598, 15. nlid. leugnen und verleuguen mit acc. alid. farsachan (abnegare) mit acc. T. Matth. 16, 24. 26, 34. leugnen ist gegensatz zu ichen (s. 668) und bestätigt dessen construction, denn es kann auch bei longnen ein dat, der pers, neben dem gen. der sache stehn, alts. andsacan (renuntiare): méngithatheo antsuok Hel. 140, 15.

ahd, wenkan (divertere): thes seuses ouh ni wenkê O. III. 1, 14; in (eis) guales nio ni wankta O. II. 10, 6; there minnone ni wenke O. IV. 15, 52; mnales giwenken 111. 8, 45. alts. wenkid there worde Hel. 41, 16. 139, 24. N. fügt schon gern die präp. an oder fone hinzu, und so mhd. wenke an diuer rede niht Barl. 201, 29; er wankte mit gedanken Trist. 832; an stuer liebe wenken Trist. 15117. das alid. biwenkan, biwankon (declinare) hat den acc. (Graff 1, 693. 696.) wie noch heute die formel wanken und weichen beide verba verknüpft, so gleichen sie sich auch in der fügung.

ahd. wichan, intwichan (recedere.) ich kann neben dem dat, der pers, den gen, der sache nicht belegen, bezweisle ihn aber nicht. mhd. wichet iuwers gemötis! (lasst ab vom zorn, λήγετε γόλοιο) Roth. 1685; ich entwiche mines rehtes Trist. 11242; wolder kampfes niht entwichen Parz. 398, 12,

ahd. gihirmén (quiescere.) hirmét er sînes losénnis N. Ar. 153; ungehirmder strites N. Bth. 198. mhd. nimmer des gehirmen Wh. 182, 22. die synonyma ahd. rawen, mhd. ruowen, geruowen, gerasten, gestillen scheinen des gen. gleich fähig.

goth. thahan (tacere), and. dagén: dero worto gedagendo N. ps. 76, 7. mhd. dagen, gedagen: man sol ir gar u. gar gedagen Gotfr. lieder 2, 63; daz ichs iemer muoz gedagen Ms. 1, 66b; si möhtens wol gedagen Walth. 121, 37; der rede er niht gedagete Barl. 388, 21; der lüge muost ich hie gedagen Barl. 401, 9. verdagen aber hat den acc. (s. 621.)

ahd. suigen, mhd. swigen, geswigen: der rede si gesweic Flore 1222; der klage si geswigen Wh. III, 143b cod. cass. versivigen mit acc. (s. 622.) so noch nhd.

mild. abe gan (omittere.) des wil ich abe gan Nib. 321, 2; anch mit dat. pers. daueben; ob dû mir niht abe gast des geheizes Barl. 168, 7; dienstes im niht abe gast Barl, 177, 30; ungerne gieugich dir es abe Barl, 183, 40; wie müht ich im des abe gån? Barl. 304, 27. hingegen erfordert abe lån (relinquere) den acc.: rherschaft abe lån Nib. 580, tj. des (ideo) läzen allen zwifel abe Troj. 20495; die sun wir niht abe län Bon. 32, 23; abe lån mit herzen leit Bon. 57, 62.

mld. sich abe tuon: tuo dich diner habe abe Barl. 134, 8.

untd. ánem (carret): ich mac ir niht ånen Ms. 1, 108sich ånen (privare, renuntiare): un ånet inut der heidenschaft Parz. 94, 14; sich ånen vorhteelicher zageheit Parz. 376, 8; ich möhte mich wol ånen riterliches muotes Iw. 3500; sich teiles ånen Ben. 314. sich entánen: da solt dich siner helfe niemer entånen Ms. 2, 166+; ahd, intánön (privari) ambaltes indänötet (exutus) N. Bith.

ahd. sih úzón (renuntiare, excludere sese.) sih uzôn iro gewaltes N. Bth. 132; sid sie sih des iro geñzôt eigia N. ps. 103, 30; tes tih tiu natura habet keŭzôt N. Bth. nhd. sich eines entäußern.

mlid. sich bewegen (renuntiare, deserere, abjicere): sich minne gar bewac Nib. 18, 1; ruowe sich bewac Nib. 39. 2: heten sich der ruowe bewegen Nib. 1304, 2; daz ir inch genaden silt an uns bewegen Nib. 2114, 2; der antlitzes sich bewac Parz. 119, 20; ir sult des pferdes iuch bewegen Parz. 514, 2; die heten sich sin gar bewegen Wigal. 530; des libes het er sich bewegen Wigal. 4466, 9990; ich het mich iuwer gar bewegen Wigal, 5641; sich dirre werlte hat bewegen Ms. 1, 1766. ganz dieselbe construction bietet aber auch den entgegengesetzten positiveu sinn: zornes sich bewac (gerieth in zorn) Parz. 121, 3: des het ich mich bewegen (dazu mich entschlossen) Parz. 418, 4. Wigal. 3427. 5018; der sich strites ouch bewac (zum streit entschloß) Wigal. 10819. der zusammenhang muß entscheiden, ob zornes sich bewac bedeutet: er wurde von dem zorn weg, oder zu dem zorn hin bewegt.

sich begeben (renuntiare): ich hete mich des libes begeben Iw. 667; der frisunde sol ich mich begeben Barl. 11, 11; dirre werlte sich begeben Barl. 113, 32; wan er sol sinnte sich begeben Barl. 214, 5; des häu ich mich begeben Ulr. Trist. 2304.

sich mazen (abstiuere): sich bæses schimpfes mazen Wigal. 11539; wil sich des niht mazen Troj. 15937.

ahd. sih gilouban (renuntiare, recedere): der sih sundon geloubet N. ps. 39, 11; ih mih geloubon minero coustantiae W. 8, 12. 42, 24. mld. er geloubet sich der beider lw. 2813; er geloupte sich des man lw. 6745.

mhd. sich verzihen (renuntiare): ich verzige mich ê der crône Ms. 1, 1ª; hat er sich eren verzigen Iw. 2863. auch passiv: von in wart des widerzuges gar verzigen Troj. 3899.

mhd. sich borgen (abstinere): ir solt iuch des wol borgen Rab. 184.

nlid. sich eines enthalten, entschlagen, erwehren.

mhd. sich sumen (differre): daz du des toufes sumest dich Barl. 82, 12; des soltu niht samen dich Barl. 199. 15: là dich niht dinges sûmen Flore 3214.

ahd. zuívolón (dubitare.) drof ni zuívoló thủ thes O. I. 5, 28. IV. 29, 53, wo etwa der gen. auch von drof (guttam, purfctum) abhängen könnte. schon das mhd.

zwiveln hat die prap. an statt des gen.

Dies scheinen mir die hauptsächlichsten intransitiva und reflexiva negativer bedeutung mit dem gen. des objects. von transitiven verbis gleicher construction sind s. 634-636 unerschöpfende beispiele gegeben, und statt des auf ein anderes subject gerichteten acc. läßt sich auch ein reflexiver denken; aus den fügungen: der unsih wendet qaher reise Parz. 121, 6; des meisters wort in hindergreif siner hohesten freuden zil Barl. 23, 2 folgt zugleich ein statthastes: ich mich wende g. r., ich hindergrise mich des zils. Bei einigen transitivis ist der gen. nur neben dem part. gewöhnlich; so findet sich kein ersihen (exhaurire) einen des bluotes, wol aber: des bluotes was er gar ersigen (exhaustus) Wigal. 7767. 10970. Wigam. 523. und ersigen steht fast adjectivisch = lære.

17. Aufgespart habe ich noch einige kühnere verwendungen des gen. in unserer ältern sprache. sie reihen sich zunächst an die instrumentalen unter 15, und wäre uns der volle umfang des alten instr. bekannt, so würden sie sich bestimmter dorthin verweisen lassen. doch gewährt die spätere auflösung der structur zum theil andere, den instr. nicht regierende präpositionen. es kommt dabei ebensoviel auf die fast formelhaften subst. als auf die verba an.

sturmes: si suochte sturmes Clâmide (suchte heim mit sturm, im sturm) Parz. 205, 26. ich habe auch gelesen: sturmes gewinnen.

strîtes: wellent strîtes uns bestân Troj. 12448. Morolt 303, mit strite 266; strites gein mir strebten Parz. 768, 6.

kampfes: die grimmen cocatrillen bestuont er kampfes Troj. 6215; ich wil in kampfes hie bestån Troj. 3665.

krieges: bestuont krieges Troj. 2551. roubes: si füerent roubes (im raub) eine magt Parz.

122, 20. zuges: ze helle z\u00f3ch er eines zuges (auf einen zug)

vil ungetouster geiste Troj. 12572.

stiches: daz im daz ros nider des stiches (von dem

stiches: daz in daz ros nider des suches (von dem stich) strüchte Bit. 2961. fluges: balder deune si kæmen fluges (im flug) Troj.

3898; daz er dar über fluges lief Troj. 6106; die schenkel fuorter fluges Troj. 12371. weder stapfes noch drabs kom er gevarn (im stapf, im

trab) Wh. 390, 10.

jámers: dá von der palas jámers (von, vor jammer) klanc Parz. 492, 18.

pfindes: sin freude diu stuont phandes (zu pfande) Parz, 52, 30; swaz frouven hie stét plandes Parz, 53, 88; uuericset pfindes staont sin elleuthaltez leben Parz, 344, 24 °); ez stêt iuch (° iu) höhes pfundes Geo. 5701; wizzel, daz er nie verstén sin triuwe lie pfundes Lohengr. 80. noch in der limb, chron. 134; die (burg) stunde dem bischof pfandes.

dinges (auf geding, borg): nieman dinges geben Ls. 3, 546; dinges geben Berth. 69. 129. 224. 271; noch heute in der Schweiz dings geben St. 1, 284; ebenso dinges nemen. vgl. fürgrifs kaufen St. 1, 480.

goth. landis: gaggida landis ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν Luc. 19, 12. vulg. abiit in regionem longinquam, landis hedeutet also in ein land? oder vielmehr aus dem laud? weil sonst der begrif der ferne unausgedrückt wäre.

stadis: usleitham jáinis stadis διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν, vulg. transeamus contra Marc. 4, 35, also: aus jener stelle.

háithjós: insandida ina háithjós seináizós ἔπεμψεν αὐτὸν είς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ, vulg. et misit eum in villam suam Luc. 15, 15.

and sindes: gang out thines sinthes! O. III. 4, 28. nhd. get deines weges, deiner wege!

mlid. des endes: ich vnor d. e. (illuc) lw. 600; ich sol des endes varn lw. 924; sich huop d. e. Tit. 74; d. e.

<sup>&#</sup>x27;) ohne die andern stellen wurde man bier pfandes auf unertweet beziehen.

kérte Iw. 5799; d. e. gie Trist. 14513; reit d. e. Trist. 9333; 9333; d. e. er då gåhte Trist. 7407; er (was, vuor) d. e. Trist. 5346; müge sín d. e. Iw. 4034; sîn venie er viel d. e. dar Parz. 795, 24; mich jaget d. e. min gedanc Parz. 329, 28.

Mehrere dieser gen. sind schon 3, 127 ff., und nicht mit unrecht, als adverbia aufgeführt worden; denn auch dort ühergangne lassen sich adverbialisch fassen, z. b. sturmes suochen bedeutet etwa mit stürmender hand, roubes füeren raublicher weise. nur sind sie alle ursprünglich, wie wir jetzt sehn, keine eigentlichen absoluten adverbia, sondern lebendig auf sinnliche verba bezogen gewesen.

geh deinen weg! ist merkbar verschieden von geh deines wegs! jenes sagt: verfolge deinen weg, bleib ihm treu, dieses bloß: mache dich auf, geh fort! also wieder die s. 646 gestellten kennzeichen, der acc. hat das erschöpfen, der gen. das anheben auszudrücken. einer der sich schon mitten im wege befände könnte nur sagen: ich gehe diesen weg; wer im begrif steht einen weg einzuschlagen sagt: ich gehe dieses wegs.

18. Impersonalia, d. h. ohne bestimmten nom. gesetzte verba drücken neben dem acc. oder dat. der person die sache im gen. aus. so findet sich dieser casus bei mich bedriuzet, beträget, bevilt (s. 232), lustet, langet (s. 233), nietet, genüeget (s. 234), zimet (s. 235), ist (s. 238), wundert (s. 241.) aber auch bei mir spuotet (s. 237), menget (s. 238), bristet, zegät, zerinnet (s. 239.)

einigemal läßt sich die unpersönliche wendung mit der persönlichen vertauschen, und dann wird der objective gen. zum nom. des satzes, statt mich gezimet ir (ejns) heißt es: si gezimet mir (s. 235. 236); statt mir menget wines: mir menget win (N. Bth. 158 beide constructionen dicht nebencinander.) bei solchem wechsel muß also das mich des unpersönlichen ausdrucks immer in ein mir des persönlichen gewandelt werden, während das mir des unpersönlichen auch dem persönlichen bleiben kann. man vergleiche die analogie der s. 631 verhandelten abwechslung, nur daß der dortige acc. der sache hier als nom. erscheint.

die bedeutung von mir gezimt diu arbeit mag wiederum ein wenig stärker als die von mich gezimt der arbeite sein. jenes könnte von der gesamten arbeit gelten, dies von ihrem übernehmen. doch wird die unterscheidung gewis nicht in alle fälle gelegt worden sein.

Hiermit schließt die übersicht der genitivischen verbalfügungen.

der gen. ist mehr objectiv als der dat., minder als der acc. die objectivität des acc. gründet sich auf transitive verba, die des gen. auf intransitive und reflexive. jene äußern ihre ganze wirkung auf den abhängigen gegenstand, diese nur eine gewisse, vielfach deutbare, vgl. z. b. verswigen, verdagen mit geswigen, gedagen, and. midan mit sih midan. da die abhängigkeit der personen stets geringer ist als die der sachen, so erklärt sich, warum bei verbis, die beiderlei construction darbieten, z. b. louquen der gen. mehr für personen, der acc, mehr für sachen gebraucht wird. ohne zweifel dürfen aber nicht selten beide casus willkürlich einauder vertreten , z. b. goth. gamunan thata vaurd und this vaurdis. verschiedne dialecte ziehen den einen oder den andern vor, goth, venjan regiert den acc., alıd. wanan den gen.; ags. ongitan den acc., alıd. erkezan den gen. im ganzen neigt sich die hd. sprache zu dem gen.

wenn also meistentheils der gebrauch des einen oder des andern casus keine große abweichung der begriffe nach sich zieht, kann diese doch mauchmal stark hervortreten, wie bei dem alts. thôlon, ags. tholian (s. 675.) wir sahen aber an dem mhd. bewegen (s. 678), dat's sogar eine und dieselbe rection fast entgegengesetzte bedeutungen zu erzeugen vermag, vgl. goth. nanthjan (s. 668.)

bei jehen hat der gen, einen ganz andern sinn als bei antworten. dort drückt er aus das was gestanden, hier das worauf geantwortet wird.

Beachtenswerth, dass die medial gesetzten reflexiva (s. 29-39) das pronomen gewöhnlich im acc., seltner im dat. und noch seltner im gen. bei sich haben, ja dieser auf einige ahd, und mhd. falle eingeschränkte gen. (s. 33. 35. 658) ist vielleicht unorganisch zu nennen. auch bei den impersonalien erscheint bloß mich und mir, nie min.

Die goth, und altn. sprache zeigen den dat, bei mehrern verbis, welche ahd. und mhd. den gen. annehmen, z. b. valdan, faginon, und der dat, mag da alterthumlicher, echter sein. merkwürdig ist die concurrenz der drei obliquen casus bei dem goth. hausjan.

Wenn der verbalbegrif ausgedrückt wird nicht durch bloße verba sondern unter zuziehung von subst. oder adj-, so ist der abhängige gen. auf das nomen und nicht mehr auf das verbum zu beziehen, z. b. iro und min in den folgenden stellen: eigun iro forabta O. I. 1, 80; eigun min minna O. III. 22, 22. mhd. beispiele: wir haben rîtens wan Nib. 1075, 4; swer is fliz welle han Alex. 2641; des het ich gerne rat Iw. 8082; taten im des sicherheit Wigal, 3579; bôt des mangen eit Parz, 343, 1, dîns strîts ich wênec angest han Parz. 747, 2; des enkunde in niemen gar ein ende geben Nib. 12, 4; ir enpfaht es lihte unere Parz. 509, 14; und sult im des genade sagen Iw. 5120; der tuon ich im vil guoten rat Iw. 3422; des vil höhen gruozes lit vil maniger wunt Nib, 297, 2; wart vil hohes muotes rich Trol. 17044; ob si leidec wære der sache Troj. 17046; la si niht ir sedeles irre gen Walth. 102, 22 und in unzähligen fällen mehr, dieser vom nomen aus regierte gen. kann zufällig überein treffen mit dem welchen das entsprechende einfache verbum fordert: swer sich es flizen welle, des moht ich gerne geraten; sult im des genåden, lå si niht ir sedeles irren (irron.) er weicht aber auch ab: eigun nun minna = mil minnont, und oft wird sich gar kein verbum zur seite stellen lassen. Hierher gehören auch die mit dem nomen gebildeteu impersonalia (s. 241-249), z. b. alts, im is there worde niud = ina ginindot the wordo; mlide des nimt mich wunder = des wundert mich. die genitive oft wiederholter nominalformeln könnten etwan auch beim einfachen verbo denselben casus herbeigeführt haben, wiewol ich keinen fall weiß, der zu dieser annahme zwingt.

Darf das häufige mhd. des und wes nicht zuweilen unabhängig von verbo des satzes für die absolute partikel ideo, inde und cur genommen werden? ich glauhe allerdings, so oft der darin ursprünglich gelegne gen. unfühlbar geworden ist und kein lebendiges subst, an seine stelle gedacht werden kann, z. b. wenn es heißt: des vuort er nafa ros hin kw. 740; des trungens ouch die kröne riterlicher éren lw. 6952; des wuohs ir ére und ir heil lw. 7208, wo sich der gen. weder auf verbum noch nomen ziehen läßt. in folgenden sätzen hingegen: des muose mir misselingen lw. 762; des volget mir lw. 2912 und vielen ähnlichen nehme ich einen wirklich regierten gen. n. in einzelnen constructionen wird freilich zweifel bleiben, für welche der beiden deutungen man sich entscheiden sollte.

## IV. Dativ.

Zuerst von dem eigentlichen, dann vom ablativischen oder instrumentalen dativ.

Die richtung des acc. war völlig objectiv, und dieser

casus behandelt personen so sehr wie sachen, daß sie is das beherschte subject eines passiven satzes verwandel werden können. auch der gen. ist objectiv, nur in schwichteren grade, und selbet die persönlichen gen. empfanet diesen gelinderen objectiven auflug. umgekehrt hat det dat. seinem wesen nach etwas persönliches, und sächliche dative erhalten gleichsam persönliche frühung.

wo sich acc. und dat. in einzelnen structuren berühren und vertreten scheint der dative ausdruck immet frischer, bendiger und in der sprache älter (s. 620.) auch dem genzieht in einigen fällen die frühere sprache den dat. ver (s. 682.) dies verhältnis nüchte ich sogar mit gebrauchen, um in der formlehre das progressive erlöschen der dativen und genitiven flexion zu erklären. die praxis des acc. greift in den neueren sprachen immer um sich, und was von datien und genitiven begriffen übrig ist mult sich im präpositiohslen ausdruck halb eutsimlichen und halb verfeinern lassen.

Es sind die vorstellungen des näherns und entfernem (s. 638), der liebe und des hasses, der hilfe und des schadens u. s. w., die den dativ erfordern.

1. Lieben, kosen, schmeicheln. das goth. frijon, ahd. minnon, mhd. minnen, nhd. lieben haben wie ayanav, gileiv, diligere, amare den acc.; vielleicht regierte frijon in der auch dem gr. geleiv eignen bedeutung von küssen, die sich aus frijons = gilrna (Il Cor. 13, 12. I Thess. 5, 26) entnehmen läßt, so wie kukjan (osculari), anch den dativ? kukida imma (gab ihm einen kus) xaregilroev avrov Luc. 15, 20. Marc. 14, 45; thammei kukjau or ar geligow Marc. 14, 44: kukida fotum is nategilet rove nodus avrov Luc. 7, 38; ni kukidės mis giltna not oux idonag Luc. 7, 45. bikukjan aber steht mit dem acc.: ni sváif bikukjan fotuns meinans où dieliste zaraφιλούσα μου τους πόδας Luc. 7, 45. das alid. chussan finde ich nur mit acc. T. 183, 2. 3; then ih kusse O. IV. 16, 26; cusser mih, cusse mih W. 6, 1. 3; ih dih kussan muoze W. 68, 23; alts. cussiu ine Hel. 147, 6. mbd. kiissen mit acc.: kuster siner juncfronwen munt, hende unde ongen Iw. 7977; küssen den man Nib. 296, 3; då si sich kusten beide Nib. 544, 4; kuste in also toten Nib. 1009, 3. wenn es Parz. 806, 1 heißt: der knabe sin wolde küssen niht, scheint der gen. von niht abhängig.

altn. unna (amare, favere): unna ek brædhrom Sæm. 230b; unna einom ne ymisom (amavi unum, nec plures)

2221; ek Gunnari gate at unna 2423; hon mun ther unna (te anabit) 2245; in dem relativastez: theirar ek unna vel (quam probe anavi) ist der gen. atatt des dat. theiri ans dem vorhergehenden gen. nepjar zu erklären. das alad. unnan wird meistentheils nicht mehr allein auf personen, sondern zugleich auf ein in den gen. gestelltes object bezogen, und bedeutet dann concedere, z.b. er onda in (els) gauaes O. 27, 31; obs. thm mir unnis alles guates O. 27, 31; obs. thm mir unnis alles guates O. 27, 31; obs. thm in unnis alles guates O. 28, ob. den settle olnes solchen gen. O. H. 7, 2 ther uns onda, was sich übersolchen gen. Ol. H. 7, 2 ther uns onda, was sich übersetzen lällt qui nos dilexit, mhd. gunnen, nicht ohn na seladen ganst Parz. 524, 20, (wb. zu lw. 125. 126.) nhd. günnen mit dat, pers. nnd acc. der sache dacc. der sache adec. der sache dacc. der s

ahd, liupón (diligere) Graff 2, 60 gill wol nur von sachen, und hat dann sicher den acc, auch das und, lieben in diesem sinn ist aicht sehr häufig Trist. 12351, 18982, ich nuterschiede davon das intransitive und, lieben = alad, liopén, carum esse, placere, mit dem dat, airest liebet ir der man lw. 2674; sus liebete ir diz heastede an Trist. 12823; und das wiedernun transitive lieben = ahd. liupan (commendare, beliebt machen) mit acc. und dat.; wir unsit gode liuben O, III. 26, 12; mir in muate sei liubet O. II. 17, 6; midd, nu liebez im lw. 2146; in (ci) liebte den hof nud den lip maffec maget lw. 45. analog ienem intransitiven lieben ist das vom subst. anst gebildete midd. ensten: sinem vater er da mite enstôte (erwarb sich die gunst s. v.) Diut. 3, 71.

goth, gathlaihan, kosen, freundlich zureden, demulcere, zuguzzaher Tit, 19 gathlailanasi im, vom heiland, der die kinder herza, fragzachenjanva eriza Marc, 10, 16, also auch streicheln, schmeicheln, halven, wie mhd, halsen und küssen verbunden werden, gathlailte ist Luc, 6, 24 zuguzzarus, zurede, trost. Hlaiham scheint aber ganz das ahd, flehön (likhoň), mld. Bilben, das precari ausdrückt und bald den acc, hald den dat, regiert (s. 616, auch noch im heutigen Belem liegt schmeichehule bitte.

ahd. chhshn, mid. khsen, eigentlich loqui, dann aber vorzüglich blande loqui, plaudern, Ben. 165. Ms. 2, 2022 205 Troj. 10516. 16536. Trist. 19247. ze liebe khsen Wh. 387, 15, woraus sich leicht das nhd. hebkosen oder auch bloties kosen, blandiri, mit dem dat. der person, den aber aus der ältern sprache nicht belegen kaun, entwickelt. ahd. zartón (blandiri): dir zartôta N. Bth. 43. mhd. zarten Trist. 17907 ohne casus; die megde ir alle zarten

begonden Troj. 15313.

mhd. smeichen (adulari.) Parz. 115, 21; nu began si smeichen, nu zarten unde weinen Rud. weltchr. (Schütze 88); Barl. 208, 32. 287, 20. 320, 15 ohne casus; ungesmeichet (ohne zu schmeicheln, zu schonen) Wh. 429, 19. nhd. einem schmeicheln.

nhd. segnen mit acc.; mhd. got dich gesegene Diut. 3, 74; swaz er geseginot ibid. ebenso weihen und benedeien, wie das franz. benir und mittellat. benedicere den acc. annimmt. mhd. wihen: mich wihen Diut. 3, 73. 74; und benedien g. schm. 1826. Geo. 3929. acc. haben nicht anders goth. thiuthjan, vgl. oben s. 617. goth. veihan, ahd. wihen, doch gebraucht hier T. den dat.: wihita in (benedixit illis) 7, 7. 244.

## 2. Hassen, zürnen, drohen, fluchen.

Ulf. construiert fijan μισείν, gleich jenem frijon, nur mit dem acc. Matth. 5, 43. Luc. 6, 22. 27. 14, 26. Joh. 7, 7. 12, 25. Rom. 12, 9. Eph. 5, 29. er unterscheidet aber zwischen einem transitiven hatjan Matth. 5, 44. Rom. 7, 15 oder hatan Luc. 1, 71. 6, 27, die gleichfalls μισεῖν übertragen, und einem intransitiven hatizôn χολῶν, jene haben den acc. thatei hatja (quod odi), dies den dat.: mis hatizôth ἐμοὶ χολῶτε Joh. 7, 23. hatizôn ist also einem feind sein, grollen. beim ahd. hazzôn T. Matth. 5, 44. 6, 24. mhd. hazzen, véhen (Parz. 441, 17) finde ich nur den acc.

goth. hvótjan, gahvótjan (minari.) gahvôtida ahmin Marc. 9, 25; hvôtidédun imma Marc. 10, 48; gahvôtjands

im Luc. 9, 21. vgl. das folgende ahd. wazan.

goth. gasakan (minari.) gasôk vindam Matth. 8, 26. gasôk vinda Marc. 4, 39; gasakands im Luc. 4, 41; gasôk thizái brinnón Luc. 4, 39; sak tháim sipónjam! Luc. 19,

39; gasak imma! Luc. 17, 3.

ahd. drouwan (minari): threwita in (eis) T. Matth. 9, 30. mhd. wart den recken gedröut Nib. 409, 1; daz er uns drewe Iw. 6694; ze deme (mit dem) drût ir mir Iw. 5285; dröuwe ich im Barl. 289, 35. nhd. drohen.

ahd. argchósón, gegensatz von liebkosen. die mir argchósónt (maligna loquuntur) N. ps. 34, 26; argchósóton

mir (detrahebant mihi) N. ps. 108, 4.

goth. ubil qvithan (maledicere): ubil qvithái attin seinamma Marc. 7, 10, wo man aber den dat. schon von dem bloßen qvithan abhängig machen kann. ahd. wázan (maledicere.) tû wâre iro ouh sitig ze wâzenne mit komelichên worten (solebas eam virilibus incessere verbis) N. Bth. 43. mhd. kein wázen, und verwázen (verfluchen) regiert den acc.

ahd. fluochón: fluochôt sínemo fater T. Matth. 15, 4. mhd. si ir vluochete Iw. 2014; der wunsch vluochet im Iw. 7066; verfluochen hat den acc. z. b. Diut. 3, 73. nhd. fluchen. mhd. ergezzen (maledicere) oben s. 175.

andbeitan, sceltan mit acc. (oben s. 618.)

goth. láilûun imma ἐλοιδόρησαν αὐτόν Joh. 9, 28 vulg. maledixerunt ei. der inf. schwerlich láian, sondern léan

oder léhan, vgl. alts. lâhan Hel. 83, 6.

ahd. sih belgan (irasci) vgl. oben s. 34. den persönlichen dat. kann ich bloß vermuten, nicht nachweisen; auf jeden fall war die präp. zi gebräuchlicher. T. Matth. 5, 22 liest man: ther sih gibilgit zi sînemo bruoder, obgleich der text hatte: qui irascitur fratri suo; sih zi iamanne ni belgê O. II. 18, 15; N. 79, 5 construiert gleichfalls mit ze. nhd. zürnen (irasci) mit dat., ältere belege mangeln. der gegenstand des. zorns steht mhd. und ahd. im acc.: daz zurnde der helt Nib. 117, 1 vgl. oben s. 613.

3. Genade, schonung, schirm, hilfe, nutzen und dienst.

ahd. ginádón (misereri): thaz er uns firdánén giwerdő ginádón O. I. 7, 28. mhd. ich enmag iu niht genáden Nib. 2040, 1; den höfischen dichtern aber häufig in der fast umgekehrten bedeutung für eine gnade dank sagen, vgl. die wbb. zu Iw. und Wigal.

goth. gableithjan (misereri): gableithjands unsis Marc. 9, 22, das zweideutige unsis ist wol sicher der dat.; ein ahd. giblîdan in gleicher bedeutung wäre statthaft, dafür aber gilt das folgende.

ahd. miltan: miltida thir (misertus est tui) T. 53, 14; miltî uns! T. Matth. 20, 30. 31, kein mhd. milten.

goth. arman (misereri) mit acc. (s. 613.) die von bleithjan und miltan abweichende construction liegt in der verschiednen bedeutung der verba. jene beiden sagen aus mitescere, arman etwa meminisse pauperis.

goth. hleibjan (opitulari): hleibida Israéla thiumagu seinamma ἀντελάβετο Ίσορηλ παιδος αὐτοῦ Luc. 1, 54. ahd. liban (parcere): libe dinemo scalche N. ps. 18, 14; er libet imo N. 71, 13; iro libe ne libta er (vitae eorum non pepercit) 77, 50; daz sie menniscen libtin 85, 4. O. hat ein starkes verbum liban, leib: themo einegen

ni leib (unico filio non pepercit) II. 9, 78. altn. hlifa: grami hlîfdho Sæm. 1572; skiöldom hlîfdhoz 256b.

goth. bairgan (servare): bairgith izāi ψυλάξει αὐτήν Joh. 12, 25; ei bairgāis im ἴνα τηρήσης αὐτούς Joh. 17, 15, vulg. ut serves eos; bajöthum gabairgada ἀμφότεροι συντηρούνται Matth. 9, 17, wörtlich: es wird beiden geborgen, ambobus prospicitur. das ahd. pergan, mhd. bergen bedeuten fast nur abscondere mit acc. der sache, nicht mehr servare, das altn. biarga erscheint aber noch so und hat persönlichen dat.: fiörvi biarga Sæm. 243²; mærom biarga 243¹.

altn. eyra (parcere) mit dat.

goth. freidjan (parcere), mhd. schonen mit acc. und gen. (s. 665.) wurzelhaft dem folgenden verwandt.

alıd. fridön (servare, protegere): sînemo liute ze gefridönne N. ps. 104, 27. alts. fridödi ira ferahe Hel. 118, 6.

goth. mundón (prospicere): mundôth izvis (betrachtet euch, vobis) Phil. 3, 17. ahd. muntón: er scal sínén drúton thráto gimuntôn O. I. 5, 51; si imo muntô O. II. 1, 34.

ahd. scirman: scirmî mir! O. III. 1, 41; scirmdost mir (protexisti me) N. ps. 63, 3. mhd. schirmen: des schirmet im ein linde Iw. 572; do begund im (sibi) schirmen der herliche gast Nib. 459, 3; ze schirmen ir Wigal. 8026.

ahd. helfan, mhd. helfen (s. 614. 664.)

mhd. stån, gestån (stare a parte alicujus): si gestent mir Iw. 5277; der lewe gestuont im Iw. 3881; got gestuont der wärheit ie Iw. 5275; daz er mir müeze gestån Iw. 4731; er gestuont dem rehten ie Wigal. 2773; auch mit gen. der sache: der mir der rede gestê Iw. 1034; der rede gestuont im Hagene Nib. 1137, 4. hat sich aus dieser bedeutung von beipflichten (assentiri) die des nhd. gestehn (fateri) entwickelt! jenen sinn von helfen drückt uns jetzt beistehn aus.

ahd. folleistan (auxiliari, suffragari): folleisti mir! fave mihi, serva me, asside mihi! alts. fulléstian, ags. fylstan: him fylston (halfen ihm.)

alts. fulgangan (auxiliari, juvare, servire): herren fulgangen (domini servitium implere) Hel. 4, 1.

mld. frumen (prodesse, mederi): damit er scolte frumen sineme wibe Diut. 3, 87; daz ez im lange vrumet Iw. 2139; waz frumt dem richen man Wigal. 64; daz frumet im Wigal. 89. verschieden ist der transitive, den acc. der sache oder pers. regierende frumen (s. 597.) nhd. einem frommen, nützen.

ahd. dionôn (servire): thie sanete Gallen thionônt O. Hartm. 168; zuein hêrrôn thionôn T. 37, 1. alts. gode thionôde Hel. 15, 20. mhd. då wil jich ist dienen nich Parz. 163, 1; ich hân gedienet disem wibe Parz. 202, 6; mag ich ist gedienen vil Parz. 223, 24; ich dien ist allez daz ich sol Parz. 29, 25. vgl. oben s. 615.

goth. andbahtjan diaxovēiv: andbahtida imma Matth. 8, 15; andbahtidėdun im Luc. 8, 3, ahd. ambahtan: ambahtita in (ministrabat eis) T. 48, 3; ambahtitun imo T. 15, 6, vgl. oben 5, 616.

goth. siponjan μαθητεύειν: siponida Iésua Matth. 27, 57. goth. skalkinon δουλεύειν: nimanna mag tváim fráujam

sk. Matth. 6, 24; sk. imma Luc. 1, 74,

alud. Jofgén (seçun): Tolgétun imo fr. th. und T. Matth. 12, 15; ebenso fr. th. Matth. 20, 29. dagegen steht der acc. folgéta iman T. 201, 1 und Matth. 20, 29. 34; auch kefolgé den (fridu) persequere eam (pacem) K. 17b. bei sachen gilt ferner der gen. (e. 667): folghemés dhera bigunnenún redha (sequamur debium ordinem) Is. 69, 15. mid. volgen mit dat. (wb. zu Iw. s. 502); mit stéilichem gen.: é ich es gevolge Trist. 9290; done wolt ers uiht volgen Iw. 7335, neben niht. verschieden ist ein transitives volgen, im sinn unseres nih. verabfolgen, mit acc. der sache und dat. der person: ja muosen si der gallen ir herzen die geolgen Kl. 150 Cl (Lachm. hat aufgenommen: der gallen und och ir herze volgen). altn. fylgja: iðfri fylgir Sem. 141s.

goth. láistjan mit acc. (s. 617.)

## 4. Verachten, plagen, schaden, verlassen.

goth, frakunnan xetegoostiv, öðretiv: antharamma frakann Matth. 6, 24. Luc. 16, 13; frakann mis Joh. 12, 48; frakant bróthr theinamma Rom. 14, 10; thamma matjandin frakunni Joh. 14, 3; aikklejóm frakunneith I Cor. 11, 22; imma frakunni I Cor. 16, 11; fráistubnjái ni frakunthéduth Gal. 4, 14; pranjétjam ni frakunueith I Thess. 5, 20.

goth. ufbrikan adereiv: ni vilda izai ufbrikan Marc. 6, 26; saei nfbrikith izvis mis ufbrikith Luc. 10, 16; ufbrikith qutha 1 Thess. 4, 8.

goth, usthriutan (molestiam exhibere): izái usthriutith Marc. 14, 6; usthriutith mis Luc. 18, 5. ein ahd. ardriozan mit dat. kenne ich nicht, vgl. das unpersönliche mih

pidriuzit (s. 232.)

goth. usagljún (permolestare): usagljái mis Luc. 18, 5. goth. balvján βασανίζειν (torquere): balvján unsis Matth. 8, 29; ni balvjáis mis Marc. 5, 7. Luc. 8, 28. altn. bölva (diris devovere): bölvadhi óvin sínom Sæm. 1864.

von uskiusan (reprobare), fraqvistjan, usqvistjan (perdere), usqviman (perdere, occidere), die zwar den acc.,

noch lieber aber den dat. pers. regieren, s. 619.

and, harmen (nocere, laedere): betôt furi thie harmenton iu (pro calumniantibus vos) T. 32, 2. ags. hearmian.

ahd. terian (nocere): niowiht terit iu T. 67, 5; ni sint thie imo oul derien (non sunt qui ei noceant) O. I. 1, 103; ih ni derru thir drof O. I. 4, 27; than imo frost derita O. I. 11, 45; thaz imo wiht ni derre II. 4, 65; thaz fiant mir ni derre III. 1, 42. V. 3, 8; thaz suht ni derre uns III. 5, 6. N. sagt tarón: du ne tarôst nie manne ps. 17, 26; demo unsundigen tarôn 27, 4; ie manne ze tarônne 32, 8; die mir tarônt 34, 1; nieht den einen ne taretaW. 72, 5. mhd. selten: taret demo hirte Diut. 3, 121; eins mannes herzen (cordi) dert Ls. 1, 344. ags. derian.

ahd. scádôn (nocère) gl. Jun. 182, wo der casus nicht zu ersehn. mhd. schaden, geschaden: ir enschadet der winter noch envrumt Iw. 578; unde enschadest niemen mê Iw. 138; ez enkunde im niht geschaden Iw. 2638. goth.

gaskathjith izvis Luc. 10, 19; imma Luc. 4, 35.

gehört hierher das mhd. tuon mit dem bloßen dat. der person, im sinne des nhd. einem etwas anthun? diu süezen wort diu habent mir getan Ms. 1, 92<sup>2</sup>; ist mir getan Ben. 305.

goth. bileithan (relinquere): mis biláist Matth. 27, 46. Marc. 15, 34; biláith mis dinamma Joh. 8, 29; bileithái attin seinamma Marc. 10, 7; auch bei sachen: biláith fráiva Marc. 12, 21. 22; bilithi unsis fráiva Rom. 9, 29, in welcher letzlen den kommt nicht vor. man deute sich bileithan durch recedere, secedere, mis = mihi, a me.

mhd. abe gån, mit dat. der pers. und gen. der sache: ine gån dir nihtes abe Trist. 1235; nu enganc dir selben nihtes abe Trist. 4472; wil dir nihtes abe gån Trist. 6964; im solte Gylån sines gelühedes abe gån Trist. 16092; enge noch dem noch disem abe! Trist. 18006. nhd. einem abgehn, weniger relinquere als desiderari.

mhd. geswichen (deficere ab aliquo.) der lîp gesweich in (eis) lw. 6211; nu geswîchent mir zunge und der sin Wigal. 36; do mohten si dem libe so geswichen niht Nib. 1012, 3; im nu geswichent Nib. 1964, 2; daz ist mir nie geswichen Nib. 2122, 1; gesweich im nie Reinh. 1115.

mhd. enbresten: då mit ich iu enbræste gar Parz. 94, 9; daz sim harte kûme enbrast Parz. 282, 17.

mhd. engan: begunde im engan Reinh. 808. nhd. entgehn, entlaufen, entfliehen, entweichen.

goth. fraliusan (perdere): ainamma Luc. 15, 4. 8. 9.

## 5. Herschen, walten, streiten, siegen.

goth. reikinón ἄργείν: reikinón thiudóm ἄργείν τῶν ἐθνῶν Marc. 10, 42. Rom. 15, 12; saei thizái manusédái reikinoth ὁ τοῦ κόσμου ἄργων Joh. 14, 30.

goth. thiudanon parthevery, nicht mit dat., nur mit der präp. ufar: ufar garda Luc. 1, 33; ufar unsis Luc. 19, 14; sis Luc. 19, 27; ohne casus I Cor. 4, 8, 15, 25.

goth. fráujíuón κυριεύειν: vitôth Íráujinóth mann (dat.) ὁ νομος κυριεύει του ἀνθρώπου Rom. 7, 1; gafráujinônd ἐπε κατακυριεύουσιν αὐτών Marc. 10, 42; fráujinônds δεστότης.

goth. raginón ξημησικέτεν, garaginón συηβουλεύτεν, raginôndin Saúrim (Syris) ἡτειουνέουτος τῆς Συρίας Luc. 2, 2; raginôndin Iudáis ηγ. της Γουθαίας Luc. 3, 1; saei garaginòda Iudáium ὁ συηβουλεύσας τοῖς Τουθαίοις Joh. 18, 14.

gotti, quvaldan, valdan (imperare, ögyesv, ègyesv) gayatanaim Marc, 10, 42; yaldsitt nanöm izvaraim Luc. 3, 14, das ahd. waltan hat den gen., das ags. vealdan außer dem gen. (a. 559) auch noch den dat, zuma bei personen: callium velt Boeth. 88; vealdan Goiden leode II. 879; in trav. song: Åtla veold Hünum, Vitta veold Suefium und so überall. altn. valda wine böbið Sæm. 2144; thd qvelte sk nöggvi nornir valda 1644; velder thut Grunhildt 1795; veldr einn Atli öllo bölið 2144; Odhinn thut veldr 1925, altu. ráðha (consulter, imperare); ráðha ráðhum (con-

silia conferre); rådlia draum (comnium interpretari); rådla Danuaveldi (regnavit in Dania) rådha sigri; raudho gulli rådlia (aurum labere) Sum. 182°; fë ok fjörvi rådha 189°; flin skal rådla rågndlimi 248°. das gull. garridam, im sinne von procurare, providere finde ich unt acc.; garëdandans goda ngevoorjueva sada Il Cor. 8, 21. vgl. fairsagräridth un ngoopiou, rjugs Eph. 1, 5 fairsagrädenain ngoopiou; rjugs Eph. 1, 5 fairsagrädenain ngoopiou; auch der sache: dem ungestunde lere) nit dat. der pers., auch der sache: dem ungestunde

gerâten aH. 243, 3. in der bedeutung von anstisten mit acc. der sache: ez hât gerâten Br. Nib. 951, 4.

ein golh. stiurjan (Irenare) ergibt sich aus dem adv. ussturiba. ahd. stiuron, stiurran (gubernare) mit adv. usmust stiure (mentem gubernet) hymn. 3, 3; stiuret dina scalcha (guberna tuos famulos) hymn. 16, 5; stiuret mih W. 14, 21. mihd. wers oli mich ze freuden stiurea? Ms. 2, 106°; nu mac inch got wol stiurea lw. 1803. Farz. 190, 15; si stiurte sich Trist. 11974. hld. steueru das schif, aber steuern (cohibere, compescere) der gewalt, dem unrecht. ags. steoran, allu; styra: //Leftjons styrd (Sem. 228°.

ahd. richisón (dominari, regere) T. 11, 3 kommt wol sonst mit casus vor. auch das mhd. rihsen Ms. 2, 198b

steht mit einer prap.

ahd. hérrisón (dominari) N. ps. 71, 8; mhd. einem ritter gehersen Ben. 445; daraus das nhd. herschen, mit über.

goth. bindan (praccipere) anabiudan (imperare) faurbiudan und 50 in allen deutschen dialecten mit dat. der

person.

thid. rihtun, mid. rihtun (regere) mit acc. z. b. Nib. 720, 1; in der bedeutung von judicare, sententiam pronuniare mit dat. der person, welcher etwas zuerkannt wird: daz ich ir über mich selben rihte Iw. 4232; nu rihte mir mlu leit Wiggal. 2600; nu kuner vil grinmeeltlicher töt, nud rihte gote von uus beiden (sprich uus beide gott, d. li. dem himmel zu) Ms. 1, 17b. hier tritt der tod als richter auf, sonst als kläger oder beklagter (myth. 492.)

ahd. irteilan (judicare): thaz man iru irdeilti O. III. 17, 10; irdeilet imo O. IV. 20, 32. mhd. nn erteilet mir Iw. 1955; daz ir erteilet manic man Wigal. 2940; dem erteile ich magt u. lant Wigal. 7970; dem erteil ich Wigal.

9529. nhd. zuerkennen.

mhd. gestriten s. (superare, certare): do kund im niht gestriten das, starke getwere Nib.78, 1; ich mac dir niht gestriten Ms. 1, 80°; sõ mac ich ime wol gestriten En. 8795; ich ne mac noch uitt gestriten dem guoten Farise gr. Rud. 1, 3 (oder heißt dies beschreiten, wie mnd. gestriden Spa. 2, 28, gas, gestridan?); hie mit der slät ma na gestreit Wigal, 6860; si mõhte ime überstriten fragm. 31¢. nhd. widerstreiten (repugnare) mit dat.

mlid. an gesigen (vincere): gesige ich aber im an Iw. 535; håt ein man gesiget mineme herren an Iw. 1964; gesigen ir prenden an Iw. 4426; dem risen an gesigen Iw. 4478; meie hat im an gesiget Ben. 449; dem steinhul an

gesiget Aw. 3, 199. nicht anders ane vehlen: im ane vuhtin Anno 656.

goth. veihan (pugnare) mit der präp. du: du diuzam váih εθηριομάγησα I Cor. 15, 32. andveihan (repugnare) mit dat .: andveihando vitóda ahmins Rom. 7, 23.

6. Einige verba des geräthe anlegens (der toilette), lager und nahrung gebens haben dat. des subjects.

ahd. gurtan (cingere): thaz thủ thir selbo gurtôs O. V. 15, 40, gleich darauf aber 42: sô gurtit auderer thih (: thih.) mild. er gurt dem orse Parz. 603, 19; und er dem orse gurte Parz. 611, 19; ebeuso engürten (discingere) béden orsen wart enkurt Parz. 197, 6.

mhd. binden: bint dir balde, trut gespil! Ben. 439; wie si der briute bunden Walth. 106, 27; bants ir selber

das. 28. 30.

mhd. schuohen, entschuohen: kint im entschuohten Parz. 191, 27; entschuohten im Wh. 278, 24 z, die bessern has, hier in.

mhd. abe ziehen: er kunde im ab geziehen niht Parz. 155, 21, vgl. 243, 17.

ahd. salbon: liobemo manne zi salbonne O. V. 4, 14. ich vermute andere, z. b. kemben (pectere) twahen (lavare) mit solchem dat., bekant ist schenken (infinidere.)

mhd. betten (lectum sternere): her gebettidi iri selbe scono Anno 623; do bette man in allen drin Iw. 6571; im was wol gebettet Frib. Trist, 3084; lât iu schône betten fragm. 41b; Nib. 251, 2. so noch nhd.; bettet ich mir in die hölle ps. 139, 8; bette dir selber Act. 9, 34.

nhd. streuen: dem viehe streuen.

mhd. fuotern: do si den rossen wolten fuoteren Diut. 3, 103. uhd. vorgeben: den kühen, den pferden.

hierher nehme ich noch das mlid. hengen (laxare frenum) und enthalten (inhibere fr.): dem rosse er hancte Karl 28ª 58ª; den rossen wart gehenget Karl 69ª; den orsen was verhenget Troj. 12204, enthielt dem orse

Wh. 58, 1.

diese dative erklären sich meist, wenn man den ausgelassenen acc. der sache hinzu denkt. dem manne daz swert giirten, dem orse den satel gürten, der brinte daz honbet binden, dem rîter din bein (Parz. 243, 16) die hosen (Parz. 157, 8. Wh. 137, 5) schnohen, die helmes suüere abe ziehen, daz hår salben, kemben, die hende twahen, dem orse den zügel hengen und enthalten. wiedernm könnte dies object ausgedrückt sein durch jenes ez (s. 333 fl.), zumal auch einige der dort angeführten verba mit persönlichem dat. erscheinen, z. b. du hâst ez mir gerûmet hie, ez mir erboten. doch kenne ich kein: ez gürten, ez binden; höchstens folgere ich ez verhengen aus Wigal. 8432: und im (dem ros) daz wol verhenget. für dergleichen verba, welche lauter tägliche verrichtungen ausdrücken, war die weglassung des sächlichen subst. oder ein bloßes ez an dessen stelle unmittelbar verständlich.

nicht so ungezwungen macht die ellipse sich bei betten und fuotern, oder sagte man: einem daz leger betten, daz höuwe fuotern? hier liegt in den verbis schon das volle object: bett machen, futter geben; und wir dürfen heute sagen: du hast mich wol gebettet, die pferde gefüttert. insofern aber gürten die vorstellung enthält den gürtel anlegen, war schon ahd. sih gurtan zulässig, wie es nhd. ist: einen schuhen oder entschuhen. zumal werden mhd. verba des entkleidens unbedenklich mit dem blosen acc. construiert, z. b. engerwen (enkerwen) Wigal. 4386; enpfetten Ms. 2, 76b; entnacten Wigal. 5341. 5360. 5426; entnæjen; entwäsen u. a. m.

# 7. Heiraten, ehbrechen, buhlen.

oben s. 601 ist gezeigt worden, daß das goth. activum liuga von dem heiratenden mann gilt und den acc. regiert, liuga qvên, uxorem duco. das medium aber wird von der heiratenden frau gebraucht und mit dem dat. construiert: liugada abin, γαμέσμαι ανδοί, auch das lat. nubo fordert den dativ: nubo viro.

goth. hôrinôn (moechari): gahôrinôda izái ἐμοίχευσεν αὐτίν Matth. 5; 28; hôrinôth du thizái Marc. 10, 11. ahd. mit acc. er huarôt sia O. II. 19, 5. ebenso ahd. furligan: habet sia forlegana (moechatus est eam) T. 28, 1. das ags.

hæman nimmt präp. zu sich.

nhd. buhlen mit präp., doch bei Schweinichen findet sich: dem fräulein buhlete 2, 33; meinem weibe buhlete 2, 138.

# 8. Sagen, absagen, bekennen, antworten.

and. quedan (dicere) zumal in der passiven bedeutung dici (oben s. 53): ter tougeno färet ieht ze gwinnenne mit

undriwon, demo chît (dicitur) fuhs N. Bth. 198.

mhd. sprechen in der bedeutung von namen geben, welcher name dann im nom. (s. 592) zu stehn pflegt: so sprechents einem wuocher. spätere belege stehn gesammelt Reinh, s. 112. fundgr. 392. ein steinin stocke, dem man sprichet zu den knöpfen Chmels reg. rupert. nº 1085 (a 1401); man sagt dem bock (nennt ihn bock) Fischarts gesch. kl. 109<sup>a</sup>.

goth. andqvithan: ni mahtedun andqvithan imma οὐκ είδυναντο συντυγείν αὐτώ Luc. 8, 19; andqvithan tháim

αποτάξασθαι τοίς Luc. 9, 61.

goth. andháitan (fateri): andháita im Matth. 7, 23 andháitith mis Matth. 10, 32. mhd. já hán ich got entheizen min séle Mar. 70. ahd. jehan: gihih in (eis) T. 42, 3. mhd. swer dem niht giht (den nicht als herrn erkennt) Ms. 1, 157<sup>a</sup>.

goth. andhafjan (respondere): andhôf imma Marc. 7,

28 u. s. w. ebenso and. antwurtan.

mhd. entsagen. Parz. 179, 5. Wigal. 6688; widersagen wb. zu Iw.; versagen Ben. 408. nhd. entsagen, absagen.

nhd. entsprechen, versprechen, verheißen, versichern. mhd. sichern: nu sicher der künegin Parz. 198, 15. 267, 19. Iw. 7586. bekannt sind die dative der verba verkündigen, goth. teihan, rufen, melden u. ähnlicher.

9. Verstehn, vernehmen, hören, gehorchen, glauben.

echtgothisch erscheint die verbindung des dat. mit frathjan gooveiv, sapere, da die gr. und lat. verba den acc. vorhielten. auch das gr. ayvosīv übersetzt Ulf. einigemal durch ni frathjan. der dat. ist jedoch überall objectiv und unpersönlich: ni frathjis tháim guths ak tháim manné Marc. 8, 33; ni frothun thamma vaurda Marc. 9, 32. Luc. 9, 45; ni frotheina imma (dem wort) Luc. 9, 45; ni vaihtái this frothun Luc. 18, 34; frathjan frodein meinái Eph. 3, 4; airtheináim frathjand Phil. 3, 19; tháimei iupa sind frathjáith Col. 3, 2; thammuh ni frôth Nikáudêmus (hoc non intellexit, hoc ignoravit N.) Sk. 39, 14. ich habe erwogen, ob nicht ein ablativischer dat, anzunehmen sei, so daß frathjan vaurda bedeutete: durch das wort klug sein, klug werden? aber airtheinaim frathjan kann nicht aussagen durch das irdische klug sein, sondern nur das irdische verstehn. ein wahrer abl. findet sich Joh. 12, 40 daneben: frotheina hairtin νοήσωσι τη καρδία, intelligerent corde, nicht cordem, was der goth, ausdruck an sich auch bedeuten könnte. einmal steht der acc. statt des dat .: ni háuhitha frathjandans μη τὰ ύψηλὰ ggorovvtes Rom. 12, 16, wenn es nicht für hauhithai verschrieben ist. kunnan yevwoxeev hat immer den acc. der person oder sache.

mlid. vernemen im sinne von gehör schenken, einen über etwas vernehmen: sînen vater er bat, daz man ime vernâme waz ime in troume zuo châme Diut. 3, 90; si bat daz si ire vernâmen 95; si suohten sine gnade, daz er in fername 102; si bâten den chamerare, daz er in fername, er fernam in duo 106; Judas bat, daz er durch sine gnade im ein lutzel fername: firnim mir ! firnamin ime cod. vind. 653, 116b 129a; hêrre, dû salt mir vernemen Alex. 2144; då von solt du mir vernemen Wgast 40b; herre ir solt mir vernemen mere 135b; vernim mir 174a; Reinhart, vernim mir, gewærliche sag ich dir Reinh. 1131, in welcher stelle ich mit unrecht geloube für vernim gesetzt hatte. ohne zweisel ist diese im zwölsten jh. geläufige, in dreizehnten selten werdende fügung auch Barl. 40, 36 anzunehmen, wo ein acc. der sache dazutritt: 'daz du mir vernemen wilt die edelkeit (gehör geben willst für die ed.) ahd. farneman mit demselben persönlichen dat. bezweise ich nicht, habe aber keinen beleg dafür; der sächliche acc. steht öfter, z. b. fernim mine trane N. ps. 38, 13; fernim dia wort 53, 4.

goth. háusjan (vgl. oben s. 661.) háuseith mis allái jah frathjáith απούετε μου πάντες και συνίετε Marc. 7, 14, wo der Gothe das mis vielleicht auch noch auf frathjaith bezog? \*); qvêmun háusjan imma Luc. 6, 18; nêhvjandaus sik hausjan imma Luc. 15, 1; es ist das wirkliche hören und vernehmen, nicht das gehorchen gemeint, welches durch ufhausjan, auch mit dem persönlichen dat., ausgedrückt wird: ainamma ufhauseith evoc avdeterai Matth. 6, 24; ufháusjand imma ὑπακούουσιν αὐτῶ Matth. 8, 27; sunjái ni ufháusjan τη άληθεία μη πείθεσθαι Gal. 3, 1. 5, 7; ufháusjáith vairam vnoruggegde rois avogagi Col. 3, 18 vgl. 3, 20. 23. auch andháusjan (exaudire) regiert den dat.: andháusides mis ηκουσάς μου Joh. 11, 42; 8 hat ebenwol die bedeutung von obedire Luc. 17, 6. Mart. 6, 20. Das ahd. horan, mhd. hæren haben im sinn von vernehmen selten den persönl. dat., häufig in dem von gehorchen, z. b. horent imo (obediunt ei) T. 52, 7. doch findet sich N. ps. 50, 7 ne wili du mir horen (auf mich hören); Trist. 3193 swenne ich an hebe, so hæret mir! (hört mir zu, hört auf mich) was jenem vernemet mir und dem goth. hauseith mis entspricht.

altn. lýdha: mîno máli Sæm. 148ª.

<sup>\*)</sup> indes übertrug er den ersten gr. imp. durch den goth, imp. den andern durch den goth. conj. (s. 75. 85.)

goth. trauau: trauaidedun sis Luc. 18, 9. noch nhd.

## 0. Begegnen, sich nähern und eutfernen.

goth. gamôtjan (occurrere): gamôtidêdun imma Matth., 28; gamôtida imma Luc. 9, 37; gamôteith igqvis Marc. 4, 13.

inlid. komen, bekomen: in bekom då wip noch man w. 8018; ez ir allez bechumet Mar. 200; kom in Nib. 08, 2, 974, 4.

nhd. begegnen.

mhd. widergen: im widergienc ein riter alt Parz. 46, 10; mir widergienc ein gra man Parz. 457, 11; din uda widergangen sint 457, 18.

mhd. verren (abesse, sern sein) náhen (appropinquare):
ol mir din minne verren Parz. 76, 29; der gotes gruoz mir
etrer Parz. 486, 28; da von er gote verret u. der helle
tähet Gotst. lieder 3, 7; do nähet ez dem mitten tage
arz. 95, 28; mir nähete laster unde leit Iw. 693; sus
sähet ime sin heit Iw. 3101.

mhd. ellenden (fremd sein): jane dorft in (eis) niht ellenden Parz. 167, 8. wilden: da von höher muot mir wildet Ms. 1, 86b.

nhd. gebrechen, mangeln, entyehn mit persönlichen dat. ikniliche impersonalia oben s. 238. 239: ahd. des willen brast imo N. pa. 35, 4. das ald. gebresten mhd. enbresten (deesse) stehn aber auch persönlich: demo unterhen wege was er ungebrosten (non defüit, d. astiit omni viae non bone) N. ps. 35, 5. mhd. da nit ich sünstreste Parz. 94, 9; daz sim harte khime enbrast (entgieng, enkam) Parz. 282, 17; dem gáheu tóde enbresten Wigal. 3724; ich wære wol enbrosten der uerlt Iw. 2842, uterschieden von diesem enbrésten, enbrast ist das auch mit dem dat. construierte enbresten, enbrast ist das auch mit dem dat. construierte enbresten, enbrast (elm nangel abbellen): er kunde wol enbresten (: gesten) iegelichem Wigal. 1706.

viele verha des begrifs der eutfernung, die mit eut zehildet sind, regieren bis auf heute den dat: entgehn, entrinuen, eutlaufen, eutflichen, eutweichen, eutfallen, entsinkeu. einige werden, gleich jenem ungebrosten, im vremieneden part. prät verwandt es sit mir uneutgangen, unentfallen; in acten von 1634: es were den herrn un-

entsunken (wolbewust.)

ahl, nihd, rimen (cédere loco): dù ràmdon sie fidelibins N, ps. 103, 22; mihd, dò diu gròiz nenige gerdunde deme koninge Roth. 3060; meist mit beigefügtem ez (s. 333), es kann aber auch ein acc. ausgedrückt sein: daz dù im daz laut ràmest Reibh. 1670; rüment den wec der miren lieben frontwen l Ms. 1, 49; räme dir daz riche Barl. 213, 1; rümet urvonn Mimen daz vaz 11v. 7037.

11. Gefallen, misfallen, widern.

goth. leikan, galeikan: thatei leikäith imma Joh. 8, 29; galeikandein Héroda (placentem Herodi) Marc. 6, 22; galeikäida mis jah ahmin veihamma Luc. 1, 3; gutha galeikan ni magun Rom. 8, 8; fuúre galeikäda imma Eph. 1, 9. alıd. lichén, gilichén, belege bei Graff. 2, 120, 121, ımld. nhd. gevallen, gefallen, behaqon Nib, 584, 4.

alid. liupén (?) mlid. lieben: alrest liebet ir der man lw. 2674; liebet si mir Ms. 1, 1605; die selben lå dir

lieben Ben. 332 (oben s. 685.)

ahd. leidén: leidént imo thio érirún gilusti O. V. 23, 143. mhd. leiden: dá von daz ich ir sö leide Ms. 1, 160b.

mhd. unmæren: unmære ich ir (bin ich ihr verhaßt)
Ms. 1, 675; daz im siu eigen lip unmærete Trist. 7281;
mir unmæret allez Trist. 12028 \*).

ahd. farsmáhén (displicere), mhd. versmáhen: kund ez in niht versmáhen Parz. 395, 7; disiu spise sol dir niht versmáhen Parz. 486, 22; ez endorft im niht versmáhen Parz. 12, 10. andere ahd. mhd. belege oben s. 234.

and widera (repugnare): die asche widert mir; widerte ihm. setzt ein ahd. widarén voraus, welches felh. widarón mit acc. der sache bedeutet rennere, respuere: ni widaró iz (ne abnuas) T. 31, 6; widoróta iz lasto O. 1. 25, 4; oba sie iz ni widorótin (nis abnuerent) O. 1V. 6, 56; iz woltun widarón O. II. 12, 86. widarón mit dat der person und gon. der sache ist repugnare, contradicere: thaz Kriacht in (cis, den Franken) thes widarón O. 1. 1, 60; war sint thie widorótin thir O. III. 17, 53; ther widorót hemo keisore IV. 23, 10; ni willih themo widorón III. 12, 42. mlnd. daz si min gebot niht wideren (recusen) Wh. 211, 16. vgl. den acc. bei widerreden Iw. 1867. 4855.

<sup>&#</sup>x27;) die transitiva lieben, leiden, (s. 685) uammen (gratum, ingratum reddere), gehen nach andrer conjugation, regieren aber ebenwol den personl, dat. Barl. 165, 2. Para. 695, 27.

#### 12. Wahrnehmen, beobachten.

goth. gáumjan (videre, observare): gáumida mana blindamma loh. 9, 1; gáumeis gramsta Luc. 6, 41; gáumidedun thammei afvalvilha ist Marc. 16, 4; gáumjands thammei hráins varth Luc. 17, 15; gáumjáindáu mannam (appareant, videantur hominöbus) Matth. 6, 5. das in die engere bedeutung des hütens übergehende ahd. gouman hat den gen. (s. 658.)

goth. vitan: xpceip, παρατγρείγ, συντροείγ: vilandaus Essua Matth. 27, 54; vitan thamma hiáuva Matth. 27, 64; vitáidédun imma (observabant eum) Marc. 3, 2; vitáida imma Marc. 6, 20; vitandans vahtuóm gvitacoovrei qulæxúe; Linc. 2, 8; sabbaté daga ni vitáith Joh. 9, 16. man hat vitands (sciens) von vitands (observans) wol zu unterscheiden, jenes regiert den acc., dieses den dat. das verbum vitan, vitáída mangelt allen übrigen dialecten.

ahd. wartén (attendere): thaz hirta she tans wartén O. Il. 28, '9; thaz wir nus wartén O. Ill. 5, 5; wartet in! O. Ill. 23, 7; T. 33, 1. 44, 1. 12. mhd. mir wartent (nehmen mein wahr) lange mín vater u. núne man Nih. 938, 3; wartet im (gah aof ilin acht) Nih. 1997, 4; die wartent ix Wigal. 3443; ze warten den hérren Gawein Wigal. 10427 (sein wahrzunehmen, d. i. ihm zu dienen.) hat sonst den gen. (s. 658.)

### 13. Erlauben, gestatten, wehren, weigern.

goth. usláubjan: usláubei mis Matth. 8, 21; usláubida unsis Marc. 10, 4; usláubidédi im Luc. 8, 32. ebenso ahd. arloupan, mhd. erlonben.

ahd. hengan: ni hangta er in ir furdir O. II. 11, 16; thaz er iz in ni hengê IV. 4, 11; thionost thir gihengê IV. 11, 30; in selbên thaz ni hangtin IV. 13, 51; iuweren thelen willen hengon ih inz se skeinene W. 39, 13. mhd. des henge ich (ohne dat.) Ms. 2, 31°; daz ich ir hengende wart Iw. 297 ed. Mill. (Ben. 2986 jehnde); wol hancte im Velentich Rol. 212, 26; hüußger werhengen. nhd. nur verhängen (zulassen) über einen. hengen ist hängen lassen, nachlassen, nachgeben; hat man die abstracte bedeutung überall aus der sinnlichen vom lösen des zügele (a. 693) zu erklären? doch jene acc. iz haben hier im zammenhang nothwendigkeit und O. IV. 11, 30 steht seht bitonost. Rol. 212, 26 gestattet sogar das ros dem helden schnell zu retten.

nhd. zugeben, nachgeben, zugestehn, einräumen.

mhd. staten, gestaten: ich state in sehens Parz. 536, 7; die getorsten ime wole gestaten Rol. 39, 11.

goth. varjan (prohibere) and. weran, mid. wern.

ahd. warnan (renuere): der dir nu wîges warnê Hild. 59. mhd. weigern: möht ich es im geweigert han Nib.

401, 4. nhd. weigern, verweigern.

mhd. wenden (avertere): daz ensol iu niemen wenden Nib. 1392, 1; ez wende iu slâf Parz. 194, 13; sû daz ir Terramére leger wendet (ihn nöthigt die belagerung aufzugeben) Wh. 169, 19; die mirz hulfen wenden Iw. 4174; het er uns die rede erwant Iw. 241. parallel der s. 636 angegebnen fügung, statt ez wende iu slâf könnte stehn: ez wende iuch slâfes.

ahd. untarfahan (subducere, surripere, retinere): thaz

bad mir untarfabent O. III. 4, 26. mhd. undervan.

mhd. undergan: diu waren in (eis) undergangen Parz. 429, 2.

mhd. werren (impedire): im werre, wirre Nib. 363, 3. 598, 2.

14. Verba des nehmens, scheidens, trennens haben in den älteren dialecten zuweilen den dat. statt des jüngeren acc., wenigstens in gewissen bedeutungen.

goth. tékan (tangere, d. h. einen beim kleid, bei der hand fassen, nehmen): táitôk mis sums ήψατό μου τις Luc. 8, 46; attáitôk imma ήψατο αὐτοῦ Matth. 8, 3. Luc. 8, 47; sa têkands mis Luc. 8, 45; sei têkith imma Luc. 7, 39; attêkan imma Luc. 6, 19. nicht bloß bei personen, auch bei sachen: attaitok vastjom is Marc. 5, 27; attáitók hvilftrjóm Luc. 7, 14; attáitók skáuta vastjos is Luc. 8, 44. sind person und sache zugleich auszudrücken, so stehn beide im dat.: hvas mis táitok vastjóm? víc nov ήψατο των ίματίων; Marc. 5, 30, wo man vastjôm für den ablativischen dat. halten muß. das altn. taka (capere, zuweilen noch tangere) regiert gewöhnlich den acc., aber auch den persönlichen dat., namentlich in der bedeutung von aufnehmen (recipere, suscipere); taka einum vel (benigne aliquem suscipere); hann tok mer ecki (me non resalutavit.) andere verba für den begrif berühren finde ich nur mit acc. z. b. ahd. hrinan: ther nol then dal rînan O. I. 23, 23; man zi rînanne O. II. 15, 7. ebenso das ags. hrínan: sum me äthrân; athrân his reáfes fnæd.

ags. onfon (capere, accipere) hat den acc., im sinn von suscipere, recipere den dat.: Lameh onfeng fletgesteuldum C. 65, 31; horde onfengon and ädhelom các

C. 86, 32; thæn hläste onfeng B. 104; brimvylm onfeng hilderince B. 2988; outoh thissum fulle (suscipe hoc poculum) B. 2338; thám geleáfan oufûn (fidem recipere); tham gerynum onfon (mysteria suscipere.) beispiele des acc. onfeng helle and hinsidh C. 44, 31; veorcsumne västm C. 37, 20; the his gast onfeng C. 73, 30. Das and intfahan, nihd. enphan, nhd. empfangen regieren bloß den acc., die bedeutung sei accipere oder suscipere. ebenso das goth. andniman in beiderlei meinung. dagegen hat das goth.

biniman (auferre) dat. der person: binimaina imma zliwoorv autor Matth. 27, 64. ob auch hlifan (furari)? läßt sich aus Matth. 6, 19. Marc. 10, 19. Eph. 4, 28 nicht entuelmen, ahd, stelan, mid. steln nur mit acc.

alid, arfirran (auferre); arfirran minamo itiwiz (op-

probrium menm) T. 2, 11.

goth, skáidan (separare): thatei nu guth gavath, manna thamma hi skáidái ανθρωπος μη χωριζέτω Marc. 10, 9 (man ni zisceide T. Matth. 19, 6.) hingegen skaidan mannau διγάσαι ανθοωπον Matth. 10, 35; afskaiskaidun sik af imma Luc. 9, 33; fairra abin ni skáidan I Cor. 7, 11. die goth. qabrikan (frangere), qatairan (solvere, rum-

pere), tahjan (lacerare) finde ich nur mit dem acc.

ein goth. sleitan (rumpere, terere, consumere) ist nicht vorhanden, wol aber skreitan. ags. slitan: nu slit me hunger and thurst C. 50, 2, wo me dat. und acc. sein kann; slåt unvearnum (laceravit incantum) B.1476. altn. slita: er vidh slita skulom ævi oc aldri saman Sæm, 112b; vidh sculom ockri aldri slita 229b; badlı hann slita svefni miclom (rumpere soporem fortem) 228b; málom slita 1772; slita fotum (vestes atterere); slita barnskom (die kinderschuhe zerreißen); aber auch mit acc.: thitt skyli hiarta hrafnar slita Sæm. 2324; or Högna hiarta slita 2354. mlid. slizen, verslizen mit acc.; mîn friez leben slîze Troj. 14522; vil tage verslîze Troj. 218; sold ich verslizen mine jugent Bon. 141; håt driu rosses alter verslizzen Ms. 2, 1354. darf man in dieser construction dem dat. partitive bedeutung, die der hd. dialect durch den gen, ausdrückt, beimessen? aldri slîta ist gleichsam vom leben wegzehren, skom slita an den schuhen zerreillen. dann aber schiene der casus mehr abl. als eigentlicher dat.

ich verbinde hiermit das ags. svelgan (glutire), da verschlingen dem verzehren gleich stehn darf. eordhe svealh sædberendes Sethes lice (die erde schlang des fruchttragenden Seths leichnam) C. 69. 32; evealm dreore syealh this middangeard monnes swåte (diese erde trank das mordblet das blat des manus) C. 60, 12; villdreore svealh C. 62, 15; villdreore svealh C. 62, 15; villdreore svealh C. 62, 15; villdreore schlingen die menge, die achuldvollen leue) C. 7x, 30; synsnædum svealh (schlang ungeheure bisen) B. 1475; mit acc. aber: leofes mannes lic eall forsveal; B. 4185; jene annahme eines abl. wird dadurch bestätigt, dis wir nhuk. keinen acc. mit schweigen verbinden, sondern der präp, far der al schweigt in den erbsen, der feind schweigt im blute.

#### 15. Schließen.

goth. galúkan: galúkands haúrdái theinái zleise: รกับ อิบัตลบ gov Matth. 6, 6. sonst aber mit acc.: galukus thata hlaiv noqualicurto tor tagor Matth. 27, 66; galank Ichannen in karkarai zarendetos rov 'Imarry er to quann Luc. 3, 20. auch beim altn. lika wechsel beider casus: luka nösum (claudere nares, d. i. sterben, wie wir sagen die augen schließen); lûka sáttum (scindere pacen tha var lokid manndrapum (tum caedibus finis fuit); liki vistum (consumere cibaria.) hingegen lika skuldir (nomini expedire); lank hurdh (clausit portam) Sn. 39. in de altn. schlußformel: her lykr sogu (s. 54) kann das subst. für den acc, wie den dat, gelteu, die statthaftigkeit beider casns zeigt der suffigierte artikel oder ein andres pronomesman findet bald accusativisch: lýkr svá söguna, thessa sögn; bald dativisch: lýkr svå sögunnni, oder thessari sögu, thessum thætti. bei dem gleichbedeutenden ender (finit), so wie bei byrjar, hefr upp (incipit), so viel ich weill, steht immer der acc. auch in dieser structur bat der dat, instrumentale farbe,

### 16. Zurückhalten, mäßigen.

ahd. gistumón (cohibere): gestumô dir (animacquint esto) Diut. 2, 287b. mhd. gestemen: ich enmac ir inf ten niht gestemen Ben. 139.

mhd. enthalten: Keie siner tjost enthielt Parz. 293. M mhd. senften: senftet iwerem muote Nib. 158, 25 statt der gewöhnlichen lesart: iwer gemücte,

17. Impersonalia mit dem dat. der person s. 229 f.; et liegt daran die concurrenz des acc. zu erwägen gehtlungkeith mis, ald. danchit mith; mir und mich graut; gott. mis varth, ahd. sih der mehen 'mir ist' sogar ein 'mih ist'? waz ist thit bei sin 'mih ist'.

mih? (quid mihi et tibi est?) T. 45, 2; aber waz ist uns inti thir? (quid nobis et tibi?) T. 53, 6.

ein organischer acc. mit sein und werden verbunden lällt sich kaum begreifen, und da dünken sonst jenen gleich construiert wird, so halte ich auch ihm den dat. hier für angemessener als den acc., die hochd, mundart hat aber

diese abweichung beinahe durchgesetzt.

schon die im griech, und lat, beliebte construction des dat. zum verb. subst. in der bedeutung von haben sagt unsrer sprache wenig zu. zwar behält Ulf. einigemal die wendung des urtextes bei: hva uns jah thus vi vijuiv nat soi; (quid nobis et tibi?) Marc. 1, 24; hva mis jah thus? Luc. 8, 28; daulitar áinoho vas imma Duyárgo μονογενής iν αὐτω (unica filia erat ci) Luc. 8, 42; ni vas im barne ούκ ην αυτοίς τέκνον (non erat illis filius) Luc. 1, 7. anderemal aber wird abgeändert: ούκ είοιν ημίν πλείον η nirse αρτοι, vulg. non sunt nobis plus quant quinque panes, goth, nist hindar nus maizo finif blaibam Luc. 9, 13; τί σοι ονομα; quod tibi nomen est? hva namo thein? Marc. 5, 9; ti ooi lotiv ovojia; hva ist namo thein? Luc. 8, 30. auch das ahd. ni ward in sun (non erat illis filius) T. 2, 2; welch namo thir ist (quod est tibi nomen?) T. 53, 7 übersetzt nach. das mhd. diu bein warn im lanc Nib. 1672, 3 hat auf dem prädicat lanc den nachdruck; im enwaren bein für er enhete b. würde kann ge-agt sein, zulässig schiene: mir wirt, mir wart, weil werden nicht bloß fieri, auch accidere, evenire ausdrückt. nhd. dürfte man sagen: nie ward ihm ein sohn, ihm wird das glück; nicht aber nie war ihm, ihm ist.

Eher als jenes and, 'mih ist' zu fassen, aber immer noch kühn bleibt der acc. in den zusammengesetzten unpersönlichen redensarten 'mik ist kara,' 'mik ist wuntar,' 'mih ist niot.' wenn ein acc, weder von ist, noch weniger von dem dazu gestellten uomen abhängen kann, so scheint es auch mislich ihn aus ihrer vereinigung zu erklären, s. 242, 252 habe ich versucht, dabei die construction vorhandner oder vermuteter einfacher verba, gleichsam als fortwirkend, anzuschlagen. weil es hielb 'mih wuntarôt' sagte man auch 'mih ist wuntar,' und aus dem goth, 'mik ist kara' ließe sich ein 'mik karaith' folgern: nicht auders steht 'mir ist mangel' neben 'mir mangelt' und wiederum scheint das goth. 'mis ist vana' ein vanáith mis' voraus zu setzen, obgleich hei dem dat. eine solche annahme weniger dringend ist. auf wuntar und kara minste aher die kraft den acc, zu regieren aus den

verbis wuntaron und karan übergegangen, oder wenn man dies verwirft mindestens eine unorganische übertragung der casusrection von der einfachen auf die zusammengesetzte phrase eingetreten sein. Bei wola wart mih und we wart mir (s. 229) hängt der verschiedne casus ab von wola und we, da schon der bloße ausruf wola mih! we mir! eintritt. auch begreift sich der acc. in den redensarten mich hät wunder, mich nimt wunder (s. 246. 247), und selbst sie könnten, gleich dem mich wundert, auf jenes mich ist wunder eingeflossen haben.

- 18. Der dat. hat überhaupt in der rede eine viel freiere stellung als der gen. und acc. allerdings gibt es auch absolute gen. und acc., allein die grenze zwischen ihnen und den abhängigen gen. und acc. läßt sich leichter stecken als bei dem dat.
- für den gen. habe ich s. 682 angenommen, daß er in zusammengesetzten redensarten auf das nomen, nicht auf das verbum zu beziehen sei, wiewol ich nicht leugne, daß aus der verknüpfung eines nomens mit einem verbum ein dem einfachen verbum adäquater begrif, folglich gleiche rection entspringen könne, z. b. der gen. in: des bot er antwurt (s. 669) mag von dem vereinigten bôt antwurt abhängen, wie er von dem bloßen antwurte abhängt. dat, hingegen läßt sich zwar noch von dem adj., nicht von dem subst. ableiten, mit dem eine solche phrase gebildet wird. mir ist lieb = mir liebet; mir ist leid = mir leidet: auch das einfache lieb und leid regieren den dat. wenn aber gesagt werden darf: ich thue dir schaden = ich schade dir, und weiter: ich thue dir einhalt, eintrag, abbruch; ich gebe dir antwort = ich antworte dir, so kann der dat, nicht auf die subst. schaden, einhalt u. s. w. gezogen werden, sondern entweder auf ihre vereinigung mit thun und geben, oder auf thun und geben allein. ziehe das letzte vor, weil thun, geben und ähnliche verba ganz für sich den dat, bei sich haben. Hiernach entspringt also die unterscheidung: wenn solche umschreibungen mit adj. gebildet sind, gehört der dat. zum adj., wenn mit subst., zum verbo. dem adj. wohnt insgemein größere verbalkraft und rectionsfähigkeit als dem subst. bei.
- b. der dat. beruht vorzugsweise auf dem begriffe des gebens und nützens. nicht selten geht nun sein bestimmtes casusverhältnis über in ein allgemeineres, mehr adverbiales (dat. commodi s. 638.) er läßt sich dann verwandeln in: für mich, zu meinem vortheil, zu meiner freude. wenn

es heißt: ich gebe dir, ich bringe dir, so ist eine solche umwandlung in für dich unthunlich, sie würde etwas anderes aussagen. hingegen der satz; die sonne leuchtet mir bedeutet völlig: für mich, oder wie Freyr in der edda sagt: at minum munom Sam. 816. es ist nicht mehr ganz der fixierte casus, sondern ein zu dem absoluten, ungebunduen ausdruck sich hinneigender. Solcher dative, die zwischen dem von verbum abhängigen casus in der mitte schweben, gibt es in der alten und neuen sprache eine menge, und der verschiedensten abstufung. ich wirbe dir swaz du gesprochen hast ze mir Parz. 147, 9; daz ir mir werbet Parz. 428, 21; diu liût imo glîzit Merig. 135. in diesen beispielen dürften wirkliche subst, gesetzt werden: ich wirbe dem kunec, die bût glizet dem man, zuweilen aber ist der dat. auf die persönlichen pronomina eingeschränkt, und nicht auf eigentliche subst. zu übertragen. dann hat er eine noch schwächere und geringere bedeutung. beispiele sind s. 362, 363 aufgeführt. in der redensart: das habe ich mir, das habe du dir (daz habe dir ze botschefte Nib. 1900, 4; daz habe dir des von R. Ben. 440) ist der dat. nothwendig reflexiv, und schließt sich an den zu intransitiven verbis gefügten reflexiven dat. (s. 29 ff.) überhaupt, wo die dative kraft die allergelindeste ist, \*)

c. ob sich ein dal. mit dem inf.1 mis faginon varthy asgan imma, varth galeihan imma (a. 115, 116, 229) durchführen läßt? in diesen stellen gibt ihr gr. text den acc. μέ und αιτόν. nicht ganz ähnlich sind also andere, in welchen auch der gr. dat, statfindet, z. b. naseins thamma garda varth σωτιχεία τῷ σίαφ τουτφ /γ/νετο Luc. 19, 9.

d. die verba sein, werden, gehn und stehn haben, meist impersonal gebraucht, neben adverbien der beschaffenheit, und auf die frage wie? den dativ. wie ist es dir? wie wird es dir? wie geht es dir? wie steht mir das kleid? es ist mir wol, wird mir besser (nlub. baz), geht mir übel, steht mir wol. im ausruf; wie ist, wird mir! dem ist also (damit verhält es sich, darum seht es so), dem ist nicht so, diezer sache ist nicht also. mhd, wie

<sup>\*)</sup> auf die frage zu autworten, woron bei intransitiris der reflexie occ. abhänge? ist eben sicht leicht, goch skamn mit, mbd, ich seiname mich. vom verbo? aber nur transitiva regieren den acc.; ist se also eine umerklich beginnende transitive Araft solcher intransitiva? oder atcht ein solcher acc. frei, absolut? wer dies mit auf\(\text{lairt gelingt}\) telleicht auch zur vollen verständigung des in kara mit ist (4.704).

ist disem mære? im ist alsö Trist. 12495. vi obr iær; (quid ergo?) 1 Cor. 14, 26 übersetzt Luther: wie ist im denn nun? der Goulte folgt dem text: hvan nis? Abb belege würden vielleicht statt jenes dem und disem einstrumentallorm zeigen, da wir auch die prän mil verwenden; es geltt, steht woh mit nir (ben neum siehe.)

Wir haben nunmehr, glaube ich, die hauptfälle erwen, in welchen der dat. bei dem verbo erscheint, ws. 684 und 620 voraus gemeldet wurde, daß er sich mas auf personenverhältnisse beziehe, während acc. und gemehr auf sachen gerichtet sind, hat sich bestätzt.

auch wo mit dem dat, ein gen, oder acc, concurrier wird diesen gern das sächliche, jenem das persönliche überwiesen, vglestieben (s. 684), walten (s. 691.) \*) ja segr das persönliche subject plegt den dat, das sächliche der acc, zu veranlassen (bei helfen s. 664.)

nicht wenige dativconstructionen sterben in der jängeren sprache aus. die goth., dann die altu. und ags. haben die meisten aufzuweisen.

Soviel von dem eigentlichen dat. (s. 683), die darstellung des ablativischen muß mit der des instrumentals verbunden werden.

# V. Instrumental.

Die form dieses casus hat in deutscher sprache nur gengen umfang, sie ist im aussterben begriffen.

am kenntlichsten tritt er noch im ahd, und alts, herer, aber bloß für den sg. starker masc, und neutra, weder das fem, überhaupt, noch die gesamte schwache flexies, noch der pl. vermag ihn auszudrücken. in allen dieser fällen hat ihn der dat, zu ersetzen.

schon im goth. dialect ist er aber auch dem masc. und neutr. da wo er ahd. statt findet entzogen. man würde zweiseln, ob er den Gothen bekannt gewesen sei, wenn sich nicht die pronominalformen thé und hvé, die dem ahd. diú und huiú entsprechen, als partikeln geborgen hätten. ob thê und hvé für thei, hvei stehn, folglich die partikel ei (3, 14) ihnen an die seite zu setzen, und wie eine vereinbarung der hier aus aller fuge gerathnen goth. und ahd. vocale zu versuchen sei? lasse ich unerwogen; vgl. auch své.

die altn. mundart zeigt uns ein diesem the und hve paralleles thve und hve (1, 792. 798), welche sie aber aufs neutr. einschränkt und bei diesem zugleich den eigentlichen dat. vertreten läßt, ungefähr wie sonst die überreste alter dualform auch für den pl. zu dienen pflegen. das neutr. des demonstr. thessi zeigt in gleicher casusanwendung ein älteres thvisa, ein jüngeres thessu (1, 796), und dem letzteren gleich laust jdurch das gesammte starke adj. ein auf den dat. neutr. beschränktes blindu (1, 736), der ahd. instrumentalform der adj. völlig ähnlich. sehr natürlich scheint diese zurückziehung der form auf das neutr., da die anwendung des instr. hauptsächlich neutra trist.

ich habe schon s. 508 meinen unglauben an eine neulich versuchte erstreckung des instr. auf den ahd. sg. starker fem. gestanden. Holzmann will diesen instr. in stellen
finden, die nichts als den acc. sg. fem. erster st. decl. darbieten. wenn nemlich Is. 11, 4 mit ercna ewa gelesen wird,
so kann der acc. nach der präp. mit in den ältesten denkmälern nicht bezweifelt werden, nicht bloß K. hat mit cotan (apud
deum), das wessobr. gebet mit inan, das Hild. lied 32 mit sus
sippan man, sondern auch der ags. C. 268, 25 mid thec (apud
te.) die otfriedische redensart scriban, singan in frenkisga
zungån enthält wiederum den baaren acc., wie aus thaz ih es
bigunni in unseraz gizungi V. 25, 11 hervorgeht, und es soll
im verfolg näher gezeigt werden, wie der acc. in dergleichen redensarten den dat. zu vertreten pflegt.

Aus diesen bemerkungen über die form des instrumentalis sließt, daß aus solchen überresten die syntactische wirksamkeit und bedeutung dieses casus nur unvollständig und oft unsicher entnommen werden kann. namentlich muß sein verhältnis zu dem eigentlichen dat. in manchen fällen dunkel bleiben, das um so feinerer ausfassung bedurst hätte, da ihn die dative form meistentheils verdrängt und ersetzt hat. Wie viel klarer läßt sich die natur des

litth. und slav. instr. erkennen, obgleich in einigen neueren slav. dialecten, z. b. dem serbischen dative und instrumentale flexion für den pl. ebenfalls zusammensließt. nicht anders hört auch im lat. pl. die unterscheidung zwischen dat. und abl. gänzlich, in sg. aber häusig auf. den Griechen ist, wie uns späterhin, nur ein dat., kein abl. eigen.

Im ganzen wird das wesen des instr. so bestimmt werden können, daß er zwischen gen. und dat. eine mitte halte. er ist weit objectiver als der letzte. seine functionen sind, nach erlöschen der form, theils dem gen., theils dem dat. überwiesen, oft aber durch präpositionen vertreten worden, deren einzelne auch die wirkliche instr. form zu regieren pflegten. die ältere, zumal goth. und altn. sprache hat den vortheil, noch häufig bloßer dativformen sich zu bedienen, wo schon die ahd. und mhd. präpositionen verwenden müssen.

meine darstellung instrumentaler verhältnisse hat also die formen des wirklichen instrumentals und die des ablativischen dativs zusammen zu fassen. letztere, im einzelnen fall, nicht ohne unsicherheit, ob ihnen wirklich instrumentale kraft, oder nur dative beiwohne? und dieser zweifel muste sich schon hin und wieder bei abhandlung des dat. selbst erheben, insofern einzelne seiner äußerungen bereits instrumentale deutung gestatten. zugleich wird aber schon vorläufig auf den ersatz durch die präp. mit, weil dieser für den alten bloßen instr. zurück beweist, rücksicht zu nehmen sein.

 der instrumentalis führt seinen namen davon daß er das werkzeug ausdrückt womit etwas verrichtet wird.

werfen. goth. thana stáinam vaírpandans λιθοβολήσαντες Marc. 12, 4; alla số managei stáinam afvaírpith unsis πας ὁ λαὸς καταλιθάσει ήμας Luc. 20, 6; vaírpith fráiva ana aírtha βάλη τὸν οπόσον ἐπὶ τῆς γῆς Marc. 4, 26; atvaírpands tháim silubram in alh ὁιψας τὰ ἀργύρις ἐν τῷ ναῷ Matth. 27, 5; vaírpandans hláuta ana thỏs βάλλοντες κλῆρον ἐπὶ αὐτά Marc. 15, 24. der gr. acc. wird hier immer in den goth. instrumentalen dat. übertragen. wirklicher dat. steht Marc. 7, 27 vaírpan hundam βαλείν τοῖς κυναρίοις. auch bei usvaírpan nehme ich eigentlichen dat. der person und sache an (wie bei usvairman s. 619): usvaírpands alláim ἐκβαλὸν ἄπαντας Marc. 5, 40; usvaírp thizái thiujái ἔκβαλε τὴν παιδίοκην Gal. 4, 30; usvaírpam nu vaúrstvam riqvizis ἀποθώμεθα οὐν

hauen, abhauen, schneiden. das goth. máitan, usmáitan, afmáitan begegnet nicht mit dem casus des werkzeugs, ohne zweisel hieß es máitan haíráu. ahd. suertú hauwan Hild. 53. im altn. Krâkumâl schon die präp.: hiuggu ver medh hiörvi. ebenso mhd. houwen, snîden mit dem swerte; daz ros hiew er mit den sporn En. 11809. 12119.

schleisen, zerreisen. Hild. 63 do lêttun se êrist askim scrîtan, scarpén scúrim darf scrîtan nicht, wie bisher geschehn, durch schreiten (progredi, currere) erklärt werden. es ist das goth. skreitan (scindere) ein starkes, bei mir einzutragen vergesines verbum, wovon disskreitan Marc. 14, 63 und disskritnan (scindi) Matth. 27, 51. die ahd form würde scrîzan, screiz lauten und lebt noch in dem heutigen schreisen oberdeutscher dialecte (St. 2, 351. Schm. 3, 522), der bedeutung und wurzel nach unmittelbar verwandt mit slîzan, schleisen (schritz = schlitz.) der verschwiegne acc. ist nicht etwa pferde (s. 640), sondern etwa arme, hände, und askim, scûrim past besser zu zerreisen als zu schreiten.

stechen: altn. stack thorni. mhd. ir ietweder sîn sper durch des andern schilt stach Iw. 1014. nhd. den speer stechen und mit dem speer st., unterschieden wie bei werfen.

legen (ponere, sternere): altn. leggja strengi Sæm. 104b; leggja spioti (lancea confodere.) lagdi medh sverdhi 186. kann das goth. lagidêdi imma handáu ἐπιθή αὐτῷ την χεῖρα Marc. 7, 32 hierher gehören? oder steht handau für handu?

altn. bregda (stringere): sverdhi, hiörvi 1052.

altn. berja (ferire, subigere): grioti their mic bördho (lapide me feriebant) Sæm. 782; Fâfnir bardhi höfdhi ek spordhi (capite caudaque feriebat) 186. mhd. mit strö den ziegel bern (oben s. 604.)

altr. slå: höndom 2112. alts. handun slåg (palmis feriebat) Hel. 66, 15. mhd. slahende mit swerten Iw.

feriebat) Hel. 66, 15. mhd. slahende mit swerten Iw. 1292; der si sluoc mit siner geiselruoten Iw. 4925. nhd. die hände (aneinander) schlagen, mit den händen schl. goth. bliggvan (caedere, flagellare): bliggvands sik

goth. bliggvan (caedere, flagellare): bliggvands sik stáinam Marc. 5, 5; vandum usbluggvans (virgis caesus) Il Cor. 11, 15. ahd. pliuwan, mhd. bliuwen, mhd. bliuwen, oth. bnáuan (conterere): bnáuandans handum vé-

goth. brauan (conterere): brauandans handum wax youres rais xegoi Luc. 6, 1.

nhd. reiben: die hände, mit den h. reiben.

alts. brëton (conterere, confodere): breton (mit) sins billis (mit seinem beile zermalmen) Hild. 53. ags. gilt eta brittan, gebrittan (conterere); ahd. prezon? kann das alta.

bretta (retorquere) dazu gehören?

goth. stráujan (sternere): vastjóm seináim stravidédun τὰ ἰμάτια αὐτῶν ἔστοωσαν Marc. 11, 8; ufstravidédun vastjóm seináim ὑπεστοώννυον τ. i. αψτ. Luc. 19, 36. ahd. acc.: strewitun iro giwâti T. Matth. 21, 8. auch mhd. nhd. acc. doch hat O. mit suertú sia al gistrewita I. 1, 89.

goth. sáian (serere): urrann sa sáiands du sáian fráisa seinamma ξξήλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείραι Marc. 4, 3, auch im lat. bloß ad seminandum, der Gothe fügt den casus hinzu, vielleicht nach Luc. 8, 5, wo den nemlichen goth. worten der gr. ausdruck σπείραι τὸν σπόρον pāher

entspricht. sáinn fráiva gleicht genau dem vaírpan fráiva, die ags, version hat Lanc, 8, 5 den act, nhi sæd seov, die isl, aber den instr. så sínus sæde und Matth. 13, 24 såde gjódu sæde. alts, acc, saian hirten corni indi is handuu file. 73, 7; saidi hluttar hrên corni handuu sínus 77, 21, hier wird beidemal die hand aks aw erkzeug in den instr. dat, gestellt. hingegen: mid dutrhu (bilo) obarseu 77, 23, ahd. zi säwenne sämon sinan (seminare semen suum) T. 1, 1; såta guotan sämon (seminari bonum semen) T. 72, 1.

ags. spivan: glédum B. 4619, gluten speien. nhd. mit acc.: gift speien, flamme speien, oder mit gift, flamme um sich speien. ebenso alln. fluesa flare): eitri ek finesta Sæm. 188°; und bläsa: blés eitri 186; spýttu hráka sínum Sn. 83; midhinum Sn. 87.

altn. taka (capere): höndom (manibus.) ist der dat. des goth. tékan (tangere) s. 700 vielleicht auch instrumentaler beschaffenheit?

alıd. ueman (capere): nôti nimit (vi capit) T. 134; mit meginű nâmi O. IV. 36, 20.

goth. buajan (emere) frobuajan (vendere), der kaufpresseht im instr.: ini tvåi sparvans assarján bugianda? οὐγὶ δύο στρουδία ἀσοαρίου πολέται; Matth. 10, 29. der erkaufte, verkaufte gegenstand verlangt den acc.: bugian hlábans Joh. 6, 6; isubajands lein Marc. 15, 46; isubaihtedun thana akr Matth. 27, 7 und zwar us tháim (silubram), wo blofles tháim genigt hlátte. wenn es abe Marc. 11, 15 heillt thizể frabugianulanê ahakim τού πολούντων τὰς περιστεράς, so wurde der acc. ahakins richtiger scheimen, es sei denn, dall frabugian hier weniger im sinne von verkaufen, als von handel treiben (nercari) genommen wäre.

alts. cópóu, farcópón: ferahú côpón (vita redimere) 162, 5. gicópót mid dróre 157, 10; farcópós mid thomic assú 147, 19. altu. gulli keypa Sem. 65% abd. choufan: chouft man zuéné sparon mit scazzú T. 44, 21; mit linsinin gechoufta N. ps. 46, 15; mit sinemo tóde choufta er sia N. ps. 14, 15.

ahd. infahan : mit gérú scal man geba infahan Hild. 36.

verba der bewegung: mit deu füllen laufen, treten, fötun spurnat Hel. 41, 12; mit der hand weisen, mid is audron hand wisda Hel. 6, 5; mit deu fingern spielen, fingrum at leika Sæm. 103<sup>5</sup> (vgl. s. 673); mit den augen sehen, winken, ags. edgum stariam B...; mit deu ohren hören; mit dem munde reden, gemahlien mid is mådd

Hel. 5, 15; mit den knien sich beugen, goth. kniven knussjan Marc. 1, 40 u. s. w.

nähren, fütteru, speisen, tränken: mit ezzichú drahtun, mit bittereno lide (: nide, ohne welchen reim ininstr. bitturu lidá histe können fortgefahren werden) 0. IV. 33, 19; mit wisduamű drankta O. II. 10, 6.

kleiden, schmicken, bereiteu, salben, waschen, gok. hvé (hier deutlicher überrest des alten instr.) vasiimat Matth. 6, 31; vastjóm gavasiths Matth. 11, 8 vgl. obe. 639, 644. ahd. wétan: giwáltún inan sánén giwáltá. T. Matth. 27, 31; giwáltian mit wírá giudái T. 196, alth. biudá Þrúdan léni Sæm. 7½ alts. gigariwás á bloblicú blómon Hel. 50, 21. altn. iosu vatní (aqua consperserun) Sæm. 1044.

goth. quithau: qvith vairda l εinε λόγφ vulg. die verbo (mit einem wort) Matth. 8, 8, 1.me. 7, 7. ahd. quid au wortá T. 47, 4; aber noch ohne prēp. quhah heileģi ghestá ls. 81, 1. alts. sprecan: sprac wisum wordum liel. 25, 2; mid is wordd gisprac 7, 12; thristion wordsssagdun 78, 2.

goth. hrópjau: stibnái mikilái Marc. 1, 26; ufhrópids st. m. Matth. 27, 46. ahd. riof michileru stemmu T. 207, 1. alts. hreop stavkaru stemuiu Hel. 125, 9.

altn. gráta (plorare): grimmou tárom Sæm. 167b. nhd. mit heißen thränen.

alts. kúmiau (lugere): mid hofnú kůmid 107, 10; obse präp. hofnú kůmde Lazarůses farlust 124, 13.

alts. biodan (jubere): wordú gibûd Hel. 7, 2.

verba des qu'alens, strafens: mit fiuru sinan brandi. mit wazaru oni irqualtin O. V. 1, 11; mit todu weigen (morte afficiunt) T. 44, 14; alts, ina witnodi wapnes egiun Hel. 156, 21; witnoie wapnes eggiun 160, 3.

Eine menge von andern beispielen lätt sich anführto oder deuken; ich verweise auf die in Graffs ahd, pris. 120-128 gesammelten fälle der angewandten präp, saleinige goth, alts., altn. und mld. constructionen mogen hier noch folgen.

goth. vairilóm mik svéráith τοῖς χείλεοί με τιμα Μπ. 7, 6; gamáinjam handum matjandans ποιναῖς γεροί ἰεδίοντας Marc. 7, 2. gasleitheith sik sáivalái seinái Marc. 8, 36.

alts. farstandan mid stridii Hel. 137, 1 (vgl. mhd. strites bestån s. 679); all bileng nid éni wordii 2, 4; freshifangan 134, 11; mid finistre bilangan 131, 20; suerbigimālod 148, 23; mid is récfatun thionôn 3, 23; mid

mildiú hugi thionodun im 128, 18; filebbean hélagarus stemmun 1, 17; fuurd bifallen 59, 15; iro dag fulliad mid iro ferahú 132, 7; brugdin bédiun handun thin netti 35, 11; handun hélde 69, 12; wordun welstean 123, 8 (uhd. nit acc. worte weelseln); mid éui felisib belucun 170, wozu s. 702 das golh. likkan vergliehen werden mull, wir sagen noch uhd. das fest schloll mid einem mahl, die rede schloll mid dem wunsch, altu. lauk lann mik skiöldom Sunn. 238). laden, füllen (oben s. 673).

altn. rôa bátinom (mit dem boote rudern) Sæm. 804; hrísi vex oe há grási land (das land bewächst mit reis und hohem gras) 423; sår singa svölum munni 154b;

leggja eygjum, hvolpum (eier legen, welfen.)

mhd. geben (ahd. këpôn, largiri): Joseph sinen bruoderen gehete mit subeníneve wôte Dint. 3, 111; gebete mir dar mite ein mit guôz Dint. 3, 112; her gebite sînin holdin mit pellin toch mit golde Anno 473 (vgl. Rol. 29, 8, En. 13122) <sup>3</sup>); der griñene walt mit loube stal Ms. 1, 786 (vgl. oben 674); allez velt mit suéwe lit Ms. 2, 2024; der sê allenthalben mit dem (se vlòz Gudr. 1219, 1. nhd. der Buit geht mit eis.

Wovon ist die zulässigkeit der umsetzung des instr. in den ace. abhängig? man sagt: mit dem stein werfen, den stein werfen; mit der haud schlagen, die hand sehlagen; mit gift um sieh speien, gift speien; mit stroh streuen, stroh strenen; während es unstatthaft schiene die phrasen; mit dem beil hauen, mit dem messer sehneiden, mit der nadel stechen auf jene weise zu verwandeln. dort war das geräth zugleich object der handlung, hier aber nicht, tritt daher dort noch ein andrer aec, hinzn, so geht die umsetzung nicht an, z. b. wenn es hieße: einen mit dem stein werfen. dagegen werden redeusarten der zweiten art durch eine kleine veränderung des verbums denen der ersten ähnlich, man sage statt hanen, stechen einhauen, einstechen. dann ist beides zulässig; mit dem beil einhauen und das beil einhauen. vgl. den dat, und ace, beim altn. lûka (s. 702): mit der sage sehließen, die sage sehließen.

Auch hier will ich fragen, worauf man den instr. bei zusammengesetzten redensarten beziehen solle? einen stieh mit dem schwert versetzeu, einen schlag mit der hand

<sup>&</sup>quot;) man beachte den dat, der person, wodurch sich dies mhd. geben von unserm begaben unterscheidet, nie aber wird das starke geben (ahd, kepan) so construiert.

geben ist was: mit dem schwert stechen, mit der hand schlagen. goth. gaf slah lofin Edwae paneana Joh. 18, 22; gêbun imma slahins lôfin εδίδουν αυτώ φαπίσματα Joh. 19, 3. hier könnte freilich lofin abhäugen von gaf, da wir aber noch heute zu dem bloßen subst, die prap, mit fügen: ein schlag mit der hand, stich mit dem schwert, ließe sich auch ein goth. slahs lofin annehmen, so daß die kraft der rection aus dem verbo slahan in das nomen slahs übergegangen wäre.

2. Der instr. hatte in der älteren sprache, gleich dem lat. abl., verhältnisse zu bezeichnen, die später mit der prap. von ausgedrückt werden, welche präp. daher ahd. noch zuweilen mit dem instr. construiert wird: fon thisú T. aus diesem fon thisû folgere ich ein früheres blolles thisu mit ganz gleicher bedeutung und beziehung.

hierher gehört zuvörderst das erzeugt und geboren werden, wobei freilich in unsrer sprache fast nur das part. prät., weil die passivslexion aufhört, in betracht kommt. wie das lat. natus, editus, ortus, satus den blo-Ben abl. bei sich hat, findet altn. der bloße dat. statt: Nott var Norvi borin Sæm. 34ª; Hervör borin var Hlödhve 135b; Sigurdhr ec heiti borinn Sigmundi 172b; Godhrun Giuka borin 269a. ich kann keinen goth. beleg anführen, Matth. 1, 16, Joh. 1, 13 würde Ulf. nach dem gr. fz sich der prap. us bedient haben, wie er Joh. 3, 6 gabairada us vatin jah ahmin setzt, in welchen stellen auch der lat. text ex gebraucht. indessen sagt noch O. I. 5, 26 fatere giboranan, schöner wäre faterű. aber T. Matth. 1, 16 fon thero giboran ist heilant; nicht anders: fona fater ward chiboran Is. 11, 13; thie nalles fon bluote ouh fon gote giboranê wârun T. 13, 6; fon natarôn giboranê O. l. 23, 37.

werden. goth. vaurthanana us qvinon yevomerov is

yvvaixos Gal. 4, 4.

machen, bereiten. ahd. cheisuringú gitan Hild. 33. sein: sie sin (sint) Alexandres slahtu (von A. geschlecht) O. I. 1, 88; thie (sind) rozagemo muate O. II. 16, 8; thie liuti sint féhemo muate (varia mente) II. 19, 47. vgl. des gen. s. 653.

leben und sterben. auch hier concurrieren gen. und instr. (s. 672. 673): goth. huhráu fraqvistna; ahd. thå hungiru nirstirbist O. II. 22, 22; ih forwirdu hungere T. 97. uhd. entw. hungers oder vor hunger sterben. alis. ik bithuungan was thurstû indi hungrû 134, 11.

abstehn, aufstehn, erwachen. nhd. vom streite abstehn, vom tische aufstehn, vom schlase erwachen. altn. bregdha búi (desistere a rusticatu); bregdha blundi (expergisci); brâ ek svefni Sæm. 193<sup>a</sup>.

essen, trinken, statt des gen. schon ahd. zuweilen die präp.: trinket fon thisú T. 160, 2. nhd. von etwas essen

oder trinken.

3. Instrumental bei privativen begriffen, wo die ahd. mhd. sprache. den gen. vorzieht, lat. ablativ, in seiner eigentlichen bedeutung.

alts. bineotan: libú Hel. 58, 2; aldre 43, 7. ags.

belege oben s. 639.

alts. bilósien: líbú 85, 10; ferahú 83, 17; aldrú 127,

4. ags. s. 639. alts. beniman: l/bû 119, 3.

befeallan, besleán: freondum befeallen B. 2245; freondum beslägen C. 121, 15; beslôh sigore and gevealde C. 4, 17. altn. stela (bestehlen): stolinn hamri Sæm. 70<sup>2</sup>.

4. Freuen, trauern, stolz sein. ahd. mhd. gen. (s. 663.

664.) nhd. an, über etwas \*).

goth. faginón (gaudere): thamma faginóth Luc. 10, 20; faginóth invindithái χαίρει ἐπὶ τῆ ἀδικία Ι Cor. 13, 6. sonst auch mit der präp. in: faginônd in gabaúrthái is Luc. 1, 14; in thammei Luc. 10, 20.

goth. maurnan: ni maurnaith sáivalái izvarái μή μευμνάτε τη ψυχη ύμων Matth. 6, 25; ni váihtái maurnáith μηθέν μεριμνάτε Phil. 4, 6.

altn. una lifi (gaudere vita.)

ags. gelpan (superbire): sigore gulpon C. 121, 29.

ags. vinnan (laborare): adle vinnan (morbo.) ahd.

rilen winnen (febricitare) Diut. 2, 283a.

schleißen, schwelgen, schließen vgl. oben s. 701. 702. Dies scheinen mir die noch jetzt erkennbaren umrisse des alten instr., der sich schon frühe in den dat aufzulösen und mit präp. zu versetzen begann. sein eigentlicher begrif wandte sich aber auch oft in den gen.

Nach beendigter untersuchung der ganzen verbalrection bleiben noch zwei allgemeinere fragen über den inf. und die participia zu erledigen.

<sup>&#</sup>x27;) ob frathjan (sapere) hierher gehört? vgl. s. 695. fr. airtheináim könnte leicht bedeuten: in irdischen dingen klug sein.

Der infinitiv nimmt in der jüngeren sprache gern die eigenheit eines neutralen subst. an (3, 536-38) und müste dann auch in der syntax nur die wirkung anderer subst. zeigen. Die mhd. (um so viel mehr die ahd.) sprache läßt aber diesem inf. noch zuweilen den verbalcasus, vornemlich den acc.: da wart vil michel grüezen die lieben geste gelân Nib. 729, 4, wo D den lichen gesten schreibt, welcher dat, nach 104, 4, 1605, 4 gelten könnte, indessen gewähren die lesarten auch 2300, 4: daz ir mich unde Hagenen vil swachez grüezen getuot, wo der acc. wieder von grüezen abhängt und ich swachez dem von Lachm. aufgenommnen swache vorziehe. Nib. 288, 3 steht: diu sol in gruezen pflegen; es durfte auch gruezens heißen. und dann schiene der inf. substantivischer, wie Parz. 288, 24 satel rûmens pflegen. Gudr. 584, 2 möchte ich lesen: daz riten manige straze. So oft das verbum nominalflexion annimmt, oder von einer präp. abhängt, nenne man es nun flectierten inf. oder gerundium, ist es nicht mehr reines verbum, obgleich der häufige gebrauch der präp. ze und durch (s. 112) den verbalcasus nicht stört: durch den luft suezen Parz. 790, 4; durch miden ein wip Ms. 1, 612; durch vragen der mære Kl. 1780. hier steht der gen. weil vrägen ihn regiert (s. 655), und unabhängig vom substantivischen vragen. nhd. müsten wir setzen: durch fragen nach den mären, oder erfragen der märe. Wenn noch in einer chronik des 15 jh. vorkommt: landgraf Ludwig von Hessen hieß der abenteuerlich landgraf um sein leicht ussetzen land und leut (Senkenb. sel. 3. 431); so wagen wir heute diesen acc. nicht mehr, sondern sagen: wegen seines leichtsinnigen aufs spiel setzens von land und leuten, oder lieber umschreibend: weil er l. u. 1. aufs spiel setzte. von land und leuten vertritt uns aber den vom substantivischen verbo aufsetzen abhängenden gen., d. h. die alte, freiere accus. construction ist unthunlich. nach inf. vor welchen zu oder um zu steht lassen wir aber noch unbedenklich den zum verbo gehörigen casus folgen, z. b. um dir zu sagen, um dich zu ehren.

Alle part. präs. und die daraus gebildeten adv. behaupten den verbalcasus, dessen freiere mhd. stellung zu bemerken ist: die reit ich suochende in diu lant Iw. 4163;

daz ich suochende rite einen man Iw. 531.

Nicht ganz so verhält es sich mit den part. prät. zwar hängt auch von ihnen, wo sie zur umschreibung des pass. gebraucht werden, der verbalcasus ab, z. b. der acc.: jå sulen wir niht verdeit wesen unser mære Nib.

1651, 2, vgl. bei gelêret, verholn u. s. w. (s. 643.) oder der gen.: wirt es gewünschet, din wirt vergezzen, sin wirt geschonet, des wart gevolget, sin ware vermisset, des widerzuges wart von in verzigen. der dat .: dem orse wart engurt, gehenget; im wirt gesmeichet; und da es goth, heilit gaunijanda mannam (observantur hominibus) warum nicht auch ganmidai sind mannam? aus dem activen bairga thus (prospicio tibi) folgt bairgada thus (prospicitur tibi) bairgaith ist thus (prospectum tibi est); aus fraliusa imma (perdo eum), fraliusada imma (perditur), fralusan ist imma (perditus est), aber ein goth. fralusans ist (perditus est) scheint ebenso unstatthaft, als ein lat. parcitus est, neben parcitur ei, parcitum est ei. Als bloße adj. betrachtet läßt inzwischen die goth. sprache part, prät, von verbis, die den dat, der person fordern, zu: lamb thata fralusand Luc. 15, 6; mat thana fralusanan Joh. 6, 27; nasjan thans fralusanans Luc. 19, 10; ja es heißt fralusans vas anoludus in Luc. 15, 24, wo man fralusnoda (periit) erwartet hätte. hieher gehört auch gasakans fram imma elegyonerog un aurou Luc. 3, 19, obschon gasakan den dat, der person fordert (s. 686.) ich habe hierfür aus den andern dialecten keine belege zur hand, der gen, der sache verbleibt auch adjectivischen participien, z. b. abd. ambahtes indanoter (ab officio sepositus.)

#### B. NOMINALRECTION.

Nomina hängen von einander ab; hier kommen vorzüglich gen. und dat. in betracht, weniger acc., welcher bei der verbalrection gerade die bedeutendste stelle einnahm. insofern steht die nominale abhängigkeit der verbalen gegenüber; sie wendet sich vorzugsweise an die bewegten, lebhaften casus, beim verbum herscht der ruhigere acc. vor. die rede wird durch häufung der nomina drastischer, dem epps sagt mehr das verbum zu.

I. Genitiv.

Den gen, regieren sowoł substantiva als adjectiva und pronomina.

A. Gen. abhäugig von subst.

Jeder zu einem, gleichviel in welchem casus stehenden, subst. gehörige gen. drückt eine verbindung beider gegenstände, eine nähere bestimmnng jenes casus aus. folgende verhältnisse sind zu erwägen. 1. Verwandtschaft, sumal abstammung; sunus gaths; alta, suma drohtlines, barn drohtlines, goth, sunjus theithooiss Marc. 3, 17; ahd, thonares kind T. 22, 6. das kind heilt nach dem vater oder der mutter, z. b. Sigfrit daz Sigmundes kint Nih. 433, 2. 451, 3; Sigmundes barn 637, z; Sigemundes sun 123, 4. 227, 4. 332, 1; der sun Sigmundes 640, 1; sun der Sigemundes 215, 2; daz Siglinde kint 48, 1. 134, 3. 208, 3. 285, 1. das kind hatte Sigmunt zum vater, Siglint zur mutter. altn. Yggs barn Sem. 52\*; Loki Lanfegjar sonr Sn. 64. in der alten dichtung werden die kinder, wenn die mutter den vater überragt, oder überlebt, gern nach ihr genannt: diu Helchen kint Rab. 340; der schonen Uoten kint Nib. 290, 3; der sun Arniven Parz. 764, 28; Herzeleyden barn. 9

aus gaugbarer bezeichnung des kindes nach dem vater entsprangen eine menge von eigennamen, z. b. Jacobs, Philipps, Heinrichs, oder mit lat. flexion Jacobi, Philippi, Henricz, die, eigentliche genuitve, allmälich wieder zu nom. wurden. dabei ist sohn, wie bei ähnlichen frauennamen (gr. 3, 340) tochter, ehfrau, witwe zu ergänzen. die ausläsung des regierenden subst. war schon in der

frühsten zeit hergebracht. goth. lakobu thana Alfaiaus

'Ιάκωβον τον του 'Αμφαίου Marc. 3, 18.
eltern wurden nicht leicht nach kindern benamt: das

verhältnis der zeugung auszudrücken dient aber der gen. ebenwol: Sigmunt Sigfrides vater.

beiderlei genitive können nun auch auf unwirkliche verwandtschaft angewandt werden: atta bleithein ο πατής τών οἰκτιομών II Cor. 1, 3; barn natrono T. Matth, 12, 34,

 Herschaft, eigenthum. die vom herrn abhängigen leute, die dem eigner gehörigen sachen kommen in den gen. zu stehn. der herr der welt, der könig der Juden, drolltin manno Hel. 119, 6; der herr des landes, des goldes; des hordes herr Nib. 98, 4.

unigekehrt regiert das nomen des untergebnen oder der sache den gen. des herru und eigners: die jünger des herrn, die leute des grafen, godes engil Hel. 146, 9; bodo késures 158, 2; satandses jungoron 69, 13; das gold des herrn; daz Harlunge golt Dietr. 7835; der hort Niblunges Nib. 90, 1; der Niblunge man 90, 3. so nun aber in einer menge von anwendungen, z. b. ein Salenió-

<sup>\*)</sup> wie 'Pείης θυγάτης. im rom. de Renart 10368 le fils à l'orse (der barin sohn) == ours.

nis muot (wie er S. eigen war) Lampr. Alex. 20; alts. hugi wulbo (ein grausamer sinn, den wölfe haben) Hel. 154, 11.

auch hier gelten ellipsen, wenn die vorstellung des regierenden subst. geläuß ist, namentlich liute, man, lant, burc, lußs: die Dietriches Rab. 598. Dietr. 3739; künec von Amelunge Mib. 1918, 3; von Amelunge der degen Nib. 2196; andere beispiele s. 261. 262.

nhd. wird bei benenaung der regimenter der name des anführers ohne flexionasciehen gesetzt: regiment krouprinz, regiment Blücher\*), regiment Lichtenstein; die franz. sprache erfält hier kein de. ich weiß nicht wie alt diese construction ist, sie gleicht ganz der bei mallen und gewichten (unter 7.) man sagt auch: eiu regiment Franzosen, was freilich der gen. ist.

3. Aussinst dieses eigenthum und besitz bezeichnenden geu. ist der pronominale, neben den possessivis gelteude.

s. 339 ff. ist ausgeführt worden, daß unsere sprache mit subst, die possessiva erster und zweiter, so wie das ursprünglich nur reflexive pron. dritter person verbindet, für unreflexive beziehungen dritter pers. aber den gen. eintreten läßt. nicht anders im latein und bei Homer; später verwenden die Griechen oft die unbetonten gen. nov. gov statt der warmeren, und nachdrücklicheren possessive. die inhd. zum theil noch nlid. dem subst. nachgesetzten min, din, sin, mein, dein, sein (s. 480, 498) sind keine gen.; unsere sprache hat vielmehr das gebiet der possessiva zu erweitern gestrebt, theils indem sie sin, sein auf den unreflexiven fall mit erstreckte, theils für das fem. und den pl. ein unorganisches poss. ir, ihr einführte. im 13 jli, überwog noch der gen, ir (ejus f. mid eorum, earum) s. 343. ansierdem aber galt hin und wieder ein gen, des (s. 342) neben subst., und auch der (s. 344) wird sich nachweisen lassen; vil schoene was der (earnm) lip Nib. 492, 2, wo ir zweidentig gewesen sein würde.

Indessen kommen doch einige fälle vor, daß der gen. min. din. sin von subst. abliängen kann,

a. wenn unmittelbar darauf eiu adj. und subst. apponiert werden, z. b. m/n armer Kriembilde nöt (belege oben s. 566.) hier ist nin kein possessives, mit nöt in gleichem casus stehendes adj., sonderu der abhängige gen. (met wie ich mit einer jüngeren, im 14. 15 jb. oft wiederkeli-

<sup>&#</sup>x27;) wenn es im preussischen heer ein solches gibt; man zählt lieber.

renden notariensormel beweise: in geinwortikeit min offen schribers: in gegenwart mein offen schreibers. nhd. mit possessiv: in meiner, des öffentlichen schreibers, gegenwart; meine, der armen Kr. noth.

b. in der verbindung mit selb: ahd. fona din selbes wortum (s. 355); mhd. min selbes swert (s. 357.) ein goth. beispiel kommt jedoch nicht vor, sondern in diesem dialect wird das poss. auf das regierende subst., nicht auf silba bezogen: theina silbôns sáivala (tuam ipsius animam) Luc. 2, 35; sein silbins leik frijôth (suum ipsius corpus amat) Eph. 5, 28; nicht nach ahd. weise seina silbins, folglich ist in der andern stelle theina tuam, nicht tui.

Auch hier sei wiederum an der volkssprache eigenheit erinnert, dem genitivisch construierten subst. ein verstärkendes poss. beizusügen (s. 351): des amtmanns sein gut

= des amtmanns gut.

4. Art und beschaffenheit. wie die goth. possessiva meins, theins, seins in syntactischer bedeutung den gen. is, izôs, izê, izô zur seite stehn, ließe sich auch jener substantivgen. der herschaft hin und wieder in ein adj. umwandeln, z. b. für könig der Juden sagen der jüdische könig, für bote des kaisers der kaiserliche bote.

An sich ist der adjectivische begrif geringer, er hebt bloß eine seite des gegenstands hervor, ohne ihn in abhängigkeit von einem andern zu setzen. dennoch können auch genitivischer ausdruck und adj. einander vertreten.

Die ältere sprache zieht nicht selten das adj. vor, wo die jüngere den gen. oder eine zusammensetzung wählt;

oft verhält es sich umgedreht.

beispiele solcher adj. sind s. 258. 259 mitgetheilt; sie lassen sich sehr vermehren. ahd. girstinu brot O. III. 6, 28; mhd. garbe häberin Parz. 265, 14; heberiner ranst Renn. 9777; erlin skit Merig. 81; mit hegininen hacken Diut. 3, 85; eschinen schast Nib. 537, 4; fiurin regen Tit. 129, 4; under schiltlichem dache Tit. 129, 2. Wh. 220, 7; österliche zit Mar. 54. heute: gerstenbrot, habergarbe, erlenscheit, eschenschast, feuerregen, schildes dach.

dagegeu: goth. dauhtar vintrivé tvalibé Luc. 8, 42 (oben s. 652 anm.) ahd. comman adales Diut. 1, 506; comman unadales 1,521b; alts. adhales man Hel. 77, 20. 80, 5; gumcunnies wib 171, 14; guoderu slahdu man Diut. 2, 283b; an erdun adalcunnies Hel. 73, 11; ahd. boton guotes willin T. . .; mhd. boten guotes willen Gudr. 272, 1; der ritter guoter sinne fragm. 22°; hoves

man Diut. 1, 348; zwô hosin schönir ringe Roth. 1115; mit manigem helme brûner varwen Rol. 119, 6; mit liebe stæter minne Mar. 121; ein failen tuoches von Surin Parz. 301, 28; samites mantellin und ahnliche bereits 3, 607 angeführte. heute: zwölfjährige tochter, edler, unedler mann, gutartiger mann, gute erde, gutwillige boten, hößischer mann, sinniger ritter, braunfarbiger helm, samtnes mäntlein, oder auch mit der präp. von: tochter von zwölf jahren, mann von adel, herr von hof, mantel von sammet, wie gesagt wird: brot von gerste.

diese structuren gleichen dem gen. beim verb. subst. (s. 652. 653); man könnte beides sagen: daz prot ist kirstin und der man ist adales, ohne daß darum die ellipse eines solchen verbums untergelegt zu werden brauchte. der attributive gen. fügt sich hier eben so frei zu dem nomen, wie dort der prädicative zum verbum.

der nhd. sprache verbleiben wenig oder keine solcher gen., entw. hat sich ein compositum gebildet oder wir brauchen von. allenfalls kaun der höhere stil im gen. pl. sagen: ein mann herrlicher, aber unausgebildeter anlagen.

- 5. In zahllosen fällen gibt nicht der gen. eine eigenschaft an, er ist umgekehrt ein gegenstand, welcher durch das subst., von welchem er abhängt, geschildert wird, z. b. die länge des weges, die kühle des regens. so drückt auch der herschende casus, was von dem im gen. enthaltnen gegenstand bewirkt oder geleistet wird, aus, z. b. dåst ein swacher küneges vunt Ms. 2, 250°, eine erfindung, die dem könig wenig ehre bringt.
- 6. Andere genitive lösen sich in mehrfache präpositionalverhältnisse auf. die vögel des waldes (in dem wald, wiewol sich auch verstehn läßt: die der wald hat, die ihm eigen sind); wines durst (nach wein); der järe ein kint (an jahren) Ms. 1, 2ª. ich bemerke, daß unsre mhd. dichter stets sagen: der riter mit dem leun Iw. 5263. 5502. 5510. 5685 \*); mit dem rade Wigal. 6279; mit dem swan Aw. 3, 96; und nie den gen. verwenden, auf den der romanische ausdruck chevaliers au lion, a la roe (?), au cigne zur noth auch hätte führen können.
- 7. Nnd. pflegen wir dem von subst. der theilung oder vereinzelnung abhängigen nachgesetzten gen. die männliche und neutrale flexion zu entziehen: ein stück brot, bissen

<sup>&#</sup>x27;) der riter der des lewen pflac Iw. 4741. 4956.

fleisch, schuß pulver, trunk wein, glas wasser, maß korn, eimer honig, leib brot, fuder heu, wagen holz, gebund stroh. faden zwirn, eine elle tuch, ein pfund blei, eine mark silber. bei fem, ist ja überhaupt die flexion erloschen, also ein scheffel gerste, ein löffel suppe, eine tasse milch nicht auffallend. jenes brot, fleisch darf nur nicht für einen zu stück apponierten casus angesehn werden; sonst müste es heißen; ich bedarf eines glases wassers, statt eines glases wasser, wie gesagt wird. im gewählten ausdruck, in der poesie findet aber auch die flexion noch statt: ein stück brotes, trunk weines, und so allein in der älteren sprache: lides zuei mez O. II. 9. 95; wazzares zuibar (amphoram aquae) T. 157, 2; stucchiu brôtes N. ps. 147, 6; leip prôtes Diut. 1, 5152; faz wines 1, 186a; alts. in der essener heberolle: nigen mudde maltes, tian êmber honegas, tuêna sostra erito, viar vother holtes. mhd. im augsb. stadtr. ein schibe salzes, ein fuoder salzes, ein blahe salzes, ein soum honeges u. s. w., immer flectiert (s. 412.) es ist demnach ein erst spät vorkommender abfall des genitivischen -s, welcher s. 465 nachzutragen wäre, ähnlich dem vorhin (s. 719.) bemerkten regiment kronprinz. daß auch die dem gen. vorausgehenden wörter des malles und gewichts meist unveränderlich stehn wurde s. 285 besprochen.

den eigentlichen gen. bestätigt endlich der hier wie bei der verbalrection s. 648. 649 waltende partitivbegrif. ein stücke brôtes gleicht dem brôtes ezzen. in der stelle: thiu faz nâmun l'ides zuei mez O. II, 9, 95 ließe sich der gen. sogar unmittelbar aus nâmun herleiten.

Im pl. laßt sich der gen. überall nicht verkennen, obschon ihm die jüngere sprache längst die unterscheidende flexion entzogen hat: ein hausen leute, eine menge menschen, eine heerde kühe, kütte vögel, ein schwarm bienen, ein becher erdbeeren, ein regiment dragoner, ein regiment Tranzosen. goth. und ahd. würde der gen. leicht hervortreten, z. b. kas veinabasjé, ahd. saz winperro, impi plano (examen apum); alts. huars wero Hel. 154, 20.

die urkundensprache des 13. 14 jh. rückt dem gen. pl. gerne noch sein adj. nach: drîzec mark pfenninge genger u. gæber (Böhmers cod. dipl. francof. 1, 477, 478, 483); drizic garben rückíner, drîzec garben girstiner (Schilters cod. alem. feud. 366<sup>b</sup>) und ebenso wird ein zweiter substantiver gen. pl. nachgesetzt, die münzende stadt zu bezeichnen: zwêne schillinge Basilere, zwenzic pfunde phenninge Strázburgære, Regenspurgære. ich habe mir

verstattet hier gleich einige beispiele mitzunehmen, deren erster gen. unmittelbar von der zahl abhängt.

8. In subst. deren verbalsinn noch rege ist kann active oder passive bedeutung gelegen sein, wodurch auch der mit ihnen verknüpfte gen. zweideutig wird. den zweifel hebt gebrauch oder zusammenhang der rede. allocutio imperatoris dürfte an sich ausdrücken sowol was der feldher spricht als was zu ihm gesprochen wird; die gewohnheit bestimmt sich für jenes. eine ermahnung blöder (s. 650) wird an sie ergehen, nicht von ihnen ausgehen, ebenso ist die ermahnung des sünders die an ihn gerichtete, die ermahnung des predigers aber die von ihm ausgesprochne. ir beider grüezen Nib. 736, 3 ist das, welches Kr. und Br. der menge zu theil werden lassen. der substantivisch gesetzte inf. behauptet in der regel activen sinn; doch sagen wir unbedenklich: das begraben der todten, das niederbrennen der häuser. auch hieraus bestätigt sich die freiere natur des gen., der gewissermaßen den activen begrif des acc. und den passiven des nom. in sich vereinigt.

9. Verschiedne subst. werden formelhaft mit genitiven, besonders pl., zur erhebung des begrifs verbunden. oft

vertreten sie einen adjectivischen superlativ.

vater (origo, protector): vater aller tugende Nib. 2139, 4; ja då aller tugente vater Rol. 225, 33; ellendes vater ist er Egge 28, wie wir noch heute sagen vater aller armen und unglücklichen. der Tiroler nennt seinen stutzer brotvater (bruedvada), ernährer.

mutter (origo, causa): si was ein muoter siner not Troj. 15643; ein muoter des bildes und des lebtagen Troj. 15656; der sich auch daucht aller reuter mutter sein (der beste reiter) Göz von Berl. 103. so heißt die artemisia herbarum mater (das beste unter den kräutern) Macer 2. Walafr. 181, altfranz. la mere des herbes (Méon nouv. rec. 1, 190.) Heinrich der Lette ad a. 1210 p. 85: transeunt flumen quod dicitur mater aquarum (esthn. emma jöggi, bei Dorpat.) hebr. die mutter des wegs (der scheideweg); die mutter des arms (der ellbogen) und ähnliches. gr. μήτης μήλων, schafe nährendes weideland.

kind: der tugende barn Troj. 5331; der tugende kint Geo. 4261. 4388 \*); des Wunsches barn, der Sælden

<sup>&#</sup>x27;) ganz etwas anders Walth. 99, 8: rehter fröide gar ein kint, d. i. kindisch, unerfahren, unwissend.

barn (myth. 507); nhd. ein kind des glücks, des todes, der noth. vgl. die lesart: dôdes sunu Hel. 155, 23.

gevatter: er ist miner sorgen tote, die håt er alze hôhe erlaben Parz. 461, 10, wie täuflinge aus dem wasser erhoben werden.

amme (nutrix.) ich meine gelesen zu haben; ein amme siner not.

vogt (patronus): sîns herzen voget (seine geliebte) Parz. 514, 27.

haupt: alles guates houbit (summum bonum) O. III. 24, 29; houbit winkiles T. 124; ein ort am Rhein hiel Rines houbit; des strites houbet N. ps. 105, 17; aller sorgen houbet Flore 3278.

quelle, ursprung: aller freuden, aller leiden; des guten oder bisen; ursprune aller missetät Ms. 2, 223b; ein queeprunne der tugent Parz. 613, 9; er ist brunno alles guates O. III. 14, 81.

wurzel: ein wurzel der güete Parz. 128, 27.

baum, stamm. altn. in fürmlieher zusammensetzung repadar (arbor dissidii) Sem. 142°; hildimeidhr (arbor pugnae) 191°, beides epitheta des helden. manileher triwe ein stam Wh. 254, 15; ein stam der dienniete Parz. 128, 28.

reis: mannes selucne ein blüende ris Parz. 195, 4; her is miner vröiden ris Malsm. beitr. 102.

blume: des fures phrono (flos ignis) N. Cap. 163; der Dürnge bluome Wallh. 35, 15; aller ritter bluome Parz. 109, 11; aller wibe bluome Platus 113; diu bluome aller frouwen Troj. 22437; wholieher kiusche ein bluome Parz. 252, 16; der werdekeit ein bluome Parz. 598, 7; er bluome an mannes schene Parz. 39, 22; ein bluome der jugent all. 235, 24. der triuwen ein röse Dietr. 102\*. vgl. das gr. ἀνθος τίβης, ἀνθος ὑμνων, ἀνθος οίνου, lat. βlos vini, flos lactis, flos flammer.

kranz: aller wiplichen guete Parz. 394, 12; aller manne

scheene ein bluomen kranz Parz. 122, 13.

krone: aller wibe ein krone Ms. 1, 495; ein krone der zult aH. 235, 27.

flins (silex): flins der mauliehen kreste Parz. 678, 20;

stæter triuwe ein adamas aH. 235, 26.

schauer (procella): er schûr der ritterschefte Parz. 678, 22; diu minne ist hôher früiden schúr, swâ man si lidet âne trûst Troj. 8579; vgl. untriuwen regen Ms. 2, 223b.

hagel (grando): daz was der helle wuochers hagel (das hagelte auf die frucht der hölle, verdarb sie) Wh.

332, 4; der êren hagel Aw. 1, 73. Ms. 2, 223b; dô began sich machen Jahel uf, siner sælden hagel Rud, weltchr. Schütze p. 24; ein rise wære hagel aller lande Bit. 6482; der Heiden hagel Wolfd. 1150. 2289; vgl. die redensarten ohne gen.: daz ist der sele ein hagel Ms. 2, 119b; ist in ein hagel Ben. 429; was sin hagel Geo. 4504.

wonne: er ist alles guates wunno (: brunno) O. III. 14, 81; thesses liedes wunna IV. 4, 55; si ist aller wibe wunne Hoffm. fundgr. 132, 20; aller wibe winne Ms. 1, 394; aller obeze wunne Dint. 3, 47; alles spiles wunne Diut. 3, 70; mîner ougen wünne Ben. 432; aller man ein wänne Wolfd. 1465.

ehre: allero manno éra, Symmachus (pretiosissimum generis humani decus) N. Bth. 68; jå då aller Cristen ére Rol. 225, 31; so des meigen ére (veneratio) varwe rêret stolzen leigen (wenn das maifest alle tanzenden bleich macht?) Ms. 2, 22b.

giite, das mhd. giiete ist oft huld, milde: lob ich nu des meigen quete, der uns manige froide git Ms. 1, 1622; sich fröit manic vogellin wilde gen des liehten meien guete Ms. 2, 22b; gelpfer blüete, diu von des meigen güete was in daz gras gemischet Troj. 16212; reht als des meigen guete durchfrühlet anger und den walt Suchenw. 15, 18; ez was in des meien giiete, so ieglich fruht ir bluete gegen dem sumer treit Wolld. 618; ez geschach ins meien güete (und dann wie in voriger stelle) Wolld. 1965; des suezen meigen güete was in dem gevilde Mooyer 30b; thera zîtî quati (von der osterzeit O. IV. 9, 1 \*).

kraft: uf den alben wehset reines obezes gar die kraft Turl. Wh. 804.

hort: hochverte hort Parz. 683, 25; jamers hort Wh. 306, 6; zornes hort Ls. 1, 542; gewinnes hort Pertz arch. 3, 148; des lôues hort Bon. 45, 43; kluoger sinne hort Bon. epil. 14.

wal (auswahl): der guoten marhe die wal Rol. 14, 32' ros und mœre die wal Karl 13ª.

<sup>\*)</sup> diese stellen sind ausführlicher angezogen, als hierher gehört weil mir in meigen ere und meigen guete noch das heidnische sommerfest nachklingt; der ausdruck bedeutet einigemal geradezu die epoche der erscheinung der milden gottheit, und merkwürdig verbindet auch O. guatl mit zit. den sumers guete kommt in gleicher beziehung vor: Walth, . . .; der sumer siner güete hete niht ver-gezzen fragm. 292; der sumer grüenete niuwer güete (wenn so zu bessern ist) Flore 165; des sumers heil Dankr. nambuch 117.

wunder: aller untriwen wunder Dietr. 45<sup>a</sup>; gedænes wunder Troj. 15347; sonst braucht Conrad die präp. von: ein wunder von bletern 16492; ein wunder von üzerwelter sælecheit 16453.

flut: ir habt hie hers grôze vluot Wh. 342, 23; mit hers flüete Wh. 375, 15.

hierher auch das substantivisch gebrauchte und mit gen. pl. construierte neutrum des superlativs: manno liobóstá, sterkest aller recken, wovon s. 272.

zu solchen verknüpfungen des gen. mit subst. statt der einfacheren adj. neigen sich die orientalischen sprachen im übermaß; in den occidentalischen erscheinen; sie sparsamer, und mit um so größerer wirkung.

10. Zu ähnlicher steigerung findet sich in der edda ein subst. mit seinem eignen gen. construiert, vorzüglich bei fragen: hvat er that hlym hlymja (sonus sonorum), er ec hlymja heyri nû til ossom rönnom f? Sæm. 832; hverr er så sveinn sveina? hverr er så karl karla? Sæm. 752; aber auch sonst: nû er rök rökra 1133; mær var ek meyja ahd. wird sogar bei K. 45b scurrilitas durch des skernes skern übertragen, und noch nhd. heißt es: das ist wind von einem wind; der dampf eines dampfes; in der volkssprache verächtlich en dreck sei dreck (lutum luti) Schm. 1, 413. einen bestimmteren begrif enthält unser helfers helfer. alle diese hochd, beispiele haben den gen. sg., jenem altn. pl. gleicht das bekannte servus servorum. rex requm; Isengr, 239 fur furum. franz. le brave des braves.

so werden auch nomina, verba und adverbia unmittelbar auf einander, durch bloßes und getrennt, zur verstärkung des ausdrucks, wiederholt, wovon anderswo zu reden sein wird. nicht minder berührt sich die wiederholung des positivs nach dem comparativ und die verwendung von subst. und verbum einer wurzel in demselben satz (s. 645. 646.) nach jenem hlym hlymja folgt noch hlymja (sonare.)

11. Eigenthümlich ist die mhd. verbindung der persönlichen benennungen man, degen, helt mit den sächlichen gen. lip, muot, herze und ähnlichen.

man: er was des muotes gar ein man Wigal, 1963; des libes ein man Wolfd. 1537.

degen: der des libes was ein degen En. 12198; er

was des libes ein degen En. 12411; er was ein degen des

libes u. quotes Troj. 6495.

helt: des libes ist er gar ein helt Wigal. 3926; er wirt des libes gar ein helt Troj. 4579; er was so gar ein kürlich helt des libes u. des herzen Troj. 6529; der alles dinges was ein helt, des man ze frümekeite darf Troj. 6875. noch später: ein held sines libes Justinger 50 \*).

die ausdrucksweise wird sich auch bei mnl. dichtern aufzeigen lassen, denn Maerl. 2, 10 sagt von Induciomar i und Cingetorix: ele was sîns lives Alexander, jeder war

von leib, an tapferkeit ein Alexander.

12. Das subst. vaihts \*\*), ahd. wiht, fährt, wenn es mit der partikel io, ie und der negation ni versetzt in die bedeutungen aliquid und nihil abstrahiert worden ist (3, 8. 64. 65), vermöge seines nominalen ursprungs fort den gen. zu regieren. in dem gen. steckt dann wieder das partitive, ein theil von dem bejahten oder verneinten etwas. goth. ni vaihtai this frothun (nihil ejus intellexerunt, gr. ovoev τούτων) Luc. 18, 34; ei ni vaiht ubilis táujáith II Cor. 13, 7; thatei ni vaiht aljis hugjith Gal. 5, 10. ahd. ni mag er findan wehseles wiht O. III. 13, 35; thar nist miotono wiht, ouh wehseles niawiht O. V. 19, 37; wir ni eigun húses wiht noh wiht selidôno O. IV. 9, 7; ni was thar wiht ginates noh gibosotes O. IV. 28, 7; nicht freison (nihil pericli) N. Bth. 13; viele andre belege bei Graff 1, 733-736. gemisbraucht erscheint dieser geläufige gen. in stellen wie T. 1, 2 uzzan sin ni was wiht gitanes (sine ipso factum est nihil); T. 44, 18 niowiht nist bitactes (aihil est occultum), wo bei Ulf. richtiger: ni vaiht (und hier die neutralform, nicht vaihts) ist gahulith (nicht gahulidis); jene verdeutschungen gewähren den abweichenden sinn:

<sup>&#</sup>x27;) er ist ein helt ze sinen hanten Rol. 106, 12; du bist ein helt ze dinen handen Rol. 131, 10. 265, 23; Sifriden, den helt ze sinen landen Nib. 1728, 3; zuo sinen landen einen helt Nib. 1524, 2; der helt zuo sinen handen Nib. 1553, 3; er was ein helt zen handen Nib. 1905, 4; was ein tiurer helt ze sinen landen Gudr. 20, 4; er was ein helt ze sinen handen Gudr. 185, 4; er ist ein mærer h. z. s. h. Gudr. 348, 4; ein helt ze siner hande Gudr. 475, 4; wären vil guote recken ze ir handen Gudr. 506, 4; er wart ein degen mære ze siner hande Gudr. 574, 4; der ist ein helt zer hande Bit. 5080; si wären die tiuristen zir handen Dietr. 8582; daz wären recken zuo ir hant, die man heizet genötigöt wigant Dietr. 9278, aus den hößschen dichtern habe ich nur angemerkt: helde zen handen Parz. 48, 30. nie heißt es ein helt siner hande, noch ein helt ze sinem libe.

<sup>&</sup>quot;) meist fem., aber auch neutr. vaiht Matth. 10, 26.

sine ipso nihil erat creati, nihil exsistit occulti, obgleich sich beide ansdrucksweisen berühren, auch statt jenes; ni was thar wiht ginates (es war nichts genahtes, nichts von genähtem daran) dürfte es heißen: ni was thar wiht ginat (es war nichts daran genäht.) Mhd. ez enlebt niht wibes also gnot Ms. 1, 75b; diu hant niht geistes als wir Freid. 10, 14; nie gesach man niht so wol getanes Gudr. 1700, 4; ûz der ketzerle get niht weges zem himelriche Berth. 2; zer klichen niht pfades gåt Ls. 1, 247; niht furtes dar über gie Wigal. 6267; do enwas niht pfaffen bî inı da Wigal, 8208; daz si kindes niht gebaren Mar. 20; daz in allen landen niht schæners mohte sin Nib. 2, 2; daz iu niht leides geschiht lw. 1237; der ist niht verläzen aller bluomen (der heide ist nicht soviel von allen bl. verblieben, daß) Ben. 356; von siner hant es niht geschiht (nichts davon) Parz. 60, 14; und unzähligemal, man sehe die beispiele aus Iw. wb. s. 311. weniger oft. doch hänfig genng erscheint das positive iht mit dem gen .: daz sl iht bæses rnochet lw. 1573; op si iht swerte fnorten? Parz. 739, 11; ist iht liehters denne der tac Parz. 24, 6; ist iht dinges daz ir wider ste? Aw. 3, 198; quotes iht Barl. 41, 35; iht nützer dinge Barl. 139, 33; habet ir iht guoter friunde Nib. 144, 2; ihtes iht Trist. 2806. 3533. Jenen ahd, ans T. angeführten fügungen gleicht: nieht unersuochtes er da lie (er ließ nichts unversucht) Diut. 3, 82. Zweifel über die abhängigkeit des gen. entspringt da, wo er sowol von dem iht und niht, als von dem verbo des satzes reglert sein könnte: der hunt enizzet des höuwes niht (s. 652), dun sihst des rehten niht (s. 658), swer des niht geloubet (s. 661.) wirkt das verbum den gen., so ist niht bloffe negation (nhd. nicht), wirkt ibn das niht, so bedeutet es nihil (nhd. nichts); im ersten fall würde sich die ältere, namentlich goth. sprache mit der einfachen negation begnügen, auf gleiche weise ist iht entw. blofes irgend, oder bedeutet etwas. überall nun, wo ein verbum nothwendig den gen, begehrt und keinen acc, verträgt, sind iht und niht bloße partikeln, zu welchen der gen, nicht darf geschlagen werden, z. b. daz wir nibt hungers sterben (s. 673) oder ê daz ich iht welle iehen siner kraft dem herren min Barl. 39, 8. denn da man sagt einem eines jehen (s. 668, 695), würde die pronominale bedeutung von iht hier selbst den gen, ihtes fordern, Nhd, unterschelden wir die negierende partikel nicht von dem pronominalen nichts, statt des aufgegebnen iht gebranchen wir etwas; beide, nichts und etwas, werden

aber mit der präp. von, statt des gen. construiert: ich esse nichts davon, oder etwas davon, stärker als das bloß verneinende und aussagende: ich esse nicht davon, ich esse davon. Mnl. muß zwar früher der gen. bei iewet, iet (aliquid), niewet, niet (nihil) gegolten haben, wie sich aus der formel iets iet, niets niet ergibt; doch wird gewöhnlich die präp. van verwendet, z. b. niet van dien Rein. 2123; niet van heme, van mi Floris 779. 780. in andern stellen, wo sich der gen. findet, scheint er vom verbo abzuhängen: mochdi shonichs iet? Rein. 1119; dies niet ne bewaent Rein. 176; ensal hu niet vernoien des onrechts Rein. 1370.

- B. Gen. abhängig von adjectiven. Viele adj. der älteren sprache nehmen das sie näher bestimmende subst. zu sich, während wir heute die hin und wieder auch schon früher austretenden präp. von und an verwenden.
- 1. furben. der alders blanke Wh. 266, 3; grå des håres Ben. 129; goldes rot Nib. 69, 1; bluotes rot Nib. 947, 1. Herm. d. Dåmen 142; fröuden rot Nib. 713, 1; rösen rot Nib. 240, 1. 281, 2. daneben: von alter grå Barl. 32, 17; von schame rot Wh. 274, 9; von trünken rot Parz. 209, 3; und in festerer zusammensetzung goltrot Nib. 267, 1; schamerot Iw. 6299. 7637; snéblanc Nib. 384, 2; snéwîze Nib. 380, 2. der freie gen. hält ungefähr die mitte zwischen composition und präpositionalumschreibung. hierher nehme ich noch gevar: man wirt ir (der nar) ouch niht wol gevar Parz. 551, 24; aber bluotvar Bit. 2864 u. s. w. (gr. 2, 558.)
- 2. helle, trübheit: lobes hel Parz. 550, 28; sanges låt Ms. 2, 13<sup>a</sup>; der minnen blinde Trist. 15190; des gelouben blint livl. chr. 24<sup>a</sup>, aber von vurhten blint das. 25<sup>a</sup>. ahd. muotes blindé (mente coecati) Is. 79, 14.
- 3. nüsse und dürre: touwes naz frauend. 114; naz towes das. 92; bluotes naz Bit. 2884. Nib. 1559, 4; doch bluotnaz Bit. 3571; von bluote naz Nib. 1557, 3. ags. deávig fedhera C. 119, 24, thauig an den federn, oder ein compos. déavigfedhera, thaufedrig? für dürre nur composita (2, 577.)
- 4. fille, leere, holheit: goth. ahmins veihis fulls Luc. 4, 1; fullái módis Luc. 4, 28; fullái vaúrthun agisis Luc. 51, 26; táinjôns fullôs gabrukó Marc. 18, 19; spyreidans fullans gabrukó Marc. 18, 20; fulls thrutsfills Luc. 5, 12; fullái vaúrthun unfródeins Luc. 6, 11; banjó fulls Luc. 16, 20; fulls varth dáunáis Joh. 12, 3; thizé vanái (vacui,

expertes) véseith II Cor. 12, 13. ahd. wisduames follé
O. l. I., 112; fol mendi unde frewi N. ps. 125, 2; fol
mictón N. ps. 23, 10; zieredón fol N. p. 235°; manegen schilt vollen man des schartes truce Nib. 316, 1;
wazzers vol Wh. 188, 3; touwes vol frauend. 115; liutes
vol Gudr. 1123, 2; du bist bitters eiters vol lw. 156; ouch
giene der walt wildes vol lw. 3272; schuof ez vol des
brunnen lw. 2531; wines ein becher vol lw. 818. der
boum wart foubes alsò lere lw. 661; sin zuber wart
wazzers lere Wh. 190, 10; witen garten tuot si ruoben
lere Ben. 397; der armiete lære Parz. 674, 30; alben
manne lere Uir. Trist. 3151; ich bin noch gamzer sinze
hol Wieal. 46; hol an rethen witzen Bar. 318, 12.

5. gröle, länge, breite, hähe: landes unde liute grozinfrouwe Th. 62, 1; sunnenstudes kleine II. d. Dâm. 145; zueio eluón lang alde breit N. Arist. 22; drier tageuveiden lane En. 919; daz diu naht drier járe wære lane gr. Rud. 19, 13; spanne lane Th. 140, 2; halbes wingers lane noch spanne Parz. 678, 27; mile lane Parz. 681, 16; halbes mile breit Parz. 681, 17; hende breit Ben. 349; häres breit H. d. Dâm. 210; wingers breit Tit. 140, 3; halmes breit Ls. 2, 711. bern groz (wie ein bar) Ms. 2, 152; dicker eines tûmen Ms. 1, 1362; des muotes sinewel Ms. 2, 53.

6. alter: golh, ba framaldra dagé seináizé vésum áproresos tragolégszáresé ve raic şipiosa; active vísus tenet. 1, 7, 2, 36; alid. alt was si járo Joh film memagero O. 1. 16, 2: ward altero (für alter) zuiro selas járo O. 1. 22, 1; járes alt (anniculus) gl. Doc. 220°; mhd. der járe unmázen alt Troj. 12254; tages alt Ms. 2, 256°; siinden virne (in s. alt) Mart. 159°; nhd. jahres, tages alt. kein beleg für junc, doch würde stehn dürfen junc der járe, nhd. von jahren. golt högurse cins gamall Sem. 150°.

7. stirrke, schwiche: ald, lido storchiu N. Cap. 113, null, gewallets starke risen Mart. 1484; was des like 1abo krauc lw. 6355; aber kranc von alter Troj, 10306; boxer gesellen wirt man houbetsiech Geo. 31\*; ich lasters sieche Ult. Tris. 3250. gewalletes megt irs 30 gewaldete Sin Parz. 546, 23; diu ist gar gewaltet min Ms. 1, 26\*; wurde ich ouch gewalte ir Mb. 1, 159°, nld. ich bin meiner midhig, ald, mahtig forauvizennes unde ananendennes N. Cap. 144. nld. geistes schwach.

8. reichthum, armut: ein ellens richer man Nib. 7, 3; der sinne sit ir riche, des goutes u. der éren Wigal. 422; guots willen riche l'arz. 308, 6; der sorgen machen riche Parz. 547, 17; der uns geschuof des selben guotes rîche Ms. 1, 157<sup>a</sup>; der was vogele rîche Gudr. 1096, 3; mîn muoter freuden arme Parz. 92, 25; der éren rîche und lasters arm Parz. 581, 1; der wirt ellens rîch Parz. 55, 30; der lobes rîche Parz. 161, 1; diu gotes arme Nib. 1020, 4; der gotes arme priester Nib. 1515, 4. goth. audagăi jus unledans ahmin μαχάριοι οἱ ππωχοί Luc. 6, 20, ahmin hinzugefügt nach Matth. 5, 3. T. 22, 8 pauperes spiritu armê in geiste, und so auch N. ps. 10<sup>a</sup>, 8 arm in muote; alts. an iro môde arme Hel. 39, 2. aber: werden rîcha des unwehsallichen kuotes N. ps. 23, 4. mnl. aerm vau goede Maerl. 2, 240; mhd. rîch von guote liesl. chr. 100<sup>b</sup>.

nacktheit, blotte, entbehrung: mhd. nacket beider, der sinne und der kleider Iw. 3359; er ist wiser sinne bar Barl. 196. 38; daz si ir bêde wurden bar Iw. 1028; då si der schilte waren bar Iw. 7142; vrouden bar Ben. 187; ougen saffes bar Wh. 69, 28; då ist er triuwen bar Ms. 2, 157b; des lebens bloz Ulr. Trist. 3268; aller schimpfe bloz Parz. 437, 17; hende bloz Nib. 1066, 3; decke bloz Ms. 1, 1186 2, 386 2346. hieran fügt sich der begrif eine (solus, expers); der snê hât gemachet die heide bluomen eine Ms. 1, 78ª 99b; alles mines trôstes des bin ich eine bestan Nib. 2266, 4; diu ie stuont gelichen eine (ohne gleichen) Ms. 1, 28ª; alles valsches eine Gotfr. lied. 2, 12; diu süeze wandels eine Frib. Trist. 6362; da si ir vrouwen alters eine vant Iw. 8025; altirs eine Alex. 3351; alters aleine Karl 142. alid. die schwache form eino: thero friunto was er eino O. IV. 19, 4; daneben die starke: stuant gomono ein O. II. 7, 5 (: zuein.) ferner mhd. ellende (alienus, orbatus): mîner mage, lands und liute ellende Tit. 61, 4; der vreuden ellende Parz. 320, 11. goth. tharbans leikinassaus Luc. 9, 11,

10. frei, ledig, sicher sein: ich pin des mærs noch vri Parz. 672, 23; der knappe valsches vrie Parz. 147, 17; armüete vri Wh. 125, 11; diu valsches vri Frauend. 4. 9; nu schaffe mich ir vri Ben. 383; vil gerne wære ichs fri Ms. 1, 98<sup>b</sup>; alles arges vri Gudr. 983, 1; zornes vri Bit. 7010; min lip ist vri aller manne Wolfd. 1660; ir sit vri valscher rede Iw. 2510; aller untriuwen vri Iw. 5270; unser lant ist kamphes sicher Parz. 43, 22; daz si sins herzen unde sin gewis und sicher wände sin Trist. 19405; ir sult vor schaden sicher sin Iw. 1201; des itewizes unde min ledic Trist. 1490; dirre mære ledic Trist. 11055; siner aventiure ledic Trist. 15855; grunde lös Trist. 9367;

tugende lòs Trist. 11631. nhd. bei loos und ledig, auch bei quit der gen., bei frei und isicher die präp. von und vor. mit lòs eine menge eigenflicher zusammensetzungen (3, 565. 66.) goth. qu'ens frija ist this vitodis Rom. 7, 3; frijana brahta mik vitodis Rom. 8, 2; vitodis kius 1 Cor. 8, 21; framathýši liboiniais Eph. 4, 18.

11. kühnheit, freude, mut: ald. wahsennes mandag (accessibus gratulans) N. Cap. 73; thes guates bald O. I. 17, 61. mild. helfe balt (rasch mit der hilfe); jamers balt; des wirt vil truric herze balt Ms. 1, 44; was mit rede balt Freib, Trist. 5099; des mæres bin ich vro; des todes vro Iw. 1751; si sint des vil vrô lw. 2167; des trôstes wurden si vrô lw. 4803; eins schimpfes vro Parz. 515, 6; des roubes gemeit Parz. 132, 25; was des vil gemeit Nib. 290, 1; des wart gemeit Wigal. 2221; nhd. lebens froh; ich bin dessen froh, gewöhnlich aber darüber, mhd, der was es geil Barl. 264, 25; ich bin es geil Barl. 334, 27; die sines ortes waren geil Wigal, 9523; so wirde ich an stæten fröiden geil Ms. 1, 146, auch in der häufigen phrase: mir ist gåch (wenn das adj. ausgemacht ist? sonst gathe) erscheint der gen.: ist iu nu zornes gach Parz. 515, 17; wie ist iuch (statt dieses auffallenden acc. schlägt Wackern, die seltne dualform inc vor) tretens mich so gach Parz. 515, 17.

12. trauer, überdruß, midigkeit: des muoz ich trüric gestän Nib. 135, 4; mache uns alle strites sat Parz. 359, 12; gedanke sat (müde weiter nachzudenken, müde von vielen gedanken) Flore 3156; schatzes sat Flore 4747. mnl. sceldeus sat Maerl. 1, 268. mlnd. des niht ze laz Barl. 296, 34; lebender witze laz 322, 28. nlnd. des lebeus satt, müde, überdrüssig., ahd. dencheunes muodin N. Cap. 115.

13. weisheit, dummheit: diu lobes wise Parz. 279, 11; tump der tage Frauend. 11. in mnl. gedichten häufig: des sit vroet (scitote.) mhd. ob ir des gewis sit lw. 4748; des wart der herre wol gewar Nib. 25, 4; daz man des wungfes wart geware Nib. 977, 3; wurden si sin gewar lw. 6221; der worde spæhe Wh. 247, 14 nach Casparson 2, 1119. Lachun, hat wortspahe.

14. freigebigkeit, geir, gier: si was des goldis milde Roth. 3051; si w\u00e4reu der sehille einauder hatre mile Iv. 7131; si w\u00e4reu freibens mille Wh. 20, 17; si was ir guotes mille Wigal, 9175; si w\u00e4ren ir lebes mille Ernst 4858. gitee \u00e4bbre fdinge Ben. 359. ahd. sines selbes milli 0. III. 19, 12.

15. schuld, reue, scham: das goth. skula, welches Evoyou und reus übersetzt läßt sich als eins jener substantivischen adj. nehmen, die nur in schwacher form vorkommen (s. 255. 579.) Ulf. verbindet damit bald den dat. (wovon unten), bald den gen .: dulqis skulans Luc. 7, 41; skula dauthaus Matth. 26, 66; skula ist aiveinaizos fravaurhtais Marc. 3. 29; skula vaírthith leikis jah blóthis fraujins I Cor. 11, 27. das ahd. und alts. scolo haben immer den gen.; des'libes scolo O. IV. 22, 7; ni wilhh sines bluates scolo sin O. IV. 24. 27; is thes ferakes scolo Hel. 43, 13. 155, 24; was iro libes scolo (von einer frau, vgl. oben s. 284); thes libes scolo 152, 11. ebenso schuldig: ahd, sculdic ist todes T. Matth. 26, 66; duomes thinges, hella fiures 5, 21; alts. is ferahes sculdig Hel. 159, 20, 161, 29. mhd. der (cujus) du unschuldie bist Trist. 9847. nhd. des todes schuldig, des verbrechens unschuldig. goth. vaírths a ţiog: vaírths ist vaúrstvja mizdous seinaizos Luc. 10, 7; nist meina vairths Matth. 10, 37; alid. des sie werd sin N. ps. 9, 21; des werd ne sint N. ps. 87, 12; daz wir wert sin des diskesideles W. 27, 9; mhd. ich wære ir gruozes wert Iw. 1191; so sit ir aller eren wert lw. 5523; lones wert lw. 8156; nhd, ehren werth; alts, thes sind thea fruma werda leoblices lônes Hel. 56, 15; ef he si dôdes werd 158, 18; sô he is mordes werd 160, 3. \*) ebenso wirdîc (dignns): wirdîgêr ist munistres K. 20\*; wirdîgêr sôlihhera êra K. 57b; ther ist oul wirdig scones engilo gisiunes O. I. 12, 32; alts. ik thes wirdig ni bium Hel. 28, 14. 64, 5. 153, 7; ne lâtad iu silobar nec gold wihti thes wirdig 56, 8; ef sie than thes wirdige sind 58, 24; wari wirdig welono gehuilikes 88, 10; wihtes wirdig 88, 14, 122, 11; is he dodes un wirdig 155, 23; wities wirdig 156, 1. nhd. lohnes würdig. mld. riuwec: des wil ich iemer rinwec sin lw. 3149; des wart so riuwec sin lip lw. 3936. ahd. scamac: sinero sundôn scamegêr N. ps. 73, 21.

16. schwangerschaft, unfruchtbarkeit: mhd. kiudes haft Flore 569; ahd. er si thes kiudes haft wurti O. I. 14, 6, bloffes haft steht O. I. 8, 2; eins kiudes wart si nüthaft Dint. 3, 64; wart swanger einis kindis, einis sditgin barnis Roth. 2945; daz sie kiudes swanger ist Mar. 136; nuz daz diu fronwe swanger wart bi im eines kindes Wigal. 1022; daz sie des kiudes swanger wart Flore 565; der si liez kindes güz Flore 431; eins kindes sware Apollon,

<sup>&#</sup>x27;) hierher auch: imu than thez werd (al. wirdig) ne si Hel. 99, 11, wenn es ihm nicht der mühe werth ist (s. 245. 246 einzutragen.)

6106; wart diu erde vreuden vriihte swanger Ms. 1, 872 ahd. unbera kindo zeizero O. I. 4, 9; quena mînu ist kindes urminnu O. 1. 4, 50; réwes unberenta O. I. 5, 59. mhd. und nhd. bei swanger schon oft die präp. mit.

17. vermischte fälle: ahd. kûmîg bin ih jaro joh filu manegero O. I. 4, 49; muates mammunti O. III. 10, 12; er was thes aphules frou O. Il. 6, 23; sines wortes fro O. Ill. 11, 31; sie sint gotes worto flîzîg O. I. 1, 107; thaz ih giwar sî thero sînero worto O. I. 2, 8; was unfluhtîg thero Judeono dato O. IV. 1, 10; unzornegiu minero chlago N. Bth. 33; fermidennes mariu (berühmt durch enthaltsamkeit) N. Cap. 120. mhd. offen sinir worte Anno 596; minne und wunden were ich tot Parz. 655, 23; drier wunden wunt Rab. 423; ir sit manlicher eren schiech Parz. 316, 13; ir munt wart selten lachens lut Parz. 486, 3; der vogel wirt niht sanges lut Ms. 2, 132; ist si bete volge kurteis (erfüllt sie gern die bitte) Parz, 327, 16; sines muotes tol Wigam. 5954; mannes tol Ls. 2, 587; der helt was zornes dræte Parz. 155, 1; lobes snel Parz. 324, 22; wirt er des libes gereit Iw. 3415; brode sines libes 78; libes unkreftic Wigani. 1205; ich wirde miner pine niemer wol gesunt Ms. 1, 59b; der ie was zageheite kranc Parz. 584, 10; valscheite laz Parz. 236, 10; vragens laz Parz. 256, 1; frouwen lones laz Parz. 334, 10; der witze laz Parz. 416, 29. nhd. der sache eingedenk, gewärtig; des glückes theilhaft; des geldes habhast u. a. m. alts. idis enstio ful Hel. 8, 8; ne ic gio mannes ni ward wis 8, 18; the gio theques ni ward wîs 85, 16; wîges sô wîsan (belli gnarum) 149, 10; ni mahta is werdan giwar 25, 20; he was is giwaro 98, 13; thô wurdun thes firiho barn giwar 111, 16; warth thes giwaro 164, 4; thes wirdit so fagan (laetus) 27, 8; wurdun thes so malsce 150, 12; ward thes so hromeg 150, 13; wesan is qeba mildi 19, 6. 43, 17; was is helpôno mannun mildi 66, 8; wesad iuwaro 'lérôno mancunnie mildie 76, 8; warun mi iuwaro geba mildie 134, 10; sprácôno spâhi 17, 13. 75, 14; wârun im barno lôs 3, 9; sundiono los 22, 12. 30, 17; that he wurdi is ferhes los 82, 9; liohtes lose 110, 5; gisiunies lose 111, 17; libes lôsan 125, 21; stêd wammes lôs 167, 17; that gi hluttra werdan lédaro gilésto 26, 21; hluttran sundeono sicoran 52, 6; sundeôno sicora 128, 20. 164, 12; thero sundiôno sicoran dâdi 165, 3; allaro sundiôno sicur 167, 17. Eine menge ags. und altn., meist zu den ahd, und alts, stimmender

beispiele muß unangeführt bleiben: sadhr em ec enn thess Sæm. 752.

18. Alle participia der verba, die den gen. regieren, haben ihn gleichfalls. für die part. präs. bedarf dies keiner ausführung, für die part. prät. noch einiger bemerkungen. in wines trunchener N. ps. 77, 65 liegt also die partitivbedeutung von wines trinchan (s. 649) und den gen. vertritt auch beim part. die spätere präp.: von liebe trunken Troj. 10114. die ahd. suntono biladanê (peccatis onerati) O. IV. 5, 11; buocho geladeniu (onusta libris) N. Cap. 115; giburdinot kindes so diures O. I. 5, 61 entsprechen der construction s. 672. die mhd. wisheit der umberuohte Parz. 155, 28; ellens unbetrogen Parz. 356, 29; sît ir vragens sît verzagt Parz. 255, 4 setzen voraus: einen eines beruochen, betriegen, eines verzagen (sonst dar an verz.) doch könnte beim part. prät., zumal dem mit un- negativ gewordnen, der gen, sich auch unabhängiger einfinden, z. b. Kl. 542 des muotes unverdrozzen, womit bloß das unpersönliche: mich verdriuzet eines vergleichbar wäre. alts. was im iro hugi baluwes giblandan (mit bosheit untermischt) Hel. 161, 9.

19. Den gen. bei comp. und superl. beurtheile man vorsichtig. an sich kann der zum pos. construierte casus auch den gesteigerten graden verbleiben. gleich dem alts. språkôno spâhi wird auch gesagt sprákôno spâhiro Hel. 60, 19; språkôno spåhôsto 18, 20. mhd. spannen lenger Wigal. 7350; langer drier slege Iw. 7406; eines loches naher Parz. 161, 15; maniges bezzer Trist. 1004; maniges erger Trist. 1474; wir setzen nhd. um drei schläge länger, um ein loch näher, um vieles besser, schlimmer. aus lobs die besten Parz. 187, 16; strits die besten Parz. 263, 6 folgere ich ein lobes guot, lobes bezzer. solche gen. hängen ab vom adj. als solchem, nicht vom comp. oder superl., sie geben die beschaffenheit zu erkennen, nicht den grad. Es soll im verfolg gezeigt werden, daß unsere alte sprache den comp. nie den gen., sondern den (instrumentalen oder ablativen) dat. regieren läßt; hierin stimmt die deutsche syntax zur lat., und weicht von der griech. ab. dialecte gebrauchen aber nach dem comp. partikeln. unterschied jenes rein adjectivischen gen. von dem comparativischen ergeben sätze, die beide neben einander aufzeigen: der spannen lenger ist danne er (longior illo) Wigal, 7350.

20. Vom superl. als solchem hängt aber in allen deutschen, sprachen häufig ein gen. pl. ab, und zwar a. der bloße gen. pl. subst., statt des zu dem adj. stimmenden casus. goth, sa smalista apaustaule o Elayioros

των αποστόλων I Cor. 15, 9; thamma reikistin unhulthono τω αργοντιτών δαιμονίων Marc. 3, 22, eine in bezug auf das genus merkwürdige construction, Ulf. sagt weder thamma reikistin unhulthane, noch thizai reikiston unhulthono. wäre thamma reikistin der neutrale casus und hier doch ein goth, beispiel für die s. 272 erörterte construction? gewöhnlich bleibt das goth. subst. im casus des superl., z. b. thamma reikistin gudjin Joh. 18, 22 (nicht gudjane); in spêdistin daga (nicht dagê) Joh. 6, 40, 44. ahd. sango scônista gl. Hrab. 9532; barno bezista O. I. 13, 10; manno miltisto Wessohr.; wibo sconesta W. 9, 26. alts. lico helgôst Hel. 170, 19; cuningo rîkôst 168, 7; hélendero best 159, 20; thegno snellost 153, 14; manno the besto 160, 7; barno that besta 165, 31. ags. hreova tornost (dolorum acerbissimus) B. 4254; manna mildust B. 6357. altn. hesta beztr Sæm. 32b; vîsastr vera 38b; flesca bezt 42b: scipa bezt, ceztr vidha 45b, mhd, nicht sehr beliebt, es heißt daz schoeneste gras, der beste man, kaum: daz schoeneste der grase, der beste der manne; der unentbehrliche art, macht diese redensarten steif, und auch nhd. wird ungern gesagt: der beste der männer, die schönste der frauen. eher: der schönste des lands (im land.)

b. der gen. pl. von all wird für sich oder in verbindung mit dem subst., gleichsam zur erhöhung des höchsten grades, gesetzt (2, 676, 3, 564.) goth. allaizé aftumists Marc. 9, 35; spêdumista alláizé gasvalt sô qvêns Marc. 12, 22. Luc. 20, 32; spedistamma alláize I Cor. 15, 8; minnist alláizé fráivé Marc. 4, 31; zuweilen umschreibt der gen. die präp.: sa minnista in allaim izvis Luc. 9, 48. allero ôdhmuodigôsto Is. 57, 7; allero meist K. 45ª; allero wibo gote zeizőstá O. 1. 5, 16; aller wibo scônestaW. 45, 21. 51, 9. alts. allaro dago druovost 168, 7; allaro húso hôhost 154, 23; allaro barno betzt 154, 6, 160, 19; allaro gumono thea beston 166, 30; egislîcost allaro thingo 80, 4. mhd. aller dirnkinde beste Mar. 50; liebist aller wibe Ben. 310; aller liehte beste Trist. 17072.

Dies scheinen mir die hauptsächlichsten adj., mit welchen der gen. verbunden wird. Von den neutris einiger adj., die ihn gleichfalls regieren, später bei dem adv.

wiewol alle zweige unserer sprache den gen, bei adj. kennen, begünstigt ihn doch vorzugsweise der hochd. dialect. der goth. schwankt einigemal zwischen gen. und dat. (d. h. abl.), wie sich bei skula und unleda zeigte. andere beispiele dieses dat. werden hernach noch, besonders bei part. prät. angeführt werden.

übergänge in losere präpositionalstructur, auf der andern seite in festere composition sind verschiedentlich angemerkt. von jener wird die abhandlung der präp. noch eine menge beispiele darbieten.

- C. Gen. vom pronomen abhängig. einiges davon schon oben beim pron. berührt.
- 1. gen. bei dem ersten demonstrativ (s. 441. 442.) im ganzen selten.
- 2. gen. beim relativ. goth. in thôci baúrgé gaggáith εἰς ην δ'ἀν πόλιν εἰς ἐρχησθε Luc. 10, 8 vulg. in quamcunque civitatem intraveritis. vermutlich hätte auch stehn dürfen in thôci baúrg. das relativ hat hier die bedeutung eines unbestimmten pron. eine ähnliche rection bei dem ahd. relativ kenne ich nicht. Iw. 3909 'daz ime då überiges schein' hängt der gen. von dem rel. daz ab, doch auch diese mhd. construction begegnet selten.
- 3. gen. beim interrogativ (s. 451. 452.) ein sg. bei dem goth. hva (nicht dem fragenden quid, sondern dem unbestimmten quidquam) findet sich Marc. 4, 22: nih allis ist hva fulginis οὐ γάο ἐστί τι κουπτόν.

hier noch ahd. und mhd. belege: waz muoses? T. 236, 2; waz kewalto N. Bth. 131. hei, waz der weinen began (wie viel deren, oder ihrer) Nib. 492, 4: in weiz waz brieves er ir las Ms. 2, 208b; waz hers Wh. 8, 1; waz hortes Dietr. 81b; waz leiden mannes Ben. 80; waz übels fragm. 13<sup>2</sup>; waz boumes, waz vogele? fragm. 14<sup>c</sup>; waz kleider Ms. 2, 126b; waz angeste Trist. 9223; waz bildes cod. kolocz. 180; waz angeste Trist. 9223; waz bildes cod. kolocz. 180; waz mannes er wære Gregor 2726; waz kindes ich st Amis 765; waz krefte? Morolt 313; waz triwen er pflac Dietr. 2694; waz frowen Troj. 19691; waz krûtes Troj. 10867; was liute Troj. 11735; waz tôten Alex. 2669. mnd. wat suchden Godefr. Hagen 385; wat helpen 1814; mnl. wat groter anxt Rein. 5633.

bemerkenswerth eine alts. stelle: huat skal ik mines duan? (was meinerseits, mit mir? Hel 100, 11, die andere hs. liest manages, was von vielem?)

hs. liest manages, was von vielem?)

im altn. dialect hat hvat wiederum oft die bedeutung von quidquam, quodque, z. b. svå at ther brotuar beina hvat (jeder knochen) Sæm. 682. interrog. hvat megins 15. aber auch dem sg. wer kann ein gen. beigesetzt werden: ahd. wer ist manne in lante? O. V. 19, 33. schön verbindet die mid. sprache einen (gleich jenem alts. mines) vom fragenden wer durch andere wörter getrennten gen. by goter (nemitich linte.) wer hal mich guoter in gefan? lätt Wirnt im beginne sein buch selbst fragen, und Rudolf, als er den eigentlichen Orlenz anhebt; wer håt mich guoter her gelesen? Orl. 2120 (Doc. misc. 2, 150.) ein ahd, huer guotero? ein golh. hvas göddizie? in chötz ub zweifelm. ml. in relativen sinn; wien sit mochten bevelen wroeder (cui prudentiori id committerent) Floris 250, golh. hvazuh gwunktunddizie Luc, 2, 23.

4. dem mit sõ versetzten interrogativ kommt der gen. 5ebenfalls zu. ahd. sõ wer manne sõ ginoife O. I. 26, 5sõ wer sõ manne sõ giwaag O. IV. 26, 26. mhd. suerguoter (quicunque bonorum) des gert Iv. 6003; häufig bei
suaz: swaz uräges Wh. 135, 4; swaz hie varrudes volsuer: swaz uräges Wh. 135, 4; swaz hie varrudes volmen heide treit Ms. 2, 240°; swaz ich vert und hiure des
hotzes an dich getruoc Aw. 3, 202, alis, sõ huat sõ gödaro manno Hel. 18, 19; so huat sõ firiho 133, 23; sõ
huat sõ sia in tionäho tuo tuogian voldum 161, 10; sõ
huat sõ sia in tionäho tuo tuogian voldum 161, 10; sõ
huat sõ sia in tionäho tuo tuogian voldum 161, 10; sõ
huat sõ sia habdun geuvanstes 35, 3. huat ik manno si
93, 16; huat he im sõdilikes seggean veldi 6, 3; godcundes huat 6, 7; luttiles huat 80, 14; huat thu is willies
118, 14.

 das goth. svaláud (gramm. 3, 48) hat den gen. bei sich: svaláud mélis mith izvis vas τοσούτον χρόνον μεθ ύμων είμε Joh. 14, 9.

goth, sams: izvara sumái Joh, 6, 64 (oben s. 457);
 gas, sum, besonders mit zahlwörtern (s. 458, 459.) ein abd. beispiel steht O. III. 20, 33: quâtun sumé thero knehto;
 alts, sum sòsälig ward manno 115, 23; sum sò mödeg was Judeojolkes 130, 9.

goth. áinshun driggkandané ovdek πιών Luc. 5, 39;
 valdufnjé áinhun Joh. 19, 11; du áinohnn thiró Luc. 4,
 26; ni áinshun manné jáináiré Luc. 14, 24; doch áinshun us izvis Joh. 16, 5 statt izvara.

alts. gihué, gihuilic (quilibet): alloro manno gihues
 Hel. 49, 23; alloro thingo gihues 50, 4; alloro gihues 55,
 thes alles gehuat 46, 17; allaro thegno gehuem 35,

18; undar huilicumu he sì thesaro cunneo afodit 18, 15;

huilic there 80, 12; huilic iro 166, 16; ef thu there forasagdno euhuilic ni bist 28, 7; énhuilic sis edilere manno
\$3, 22; dayo huilikies 69, 21; allaro dago gehuilikies 102,
14. 18. alts. huedar: huederon there tucio 163, 27,
incht anders ahd, und unhd, pronomina desselben begris,
z.b. der vrowen isliche Nib. 607, 2; vgl. die ahd. allero
gwellh Graff 1, 205. noch bei dem uhd. jeder und jeglöck össeurriert der gen. mit der präp. von.

9. ahd. ioman, nioman: nieman anderro N. ps. 21, 12; nieman guotero ne ist N. ps. 80, 8. mlid. iemen , niemen: daz in da niemen sach aller die da waren Nib. 411, 4; niemen anders Iw. 6237; da was manne niemen Gadr. 394, 4; mnl. niemen anders Maerl. 1, 285; nlid. jemand fremdes, bekanntes, jemand anders. Auch hier merke man die mhd. gen. pl. guoter, kunder und fremder: daz sol nieman gnoter klagen Wigal, 7000, 10138; daz sie ze relite nieman gnoter scheiden sol Walth. 18, 33; einen nom. masc, wird wer die obliquen casus erwägt nicht annehmen: die nident daz, ob ieman (dat. sg.) guoter lieb geschiche Ms. 1, 61b; der mir noch nieman (dat. sg.) quoter tone Ms. 1, 181b; du minnest nieman (acc. sg.) guoter Ms. 1, 59b; han ich guoter iemen Nib. 146, 3. sie hæte nieman kunder Flore 516; iemen vremder Iw. 6229. diese construction ist auch mul.: niemant goeder Rein. 4500; iemen goeder Floris 1112; nochtan so nes niement proeder de dat verwit iement goeder Stoke 2, 278; niement hovesscher Stoke 3, 16. in dieser mundart wäre ein nom. masc, auf -er vollends unmöglich.

manags mit gen: managsi thicis manageius πολλοι to του 7ο,00 ha. 7, 40; αγώτιο managas thici faúra fravairtýnaduné πευ-θήσω παλλούς των πορημιατηγέσων, IICor. 12, 21. ahd. manage there Pharisoroum T. 13, 13; doch in der regel hat goth abd., zounal mhd. das subst. wit manec gleichen casus. alts. mancaunies manag Hel. 73; 9. ags. rince manige B. 1450; háteldha monegum B. 6217. nhd. kann zu manche und viele der partitive gen. construiert werden.

11. da das adj. all sich ganz dem pronominalbegrif quisque, quicunque n\u00e4hert, so kann der gen. bei ihm nicht befremden. goth. alla razd\u00e4 n\u00e4ca v y\u00f3\u00f3\u00e4ca Rom. 14, 11; meist aber stelnt der ze, neutr.: bi all vatird\u00e4 \u00e4ri v rorr\u00e4ti\u00e4ri y\u00e4ri\u00f3\u00e4ri\u00e4ri \u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri\u00e4ri gioov zapnov Joh. 15, 2; all dalei, all fairqunje jah blaine nasa queayt, nav opos nal Bouros Luc. 3, 5: all fráistubnjó πάντα πειρασμόν Luc. 4, 13; all ahane stavra vouv Phil. 4, 7; all manné mavra avdounov Col. 1. 28; af allamma vaihté ubilaizó ano navros cidor; novroov 1 Thess. 5, 22. die fügung muß sehr deutsch gewesen sein, weil sie gegen die griech. weise gebraucht wird. seltner steht ein gen. sg. neben all; all dagis ohre vie iniour Rom. 8, 36; all fadreinis nava navoia Eph. 3, 15. alle beigebrachten beispiele des goth, gen. pl. haben im gr. text einen sg., wo der gr. plur. subst. steht, lätt Uff. sein adj. das subst. begleiten, z. b. allans thans veihans nærte; τούς άγίους Eph. 1, 15; allos thiudos πάντα τὰ έθη Rom. 15, 11. Alıd. finde ich nur in wenigen stellen den gen. sg. und pl. neben neutralem al: al qizunqilo that ist (omnis lingua) U. l. 2, 33; al gifugiles thaz ist O. IL 22, 18; thaz imo al liebesten ist U. Il. 13, 33; al quotes daz er habet N. ps. 39, 17; al dhazs chiscaffanes ist ls. 11, 17; immer also in verbindung mit relativen. mbd. scheint die construction ausgestorben, wenn es lw. 1795 heißt: al ir vrouwen, so steht das unflectierte al für aller uud gehört zu vrouwen, das nicht davon abhängt, sondern von dem vorausgehenden lêre. Nib. 545, 3 allen die wir han der getriwen vriunde ließe sich der gen. pl. auf allen beziehen, aber auch aus dem bloßen han erklären (s. 647.)

alts. al that sea bihlidan êgun giwarahtes endi giwes sanes 2, 5; al sulic ódes só thius erda bihabad fagarare frumóno 33, 4; al that sie thar fehas éhtun 35, 16; al wittes endi wammes 46, 5; al that siu habde welóno grwunnen 115, 15.

Anmerkung zu dem gen. beim pronomen. er hat etwa partitives. ween wir indel sagen: nannche, viele, einig dieser nainmer, so sollen sie in dem begrif der mergie dieser nainmer, so sollen sie in dem begrif der mergie hervorgehoben werden; daher auch die unschreibung: \*\*\*sunter diesen männeru. war aber die vorstellung der viele in unaugeregt, so heißt es bloß viele, manche, einig mönner, und dann liegt der nachdruck auf dem ad), der auf dem gen. in eingang wird gesagt: einige leut, ein fortgang: einige von den leuten. doch bei allgemein bekannter unehneit darf schon partitiv begonnen werden: viele unter den menschen, viel at, multi hominum. aber viele menschen, multi homine klingt uns einfacher.

der gen. läßt sich meistens durch die präp. von, einigemal auch durch aus, in, unter umschreiben: jeder von den leuten, unter den leuten, jeder aus dem haufen, alle in dem haufen, manche des haufens, aus, in dem haufen, goth. managái thizós nanageins πολλοί ἐκ τοῦ ὅχλου. an die stelle dieses aus oder in kann aber nicht das pron, adjectivisch zu dem nouen gesetzt werden, da aus und in

mehr als den bloßen theilbegrif angeben.

der partitive gen. ist auch eigenülich ein pluraler, d. h. der adjectivische ausdruck jede blume, jedes wort ist unsetzbar in jede der blumen, jedes der worte, und so das giftvaftes, goth. all fadreinis, weil in gifugili und fadrein eine mehrheit liegt? oder muß das neutrale substantivische al angeschlagen werden? auch bei thata und hva kann der gen. sg. stehn: thata skathis; that guates, huaz andares, y2l, niouan andares und anderers, v2l, niouan andares van danderers.

An den gen. bei adj. und pron. schließt sich der bei zahlwörtern.

man hat zwischen einfachen und zusammengesetzten zu unterscheiden.

steckt in der zusammensetzung ein subst., so hängt von diesem der beigefügte gen. ab, ohne rücksicht auf die syntactische bedeutung, doch kann allmählich das verdunkelte compositum wieder den schein einer einfachen zahl annehmen und dann auch in bezug auf rection den übrigen gleichstehn.

mit einer einfachen zahl soll entw. bloß gezählt, oder der kleinere theil einer größeren menge bezeichnet werden. im letzten fall ist der zahlbegrif partitiv, und das subst. kommt in den gen.

der erste, und gewöhnliche, fall läßt das zahlwort adjectivisch und so weit es flectierbar ist flectiert mit dem

subst. verbunden werden.

goth. áinana bandjan Mattlı. 27, 15. Marc. 15, 6; drakmin áinamna Luc. 15, 8; tvái blindans Mattlı. 9, 27; fiskös tvái Luc. 9, 13; vaírös tvái Luc. 9, 30; tvái dulgis
skulans Luc. 7, 41; tvans fötuns Marc. 9, 45; tvans dagans Joh. 11, 6; tvans sununs Luc. 15, 11. Gal. 4, 22;
tvans váidddjans Marc. 15, 27; tvös páidös Luc. 3, 11;
tváim páidöm Marc. 6, 9; dagans thrins Marc. 8, 2; hlijans thrins Marc. 9, 5; thrim sintham ll Cor. 11, 25; jéram
thrins Luc. 4, 25; fidvör dagans Joh. 11, 17; af fidvör vindans Marc. 2, 27. 13, 27; fim fiskattans Luc. 19, 18; fimf

hláibam Luc. 9, 13; juka aúhsné fimf Luc. 14, 19; ménôths fimf Luc. 1, 24; dagans saíhs Marc. 9, 2; ménôths
saíhs Luc. 4, 25; sibun hláibans Marc. 8, 20; sibun spyreidans Marc. 8, 8; jéra sibun Luc. 2, 36; dagôs ahtáu Luc.
2, 21. 9, 28; drakmans taíhun Luc. 15, 8; taíhun thrutsfillái Luc. 17, 12; taíhun dáilós Luc. 19, 13; XII vintruns
Matth. 9, 20; tvalif hveilôs Joh. 11, 9; tháim tvalif sipônjam Matth. 11, 1; ana spaúrdim fimftaíhunim Joh. 11, 18;
bi fidyôrtaíhun jéra Gal. 2, 1.

ahd. in einemu hantgriffa Is. 47, 8; einan nötbendigon Matth. 27, 15; iro suester zua O. IV. 29, 57; zuei jär O. I. 19, 24; zuene blinte Matth. 9, 27; dhri goda Is. 51, 7; dhrim heidem Is. 35, 21; fimf dumbo Matth. 25, 3; zuelif jär Matth. 9, 20; zuelif thegana O. III. 14, 85; zuelivin

sînên jungiron Matth. 11, 1.

alls. fiscos tuêne 87, 10; gebrôdar tuêne 37, 19; thria thegnos 144, 21; fiuwar naht 124, 23; girstîn brôd fivi 87, 9; sibun sîdun 100, 5; tehan sîdun 102, 8; tıtelifi man

37, 15; birilos tuelivi 88, 2.

mhd. kann die flexion des nom. acc. und gen. pl. meistens nicht unterschieden werden, daher unzählige stellen, wie dri tage, vier pfenninge, zwelf risen, für unsere untersuchung zweifelhaft bleiben; schon eher läßt sich bei fem. und neutris der gen. pl. erkennen, also z. b. ein nicht partitives zwo mile, driu wort von dem partitiven zwo milen, driu worte sondern. doch löst überall, auch beim masc., die beifügung von art. oder adj. den zweifel: dri der tage, driu der worte. bei starken subst. steht die flexion des dat. pl. gewöhnlich von der des gen. ab, folglich ist drin tagen, vier tagen immer unpartitiv.

nhd. fällt die form des gen. pl. durchgängig zusammen mit der des nom. und acc., und nur der art. hebt für diese casus die partitivconstruction hervor: zwei der männer,

drei der tage.

Ich habe nun auch für die ältere sprache den partitiven

gen. neben einsachen zahlen zu belegen.

goth. áins visands thizé tvalibé εἰς ὧν ἐκ τῶν δώδεκα Joh. 6, 71; izvara áins Joh. 6, 70; áinana asnjé theináizè Luc. 7, 19; tvans sipónjé seináizé δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Marc. 11, 1. 14, 13. Luc. 7, 48. 19, 29; faúr jéré fidvôrtaíhun (s. 1.) II Cor. 12, 2.

nachlässig ist T. Matth. 11, 2 duos de discipulis suis übertragen sînê jungiron zuênê, es sollte heißen: sînero jungirono zuênê; Matth. 18, 19 steht die präp. zuênê fon iu = iuwar. umgekehrt wird Is. 45, 11 das duae personae

les textes partitiv überstetzt zwênê dhevo heido. in zun dûbono ginachon O. 1. 14, 24 hängt der gen. ab von ginachon. alts. ên iro (eins der zeitalter) Hel. 2, 8; thero erlo in 74, 3; ên thero tuelifio 47, 22, 122, 6; inwar tuelifio in 140, 1; thero jungrono tuêna 175, 6; thero gumôno iiguni 38, 2; gértalo tuelibi 23, 3.

mhd. der zwelve einer Rol. 7, 26; der zweler einez w. 1650; ir einer Iw. 1037. 6911; unser eine Iw. 4980; tarker rigele zwene Nib. 612, 4; zweine stritiger man 3930; inwer drl Iw. 5273; unser drl Iw. 5259; er hät ir och viere Iw. 4483. es wird aber auch von gebraucht,

z. b. din eine von den drin Iw. 3395.

nhd. unser einer; zwei dieser leute; drei der frauen. gewöhnlich: einer von uns, drei von den frauen.

Was nun die decaden angelt, so haben die golh. 20.
30. 40. 50. 60 jederzeit den gen. bei sich, der aber, wie vorbin gesagt, nicht von dem partitionsbegrif abhängt, vielnehr von dem subst. Liquiss milit völm til ugum thikasneljö para eisone yhadow Luc. 14, 31, d. h. nicht cum viguit millium, somleru unpartitiv enn vigint millibms, wie auch die volg. gibt; lhans thrins tiguns silubrindize rā spudzorta apyriou, triginta argentenes Matth. 27, 3. 9; vas pred trigilië silve Luc. 3, 22, hier wird tigivé von vas (wie traible s. 632) regiert, jêrê von tigivê, wiewol auch die partitive structur zulässig wäre; dage fulvor tiguns, ganz unpartitiv Marc. 1, 13. Luc. 4, 2; funt tiguns jêrê Joh. 8, 57. sicht anders verhält es sich, wenn zu den decaden noci sinzelne jahre gezihlt werden: spainte XX jah V Joh. 6, 19; Ll. Ldoge Xeh. 6, 16.

das alıd. zuc verwächst bereits mit der einfachen zalıbreşiert aber gleich jenem tigjus den gen, pl.: zweinzig selmo 0. 14. 28, 19; thie drīzuc pļenningo T. Matth. 27, 3; drīzuc silabarlingo T. Matth. 27, 9; floro inti alturag járo T. 7, 9; thero járo farzu ni was O. Ill. 4, 17; fanfzuc járo 18. 61, 20; zehenzug phunto (libras centum) T. 212, 6; ih walldis sumaro enti wintro eshisti lilid. 49; alts. thrilig scatto Hel. 157, 7; slihabar scatto thirlig 137, 10. thrilig wintro 29, 7. thrilig géro 25, 15; fariig dage endi nahto 13. 24, einmal slettu aber auch selvon

137, 10. thritig wintro 29, 7. thritig gero 25, 15; hartig dago endi nahto 13, 24. einmal steht aber auch schon eia unpartitiver dat.: aftar them fiwartig dagun 31, 24, der withet hartistic weste also selection rein.

subst. begrif tig muste also erloschen sein.

ags. thritig thegna B. 245; fiftig vintra B. 5462.
mhd. werden die decaden, gleich den einfachen zahlen
meist unpartitiv, zuweilen partitiv behandelt. entschieden

jenes z. b. zweinzec mîle Nib. 370, 2; ahzec rôte bâre Nib. 238, 3; in vier u. zweinzec tagen Nib. 1099, 2, weil hier der gen. pl. zu lauten hätte: mîlen, rôter bâren, tage entschieden partitiv, wenn es z. b. heißt zweinzec pfundenichts entscheiden stellen wie: drîzec megde lw. 6367; vierzec tage lw. 4153. 5744; drîzec garben (oben s. 722; sehzec man Nib. 245, 3; sehs u. ahzec frouwen Nib. 532, 1; zweinzec trummen Parz. 571, 2; funf u. zweinzec her Parz. 736, 28.

nhd. muß ein vorgesetzter art. oder ein adj. den genpl. für die partitive structur hervorheben: zwanzig der männer, dreißig edler leute, unserer leute.

Die höheren decaden 70. 80. 90. 100 und vielleicht 110. 120 wurden goth. nicht mit tigjus, sondern mit téhund, im frühsten ahd. nicht mit zuc sondern mit zó gebildet neben diesen bildungen erscheint wiederum der goth. genpl.: jéré ahtáutéhund jah fidvôr Luc. 2, 37; in niuntéhundis jah niuné garaihtáizé Luc. 15, 7; taihuntéhund lambé Luc. 15, 4; taihuntéhund mitadé kaúrnis Luc. 16, 7; vglthái sibuntéhund Luc. 10, 17; antharans sibuntéhund Luc. 10, 1. ahd. sibunzó wehhóno Is. 59, 22. 61, 9; zehanzó endi feorzuc wehhóno 63, 1; zehanzó kipuntalino winperro rifero (centum ligaturas uvae passae) Diut. 1, 509b; auffallend einmal ohne gen. after dhêm sibunzó wehhôm Is. 63, 5.

Für die hunderte gilt im goth, das neutr. hund, mit dem gen. pl. des gegenstandes: thrija hunda skatté Marc. 14, 5; skatté fimf hunda Luc. 7, 41; gumané CL Neh. 5. 17. \*) ahd. zuei hunt elinôno T. 236, 7; niun hunt zito O. II. 4, 3. alts. siluberscatto tuê hund Hel. 87, 2. mld. der boume hundert Parz. 690, 23. vorherschend aber unpartitiv: driu hundert wîp lw. 6191; hundert sper lw. 3352. so auch nhd., zur hervorhebung der kleinern aus der größern zahl aber: drei hundert der weiber.

Das goth. subst. thúsundi verlangt den gen. neben sich ohne rücksicht auf die theilweise vorstellung: fimf thûsundjôs vairé Luc. 9, 14. eine andere wendung der construction ist Marc. 8, 9; vêsun thái matjandans syê fidyôr thùsund-

<sup>&#</sup>x27;) neben dem decimalen hunda (centum) scheint ein duodecimales hunda taihuntêvja bestanden zu haben (wien. jb. 70, 44), wobei auch der gen. pl.: fif hundam taihuntêvjam brôthrê 1 Cor. 15. 6. dies têtjam kann nicht der dat. pl. von têva oder têvs 1 Cor. 15, 23 seit, welcher têvôm oder têvîm lauten würde, sondern entw. von einem neutr, têvi, oder die schwache adj. form.

jôs, wo auch hätte stehn können: thizê matjandanê. ahd. fimf thûsunta gommano T. Matth. 14, 21. die mhd. beispiele sind wieder häufig unsicher: drizec tûsent degne Nib. 159, 2; niun tûsent knehte Nib. 1447, 3. alts. gumono fîf thusundig Hel. 88, 4. Im goth., so oft decaden von tausenden angegeben werden, muß thûsundi selbst im gen. pl. stehn: mith tváim tigum thúsundjô Luc. 14, 31, aber mith taíhun thúsundjôm. hunderttausend würde also lauten: hunda thûsundjô. mhd. aber drîzec tûsent (statt tûsende) Nib. 159, 2; zweinzec tûsent Nib. 168, 4.

Ordinalzahlen werden, was aus ihrer form folgt, den superlativen gleichgestellt, können also den gen. bei sich haben, oder nicht (s. 736.) der erste des haufens (im haufen); der erste der haufen (unter den haufen) = der erste haufen, während sich jenes: der erste des haufens nicht in das bloße adj. auflösen läßt (s. 741.) goth. hveila saíhstó Marc. 15, 33; in ménôth saíhstin Luc. 1, 26, unpartitiv.

goth. anthar sipónjé is (s. 456); and thero zueio ander O. II. 7, 23; ags. odher tvega (eins von zweien.) häufiger unpartitiv, bloß adjectivisch.

Auch bei dem mit ordinalien verknüpften selbe (2, 950) findet sich der gen. pl. ein: selbander richer künege Wh. 30, 11; selbe fümfte sinre genöze Wh. 33, 7; der selbe sehste kiinege was Wh. 27, 25; du selp sibende starker man Wh. 457, 12; selb zehende miner man Bit. 11552; selbe vierde degene Nib. 388, 11. noch später in weisthümern: selbe sibende ungescholtener liute u. s. w.

Endlich bemerke ich einen gen. sg. bei cardinalien, der von jenem partitiven gen. pl. verschieden ist. wir sagen nhd.: deiner zwei heben diesen stein nicht auf: seiner vier würden die ganze welt umkehren; der sinn ist: zwei deines gleichen, wie du, vier wie er, also ein vergleichender gen. mhd. wiser dan Salmönes dri Freid. 83, 18; nu lat min eines wesen dri Parz. 4, 2; er erfrure, wærn sin eines dri Parz. 449, 5; sin eines wæren dri Wh. 108, 7; min vier mühten niht gesagen Rab. 769. wieder anders ist: so werden einer rede zwo (zwei aus einer rede) Gregor 3086, der gen. pl. wird auch auf solche weise stehn dürsen: unser einer weiß das wol, d. h. einer wie wir, nicht einer von uns. mhd. ob ich der sinne hæte zwelfe der ich einen han Trist. 4602. 1w. 5259 heißt: daz unser dri sint, daß wir aus drein bestehn, zusammen drei sind, und so nhd.: es sind unser zwei. der gen. drückt dann feine beziehungen aus, die sich oft nur aus dem ganzen der rede entnehmen lassen.

sizentên in strazu T. Matth. 11, 16; chilîhhan gote Is. 23, 19. 41, 17; gilîh goton warin O. II. 5, 17; fuhsen werdent sie gelih N. ps. 61, 11; dir ne ist kelicher N. ps. 39, 60; din gewast ist glich dero palmon unte dine spunne sint glich den wintrubon W. 63, 25; theist leidon allen ungilih O. V. 7, 25; ungelih ist er dien N. ps. 11, 7. ebenso mhd. gelich, nhd. gleich. mhd. ez ist den liuten gelich Ms. 1, 38b; dem tôde si bêde wârn gelich Parz. 573, 28. die mlid. sprache construiert aber dies adi. auch gern zu abstracten begriffen: ir har was dem wunsche gelich') Iw. 1334; aventiure diu aventiure wære gelich Parz. 648, 22; er was der werden wer gelich Parz. 532, 28; alrens strîte ist er gelich Parz. 562, 6; sîn tât dem prise ist gar gelich Parz. 717, 28; ez was den freuden da gelich Parz. 638, 24; zühte site gelich Parz. 167, 4; daz wære gelich der warheit Geo. 4004; die zwen dem lone warn gelich Wh. 249, 20. diese ausdrucksvollen redensarten mussea wir nhd. anders wieder geben: nach etwas aussehn, einem gewachsen sein (parem esse alicui.) Daß mit gelich einigemal auch der instr. verbunden steht, werden wir nachher sehn, den gen. bezweisle ich. denn im ahd. sin gil-cho O. III. 20, 36; min gilicho O. V. 20, 12; ther min gilîcho O. V. 25, 56 \*\*); mhd. sîn gelîche Wigal. 1329. 2857 stecken possessiva und ein schwaches subst., von dem wie von jedem subst. der gen. abhängen kann: iro gelichen N. ps. 138, 20 ir geliche Wigal. 2468, ahd. Adimes kelicho N. ps. 8, 5. entscheidend sind die flectierien possessiva: thaz mînê gelîchon leibent O. III. 7, 52; sinen gelichen Wigal. 1035. \*\*\*) Parz. 295, 5: sines wibes glichen schin, muß der gen. nicht auf glich, sondern auf schîn bezogen werden: den gleichen schein seines weibs Nicht anders findet sich der dat. beim ahd. anagalih (# milis): duoemes mannan uns anachilihhan Is. 23, 14. goll. ibna (oben s. 572): ibnans aggilum sind Luc. 20, 36; beim ahd. epano, epanêr, mhd. eben, kein dat. aufzuwesen, obschon er bei giepanon (aequare) steht.

5. angemessenheit, einstimmung: gadôf ist veiháin πρέπει άγίοις Eph. 5, 3; thatei gadôf ist thizái háilin láiseinái α πρέπει τῆ ὑγιαινούση διδασκαλία Tit. 2, 1:

<sup>\*)</sup> κόμαι Χαρίτιστιν όμοται II. 17, 51 = κόμαις Χαρίτων, είω: dem hare des Wunsches.

<sup>\*\*)</sup> unbegreiflich ist mir mino gilicho O. III. 7, 53.

<sup>&</sup>quot;) aus diesem min geliche das nhd. meines gleichen (gramm. 3, 81.)

gadôb vistái Sk. 40, 14. ahd. gimâzi, mhd. gemæze: im ist von einer wirtschaft ze reden baz gemæze Troj. 19048; nhd. mir ist gemäß, angemessen. goth. gaqviss (consentiens) im vitôda Rom. 7, 16; gavizneigs im vitôda Rom. 7, 22. auch beim ahd. gihengîc wird ein solcher dat. stehn dürfen. ahd. nôtfolgig tien N. Bth. 204.

- 6. haft, festheit: goth. liugóm hafts (matrimonio junctus) lCor. 7, 10. ags. segl sále fást (resti fixus) B. 3808; bendum fást B. 1990. 2832. 4168; deádhbedde fást B. 5798. legerbedde fást (ans lager gefesselt) B. 2008; deádhe fást B. 6086; cräftum fást B. 4482; hygebendum fást B. 3753; stapulum fást B. 5434; vyrtum fást (in den wurzeln fest) B. 2727. C. 247, 19; eordhan fást C. 248, 22; vitum fást C. 186, 17; tirum fást C. 235, 27; brembrum fást (vepribus infixus) C. 177, 12; häufig erfolgt auch gleichbedeutige zusammensetzung, z. b. tirfást, vuldarfást. einigemal lást sich jener dat. auch ablativisch fassen. nhd. fest, an oder in etwas.
- 7. gemeinschaft: thamma gamáin ist ἐκείνω κοινόν Rom. 14, 14; gamáins thizái vaúrtsái jah smairthra alêvabagmis vast συγκοινωνὸς τῆς ἑίξης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου Rom. 11, 17, wo man gamáins etwan auch für das in der vulg. gebrauchte subst. socius nehmen darf, und dann würde die construction den substantivischen beizuzählen sein. ags. us oder unc gemæne (oben s. 132.) mhd. uns allen gemeine Barl. 90, 29. so noch nhd.
- 8. kunde: vas kunths thamma gudjin Joh. 18, 15; sunum mannê ni kunth vas Eph. 3, 5; chûd was er chônném mannum Hild. 21; chûd ist mi al irmindiot Hild. 13. ags. ne väs me on môde cûdh C. 164, 4. mhd. und nhd. häufig; ebenso bei bekannt.
- möglichkeit: goth. allata mahteig thamma galáubjandin Marc. 9, 23; nist unmahteig gutha áinhun vaúrdê Luc. 1, 37. nhd. ihm ist alles möglich, unmöglich.
- 10. schuld: goth. skula vairthith stáuái Matth. 5, 21; skula gaqvumthái Matth. 5, 22; skula dáutháu Marc. 14, 64. nimmt man den sinn von verfallen, obnoxius, haftend an, oder den substantivischen von schuldner, debitor, so past der dat., auch hat der text ἔνοχος τῆ κρίσει. wenn aber sonst der gen. steht (s. 733), wie Marc. 14, 64 ἔνοχον θανάτον, ließe sich eine instr. bedeutung denken, wozu das lat. dignus morte stimmt, und der beim ahd. wirdic mit dem gen. wechselnde dat.: wirdic tóde T. 197, 3. ags. mit gen. ealdres scyldig B. 4117.

bevunden (felicitate circumdatus) C. 42, 2 °); mid velen bevunden C. 27, 19. altın. gagni urdho their fegni Senn. 78°, wenn man feginn für ein part, prät, gelten lassen will; feginn fundi ockrum (vgl. faginön s. 713); olborin verkjom Senn. 239°; skiöldom thakidhr 41°; gröin grænum lukti 1°u s. w.

Bis zuletzt aufgespart habe ich einen hauptfall des instr.

bei adj., den bei comparativen.

wein die beschaffenheit zweier gegenstände vergliches werden soll, entspringen eigentlich zwei sätze: die some ist grüller, als der mond ist. dieser mehrfache satz verschwindet nicht durch die gewöhnliche ellipse des zweiten ist, wol aber durch die verwaudlung des zweiten nom. in einen obliquen casus. auf ähnliche weise erzeugt der infeniafen siste aus mehrfachen (s. 91.)

in welchen obliquen casus? die griech, sprache wählt den gen., die lat. den ubl., die deutsche den instr. oder

an dessen statt den instrumentalen dat.

daß von dem eigentlichen dat, hier nicht die rede sein kann sieht man leicht, seine subjective natur laugt nicht für das völlig objective geschäft der comparation. es folgt auch aus der anwendung des lat, abl. und des gr. gen., da, wo unser dat. einem gen. begegnet, der ablative d. h. instrumentale zu verstehn ist.

wir haben gesehn, daß bei dem adj. galeiks neben dem dat. ein instr. erscheiut (s. 750), wie der gleichung wird er also auch der vergleichung angemessen sein.

<sup>\*)</sup> warum aber gold velan vunden C, 116, 4, 258, 9? es wird dabei auf einen alteren, noch unerklärten begrif von vela (felicits, opes) aukommen. Wenn B. 6100 in der drachenhole gefundenes geld der vorzeit galdre bevunden, mit zauber, in zauber gewundnes beilt. so ist das ein gegensatz zu dem im besitze des menschen, das zan heil oder glück gewunden ist, das gold wurde bei Angelsachsen und Altsachsen überhaupt linufig sunden gold genannt, B. 2387. 6261. C. 124, 30; wundan gold Hel. 16, 24, weil sie das metall in riege (beagns) zum schmuck verarbeiteten, hauptringe, halsringe, armringe, ohrringe und fingerringe; solche ringe dienten zu geschenken, zu tausch und kauf, vgl. wuntané bougd Hild. 32; goltgewunden (mit ringen umwunden) sper Rol. 179, 7. goldringen mag wie schwerten oft zauberlinfte fertigung zugetraut worden sein. B. 2763 ist für vudum golde zu lesen vandene (Thork. vandini) golde, nach der alter instrumentalform, die vom dat, vundenum abweicht, und auch noch sonst bei ags. adj. walirgenommen wird, z. b. odhré sidhe (altera vice); mid godeunde fultume (unter göttlichem beistand); die versuchte viel leicht auch auf das aubst, zu erstreckende accentuation bleibt problemutisch, diesen überrest des ags, instr. hatte ich s. 707 unbemerkt gelassen.

von jenem galeiks waren zumal pronomina der instrform abhängig; dieselben pronomina fiitden sich zu comparativen ein, vogzöglich jenen alterthimlichen adverbien, von welchen 3, 539 ff. gesprochen wurde, gobt. the haidie (co amplius) Sk. 44, 16; folglich auch the mäß, the mins, the seiths. ahd. did halt, mer, min, paz, wirs, (3, 591); alts. this mer, min, bet, les (3, 592); ags. the må, bet, läs, sel (3, 593), zuweilen thy, z. b. thy läs B. 1999; thy semra B. 5755; alto. thuf held ru. s. w.

aus der allgemeinen vorneigung hd. mundart, den hlteren instr. durch den gen. zu ersetzen (s. 750), erklärbar ist das jenem verdunkelten und ungefühlten did pleonastisch vorgeschobne des. dalter entspringen die ahd. formeln des did mirr, min, paz; uhld. deste mehr, min, baz (3, 594), deste wirs Parz. 369, 14. Wh. 156, 11; nhd. daste mehr u.s. w. oder bedeutet das ahd. thes thiú mér 0, 1, 22, 47 etwas anderes als das blofte thiú mer II, 16, 34. IV. 7, 69? mit gleichem sinn hätte thes mer, was freisich nie vorkonnut, können gesagt werden. ich finde auch es statt thes hinzugegeben: es thiú wirs (eo pejus) O. 1. 1, 86, falls hier nicht der gen. bestimmter auszulegen ist.

einige ehenso entschiedne instr. formen des übrigen nomens zeigen sich beim comp. ald. sid liuzild (post pusillum) fr. th. Math. 26, 73, wenn hier sid das 3, 391 gesachte adv. comp.; dhà chiminareddes inan liuzelti minnerun dhanne got (minusit eum paulo minus a deo) 1s. 5; niwihtti min (nililo minus) gl. Jun. 240. alts. lioboron mikild Hel. 50, 23; mikilti betera (multo melius.) altn. lengr litlo Szem. 2034; litlo lengra 2555; miklo betri 1384.

in allen diesen formelu liegt nuu keine eutgegenstezende vergleichung, din due (eo mags) ist nicht: uechr als das, sondern: um so mehr, liuzilū min nicht: weniger als klein, sondern: um ein kleines veniger; die eigentliche comparation kann noch daneben ausgedrückt sein, z. b. michilū peziro danne ili (multo melior quam ego.) ich bemerke, dall die hd. mundart auch hier gern den gen. statt des instr. braucht: eines min dhanne fintzue järo ils. 61, 193, michiles mehr O. Il. 22, 323; mld. michels gerner (hei weitem lieber) Ruge 456. ähnlich ist sehon das goll, filias miss (multo magis) Il Cor. 8, 22. instr. oder gen. sind in solchen phrasen zugabe und nihere bestimmung des compnicht das durch ihn bedingte object der vergleichung.

Belege für diesen wirklichen, vom comp. regierten casus stehn aus der goth. sprache sattsam zu gebor; es ist immer der nom. und ace. comp., nie der gen., geschweige dat. mätza hinna Matth. 11, 11; minniza imma Luc. 7, 28; wiithdzans imma I Cor. 10, 22; mätzei thäm Marc. 12, 31; mätza thamma däupjandin. Matth. 11, 11. Luc. 7, 28; mätza thamma däupjandin. Matth. 11, 11. Luc. 7, 28; mein Matth. 27, 64; mätzā alliim Joh. 10, 29; managim sparuem baitzans Matth. 10, 31; managizā alliim thām allbrunstim jah säudīm Marc. 12, 33; managizeins tāknins thāmei sa tavida Joh. 7, 31; dvalitha guths handugatei manama I Cor. 1, 25; frödözans susums liuhadīs Luc. 16, 8. ferner Matth. 5, 37. 6, 26. Marc. 1, 7. Luc. 9, 13, Joh. 8, 53, 13, 16, 14, 12, 15, 18.

and. Mera themo tonfare T. 64, 7; mèro ist imo T. 64, 7; wirsero themo ériren T. 213, 3; mir strengiro (fortiem e) 13, 23; thesém mêr T. 17, 6; mêr thesém T. 238, 1; manigén sparon heairon birut ir T. 44, 21; bluttrô leokh (luce clarius) ls. 27, 16; chezzilă mionirun sciennim (lebetes minores olla) gl. Jun. 211; beziron theru inwaru gual meliores vestra bona indole) O. 1. 23, 50; wizero saéwe (super nivem albus) N. ps. 50, 9; scônero menniscôn chiadin (speciosus prae filis bominum) N. ps. 29, 9; waz ist hugelichera wine? N. Cap. 73; chleinera stupfe N. Ar. 43; minniren diném angelis N. ps. 8, 6; bezzer sint dine spunae demo wine Vv. 6, 4; smallere demo andremo Ecc. fr. or. 1, 943; waz ist suozere dem stanche unseres trehtinas? Diut. 3, 24. in den gedichen selture als in der pross.

ebenso ags., in der prosa fehlt es nicht an beispielen: måra Johanne fulvihlere Matth. 11, 11; måre eallum offrungum Marc. 12, 33; aus B. habe ich keins angemerkt, 933 steht nach betera die umschreibung.

die altn. poesie bietet aber den dat. nach comp. oft: völlom hærri Sæm. 6<sup>5</sup>; öllom betri 218<sup>2</sup>; öllom betra 142<sup>5</sup>; audhi betra 12<sup>2</sup>; nnd so auch die prosa allenthalben.

mlid. wird stets umschrieben, und mir ist kein fall des dat. nach comp. erinnerlich; er müste in gedichten des 12 jb. gesucht werden.

Die untersuchung, welche conjunctionen zur umschreibung des dativen instr. \*) beim comp. dienen, gehört nicht hierher. das aber muß noch angeführt werden, daß im ahd. einigemal auch der gen. statt des dat. neben dem comp

<sup>&#</sup>x27;) ware der wahre instr. Matth. 5, 47 hrê managizô táujith? τί περισσόν ποιείτε; vulg. quid amplius facitis? liegt im goth. hrê soriel als hra thê (quid eo amplius, was mehr als das)?

erscheint: min wisero einer (me excellentior) N. Bth. 220 statt mir wisero, vgl. michiles mer (s. 753.) \*)

## III. Accusativ.

nur in wenigen und seitnen fällen wird abhängigkeit des acc. von einem andern nomen des satzes behauptet werden können. er ist der casus des verbums, wie der gen, des nomens. da wo nomina ihre angestammte verbalkraft besonders rege erhalten haben, mügen sie auch noch den acc. regieren.

## A. Acc. beim substantiv.

zu vermuten stände er neben solchen subst., die aus verbie sbegleitet den begrif der handlung persönlich fassen, sich also fast wie participia verhalten. dahin rechne ich lauptsächlich die sehwachformigen masc. goth. auf a, ahd. auf o, von welchen 2, 616-618 geselt wurde, daß sie keinen wahren acc. in uneigentlicher composition mit sich zu verbünden vermüchten. im ahd. whatrincho, lantuopo, im mhd. vridebreche, liehttrage erscheinen win, lant, vride, lieht kaum als eibhafte acc.; wirk trinchant; fant uopauti wäre annehmlicher. gleich jenen ableitungen a und o stehn die auf areis, art, åut.

einzuräunen aber ist der acc. in nachgesetzten subst, die sich zu keiner composition fügen würden, davon mögen ein paar beispiele vorhanden sein. K. 40° wird exstirpator substantiae monasterii verdeutscht urriute öft des monastres. Eht für den gen, chit häute er schwertich gesetzt, wie leicht aber ist i ausgefallen? oder wol gar unten an das t geschrieben?

mhd, zerrer gotes rok Berth. 327, gewalthätige die kirchen und heiligen ihr gut nehmen, gottes rock abreillen, er was ein üeber heldes kroft Suchenw. 13,56. då schirmerinne gotet hantgetät, då sienærinne Gristen, Juden, Heiden Ma. 2, 126, wenn sich schirmen, im sinne des nhd. beschirmen, uitt dem acc. nachweisen lällt, gewölnlich steht es mit dat. der person (a. 688.) dwendierinne der werlte val Geo. 2739. sicher aber ist mau des acc. dennoch nicht; rock, kraft, hantgetät, val können gen. sein, die ihre llexion abwerfen, weil ihnen ein andrer gen. vorausgeht? 9,1 priss bejes. 665. ein zugefügter art. würde

<sup>\*)</sup> gleich der griech, sprache setzt die slavische nach comp. den gen. (Dubr. inst. p. 624.)

den zweisel lösen: zerrer den gotes rok, was ich nicht belegen kann.

nehen andern, unpersönlichen, aubst. läßt sich ein solcher acc. noch weniger erwarten. Wh. 181, 2 seht: durch
wer mit lant. im Ien. wer (defensio) misste das verbum
und der davon abhängende acc. fortwalten? Lachim. muimallt in der anmerkung wern, und bei diesem inf. würde
sich der acc. leichter einfünden, wie Iw. 7736: durch bebalen den Ifje, diese sfructur ist schon s. 716 besprocheden dort gegebnen beispielen des acc. beim substantivischen
inf. füge ich eins aus einem ungedruckten gedichte Strickers
infant: dh liezest din twingen mich sin; Parz. 322, 21 stebt:
wie ist in (oben 732) tretens mich sin; Parz. 322, 21 stebt:
so von Suchenwirt zweinnal gewagte: durch daz sneiden,
daz dich tet Simeünis swert 2, 70. 8, 231, der acc. wird
hier sogar in einen folgenden relativistz übergeführt.

## B. Acc. bei adj.

Einige adj., die in der älteren sprache den gen. bei sich haben, nehmen in der späteren den acc. an.

alid. bedeutet anasihtic visibilis, unanasihtic invisibilis N. ps. 67, 16. Ar. 87. Cap. 162, so auch mhd. der ansihtige tot, den man vor angen hat (Oberl. s. v.) wird aber die partikel an abgelöst und dem adi, nachgesetzt, so construiert sich dieses mit dem verbo werden in der activen bedeutung von erblicken (conspicere) und regiert den acc. des objects, wirt er mich sibtic an Morolt 2763; wart er mich sihtic an Morolt 3989; wird ich den garten sihtic an Laurin b. Nyerup sp. 3; werdent si dich sihtic an Alphart 248; biz si den grawen roc wart silitic an Orendel 2098; die wart man schier då sihtig an Suchenw. 20, 179; ich wart euch schnelle sihtig an, das. 23, 112. nur dreimal finde ich auch bei dem ungetrennten ansihtic den selben acc.: wirstu in ansihtic Sifrit 104, 4; wer sie ansihtic wil werden Laurin sp. 2; wenn er daz wilt ansihtig wirt Suchenw. 26, 23. keins von beiden kommt bei den höfischen dichtern vor. die trennung noch später bei H. Sachs: sobald er mich ward sichtig an IV. 3, 72; ob ich mein tochter wird sichtig an IV. 3, 13c n. s. w.; Fischart sngt; ihn ausichtig ward geschichtkl. 2172 \*). nhd. construieren wir ansichtig werden mit gen. und nit acc. : sobald mich

<sup>\*)</sup> nicht unähnlich: etwas ansprechig werden == nasprechen. wer das tuot u. ansprechig ist das ander. Schreibers freib. ark. n. 173 (a. 1339.)

die räuber ansichtig wurden; die absonderung der part, ist unstatthaft.

hier entspringt nun die frage, ob der acc. von dem in sichtig enthaltnen begrif sehen oder von der partikel an beherscht werde? für letzteres zu sprechen scheint die trennbarkeit des an, welche ganz einem im verfolg (vgl. s. 767) zu erörternden wechsel der structuren gleicht, jenachdem die part. an dem verbo baftet oder davon gesondert wird, z. b. ahd. läßt sich beides sagen: åband unsih avageit oder åband geit ana unsili, nicht anders; ich wirde dich ansilitic oder ich wirde dich sihtio an , d. h. ich wirde sihtic (sehend, schauend) aue dich, in folge dieser erklärung würde die construction der partikelrection anheimfallen, wegen des untrembaren nlid, ansichtig war ihrer aber schon hier zu erwähnen. zur bestätigung dieser verhältnisse gereicht aber sehr, daß das bloße, nicht mit an componierte sihtic keinen acc., vielmehr den gen. fordert: do ich ir sihtic wart fragm. 43b \*), und gerade so hat das nhd., die part. nicht weiter fühlende ansichtig den gen, zugelassen, bloß der begrif von gewahr (gnarus, animadvertens) steckt darin.

Auch mit dem eben genannten gewahr verbinden wir nlid. den acc .: ich bin es gewahr worden, ich werde dich gar nicht gewahr. mhd. nur den gen.; daz es ir keiner wart gewar lw. 107; daz er ir niene wart gewar lw. 3472; daz des niemen wart gewar lw. 7806; alts. beispiele s. 734, ahd, bei Graff 1, 908, der aber das bei Schilter falsch übersetzte giwaro O. II. 7, 7 nicht s. 910, sondern s. 917 hätte aufführen sollen, man schreibe giwaro (re vera); was iz onlı giwaro (erat id vere.) auch kein mhd. gewar mit dem acc. darf aus Tit. 63, 1 geholt werden, wo Lachm. das richtige gevære hergestellt hat. das nhd. gewahr werden mit seinem acc. steht = gewahren.

Anders zu beurtheilen ist der nhd. acc. bei alt: zwei jahre alt, er wird zwölf jahre alt, das hunchen ist einen tag alt. die frühere sprache setzt den gen. (s. 730); drier iare alt Wigal, 3763. ferner bei adj. des malles: einen field lang, both, tief, breit, wo wieder der alte gen. (s. 730.) in vielen stellen wurde sich freilich der mid. gen. und acc. nicht unterscheiden: wochen lanc Wb. 99, 2; siben viieze lanc Alex. 6926. Ms. 1, 98b. jene accusative sind adverbiale, vom adj. unabbängige, wie sie in allen sprachen auf die frage wie lang? wie hoch? u. s. w. gesetzt wer-

<sup>&#</sup>x27;) doch Oswald 2663 do die fleiden wurden die Kristen sibtic.

deu, z. b. lat. duodecim annos natus, duos pedes longus die gen. hingegen werden vom adj. beherstet und sind darum lebhafter. dergleichen acc. können auch bei andera adj. und part. stehn, wo gar keine casusrection angenomnen werden mag, z. b. der vater ist schon drei jahre tod; verreist.

werth (dignus) regiert noch heute den gen., zu werdt sein (valere) fügen wir den acc.: das ist keinen helle werth, nicht die milhe werth (ne vaut pas la peine.) gelört dahin schon das mld. niht grüz wert Wigal. 7373 und das häufgere pfenien wert (später pfenwert).

Constructionen wie die gr. βούν ἀγαθός, πόδας κας kennt unsere sprache überhaupt nicht, und einem φεθμετα τωνς, φέξιρως κίνθυνον ist, nach der gegebnen erläutent auch unser einen ansichtig unvergleichbar. schoa dre deutsche acc. bei participien ist sehr beschrünkt (s. 644.)

Die ganze darstellung der nominalen rection bestätigwie schr dabei der gen. überwiegt. der dat. kommt auneist bei adj. in betracht, bei subst, nur, wenn ibszetwas von dem begrif des verbnms eingeprägt ist, deacc. zeigt hier noch engeren umfang, den abl. (instr.) bat
der gen. später beinahe verschlungen, wo nicht umtchisben wird.

selbst neben dem seltnen dat, und acc, darf sich auch der gen, geltend machen, und statt des dat, pron. die megen, verwandte possessiv. Ulf, sagt, zwar: thu is thamma siponeis, aber lieber thu is meins siponeis, ab mis. Rol. 149, I heißt es; der Cristen vorvehte statt de dat, den Cristen.

## C. PARTIKELRECTION.

Den haupttheil dieser untersuchung bilden die pröpertionen; ihnen sende ich einiges über adverbia, conjuncionen und interjectionen, insofern casus davon abhangen voraus.

Wie adj, dem subst. haben adverbia dem verbo eine bestimmung hinzuzufügen. an sich also wird von ihren weuig einflust auf casus des satzes zu gewarten sein. des seltwierigen unterschied zwischen nominaladverb und nomihat das achte cap. zu besprechen: alsdann erscheines semina adverbial, wenn sie weder das verbum noch das nomen des satzes beherscht.

 adv. aus obliquem cause der subst. gehildet k\u00fcnnen als anbst. wiederum den gen. regieren. so steht neben abd. hiut\u00e4 pleonastisch noch der gen. dages (gr. 3, 138), das mhd. hiutes tages entspringt aus hiute des tages. doch wird es wenig beispiele geben, weil adv. etwas allgemeines an sich tragen, und die besonderheit eines abh\u00e4ngigen cause ilnen wenig zusagt.

2. aus odi, geleitete adv. (3, 109 ff.) können den gendes adi, bei sich haben, z. b. wenn es heilit: der snel fit fuerest tiefe, diu sunne stel boumes ih, analog dem fuozes tief, boumes höch. aber beispiele werden selten sein, und opth. überhaupt nicht aufzuweisen; warum sollte aber nicht gelten bagmis häuhaba? oder mizdöns valrthaba? wie lat. præmio digne, dignius.

3. ich führe an dieser stelle einige zweifelhaßte structuren an, über welche erst preicher nachsamlung entscheiden wird. ald, mitthiû iz spito was thes selbent tages (cum esset roi dei illa). T. 230, 1, wir würden sagen: spit am tage, man braucht aber tages nicht auf späto zu beziehen, es kann, wie im lat. text, ein unabhängiger caus sein. gleich zweideutig ist das mhd. eines tages vruo Iw. 3704, entw. in der frühle eines tages, oder an einem tage früh. Ulf. setzt Marc. 11, 11 sogar zu at andanahtja visandin nicht breißis. sonderen hveiläi.

mhd. sô were ir (corum) ungerade gewesen Trist. 18860, eine ungerade zahl. ungerade tad uk, keine schwache form, wie ich 1, 750 wähnte; über das adj. gerad und ungerad (par et impar, beim zahlen, yel, goth. rathjö, unmerus) 1818 N. Ar. 116 keinen zweifel. construierte man nun: unser ist gerade (wir machen eine gerade zahl), inwer ist ungerade (im nacht eine ungerade)? ungerade (dav.) brechen Angb. 48<sup>h</sup>; doch Trist. 11960 din rede was under in gerade. ganz verschieden das adv. gerade (subito) Troj. 22381. 23775, ahd. girado T. 5, 8. 9, 1 (wurzel Irad).

(wurzel Irad.)
mhd, jå ist des harte lihte, dar umbe zürnent diu
wip (findet sich leicht stof, urzache, dereuthalben w. 2.)
hb. 809, 4; swå mizze schethat diu kindella då mac des
fönes likie sin (da fällt es leicht zu lohnen) Freid. 127, 3.
er ist des likhe bedeutet also: es ist eine licitlet sache darun.

in allen drei redeussrten läßt sich der gen. am füglichsten fassen, wenn man an die stelle des adv. sich ein subst. denkt: späte zeit, ungerade zahl, leichte sache. der grund des geu. liegt also im adv., einen bloß partitiven müchte ich nicht annehmen.

 adv. der vielheit oder wenigkeit, die mit dem neutralen acc. erzeugt werden (3, 97.) regieren den gen. ich bringe hier die s. 736 vorbehaltnen belege für das adj. selbst nach.

viel. goth. manageins filu Luc. 7, 11. 9, 37. Joh. 12.
2. ahd, filu liuto 0. 1. 1, 1; filu manno 0. 1. 1, 31.
V. 1, 1; filu knehto IV. 16, 3. alts. wundarlicus filo Hel. 2, 1; filu knehto IV. 16, 3. alts. wundarlicus filo Hel. 2, 1; filu knehto IV. 16; filu wissro wordo 6, 20; tiras so filo 4, 15; gódes filu 43, 22; sulicaro bógno filu 131, 21; sō filu wintro endi sunaro 14, 10; mhd. vii dinges Parz. 533, 15; vii unazzers Wh. 445, 9; vil bejages Troj. 14545; schimpfes vil Iw. 879; då mikes dinges weist alsò vil Iw. 7847; nit gen. pl. vil swerte Wh. 41, 20; vil wibe Iw. 6296; diese überaus gewühnliche construction zeigt sich bis ins 17 jh. ziemlich oft: viel gats, viel dampfy s, viel leiss und dgl.

wenig. goth. leitil beistis μικρά ζύμη Gal. 5, 9. alıd. luzil eigenes kesmagmen Graff 2, 318; mlıd. des loubes lützel lw. 614; der wäfenriemen lützel ist lw. 320.

die comparative ebenso. ahd. ni drinku ih thes rebekunnes mêră O. IV. 10, 5, wo der gen. auch partitiv auf drinku gezogen werden dürfte; es mêrâ (mehr davon) O. I. 3, 30, II. 3, 50, 12, 29, 20, 14, III. 14, 46, 20, 125. 25, 32. IV. 9, 25; iro mêrâ Q. IV. 6, 9; manno mêrâ 8, 21. mhd. wird dies adjectivische mere (alid. mera, goth. máiző) vermengt mit dem remadverbialen mêr oder mè (ahd, mer, goth, mais), und beide haben den gen .: der rede mêre lw. 2416; mêre wandels lw. 2289; leides mêre lw. 3135; mê linte lw. 3286; ir mê lw. 7260; Daniel wunders mer geschach Ms. 2, 248b; mer gezinges Parz. 15, 14. Hartm. verbindet minre und me lw. 6315. 7711; auch minre (ahd. minnira) regiert den gen. (in den eben angeführten beiden stellen), nicht aber das seltne min (ahd. min, goth. miuz.) neben dem ahd. mer und min weiß ich keinen gen. (denn in michiles mer oder min s. 753 hat er andere bedeutung, d. h. er hängt vom comp. als solchem, nicht vom wortbegrif selbst ab); in der stelle: ni rualita gommannes mêr O. I. 16, 8 von rnahta, nicht von mer. allerdings aber findet sich der gen. bei dem alts. mer, zumal than mer (goth. thana mais): mer firinwerco Hel. 53, 3; helido than mer 1, 11; werodes than mer 26, 4; there worde than mer 29, 15; liudee than mer 31, 2.

goth. nibái managizô vaírthith izvaráizôs garaihteins ξὰν μὴ περισσεύση ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον (vulg. nisi abundaverit justitia vestra plus) Matth. 5, 20, wörtlich: wenn eurer gerechtigkeit nicht ein mehreres wird.

zum goth. neutr. ganôh (multum) Joh. 16, 12 würde sich auch ein gen. schicken. ahd. knuog manigero saldon N. Bth. 68; tero beidero gnuog N. Bth. 71. alts. ôdes genôg, welôno Hel. 64, 12; werodes genôg 16, 18; welôno genôg, sinkas 102, 13. mhd. belege im wb. zu Iw. s. 143. nhd. manns genug, geldes genug.

gewöhnlich aber verliert der nhd. gen. bei allen diesen wörtern seine flexion: mehr mut, mehr geld, wenig glück, ein wenig athem, genug wein.

5. gleich dem interrogativen pron. (s. 737) haben auch die daraus gebildeten ortsadverbien den gen. bei sich. noch nhd. wird gefragt: woher des landes? woher des weges? in der älteren sprache gewis häufiger, ich habe nur einige beispiele angemerkt: wannen bistu der lande? Morolt 2136; und neben dem unbestimmten mit so versetzten pron.: swar ich landes kere Ms. 1, 173b; swar er der lande kæme Ms. 2, 239b. unbedenklich also auch: wå der lande? ubinam terrarum? ahd. wanana lantes thu sîs? O. IV. 23, 31; so war so er lantes giangi O. IV. 8, 6. hiernach lassen sich goth. ähnliche constructionen mit sicherheit voraussetzen, vgl. lat. quo (ubi, unde, usquam) locorum, terrarum, gentium? aber auch hie (huc) viciniae (hier in der nachbarschaft), illud horae, warum nicht bei deutschen demonstrativadverbien?

Conjunctionen und interjectionen geht im grunde der casus nichts an. sie treten in die rede ein und lassen jeden sonst woher abhängigen casus unmittelbar auf sich folgen, z. b. nach der hinter comp. gesetzten partikel dan oder als mögen alle casus stehn, welche die construction erfordert: er ist älter als ich; ich erwähne lieber sein als dein; ich gebe mehr dir als ihm; ich liebe ihn stärker als dich.

Die conjunction der ausnahme und ausschließung stößt aber einigemal an das gebiet der präposition, und begehrt dann auch einen bestimmten casus.

in folgenden stellen ist das goth. alja (3, 187) rein conjunctionell, ändert also am casus nichts: vi hvashun

acc. oft: wola thaz githigini! O. IV. 9, 19; sõ wola thie siné thegana! O. IV. 27, 22; sõ wola nan ther thar ist!
O. IV. 5, 40; mhd. sõ wol den gebornen; der daz scol garnen Diut. 3, 70; wol mich (B. sõ wol mich), daz ich gelebet hän Nib. 649, i; öwol si, daz se ie muoter wart!
Parz. 128, 25; wol in, der diz verdienen kan Wigal.
1265, 5400; wol mich, daz ez mir ie geschach Wigal.
14783; wol dich, nu kleinez vogellīn! hundes not 9; wol mich, daz ich dich funden han Frib. Trist. 1852.

seltner der dat.: wol doch der muoter din in truce Parz. 164, 19; wol dir sitezen kinde! Trist. 3160. nhd. überall mit dat.: wol mir! wol ihm! etwas anders ist der dat. nach dem adv. wola: thir wola ist O. V. 22, 16;

ir ist wola N. ps. 37, 21 (Graff 1, 832).

das goth. vái hat den dat.; vái thús! Matth. 11, 21. Luc. 10, 13; vái izvis! Luc. 6, 24; vái tháim! Mar. 13, 17; vái izvis tháim gabeigam! Luc. 6, 24. ahd. vé iu T. 23, 1; wé dir! T. 65, 2; wé themo man! T. 158, 6; wé demo! N. ps. 18, 12; wé dirro werlte! N. ps. 68, 4. mhd. belege 3, 292.

cinnal der acc.; owe mich gotes armen I Nib. 2090,1 dall beide formeln, wol mich und we mir gen das prüt. ward zu sich nehmen: wola ward thih lebenti joh giloubenti! O. 1. 6, 6; wola ward thia lebenta O. IV. 25, 35; mir ward web O. V. 7, 37; ward mennisgen we O. II. 6, 27; we ward thi! Hel. 113, 6; wol mich wart Wigal. 8954; its schon s. 175 dargethen.

warum wola den acc., wê den dat, neben sich hatte? der unterschied gleicht dem bei den impersonalien, ein ahd, mieh giwirdit ist s. 229 anfgeführt. da aber nicht nur mich ward wola, sondern auch mir ward we vorkommt, scheint die abweichende rection bloß in der von wola und wê gelegen. das wol (subst. wola, ags. wela s. 752) mußti einen, das web widerfährt einem.

beide formeln lassen gen, der sache, wie jene impersonalia, zu. mhd. så vod nich dirre merer Nih. 443, 1. 469, 1; nu wol mich miner vröuden Nib. 1655, 1; wol uns din Ms. 2481; wol inch der minnen gebe Uh. Trist. 1779; så wemmir sines tödes Diut. 3, 93; owd des wankes cod. pal. 361, 70°; ovd miner stangin Roh. 1995; owd der schannen ongen Flore 1843; ovd danne schumes wibes Ms. 2, 819; will mir disse leides Nib. 933, 2; öwd und heiå hei mins hérren, den ir sluoget Parz. 407, 16; öwd un des mordes Wh. 401, 30, ahd. så ved (eib) ich tess libes I kulw. lich. ganz ähulich den con-

structionen der verba mit gen, der sache neben acc. und dat, der person.

Ach ich! ach mich! ach miner tage! (3, 295) sind ebenso aufzufassen.

Merkenswerth das dem wola und we gern vorausgeschickte so.

## Präpositionen.

Die einen casus bedingenden adverbia erinnerten an nomina, casusregierende conjunctionen und interjectionen führen uns unmittelbar auf die präpositionen, in deren bereich sie einigemal streifen.

Während adverbia unabhängigkeit im satz behaupten, conjunctionen auf die verkuipfung einzelber glieder des satzes, hauptsächlich aber mehrerer sätze unter einander gerichtet sind, erscheinen präpositionen als wesentliches element des einfachen satzes. conjunctionen sind gelenke der rede, in den präpositionen liegt ein großer theil ihrer muskelkraft.

nur ein theil. als die flexionen des nomens voller waren, erreichte das verbum eine menge seiner beziehungen auf das nomen allein durch die casus. dieser ausdruck war der unmittelharste und wirksamste. die litthauische und slavische sprache entwickelt unsere genitiv und dativverhältnisse in dem weiteren spielraum, den sich vier unterschiedne casus, genitiv, dativ, instrumental and locativ gebildet haben; in der finnischen sprache ist noch eine größere casuszahl vorhanden. darans ergeben sich vielfache, höchst lebendige begrifsbezeichnungen, welche wir zu umschreiben genöthigt sind. umgekehrt ist den romanischen zungen selbst die gen und dat. flexion erstorben, so daß sie dies verhältnis nirgend anders als mit hilfe von präpositionen auszudrücken vermögen; cap. 5 hat dargethau wie auch unsere sprache dieselben flexionen abzulegen hin und wieder geneigt ist. ob aber casusflexionen eigentlich aus einverleibten partikeln entsprungen waren? die präp, äußerlich eine früher innerlich am worte selbst vorgegangne operation wiederholt? dürfen wir hier völlig dahin gestellt sein lassen; und auf jeden fall bleibt schon die sinnliche unbewuste wirkung dem worte angewachsner partikeln verschieden von dem stärker auftretenden anspruch ihm unvereinigt vorgesetzter, die präposition erweitert den ausdruck und schleppt ihn oft, jene flexionen brachten der rede kürze und gedrungenheit.

von der andern seite soll gestanden werden, daß der vielfachen wendung des gedankens die vortheile der flexion doch nicht hinreichen, dall sie zweideutigkeit veranlassen können, weil die gewohnheit des beholfensten ausdrucks noch hinter der mannigfaltigkeit des sinns und der auslegung stehn bleibt und das streben des sprachgeistes nach klarheit und sicherung des verständnisses immer zunimmt \*). schon in der ältesten zeit haben daher präpositionen zu bezeichnen, ergänzen und erweitern gesucht, was die flexionen entweder gar nicht oder nur unvollständig ausdrücken. anfangs traten sie neben der casusform auf, im verfolg konnte diese form verringert, selbst aufgegeben werden, weil ihre bedeutung durch jene partikeln vertreten wurde. so zeigt sich die prap. zuerst noch im geleit des instr., der früher ohne sie denselben begrif ausdrückt hätte, welchen er nun eine zeitlang mit ihr ausdrückt; bald aber scheint die besondere flexion unnutz, und die dativische durch jene präp, bestimmte zugleich auch das instrumentalverhältuis darzustellen geschickt. den romanischen sprachen wurde fast jede flexion entbehrlich (s. 438) und die prap, trat an deren platz.

Alle prapositionen regieren casus. syntactisch betrachtet stehn aber erst prap, und ihr casus zusammen dem

flectierten nomen gleich, das sie ersetzen.

Zuweilen behaupten sie sich ganz frei, und mit adverhaler wirkung, im satz, z. b. in den redensarten bei leibe, mit freuden und allen solehen. In der regel aber vermitteln sie die beziehung eines verbums oder andern nomens auf das von ihnen regierte nomen. wenn es heißt: ich rede zu dir, es ist einer wen uns, bringen die präpositionen zu und von die begriffe reden und einer in bezug mit dir und uns. hier finden sie sich zwischen dem herschen wert des satzes und dem beherschen, und man kann sagen, daß dieses zwar unmittelbar von ihnen, zugleich aber auch von jenem verbum oder nomen abhlünge, wie die durch den präpositionellen ausdruck vertretnen bloßen flexionen davon abhliengen \*\*).

Eine untersuchung der präpositionen wäre leicht abgethan, die bloß den casus anzugeben hätte, den jede ein-



<sup>&#</sup>x27;) die alte sprache trift was sie erreicht auf das glücklichste, aher manches énigelt libr; die neue kann uicht mehr so scharf treffen, sie will nur im ganzen inenals feilien.

<sup>&</sup>quot;) ich sage dir = ich rede zu dir; unser einer = einer von uns. goth, gilt beides: qvath imma, qvath du imma.

zelne regiert; in den romanischen sprachen, wo keine casus weiter bestehn, würde damit noch gar nichts ausgerichtet sein. Es jat also unumgänglich, die präposition ganz in derselben weise wie die ohne sie auftretenden caaus, zuerst die mit dem verbum, dann die mit dem nomen construierten, zuletzt die adverbialen zu behandeln.

Da es der präposition wesenlich ist casus zu regieren und jene mediation zwischen dem herschenden wort und dem regierteu casus zu überuehnen, so 'erscheinen dieselben partikeln die soust präpositionen bind andremal als baare adverbia. Ja in gewissen fallen lällt sich ein satz mit der prüp. in einen wenig verschiedene mit dens advervandeln, z. b. ich schaue an den himmel, ich schaue den himmel an. dort wird der acc. himmel unmittelbar von schauen, dem das adv. an hinzutritt. dort ist schauen inransitiv, hier transitiv. Abnich wechseln der präpositionelle intransitive ausdruck und der accusativische transitive ausdruck und der accusativische transitive. z. b. ich wohne in dem haus und ich bewohne das haus.

Welche casus werden von prapositionen regiert? an sich alle und jede oblique, nicht aber gleich häufig. wie nemlich der eigentliche dat. als der freiste und personlichste in der rede erscheint (s. 684, 704, 746), beugt er sich auch am seltensten unter das joch der präpositionen, und eine so fein gebildete sprache wie die lat. kennt überall keine präp, mit dem dat. dem gr. und deutschen dat, bei prap. läßt sich nicht immer ansehn, ob darunter der echte dat. oder abl. (noch genauer gesprochen, ein dat, instr. oder loc.) gemeint sei. auch die litth und slav. sprache construiert den eigentlichen dat, nur mit wenigen die gewöhnlichsten präp, casus sind ohne zweifel acc. und abl., d. h. unter allen die objectivsten. den gen. regieren ziemlich viel gr., weniger slav. und deutsche präpositionen, wiederum keine lat. die beschränkung samtlicher lat. prap. auf die rection des acc. und abl. zeigt sich noch in dem vorwalten der roman, prap, a = ad und de, welche zur umschreibung des dat, und gen, gereichen \*), während die ital. mundart außerdem durch

<sup>&</sup>quot;) gallicismen sind das engl. to und of, nal. aan und van zur underheibung des dal. und gen. ins uhd. ist dieses van nur zum theil gedrungen, das aan fast ger nicht, wiewol sich die eigentliche verwendung der präp. an mit der dat. unschreibung berührt. die neunord, mundarten bewahrte ihr angehängter art. davor, doch wird im

ein combiniertes da = de ad (s. 439) das ablativverhältnis näher erreicht.

Für die vorhin ausgesprochne behauptung, daß die rectionskraft in der prap. nicht allein liege, sondern durch das verbum des satzes mit bedingt werde, streitet offenbar das vermögen vieler präpositionen zwei oder gar drei casus zu regieren, gienge die rection lediglich von diesen partikeln selbst aus, so würden sie in jeder lage bei demselben casus beharren; da ihr bezug auf das verbum sie in verschiednes licht stellt, so ist klar daß eben dadurch ihr einfluß auf den casus modificiert oder bestimmt werden müsse. Es sind aber zwei hauptrichtungen welche hier in betracht kommen: bewegung und ruhe, jene pflegt durch den acc., diese durch den (localen) abl. ausgedrückt zu werden. so erfordern unsere prap. in, an, auf, bei, über, unter, hinter den acc. oder (localen) dat., je nachdem sie mit einem verbo den begrif des bewegens oder des ruhens bezeichnen wollen: in das bett gelien, in dem bett liegen. an tisch gehn, am tische sitzen. den romanischen sprachen ist, mit dem casus, diese unterscheidung geschwunden: andar in letto, star in letto, se mettre au lit, être au lit, aller à table, être à table. bloß durch die wahl verschiedner verba und prapositionen, nicht durch casus bewerkstelligen sie den genaueren ausdruck, z. b. entrer au unser laufen in den wald und laufen in dem wald scheidet die begriffe einfacher und reiner als das franz. courir à la forêt und courir dans la forêt.

die hergebrachten benennungen der bewegung und ruhe sind hier beibehalten; eigentlicher würde man sagen das hin und da, weil auch in dem raum, nach dem angelangt sein, die bewegung statt findet: gehn auf den berg, auf

dem berg, schwimmen ans ufer, am ufer,

überhaupt aber ist diese zweisache rection nur an präpositionen zulässig, die ich anderwärts (2, 472) die positive reihe zu nennen versucht habe, während bei denen der negativen einsörmig woher? wovon? gesragt und beständig der abl. gesetzt werden muß. sie machen sich zumal beim passiv geltend.

dän. zuweilen mit til und af umschrieben, besonders vor adj. übrigens werden im engl. und nnl. pron. das noch flexionen bewahrt, jene präp. vor den männlichen und weiblichen dat. gesetzt: to him, of him, to her, of her; aan hem, van hem, nan haar, van haar; wie im franz. à lui, de lui, à elle, d'elle, beim neutr. hingegen, wo kein franz. vorbild galt, steht der acc.: to it, of it; aan het, van het.

weiter, das princip dieser doppelrection setzt neutrale, intransitive verba voraus, in deren begrif das hin und da unbestimmt gelassen ist, und die sich eben erst durch präp, und cassu naher bestimmen, sobald sie au sich bestimst sind, oder es durch partikeln werden, nehmen sie transitiven natur an und regieren dann nur einen festen cassu, nud hier mæltt sich wieder jener wechsel zwischen präpositionellem und adverbialem ausdruck gellend, verba wie intrare, ingredi, eingelm, golh, inngaleithan können nur den acc, oder eine präp, mit acc, regieren.

Nicht alle ursprünglich beider casus fähigen präp, scheinen sich aber diese freiheit erhalten zu haben, sondern einzelne bloß dem acc., andere bloß dem abl. zugefallen zu sein.

es läßt sich nachweisen, daß bei folgenden drei prüp. die acc. rection in der alten zeit noch vorhauden war, und allmälich erlosch.

das goth. at regiert den acc. in drei stellen: at maiorgia vauvirhauman mguitez yavoniryz Mattl. 27, 11; at mell 40 xatoù Marc. 12, 21 at dulth paska 17 toter voi radya Luc. 2, 41. in vielen andern steht der dat., der auch ald., gilt, beispiele des ahd. az mit dem acc., sämlich bei unlectierten superl. neutr., verzeichnet Graff 1, 524; gl. ker. 174 bieten auch dar az eristal. at und az entsprechen dem lat. ad, welches allein den acc., keinen abl. zalisli, merkwürdig aber gericht das romanische, aus ad hervorgegangne a zur unschreibung des dat, steht also dem goth. at, ahd. az mit dem dat. zur seite. man setze in jenen beispielen ein nhd. auf mit dem acc.; auf den morgen, auf das fest, and das erist; der begrif des acc. scheint so passend wie beim lat. ad. das alin. at regiert den acc. in der bedeutung von nach, hinter.

goth. du nit acc. hat sich nun zweimal entschieden vorgefunden; du thanei niemuth anabusnis περὶ οὐ ἐἰά-βετε ἐντολάς Col. 4, 10, vulg. de quo accepistis mandata; bi izvis jali du thans υπιρ ὑτιρω το του του Col. 4, 13, νο ὑπιρ mit zwei goth. prɨpa. hinter einander ausgedrückt wird, vulg. pro vobis et pro his, früher bekannt war schon: ei distalhjad hvarjizul du seinar ἴνα σκορπισοῆτε Ἐκαιτος εἰς τὰ ἰδια Joh. 16, 32, in welcher stelle ich einen gen. pl. seina doch nicht aus der ellipse von gardim (s. 261) erklären mag; warum sollte das goth. du nicht auch in der bedeutung von εἰχ den acc. regieren können? schwer fallst sich ahd, jener sinn von περὶ und ὑπερὶ andewissen,

man vergleiche etwa: daz si iu zi zeichane, zi bilide (pro signo, exemplo?), freilich überall mit dem dat. (Graff prap. 264.) K. setzt aber für das lat. ad: ze inan, ze dih, ze nahtâband muasen (schwerlich ze naht âbandmuasen?), ze furistantlihhaz altar (Graff prap. 242.) einige bedenkliche ze sih sind s. 326 angeführt, ich glaube aber, daß ich oben s. 104, 105 den wirklichen acc. in dem inf. hätte anerkennen sollen, der mit du verbunden wird. goth. du frijon, du sitan, und überall so, kann du nichts anders als die wirkliche prap., der inf. aber nichts anders als ein im neutr, unveränderliches accusatives subst. sein. aus diesem du frijon, das genau dem romanischen ad amare entspricht, fließt also ein wichtiger, unverwerslicher grund für die früher vorwaltende construction des du mit dem acc. \*) im ahd., wo die rection des zi mit dem dat, sich vollends entschieden hatte, muste nothwendig ein datives zi minnonne, zi sizanne erscheinen, obgleich uns der ursprung des NN damit noch nicht aufgedeckt ist. derselbe trieb wirkte die vertauschung des acc. gegen den dat., der auch aus dem lat, ad me ein franz, à moi gemacht hat. offenbar waltet analogie zwischen dem deutschen und romanischen präpositionalinf.

goth. mith und den acc. kann ich nicht belegen, aus miththanei, der partikel (3, 166) ließe sich etwa ein früheres verhältuis zu diesem casus folgern. aber der ältere ahd. und ags. acc. ist unbezweiselbar (oben s. 707.) die ags. stellen sind häufig genug, Beov. 5300 mid minne goldgifan (una cum domino meo, opes mihi praebente), wo kein minum darf vorgeschlagen werden. das altn. medh fordert den gen. wenn sachen mitgeführt werden, oder personen gegen ihren willen. vgl. das gr. µsta mit dem acc.

Drei casus abhängig sind von der goth. präp. in, acc. dat. gen., jenachdem wohin? wo? weshalb? gefragt wird. das ahd. az erscheint mit dat. acc. und instr., wenn nicht dat. und instr. zusammenfallen. das altn. at regiert dat. acc. gen. mehrere slav. präp. beherschen drei casus.

Die innige verbundenheit der präp. mit ihrem casus ergibt sich theils aus dem ahd. und noch mhd. brauch beide aneinanderhängend zu schreiben (wie wir heute zwischen

<sup>\*)</sup> an der gegebnen erklärung von du viganna ändert sich darum noch nichts, wiewol das NN seltsam stimmt. aber ein verbum vigan fehlt!

partikel und inf. die präp. zu ungetrennt setzen), theils aus dem hindernis das der art. fand, zwischen präp. und subst. einzudringen (s. 388. 398. 413. 423. 426.)

Wie alle präp. aus sinnlichen raumbegriffen erwachsen, dann aber manigfach auf abstracte vorstellungen ausgedehnt worden sind, lehrt die ganze folgende abhandlung.

Bevor jedoch die rection der präp. vorgetragen werden kann, sind bemerkungen über die bedeutung der vorzüglichsten mitzutheilen.

In regelrechter stellung vor allen andern finden sich die prip, in und ns, anu und af, da sich in zu us verhält wie ana zu af, muß sich auch in zu ana, wie us zu af verhalten. in bezeichnet das inwendige, us das ausswendige, ana die oberläsche, af das ihr abgewendete. was aus dem wasser ist kann nicht in aber noch an ihm sein, was ab von dem wasser ist, is auch aus ihm weg. in und aus enlhalten also einen stärkeren begrif von verbindung und treanung, an und ab einen schwächeren. die lat. sprache unterscheidet zwar ex und ab, läßt aber in für in und ana sich mehr als us und af; das ags on, eigentlich ana, muß später auch in ersetzen, das die ältesten denkmiller noch laben.

mit seinem gesühl wird das gr. elg vip yetga und elg voig nödag (vulg, in mannu, in pedes) golh. unterschieden in handu, ams seiums Luc. 15, 22, weil die hand den ring in sich, der sull den sehuh nur an sich nimmt. Luther setzt beidemal an, die ags. version: on his hand, to his solume.

goth. usvundun vippls jah galagidedun imma ana húndi. Joh. 19. 2; a latgidedun ana ina thadrinenia vipia Marc. 15, 17; wie noch nlud. eine binde an oder um das haupt legen. das ahdt saztun sie imo in houbit (J. IV. 22, 21 scheint weniger gut. alts. hóbhíðband hardaro thorno an waldand Crist settean Hel. 165, 19.

statt des golh. andnam ina anna aronius seinans εἰς ταῖς ἀγκάλας αὐτοῦ Luc. 2, 28 läßt sich anch in seine arane denken, weil sie an sich ziehen, und in sich schließlen; mhd. am ir arane lae Farz. 131, 4; erwarmen an iweren aranen Farz. 136, 2; sich in brusts seine sic sö στιζίος αὐτοῦ Luc. 18, 13, bei Luther am seine brust, wie alts. hugi bārī am is breestum Hel. 118, 9.

der Gothe sondert in himina jah ana airthái èr οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς Matth. 6, 10. Eph. 3, 15. Col. 1, 16, was die lat. version in coelo et in terra, und danach T. 34, 6 in hinile, in erdu gibt; in erdo sõ in hinile N. Bih 33. umgekehrt goth. zweimal ans: ana himinam jah ans airthäi Eph. 1, 10. Col. 1, 20. dagegen noch im 12 jh.; in denne hinile unde an der erden Hartun. V. d. gelouben 281 us himina Luc. 3, 22, stibna us thamma milhmin Marc. 9, 7; af himina I Thes. 4, 16; obana ab hevane Hild, 30, wofür Lachm. oban fona hevane; obana fon hinile O. Sal. 31; alts. aftar quan that word fon himide, hild fon them höhon radura Hel. 30, 2; fon themu wolcne quam hélag stenne Hel. 96, 23; ald, quam engil ir hinile O. I. 5, 3.

gewöhnlich beitit es goth, usiddja in fafrguni Luce, 6,12, 9,28; addidja in fafrguni Joh, 6, 15; usstäig in fafrguni Marc, 3, 13; aber auch usiddja ana fafrguni Joh, 6, 3; usatdah ins ana fafrguni Marc, 9,2; der text bot alleahalben etg võ ögoc, beide präpositionen lassen sich erklären, in fafrguni ist hier nicht in den berg, sondern is das gebirge, vgl. in allái bairgahein Luc, 1, 65. dem an Luc, 9, 37. Gal, 4, 24, niemals us, wozu auch ezzó ser ögogn incht verleitet, wie vielleicht jenes etg zu in.

gaggan in skip Matth. 8, 23; atsteigan in skip Matth. 9, 1; galetihan in skip Marc. 4, 1; inugaggan in skip Marc. 5, 18; gaggan us skip Marc. 5, 1, weil der inner schifsraum gemeint wird. dagegen vas anna nötin  $\ell n \ell 1$   $\ell n$   $\ell n \ell 1$   $\ell n$   $\ell n \ell 1$   $\ell n$   $\ell n$ 

in authidái Joh. 6, 49, ana authidái Joh. 6, 31. Luc. 15, 4, beides für ἐν τῦ ἐρῆτος, ana authidón ἐν ταἰς ἐρῆτος Luc. 1, 80; ana authidós Luc. 1, 16. 8, 29; in bezeichnet die mitte íder gegend, ana die blofte státte des

aufenthalts. in waldes einote O. I. 10, 28.

brigg and dispithal travifacys els võ fübos! Inc. 5, 4; usstejands in häuhitha avadig els vivos Eph. 4, 8. in dispitha wäre dort falsch gewesen, da nicht die inner tiefe, sondern die oberfäcke der tiefe, die stelle wo das gewässer tief ist verstanden wird. ana häuhitha wäre gleich stathaft gewesen, wir sagen richtig in die bilbe steller, uns in den über uns gebreiteten rann erheben. urruos us häuhithät Luc. 1, 78.

wir schreiben in bücher und lesen in büchern, aber an das bret und an dem bret. da vor alters runen auf die fläche des stabs oder steins eingeritzt wurden, so heifst es alto, hann reist ranir a kefli, und rista a hialti hiors, á horni, á lôfa, á stafni, á berki, á skildi u. s. w. Sæm. 194. 195. 196, natürlich aber i vîni oh i virtri 196ª. wenn das heilige zeichen in wein und gewürztes bier gemacht wurde. ich möchte aus der alteren runschrift deuten, daß Ulf. sagt gakunnan \*) ana bokom avayevwoneev ev an BiBlo Marc. 12, 26; alts. an buoc scriban Hel. 1, 9 \*\*); an cruce scriban Hel. 166, 19; was an iro eu gescriban Hel. 117, 21; ahd. an demo éristen salmen ist kescriben N. ps. 39, 9; an steinen tabilon (in tabulis lapideis) kescriben ward N. ps. 90, 12. mhd. in zahllosen stellen bei schreiben und lesen die prap, an statt des nhd. in: ein ritter so gelêret was, daz er an den buochen las swaz er dar an geschriben vant aH.; diu vil liebe las dar an swaz dar an geschriben was Amur 1222; an den bugchen las Iw. 22; daz ich dar an geschriben vant En. 11118; waz im dar an (im brief) was enboten En. 10828; au disem brieve stuont niht me: an disem brieve er niht mer vant Parz, 77, 19, andere stellen meinen nicht bücher und briefe, und da würden wir auch heute die prap. in vermeiden: diu schrift ame gral Parz, 796, 18; ame grâle man geschriben vant Parz. 818, 25; diu schrift am seil Tit. 163, 4. 164, 4; da læse ich an 164, 3; geschriben an der strangen 165, 1. Bei gamelian, das den Gothen mehr an die mit rohr bemahlten und bezeichneten pergamentblätter gemaluen muste, als den Sachsen sein vritan, den Alemannen sein rizan (exarare), sagt er zwar in: gamélid in bôkôm Luc. 3, 4. in vitôda Luc. 2, 23. 10, 26. I Cor. 9, 9; in Esáiin praufétau Marc. 1, 2; doch auch noch ana; gamélida izvis ana thizai alpistanlein I Cor. 5, 9; gamélith ana praufêtum Joh. 6, 45. die ahd. übersetzer können bei dem in, das ihrem lat, text entspricht, kein bedenken haben: chiscriban in dhero sibunzô tradungom Is. 23, 3; in genesi 25, 22; in psalmom 73, 2; in haubide dhes libelles 41, 8; in gotes ewu T. 7, 2, die ungezwungnere sprache behielt das alte an noch lange, als schon kein grund dafür vorhanden war. O. III. 17, 36

<sup>\*)</sup> lesen; annkunnan Il Cor. 3, 2; sonst auch siggran Luc. 4, 16. Eph. 3, 4, was eigentlich laut lesen, gakunnan still, mit den augen lesen.

<sup>&</sup>quot;) der Sachse dachte bei bisk noch nicht recht au zusammengetegte blätter: legda im eins bisk an barm 7, 12, vom zusenziduse, goth, spilda, des Zacharins.

hat: in erdu reiz, weil der finger in den boden stricht macht, er würde ana steine, ana stabe gesagt haben.

goth, in hláiva thatei ushulôda ana stáina ἐν μετημείο ὂ ἐλατόμησεν ἐν τῆ πέτοα Matth. 27, 60, weil zwar in den felsen, aber auch bloß an der felsenwand einghauen wird.

aus diesen beispielen mag die scheidung und berührung der präp. in und ana genugsam erhellen. bemerkenswerh ist noch N. ausdruck Cap. 93: taz siu an drin måzon gestånt, ih meino in lengi unde in breiti; von der schwicheren präp. geht er alsbald über in die stärkere. da wo si der bloßen fläche, wand, seite gilt wird an, wo dem innern, der mitte, in vorgezogen.

us hat nun da zu stehn, wo in, af, wo ana gesetzt wird, und so verhielten sich us himina, us skipa, of fairgunja; in áugin, us áugin Luc. 6, 42; us baurg, is baurg Luc. 2, 4. weil wir heute sagen in das bett geha im bette liegen, heißt es auch aus dem bette. die alter sprache braucht lieber an, wiewol ahd. in min bette 18 stîgo ih N. ps. 131, 5; aber goth. ana ligra ligandan Matth. 9, 2; ana thammei lag Luc. 5, 25; ags. on bed stige B. 1346; inhd. si smoue sich an daz bette Parz. 194, 4, sprane an da bette Parz. 131, 2; an daz bette sitzen Iw. 1216; ab den bette Iw. 1231. goth. sitands ana fulin Joh. 12, 15; ana thamas áinshun ni sat Marc. 11, 2. Luc. 19, 30; ags. on vicge sat B. 5:0: altn. a Sleipni södhul um lagdhi Sæm. 93b; folglich auch sitan af fulin; mhd. ab dem pferde si do trat Frib. Tris. 4562; altn. stiginn af mars baki Sæm. 834; låtaz af man baki 42ª; verpir södhli af mar 87ª, vgl. das nhd. absitzen absteigen. doch bemerke man stigo or södlum 1346, was ein stiga i södul voraussetzt, wie wir sagen: im sand sitzen, aus dem sattel heben. lat. sedere \*), ire in equa. descendere ex equo, cadere ex equo, ascendere in equal nhd, trinken aus dem glas, essen aus dem napf, aber we dem teller, weil der flach ist. altn. or kerom drecka Sem 41a, daneben drecka af horni 67b; drecka af vedhi valfödurs (aus dem brunnen) 4b.

Ulf. sagt sitan ana stôla Matth. 27, 19; ana môtastada Luc. 5, 27; gadráusida (dejecit) af stôlam Luc. 1, 52. ahd. sizzan in themo sedale T. 199, 5; doch N. Cap. 57. 79 sat an sînemo stuole. ags. gesät on sesse B. 5430. goth. sitan af taíhsvôn meinái Marc. 10, 40; standands af taíhsvôn Luc. 1, 11.

<sup>&#</sup>x27;) ml. sedere equum Pertz 2, 460 not. 78 = insidere,

er sagt: ahma veihs atgaggith ana thuk Luc. 1, 35; atiddja ana ina Luc. 3, 22; gadrusun ana mik Rom. 15, 3; vas ana imma Luc. 2, 25; mahts af imma usiddja Luc. 6, 19. auch bei besessen sein und krankheiten: die seuche fällt an; thata thrutsfill afläith af imma Luc. 5, 13; gahäilida managans af saühtim jah slahim Luc. 7, 21; sa unhultha urrann af imma Luc. 4, 35; usiddjēdun unhulthôns af managáim Luc. 4, 41, wiewol die stärkere präp. vorkommt: usgagg us thamma Luc. 4, 35; us thizái usiddjēdun unhulthôns sibun Luc. 8, 2 parallel dem galithun in ina Luc. 8, 30.

Das nhd. auf, mhd. uf ist keine organische präposition, sondern aus der adverbialen partikel uf, die verstärkend dem ana hinzutrat, erwachsen, folglich aus úfana, ufan gekürzt durch apocope, wie das neunord. gleichbedeutige på durch aphäresis aus uppå (3, 254. 262.) die prapositionale krast beruht also in diesem ana, a, die rection bleibt dieselbe, die bedeutung bloß durch jenes präfix modificiert. Uf = Ufana hebt an dem begrif der fläche noch das oben hervor, was sich eigentlich aus dem gegensatz des ana zu in von selbst versteht, was nicht in der kugel, sondern an ihrer rinde ist, das ist auch oben daran. Hiernach wird nun mhd. af, nhd. auf eben da verwandt, wo goth. und ahd ana, mit einem gewissen nachdruck des oben. auf den tisch, auf die bank setzen, legen, auf dem stul sitzen, auf dem bett liegen (verschieden von in dem bett 1., was den begrif des zugedecktseins mitführt, im alten bett überwiegt das aufliegen), auf den berg, auf das pferd steigen. mhd. uffe saz Parz. 288, 9; heb iuch uf diz pfert Parz. 515, 23, spranc uf G. kastelan Parz. 522, 26. zuweilen erscheint noch gesondert: uf an den berc Parz. 352, 2. unsre nhd. formel auf und ab gleicht dem ahd, ana u. aba, und vor verbis stehn sich noch mhd. und nhd. beide partikeln entgegen, z. b. an noch ab gesagt Parz, 368, 20, den becher an und absetzen.

kein goth. iup ana (= auf) kommt vor, aber ein goth. út us baurg ἔξω τῆς πόλεως Marc. 11, 19, hinaus aus der burg, und unser nhd. dem goth. us nur zufällig ähnlich gewordnes aus enthält den verstärkten ausdruck, der allmälich wieder einfaches ansehn gewann. seit dem untergang des ahd. ur, ar, ir wird jenes úz völlig präp., bedeutet und regiert was das einfache us.

Wie verhalten sich du, at und bi zu ana? alle drei verschieden, gleich dem ana, von in, modificieren sie den

begrif der nähe, bezeichnen aber nie das innere. alle drei können das lat. ad ausdrücken, welchem at buchstäblich

entspricht.

at und du, von einer seite angesehn, haben die größte aualogie, und ersetzen sich, eins von ihnen scheint fast zu entbehren, und wirklich ist dem nord. sprachzweige nur at, dem hd. allmälich nur zu verblieben. aber die goth. mundart weiß sie fein zu scheiden, wiewol auch in ihr der gebrauch des du weit überwiegt.

beiden gemeinschaftlich ist der häufige bezug auf per-

sonen, sie gleichen dann dem gr. πρός.

das goth. quiman wird, ohne ausnahme, mit at und dem dat., wie das gr. έργεσθαι mit πρός und dem acc., das lat. venire mit ad und dem acc. verbunden: Matth. 7, 15. Marc. 1, 40. 2, 3, 3, 8. 9, 14. 10, 50. Luc. 1, 43. 7, 4. 7, 20, 8, 35, 15, 20, Joh. 6, 44, 65, 10, 41, 14, 6, 18, 28, 16, 7, I Cor. 16, 5. 11. 12. II Cor. 2, 1. Col. 4, 10. I Thess. 2, 18. 3, 6. Sk. 52, 5, von diesem gyiman at unterscheidet sich gaqviman: gaqvemun sik du imma συνάχονται προς αυτόν Marc. 7, 1; gaqvemun bi Marthan jah Marjan έληλύθεισαν πρός τας περί (Lachm. πρός την Μ.) Μ. καί M. Joh, 11, 19 vulg. venerant ad M. et M. dagegen steht bei gaggan, atgaggan und galeithan immer du, und niemals at, Marc. 5, 15. 10, 14. 11, 27. Luc. 1, 28. 6, 47. 8, 19. 14, 26. 18, 3. 16. Joh. 6, 5. 17. 45. 7, 37. 45. 50. 11, 15. 29. 14, 23. 17, 11, um das nemliche ἔργεσθαι πρός zu übertragen. in der goth. sprache muß also diese unterscheidung zwischen quiman at und gaggan du eingeprägt gewesen sein, so schwer es fällt, bei fast gleicher bedeutung und gleicher rection, den grund davon einzusehn, d. h. anzugeben, warum bei qviman das du, bei gaggan das at ungothisch war. ahd. steht nach queman wie nach gangan überall zi: T. 41, 1, O. IV. 35, 28. T. Matth. 21, 23 und unzähligemal; mhd. nach komen wie nach gân ze, nhd. zu.

bei sandjan, insandjan steht du: Luc. 1, 27. 7, 20. Joh. 16, 8. ebenso bei gavandjan Luc. 1, 16. 17. ohne ausnahme bei dem häufigen qvithan und bei rödjan: qvéthun du imma Joh. 8, 25. 48; rödjan du thus Luc. 1, 19; rödida du attam unsaráim Luc. 1, 55. nach λέγειν und dicere folgt der bloße dat., der auch mit qvithan einigemal verbunden wird, nach λαλειν und loqui wiederum πρός

und ad.

bairan, atbairan hat du Matth. 8, 16. 9, 2. Marc. 1, 32. 7, 32. 8, 22. 10, 13. Luc. 18, 15; briggan hingegen at

Luc. 4, 40. Marc. 11, 7; doch einmal brahta du thus Marc. 9, 17, ein zeugnis für die nahe verwandtschaft des at und du.

beide stehn nun auch auf gleiche weise, wiewol seltner, vor sachen: qvam at marein Marc. 7, 31; at dulthái εἰς τὴν ἐορ-τὴν Joh. 12; 12; gaggith du thamma hláiva εἰς τὸ μνημ εἰον Joh. 11, 38; atiddjêdun du thamma hláiva ἐπὶ τὸ μν. Marc. 16, 2, constructionen, die auch kein πρὸς zeigen, und wo at und du sich mehr dem ana nähern. merkwürdig: haſrda haldana at thamma faírgunja πρὸς τῷ ὄφει Marc. 5, 11; in thamma faírgunja ἐν τῷ ὄφει Luc. 8, 32 wo deutlich der text den wechsel zwischen at und in verursachte. hierher auch: so aqvizi at vaúrtim bagmê ligith πρὸς τὴν ῥίζαν Luc. 3, 9; át nahtamata anakumbjandans Sk. 49, 16.

nun aber verdeutscht es παρά: drigkandans thô at im τα παρ' αὐτῶν Luc. 10, 7; at izvis visands παρ' ὑμῖν μένων Joh. 14, 25; salithvôs at imma gatáujôs Joh. 14, 23; viljahalthei nist at imma προσωποληψία ούκ έστι παρ αὐτῶ Eph. 6, 9. Col. 3, 25; ussiggváidáu at izvis αναγνωσθή τως ψείν Col. 4, 16; at gutha usláisidái sijuth θεοδί-Saxrol core I Thess. 4, 9; nimandans at uns vaurd hauseinais παραλαβόντες λόγον αποής παρ' ήμων I Thess. 2, 13; thata ganimith at fraujin τουτο κομιείται παρά του κυρίου Eph. 6, 8; thatei hausida at imma ηκουσα παρ' αὐτοῦ Joh. 8, 26; hausida at attin meinamma nxovoa napa του πατρός μου Joh. 15, 15; gasahv at attin meinamma ξώρακα παρά τῷ πατρί μου Joh. 8, 38; wohin ich noch nehme: gastánida thata at mis έκρινα έμαυτώ II Cor. 2, 1. Hier gewahren wir endlich den abstand des at von du, überall wo at παρά ausdrückt könnte kein du seine stelle einnehmen. die vulg. hat dann entw. apud: statui apud me, mansiones apud eum, oder a: audivi ab eo, a deo didicistis, at kann hier gleichsam in die negative reihe übertretend den gegensatz von ana, dem es sonst ähnlich ist, ausdrücken.

wir lernen also, daß at eine mitte hält zwischen du und bi, es hat mehr von du in sich als das bi, und mehr von bi als das du. statt dieser goth. trilogie du, at, bi besitzt die lat. sprache nur zwei präp. ad und apud, die nhd. nur zu und bei, im gr. stehn sich auch drei zur seite  $\pi \varrho \acute{o}_S$ ,  $\pi a \varrho \acute{a}$ ,  $\mathring{e} n \acute{a}$ . so meine ich nun erklären zu dürfen, warum der Gothe qvima at thus und gagga du thus sagte: gehen drückt bloße näherung aus, kommen zugleich absicht des bleibens. daher man noch heute im

volk hört: komm bei mich, statt zu mir. unser bei wäre dem Gottlen zu stark gewesen, sein at hatte nur etwas von bi. mit gaqviman konnte du construiert werden, weil hier die part. ga den begrif von qviman stätigte.

wie at zwischen du und bi steht, möchte ich auch glauben, dall es zwischen ana und in stärker als jenes und schwächer als dieses gewesen sei. das ergibt sich am deutlichsten aus altn, beispielen. es wird unterschieden zwischen gånga a stôl Sæm. 16 und sitja stôli at 242; daher noch ahd, sitzi uzs zeswûn halp mîn! (sede a dexteris meis) Is. 27, 20. der gast langt at höllu an, geht ein (inn gêcc) und heißt dann & höll kominn Sæm. 314; båva höllo at, håva höllo i, heyrdac segja svå Sæm. 246 306, das ware παρά τη αὐλη, έν τη αὐλη. kom at hölle Sam. 2442; kom at hûsi 1002 102a; kom at sal 103b; innkoma becci d (auf die bank) drecco at (bei den trunk) 46ª, das trinkgelag soll dauern. daher gilt auch diese pran, für anhaltende verhältnisse der zeit oder des raums, z. b. at sumri (wenn sich der sommer eingestellt bat) 'malstefno at Sæm. 93ª, at Uppsölum, at Fiöturlundi Sæm. 1652. so auch and. ortsbeneunungen: az reode, az waldiu (gr. 3, 424), erst nach erlöschen des az mit zi ausgedrückt.

genauer als die ahd, lassen ags. denkmäler den unterschied zwischen ät und to wahrnehmen, obgleich schon manche feinheiten der goth. sprache verloren gegangen sind. so finde ich namentlich nach cuman kein ät, sondern tu: com to Heorote B. 2558; to botme com 3012; to sele cômon 3279; tô hâm becom 5980; wie nach gongan und gevîtan; gå to setle! 3561; to healle geong 1844; cvom to hofe gongan 3944; to sele gangan cvomon 644; gevat to hofe sinum 2472; sigon to slape 2502; nicht anders nach beran, faran und feran: to beado lace at bæron 3121; to brimes farodhe 56; to vyrme 5033; to earde 5304; bir tổ hofe sinum 3014; geferian tổ tham sele 3276; to scipe loron 3787. indessen heißt es bei ortsangaben : ät Heorote 2535. 3175; ät hâm (wie noch engl. at home) 2288. 3842; ät Finnes ham 2305, und bemerkenswerth ge ät ham ge on herge 2496, daheim und im heer, weil im haus ein bleibender aufenthalt ist. ät åde (ad rogum) 2222; ät sunde (engl. at sea) 1029; ät fotum sät 994, 2328; ät symie (in convivio) 161, doch to symble geseten hafdon 4203 und gesät to symble C. 259, 33; ät beore 4076, ät there beorthege 1228, wie altn. at biori svasom Sam. 2444. gaux formelhalt at hilde 2920, 3376, 5146, 5364; at vige

2674. 5254; *ät säce*e 1899, 3236. 3328. 5221, 5314, 5358; ät gådhe 3069, 4976. 5751. meist ät gädere 503, 772. 1452; ät somne 611. 799. 977. 1082; doch tó gädre 5256; tó somne 5132. im sinne von apud: ät ninum fädere 4854; ät thâm ädhelinge 4743; ät Grendle 1854.

die hedeutungen des goth, at müssen ahd. (nach untergang des azz weischen zi und pi, mhol. ze und bl. vertheilt werden, doch fällt davon jenem das meiste, diesem das wenigste zu. wo zi und ze den begrif des da, nicht mehr den des hin ausdrücken, stehn sie einem goth, at parallel, vgl. Graffs prüp. 248-250. so verbinden die mhol. diehter ze mit in oder ül: di erde und ze himel Wh. 17, 15, ze himel und ül der erde Wälth. 7, 31; ze Europa und nasila Parz. 496, 3; ze himile Parz. 316, 8. diesem ze himole würde ein goth. at himina (das nie vorkommt) oder ins himina (künfig) entsprechen; denn das himina ist nicht zie vöyarzie, sondern els viyearze Marc. 7, 34. Luc. 9, 15, 13, 30. h. 17, 1 =: ins himina (Luc. 2, 15, Rom. 10, 6, 6) b/rüher ein das himin, at himin für die richtung hin statthaft war? nicht unwahrscheinlich.

das goth. bi wird sehr oft mit dem acc. construiert, oft mit dem dat. wenn es den acc. regiert, übersetzt es περί z. b. Marc. 1, 30. 12, 26. Luc. 1, 1. 1, 4. 2, 17. 18. 38. 4, 10. 38. 5, 15. Joh. 8, 26. 45; zuweiten ἐπί Luc. 4, 4. 22. 6, 29; wenn den dat. μετά Luc. 1, 58. 72; oder κατά Luc. 2, 29. Eph. 1, 9. 4, 24. Col. 1, 25. jenes hat die bedeutung des lat. de, dieses die von cum und secundum. man merke jedoch daß das goth. bi, so hänfig es gebraucht wird, meist abstract steht, selten simpliche nähe bezeichnet, am ersten da, wo es für ¿ní steht \*), welche gr. prap. überhanpt dem bi buchstäblich die verwandteste ist; man vgl. auch das s. 776 angeführte gaqvemun bi M. j. M. (προς τας περί M. k. M.); wo μετά persontiches beisein ausdrückt, setzt Ulf. lieber mith, nicht bi. Matth. 11, 2 scheint πέμψας δια των μαθητών übertragen insandjands bi siponjam, und hier ware es ein lat. per, das man auch in dem svaran bi himina, jurare per coelum, έν τω ουouve Matth. 5, 34 findet. Im ags. läßt sich das sinnliche be feichter nachweisen; hvearf be vealle (reversus est ad vallum, prope vallum) B. 3145; hvearf bi bence 237b; ārās bi ronde 5072; be healse genam 3740; vas be feaxe

<sup>&#</sup>x27;) stáutasdin thuk bi kinna Luc. 6, 29; bistagqv ahva bi jáinamma razna Luc. 6, 48 u. s. w.

boren (beim haar getragen) 3292; be mäste 3806; be sæm tveonum 1710. 2595. 3369; sæt be thæm gebrûdhrum tvæm 2383; stets mit dem dat. verbunden. nicht anders das ahd. pi oder pi (Graff präp. 101.) in solchen fällen würde kein goth. bi, vielmehr at zu gewarten sein. der altn. sprache geht die präp. bi durchaus ab, in der sinnlichen und abstracten bedeutung; das örtliche bei (juxta) drückt sie durch ein eigenthümliches hiā (3, 268) aus.

Die gr. prapositionen der gemeinschaft, μετά und σίν, werden im goth. nicht gesondert, mith entspricht beiden: mith im μετ αὐτών Matth. 9, 15. Marc. 2, 19. Luc. 5, 34; mith sis μετ αὐτοῦ Marc. 5, 40; mith sis μεθ ἐαντῶν Marc. 2, 19; mith imma μετ' αὐτοῦ Marc. 2, 25. 4, 36; mith diuzam nera tov Inoiov Marc. 1, 13; mith mis our έμοί I Cor. 15, 10; mith imma σύν αὐτῷ Col. 2, 13; 53mana mith imma ana ovr avra IThess. 5, 10; mith Christán σὺν τῶ Χριστῶ Col. 3, 3; mith tôjam σὺν ταῖς πράξεσι Col. 3, 9; mith anstái σύν τη χάριτι II Cor. 8, 19. wie nun buchstäblich mith = μετά, so besaß unsere sprache früherhin auch für giv, lat. cum eine prap. qa oder gam, die nur noch als blosse partikel, und dazu untrenbare, übrig ist. und weil sich oft die verhältnisse umdrehen, so ist der lat. sprache nur das einzige cum für uere und our eigen, so daß, wenn μετά geselligkeit, our gemeinschaft ausdrückt, im deutschen persönliche, im latein aber reale vereinigung überwiegt. die persönlichere natur des mith thut sich auch darin kund, daß es bei den Gothen noch nicht instrumental gebraucht wird, sondern für diesen begrif der bloße dat. ausreicht: handau meinai uf mèlida (manu mea subscripsi); im ahd. beginnt hier mit sich einzuschleichen \*), dessen weiterer spielraum, wie ich glaube, den präpositionalen gebrauch eines rein persönlichen, und sehr beschränkten samant (Graff präp. s. 129) veranlafte. aus dem ags. vidh, das eigentlich wider, gegen, bei bedeutet, entfaltete sich das engl., oft für mit gebrauchte, with, während das altn. vidh bei, gegen, im neunord. ved oft den sinn unseres von empfängt. nirgend in der sprache erkennbarer als an den prap. ist es, wie in die lücken verlorner und geschwächter formen, zur ausfüllung unentbehrlicher begriffe, alsogleich andere verwandte wörter einziehen.

<sup>&#</sup>x27;) goth, stainam vairpan, and, mit steinen O. III, 17, 16; alts fingron scriban Hel. 1, 23, and, mit theme fingare reiz O. III. 17, 36.

Wir müssen auf af und bi zurückkommen, um zu erkennen in wie fern zwei andere bisher noch nicht behandelte präpositionen, firam und fona mit ihnen verwandt sind oder von ihnen abstehn.

zwischen af und fram unterscheidet Ulf. so, daß er mit jenem das buchstäblich identische ano, mit fram aber vno übersetzt, die belege sind nicht zu zählen, und oft dicht nebeneinander, z. b. Luc. 8, 29 usgaggan af thamma mann, draibiths fram thamma unhulthin, fram ist die wahre präp. für das passivum, sie steht vor dem thätigen subject. welches auf den leidenden nom. einwirkt: insandiths fram gutha Luc. 1, 26; háuhjáindáu fram mannam Matth. 6, 2; vrôhiths fram tháim gudjam Matth. 27, 12; dáupidái vésun fram imma Marc. 1, 5; daupiths vas fram Johanne Marc. 1, 9; fraisans fram satanin Marc. 1, 13. of aber stellt sich dem ana entgegen, und drückt befreiung, entfernung von etwas aus. afnimada af imma Luc. 8, 18 heißt: es wird ihm abgenommen, er wird frei davou; afnimada fram imma hieße: es wird durch ihn abgenommen, er macht frei davon, folglich könnte gesagt werden: afnimada frum imma af thus, es wird durch ihn von dir weggenommen. richtig steht Matth. 7, 16: lisanda af thaurnum veinabasja, beeren werden von den dornen herab (de spinis) gelesen, fram thaurnum wurde sagen: durch die dornen (a spinis). wir drücken aber heute beide begriffe, die der Grieche und Gothe sondert, einförmig mit von aus, und auch das lat. ab erfiillt die bedeutung von fram wie von af, ja vorzugsweise jene, indem statt des goth. af zuweilen de gesetzt werden kann, z. b. gadráusida af stolam ano 200vov, de sede. wider die aufgestellte goth. regel wird indes einigemal (gewis selten) gestoßen: ni gajiukáizáu af nnthiutha μη νικώ ψπο του κακού Rom. 12, 21 sollte heillen fram unthiutha, oder waltete in der ganzen stelle ein misverstand, da auch das folgende er seltsam mit af gegeben ist? richtig aber wird Marc. 12, 11 fram für naga gebraucht, dessen wurzel der von fram nahe steht, oder für περί (pro) Marc. 1, 44, die gleichfalls verwandt liegen, so wie dem vno vneo, welches im sinne von pro durch goth. fram gegeben wird Luc. 6, 28. Joh. 17, 19.

der alıd. sprache ist frum als präp. fast ganz erloschen (Graff präp. 241), es dauert nur als untrennbare partikel fort. dafür hat sich eine bei den Gothen unerhürte präp. fona erzengt, deren auf den ersten blick befremdende composition aus afana ich wien. jb. 28, 42 und gramm. 3,

262 nachzuweisen gesucht habe. der vereinigung zweier sich entgegenstehender partikeln af uud ana zu statten kommt, dall das ital., allen übrigen romandialecten gebrechende da (s. 439) genau so aus de und ad zusammengewachsen scheint \*), und hier wieder eine einzelne berührung deutscher und roman, zunge waltet, übergänge zwischen positiven und negativen prap, lassen sich leicht wahrnehmen, ad dextram, ad laevam ist oft gleichviel mit a dextra, a laeva; das xadioat ex delimo zai el evervitor Marc, 10, 40 verdeutscht Ulf. sitan af tallisvou, af hleidumein (s. 774), die vulg, hat aber sedere ad dexteram, ad sinistram, and. az (s. 778), Luther zur rechten, zur linken; das goth. bigast anst fram gutha παράτω θεω Luc. 1, 30 ist mehr bei als von; aus dem lat. ab entfaltete sich die roman, bedeutung von ab, avec d. h. mit. in afana bezeichnet ana nicht die richtung hin , sondern da; es wird zu af gesellt, um mit ihm zusammen einen begrif zu bilden, der dem goth, fram gleicht und dem einfachen af gegenüber steht. das einfache ahd, aba bleibt ano, und drückt das sinnliche weg oder fern aus, während fana, fona die rolle des abstracteren goth, fram übernimmt. bei passivis steht daher bloß fong. niemals aba, z. b. fona fater chiboran werdhan Is, 13, 10: chiboran wardh fona fater Is. 15, 10; fon natarôn giborane O. I. 23, 37; keboren fone magede N. ps. 98, 9. für den begrif sinnlicher entfernung behauptet sich aba noch: er nam sie aba des unrehtes wege N. ps. 106, 17; ih kieng aba wege N. ps. 72, 27, doch wird auch in frühster zeit schon fona daneben zulässig, ja beide präp, wechseln unmittelbar hintereinander: mina miltnissa ni nimu ih ab imu, so ih fona dhemu nam (misericordiam meam non auferam ab eo. sicut abstuli ab eo) Is. 33, 19.

(cogita de temet ipso, oder romanisch: temet ipsum) gl. cass. 855b; sprah bi then sînan drût O. III. 23, 41, andere belege mehr hat Graff präp. 107. namentlich ersetzt diese präp. (aber mit dem dat.) das causale von, d. h. goth. fram (nicht af) in den redensarten zeugen, gebaren, schwanger werden. sin muoter gewan in be iro fater N. ps. 82, 7; Alcmene in guan be Jove N. Cap. 139; den gemachen widellen bi iro ne îlti gewinnen N. Cap. 44; 80 chindôt Mercurius pe Venere N. Cap. 44; mhd. er hete bi sime wibe zwêne sune En. 4561; hate ich doch ein kindelin bî iu gewunnen En. 2190; bi der Gahmuret ein kint gewan Parz. 455, 21; scheeniu kint bî einem man Wh. 310, 11; ein Merinne Josweiz bî im gebar Wh. 386, 18; an dem hat haz bi nide ein kint Ms. 1, 75a; diu frouwe swanger wart bi im eines kindes Wigal. 1022; si begunde bi dem künige ein edele kint tragen Gudr. 22, 2; kint diu ir bi Hartmuote habet getragen Gudr. 1253, 2; noch in einem volksl. auf den winterkönig von 1620: ich trag bei dir ein kindelein. heute sagen wir hier von, bei zeugen wenn aber mnl. in ganz gleicher construction die prap. ane steht: dat soet (dat kint) an enen god soude winnen Maerl, 1, 261; ane hare seit men dat hi wan enen sone Maerl. 3, 268; rechtfertigt das nicht die vorhin angenommne erklärung des ana in der präp. fona? die altn. sprache stellt zu solchen verbis vidh: hon atti mög vidh mer Sæm. 65b; vidh systur thinni gaztu mög 65a; å Hôfvarpni theim er Hamskerpir gat vidh Gardhrofu Sn. 38, welches vidh im dan, ved nicht selten causales von bedeutet. sonst aber ad, apud, juxta. noch häufiger gilt das engl. by für von.

Genauer als durch at und af wird das verhältnis der nähe und ferne durch zwei frischere, jüngere, dem adjectivischen begrif kaum entnommene präpositionen ausgedrückt, die zugleich auch als bloße adverbia auftreten dürfen \*): néhva und fairra. schon die adj. regieren den dat. (s. 747), woraus sich ihre präpositionalkraft zunächst herleiten ließe. néhva wird noch oft da gebraucht, wo ein gr. εγγύς zu übersetzen oder ein εγγίζειν zu umschreiben war, so in folgenden beispielen: néhva imma Merc. 2, 4; néhva daúra Luc. 7, 12; néhva laírikôn Luc. 18, 35; néhva laírusalém Marc. 11, 1. Luc. 19, 11. ausfallend

2, 13; juzei fairra, izei nehva Eph. 2, 17.

<sup>\*)</sup> néhva ist (instat) Marc. 13, 28; vas néhva (instabat) Joh. 7, 2. Luc. 19, 41; néhvis ist hypéregor Rom. 13, 11; vésuth fairra Eph.

nêhv razn Luc. 15, 25 statt nêhva razna, es war bier eine schwer zu lesende stelle. aber auch noog und naou werden damit wieder gegeben: nehva imma προς αυτον Luc. 18, 40; néhva sáiva παρά την λίμνην Luc. 5, 1 und so ist néhva andja Sk. 41, 6 einfach prope finem. nicht zu übersehn aber, daß Luc. 5, 2 gleich hinter jenem nehva saiva dasselbe παρά την λίμνην durch das schwächere at thamma saiva verdeutscht wird, da der bestimmtere ausdruck vorhergieng. ein andermal häufen sich beide partikeln: néhva at iddaljin προς τη καταβάσει. Noch entschiedner steht fairra gradezu' dem gr. ano gleich: fairra mis ἀπ' ἐμοῦ Matth. 7, 23. Marc. 7, 7. Luc. 5, 8; fairre imma ἀπ' αὐτοῦ Luc. 4, 13; fairra ìzái ἀπ' αὐτῆς Luc. 1, 38; fairra im ἀπ' αὐτῶν Luc. 2, 15. Matth. 8, 30; fairra thamma garda ἀπὸ τῆς οἰχίας Luc. 7, 6; fairra statha ἀπὸ τῆς γῆς Luc. 5, 3; fairra alh ἀπὸ τοῦ ἰςοῦ Luc. 2, 37; fairra thiudangardjái ἀπὸ τῆς βασιλείας Marc. 12, 34. das bloße af scheint hier etwas schwächer, läst sich aber auch belegen: af imma απ' αὐτοῦ Marc. 1, 42. Luc. 5, 13; af imma παο αὐτοῦ Luc. 6, 19; af im an αὐτῶν Marc. 2, 20; af managáim ἀπὸ πολλών Luc. 4, 41. sehr nahe liegt us, wie ex dem ano, und beide stehn nebeneinander: usgagg us thamma! ¿¿ɛλθε ¿ξ αὐτοῦ! urrann af imma έξηλθεν απ' αυτού Luc. 4, 35. eine jenem néhva at analoge combination fairra af habe ich nicht gelesen sie findet sich aber im ahd., wo das bloße fer als prap. nicht erscheint, wol als verstärkende part. vor dem fona: fer fon in (longe ab illis) T. 53, 9.

desto größern umfang gewonnen hat die ahd. prap. nah, sie bezeichnet zwar in einigen denkmälern, vorzuglich bei T., noch die nähe: saz näh truhtines suozun (secus pedes domini) T. 53, 2; fielun nah themo wege (secus viam) T. 71, 2. 75, 1; gangenti nah themo sewe (juxta mare) T. 19, 1. wie aber mit secus secundum zusammenhängt, mit dem beisein folgen (sequi), ergab sich für nah der begrif post, in raum und zeitverhältnissen: der nach kommende ist nicht wirklich da, sondern nahet bloß: ib liuf nah in (hinter ihnen her) N. ps. 61, 5; daz sie nah mir gangen N. ps. 39, 15; nals fore dir, noh ineben dir, nube nah dir N. ps. 62, 9; nah siben tagen (post septem dies) N. ps. 6, 1; nah disemo libe chumet der lon N. ps. 126, 3; so daß diese prap. allmälich nicht ein stärkeres al oder bi, sondern den gegensatz zu vor ausdrückt, also gewissermaßen in den negativen begrif der ferne ausgewichen ist. der vor stellende ist schon über die gegenwart hinaus gelangt, der nach stehende hat sie noch nicht erreicht. die mhd. präp. nách, nhd. nach bezeichen also näherung, folge, nicht mehr nähe, als blolles adv. Kaun das mhd. nách uoch prope, fere, nhd. beistahe bedeuten. verre, nhd. feru ist nichts als adv., und mag (wie nahe die präp. bei, zu) von verstärken.

Ob fairra wurzelhaft den partikeln fair und faur, faura verwandt sei? \*), lasse ich hier bei seite.

festzuhalten ist die goth. unterscheidung zwischen faur und faira, jenes regiert stets den acc., dieses stets den dat. \*\*) die sinnliche bedeutung des faur im raumverhältnis ist παρά (circa), im zeitverhältnis πρό (ante): faur vig παρά την οδόν Marc. 4, 4. 10, 46. Luc. 18, 35; fair marein παρά την θάλασσαν Marc. 1, 16. 2, 13, wahrscheinlich Marc. 5, 21 faura in faur zu andern? \*\*\*); faur mêl προ καιρού Matth. 8, 29. Šk. 51, 4; faur mêla áiveina προ χρόνων αίωνίων Tit. 1, 2; faur gaskaft fairhvaus προ καταβολής κόσμου Joh. 17, 24; faur thata (ante id) Sk. 41, 8; faur hanins hruk πρίν αλέπτορα φωνήσαι Matth. 26, 75. abstract genommen bedeutet es vnee, lat. pro: faur thuk ὑπέρ σου Joh. 13, 37; faur izvis ὑπέρ ὑμων Marc. 9, 40. Eph. 3, 13; faur uns valo ipor ICor. 5, 7. Sk. 37, 8; faur ina (pro eo) Sk. 39, 1. 52, 14; faur thanei ύπεο ου Rom. 14, 15; faur dauthans I Cor. 15, 29; faur fravaurhtins I Cor. 15, 3; faier sunja into της άλ. II Cor. 13, 8; faur lamba vnep www np. Joh. 10, 11.

faŭra drückt im raum ἔμπροσθεν (ante) ans: fairra the sirrageodès σου Matth. 6, 2. 11, 10; faŭra im ἔμπροσθεν (αντών Joh. 10, 4; fairra mis Luc. 19, 27; fairra kina aliáim Matth. 26, 70; fairra kindina ἔμπροσθεν τοῦ τὸ, Matth. 27, 11; gaasjanda fairra stáuastòla παραστρόμεθα τῷ βὴματι, vulg. stabimus ante tribunal Kon. 14, 10, anch den verbis filehen, hergen, hitten übersette es aber ἀπο: gathláuh fairra im ἀπ ἀνταν Ματc. 14, 52; thlinhan fairra thamma hairsa Luc. 3, 7; jafalh sik fairra im ἀπ fairra thamma hairsa Luc. 3, 7; jafalh sik fairra im ἀπ

der bedeutung von autea Sk. 38, 8.

<sup>&#</sup>x27;) RR macht keine unöbersteigliche achwierigkeit, deutlich ist deirra = porro, πάχέω, πόροω, πόροω fairrathri = πόχεωθει, die phrp. πίχω πιχί, πωχά, πρά, πρός, per, prae, pro, procul greasea an. '') wie jenes πάλυ (s. 784) den acc., πάλνα den dat.; ein fairr neben fairra hat sich nicht dargebotea. βτάνα als blojes adv. in

<sup>&</sup>quot;) doch steht anch Luc. 9, 47 gasatida faura sis τοτησεν πας 'αυτώ, wo man erwartet hätte faur sik, und marein kana dat. wie acc sein.

αντών Joh. 12, 36; affalht faura snutraim από σοφων Line. 10, 21; gafulgin ist faira augam απὸ ὀφθαλμών Luc. 19, 42; vas gahulith Jaura im Luc. 9, 45; atsashvith Jaura liugnapraufetum and vor v. Matth. 7, 15; atsashvith faire bôkarjam Luc. 20, 46. auch die vulg. hat: fugit ab ei, abscondit se ab eis u. s. w. es ist nachdrücklicher gendet, beim anblick des gemiedenen (coram eo, ante eum) die flucht zu ergreisen; die bedeutung bleibt also vollig auch & wird nach solchen wörtern mit έμπροσθεν. faura übertragen: ei bairgais im faura thamma unselija ίνα τηρήσης αὐτούς έκ του πονηρού Joh. 17, 15. abstract ist faira im sinn von διά: faura manageim δια τον όγων Marc. 2, 4; faura managein Luc. 8, 19; faura fareisaun διά τους Φαρισαίους Joh. 12, 42; faira fahêdái dia τη χαράν Joh. 16, 21, propter gaudium oder prae gaudio, with überhaupt faur dem pro, faura dem prae in der anwebdung gleicht, beide lat. partikeln aber meist abgeleitete bedeutung führen. formell würde umgedreht pro dem fain, prae dem faur zu entsprechen scheinen. denn prae if offenbar = nooi, das nur als adv. auftritt und den bloben zeitbegrif des vor einschließt, = ahd. fruo \*).

dem goth. faur und faura zur seite steht nun das ahd. furi und fora; wie ist in jenem das -i zu fassen? ich denke, comparativisch, so daß aus dem nur als untrentbare partikel gebliebnen for (goth. fair) ein furi (prius) d. i. goth. fauris erwuchs, wie aus air (ante) airis (ante rius), aus fram framis, aus nêhv nêhvis (3, 590. 592) altn. bestehn zwei comparativformen fyrir und das abststumpste fyri nebeneinander und gleichbedeutig (3, 593) das ahd. furi wird mhd. zu vier, fora zu vor. die rection bleibt im ganzen noch die gothische, d. h. suri verlang den acc., sora den dat. die sinnliche bedeutung von sur ist ante (auf die frage wohin?): ni sentet iuwara meri grozza furi suîn (ante porcos) T. 39, 8; giangi furi got 0. I. 4, 11; die abgeleitete pro: furi cast (pro hospite) K. 55%; furi inan (pro eo) T. 7, 5; furi thaz kind 0. l. 14, 23; fure unsih (pro nobis) N. ps. 101, 7. fora drückt aus ante (auf die frage wo?) sowol der zeit als dem raume nach, coram, prae: ih antluhhu duri fora imu (aperio ante eum januas) Is. 19, 20; fora turim licke (ante fores jaceat) K. 46b; daz fel municha fora im tragant gl. Hrab

ηρόιος, πρόιμος, ahd. fruoji, mhd. früeje, nhd. frühe (pracest, matutinus.) der wurzel nach berührt sich auch primus, frums (λ. 626), fram, πρίν, dor. πράν.

969b; ni tuo trumbûn singan fora thir (noli tuba canere ante te) T. 33, 2; giknewe fora sînên fuazon O. I. 27, 59; sih firsprah fora themo liute (coram populo) O. III. 20, 111; thie thar fora iu (ante vos) warun T. 22, 18. gleich dem goth. faura bei fürchten, fliehen, bewahren: fora jungoron sinên haltan O. IV. 36, 9; ferborgen fore dir N. ps. 138, 3 (mehr belege bei Graff prap. 144.) \*) endlich bedeutet es prae = propter: fore mendi ne mahta ih gedagen N. ps. 76, 4 vgl. Graff präp. 137. 143. aber treten mischungen beider präp. ein, K. übersetzt pro mit fora (Graff 138), T. und N. prae mit furi (das. 147), und so begreift sich auch der zu fora construierte acc. (das. 136. 142.) das sind freilich ausnahmen, neben welchen die regel überwiegt; sie erklären jedoch, wie allmälich das nhd. für auf die abgeleitete bedeutung eingeschränkt, und der sinnliche begrif allein durch vor vertreten werde, indem man ihm, wenn es wohin ausdrückt, den acc., wenn wo, den dat. zufügt. unser nhd. vor mich (ante me, prae me) steht dem goth. faur mik, ahd. furi mih parallel, unser nhd. vor mir dem goth. faura mis, ahd. fora mir. noch im mhd. behauptet viir seinen orgaganischen größeren umfang, d. h. es drückt das sinuliche verhältnis des raums und der zeit aus (wb. zu Iw. 521), aus gleichem grund aber bleibt vor auf den dat. und die richtung wo? angewiesen (das. 508.) das nhd. für hat sinnlich local zu sein aufgehört, das lat. pro ist es noch, nur weniger als das gr. πρό.

Wie vorhin erhellte (s. 784), wurde der dem vor entgegengesetzte begrif von nach im goth. niemals durch nêhva ausgedrückt. vielmehr durch afar, das sich als eine fortbildung der part. af zu erkennen gibt. in der bedeutung von μετὰ, lat. post, regiert es den acc.: afar thata μετὰ ταῦτα Luc. 18, 4. Joh. 6, 1; afar leitil Matth. 26, 73; afar dagans saihs μεθ' ἡμέρας ες Marc. 9, 2; afar thrins dagans Matth. 27, 63; afar dagans δι ἡμερῶν Marc. 2, 1; afar ni managans dagans Luc. 15, 13; afar thủ aglôn giàna μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην Marc. 13, 24; afar thuláin Sk. 39, 2. abstract für ἐπί, secundum hat es den dat.: afar γαύτda theinamma ἐπὶ τῷ ἡηματι σοῦ Luc. 5, 5; afar namin attins ἐπὶ τῷ ονόματι τοῦ πατρός Luc. 1, 59; hunjandam afar faíháu πεποιθότας ἐπὶ χρήμασι Marc.

<sup>&#</sup>x27;) wartet iu fon luggen wizzagon T. 41, 1 nach dem lat. attendite volis a falsis prophetis.

10, 24. doch findet sich mit dat. ofar mis onioss per Matth. 3, 11 und kleistiddun afar imma Matth. 5, 1, beidemal vor personen. das ahd. aftar kommt in allen beziehungen fast nur mit dem dat. vor, der einzige K. sett after dit 21 post te. allmälich gewinnt nådh die oberhand, für post und secundum, und auch mit dem dat, das ses, äfter reject ill nigleicherweise.

vervandt dem afar liegt hindar. jenes öniose pos wish Mare, 8, 33 hindar mik übertragen, vulg. retro me; kisdar markòs ànò vòs ògiso Matth. 8, 34. Mare, 5, 1; hindar marein (trans fretum) ist die ständige redensatir afç sò n'èges Matth. 8, 18, 28. Mare, 5, 1; 21 oder aech für n'éges n'èges Matth. 8, 18, 28. Mare, 5, 1; 22 oder aech siv eig sò n'éges n'éges n'éges playe Luc. 8, 22; hindar lèchanús n'éges n'òs l'ophòs vos Joh. 3, 26. Marc. 10, 1, scheint der dat, den man wol auch in dem nist hindar uns Luc. 9, 13 auzunehmen hat, wegen des ahd. hintar vgl. Graf prip. 154.

das goth. air bezieht sich bloß auf die zeit; in den stellen air uhtvon usstandands nooi evveyor liar areorac Marc. 1, 35; filu air this dagis afar sabbate lier πρωί της μιας σαββάτων Marc. 16, 2 könnte zwar der dat, oder acc. uhtvôn, der gen, dagis wie beim abd, spôto der gen. tages (s. 759) unabhängig von air gesetzt, dies also adv. sein, wofür auch πρωί (mane) spricht. eine prap, air hingegen, welche uhtvon und dagis beherschte, macht die analogie des ahd, und ags. er, er annehmlicher. áir ist dann gleichviel mit faur. das ahd. ér hat in é tages den gen., gewöhnlich aber den dat, bei sich (Graft prap-273. 274 spr. sch. 1, 436); auch der acc. war zulässig: & sînes dages enti O. I. 15, 6; ér anagengi worolti O. V. 20, 70. ags. finde ich den dat.: ær me (ante me); # tham flode (ante diluvium); ebenso mhd., doch ist die prap. selten: é dem donre Herm. d. Dam. 65b; é irme ende meist. Stolle 1486. altn. ar alda Sæm. 1ª. kein goth. seiths (3, 590) erscheint präpositional im sinne von afar. wol aber das alid. sid (Graff prap. 274. 275), z. b. sid iro Ifbe N. Cap. 84. mhd. sit der zit Iw. 2824; isit anegenge der werlte Berth. 199. häufiger ist das nhd. seit. ags. werden ær und sidh als blolle partikeln nebeneinandergestellt, mit einem casus, für after, finde ich letzteres aber nicht.

Keiner der bisher dargestellten präpositionalen gegensätze war durch wörter derselben wurzel erreicht; bei

dem. welcher die richtung oben und unten ansdrückt, sehen wir aher diesen fall eintreten. die basis liefert begreiflich der begrif unten. wie aus dem gr. vno (unter) ein vneo (üher), aus dem lat. sub ein super gezeugt wird, so aus dem goth. uf ein ufar. nach dem lat. S und der gr. aspiration sollte man auch ein unerhörtes goth. suf, sufar erwarten, vgl. ο, ή, sa, so; έπτά, septem, sibun; die gewis frühe aphäresis jener spirans darf nur nicht verleiten uf mit af (ano) verwandt zu glauhen \*). im ahd. dialect lauft der etymolog noch größere gefahr oba (super) und opa (si, goth. jahái) zu mengen. doch dies bei seite gelassen, in allen andern deutschen mundarten als der goth. waltet eine ahirrung von dem organischen verhältnis, insofern uf die ihm gebührende bedeutung von sub verloren hat. das ahd. obs , das altn. of drücken umgedreht super aus, sind also in den entgegengesetzten begrif verschoben worden. statt der einfachen goth. unterscheidung zwischen uf und ufar enthalten die alid. oba, obar, ubar sämtlich die vorstellung des goth. ufar. Beide goth. präp. nehmen den dat. oder acc. zu sich, je nachdem wo? oder wohin? gefragt wird: uf skadán ὑπὸ τὴν οπιάν Marc. 4, 32; uf valdufnja gasatids vno ecovojav zaoconevos Luc. 7, 8; usgrof dal uf mesa mouter inolypion Marc. 12, 1; ei uf hrot mein inngaggáis tva μου ὑπο την στίγην εἰςίλθης Matth. 8, 8. Luc. 7, 6; uf fotuns ὑπο τοὺς πόσας Eph. 1, 22; ufar láisarja vneo rov didaoxador Matth. 10, 24; ufar allai airthai ent nuour riv yiv Matth. 27, 45; ufur taibun haurgim enave dena nolemy Luc. 19, 17; ufar mik vneo έμε Matth. 10, 37; ufar ija επάνω αυτής Luc. 4, 39. die rection des gr. vno und vnie ist einformiger. statt ufar findet sich einigemal ufard gleichbedeutig : ufard fimf baurgim έπάνω πέντε πολεων Inc. 19, 19; mit dem gen.: ufaró vaurme enura oquar Luc. 10, 19.

neben uf kommt aber ein den abgeleiteten formen ufar, ufuró nähet tretendes, die hedeutung von uf weuig anderndes undar, undard zum vorschein. Ja, beide uf und undar verdeutschen nebeneinander die selbe gr. pröp. 20 inf melan assididha dilhtufu undar lig 700 ind 200 poloto 110 f., v virò rip zhiry Marc. 4, 21. darf man aus diesen worten die verschiedenheit entnehmen, daß uf das lat. sub, undar das lat. subter oder infra hezeichne?

<sup>&#</sup>x27;) iup, alul, uf, und das dazu gehörige ofan (apertus) könnte terwandt sein; man erwäge den wechsel zwischen B und P im lat. sub, auper, subter, supra.

auch Petron. sat. 98 arundinem subter lectum mittere. Marc. 7, 28 steht: undaro biuda unoxure tie tounite; und: mulda tho undare fotum izvaraim vor your vor ύποχάτω των ποδών ύμων Marc. 6, 11. υποχάτω ist starker als das blofle vno, subter stärker als sub, folglich undar mehr als uf\*). zarw steht dem avw, υποκατω dem έπάνω, undarô dem ufaró gegenüber. dieser goth, ausgang -0 zeigt etwas adverbiales \*\*) an, daher auch der gen. bei ufaro, wie bei ἐπάνω, obgleich zu undaro, wie zu undar, der dat, construiert ist. es hält schwer, in den augeführten beispielen die krast dieses -0 und die eigentliche von undar, neben uf, zu ermessen. mir scheint undar die vorstellung und und zares zu vereinigen, durch das setzen unter den scheffel wird etwas bloß zugedeckt, er kann dabei hoch stehn; unter dem bett ist eine niedere stelle, so dall undar ligr eigentlich aussagt: unten unter das bett. nachdem aber den übrigen dialecten die goth. bedeutung von uf erloschen war, trat undar völlig an dessen stelle. doch mag einigemal das ahd. nidar den sinn des goth. undar erreichen: drf obe dir; drf nider dir, vgl. Graff präp. 174.

Mit under zusammenhängen, wie mit ufar uf, muß aber die älteste sinnliche bedeutung der prap. und, welche Ulfilas in doppelter weise, zu dem acc. und dat. construiert, darbietet, beide scheinen eigentlich gegen auszudrücken, den begrif einer wendung und näherung, die erst begonnen zu sein braucht, folglich schwächer ist als ana, jedoch auch schon vollendet sein kann \*\*\*). und mit dem acc. übersetzt &oc, d. b. bewegung von einem punct zu einem andern, aber nach allen richtungen, hinauf wie hinab: und himin foc vov ovoavov, und halfa foc ader Luc. 10, 15; und auhmisto fue tre ogovos Luc. 4, 29; und allana midjungard Sk. 43; 16 (falls nicht and zu lesen ist?); und ina for avrov Luc. 4, 42. ebenso im zeitverhältnis: und mel ayor narpov Luc. 4, 13; und dag fee; ineous Luc. 1, 80; and hina dag neyor vis ornepor Matth. 11, 23; Eug Tre or piepov Matth. 27, 8; und thasa thridjan dag ews rie roirng nuepag Matth. 27, 64; und

<sup>&#</sup>x27;) ufar drückt außer inio auch das verstärkte inioare aus: ufm allans himinans inioare naturer ihr organor Bph, 4, 10,

<sup>&</sup>quot;) in undaraisto airthos sic rd κατώτερα μέρη της γης Eph. 4, 9.
"") man γgl, dem und das gr. κατά, welches ganz mohe an κατα greuzt, und eigentlich hinunter, hinab, donn aber blojes hin und gegen bedeutet.

paintékusien έως της πεντημοστής I Cor. 16, 8; und hyeila niundôn ểws woas evrates Marc. 15, 33; und thata hveilos ¿p ogov, quamdiu Matth. 9, 15; und thô nu hveila ayor the agre agus I Cor. 4, 11; und thatei Ews, er & Matth. 5, 18. Marc. 2, 19; ayors ov 1 Cor. 15, 25; und hva Eus nove Marc. 9, 19. Luc. 9, 41; und hita Eus apre Matth. 11, 12. Marc. 13, 19. Joh. 16, 24. 1 Cor. 15, 6; und hita nu Sk. 43, 17. Neben dem dat. entspricht und dem gr. avti; kommt also der abstracten bedeutung des faur = lat. pro (s. 785) nahe, enthält aber den bestimmteren begrif eines zu leistenden ersatzes oder zu zahlenden preises \*): áugô und áugin jah tunthu und tuntháu ogoalμον αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος Matth. 5, 38; atgebun ins und akra έδωκαν αὐτά είς τον άγρόν Matth. 27, 10; ubil und ubilamma κακόν αντί κακού Rom. 12, 17; vermutlich war Matth. 17, 27 αντί ξμού καὶ σού gegeben und mis jah sis. doch Marc. 10, 45 steht faur managans saun λύτρον αντί πολλών, wo und managaim genauer wäre. diese berührung des und und faur = into erläutert den zusammenhang zwischen und und undar = vnép und vno.

wie nun das altn. of und yfir, die im goth. uf und ufar entgegengesetztes ausdrückten, zusammenflossen, nicht anders erscheinen auch die altn. und und undir gleichbedeutig, beide enthalten den begrif des goth. undar. und kvernom (sub molis) Sæm. 66°; und Midhgardhi 77° 114°; und hånom (sub eo) 72°. v, wo die spätere sprache undir gebraucht, wie yfir statt des älteren of; doch findet sich auch undir in der edda, z. b. undir einni 44°, weil man für of den organischen begrif vno eingebüßt hatte, gieng der von und = åvri verloren. eine von und weiter abgeleitete altn. präp. undan bedeutet subtus: undan aski Sæm. 44°, in der jüngeren sprache auch wol entsernung, abwendung: undan sol (averso sole) \*\*).

außer jenem goth. und = εως erscheint aber mit gleichem sinn eine conjunction unté, deren schon 3, 281 erwähnt wurde. goth. präposition ist sie freilich nie, unté allata vairthith εως αν πάντα γένηται Matth. 5, 18; unté

<sup>&#</sup>x27;) das lat. ante = faur bleibt mehr in der sinnlichen bedeutung. buchstäblich liegt und, undar dem ante, inter verwandt.

<sup>&</sup>quot;) ein goth. adv. undana würde wol κάτωθεν ausdrücken, wie iupana Gal. 4, 9 ἄνωθεν, verschieden von der s. 775 gesuchten verbindung iup ana; hindana πέραν, aftana ὅπιοθεν, útana ἔξωθεν. Ulf. sagt aber für κάτωθεν lieber dalathrò.

usgibis toc ar anodoc Matth. 5, 26; unte qvimái fráuja εως αν έλθη ο κύριος I Cor. 4, 5; unté qvimái αχρις ου Elon I Cor. 11, 26; unte garinnaima nevos navavarouses Eph. 4, 13. dieses unté übernimmt sodann noch abstractere. hier nicht zu erörternde conjunctionsbedeutungen, ihm zunächst steht die alid. partikel unza, woneben aber unz. unzán, unzi, unzin, unzaz vorkommen (Graff 1, 363-366). entweder abgeleitete oder zusammengesetzte formen, deren zergliederung schwer scheint, mit dem goth, und vergleicht sich untaz, das zumal bei ls. getroffen wird. unti im Hild, 67 kann für ahd, oder für alts, gelten, und ist danach verschieden aufzufassen. aus dem ags. odh ließe sich ein goth. unth oder anth folgern, das nicht vorhanden ist, aber am allerbesten zu ante, apri stimmen würde. auch im altn. unz mag ein th wirken, seine ähnlichkeit mit dem ahd, unz ist zufällig. das gewirre dieser partikelformen unter den hut einer regel zu bringen wage ich kaum, der häufige gebrauch hat hier genug ausnahmen von der lautverschiebung gerechtfertigt. bei beurtheilung derer, die prapositionelle kraft zeigen, muß man die suffixe az und in berücksichtigen, wiewol der ältere, dunkle vocal gerade auch gangbaren präp, assimiliert worden sein kann. das mhd. unz tritt für sich als conjunction auf, nicht als prap., sondern verbindet sich nur mit andern prap., um die richtung usque auszudrücken: unz an, unz uf, unz nách (wb. zu lw. 474.)

Das goth. und lenkt unsere betrachtung auf and, welchen zumeist ward entspricht, wodurch die verwandtechaft zwischen and, und, uard, uard bestätigung empfängt, and drickt ganz eigentlich unser entlang, entgegen, welche mit dem untrembar gewordnen ent zusammengesetat sind, aus; es wird nach verbis des geheus, lautens, springens, verkündigens gebraucht zur näheren bezeichnung der örter, durch die, an deen her sich die bewegung erstreckte. meritha urrann and all gavi oping 1878 vac 30 30 vg vig negryaeou Luc. 4, 14; usiddja meritha fram imma and allans statism his bisunjant landis Lignopeivro 7700, reel urvo v 16; navra vonov vig neuryaeou Luc. 4, 37; usiddja than meritha is suns and allans bistlands kijhlos die vig voor vig vig vergraeou Luc. 1, 28; usiddja meritha 30 and alla jõina artitla tējhlosu

<sup>\*)</sup> περὶ αι'τοῦ ist de illo, goth, bi inn, Uif, aber nimmt es starker, von ihm (ab eo) ausgehend, und setst darum from imma.

ή φήμη αύτη είς όλην την γην έκείνην Matth. 9, 26 \*); usiddia thata vaurd and alla Judáia ¿¿ γλθεν ο λόγος ούτος iv oly vý' I. Luc. 7, 17; vas merjands and alla Galeiláian κηρύσσων είς όλην την Γ. Marc. 1, 39; qvam and allans gaujans hader ele nacar the necizopor Luc. 3, 3, goth. ad omnes incolas; vratoda and baurgs diedeve nara nolis Luc. 8, 1; galaith and baurg alla anilde nad olyv viv noler Luc. 8, 39; merjada and alla manaseth ungovyon eig They vor notton Marc. 14, 9; thairhiddjedun and haimos diffeyorto nara ras nomas Luc. 9, 6; usgagg and vigans jah fathos egelde ele vac odoùs nai goaypoùs Luc. 14, 23: gateiháidáu namô mein and alla airtha διαγγελή το ονομά wov ev naon vy yn Rom. 9, 17; and alla airtha galaith drunjus ize els πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών Rom. 10, 18; run gavaurhtedun sis and driuson courge ната той попричой Matth. 8, 32. Luc. 8, 33; and \*\*) allana midjungard (per universum terrarum orbem) Sk. 43, 16; der gr. text wechselt ab mit xara und els, selbst mit einem ruhigen ev. für and = đưa habe ich zwei stellen angemerkt, vielleicht sind ihrer noch einige: ussteigandans ana hrot and skaljos gasatided in ina avafavres ini vo dona ใน รถึง มะอุลัมเพง มลอิกุมลง ฉบรอง Luc. 5, 19, hier scheint Ulf, and skaljos noch auf ussteigan zu beziehen, hätte er es zu gasatidedun genommen, so würde wol thairh skaljos stehn?; and thata thairligaggan di excience diegreodat Luc. 19, 4, daselbst, allda vorbeigehn. abstracteres and findet sich in den redensarten and dulth hvarjoh nava de toprije Marc. 15, 6 wofür and dulth hvarjanoh Matth. 27, 15; and hvarjanoh (ubicunque) Sk. 43, 16; anduh thana laist 3k, 45, 9.

Stürker als and ist nun das goht. thairh, weiches gewähnlich für de gebraucht wird und einer sinnlicheren nurzel angehört, von der auch das subst. thairko vejurn, jeynezhe übrig bleibt, stamm thairha (2, 63) = vejeu, geyes. gagan thairh aisk die zew rotogipus Marc. 2, 23. auc. 6, 1 heilt durchs getraide gehn, in dem schmalen false, der durch kornfelder führt, aus da aisk wäre: am

<sup>&#</sup>x27;) daß in dieseu vier stellen φήμη, ήχος, ἀκοή einförmig durch nýda gegeben sind laßt etwa suf eine goth. personification der imwandelnden foma schleigen (mythol. 703.) denn sonst ist tisse) sinseins Rom, 10, 17, 18, doch wird gleich darauf φθόγγος überstit dranius.

<sup>&</sup>quot;) so lese ich für und, das freilich auch t6, 9 steht, um so mehr ils die vom herausgeber in der anmerkung beigefügten stellen and, sicht und, gewähren.

getraide her, entlang, and hat mehr den begrif von bi. der auch per sein kann (s. 779.) thairh thairko nethlos Marc. 10, 25. Luc. 18, 25; thairh aggvu daur Matth. 7, 13; thairh thana vig jainana Matth. 8, 28; alla naht thairh di oling the ventos Luc. 5, 5; thairh allos gavissins dea nang agre Eph. 4, 16; ik im thata daur, thairh mik jabái hvas inngaggith Joh. 10, 8. es liegt in thairh das mitten, gerade durch, was aber noch besondere adj. herhorheben mögen: thairh midjans ins Luc. 4, 30, Joh. 8. 59: thairh midja Samarjan Luc. 17, 11. wie der begrif der mitte, des mittels die prap. mit berührt, so kann auch thairh, gleich dem dia und per, ein mittel oder werkzeug bestimmen helfen, wodurch etwas ausgerichtet wird: ei mahteis svaleikos thairh handuns is vairthand Marc. 6, 2; thairh liugn (per mendacium) Sk. 38, 3; thairh thyahl (per lavacrum) Sk. 39, 13; thairh birunáin Sk. 41, 6; thairh uns de nuiv II Cor. 5, 204

der alid. dialect, welchem das goth. and als prap. mangelt, muß schon darum die bedeutungen seines durah ausdehnen. namentlich entspringt auch die den Gothen unbekannte von ob oder promer (Graff prap. 211. 212), auf welche ich zurück kommen werde. Den Augelsachsen stand jedoch ein dem goth, unterschiede zwischen and und thairh sehr ähnlicher zwischen geond und thurh zu gebote. Ines gesetze cap. 20 (Schmid p. 18) sagen: gif feorcund man bûtan vege geond vudu gonge, wenn ein fremder außer weges durch den wald gehet; hier würde auch goth, es heißen: and hult, oder valth, valthu \*)? hielte sich der gehende im waldplade, vermutlich: thurh vudn, wie Marc. 2, 23. Luc. 6, 1: eode thurh aceras. auch das ags, geond thisne middangeard B. 150 stimmt zum goth, and alla airtha, und Luc, 14, 23 wird wiederum übersetzt: gå geond thås vegas and hegas (and vigaus jah fathos), aber Matth. 8, 28 farau thurh thone veg (galeithan thairh thana vig.) and, konnte in beiden fallen durn'h gebraucht sein, das engl. yond, beyond hat mehr die in and und geond mit enthaltene bedeutung von hindurch. nitra, trans hervorgehoben. beyond ist ags. begeondan, welchem man gedrungen wird ein noch unaufgeklärtes goth, bijands (gr. 3, 25, 127) zu vergleichen, buchstäblichen zusammenhaug zwischen and und geoud könnte uns

<sup>\*)</sup> wir wissen das golh, wort für silva nicht. für unser wald darf aber nur vattlis oder valtlus gemutmaßt werden, nach der elte, form völtr (campns, viretum.)

chen diese form jand verrathen. die untrembare partikel zeigt auch im ags. das reine and.

An dieses ags. geond grenzt nun noch eine andere partikel, welche, was wol zu beachten ist, der goth. sprache abgeht, das ags. gean, ongean, ahd. cagan, gagen, ingagan, mhd. gegen, gein, altn. gagn, geyn, igeyn, igegnom, schwed. gen, genom, igenom, dän. gien, giennem, igiennem. sie bedeutet contra, in der nord. zusammensetzung igegnom, igenom, igiennem aber auch per, und zwar, wie es scheint, ursprünglich in dem sinne des goth. and, hernach in dem von thairh, welches den nord. mundarten mangelt. im hd. und nd. hat also der begrif thairh, im nord, and die oberhand gewonnen, nicht nur die jenem gegen vortretenden einfachen präp. in, on, 1, sondern auch die flexionen, deren es fähig wird, ahd. ingagine, ingegini (Graff 200), ags. to geanes B. 1325.3001, ägen, engl. against; altn. igegnum (dat. pl.) lassen seine nomina eigenschaft in keinen zweisel ziehen.

Die goth. prap. für den begrif contra und adversus lautet vithra, sie hat zuweilen die stärkere bedeutung von κατά, häufiger die schwächere von πρός, einigemal auch die von παρά, fordert aber den acci in allen fällen. vithra izvis καθ' ύμων Marc. 9, 40. Luc. 9, 50; vithra attan, vithra aithein κατά τοι πατρός, της μητρός Matth. 10, 35; vithra ins noos avrove Luc. 6, 3. Eph. 6, 9. Sk. 51, 19; vithra thans προς Eph. 6, 12; vithra ina προς avtor Luc. 4, 4; vithra antharana noos tor fregor I Cor. 6, 1; vithra ni ainhun προς ούθε έν Matth. 27, 14; vithra thata Sk. 38, 5; vithra listins noos rus pedodeius Eph. 6, 11; andvairthi vithra andvairthi προσωπον προς προσωnov I Cor. 13, 12; withra harduhairtein Marc. 10, 5; vithra Abraham (s. I.) attan unsarana Luc. 1, 73; ja der bloße gr. dat. kann durch dieses gelinde vithra übersetzt werden Matth. 8, 34. Luc. 14, 31. I Cor. 9, 3. naga wird belegt mit der redensart vithra vig muoù the odor, Marc. 4, 15. Luc. 8, 12, vulg. secus viam, an dem weg her.

das ahd. widar bezeichnet sowol contra, trans als auch erga, und läßt außer dem acc. in einigen denkmälern den dat. zu. bei dem mhd. wider sind gleichfalls beide casus gestattet (wb. zu Iw. 551) und es scheint mir schwer ihre unterscheidung dabei überall nach dem grundsatz der bewegung oder ruhe zu regeln. nhd. ist der acc. allein giltig verblieben; unsere trennung der präp. wider von dem adverbiaten wieder (rorsus) taugt nichts.

vithra und widar sind abgeleitete partikeln, die einfache form vidh erscheint in dem sächs. und uord. dialect. das ags. vidh drückt contra, adversus, aber auch blolles juxta, circa aus; in der räumlichen bedeutung beherscht es meist den acc., in der abstracten oft den dat., z. b. vidh thone cyning (contra regem), vidh thone veg (prope viam); vidh thinum villan (contra voluntatem tuam.) aus dem vidh = prope, ad, apud entwickelte sich das engl. with = cum (s. 780), wodurch allmälich die ags. prap. mid = goth. mith verdrangt and entbehrlich wurde. in den nord, sprachen bestehn medh und vidh nebeneinander, und jenes hat den sinn von cum, dieses von contra behauptet, obgleich das gelindere schwed. vid, dan. ved häufig bei, um, von ausdrücken. ein frischeres contra haben sich die nord. sprachen aus dem subst. môt (occursus, begegnung) erzeugt: altn. a moti, i moti, schwed. emot . dan. imod.

Gerade so werden noch andere nomina zur belebung und bestimmung räumlicher nähe fast in allen deutschen mundarten verwandt. anfangs treten einfache prap., namentlich in und an, vor ein solches nomen, dessen casus von ihnen abhängt; bald aber wächst die verbindung fester und nimmt selbst den schein einer prap. an, mit neuer befähigung zur casusrection. wie aus gagan, gean, gegn, môt ein ingngan, ingegini, ongean, fgegnum, igenom, å môti, I môti gewonnen wurde, ergab aus ahd. in epan, ineban, mhd, eneben sich unser nbd, neben (juxta), urspringlich die gleiche, ebue lage an einander gefügter dinge zu bezeichnen \*). das altn. subst. medhal (medium) bringt die prap. a medhal (inter) hervor, wofür auch die assimilierten formen a milli = a midhli, a millum, i millum gelten, schwed. emellan, dan. imellem; aus bland (mixtura) deutet sich das schwed, ibland, dan, iblandt (inter.) unser nhd. inmitten leite ich lieber aus dem alten dat. pl. des adj. ab, goth, in midjaim ele to necov, ahd. untar mitten (s. 392, 402.) nicht viel anders wird mit dem ahd. dat. pl. zuisgém (binis) der prapositionale ausdruck

<sup>&</sup>quot;) schon ia viel friberer zeit scheint aus derselben wurzel ibo, of, dom eine fulle von partikein gefonesen fi, bie, ibbi, ibba, ibba, was ich bier nicht nasführe, als sich sher ein di, Dus, epse, efen gebidet hatte wirkt is ilm noch der alle partikeltrieb des meinen godh, iba, nibs eutspricht ein ags, efne, nefne, emme, fort; jenem goth iba, nibs eutspricht ein ags, efne, nefne, emme, nemen, syndheis, alts, nebhan, nehla, neva, neman, welches ich mimmer nech nicht entschlagen kann, dem mid. niwm, niuwan zu vergeletehen auch meh allem was Jachmi, zu Nibs, 2004. I bemerkt.

untar zuisgên, untar in zuisgên, in zuisgên für inter gebildet (Graff 188), mhd, und nhd, aber zwischen allein gesetzt. nhd. anstatt, an der stelle, altn. i stadh, räumlich in loco, in locum, abstract pro. das ahd. subst. halpa, halp (latus) bei O. und N. zu einer partikel ausgebildet, trat hernach in den abstracten sinn von propter über, und wurde zur förmlichen, obwol stets nachgesetzten präposition: mîna halbûn (meinerseits, meinetwegen) O. V. 11, 12; belege aus N. bei Graff's. 189-191. mhd. min halp (mei causa.) die nhd. form schwebt zwischen halb, halben, halber \*): meinthalben, ehren halber, des friedens halber, und wird oft noch mit der prap. um verknupft: um des friedens halber. ähnlich verhält sich das altn. megin: thessumegin (diesseits) ödhrumegin (andrerseits), bådhumegin arinnar (zu beiden seiten des flusses.) a hendr (entgegen) regiert den dat., das ahd. zi henti, az henti, nhd. zu hand, zu handen, vorhanden, sind nur adverbia.

aber nicht immer erforderlich ist die zuziehung einfacher präpositionen, dem bloßen casus des nomens kann präpositionale kraft beiwohnen, z. b. dem acc. gagan, halpún, megin. gern stehn zumal gen. und dat. absolut auf diese weise, altn. handa, vegna, minna vegna (propter me); sökum (lat. causå.) auffallend die schwache form vegna, auch das nhd. wegen entsprang aus einem gen. pl. vegene, den die mhd. mnd. adv. aller wegene Diut. 1, 7. Detm. 1, 46. 252 bestätigen, vgl. 3, 135; ein ahd. wegóno ist unaufgefunden, wäre aber nicht unmöglich \*\*).

Den begrif circa, circum, circumcirca umschreibt der isl. dat. kringum, mit präp. ikringom, von kringr (circulus); schwed. omkring, nhd. ringsum, vgl. franz. environ f. en giron (in gyro.) der altn. sprache genügte das einsache um, wofür aber ahd. umpi, umbi (Graff präp. 181), mhd. umbe, zuweilen schon um (wb. zu Iw. 453. 454), nhd. um, ags. ymbe, ymb, das im engl. ausstirbt und durch about ersetzt wird. wie ist dies ahd. umpi, ags. ymbe zu nehmen, das an αμφί gemahnend, dem Gothen fehlt? αμφί, meines wissens, kommt im N. T. nicht vor; wo περί mit dem sinne von circa steht, gibt es Ulf. durch bi (s. 779): bi hup seinana περὶ τὴν ὀσφύν

<sup>\*)</sup> halber scheint ganz unorganisch entstanden aus einer vermischung des subst. halb mit dem adj., bei welchem die form halber gern erschien (s. 495, 498, 499.)

<sup>&</sup>quot;) wieder ein beispiel doppelter flexion für subst. (oben 585), wege und wegene (viarum.) Hel. 106, 5 das adv. uppwego (sursum.)

Marc. 1, 6; bi sik meel avroy Matth. 8, 18, Marc. 3, 34 1); bi ina nepi avrov Marc. 4, 10; bi ins nepi avrove Marc. 9, 14. sollte umpi zusammengesetzt sein aus dem goth. und bi? augi aus avri und ¿ni? die anstottende labialis brachte das m hervor. man erinnere sich, dail ¿ni sowol dem goth. bi, als unserm um entspricht, Luc, 15, 20 Enteneger ent vor voarnhor autor wird goth. übertragen draus and hals is, warum könnte es nicht auch heißen bi hals is? Luther: fiel ihm um seinen hals. was mich aber in der vermutung naher berührung zwischen um und und bestärkt, ist, dall in den has, der edda die partikeln um und of ganz häufig wechseln und sich vertreten, z. b. Sæm. 1ª wird of nam und um nam, ar of borna oder år um borna gelesen; auch in prapositionaler bedeutung 42b: oume ec of (al. um) Huginn, thô siame meir am Muninn. beide stehn als blotse partikeln vor verbis oft nur enclitisch, ohne merkbaren sinn, als prapositionen drücken beide negi aus, wie auch die nhd. um und über in gewissen redensarten dasselbe bezeichnen, z. b. ich traure darum, darüber. da nun das goth. und und uf aneinander zu grenzen scheinen (s. 789.790), so läßt sich um = umbi als combination von und bi leicht begreifen. tunthu und tunthau (s. 791) lautet bei Luther zahn um zahn.

Jener abstracte begrif propter, den das nhd. wegen, ahd. durah, mld. durch ausdrücken, wird von der goth. sprache durch das einfache in mit dem gen. erreicht. der text hat gewöhnlich dia, einigemal eni, neoi, unio, event. in neithis διά φθόνον Matth. 27, 18. Marc. 15, 10. Phil. 1, 15; in matis διά βρώμα Rom. 14, 15. 20; in agisis die rov gofor Joh. 7, 13; in mans die rov artowner Marc. 2, 27; in vaurstvis đia vò čoyov Phil. 2, 30; in hvis davi II Cor. 11, 11; in ungalaubeinais dia viv aniorian Marc. 6, 6; in thizos manageins dia ron orlor Marc. 3, 9; in daubithos địa την πωρωσιν Eph. 4, 18; in thizos managons frijathvos δια τηνπολλην αγάπην Epb. 2, 4; in Hairodiadins δια Ηρωδιάδα Marc. 6, 17; in izvara di vinas Joh. 11, 15. 12, 30. Il Cor. 4, 15; in thize aithe dia rove oprove Marc. 6, 26; in thizei, in thize propter quod, propterea Luc. 18, 5. Rom. 15, 7. Eph. 3, 13; in gafahis ent vy ayoa Luc. 5, 2; in allaire ent naor Luc. 2, 20; in this vaurdis ent we love Marc. 10, 22; in izvara ขั้นอย ขั้นตั้ง Eph. 1, 16 was Eph. 3, 13

<sup>&</sup>quot;) in dieser stelle ist das goth, sik richtig (s. 322, 323), obgleich der text auro's hat, nicht auro's.

faúr izvis gegeben ist, während die goth. phrase sonst di vindr übersetzt; in izé negi avrav Matth. 9, 36; ni in this anamahtjandins ni in this anamahtidins oi'v eïvezev voù adint/aurvo, oùde eïvezev voù adint/dévog Il Cor. 7, 12.

diese der goth. sprache eigne anwendung der präp. ist auf einen fall, den die genitiveretion vollkonmen kennbar macht, erklärt sich an leichtesten aus ëni, welches die vulg. Luc. 5, 2 gleichfalls ibs captura, Luc. 2, 20 is omnibus wiedergibt; der goth, gen. hebt aber den besonderen sinn viel besser hervor. der begrif in führt auf den des bei und durch, das innerste ist zugleich mitte, mittel und zweck.

Die letzte unter allen hier zu erörternden vorstellungen ist der gegensatz des mit, die entäußerung, ermangelung. aus und ab bezeichnen gesondert und entferntsein, ohne

verlassensein.

a

3

was ich 3, 261 über die goth. präp. inuh gesagt habe hält kaum stich. nicht nur wird der kurze vocal, wie im gr. avev, organisch, also die verlängerung des alid. ano unorganisch sein, sondern es auch darauf ankommen, die verwandtschaft zwischen inuh und in nachzuweisen. aver scheint sich gerade so mit ava zu berühren. wir haben s. 782 in der combination afana eine ausweichung des positiven and iu den entgegenstehenden begrif erkannt, könnte nicht auch in eine solche wendung nehmen? in ist bei, dann neben, auther, ohne? das suffix uh benimmt an sich der bedeutung nichts, innh drückt aus was das blotte in : inuh jáinamma mela er excivo so xaigo Matth. 11, 25; inuh than thizai hveilai er avin de in woa Luc. 7, 21; selbst dem unpräpositionalen, bloß partikelhaften in, das sich mit verbis bindet, mag uh suffigiert werden: inuhsandidêdun απέστειλαν Joh. 7, 32. ferner leidet lin = đia, mit dem gen., diesen anhang: inuh this đia τούτο II Cor. 7, 13; Evener Toutou Marc. 10, 7. bei in mit dem acc. und der positiven bedeutung findet sich aber kein uh, sondern innh, wenn ein acc. darauf folgt, drückt immer ywois, extos, arev aus: inuh mik ywois epov Joh. 15, 5; inu thô ywois των II Cor. 11, 28; inuh leik έκτος του σώματος Îl Cor. 12, 2, 3; inu leik Sk. 37, 15; inu thein ragin ywole of tig one yrwing Philem. 14; inuh grunduvaddju zwois Depetiou Luc. 6, 49; inuh attins izvaris viljan ανευ του πατρός υμών Matth. 10, 29; inuh gajukôn γωρίς παραβολής Marc. 4, 34; inn mitath είς τα αμετρα Il Cor. 10, 15. als blosse conjunction, wie das alid. ano (s. 762) tritt inuh noch nicht auf.

· durch diesen conjunctionellen gebrauch scheint die rection der ahd. prap. schwankend geworden. der accherscht vor, aber auch dat. und gen. gelten. jenen belegt Graff 276 aus K., dessen åno murmulödin (absque murmuratione) 44b kein gen. sein kann, vielleicht verschrieben ist für ano murmulödi? dem beispiel des gen. s. 762 mögen hier noch andere zugefügt werden: åna thes O. V. 24, 13; åne des mittelösten N. Cap. 64; åne des trianguli N. Cap. 66. auch dem altn. ån verbindet sich der gen., frühere denkmäler sollen noch den acc. zeigen.

statt des ano kennen die niederd. psalmen sunder: sundir unreht 58, 5; sunder saca 72, 13. diese präp. erscheint mhd. häufig genug, sogar neben ane: sunder swert und ane sporn Parz. 299, 29. beide regieren den acc. nhd. gewöhnlich ohne, selten sonder (unterschieden von der conjunction sondern.)

Überschaut man alle diese präpositionen, so lassen sich ältere von jüngeren, nach mehrfacher stufe, trennen.

als älteste erscheinen die nur aus vocal und consonant bestehn: in, us, af, at, uf; ein folgender zweiter vocal verschlägt nichts, ana ist so alt wie in, vgl. ἀνά und das ahd. aba und af. den consonantisch beginnenden, vocalisch endigenden bi und du könnte ein vocal vornen oder ein cons. hinten abgestreift sein, man halte zu bi ἐnί und, was viel gewagter ist, zu du das nord. til. gesteigerte formen entwickelt keine dieser einfachen partikeln mehr, ihre wurzeln sind dunkel, doch darf die nachweisung einiger versucht werden (iba, af s. 796); wer aber möchte at und ita (edo) vergleichen?

zunächst stelle ich die mit zwei consonanten auf den vocal: and, und; beide unsichrer herkunft und unsteigerbar.

die reihe kommt an die mit vocal zwischen zwei oder mehr consonanten: áir, faúr und faúra, mith, vith, fram, seith, néhva, faírra, thaírh. den meisten begegnen comparierte formen: áiriza, seiths, néhvis, framis, ériro, furiro, nâhiro, érist, furist, nâhist; ihre wurzel ist noch belebt. mith könnte dem adj. mids verwandt sein, tháirh dem subst. thaírkô? hierher muß auch das nord. til gezählt werden, dessen wurzel im goth. adj. gatils (aptus) und hd. subst. zil (scopus) erscheint; kaum berührt sich damit jenes du und zi? eher das slav. do.

zusanmengesetzt aus einfachen präpositionen sind fona s. 782) und umbi (s. 798), wenn meine vermutung trift; auch dem nhd. auf, aus, dem nennord. på liegen zwei partikeln zum grunde. die golh. sprache kennt keine solcher coalitionen. ich unterscheide das suffigerei innh.

abgeleitete, darum spätere präp, sind afar, stfar, underhindar, sithra; AR ist ein locales derivstiv für adv. süberhaupt (3, 199 ff.) hier zeigt sich auch steigerungsvermügen, und zwar im goth, mit di (wenn das neu gefinndne undardistö Eph. 4, 9 auf die übrigen zu schlielten berechtigt), sind, mit d (untaröstä.) die einfachen afj. stf, stud sind sitter, weil sie keine comparation leiden; wiederum scheint die steigerung mit i älter (in jenem ériro, fortro) als mit dir und 6°).

jüngate präpositionen sind die aus lebendigen adverbien erwachseuden, seien dazu einfache präp, und ein casus oder bloß absolute casus verwandt, so verhärten sich in chan, in gagan, i mdit, anstatt, der gen. pl. wegen, der dat, sökum allmälich zur präposition \*\*\*), die goth, sprache, der genug alte scharf bestimmte präp, zu gebot stehn, bedarf keines solchen ersatzes; als sich einzelne präp-werdunkelt latten und ausstarben, bließ kein mittel als durcht verständliche adv. zu umsehreiben, die nach und nach wieder präpositionale abstraction annahmen, ineban ist darum völlig anderes ursprungs als fons. Dei afana geseillen sich zwei partikeln zur verstärkung des begrifs und ana wird nicht von af regiert; bei ineban hieng der acc. eban wirklich ab von der präp, in.

Versuchen wir die verschiedne entstehung der präpositionen zu knüpfen an die frage nach der ursache ihrer rection.

neue prăpositionen, în welchen das nominalgefühl regebieben ist, scheimen den casus forderu zu müssen, deu ihr subst. oder adj. an sich zu regieren vermag, so gebührt dem prăpositioualen weges nichts anders als der gen, da das adverbiale wegen nur îhn von sich abhängig machen könnte. zum adj. eban fügt sich, wie zu glih (s. 747. 748) ein dat, ui ibna ni galeisk unsarsi garafıltetia

<sup>&</sup>quot;) man erinnert sich an den character i,  $\delta$ , di der schwachen conjugation.

<sup>&</sup>quot;) die neusten hat der canzleistil eingesuhrt: kraft, in kraft (en verta, vigore), sermäge (wol sur vernögen?); behuf oder gar bs hus (propter); alle diese werden mit dem gen. verbunden.

heißt es Sk. 37, 6, ibnian (aeguare) regiert ihn nicht minder (Luc. 19, 44.) dem ahd. ineban gehörte folglich der dat.: sizze neben mir N. 109.1; die ne mugen nieht inebes imo sin N. ps. 134, 5; ineben dir N. ps. 62, 9. als aber die prap, kalter wurde, raumte man ihr größere freiheit ein, und ließ auch andere casus zu; mhd. neben im la. 1817; eneben ime Iw. 3790; neben in (: sin) Iw. 5996; neben sich Parz. 64, 6; neben sin Bit, 10420. Ls. 3, 300. in der schriftsprache regiert wegen den gen., unterm volk hänfiger den dativ; das ahd, zuiskem, in zuiskem, untar zniskem hätte, seinem ursprunge nach, nur mit dem dat. pl. verbnuden werden sollen, ihn zeigen alle ahd, beispiele (Graff 188) und die meisten mhd.: zwischen den porten zwein lw, 1127; zwischen in beiden lw. 6029; enzwischen sinen handen Trist, 3953; doch; zwischen sich Frib. Trist. 4942. beim uhd. zwischen hat weder der acc, noch sc. bedenken.

den prüp, néhva und fairra steht deshalb der dat. z., weise ihn die adi, nah und fern begehren (s. 747.) diesee easus tren bleiben das mid. nách, nhd. nach, obsjeich sich bei ihnen, wie bei aftar und hintar, die zweiache richtung hin und da, d. h. acc. und dat, hätte entwickele können. um so kühuer und bedenklichter die goth. sunalme nehlv razn (s. 784.) das mid. hinder verstatte aufler dat. und acc. selbst den gen.: hinder min Ls. 1, 339. 2, 232. Dietr. 6997, hinder sin Dietr. 5616, vgl. das goth hindan laidradanús néhven voir J. Marc. 3, 8.

Insofern es gelingen kann den wortstamm älterer prapzu enthüllen, wird sich auch rechenschaft von dem eigesinn ihrer retion ablegen lassen, je weniger in ihre abkunft zu dringen ist, ein desto freierer einfluß auf casss muß ihren zugestanden werden. inverkennbar entfaltes eben die ältesten einfachsten präp, die manigfalteste rectioa.

Wie es mit dieser sich eigentlich verhalte ist s. 76-788 angegeben. nicht sowo durch die präp, an sich, als durch die beziehung, in welcher sie zu einem verbunder nomen des satzes ateht, wird der causs bedingt, benachdem eine der beiden hauptrichtungen him oder de ausgedrückt werden soll, fordern verbum und präp, des co. oder dat. in älleren spracheu war die begleitung der präp, oft nicht einmal nothwendig, der bloße causs hisrieihend. man sagt lat. ire Romam, aber ire in urbes; der bloße acc. kündet hier das wohin so deutlich wie der acc. mit in an; vallbürs habitare drückt den begrif wo aus

wie in vallibus. nhd. heilit es: in dem thal wohnen, in die stadt gehn, und sogar nach Rom, nach der stadt gehn, weil unser nach seinen dat. auch bei der richtung wohn nicht einbült. Mehrere alte präp, namenlich at und du (e. 769) verlieren ihre acc. rection, nüssen also das hin ebenfalls mit dem dat. ausdrücken. εἰς οὐρανόν ist bald goht. in himin, bald du himina (s. 779); ein früheres du himin wäre zu mutantien?

Man mag practisch festhalten, daß der auf die prap. folgende casus von ihr abhänge; auch ist es bei den späteren prap. in der that so. die alten, einfachen prap. scheinen mir aber einer mehr adverbialischen geltung zu bedürfen . d. h. sie treten im satz dem verbo bestimmend hinzn. und eben aus dieser bestimmung ergibt sich dann der casus. unter solchen gesichtspunct gebracht läßt sich auch die vertauschung des präpositionalen mit dem adverbialen ausdruck (s. 767) vollkommner begreifen : der stern lauft durch seine bahn = der stern durchlauft seine bahn, beidemal hilft die partikel durch dem verbo den acc. regieren, der ersten formel schließt sie sich näher dem subst. an und läßt das verbum intransitiv. in der zweiten drückt sie mehr auf das verbum und macht es transitiv. man könnte sagen, hier hängt der acc. unmittelbar von laufen, mittelbar von durch ab, dort unmittelbar von durch, mittelbar von laufen. in keinem der falle ist aber die mittelbare einwirkung zu übersehen, sondern ein zusammentreffen zweier gewichte, des stärkeren und schwächeren za erkennen.

Wenn präpositionen, gleich den übrigen partikeln, größtentheils isolierte, abgesprungne causs veralteter nomina, und vorzugsweise substantivischer sind, so ist klar, daß sie als solche fast nur den gen, zu regieren fähig sein könnten. der gen. hat aber gerade bei den präp, den gringsten umfang, und die verbalen casus, acc. und dat,

<sup>&#</sup>x27;) für einige gangbare raunwerhiteinisse hatte die alte aprache gewisse eigne ableitungen und enfüre (3, 199-214), die den prepositionalen ausdruck zu vertreten im stande sind, das goli slauht netsyricht dem sinne des mhd. ze tal, Ulf, bruncht es aber für serzi in den redensarten dalath stagaggandin zurzugösra. Matth. 8, 1; atlelje datalli zurzigö Matth. 7, 25, ao sehr zehon in diesen atellen der similiehe begrif durch af fairgunija nær vær öpner gelobem war, nuch ist illim soust dalath zörze. dalathrö xirulory, ellene goln, ausdrück ulde die abstraction des heutigen plattd. dal == nieder, vgl. at iddaljin zege vg zurzeigens Lucc. 19, 37.

überwiegen weit. auch daraus folgt mir ihre adverbiale beziehung auf verba und die dadurch bewirkte rectionskraft.

Je älter, folglich je adverbialer präpositionen sind, desto mehr muß sich ihre rection auf alle drei casus erstreckt, und hauptsächlich in gemeinschaft mit verbalbegriffen geregelt haben, daraus folgt die nothwendigkeit, bei abhandlung der präpositionen diesen bezug vor allem ins auge zu fassen.

## Präpositionen neben verbis.

1. intransitiva der sinnlichen bewegung. hier fordert die richtung hin den acc., das wo den dativ, doch nur bei solchen präp., welche sich die freiheit beider casus bewahrt haben. Ist die rection auf einen casus beschränkt, so steht dieser, unbekümmert um die richtung. namentlich gilt das von der präp. zu, die gewöhnlich wohlin ausdrückt und dennoch immer den dat. bei sich hat; nicht anders fordert das altn. til den gen.

Eine der aussallendsten erscheinungen gothischer syntax ist es, daß nach gaggan, galeithan die präp. in und ana den acc., nach qviman aber meistentheils den dat, und nur ausnalmsweise den acc. regieren. alle diese verba übersetzen ἐρχεοθαι, wenn nun Ulf. z. b. ἡλθε mit iddja oder galáith gibt, so verdeutscht er das folgende εἰς τόν οἶκον in gard; wählt er hingegen qvam, so sagt er in garda. beides muß der bedeutung nach ungesähr eins gewesen sein, das goth. ohr aber auf qviman den dat. erwartet haben; der griech. text bot hier überall εἰς mit dem acc. dar, dennoch wurde goth. in mit dem dat. construiert.

belege: qvimands in garda ἐλθῶν εἰς την οἰκίαν Matth. 8, 14. 9, 23. 82. Luc. 8, 51; qvêmun in garda ηλθον εἰς την οἰκίαν Marc. 1, 29; in garda qvumans ἐν τη οἰκία γενόμενος Marc. 9, 33; qvam in thizái alh γλθεν εἰς τὸ ἰερόν Luc. 2, 27; qvam in veihsa ἐληλύθει εἰς τὴν κώμην Joh. 10, 30; qvam in seinái baúrg ἡλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν Matth. 9, 1; qvam in markôm ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια Marc. 10, 1; qvêmu in landa ἡλθον εἰς τὴν χώραν Marc. 5, 1; qvam in landa seinamma ἡλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ Marc. 6, 1; qvimandin in gáuja ἐλθόντι εἰς τὴν χώραν Marc. 8, 28; qvimith in thiudangardjái himinê εἰοὲλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν Matth. 5, 20; qvêmun in Bēthaniin (sic) ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν Marc. 8, 22;

qvimands in Tráuadái ἐλθών εἰς τὴν Τοωάδα II Cor. 2, 21; ik liuhad in thamma faírhváu qvam ἐγώ qῶς εἰς τὸν πόσμον ἐλήλυθα Joh. 12, 46; qvam in thamma faírhváu ἐλήλυθα εἰς τὸν πόσμον Joh. 18, 37; qvimands in sis εἰς ἐωτὸν ἐλθών Luc. 15, 17; ni qvimith in izái μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτήν Marc. 10, 15. Luc. 18, 17; in svikunthamma qvimái εἰς φανερὸν ἔλθη Luc. 8, 17; qvam ana thamma stada ἡλθεν ἐπὶ τὸν τόπον Luc. 19, 5. Den acc. zeigen folgende ausnahmen: qvam in Galeiláia ἡλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν Marc. 1, 14; sa qvimanda in thô manasêth ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν πόσμον Joh. 6, 14; sa in thana faírhvu qvimanda ὁ εἰς τὸν πόσμον ἐρχόμενος Joh. 11, 27; qvam ana fêra ἡλθεν εἰς τὰ μέρη Marc. 8, 10, daß hier fêra acc. sg. fem. sei, lehrt der dat. fêrái Matth. 25, 41.

bei qaqqan und galeithan steht nur der acc., und nicht einmal als ausnahme der dat.: innatgaggandans in thô veihôn baurg εἰσηλθον εἰς την άγίαν πόλιν Matth. 27, 53; atiddjedun in gard έργονται είς οίκον Marc. 3, 20; algaggands in all clock Dwv els to legov Marc. 11, 15; atgaggandeins in thata hlaiv είσελθούσαι είς το μνημείον Marc. 16, 5; atgaggandin in gard Luc. 7, 44; gaggan in gard είσελθεϊν είς τον οίπον Luc. 8, 41; gagg in hêthjûn theina εἴσελθε εἰς το ταμιεῖόν σου Matth. 6, 6; usiddja in fairguni Luc. 6, 12. 9, 28; atiddja skura vindis in thana marisaiv κατέβη λαίλαψ ανέμου είς την λίμνην Luc. 8, 23; iddja in bairgahein ἐποφεύθη είς την οφεινήν Luc. 1, 39; inngaggandin in suma haimô είσεργομένου είς τινα zωμην Luc. 17, 12; in thôci baurgê gaggaith εἰς ἢν δαν πολιν είσεργησθε Luc. 10, 8; afiddja in fairguni ανεγώρησε είς το ορος Joh. 6, 15; atiddja in thana fairhyu ελήλυθα els von xoonov Joh. 16, 28; galaith in gard coverat els τον οίκον Marc. 5, 38 είσηλθεν είς οίκον Marc. 7, 17. Luc. 1, 40. 4, 38; galaith ana anthjana stath unilder els έρημον τόπον Marc. 1, 35; galáith in arka είσηλθεν είς την κιβωτόν Luc. 17, 27; galeithan in libáin εἰς τὴν ζωὴν είσελθείν Marc. 9, 43; galithun in himin απήλθον είς τον ουρανόν Luc. 2, 15; galithun in háim εἰσηλθον εἰς κώμην Luc. 9, 52; galáith in skip έμβας είς το πλοίον Marc. 8, 10; inngaleitith in thiudangardja είσελεύσεται είς την βασιλείαν Matth. 7, 21; in thiudangardja galeithand Marc. 10, 23, 24, 25; galeithan in Makidônja dieldeiv els M. II Cor. 1, 16.

ich habe die gr. stellen beigefügt, damit man sehe, daß keine temporalunterschiede die wahl der goth. ausdrücke

nichts anderm liegen als in der eigenthümlichen bedeutung von quiman, welches dem Gothen nicht bloß den begrif des gehens, sondern zugleich auch den des bleibens enthalten haben muil. der gaggands kann als solcher so bezeichnet werden von dem augenblick an wo er sich in bewegung setzt, der gyimands hat das ziel erreicht oder ist ihm nahe. der gaggands, galeithands in gard geht bloß in das haus, der gyimands in garda ist, bleibt darin, er langt in dem hause an, was besonders ans dem quumans in garda deutlich wird, das man nicht mit gaggans oder galithans vertauschen dürfte, wie auch hier der gr. text yevonevos èv vý olxía, mit dem dat. darbot. Diese erklärung von qviman wird bestätigt durch das s. 776. 777 über den unterschied der structuren qviman at und gaggan die vorgetragne, weil qviman mehr als gaggan ausdrückt fordert es die stärkere prap. at. mit gaggan kann at als partikel verkniipst werden, ohne daß sich unsere construction andert: atgaggan in gard; atqviman braucht nicht gesagt zu werden, da in qviman an sich schon die idee von atgaggan steckt. das goth. subst. quums ist darum παρουσία, anwesenheit: in qvumis I Cor. 16, 17; in qvuma Teitaus II Cor. 7, 6; in is qvuma I Thess. 2, 19; in qvuma fraujins I Thess, 3, 13, 4, 15, we im lat text überall adventus, bei Luther zukunft, nhd. ankunft gesagt wird. Joh. 6, 14. 11, 27 gab Ulf. dem gr. text nach, and verband mit dem part. präs. den acc. in thô manasêth, in thana fairhyu, bei dem prät qyam, wodurch die dauer mehr hervorgehoben wird, konnte er sich nicht dazu eutschließen, sondern sagt gothischer in thamma fairhvan Joh. 12, 46. 18, 37. ik qvam in faurhvau heißt ihm: ich bin in der welt angekommen, nicht: in die welt gekommen. will er das letztere genau ausdrücken, so muß er setzen: iddia oder galáith in fairhyu.

and, und mhd, bedeuten zwar chumft, kunft adventus, und ankunft ist erst nhd, eingeführt worden; ich finde aber hinter queman und der prap. in nur den dat., keinen acc, mehr: quam in sina burc fr. th. Matth. 9, 1 und so auch bei T.; quam in hus Matth. 8, 14. 9, 23; quam in lautscaf Matth. 8, 28; quâmun in thia heilagun burg Matth. 27, 13. die einzige stelle, wo ein dat. vorhanden scheint, Matth. 3, 13 (T. 14, 1) hat schon Graff prap. s. 23 besprochen. selbst das adjectivische wiliquemo würde jene verbalrection behalten, wenn ein schluß gilt von dem alts. he is wiscumo est an thesan middilgard

Hel. 28, 2, oder dem nhd, willkommen hier ins grüsselbelüngen, ein mhd. willkomen in daz lant bezweite leih kaum; unrichtig wäre aber auch willekomen ime lande nicht, das ich freilich weder aus Nib. 1595, 3. 4 beweise, noch dem goth, qvina in landa gleichstelle, wir sagen nhd. unanstöllig: seid willkommen hier im lande, präjund dat stehn dann unabhängig von willkommen, ganz adverbial, aus dem mhd. hie willekomen Ivv. 6099 folgt auch ein: hie ime lande, bet willekomen in daz lant wirde her gesetzt sein. wenn es im rosengarten lisan 34,4 heilit: waz sol der münch in daz lant? so ist komen zu ergänzen.

in ags. mundart meine ich eine spur der gollt. construction anzutreffen. Matth. 8, 14 geben mehrere alte versionen: com on Petere hisse (nicht håu); viewol der gewölmliche text Marc. 1, 29 comon on håu und Joh. 6, 14. 11, 27. 12, 46. 18, 37 on middaneard darbieten. 6emerkenswerth ist das mnl. quam an der heiden Rein. 1435, dieser dialect vermengt aber acc. und dat. auf vielfache weise.

ünuye, mogston ele sloppyy überträgt Ull. gagg in gavairthi Marc. 5, 34. Luc. 7, 50; einmal aber auch gag in gavairthia Luc. 8, 48. dies letzte stimmt zum lat. vade in pace, und so auch T. 60, 9 far in sibbu. bein ags, gå on sibbe ist der casus undentlich, doch sicher ein dat gemeint. die präp. mit dem dat. steht hier wiederum adverbialisch, macht also keine ausnahme von dem erfordernis des acc. bei gaggan.

etwas älmliches ist, dall ald. der begrif des fortgangs zwar noch den sinnlichen acc, aber auch den adverbialen dat. zu sich nimmt. T. 7, 9 wird vom lat. text haee processerat in diebus multis abgewichen, und der acc, gesetzt: thiu gigieng fram in managå tagd 3 daggen heilte stan gigiengun in iro tagun T. 2, 2; fram ist gigangan in ira tagun T. 2,

Vüllig wie gaggan und galeithan verhalten sich nun alle wandeln, wendern, schreiten, wanken, flichen, laufen, springen, rinnen, fliellen, schwimmen, fliegen, schweben, springen, rinnen, fliellen, schwimmen, fliegen, schweben, kriechen, schleichen, deren zahl in den ilteren dialecten noch viel grüller ist, z. b. goth. smivan, skévjan, vrada u. s. w. Nach allen des wechsels zwischen acc. und dat, fahigen prip. wird das wohin mit jenem, das wo mit diesem ausgedrückt: fahren in den wald, an den wald, auf den berg, vor den berg, über den berg, unter den berg; fahren in dem wald, an dem wald, auf dem berg, vor dem berg, über dem thal, unter dem berg. goth. vratôdédun in Iaírusalêm ἐπορεύοντο εἰς Ι. Luc. 2, 41; es bedarf hier keiner belege, nur der bemerkung, daß zuweilen gleichgiltig sein kann, welche richtung angegeben werden soll. statt thái in spaird rinnandans I Cor. 9, 24 hätte auch gesagt werden mögen in spairda (oder spairdái, wenn das unsichere genus ein weibliches wäre?) nach dem gr. οἰ ἐν σταθίω τρέχοντες, der goth. ausdruck bezeichnet das einlanfen in die bahn, nicht das laufen in der bahn. bemerkenswerth ist die mhd. redensart: des muoz si varn under einer banc Ms. 2, 130°.

präp., deren rection auf einen casus eingeschränkt ist, z. b. and oder thairh (s. 792. 793) auf den acc., fassen beide richtungen zusammen: vratôda and baúrgs jah háimôs διώδευε κατα πόλιν καὶ κώμην Luc. 2, 41.

2. Bei den intransitivbegriffen fallen, sinken, stürzen berührt sich das wohin und wo nahe; wir sagen nhd. er fällt auf den boden hin, auf dem boden hin, stürzt auf die erde nieder, auf der erde nieder; auf die erde fallen ist procidere in terram, auf der erde fallen procidere in terra, jenes bezeichnet mehr den act des fallens, dieses mehr den ort des gefallenseins.

schon Ulf. verbindet mit driusan, gadriusan beiderlei casus. die vermittelnde präp. ist gewöhnlich ana, einibelege für den acc.: gadriusith ana airtha gemal in. πεσείται έπὶ την γην Matth. 10, 29; driusands ana airtha πεσών έπὶ τῆς γῆς Marc. 9, 20; gadriusandô in airtha πεσών είς την γην Joh. 12, 24; driusith ana thana stáin πεσών έπ' εκείνου του λίθου Luc. 20, 18; in dal gadriusand είς βόθυνον πεσούνται Luc. 6, 39; in thaurnuns Luc. 8, 14; dráus ana hals is eneneger ent tor tourghor avτου Luc. 15, 20; driusands and andvairthi πεσών έπι πρόσωnov Luc. 5, 12; driusands and andayleizn I Cor. 14, 25. seltner ist der dat., er folgt dreimal hintereinander und zweimal gegen den gr. acc.: gadráus ana stáina έπεσεν έπὶ την πέτραν Luc. 8, 6; gadráus in midumái thaúrnivê έπεσεν εν μέσω ชพัง ผ่นลงชิพัง Luc. 8, 7; gadráus ana airthái gôdái sis γην την αγαθήν Luc. 8, 8. die stellen gadraus faur vig παρά την οδόν Luc. 8, 5, dráus du knivam προσέπεσε τοις yovant Luc. 5, 8 kommen in keinen betracht, da faur überall den acc. regiert, du den dat.

ahd. finde ich immer den acc.: fellit ubar erda T. Matth. 10, 29; bifellit in gruoba Matth. 12, 11; fielun in steinahti

nomen, casus, von präp, abh, bei verbis, 809

lant Matth. 13, 5; fielun in thorná 13, 7; in guota erda 13, 8; in gruoba vallent 15, 14; auch fragm. theot. 11, 7 féal in steinae; 11, 12 féalun in guota (erda.) ebenso alts. au hardan stén fél Hel. 73, 8; an land bivél, an erdún 73, 10; bivallen ward an éna starca strátún 73, 13. ags. feollun on thornas, on góde eordhan Matth. 13, 7. 8. Luc. 8, 7. 8.

das mhd. nhd. fallen haben nach in und an den acc., nach nhd. auf kann der dat. folgen, zumal im geleit von bin und nieder.

niederknien (in genua prolabi) heißt ahd, fial in sine funzt O. III. 10. 27; mhd. viel an diu knie Gregor 3376; vielen nieder an diu knie Mar. 181; verschieden ist: an eines vüeze vallen Karl 14<sup>b</sup>.

3. Die transitiva legen, setzen, stellen haben in der heutigen sprache stets pr\u00e4positionen mit dem acc. nach sich, die hand in den schotl, den finger an den mund, das haupt aufs kissen, den pfeil auf den bogen legen; den baum in die erde, die arbeit ans werk, deu full unter die bank stzen. umgedreht werden die lat. ponere, collocare mit pr\u00e4n, und nach den den acc.

der Gothe gebraucht beide casus. lagula figgrans in ansôna imma έβαλε τοὺς δακτύλους αὐτοῦ είς τα ώτα αὐτοῦ Marc. 7, 33; in fon galagjada είς πῦρ βάλλεται Luc. 3, 9. Matth. 7, 19; in karkara galagiaza ele gulante βληθήση Matth. 5, 25; in auhn galagith ele ulifarov Bullousvov Matth. 6, 30; uslagjands haudu seina ana hohan eniBalwe the yeloa avior en agorgor Luc. 9, 62; uslagjith and hamsaus seinans eneridiouv ent roug Grove έαυτου Luc. 15, 5; fani galagida mis ana ángôna πτλύν ἐπέθηκέ μου έπὶ τους ομθαλμούς Joh. 9, 15; galagidêdun imma ana haubid enednuar avrov ri negali, Joh. 19, 2; galagjitl allans fijands is of fotous imma dy navrag rove έγθρούς ὑπὸ τούς πόδας αὐτοῦ I Cor. 15, 25; (gasatjand) ana lukarnastathan τιθέμοιν ύπο τον μόθιον Matth. 5, 15; uf mêlan satjáidáu, undar ligr, ana lukarnastathan, ύπο τον μόδιον τεθή, ὑπὸ την κλίνην, ἐπὶ την λυγνίαν Marc. 4,21; uf ligr gasatjith υποκάτω κλίνης τίθησιν Luc. 8, 16. hingegen: galagida ita in niujamma seinamma hláiva έθηκεν αύτο εν τω χαινώ αύτου μνημείω Matth. 27, 60; galagidedun in hláiva έθηκαν έν μνημείω Marc. 6, 29; galagida ita in hláiva xurednuev ev propieim Marc. 15, 46; ana gagga (vielleicht gaggam) lagidedun siukans ev raig ayopaig tridovy rove and svouvrag Marc. 6, 56; galagida ina in uzêtin ανέκλινεν αὐτὸν έν τη φάτνη Luc. 2, 7; gasatida grunduvaddju ana staina έθιχε θεμέλιον έπὶ την πέτραν Luc. 6, 48; ana lukarnastathin satjith ent Luyviag entridrow Luc. 8, 16; gasatida ina ana giblin alhs gorngey eni to nieούγιον Luc. 4, 9. wo βαλλω, vulg. mitto, durch lagja, uslagja ausgedrückt wird, ist der acc., wie im gr. und lat., nothwendig; das schwächere galagja, gasatja = vidrijis schwankt zwischen acc, und dat., und wählt letzteren wie der gr. text, einigemal auch gegen ihn; beides satjan ana lukarnastathan und ana lukarnastathin ist gerecht. Wo eine person von der präp, abhängt, steht natürlich immer der acc., weil dabei kein ruhiges beharren im raume denkbar ist; namentlich in der redensart atlagei handu ana iia Matth. 9, 18; lagiands handuns and the Marc. 10, 16; uslagidêdun handuns ana ina Marc. 14, 46; uslagian ana ina handuns Luc. 20, 19; uslagida ana ina handu Joh. 7, 30, auch hat hier τίθημι, ξπιτίθημι, ξπιβάλλω den gleichen acc. Etwas anderes ist der begrif der mitte, wo ein raum zwischen mehrern stattfindet, und Ulf. gern jenes schon s. 392 besprochne in midjáim anwendet: gasatida ita in midjáim ἔστησεν αὐτὸ έν μέσφ αὐτῶν Marc. 9, 36; gavairpands ina in midjáim φίψαν αίτον είς μέσον Luc. 4, 35; auch noch nach andern verbis.

wiederum werden mit dem ahd. leccan und setzun beide casus construiert. gilegita inan in crippea (reclinavit enm in praesepi) T. 5, 13; in thia krippha sinan legita O. I. 11, 36; in thie korbi legitun O. III. 7, 56; in then weg legitun O. IV. 5, 4; legent chalber ûfen dînen altâre N. ps. 50, 21; setzida inan in sin paradisi (posuit euni in paradiso) Is. 65, 21; in ira barm sazta O. l. 11, 41; saztun imo in houbit O. IV. 22, 21; sazta anan rora T. 208, 3; an got sezzen iro gedingi N. ps. 77, 7; er gesazta mîne fuoze an den stein N. ps. 39, 3; saztôs man uber haubit unseriu (posuisti homines super capita nostra) K. 28b; ih sezzu mînan geist ubar inan T. 69, 9. Dagegen mit dem dat.: saztôs arabeit in hrucki unseremo (posuisti tribulationes in dorso nostro) K. 28b; ze keleckanne in wâthûse (reponenda in vestiario) K. 51b; legita then in sînemo niwen grabe T. Matth. 27, 61; in herzen uns iz leggen O. II. 24, 31; brût fora gote giseztu (panes propositionis) T. 68, 3; sie sazton mih in dero niderostun gruobo N. ps. 87, 7; der mîna sêla in lîbe sazta (qui posuit animam meam in vita) N. ps. 65, 9; an dero sunnun sazta er sîne gezelt N. ps. 18, 5; an dero hôhi sazta er mih N. ps. 17, 34; gesezzet an demo wege N. 24, 12; iro fundamenta

sint keleget an heiligen bergen N. 86, 2; Christus ist kelegit in unserên lîchamen N. ps. 34, 25.

aus dem alts. Hel. habe ich mir kein beispiel des dat. bemerkt, der acc. steht 42, 12: ac he it (das licht) hôho scal an seli settean. auch ags. begegne ich nur dem acc .: åsettan undar hedd, ofer candelstäf Luc. 8, 16; grundveall ofer thane stan Luc. 6, 48; lêde (= legde) hine on his nivan byrgene Matth. 27, 60; hine on byrgene lêdon Marc. 6, 29; hine on binne (in die krippe) âlêde Luc. 2, 7; lêde thâ bredu on thâ earce (posui tabulas in arca) Deut. 10, 5.

ebenso scheint im mhd. die dativische fügung völlig verschwunden, beispiele des acc. sind sehr häufig: in die krippe legen Mar. 181; manigen guldinen zein legeter in di andren scale Alex. 6768; die lege ich uber mîniu chniu Diut. 3, 78; vil der edeln steine die frouwen leiten in daz golt Nib. 31, 4; leget nider ûf daz gras Nib. 1510, 1; då legen uns an ein gras Nib. 1563, 3; daz er uns gesetzet in Abrahâmes scôze Diut. 3, 70, wo scôze acc. sg. fem., nicht dat. des masc. oder neutr. scoz ist. belege sammelt das wb. zu Iw. s. 236. 373.

den nhd. verbis können wir etwa den dat. folgen lassen, wenn sie mit hinter oder nieder verbunden sind: geld in dem schatz hinterlegen, den full in dem grase nieder setzen. statt des gleich zulässigen: in den schatz, in das gras. dem bloßen legen und setzen ist aber nur der acc. verstattet, auch die alten satjan und lagjan, wo ihnen der dat. folgt, hatten mehr den sinn des ruhigen collocare, reponere, als des bewegenden locare und ponere.

Das goth. briggan steht meist auf diese weise mit dem briggith kaurn in bansta seinamma συνάξει τον σῖτον εἰς την ἀποθηκην αυτού Luc. 3, 17; vigs sa brigganda in fralustái, in libáinái οδος ή απάγουσα els την απώλειαν, εἰς την ζωήν Matth. 7, 13. 14; ni briggáis uns in fraistubnjai μη είσενέγκης ήμας είς πειρασμόν Matth. 6, 13; thana briggandan in thiudangardiái guths vig Sk. 39, 7; briggith izvis in allai sunjai odrynget vinag eig ກົດຫລາ ເຖິງ ພໍໄກ່ປະເພາ Joh. 16, 13; in arbaidai briggith έπαίρεται II Cor. 2, 20; ik in aljana izvis brigga έγω παραζηλώσω ύμας, vulg. in aemulationem vos adducam Rom. 10, 19; du in aljana briggan ins είς το παραζηλώσαι avious Rom. 11, 11; in aljana brigga leik mein naoaζηλώσω μου την σάρκα ad aemulandum provocem carnem meam Rom. 11, 14; in thvairhein (dat. von thvairhei) izvis brigga παροργιώ υμώς vulg. in iram vos mittam Rom. 10,

19. eine redensart gewährt den acc.: brigg ana diupitha! ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος Luc. 5, 4. der grund des dat. ist aber schwer einzusehn, bei briggan kaurn in bansta läßt sich der begrif des zusammen bringens, sammelns annehmen, in den übrigen stellen hat in den begrif von zu (ad.) Aus andern dialecten weiß ich die construction nicht anzuführen, T. 13, 24 heißt es: gisamanot sinan weizzi in sîna schiura (congregabit triticum suum in horreum suum.) etwa zu vergleichen steht das ahd. bringe ze stuppe N. ps. 7, 6; mhd. ich briuge ze stuppe und en wiht Aw. 3, 184; das wäre goth. brigga iu stubjáu jah ni vaíhtái, falls ein solches ni vors ubst. zulässig ist (vgl. 3, 735.) N. ps. 77, 59 brahta sie ze niehte (ad nihilum redegit.) wenn Ls. 1, 477 gesagt wird: bringt ein bein enwiht (richtet ein bein zu grunde), so scheint die präp, zu mangeln, und vielleicht ist en = in\*), nicht = ni zu nehmen, en wiht = in vaihtäi (ad nihilum)? man vgl. über briggan noch s. 623. 624. 5. Der intransitivste aller verbalbegriffe, das sein, begehrt nach pränositionen den dat., für den ausdruck sinnlicher rannverhältnisse wie für die abstraction. ich bin auf dem lande, dem felde, in dem wasser, an dem berge, vor der stadt, hinter der stadt, unter dem himmel, über dem thal; ebenso ich bin in freuden, in sorgen, in trauer, in der lage, im begrif das zu thun u. s. w. \*\*). Nur wenn eine prap, dem dat, überhaupt sich verweigert, steht ein andrer casus, z. b. goth. thai vithra vig sind παρά την . οδον Marc. 4, 15. Luc. 8, 12, weil vithra stets den acc. hat (s. 795.) sonst aber thai sind in garda meinamma Luc. 9, 1; visandans in thizái hleithrái II Cor. 5, 4. Gangbare abstracte redensarten verdienen gesammelt zu werden. goth. sei in fragistim vas imma μεμνηστευμένη αυτώ Luc. 2, 5, vgl. 1, 27. ahd. was huto filu in flize, in managemo agaleize O. I. 1, 1; sie sint in in anaratin (insidiantur vobis) O. II. 23, 9; her was in wizin (in tormentis) T. 107; birut ir in hazze allen (eritis odio omnibus) T. 44, 14; sie sint thanne in wewen, in arabeitin seren O. IV. 7, 31; wari in banne O. IV. 8, 9; was in wani (putabatur) O. I. 15, 23; ther io in themo argeren was (qui semper

<sup>\*)</sup> in geläufiger redensart wird in zu en: enbor, enebea, enein, engegen, enmitten, ensamen, entriuwen, enwec, enzit, enwage, enflücke.
\*) das mnl. ware int paradis (in dem paradies) Floris 988; waren

int hof (in dem hofe) Floris to51 u. z. m. beruht auf dem verringerten gefühlt für die unterscheidung des acc, und dat, wie sie dem mnl, dialect eigen ist, vgl. oben s. 807.

väs on lyste Boeth. 101; thveoru beodh on gerihte Luc. 3, 5. mnl. is an scine (apparet) Huyd. op St. 2, 169; ic was in hoghen (in gaudiis) Rein. 2114; sîn in dole (in errore esse) Rein. 2406. Maerl. 1, 1. 3, 268. 346; waren in roere (in aufruhr, bewegung) Maerl. 2, 123; Maerl. 2, 123; was in anxte Floris 2773; was in twiste Maerl.

3. 346; was in wene (ploravit) Maerl. 3, 292.

nhd. bei troste, nicht bei troste sein; bei sinnen sein. mhd. hi sinne sîn Parz. 616, 29; bi minne sin Parz. 636, 2; ich was bi werdeclicher won Wh. 287, 29; ich wil bi sime hazze in Parz. 320, 28; bi riwen sin Parz. 90, 17; bi quote was Ms. 2, 171b. ahd, ist mit sunton O. IV. 23, 43. mhd. waren mit chouse Diut. 3, 71; mit genaden wesen Roth. 1236; mit sorgen wesen; die mit triwen sint Parz. 476, 20. Wh. 122, 23; mit valle sîn Parz. 602, 17; mit blicke sîn Ms. 1, 147b; mit zühten sin Parz. 637, 14; din frouwe was mit wibes wer (konnte sich nur wie ein weib wehren) Parz. 131, 19; die niht sint mit manlicher wer Parz. 520, 30; mit itewizen wesen cod. pal. 361, 742; mit dem andern (bliuwen) muoser sîn Parz. 295, 30; mit tode wesen Wh. 40, 6; sîn mit samnunge Rol. 118, 27; mit samnunge waren Rol. 121, 1; mit riterscheste wesen Bit. 2618; sit ir mit fride gerne Bit. 5037. altn. hun er medh barni (geht mit einem kinde) vgl. bit kinde (gravida) Diut. 2, 217.

6. Werden, ein dem sein nah verwandter begrif, hat auch in der construction überall damit große ähnlichkeit; zwar drückt es nicht die volle ruhe des seins aus, sondern deren entstehn, wobei man sich oft ein wohin denken kann. viele der mit werden gebildeten redensarten entsprechen einfachen inchoativformen, z. b. den goth. auf -na (s. 23. 24), audere dialecte umschreiben durch kommen, anfangen, ausbrechen u. s. w.

goth. thata skip varth ana airthái τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς Joh. 6, 21, kam ans land, vulg. navis fuit ad terram, Luther: war am lande; ei ni vairtháina in unlustáu

ϊνα μη άθυμώσι Col. 3, 21.

ahd. in abulgt sie wurten (irascerentur) O. IV. 19, 60 oder ist abulgi, acc. neutr. anzunehmen? in unmahtt ward (exanimata est) gl. mons. 360; sie werdent in ubelmo (turbantur) N. ps. 64, 9; wurden in ubelmo N. ps. 45, 4; ward si in wîzero heiteri (candentibus serenis enituit) N. Cap. 64; der acc. nach dem lat. scheint gesetzt N. 68, 23; werde in iro tisg in strig (in laqueum.)

mhd. der luft, diu erde wirt en wage (movetur) fundgr.

98; swenne diu rede wirt in wage cod. vind. 653, 170b; on den (vederen) der muot en flücke wirt Trist. 16965; es wart in ungemitete (in unmuote Jh.) Kriembilde lip loluit, irata est, acgre tulit) Nib. 1961, 2; des wart in umnote (s. l.) der lewe lw. 3950; è wurde ich in uninne (insaniam) Flore 1283.

omen.

beliebte alts. fügung: ward thes werodes hugi on lustun lel. 137, 7; warth an wunneon; warth an forohion (tiiere coepit) 67, 18. 113, 22; wurdun alle an forhtun 40. 15. 172, 1; ward an sorgun 157, 4; wurden an erdi (profecti sunt) 139, 4; ward an sithie (profectus st); wurdun an gewinne (certaverunt) 120, 6; ward an fgrundiun (submergebatur) 59, 15; thiu burg ward an iron (commovebatur) 113, 21; that ni werdhe thius meinthioda, helidos, an hróru 136, 24; ward imu thar an rdu (kam, gelangte, fiel auf die erde) 73, 20; thia erlos wurdhun an wékan (d. i. wékon) hugie (pusillanimes acti sunt) 171, 24; thuo warth them wibon an willion gereichte ihnen zur freude) 173, 3. wart en suke (ward trank) chron. sax. cod. goth. 25b.

mnl. waert in roere (movebatur, excitabatur, das alts. in broru) Maerl. 3, 255. 256; waert an, in schine (apparuit) Huyd. op St. 2, 168, Clign, vorr. zum teutonista VLI; waert in wene (brach in weinen aus) Maerl. 2, 228; waert in vroude (gavisus est) Rein, 5559; waert in vare augebatur) Floris 1073; waert in slape (kam in schlaf) Maerl. 3, 251; waert in wake (evigilatus est) Maerl. 2, 245, 259; worden in dole (aberrabant) Maerl. 3, 272.

ags. on fylle veardh (in praeceps datus est) B. 3088; honne hio (sio sunne) on sige veordhedh (vergit ad occaum, declinatur) Boeth. 1694. ohne zweifel manche andre, b. veordhan on vynne, on lyste.

altn. verdha ek a fitjom! Sæm. 1382 (vgl. oben s. 763); ann vardh å hakanum (kam auf den hacken, aufs äufferste.)

auch bei werden läßt sich die präp. mit anwenden. unl. waert met kinde (facta est gravida) Maerl. 2, 208. 31; es worden met kinde 1, 262.

Althergebracht in unserer sprache ist werden mit zu, den begrif der verwandlung. statt des prädicierenden m. tritt zu mit dem dat. ein. wir sagen zwar: die pe wird schmetterling, das kind wird mann, das eis urd wasser; dafür aber auch: die raupe wird zum schmetrling, das kind zum mann, das eis zu wasser. eine dritte usdrucksweise ist, das prädicat als subject, und das vorige subject in den dat. mit der präp. aus zu setzen: aus der raupe wird ein schmetterling, aus dem kinde ein mann, aus dem wasser eis.

goth, ik vaírtha izvis du attin, jus vaírthith mis dus suntum sagra čooptat vitiv eles raction, vipeti četod'i prosej viotos (Cor. 6, 18); varth du háubida valhstin syrviyon ele segadity vourias Marc. 12, 10; vairthith tasta valqvò du raithtamma, jah usdrusteis du vigam sladitáim čotat và osokia ele et britov seù al venyteu ele odori, keige Luc. 3, 5; aò sairga izvara du faheldis varithith y hvim vyrov ele yegoir veriveren Joh. 16, 20; in welchen stellen auch du esprache des N. T. eivas oder yivaoður mit ele verbindet, altgr. aber der nom, stehn wirde. vo der nom, gesett ist, z. b. Luc. 4, 3 tra yéryrez cerog lälit ihn Ulf. ei vaírthái hláibs, was auch heillen dúrthe du hláibe.

ahd. thaz these steina zi bróte werden (ut lapides isti panes fiant) T. Matth. 4, 3, welche stelle wegen des sg. schon s. 291 angeführt wurde; ze tropfon wortene (s. 291); za narróm werdant Diut. 1, 162ª; ni werden zi az O. II. 17, 4; ni wurti zi manne O. IV. 12, 28; zi niwihte (werdan, comminui) gl. mons. 341, vgl. vorhin s. 812 über enwiht; andere belege sammelt Graff 1, 985. 986. ich hebe noch die redensarten hervor: theiz uns zi frumu wurti (zum heil ausschlüge) O. III. 21, 20; wirdit mir zi teile' (contingit milii in partem, sortem) N. ps. 62, 11; wirdit zi leibu (remanet) N. ze leibo Bth. 103. 248. 256. Cap. 39. 48; iro ne ward einer ze leibo (nullus eorum remansit) N. ps. 105, 11, d. h. zum überbleibsel, zum rest. man sagte auch: ist za leibu (restat) Dint. 1, 503b, iz mir ze danke is Roth. 984. wo aber werdan mit wesan tauschen kann wird kein eigentlicher wandel, sondern der bloile zustand bezeichnet \*).

mhd. nu bistu ze áse worden Rol. 179, 4; daz wazzet war da ze wine Mar. 5; der werde zeinem steine M. 1, 6\*; ze men werden Greg. 559; verbrinnet daz er zeschen wirt Parz. 469, 9; wart ze banen Karl 175; wurdes ze ban Rol. 237, 15; iz wirt in ze unminnen En. 4858; daz wart ime ze risuwen Anno 805; diz laut wirt ze béheile Karl 16°; ze worde werden Flore 1546; wart ich

<sup>\*)</sup> die ahd, construction wirdit zi petonne, lat \*\*\*onne (oben s. 60. 61. 107) hat es immer mit einem zustand succhene (quaerendum est) N. Ar. 34.

ze spotte Iw. 4169; wurden si ze râte Iw. 3431; wart ze leide Iw. 6751; daz wart ze schine (apparuit) Gudr.

787, 4; wurde ze teile Ms. 1, 193b.

nhd. zu staub, stein, ssehe, wasser werden; zum kinde, manne, herrn werden; kein messer schäffer schirt, als wenn der baner zum herrn wirt, wo Freid. 122, 12 noch der nom. ein herre wirt; zum diebe, zum mörder werden; zu schauden werden; zu rah werden (convenire.) anders ist; einem zu willen werden (ad libitum alleujus se conformare.)

so schon alts, werdan te willeon Hel. 53, 18. 73, 18. imo ti banin (zum mörder, tödter) werdan Hild. 54.

ags. tó degle veardh C. 20, 9; tò handbanan B. 2660.
alin. steht die präp. at: vardh at einni flugu; verdhr
at einni fló Sn. 356; that verdhr mer at gamni (gereicht
mir zur freude.) das goll. du, ags. tô (und nicht at, ät)
kommen aber mit den ahd. zi überein.

 Herkunft und ursprung anszudrücken nehmen sein und werden die präp, aus und von zu sich.

goth. thindangardi meina nist us thamma fairhuóus οὐχ ἐστεν ἐχ τοῖ κόσμον τούτον Joh. 18, 36, vulg, non et de hoc mundo, daher anch T. 195 mln rilhli nist fon theseno mittilgarte; us thamma ubliln ist ἐχ τοῦ πουγσοῦ ἐστεν Misth. 5, 37, vulg, a malo est, ist iz fon ublile T. 30, 7, Luth. das ist vom übel; alıd. thaz ist fon themo hellague geiste (de spiritu s.est), Ulf. würde hier us haben, wie der text ἐξ.; fon Nazareth mag sih waz guotes wesan T. 17, 3; ih onh fou inno bin O. III. 16, 65; er was fon kastelle O. III. 23, 9.

hieran greuzt unmittelbar der partitüvbegrif esse e numero: eno bistu fon thén jungiron thesses mannes? T. 187; thie wârun fon then plariseis T. 13, 21; was ein fon thên zufelivin T. 28; was quend imo fon Arones tolterun (de lilaban A.) T. 2, 1; irn birut fon mhen schfon T. 134, die alte sprache bedient sich statt der präp. auch gern des gen. (s. 652, 653), der neueren ist die präpositionalconstruction geläufiger.

wir sagen heute: er ist von hohem stande und; eines hohen standes; er ist ein mann von vielen mitteln.

mnl. was he υσπ riper oude (eines reifen alters) Maerl. 2, 388; mhd. welch gnot wip wære υσπ den siten Iw. 7897, was auch heißen könnte: der site wære. wo nicht mit dem gen «uschen ist, findet kein partitivbegrif statt, z. b. deist niht von mine sinne Iw. 1656, das entspringt nicht aus m. s.; der ring ist von golde (ist aus gold gemacht.)

Zu werden fügen wir aus; nicht von, wenn die beeitung aus dem stof, die verarbeitung, verwandlung eines stofs bezeichnet werden soll: aus dem golde wird ein ring, aus dem flachse das leinen; aus dem wasser ward wein.

Wein. 9. Stehn, sitzen, liegen, ruhen, bleiben, wohnen drücken, wie sein, den begrif der ruhe aus, und erfahren ähnliche constructionen.

nhd. der baum steht im lande, in blite; das korn steht

auf dem halm; mein herz steht in sorgen.

mlid, wie der walt in tiften stat Ms. 1, 25b; ein rose in touwe Ms. 1. 1942: ir herze stuont in bitterkeit Bon. 54. 19: daz lant stuont in miner hant Iw. 3990; der boum stat mit loube: din rede mit dirren zwien stat Mar. 11: daz laut stat mit swære Rab. 301; mine viande stent nu mit schanden Mar. 52 (alld. bestehn mit schanden); ir munt stêt ze kusse Ms. 1, 1964; der (rat) in ze stuten stat Iw. 7850. Trist. 7760; wil si mir ze unstaten sten Ms. 1. 50b; daz iu ze rehte stê Iw. 7712 (s. l. nach wb. s. 411); ir sult es mir ze buoze stan Iw. 721; daz im ze dieneste ste Iw. 4910 (nhd. zu dienst stehn); stüenden si ime ze gebote Iw. 5143; ze prise stat Iw. 6052; iu stet diz dinc ze wette Iw. 1232; ze pfande stån 7226, üblicher pfandes (s. 680); Irlant ståt niwan an in drin Trist. 8505 (nhd. das lehn steht auf zwei augen); dar an din froude elliu ståt Trist. 16884; ez stuont an mir (nhd. bei mir) Bon. 11, 49; ahd, an imo stant allero menniscôn wolatate N. ps. 13, 1; iz ståt an dir, nals an mir N.; mlid, an deme stuont sîn rât Roth. 53; an dem der hof aller stât Wigal. 4804; min dinc verre an dir stat Rol. 84, 22; sol ouch an der warheit stan (bei der w. bleiben) Bon. 85, 71; daz diu helfe unt ter rat niuwan an in einer stat Iw. 8049; an im stuout al ir muot Iw. 3807; diu stêt an ir gebete Iw, 5886; ezn stê danne an ir heile Iw. 6032; an den (in quibus, penes quos) ste diu tugent u. diu manheit Iw. 4088; an siner frouwen minne (dat.) stuont im aller sin gedanc Nib. 607, 8; stuont noch uf der wage ir leben Iv. 7346, wie nlid. stand auf dem spiel. Mit umbe kann überhaupt nur der acc. verbunden werden: wiez umbe Kr. ståt Nib. 65. 4; sit ez so umbe iuch ståt Iw. 4077; wie stêt ez um disiu wip Iw. 6267; minl. stonden omme den seghe (strebten nach dem siege) Maerl, 1, 276; merkwürdiger ist dieser casus bei in, über und uf, wenn sten so viel als hinstehn, tendere, dirigi bedeutet: stuonden in diu venster Nib. 366, 1; do stuont er über den degen Kl. 856; si etuont über daz kindelin Troj. 536; låst uns über din grap gesten aH. 249, 33\*); stuont üf kampfes bil Troj. 12557; der muot ståt üf bösheit Bon. 11, 58; üf grözen höchvart stuont ir gir Bon. 86, 6; und so nhd. sein sinn steht auf geld, geht auf g., trachtet nach g. es ist dann kein ruhiges stehn mehr. noch entschiedner in den begrif der bewegung, des aufstehens, sich erhebens tritt dieses verbum neben der präp. von: vom orse stuont (stieg ab, gieng herunter) Parz. 275, 5. Iw. 5568; von dem steine sten Wigal. 1550; von den wegen stån Nib. 606, 4; von den satelen Gudr. 1464, 4; vgl. das nhd. abstehn von etwas, und das mhd. sprungen von den betten Nib. 472, 1.

das nhd. bestehn aus ist zu fassen wie das lat. constare ex, esse ex; mhd. habe ich es nicht gelesen, wol aber oft bei N., der es mit fone, nicht mit üz verbindet, was allen gedanken an nachalmung der lat. phrase entfernt: daz argumentum bestät fone einemo membro alde fone zuein Bth. 114; sumeliche quantitates bestänt fone iro stucchin (teilen) ein anderen etewio ligenden, sumeliche fone unligenden Ar. 40. 48. 52; taz fone dien bestät Ar.

41; fone dien zuein bestat tiu ecclesia ps. 47, 3.

mhd. daz rîche stât mit fride; diu marke Rol. 74, 8; gestênt mit fride din erbe Gudr. 1313, 1; vgl. da mide stênt din êre (dabei wird deine ehre bestehn, aufrecht bleiben) Roth. 603.

goth. ana muntha tvaddje veitvode gastandái all vaúrde II Cor. 13, 1. usstandan hat zwar die bedeutung des bewegenden surgere, behält aber dennoch den dat. bei, gegen den gr. text: usstandands in midjáim avaoras sis méoov

Marc. 14, 60, (vgl. s. 810.)

sitan hat goth. den dat. bei präp. z. b. in garda sat Joh. 11, 20; ana fulin Joh. 12, 15; sitandan at mótai Matth. 9, 9; freilich sat faúr vig Luc. 18, 35, weil faúr überall den acc. begehrt (s. 785.)

ags. Viglaf sitedh ofer Biovulfe, eorl ofer odhrum unlifigendum B. 5808, über dem todten sitzen, vgl. stehn.

ahd. sizzantan zi zolle (sedentem in telonio) T. 20, 1; sizzentê náh themo wege T. Matth. 20, 30; er zeinen brunnon kisaz Diut. 2, 381; gisaz bi einemo brunnen O. 11. 14, 8.

<sup>\*)</sup> aber: ob mime grabe stån aH. 254, 12. 14; då stuont er guote wile ob in weinende Trist. 18654. über Vivianzen kniet er do Wh. 61, 23, uhd. kniete über ihn hin.

mhd. saz ze dem brunnen Iw. 767; in den sträzen stuonden unde sazen Iw. 6089; saz zen venstern Parz. 61, 3; saz gein slage Parz. 212, 29; ob tische saz Dietr. 4945; ob den bnochen sitzen Berth. 10. oft aber hat sitzen den medialen sinn von sich setzen: au sitzet! (setzte uch) Nib. 346, 1; sitzen naher baz Iw. 2267; saz dar Trist. 1290: und dann kann ihm auch der acc, verbunden werden: då hiez si in sitzen an = an daz bette Iw. 1216: uf den tisch sitzen cod. pal. 341, 125d 126c; wer gesaz ie an sinen rat? Parz. 797, 24; daz ros uf die hähsen saz Gudr. 1408, 2, vgl. Parz. 197, 8. nhd. ist dieser acc. unzulässig.

goth, ligan: ligith du drusa usiras sis minose Luc. 2, 34; alts. an theru leian Hel. 73, 10; ald. ze lone liget N. Bth. 195; mld. an sinem bette er gelac Mar. 140, den acc, habe ich nicht wahrgenommen, außer mnl. laghen up dat velt Maerl, 2, 10; leghet (jacet) in dit selve vat

Maerl. 2, 27.

ahd. rawen, rawon, ruowon (degere, quiescere): wer rawet in himile N. ps. 41, 1; in dero gedingi N. ps. 15, 9; an demo lone rawet er N. ps. 18, 12; daz ich rawe in fride N. ps. 4, 9. mld. ruowen.

die nitd. verha ruhen und beruhen fordern den datobgleich einige letzteres mit dem acc. construieren : das beruht auf den grund statt des richtigeren: auf dem grunde. bei sich stützen, sich gründen sind beide casus zulässig, weil durch das reflexivpron, der transitive ausdruck wieder intransitiver wird.

bleiben, wohnen mit dem dativ, er beleip an kiuskem muote Mar. 72; der gern an ungemüete bleip Karl 15°; in der bühsen niht beleip Iw. 3480; daz minne bi hazze belibe in einem vazze Iw. 7020. nhd. im lande bleiben. in ruhe bl., aus zu frieden (in pace) bl. oder sein (rester en paix) erzeugte sich unser unorganisches adj. ebenso hausen, wohnen: auf dem lande; mhd. dar zo Nivele list sie his Roth. 3485; wonte in disem vazze Iw. 7023; ahd, wonê (manserit) in theru winrebun T. 167, 3; wonêta mit in (demorabatur) T. 21, 1; wonêt in mir T. 167, 3; wonet in ther guat! O. III. 20, 154; wonent in gebirge N. ps. 10, 1; giwoneta in grebiron T. 53, 3. wonen hängt aber, wie solere mit solum, zusammen mit dem begrif des bleibens und seins an einer stätte. synonym ist auch das alid. arton: artôta in theru burgi, artônt in sinen zuelgon T. Matth. 23. 13, 32, vgl. art (solum, fundus) und abstract sitte, gewonheit. wenn solche verba

die einwirkung auf grund und boden stirker herausheben, werden sie traustiv und regieren den blollen acc., ohne präp., wie s. 598 für bauen und das ags. vuniam gezeigt wurde, auch das ahd. artön wird im sinne von colere, exercere terram den acc. haben düffen. bebauen hat,

gleich besitzen, den acc. ohne präp.

das goth. bauan treffe ich nur mit prap. und dem dat .: bauith in mis oluel ev epoi Rom. 7, 18; banandei in mis Rom. 7, 17; baua in im evoranow ev aurois Il Cor. 6, 18; bauith in izvis Rom. 8, 9; bauai in izvis Col. 3, 16; in imma bauan Col. 1, 19; bauan mith imma µer' airrov 1 Cor. 7, 12; uf skadau is gabauan ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ κατασκηνούν Marc. 4, 32; wörtlicher wird Il Cor. 12, 9 έπισκηνώση επ' έμε verdeutscht: ufarhleithrjái ana mis. immer aber mit dem dat., von bleithra guryn, laube. vielleicht gestattet das höhere alterthum unserer sprache verwandtschaft zwischen bauan, baibau (habitare) und dem der goth. mundart noch fremden ahd. auxiliare pirum, pirut, pirun (sumus, estis, sunt) \*); der begrif des bauens stoßt an den des seins, denn auch visan bedeutet manere, habitare. never, visando in izvis Joh. 5, 38; visandaus in thamma leika II Cor. 5, 6; in mis ist Joh. 14, 10.

10. Fahren. die pr\u00e4p. mit dr\u00fcckt begleitung aus: ahd. fuorun mit imu T. 49, 1; fuar mit then knekhon O. IV. 7, 91. es wird aber auch h\u00e4b\u00e4 aben und zust\u00e4nde angewendet: far mit fridu ioh mit guat\u00e4 O. IV. 14, 48; fuar mit flu ioh mit minun O. I. 6, 2; fuar mit ziar\u00e4 O. IV. 4, 24; feret mit lotere C. Bth. 100.

mld. mit gelfe varn gr. Ruod. C°, 11; mit triuwen varn Ms. 1, 48°; daz sîn lîp mit triwen vert Parz. 322, 21; wipheit vert mit triuwen Parz. 167, 29; mit rehten siten varn Ms. 2, 251°; ir vart mit tumben sitn Wh.

\*) nemlich dem goth. báibáu entspräche ein ahd, ptô, später plo, wie dem stàistaut stiöz, stioz, stiez. aus dem pl. ploum (goth. báibavum? báibôum?) ergibt sich pium, pirum, wie bus screi, scriam, scrirum; pirum ist ein mit präsensbedeutung verselnes prät.

freilich mull man pinn, just für unorganisch erklären, die rechte form war im, is, oder pin, piwor? Bestätigung bringt dan gag, ben, dessen en au unterdrückter reduplication erwachsen, formeil dem sitn, in gleicht, welchen den auin habbat behaupet, während jenen kon habbat bereit den den den bestätte geschen den den der geschen der geschen

169, 21; mit zouber varn \*) Ms. 1, 73b; mit roube varn (praedam agere); mit dem gelouben varn Ms. 2, 249b; mit dem gewalte varn Rol. 16, 26. Karl 27b; mit sælden varn Wigal. 8634; mit worten varn Iw. 7685.

in einigen dieser fälle brauchen wir nhd. verfahren: mit strenge, mit milde; in andern handeln oder umgehn.

ags. mid bæle for (incendio terram vastavit) B. 4611. altn. for medh laun Sn. 2; fara medh launblót Ol. Tr. 2, 162.

ald. after lante farent wallonte O. IV. 2, 25; after wege farendo N. ps. 77, 57. 88, 42; after werlte faren N. Bth. 261; after weke sindon Diut. 1, 519b 520c.

alts. after them wege fuorun Hel. 175, 9. mhd. after

wege varn En. 8813.

mhd. var ich úf disen wilden walt Parz. 449, 15, wir sagen nhd. in den wald, aber Wolfram bedient sich hier immer der präp. hf: kom geriten úf einen walt Parz. 435, 4; ez was úf einem grôzen walt Parz. 446, 9; úf dem walt 457, 5; er muß also in diesen stellen \*\*) ein hochliegendes waldgebirge meinen, denn sonst verwendet er in, z. b. fuor si mit bremen in den walt Parz. 2, 22, und auch Hartmann setzt in (wb. zu lw. 526.)

varn in den haz wurde myth, s. 14 erläutert; vard hen an godes hat liefert der alte Esopet bei Wiggert?, 47. der acc. ist wie beim lat. incurrere odium oder in odium.

11. Thun, machen. wie bei werden, gleichsam dem pass. von thun, den nom., umschreibt bei thun (sacere) den acc. die präp. zu (s. 622.) goth. táujis thuk silban du gutha ποιείς σεαυτὸν θεόν Joh. 10, 33; jus gatavidédulh ita du filigrja ἡμεῖς ἐποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον ληστών Ματ.

rawa: unglaublich, schon well von biruwjan das prät, biruwitun, birutun lauten würde, nicht biruun; vor allem zu bemerken war abet, dass O. accentuiert biruun, biruwis, wie birun III. 3, 17, birut II. 22, 37 u. s. w., niemals die partikel bi, in zusammensetzung mit verbis, so viel ich weis. da birun präs, bedeutung hatte, wurde ein neues prät, biruun, birwun gezeugt, dessen seltsame gestaltung neben den andern anomalen formen der wurzel minder befremdet. Diese vielen vermutungen können das sinden der vollen wahrheit erleichtem.

\*) zauber treiben, mit z. umgehn; gent mit bæsen zöuberlehe umb

Berth. 58.

") auch Wh. 58, 6 steht uf mit einem kühnen acc.: als ob uf einen grozen walt nicht wan banier blüeten, d. i. sahnen wie blüten niederstellen.

11, 17; du filégrja thiubé Luc. 19, 46; ei tavidédeina ina du thiudana ϊνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα Joh. 6, 15; doch wird auch der acc. beibehalten, z. b. sik silban guths sunu gatavida Joh. 19, 7; thiudan sik silban taujith Joh. 19, 11; gatáuja igqvis vaírthan nutans Marc. 1, 17 was vielleicht du nutam heißen dürfte, doch ist der prapositioualausdruck bestimmter und bezüglicher\*). ahd. duan (inan) zi kuninge ubar sih O. III. 8, 2; thia steina duan zi brôte O. II. 4, 44; duent iz zi scâhero luage O. II. 11, 23; geteta mennisken fone unstirbigemo ze stirbigemo N. ps. 18, 14; sculdige machôt ze unsculdigen N. ps. 9, 9; ze herren machon N. ps. 104, 17; iro regena machota er ze haqele N. ps. 104, 32; thaz wazzar zi wîne gitân T. 45, 7. zuweilen der bloße acc.: ther sih cuning tuot (qui se regem facit) T. 198, 1. ein mal steht auch T. Matth. 21, 42 ist gitan in houbit winkiles, nach dem lat. factus est in caput anguli.

mhd. herscht in dieser construction machen vor, wie schon bei N.: mache vier tage ze zwein lw. 2142; gemachet zeime richen herren Iw. 3542; zeime toren Iw. 3554; er hat mir gemachet mine huobe zeiner wise Iw. 4464. der einfache acc. bleibt gleichwol zulässig: daz ich iuch beide riter mache Trist. 12747.

anders genommen wird die präp. in folgenden fällen: got hật wol zuo mir getan Parz. 783, 10; got hật wol zuo uns getan Wigal. 8211 (nhd. an uns); sich ze frouden machen Trist. 5286.

nhd. es ist um uns gethan, oder geschehn (franz. fait de nous); mhd. ez ist umbe mich ergangen Gudr. 1508, 4.

Ganz wie thun oder machen, mit zu, stehn die nhd. wählen, ernennen, bestellen und ähnliche mehr: zum könig erwählen, zum amtmann ernennen, bestellen. ahd. zi hiûn er mo quenûn las O. I. 4, 3; man sie zi korbin ginennê O. III. 7, 60; kôs sia zi eigeneru muater O. I. 5, 69, hingegen: zua quenun (duas uxores) O. Hartm. 4; zi kuninge sie nan quattun O. IV. 4, 18; ze guote gechattost du dîna erda N. ps. 84, 2. mhd. zeime gesellen erkant Parz. 668, 22; der ist ze bruoder mir benant Parz. 746, 19; zem grale benant Parz. 470, 21.

Nehmen. wir unterscheiden nhd. das unbestimmte: eine frau, ein weib nehmen von dem bestimmten: eine

<sup>&#</sup>x27;) vgl. hernach über niman du.

zur frau, zum weibe nehmen. ebenso der Gothe: nam quên ελαβε γυναίκα Marc. 12, 20. Luc. 20, 29. 1 Cor. 7, 28; nam dauhtar Maissaullamis du quénai Neh. 6, 18, wo auch die LXX ελαβε την θυγατέρα Μ. είς γυναίκα. die lat. sprache, und die ältere gr., gebraucht in beiden fällen den bloßen acc. uxorem duxit, filiam M. duxit uxorem. jenem unterschiede völlig analog ist aber der vorhin behandelte: einen könig wählen, einen zum könige wählen. quenun kiasan, sia zi quenun, und die regel läßt sich so fassen: das prädicativ hinzugefügte nomen pflegt einen präpositionellen ausdruck zu erhalten; die eigenschaft des prädicats wird dadurch schärfer hervorgehoben, als wenn der doppelte acc. stände. mhd. belege: namen si ze wiben Alex. 4972; er nam mich ze wibe Gudr. 770, 2; Ortwin die scheenen meit nimet ze eime wibe Gudr. 1640, 2. Rab. 101; ich nim in zeinem manne Iw. 2100; verschieden von: nam einen man Iw. 4055; ir man nam Iw. 4119. Nicht anders sind analoge fälle anzusehn: ein wîp geben und geben Herwiges swester zeime wibe Gudr. 1643, 4; alts. bugian brûd (uxorem emere), giboht te brûdu (mulier coemta) Hel. 9, 12 \*).

Außerdem sind folgende substantivverbindungen mit

nemen in bezug auf die weiter dazu gehörige präposi-

tionalstructur anzuführen.

ahd. nam siqu in dhém liudim (debellavit Judaeos) Is. 63, 21; sid themo sige then er in satanase nam O. V. 16, 2; in tôde sigu nam O. IV. 3, 23. V. 17, 15; er nam in tôdes riche sigi O. V. 4, 49; hier steht in statt des lat. de oder a: victoriam reportavit de morte, statt des nhd. über mit dem acc.: trug den sieg davon über den tod.

mhd. den sig un Pharô gewan Morolt 405.

mhd. urloup nemen: urlof her zo deme koninge nam Roth. 4967; urlôb sie zuo im nâmen En. 6597; urloup nam er zem grawen man Parz. 514, 22; urloup er zer meide nam Parz. 562, 15; urloup nam er zer künegin Trist. 14365; nu nam si urloup da ze hús Iw. 5758; ze Josaphate er urloub nam Barl. 182, 22; urloup ich dir zem künege nim Parz. 651, 29; urloup zuo dem rîchen man nâmen Parz. 821, 18; urloup nam ze der maget Tit. 76, 1; urloup nam der helt ze dem künige Wigal. 11509. wir sagen nhd. urlaub nehmen, sich beur-

<sup>&#</sup>x27;) ähnliche constructionen bei geben und bitten: einen könig geben, Jupiter gab den fröschen den storch zum könig; einen gast bitten, einen zu gaste bitten; nieman ez ze gaste bat Livl. chr. 69a.

lauben bei, und jenes mhd. ze hat auch hier etwa von der stärkeren bedeutung des bei, im goth. würde glaublich at gestanden haben (s. 777.) Ulf. braucht zwei bloße verba mit dem dativ. andqvithem thäim thäiei sind in garda meinamma ärnetigandur stoje els von osion nov Luc. 9, 61; tvistandands im anoxalainene avoie II Cor. 2, 13. man beniralut sich bei höheren, immt abschied von seines gleichen. mid. auch; guote naht sie nämen zuo der maget Lohener, 27, 87.

mhd. nemen rát (sich raths erholen): zó deme er allen sînen rât nam Rotb. 458; zuo in nam er rât En. 643; nemen rât ze dem der grawe locke hât Parz. 162, 29.

lôn nemen: dô nam och niemen lôn dâ zir Parz. 811, 25, d. i. bei ihr, von ihr. herberge næmen in daz lant Nib. 1303, 3 statt in

herberge næmen in daz lant Nib. 1303, 3 statt in dem lande, wie oben bei sitzen (s. 820.)

13. Haben. hier gilt wieder der bei thun und nehmen dargelegte unterschied. einen freund, eine frau haben heillt es, wenn allgemein geredet wird und nur ein acc, im satze ist, beim bestimmten ausdruck hingegen wird der zweite prädicative acc. in den dat, mit der präp, zu verwandelt; einen zum freunde, eine zur frau haben.

goth. aihtedun thô du quênái čoyov aŭziy yuvaixa Marc. 12, 23. Luc. 20, 33. ahd. zi karle habên O. IV. 6, 64; dîne scalcha ze lieben habeton iro steina (beneplacitos habuerunt servi tui lapides ejus) N. ps. 101, 14; habent ze site (solent) N. Bth. 159; habêtun nan zi huahe (habuerunt eum pro ludibrio) O. IV. 30, 3. gleich den letzten ahd, redensarten beruhen auch folgende mhd., besonders dem 12. ih. angehörige structuren auf andern verhältnissen: habe dir daz ze gamene! (laetare!) cod. vind. 653, 1832; sînes vater honde hete er ze gamine Diut. 3, 61; daz wolten sie ze liebe han (als liebe aufnehmen) Bit. 9962; ze troste han Ms. 1, 1994; hat er zi huohe (irridet) 653, 1226; daz habent si ze harme (id dolent) fundgr. 203, 13; ze hazze haben cod, vind, 653, 160b; si haben ez ce hazze oder ce nide altd. bl. 1, 229; ze nide haben (invidere, aegre ferre) fundgr. 172, 21. Roth. 1018. Mar. 43. Ben. 316. die person wird daneben durch die prap. an ausgedrückt: an dem kindisken wibe heten si daz ze nide Mar. 73; ich hete ez ze nide an Eglolfe Ben. 421; in anderm sinne kann auch acc, der pers, stehn; hån ich den von schulden niht ze nide? (ist mir der nicht mit recht verhalit?) Ben. 383\*); daz si in ce trôste habetin (daß sie an ihm ihren trost hatten) fundgr. 248, 4; si wil der listige man ze eineme wete (zum pfande) hân Roth. 3003; wir sulu den gast ze kinde hân (für unser k. halten) Bit. 3395; den het er zeinem lügenære (den hielt er für einen lügner) Trist. 14235.

Auf ähnliche weise mit für: die nunnen håten daz für zorn (beide hss. verzorn) Reinh. 2147, sie zürnten darüber, nahmen es zornig auf, es dürfte auch heißen ze zorne und mit gleichem sinn ze nide \*\*); ich hån daz für spot (ich nehme das für spott, und ich spotte darüber); ich hånz für unbilde (ich halte es für ungeziemend) Parz. 438, 26; diz hån ich für ein wunder groz Barl. 19, 3; daz heten si für wär Nib. 1330, 3; für steine haben Gudr. 1129, 3; hån für ére Gudr. 1303, 3; für lüge Gudr. 1339, 4; er het sin rede für ein spil Iw. 6282; für eine gåbe haben Iw. 7372; daz ir uns niht habent für einen zagen Iw. 7602; håt man mich für einen man Iw. 536; haben für einen triuwelösen man Iw. 3183. in den meisten stellen läßt sich hån für durch aequiparare übertragen. alts. thu scalt ina füri suno hebbian (filii loco habere) Hel. 167, 33.

mit huote han (custodire) Wigal. 8056, was 5588 haben in ir huote; daz die wisen baz mich mit ir gruoze heten Wigal. 60; daz er si habe mit flize baz Wigal. 9530; er hat in wol mit libe und ouch mit guote Ms.

2, 98b.

daz habe ûf minem houpte! Gudr. 990, 3; hab ûf mir! (crede mihi) Dietr. 2792; daz soltu ûf mir hân Dietr. 2691; daz solt ir ûf mir hân Rab. 162; habt ûf mir! (confidite in me) Dietr. 5004; daz habt ûf mir! Mai u. Beafl. 136. 288. 309. 313.

14. Fangen. ahd. zi léru gisang (coepit docere) O. III. 16, 2; zi sineru spráchu siang (loqui coepit) O. IV. 13, 1; sähemes zi theru redinu O. IV. 9, 34; zi weri gisangi O. II. 11, 28; näh zi herzen gisang (zu herz nahm) O. II. 9, 116; zi buazu gisähê (zur bulle grisse) O. I. 23, 8; zi giloubu gisangîn (ad sidem se verterent) O. I. 23, 11;

\*) wieder verschieden O. II. 3, 62: er hiar in libe thin abtit is zi nide (er verfolgt dich hier im leben neidisch, boshaft.)

<sup>&</sup>quot;) das mhd, nit und zorn sind nicht auf invidia und ira einzuschränken, beide bezeichnen unwillen, ungehaltenheit überhaupt und oft eine leichte, geringe; daz läze ich ane nit, daz läze ich ane zern drückt nichts aus als: das lusse ich geschehen, dawider habe ich nichts

fiang er zi themo andremo man (alterum aggressus est) O. II. 5, 11; fiengen ze wige (pugnare inciperent, pugnam adorirentur) N. ps. 77, 9; ze trági gefienge (pigresceret) N. Cap. 44; mhd. viengen ze hazze (nahmen gehässig auf) Mar. 144; dô ez ze wetere gevienc (gut wetter wurde) Iw. 674; unz er ze sinnen gevienc Iw. 3504.

ebenso bei anfangen: disêr salmo fâhet an ze frewi unde gât ûz ze âmere N. ps. 94, 12; ze gotes forhtun fâhet wîsheit ana N. ps. 110, 10; anafâhendo ze demo menniscen N. ps. 134, 8. wir wissen nicht, wie Ulf. Matth. 20, 8 ἀρξάμενος ἀπό übertrug, vielleicht duginnands at? nach dem gr. text stände fram? wie auch bei T. beginnenti fon thôn jungistôn. như beginnen oder anfangen bei, von, mit. mhư würde wol auch ze stehn.

bei dem mhd. enpfahen ist die phrase zu merken in daz lant, die an willekomen in daz lant (s. 807) gemahnt: undern in daz lant enpfienc Parz. 366, 5; wol und herlich sie in enphie in ir lant Dietr. 4906; nu enpfaht die recken in iuwer lant Dietr. 4916. hieran schließt sich noch einiges ähnliche: die wellent iuch suochen inz lant Nib. 142, 4; man wil uns suochen her in unser lant Nib. 148, 2; waz si wurben in sin lant (welche botschaft sie brächten) Bit. 4871, der dat. würde hier weniger bezeichnend aussagen, was sie in seinem lande zu schaffen hätten; so spottet man unser in daz lant Alex. 994; die da woneten in daz lant Alex. 6416, was etwa bedeuten könnte, die sich in das land niederließen. doch scheinen mir die beiden letzten beispiele vielmehr abirrungen der construction, die mnd. und mnl. mundart bietet öfter den acc. statt des dat. dar; Maerlant sagt 1, 314: diere ghestênte vant Alexander in dat lant statt in den lande \*). wir gebrauchen aber den acc. völlig richtig in folgenden re-

<sup>&</sup>quot;) solcher acc. schreibe ich hier noch andre her: staers in dat naeste jaer Maerl. 3. 288; in dit graf leghet (jacet) Floris 1037; int herte Floris 444; dar siez funden in daz gras En. 4636; ir wange schein als diu rôse bi daz blat Herb. 224. ähnliches mnl. ist beigebracht s. 807. 812.820. man übersehe nicht, daß alle beispiele das neutrum angehn, bei welchem die nd. und nl. mundart dat. und acc. zu mengen überhaupt geneigt vgl. s. 768 aan het, van het; mnl. wurde na dat (postea) Maerl. 3, 316 gesagt, wie na dese dinc Maerl. 3, 277. wenn es alts. heißt: he ward an that höbid wund Hel. 149, 1; mhd. nakete liute friuset an die hiute fragm. 15°c, so lassen diese acc. schon die deutung zu: ihm ward eine wunde ans haupt geschlagen, nakten leuten schlägt der frost an die haut. doch steht Rein. 1367 laghen in die haghedochte ganz aus jene weise, auch beim sem.

densarten: er empfieng den ring an seine hand, den apfel in seine hand, den mann in seinen schutz. alts hie sa an is éra antfèng Hel. 168, 1.

15. Lassen. shd. ob ir in muat iu lâzet O. II. 21, 41; mld. an minen rât lâzen Diut, 3, 92; daz sult ir em mich lân lw. 4547; lât ez an sine hôvescheit lw. 4572; diz lâze ich an dich Parz. 304, 27; welt irz an mich lân Parz. 554, 11; daz lât albalde an mich Parx. 633. 23; des lât inch an mich Nib. 159, 3; ich wil miner éren an inch lâzen so ich minents mac Wigal. 2812; en gotes gyndde erz allez liez Wig, 4509; er lie ez allez au gotes gyfdege Wig 6184; an den sult ir iuch lâzen Wig. 1538; an ein heil liez er sich dô Barl. 124, 5; an mich gelân Barl. 178, 26; zuweilen verlâns dô sich an siae triuwe diu kûnegin verlie Nib. 849, 4.

alid. ih lâzu thiz zi thineru giwelti O. II. 4, 85. mbd. lât die bete her ze mir lw. 4553; der strît ist lâzen her ze mir lw. 7690; lât ir daz her ze mir Parz. 716, 8. anders ist: ze ruore lân Triet. 17294; zer ûder lân

(oben s. 609); und die elliptische redensart: liezen (die

hunde) zeinem hirze Trist. 3444. ich han ist ere trist. 3444. 2; der sich lät ist der welte sehln Bon. 75, 54; einer seh ist den anderu lie Bon. 89, 45. dies stimmt zum nich auf bei verlassen.

an den triuwen lan (in der treue verlassen, untre werden) Bon. 84, 34.

daz liez ich dne haz Iw. 338; daz liez ir vater dne haz Parz. 555, 26. 638, 30; daz lie der fulıs dne haz Reinh. 357, 1786; läzen dne haz Uir. Trist. 1595; daz sie ez lieren dne zorn Iw. 2391; lät ez dne zorn Uir. Trist. 2088; dazn läz ich dne elage nilit Iw. 5736.

das hid, etwas unter wegen (auch unterwege) lasses findet sich schon mid.: beidu läzen under wegen iv. 848, Rol. 38, 7, wo es bioß omittere, negligere ausdrückt; ide äitere, similitele bedeutung erhellt aus Rol. 217, 4; idaz si Roulanten nine liezen unter wegen (auf der reise, den heerszug nicht verließen). man sagte auch: daz iz unter wegen bestät Rol. 96, 13; inhlu unterwegen bleibt, unterbiebth, d. h. nicht zu stande kommt, nicht am ziel anlasgt, sondern auf dem wege stockt, älmlichen ursprung haben wird die sicher alte redensart: einen im stiche lassen, vet siich halten, er ist unterwegen hat für uns immer den concreten sinn: er nist auf der reise begriffen.

16. Sagen, sprechen.

es unterscheiden sich zwei äußerungen des redevermögens: sagen und sprechen, je nachdem der nachdruck auf das mitgetheilte oder auf den mittheilenden fällt. man hört etwas sagen, aber man hört einen sprechen; dort wird das gesagte, hier der redende bemerkt; in jenem herscht das materielle, in diesem das formelle vor. der stumme kann überhaupt nicht sprechen, der sprechende oft etwas nicht sagen, wofür er den geeigneten ausdruck nicht findet; jeuer ist allgemein in der form behindert, dieser in ihrer anwendung auf die sache. wer etwas sagen will muß sprechen können, wer sprechen will etwas zu sagen haben. sagen geht über in die begriffe erzählen, anführen (recitare), verkünden, zeihen, bekennen: der bote hat anzusagen, nicht zu sprechen, der reuige seine schuld zu sagen. sprechen erhöht und veredelt sich in reden, ein feierlich sprechender redet; singen und sagen im mittelalter bezog sich auf volksmäßige erzählung und meldung, nicht auf künstlichen vortrag.

wie sagen und sprechen stehn neben einander legen und λαλείν, im lat. dicere und fari, zu fari verhält sich loqui fast wie zu sprechen reden. ital. dire, parlare;

span. decir, hablar; franz. dire, parler. der Gothe scheidet qvithan und rödjan, letzteres wicderum erhöhend in mathljan. ahd. quedan und sprechan, gesteigertes sprechen ist mahalan (sermocinari.) dem goth. rôdjan ist das ahd. redôn vorsichtig zu vergleichen, letzteres würde goth. rathjon lauten, und entspricht dem lat. ratiocinari, span. razonar, franz. raisonner, hat aber dann den schwächeren sinn von fari und loqui angenommen. das goth. rôdjan scheint aus dem ablaut rôth von rathjan (numerare, colligere) gebildet, mit jenem rathjon einer wurzel und fast auch bedeutung, es war wol eigentlich colligere, legere verba? neben quedan macht sich ahd. sagen allmälich geltend. mhd. ist queden beinahe ausgestorben und für dicere wird sagen, für loqui sprechen und reden gebraucht. ags. cvedhan, daneben secgan für dicere, sprecan für loqui, rädan ist legere. engl. say und speak, vgl. read legere. altn. qvedha für dicere, oft aber canere (wie jene mhd. verbindung von singen und sagen), daneben segja; mæla für loqui \*).

<sup>\*)</sup> wer sieht nicht, daß das lat. citare (recitare) das goth. qvithan, ahd, quedan ist? dicere ist goth. teihan, ahd. zihan; kiyew, eigentlich legere, colligere zeigt die berührung zwischen redon, rodjan und

beide hauptbedeutungen liegen jedoch einander zu nahe, als daß sie nicht oft verfließen sollten.

Was nun die construction dieser verba in bezug auf den betrift, an welchen sich die rede richtet, so leuchet, ein, dalt sagen den bloßen dat, sprechen aber eine prätipationalfüngun begünstigt, durch jenes soll einem etwa verkündet werden, der sprechende will von dem hörenden vernommen sein, der sprechende vernommen

unzähligemal findet sich jener dat. bei dem goth. qvithan, z. b. qvitha izvis λέγω ψμίν Matth. 5, 32. 34. 39. 44. 8, 11; saei cvithith mis o leywr nor Matth. 7, 21; qvithand mis έρουσί μοι Matth. 7, 22; qvath im είπεν avrois Joh. 10, 6; quath thamma hundafatha jelne to έκατοντάργη Matth. 8, 13; qvath imma λέγει αὐτώ Joh. 11, 27; quath izai liyes avry Joh. 11, 23. sehr oft wird aber auch die prap. du gesetzt: quath du imma liges αυτώ Matth. 8, 7. Joh. 11, 23; qvath du im είπεν αυrois Joh. 11, 14; quêthun du imma lépovoir avre Joh. 11, 8; quath du Jesna eine nooc vor Ingour Joh. 11, 21; gvitha du thamma léyw rovre Matth. 8, 9. beide structuren folgen dicht auseinander; gyath du tháim (sine zois) afarlaistjandam, qvitha izvis (leyw vuly) Matth. 8, 10; quath du thamma uslithin eine to mapalyero Matth. 9, 2; quath du skalkam eine noog tous doulous Luc. 15, 22,

chemos schwankt der ausdruck bei rödjan, gewöhnlich seht die präg dus, oft auch der blotte dat, rödja du izwis λαλώ ψην Joh. 8, 25; dus im rödida αὐτοξε λελάγει Joh. 8, 12; rödida dus im λελάλει αὐτοξε λολί, 10, 6; du imma rödida αὐτῷ λελάλγει Joh. 12, 29; rödjan du thus λεαλέγου πρός τος Luc. 1, 22; rödjan du manageiu λέγειν πρός τοις σχλους Luc. 1, 22; rödjan du manageiu λέγειν πρός τοις σχλους Luc. 7, 24 dagegen thöci ik rödja ἐκείν ἐγγὰ λελά ψην Joh. 14, 10; izwis rödja λελλγου τητίν Joh. 16, 25; rödida twis λελάκγου τητίν Joh. 16, 25; rödida twis λελάκγου τητίν Joh. 16, 13; rödida twis λελάκγου την Joh. 16, 1. 33; rödida manasédái ἐλάλγου τῷ κόσηψ Joh. 18, 20.

ridan, wie buchtaben, stibe zusammengelegt, gelesen, werden worts zusammengelegt, gesprochen, veslaib nuch rewandstelnft zwischen rödjin und röde (baculus, rigze), abd, ruota anzunelmen ist. matrilyion halte ich zum lat. meitrig das altu. macha bedeutet meitri zugetund und loqui, das goth. meljon aber scribere, d. h. wieder buchtaben und meljon, enbeceinanderetzen, das roman parlare lat aus parola = parabola, zuquidabij, vergleichung, zusammenstellung hervorgegangen, also griechkein y tgl. indi. bispel, folkmen.

wo ródjan den dat. hat, kommt es dem begrif von qvithan näher, und wo bei qvithan die präp. du steht, gleicht es dem rôdjan. der gr. text scheint nicht überall darauf einzusließen, doch wird, wo er πρός gebraucht, wol immer du gesetzt; auch pslegt είπεῖν gern qvithan du übertragen zu werden.

Auch die ahd. construction von quedan bleibt sich nicht gleich. der blolle dat. überwiegt \*): quhad minemu druhtine Is. 23, 5; huemu ist dhiz zi quhedanne Is. 25, 13; guhad demo lamin Matth. 9, 2 sowol in der älteren version der fragm. theot. als bei T.; quod imo T. Matth. 9, 9; imo folgenten quad T. Matth. 8, 10; ih quidu in T. Matth. 8, 11; und auf allen blättern bei O. so. gegen: zi dhemu forasagin quhad (ait ad eum) Is. 59, 20; quhad zi Moysi (dicente ad M.) Is. 61, 16; quad zi imo (ait ad illum) T. 2, 5; quad zi themo engile (dixit ad angelum) T. 2. 8; auf solche stellen mag das ad des lat. textes eingeflossen haben. aber auch O. hat diese construction: quad druhtîn zimo III. 8, 35; ja N., wenn er schon lat. dicere mit dat. vor sich hat, verbindet mit che-den in der regel ze: min herza chad ze dir (tibi dixit cor meum) ps. 26, 8; ih chido ze qote ps. 41, 10; ih chad ze dien unrehtôn (dixi iniquis) ps. 74, 5; chad ih ze dir N. ps. 37, 18. den dat. lällt er, wenn zuo adverbialisch beigefügt wird: chid mînero sêlo zuo! (dic animae meae) ps. 34, 3; chedent imo zuo! 65, 3, d. h. sprich meiner seele zu, sprecht, redet ihm zu! woraus klar folgt, daß das notkersche cheden nicht mehr dicere, sondern loqui ausdrücke.

sicherer ist man der übrigen ahd. wörter, sagen fordert stets bloßen dat., sprechan und redón überall zi. ih saghem dhir (adnuntio tibi) ls. 83, 8; war sagen ih iu T. Matth. 8, 10; zi huemu got wari sprehhendi ls. 23, 12; sprachun zi themo saligen wibe O. I. 3, 19; ziu sprah O. I. 12, 21; sprah zi theru muater I. 15, 26; sprachun zimo O. II. 7, 17; sprah ziru II. 8, 18.

Das mid. sagen leidet bloß den dat., keine präp.; sprechen und reden aber fordern sie, wenn die angeredete person bezeichnet werden soll. nach sprechen folgt gewöhnlich ze oder zuo, aber auch die verstärkung zuo ze, hin ze, wider ze, einfaches wider (mit acc.), gein

<sup>\*)</sup> daß er auch dem passiv gebrauchten quedan zustehe, ist s.53. 694 gewiesen.

(mit dat.) er sprach ze Liudegaste Nib. 248, 1; do sprichen si ze dem gaste Iw. 6692; ze hern Iweine sprach si do Iw. 2664; er sprach zer frouwen Parz. 525, 11. 526, 16; ze der muoter sie niht ensprach Mar. 50; ze den frowen er do sprah Mar. 135; Artus ze Brandelidelin sprach Parz. 725, 17; sprach zArtuse Parz. 331, 3; sprach zuo deme hêrren Rol. 34, 22; sprach zuo dem keiser Rol. 114, 5; sprach zuo der maget Iw. 7845; nu sprach i zuo ir frouwen Iw. 3397; er sprach zuo Ortwine Nih. 119, 1; er sprach zuo dem künege Nib. 155, 1. diese formel macht regel. zuoze muß sich öfter vorfinden, all ich es hier anmerke: daz ich ie so vil zuoz ime gesprach Walth. 67, 34; zuozim sprach Bon. 28, 8. sprach aber wider zim Parz. 464, 7. 467, 19; sprach aber wider zir Parz. 555, 10. hin zim do sprach Parz. 464, 1; sîn süezer munt hin zim dô sprach Parz. 523, 5; si sprach hin zim Parz. 530, 3. Tit. 163, 3; hin ze sime gaste er sprach Parz, 558, 14; hin zem knappen sprach si dô Parz. 645, 8. 646, 24; sus muoset hin zir sprechen Parz. 725, 8. in diesen verbindungen ist ze eigentliche prap., zuo, wider, hin verstärkendes einfaches wider steht hingegen prapositionell: Rother sprach herlichen wider Thiederichen (s. l.) Reth. 966; wider in sprach En. 1235. 1642; wider vromen man gespreche En. 4444; wider in sprach Mar. 12; sprechen wider die meit Mar. 124; sprachen wider die wo (redeten mit den frauen) Parz. 29, 13. Iw. 65; done sprach er niht wider mich Iw. 734; daz er niht wider si sprach Iw. 1702; wider sich selben er do sprach Iw. 3508. 5542; wider sine muoter er güetlichen sprach Nib. 62, 2; wider Dietrich er do sprach den fürsten von Berne Kl. 1218; wider den riter sprach er så Wigal. 3342. 3436; sprach si wider si Troj. 2021, 3116, 3264; sprach wider in Troj. 15570 u. s. w. \*). gein ir sprach Parz. 440,25; sprach gein im Parz. 468, 18; sprach sunte Pêter keges den vil waren Krist Amgb. 264.

neben reden erscheint wider seltner: reditiz selbe wider sich (sprach zu sich selbst) Diut. 1, 15; begunde te den wider in (eum alloqui) Bit. 7871. noch seltner jehen in gleicher anwendung: der engel wider den abbet jach (sprach zum abt) Docen misc. 1, 121. auch bei kösen ir köset wider bæse knehte (redet freundlich mit geringen

knechten) Gudr. 1276, 3.

<sup>\*)</sup> vgl. Parz. 320, 15 solch was sin rede wider sie.

diese wider und gegen drücken die freundliche richtung des sprechenden nach (versus) dem angeredeten aus, und es muß ein feiner unterschied zwischen ihnen und dem ze gefühlt worden sein. zeime sprechen war bloßes anreden, wider einen, gein eime sprechen wenden des haupts und der stimme nach einem. die verstärkungen zuo ze, hin ze, wider ze kommen dem einfachen wider und gein in dieser beziehung gleich.

auffallend daß ein solches sprechan widar oder gagen ahd., selbst bei N. abzugehn scheint. wenn O. sagt: wio er widar gote sprah IV. 19, 65, so regiert die prap. hier den dat., nicht den acc., und bezeichnet ein feindliches contra. so bei quedan: quedent al ubil widar in (dixerint omne malum adversum vos) T. 22, 16; giwiznessu sie widar thir quedent (adversum te dicunt testimonia) T. 198, 5; waz mag in cheden wider minemo skephen

N. pag. 258, 15.

nicht sehr verschieden von jenem mhd. sprechen wider war sprechen für (coram): Etzel für Dietriche sprach

(in D. gegenwart) Kl. 736.

unser nhd. sagen verlangt bloßen dat., sprechen und reden die präp. zu; wider und gegen sind unstatthaft in jenem sinn, sie bezeichnen uns bei diesen verbis immer das feindlich entgegenstehende, nicht zuwendung. volksmundarten gebrauchen aber bei sprechen wider, über und vor = zu. in Niederhessen wird auch sprechen = sagen genommen und zum dat. gefügt: ich wills ihm sprechen,

besonders imperativisch: sprichs ihm nur!

Alts. seggian mit dat .: saga us! Hel. 28, 2; sô ic iu seggio 51, 7; iu sagda 172, 28; sagdun thero heri 173, 10. sprecan mit te: sprac te thero muoder 167, 31; te is jungron sprac; aber auch mit wid (und dem acc.), das sich völlig wie das mhd. wider verhält: sprac wid thana engil Hel. 8, 15; wid thit werod sprecan, mahlien wid thesa menigi. gern aber fügt diese mundart andere adverbialpartikeln zu sprecan und läßt dann den dat. folgen: sprak im to (sprach ihm zu = sprach zu ihm) 4, 3. 24, 23; sprac im thô mid is wordun tô 29, 11; sprak im tegegnes (sprach ihm entgegen) 167, 23; tegegnes sprac them bodon 27, 20; sprac im angegin 18, 24; sprac iru angegin 25, 2; spracun im san angegin 172, 24. 175, 14. dieser ausdruck kommt dem mhd. mit der wirklichen präp. gein ganz nahe. fur thero heri sprac (dixit coram mul-titudine) 165, 2 stimmt zu der angeführten mhd. phrase. wenn aber 172, 8 gefunden wird im gesprac, darf man

diesen dat. nicht auf den angeredeten beziehen, nur auf den redenden selbst; es steht also parallel dem mlid. sprach sich (s. 36), goth. gaqvethun sis (s. 30.) nhd. sprach für

sich, bei sich, mit sich selbst.

mnl. bei segghen dativ, bei spreken te oder verstärktes tote: sprac te sinen houden Rein. 466; sprac te Brune 479. 657; sprac te Grimberde 1766; sprac tote Tibert 1933; tote Brune 1955. nnl. ist dies sprak tot ganz geläufig. ein mul. an bei spreken: Paulus die sprac an hem saen Maerl. 2, 350 wird sich noch öfter aufzeigen lassen.

Ags. secgan mit dem dat., cvedhan und sprecan mit tô. auch auf mathlian folgt es: madhelode tô his dryhtne B. 717. einigemal ofer (mit acc.): ofer benne spräc (de vulnere locutus est) B. 5445; sägde ofer ealle B. 5794.

engl. bei say und speak to oder auch unto.

Altn. bei segja dat., bei mæla til (mit gen.) und wiederum vidh (mit acc.): mælti til theirra (ad eos); til konûngs. mælti Odhinn vidh Mîmis höfut Sæm. 8²; mælti einmæli vidh Geirraudh Sæm. 39; vidh mik mæla Sæm. 172²; vidh thik sialfa at mæla Sæm. 147b; mælti vidh thann ås Sn. 23. auch bei rædha: vidh födhur rædha Sæm. 139b. dieses vidh hält mitte zwischen der bedeutung gegen und mit, es kann alloqui und colloqui ausdrücken helfen. einmal finde ich at: hrafn qvadh at hrafni (corvus dixit corvo) Sæm. 149b.

Es bedarf kaum der bemerkung, daß unterredung und gespräch durch die präp. mit ausgedrückt werden: ahd. ih bin ther sprichu mit thir T. 87. vorzüglich bei chösön (blande loqui) erscheint gern dieses mit: mit themo du kösötis Diut. 2, 381; kösön bigonda mit thên êwartôn O. II. 3, 29; chösöta mit mir selbemo N. ps. 76, 7. mhd. reden mit Etzeln Nib. 1956, 2; sich sprechen mit sime wibe Reinh. 402. nhd. bei kosen, schwätzen, plaudern und ähnlichen. bei liebkosen, vielleicht auch früher bei

kôsen der bloße dat. (s. 685.) \*).

Soviel von anrede und unterredung. bezieht sich das sagen und sprechen auf einen dritten oder auf eine sache, so gebraucht der Gothe die präp. bi (s. 779, 782): thôei rôdida vêsun bi ina λαλουμένοις περί αὐτοῦ Luc. 2, 33; rôdida bi ina ἐλάλει περί αὐτοῦ Joh. 7, 13. 12, 41. ahd. gelten hier drei präp. pî, umpi (s. 798), fona (782): sprah druhtîn bi then sînan siachan drût O. III. 23, 41;

<sup>\*)</sup> nicht anders bei ubil qvithan (s. 686) ubil vaurdjan der blolle dat. Marc. 9, 39.

omen. casus. von prap. abh. bei verbis.

I this zit ther forasago quit O. V. 19, 21; that in thir alta bi then sun II. 9, 87; umbi dhen qubidit (de quo) s. 73. 16; umbi inan quhad Is. 53, 7. 55, 9. 16. 73, 16; mbi dhen selbun quhad Is. 29, 4; bigunston umbi sinan amun sprehhan Is. 69, 21; fona imu quhad Is. 75, 19; or themo toufare quad T. Matth. 17, 13; thaz her iz on in quad T. Matth. 21, 45. ags. ymbe tha fieldhe sprac 3. 5233. alts. umbi huilica sia saka språkin Hel. 175, 13; on thi seggean Hel. 28, 4. mhd. meistens von, zuweilen noch umbe: von eine riter sage Iw. 5504; von dem hase agen Iw. 1135; geseit von iuwer vrumekeit Iw. 3156; von lem si wunder horten sagen Iw. 7743; retten von seneder rbeit lw. 71; retten von des sumers tugent lw. 6528; geprechent von ir selbe getat Iw. 2475; sprichet vonme dinge lw. 2496. seltner ist umbe: het geseit umb den recken Dietr. 5163, vgl. seite umbe daz hündelin Trist. 16338; ze rede bræhte umbe sine swære Iw. 5559. nhd. von and iber: von einer sache reden, über eine sache reden, welches über an das ags. ofer gemahnt und an das franz. bei parler, neben de, zuweilen statthafte sur (super.) in allen diesen structuren gleicht bi, umbi, über dem

gr. nepi, von dem lat. de; jene bezeichnen umfassen, dieses berühren.

wie mit reden verbindet die altere sprache mit swigen die prap, umbe, wahrscheinlich auch von: ich wil geswigen umb ein kint Iw. 5784. nhd. nur von. es kann aber bei diesem swigen, schweigen auch der gen. statt der präp. stehn (s. 677.) bei sagen, reden, sprechen wäre er nicht zulässig, wol aber bei jehen, erwähnen (s. 668.) Bemerkenswerth ist neben dem gen, das durch die prap, ze ausgedrückte prädicat bei jehen : balde er min ze bruoder jach Parz. 497, 24; sît du mîn ze bruoder hast verjehen Morolt 819; des man der naht ze boten jach Parz. 638, 4; der man im ze tohter jach Parz. 806, 20; unde ir (ejus fem.) ze frouwen jach (sie als frau anerkannte) Iw. 5192; des ich ze herren gihe (den ich für meinen herrn erkenne, d. h. von dem ich aussage, daß er mein herr sei.) dies prädicative ze herren ist ganz zu fassen wie bei werden und nehmen (s. 816. 824.) und in der früheren sprache ließe sich ein doppelter gen. denken. Auf solche weise findet sich auch die prap. für bei jehen, sagen und zeln, nur daß die beiden letztern den acc. statt des gen. regieren: des man für hohiu mære jach Parz. 780, 30; daz mans in giht für ére Kl. 172; für wunder sol manz immer sagen Kl. 159; ich hort ie sagen für ein wazzermære Gudr. 1128, 3; daz sag ich in für ungelogen Parz. 5, 18; zelt nich für die armen Parz. 95, 5. 1it. 113, 2. mul. over: segghen over waer Rein. 239. Floris 1115. 1800. 3670; ic segghem over waer ende over plecht Floris 3420.

Endlich sind die mild. sprechen mit den prap. an und nách zu erwähnen. an drückt anspruch und forderung aus: an Gahmuretes lip si sprach Parz. 94, 2; niemen an die suone sprach (auf die sühne antrug) Iw. 6930; beleidigend und drohend wird die wendung, wenn ein dat. pers. dabei steht: sprach im an sin êre Iw. 112; ir sprechet alze sêre den rîtern an ir êre Iw. 167; sô spræcher im an sín ére lw. 1071. Gco. 3090; dazs ime an die triuwe sprach Iw. 3207; einem an sinen lip gesprechen noch an keinin sîniu êwerk angsh. st. 83. nicht nnähnlich if: ob si niht groz herzeleit úf in ze sprechenne hât lw. 5478; der dicke uf Rome sprach Wh. 443, 29, nach bezeichnet bittendes verlangen: é diu herzoginne spræche nách siner spise Tit. 155, 4; begunde sprechen hin ze im nach der schrifte am seil Tit. 163. 4; nách sínem harnasch er sprach Parz. 196, 20; nach gegenstuol da niemen sprach Parz. 309, 24; der verje nách dem orse sprach Parz. 598, 14; ob wert man nách ir helfe sprach Parz. 766, 10: wie sêre er spræche nách Isóte (anspruch machte auf I.) Trist. 9577.\*) zu vergleichen steht unser nhd, rufen nach etwas (begehren, verlangen) und das mlid. bitten: daz ich nach den habechen bat Bit. 7025 statt des gewöhnlichern umbe die habeche.

17. Fragen. der gegenstand der frage wird zumeist durch den gen. ausgedrückt, goth. Ivis mik frailnis? Joh. 18, 21; irehun ina thizös gajuköns Joh. 11, 56 (oben s. 632. 655.) doch erscheinen auch die präp. bi. μπρι, παβ., βona. goth. frah Jésu bi sipónjans is jah bi laisein is jeöriyas περί Joh. 48, 19. alts. und ags. mit aflar, äfter in hå efter sælum B. 2645. ahd., fona: frigeta sie fon then woroth mannon O. III. 12, 2. mhd. vrägen von aus getann mæren Parz. 655, 14; er frågte in von der kinde Parz. 469, 21; will tu mich frågen von diner måge lande Gudr. 1169, 3; frågen er began von hunischen richen Bit. 704; frågte von sinen landen und von den wiganden Bit. 4307. vrågte und guote videlgerer Parz. 639, 4;

<sup>&#</sup>x27;) anders zu nehmen livl. ehron. 65h: näch gruoze (nach geschehnem gruß) er lieplichen zuo in sprach.

18. Denken. das innere bei sich selbst denken wird am kraftigsten durch eine medialform, oder das sie ersetzende persönliche pron. im dativ ausgedrückt; sich denken, ich denke mir. \*) mhd. gedaht er ime Barl. 27, 8; ich het maniger fröiden mir gedaht Ms. 1, 1944; goth. thaqkjan sis (s. 29.) wahrscheinlich durfte aber auch mit der prap. gesagt werden thagkjan bi sik oder at sis, wenn von gastauïda thata at mis expera enarto Il Cor. 2, 1 der schluß gilt. \*\*) bei mehrern stehl mith: thahtedun mith sis misso dielogicorro noos turrove Luc. 20, 14, vgl. qvethun du sis misso einov noog euvrove Marc. 12, 7. ahd. hogazi pî dih selpan (cogita de te) gl. cass. 855b; thahtun untar in T. Matth. 16, 7. 21, 25. mhd. gedahte wider sich Trist. 12059. 1637t. Troj. 1340. 16283. 16596. bei sich , bei sich selbst denken. umschreibungen sind: thagkeith in hairtam izvaráim Luc. 5, 22; thagkjandam in hairtain seináim Luc. 3, 15; gedahte in sinem muote Iw. 1609. Troj. 16273; si gedante in ir muote lw. 5971. dâhia in mînemo herzen (meditatus sum cum corde meo) N. ps. 76, 7.

der gegenstand des denkens kommt gewöhnlich in den gen. (s. 662.): ni gaman thizôs aglôns Job. 16, 21; gamunda vanrdis Matth. 26, 75, ahd. gihogita wortes; gotes

<sup>\*)</sup> dieser form, und der alinlichen sich vorstellen. sich einbilden hatte s. 35. 36 erwähnung geschehn sollen, das sich ist der dat., folglich ein mhd. im. vorstellen und einbilden (= einprügen) sind indes transitiver als denken, und können den dat. wirklich regieren; wie man sagt: einem etwas vorstellen, hei. it es auch: sich etwas vorstellen.

<sup>\*\*)</sup> verschieden: thagkjen of uns silbam (durch uns), as interest logianabus Il Cor. 3, 5; thagkjái of sis silbin logiciades as investi li Cor. 10, 7.

irhugeta ih N. ps. 76, 7; irhugeta unser N. ps. 135, 23: dîn irhugeta, gedencho dîn N. ps. 62, 7. doch erscheinen auch prapositionen, nach mehrfachen bezügen. alid. dalta ih an die alten daga (cogitavi dies antiquos) N. ps. 76, 6; dâhta in manigin (multa retractabat) N. Cap. 88. mhd. als ich gedenke an manegen wünneclichen tac Walth. 124. 15; an die Hagnen vrage denken si began Nib. 949. 2; nedaht ich an mîne vart Iw. 384; gedaht er an einen schaden Iw: 1522; gedenket an juwer ere Iw. 1930. in allen beispielen ware auch der gen. statthaft. \*) zuweilen hat die prap; aber auch den schärferen sinn des an bei sprechen (s. 835); daz ir im niht so sere gedrehtet an in ere Trist. 14993; entscheidend für diese bedeutung ist der, wie bei sprechen, beigefügte dat, der person. rif aber leidet keinen solchen dat.; gedahte uf des andern ere (suchte des andern ehre zu stürzen) Iw. 2578; daz ich if iuwern schaden sol gedenken Iw. 7460; hugen if die bluomen rôt Ms. 1, 442. seltner finde ich von, und zwa in der schwächeren bedeutung des lat. de: von der gedenke ich vil u. genuoc, ich meine aber von ir denen Trist. 4782; einigemal näch: so gedenke ich näch dem gritoze Ms. 1, 197b. ahd. bi: waz si bi inan thahtin 0. IV. 18, 3. wider mit dem dat. unterscheidet sich von ienem für, den reflexiven ausdruck gebrauchten wider mit dem acc.: wider mir dahton sie ubel mir (adversum me cogitabant mala mihi) N. ps. 40, 8. mnl. omme vien peinsde niemen daer, maer omme den seghe Maerl !. 278. ein mid, denken, hügen umbe würde nicht befremden : gedenken umbe die scheenen Lavinen En. 10823. sinnen hat uf und nach: uf wibes lob sinnen Ms. t. 2000; nach ir gesinnet han Gudr. 1340, 2; swer nach êren sinne Wigal. 20; nach der regel sinnet Ms. 1, 1904; ndich liebe sinnet Ms. 1, 196b; versinnen an: ich versan an minne mich Ms. 1, 203b.

Das alte heimwehgefühl liegt in der phrase des 12 jh.: der kunic u. sine man die hugeten heim ze lande ced. pal. 361, 70<sup>d</sup>; die türin wigande hugitin dö zö lande Roth. 2848; dö hugede iegelich man heim in sin lant Roth. 4799; hier hängt die präp. eher von dem ausgelassenen varn ab (s. 136), als von hugen. wir sagen nhd.: trach-

teten heim, sehnten sich heim, gedachten heim.

<sup>\*)</sup> steht ein gen, der sache und an mit der pers, zugleich im satz, so regiert sie den dat. (nicht nec.): ir sult iuwer zähte an ans gehügen Gudr. 1190, 2.

Mit dem part. gedâht wird die impersonalredensart mir t gedâht (ich denke mir) gebildet (s. 244): in (eis) was nders niht gedâht Iw. 2651; wes was iu gedâht (was achtet ihr)? Iw. 1493; des wære im gedâht Wigal. 4048; elîbens was in (eis) ungedâht (sie dachten nicht zu bleien) Wigal. 8845; ist mir noch vil ungedâht Ms. 1, 62°; annoch was im vil ungedâht Trist. 916; swie ungedâht zin doch sî Trist. 6328; daz ez im gar was ungedâht frist. 8525. hieran schließt sich nun oft ein prädicatives abst. mit der präp. ze: der (cujus) mir ze frowen ist gelâht Ms. 1, 43°; nu ist ze sorgen mir gedâht (nun steht mein sinn auf sorge) Ms. 1, 194°; vil maniger muoter kinde ist ze dem tôde alhie gedâht (ist der tod zugedacht) Bit. 9720.

19. Die begriffe des denkens und sinnens gehn über in die von sorge, freude und trauer. das mhd. hügen bezeichnet freudige erinnerung, hügeliet ist freudenlied, mir hüget der muot = schwebt in freuden Ms. 1, 189<sup>2</sup> 199<sup>2</sup>.

ahd. trahtota fone allên creaturis N. Cap. 100; mhd. trahtet nách Tristandes gange Trist. 13578; ime liebete

if die vart Flore 7658.

mhd. begunden sorgen üf den herten tot Nib. 1530, 3; ich sorge üf degene Nib. 1497, 2; sorgen üf den tac morgen Iw. 7414; si hetten üf die vinde kleine sorgen Rab. 258. ich sorge um min wip Iw. 2836; sorget umb ir êre Iw. 4616; sorget umb ir êre unde umb ir lip Iw. 7274; sorgen umbe vriunt und umbe êre Karl 12<sup>3</sup>; sorgen umbe guot Ms. 1, 200<sup>3</sup>. sorgen üf heißt etwas besorgen, befürchten; sorgen umbe für etwas besorgen befürchten; sorgen umbe für etwas besorgt sein. statt jenes üf auch zuo: sorge zuo dem rifen han Ms. 2, 83<sup>3</sup>.

mhd. von des risen valle vreuten si sich alle Iw. 5075; ich solte trurn umb dine klage Parz. 442, 5; nuch ir

minne ich trure vil Parz. 441, 11.

alts. bethiu ne thurbun gi umbi iuwa giwâdi sorgôn, ne gornôt umbi iuwa gegariwi Hel. 51, 1. Ulf. hat Matth. 6, 28 bi vastjôs hva saûrgáith, bei maúrnan aber 6, 25 den bloßen dativ: ni maúrnáith sáivalái izvarái. ahd. ni sît sorgfolle iuwares ferahes Matth. 6, 25; fon themo giwâte ziu birut ir sorgfolle? Matth. 6, 28.

20. Sehnen, begehren, verlangen, streben.

mhd. ir sent inch umben gral Parz. 468, 10; si sente um mich Wh. 287, 20; ich sen mich nach der künegin Parz. 90, 18; ich sen mich nach ir zuht Parz. 441, 10; nach den beiden sent sich min gelust Parz, 467, 30; nach ir senen Troj. 15554. 2200; senten sich nach minne Iw. 6523, hier stehn beide prap. umbe und nach gleichbedeutig vor personen und sachen.

andere verba ziehen nach vor: mich jamert Nib. 1337, 1; nách der süezen Ms. 1, 2021; nách den kleiden Ms. 1, 23b; jamert mich nach der schoenen Ms. 1, 200b; nach eime dinge jamert in Iw. 3216; nach der min herze krachet Ms. 1, 11b; nach der min herze quilt; sin herze nach riterschefte swal Parz. 35, 38; ir muot nach eren swinget Ms. 1, 1912; dürsten nach der viende bluote Troj. 17841; nách ir tobete fragm. 17c; tobe nách der minne Ms. 1, 1946; nách ir hulden ringen Ms. 1. 1594, 1896; nách der min herze hat gerungen Ms. 1, 194b; nách gote Ms. 1, 542; ich spanne nach eren Ms. 2, 1352; wer solte muoten nach sinen landen Gudr. 1424.4; nach gewinne dringen Gudr. 1498, 3; vor personen dringen ze: då ir gesinde zuo einander drauc Nib. 207, 2; zuo Waten ingesinde dringen Gudr. 1411. 2.

zuweilen steht uf statt nach: sin muot uf die reise ranc Frib. Trist. 2358; des herze uf minne bran Ms. 1. 195b; enbrennet ist er uf keiserliche tugent Troj. 1741; uf daz wip enbrennet fragm. 13ª; der uf den gast senet Trist, 8674; ir gedanc was uf einen strit versent Troj. 12758.

gern hat den gen, der sache (s. 655), zuweilen aber auch die prap. nach oder af: nach bluomen in den anger gern Ms. 1, 2034 = der bluomen in dem anger gern, der lebendigere ansdruck gern in den anger ließ den gen. der sache nicht mehr zu; alle mine stunde enger ich uf minne deheines friundes mêre Gudr. 770, 4, der gen, friundes hängt hier von minne ab. für die person, von welcher und bei (an) welcher etwas begehrt wird, gilt die prap. an mit acc. und dat.; gerent stæter suone an mich Nib. 312, 3; sîner tohter gerte an in Barl. 150, 34; daz ich an in niht wandels ger Iw. 2900; des der wunsch an wibe gert Iw. 6469. jenes an mit dem acc. kann ebenwol durch ze mit dem dat, vertreten werden; des er hin ze in do gerte Nib. 1464, 4; ahd. eines tinges kereta ih ze gote N. ps. 26, 4, mhd. zuo dem grale gern Parz. 454, 30,

streben hat nach: nach eren streben Ms. 2. 1356: nách dem prise strebten Wh. 19, 28; nách dem tôde streben Wh. 41, 29. Iw. 4996; nách ungemache strebest Iw. 545. streben wider ist niti contra: wider dem garte ware strebende Mar. 87; din herze wider dinen eren strebt Iw. 158.

ramen, ahd. ramen, raman (tendere) regiert den gen. der sache (s. 656), N. gibt ihm prapositionen: ze dero diu martera ramêt ps. 21, 1; segen ramêt ze machungo manigi ps. 66, 8; ze anderiu ne râmêta ps. 76, 2; râmên ad beatitudinem Bth. 182; daz râmêt an die ps. 33, 1.

bei goth. verbis dürste man afar, vielleicht bi erwarten. mir fällt bloß hunjan afar fainau (nach dem gute trachten) aus Marc. 10, 24 ein, wozu das engl. hone stimmt, aber kein ags. ausdruck. gaírnjan zeigt überall den sächlichen gen., und (wie jenes mhd. streben wider): gairneith leik vithra ahman Gal. 5, 17.

21. Werben, kaufen.

21. Werben, kaufen. dem mlid. werben folgen umbe und nach, jenes vor personen, dies vor sachen. da wirb umb uns Parz. 647, 21; si hete geworben umbe in Iw. 3811; umbe den wurbe lw. 3815: umbe ander vrouwen warp Nib. 1083, 2; warp umb min wip Reinh. 1092; der wirt hiez werben umb einen koch cod. kolocz. 131. der werbenden nach ir minne Nib. 47, 1; wurben nach ere Gudr. 1467, 4; werbent nach dem sige Gudr. 1458, 4; wurben nach dem guote Gudr. 1499, 4. nach richtet sich unmittelbar auf die sache, umbe drückt das werben bei personen und die verhandlung zwischen beiden theilen aus. \*) indes kommen ausnahmen vor: umb in (den lohn) werben Troi. 2530; warp umb sînen gruoz Parz. 779, 23; wurben umb êre Gudr. 1468, 4; werben umbe daz himelrîch

Berth, 243, 245; die überschrift zu Nib. XI hat: wie künic Etzel nách Kriemhilde warp. nhd. steht immer die präp. um, wenn der gegenstand der werbung bezeichnet

werden soll, man wirbt bei einem um etwas.

sehr ähnlich ist dem werben umbe das koufen umbe, doch nicht ganz gleich. bei werben umbe ist die person selbst der gegenstand des geschäfts, bei koufen umbe der verkäufer gemeint, und das object des kaufs steht im acc. ich habe nur eine ahd. stelle angemerkt: wande wir gechousen umbe in (apud deum) mit temo werde rehtero deumuoti Bth. 244; desto häufiger sind mhd. belege: ein kramer sitzet vor dem tor, kouft umb in, enruochet waz (kauft ihm etwas ab. was es auch sei) Parz. 561, 7; ir gunst, ir gruoz ein armer umb si kousen muoz Renn. 10871; ich

<sup>\*)</sup> verschieden ist etwas an und  $\hat{u}f$  einen werben: warp iz späte n, vruo an die vrowen scone cod. pal. 360, 73c; die rede ich uf in werbe (: erbe) Geo. 3354.

han niht wol umb iuch gekouft fragm, 22c; Jacob koufe ein velt umbe den künec. Rudolfs weltchron,; nu koufe bit den ziten umbe die Ismaheliten Josephen in Egiptenlant ein man, was Putifar genant, ibid.; Joseph der woheborne woulte do mit korne umbe al die lantliute daz lant, ibid.; din dienest sol konfen umbe sie ir vil sueze minze Turh. Wh. cod. cass. 2344; sô du ettewaz keufen wit umb einfeltige liute Berth. 45. viele urkunden bis in des 15 jh. hinab entlialten die formel: wider kousti umbe die herschaft von Friburg, H. Schreiber no 81 (a. 1310); koufte umbe die kindelerinen ibid. no 101 (a. 1316); koufen umme Hermannen, Höfer p. 264 (a. 1333); daz er daz gnot gekoufet, habe umb einen der des guotes maht babe Dreieich. wildb. (a. 1338); item min herre der pfalagrif hat Eiche kouft um Heinrich, Alzeier salbuch (a. 1429): sollen die eulner ieglichem inmärker, der döpfen umb se kauft, geben etc. rodheimer weisth. (a. 1454.) auch Kesersberg construiert noch so: ein wiser bilger kouft mi früntschaft umb den wirt und umb die wirtin, umb die dochter, umb die kellerin im wirtshus (Ammon p. 15%) nlid. sagen wir von oder bei einem kaufen, um ware ganz unverständlich. \*)

nicht anders steht umbe bei dem mhd. gedingen, wen es mercari bedeutet: lihte ir megt gedingen um nuch Para 564, 1.

altu. kaupa at einum.

<sup>41</sup> Den kaufpreis drückt die alse sprache durch ihren istrumental aus (s. 711), zu welchem sich dann noch die präp, mit fügt, bei dem ahd, fireouffan und alts, selfas flindet sich aber auch wider, fireoufit wüder trihe abt pfeuningon T. 138; alts, gisellien wider silnbre Heltigheit und mit gestellen wieler silnbre Heltigheit und gestellen wieler silnbre Heltigheit und gestellen wieler silnbre Heltigheit und gestellen wieler salven, silnbres seit goldes werthes wieler wurten Hel. 171, 15, in deer letzten stelle stellt die präp, vor der erkanften sache: is liatten geld und konbarkeiten hingegeben für salben mit gewürze. das her ursprünglich aller kauf ein tauste writer hauft und sich sich siehe sprache keinen unterschied zwische kaufen, und verkaufen zu machen. \*\*) nihd, verwende wir hier für und zum, beide in gleichem sinn.

<sup>&#</sup>x27;) ähnlich das mhd. umbe bei entlehen (borgen): umb in entlehen (bei ihm leihen, borgen) Ls. 3, 544.

<sup>&</sup>quot;) hieraus erklärt sich etwa, daß das mhd. koufen einigemal mkoufen bedeutet: er hat in eine raste von der stat gekosiet Dr. Trist. 2649, meileuweit weg hingegeben.

22. Rathen (consulerc.) beim mhd. raten kommen, aufler dem dat. (s. 691), sünf präpositionen in betracht: ze, nach, umbe, uf, an.

daz si ir râte her ze mir lw. 1651; daz si im râten

wolde nách Ortrûne minne Gudr. 1617, 3.

râten umbe (consulere de): dâ râtet umbe! Parz. 424, 27; gebt mir umb ir minne rât Parz. 812, 4; der umbe uns getürre râten Iw. 5212; nû râtent alle mîne man umb eine scheene frouwe Morolt 123; der umb dîn leben râten sol Bon. 90, 36.

râten ûf einen (consulere de aliquo eligendo): rieten ûf einen Heinrichen cod. pal. 360, 1012; sit ez Hôrant ûf mich gerâten hât Gudr. 254, 1; ûf den was im gerâten (sich den zum gegenkämpser zu wählen) Bit. 10554. vor sachen gleichviel mit an: rieten ûf ir êre En. 1937.

bei raten an scheiden sich zwei bedeutungen, eine gelindere und härtere, jene ist: rathen sich an etwas zu machen, zu wenden, es zu nehmen, vorzunehmen; wenn ein dat, dabei steht bezieht er sich auf den, welchem der rath gegeben wird: din riet an wibes vingerlin Parz. 130, 30; an die (meine söhne) wil ich ir raten Mar. 89; der minne rat riet mir an dinen werden lip' Ms. 1, 33b; daz si mir an die minneclîchen riet Ms. 1, 196a; an hochgestüele man geriet (rieth ein gericht zu halten) Reinh. 1328. in strengerem sinn aber drückt es aus: gefährlichen rath geben, verrathen, nachstellen: warumbe ratest ane mich? Nib. 1960, 4; si râten an die geste began Nib. 1961, 4; daz du mir ie riete an den lîp Rol. 50, 4; den (iis) riet Reinhart an den lip Reinh. 40; daz ir iwern magen ratet an den lip Nib. 1839, 2; der dir ratet an daz leben Bon. 90, 42; riete ich nu an daz riche (verriethe ich den könig, das vaterland) cod. pol. 360, 40c; swer an daz riche ratet augsb. stadtb. 68. hier geht ein beigefügter dat. auf die, gegen welche der rath gerichtet ist. dort ist es ein vortheilhafter rath, hier ein böser anschlag, ich rate im an dinen lip heißt: ich rathe ihm zu dir; ich rate im an den lip: ich verrathe ihn. mit der zweiten bedeutung muß man das ahd. subst. anarâti (proditio) zusammenhalten (gr. 2, 711.) auch finden sich bei N. die redensarten raten an den lab, raten an den gewalt (Graff 2, 458.) O. gebraucht die präp. in: riatun in thaz feralı sînaz (insidiati sunt vitae ejus) Hartm. 91.

nhd. zu etwas rathen, über etwas berathen; unser auf etwas rathen ist ganz verschieden von jenem mhd.

raten uf, es bedeutet conficere; vermuten.

23. Streiten, kämpfen.

Ulf. setzt nach veihan die prap. du: du diuzam vaih έθηριομάγησα 1 Cor. 15, 32, vulg. ad bestias pugnavi. ahd. mit abbate flizan (contendere) K. 234; wolle mit thir

in strîte bagen T. 31, 4.

auf das ags. vinnan folgt vidh: se the vidh Brecan vunne B. 1007; vidh gode vunnon B. 226; van âna vidh ahd. widar: widar imo wan O. Lud. eallum B. 287. 50; widar thir io winne O. II. 3, 58. doch steht auch mit, an und zi: mit diufele wunnun O. Ill. 14, 62; an dih winnente sîn (grassantes in te) N. ps. 56', 6; tû lâse in spelle die risen ze himele vehten N. Bth. 175.

mhd. wider und mit: wider sin selbes sælden streit Trist. 295; hân gestriten wider in lw. 7611; daz er eine væhte wider dri Iw. 4108; væhten wider in Iw. 6711; der mit mir strîte Iw. 532; mit in allen drin strite Iw. 4151; mit den ich då strîten sol lw. 5135; solde mit in hân gestriten Iw. 6350; \*) mit im væhte niemen då Iw. 5299; den strit erhuoben mit den von Ormandinen Gudr. 1398, 3. selten an : diu kint, an diu sie vahten Mar. 219; der lip wil gerne velten an die heiden Ms. 1, 93b; gein: vihtet gein dem winde Geo. 3451.

nhd. können die drei prap. wider, gegen, mit ge-

braucht werden.

das wonach oder warum gestritten wird, drücken nách und umbe aus: striten nach sines herzen trute Gudr. 1401. 3; nách dem grâle Parz. 428, 26; nách lobe striten lw. 7; swa zwene vehtent umbe den lip Iw. 1956; mit im ringen umb ein niuwez krenzel Ms. 1, 22ª. ags. fuhton äfter frofre C. 130, 3. mhd. bei flizen auch an und if: ich han gestizzen an iegelichem seitespil Trist. 3663. if: sich if ir aller willen vleiz Iw. 61.

die präpositionen bei siegen sind s. 824 angegeben.

24. Klagen, richten, pfänden.

der älteste ausdruck unserer sprache für anklagen, verklagen ist das goth. vrôhjan, welches mit dem blossen acc. der person construiert wird: du vrôhjan ina tra evρωσι κατηγορίαν αὐτοῦ Luc. 6, 7; vrôhidêdun ina κατηγόρουν αὐτού Marc. 15, 3; ei vrôhidêdeina ina iva καπηνορήσωσην αύτου Marc. 3, 2; saei vrôhida izvis ο κα-

<sup>&#</sup>x27;) mit frouwen vehten, ringen: mit der herzoginne ranc Parz. 130, 28; daz ir mit mir ringet niht Parz. 194, 1; mit der minnen vaht En. 1375; gerenge haben mit den wiben Ben. 379; vgl. Walth. 118, 8. Parz. 555, 12. Frauend. 80. Trist. 16749.

ryoρων ບົນພົν Joh. 5, 45. einmal setzt aber Ulf. vrôh pairan mit der prap. ana: hvo vrohê bairith ana thana nan? τίνα κατηγορίαν σέρετε κατά του ανθρώπου τούtov: Joh. 18, 29. das lat. quam accusationem affertis adversus hominem hunc? wird T. 194, 1 verdeutscht: weihhan ruogstab bringit ir widar thesan man? bei O. aber: welfh ruagstab zellet ir in thesan man? IV. 20, 10; ther int zalta in thih then ruagstab IV. 21, 13. \*) das alts. ind ags. wrogan, vregan haben den bloßen acc. thena odes sunu wrogdun Hel. 159, 24. 160, 5; hvar sint thâ he the vrêgdon? Joh. 8, 10. ebenso auch das ahd. ruogan: bigondun sie nan ruagen O. IV. 20, 15; ruogên sih selben (accusent se) N. ps. 66, 4.

mhd. verliert sich der ausdruck riiegen (vermelden noch verrüegen Troj. 17213), es wird dafür klagen gebraucht, welches aber, wenn es klagen gegen einen bezeichnet, meist die präp. zuo, ze oder verstärktes hin ze (wie sprethen s. 831. 832) bei sich hat: zuo ir klagen Ls. 1, 200. 206; hinz der minne kleit Ls. 1, 201. 204; clagt der darumbe hinzim, swer hin ze den juden claget, clagt emen hin zeiner witewen augsb. stadtb. 68. 77. 129; viele belege stehn in den urkunden, z. b. ze einem klagen tradit. s. Galli p. 585. 586. (a. 1341. 1358.) doch kommt auch das stärkere úf vor: ich clage úf die sælderichen, ich dage uf der minneclichen ir \*\*) wol stenden rôten munt Ms. 2, 52a; si klagten alle úf den bûch Bon. 60, 5; wer mac úf dich klagen Bon. 61, 22; chümt ein fraw für einen richter und chlagt auf einen man, Ruprechts rechtsb. 174; im Ssp. ist das die gewöhnliche ausdrucksweise: up ine klaget 1, 61. 63. einigemal an: an swen er da chlagt Ropr. rechtsb. 145; und über: swaz man hie über si (uf sie A.) clagt Iw. 5180. ab, von einem klagen ist über einen kl.: ich hær vil liute ab iu klagen Bon. 55, 23; daz ich mich von in klagen muoz (über sie beklagen) Ben. 123; wenn schwanritter 85 steht: von dem von Sahsen do geklaget von in beiden wart, so hat Conrad gewis nicht dieses dreimalige störende von verschuldet, man bes-

<sup>&#</sup>x27;) darf aus ruogstap gefolgert werden, daf im alten rechtsgang der kläger einen stab trug, und damit an den beklagten oder an die gerichtsbank klopfte? wenigstens würde dadurch der ausdruck pulsare für klagen (RA. 854) sinnli her erklärt. ich bemerke auch aus alten glossen bistabon (arguere), widarstab (controversia); man vgl. eidstap, harmstap und andere composita mit stab (gr. 2, 525), die freilich oft n abstracte bedeutungen übergehn.

<sup>&</sup>quot;) dies ir ist ein beleg für s. 351.

sere: ze dem von S. gekl. von in beiden wart, beide klagten gegen den von S. nhd. gegen einen klagen, ihn gerichtlich verklagen; über einen klagen ist mehr das all-

gemeinere sich beklagen, beschweren.

ähnlich dem klagen wird zuweilen sprechen und sagen verwendet: an Gahmuretes lîp si sprach (nahm ihn in anspruch) Parz. 94, 3 vgl. oben s. 835; hât iemen hin ze dem andern iht ze sprechenne augsb. st. 58; ist das ein gast hinz einem purger sprichet Rupr. rechtsb. 144; daz lantvolc hât af mich geseit eine schult sû swære Iw. 4050; af siseit Ls. 1, 200.

vor dem gegenstande der klage steht nach oder umbe: chlagt nach seinem guot Rupr. rechtsb. 145; sprichet um

guot ibid. 144; um ungerichte klaget Ssp. 1, 61.

den richter, bei dem die klage angebracht wird, bezeichnet der bloße dativ: ich clage dir meie, ich clage dir sumerwunne Ms. 1, 3b; gote (als höchstem richter) clagen Iw. 1348. 1890. 3976. 4728. 5906. 6956; iu unde gote von himele klage ich unser leit Nih. 1889, 3; ik klage gode ende iu Richtst. landr. 16. 17. 37. doch findet sich: began ze gote klagen Trist. 2585, weil hier der begrif des höchsten wesens allen misverstand ausschließt. zeime klagen würde gewöhnlich nicht sagen bei einem, sondern gegen einen nach dem älteren vröhjan kann vor dem richter die präp. stehn, eben weil der angeklagte in den bloßen acc. kommt: vröhidedjáu izvis du attin nogs rön natépa Joh. 5, 45; alts. thea thi her wrögdun te mi Hel. 119, 2.

Der richter richtet dem kläger, über den beklagten. rihte mir! verlangt der klagende theil, rihtet über mich! Trist. 775 der angeschuldigte. daz ich ir über mich selben rihte Iw. 4234; rihtet selbe über mich Iw. 2289; wolder daz rihten über mich Iw. 4503; über in rihten augsb. st. 57. 58; auch mit dem dat. nach über, wenn ein andere acc. vorhergeht: rihte daz unreht über dem herren und über dem kneht cod. kolocz. 266. ebenso bei erteilen: swie mir der hof erteilet Trist. 9966. 13239. andere belege oben s. 692. statt über darf auch ab oder von stehn: er rihte ab unser eime Ms. 2, 2<sup>b</sup>; rihte von uns beiden Ms. 1, 17<sup>b</sup>. einmal steht in mit acc.: daz rihte in mich

<sup>\*)</sup> auch wol zihen uf einen (einen zeihen)? ich weiß nicht, wovon in der redensart: op der kunec wolde lån biziht uf ir sweher Löt
Parz. 729, 6 uf zunächst abhängt, von dem bloßen biziht (anschuldigung) oder dem biziht lån? ähnlich scheint das nhd. die klage auf
einen fahren lassen, und da gehört auf zu klage, nicht zu sahren lassen (omittere.)

nomen. casus. von präp. abh. bei verbis. 847

Crist! Rab. 1092. And. rinte got uber sie N. ps. 5, 11; irteile uber min N. ps. 42, 1.

Bei pfenden kann der gegenstand der wegnahme genitivisch ausgedrückt sein: daz got niht wirt gepfendet der sêle Parz. 827, 20; war umbe uns got habe gepfant êren unde guotes Wackern. lb. 456, 26. von präp. gelten an und umbe: daz muoz mich an freuden phenden Tit. 93, 4; gepfendet umb triuwes dienstes 10n Ls. 2, 714. da aber die pfändung oft auf der stelle, wo der frevelnde betreten wird, ergeht: pfendet in uf sime guote augsb. st. 58; panden up sime lande Ssp. 3, 20; uppe sime gode Ssp. 1,54; die burger pfanten se uf der sat Parz. ; so gestattet sich Wolfram auch zu sagen: daz sol mich uf eren pfenden Parz. 416, 16, gleichsam auf dem grund und boden meiner ehre,

25. Schwören. goth, svaran: bi himina, bi sírthái, bi háubida Matth. 5, 34. 35. 36 wo der text ομόσαι έν. alts. suerean edstaf bi himile, bi erdu, bi is selbes hofde Hel, 45, 9 - 12. ald, sueri bi himilischin gote Is. 75, 6; thaz man ni suere noh bi himile uoh bi erdu T. 30, 3; noh bi thinemo houbite snerês T. 30, 6; fone diu ne muoson die gota sih nieht fersueren be Stige (beim Styx) N. Cap. 73. mhd, daz er keinen eit bi sines vater sele swuor Iw. 895; bi ime swuor er Iw. 898; swern bi dem manen, bi der sunne u. s. w. Geo. 3364. so noch heute: schwören bei gott, bei dem schwert. hierher das betheuernde bei gott (per deum), ahd. be gote N. ps. 105, 33; das nhd. bei meiner treue (per fidem meam); ahd, ih sprichu bi thên wanin, bi thên gidougnên seginin O. II. 14, 89, 91; gothbt sunjái alr. 9 wg Matth. 26, 73. 27, 54.

altn. at: eidha vinna at skips bordhi San. 138b; at vatni, at steini 1652; at hrîngi 2482; at baugi u. s. w. schwed. steht vid, dan. ved.

ags. thurh: sverian thurh heofon, thurh cordhan, thurh thin heafod, vielleicht nach dem lat. per. das engl. N. T. hat swear by heaven, by the earth, by thy head. doch auch O. IV. 19, 48: sis bisuoran thuruh thes foralita, ther alla worolt worahta.

einmal and, in: sucrit in himile gotes sedale T. 141. mhd. úf: úf den heilegen er swuor (ad sanctorum reliquias) Ulr. Trist. 3670; der eide het gesworn if dem bluote suchenw. 9, 141; uf des ruden zenen sich entschuldigen (reinigungseid schwören) Reinh. 1124. etwas anders if mit dem acc. der tol het if si gessvorn (halte pschworen sie wegzunelmen) Nib. 2017, 3; doch Ges 30<sup>th</sup> swuor iff sin sele = bi siner sele, nahm den eid auf sein seele, ihd, sich wider, gegen einen verschwören, selk swuor sich zuto ze in (verschwur sich mit ihnen) Rol. 85,18.

26. Küesen, verkiesen. kiesen hat in der alten spreke den begrif des spähens, ersehens, auswählens. ich het zunal seine beziehung auf naturerscheinungen und awetter ") hervor, es hat abwechselnd die präp, as, k. von zur seite: ich kiusez (das ze wäre entebrlich, des teht pleonastisch wie s. 333) von (Ilh. an) dem hufte hå 1787, 3; Fruote bi dem lufte kiesen då began Guir. 93. 2; ich kinse an dem walde his. 1, 9°. dann aber sah bei andern gegenständen, Hartun. sagt im Erret: mas sei einem wilbe kiesen bi dem lithe, ob si ze lobe slik, will his der wät; ich kiuse bi dem boten lw. 6087; dar muget ir kiesen bi den mahet lw. 2570.

verkiesen heißt über etwas wegsehn, es nicht wähles, verachten, und diesen sinn von reprobare, spernere zeigt das ahd, firchiosan gewöhnlich, das mhd, verkiesen ist aber hänfig soviel als hintansetzen, vergessen und verzeilien, es kann dabei schulde, liaz, zorn, gerich ausgedrükt sein oder auch wegbleiben, die person dessen, dem ver-ziehen wird, steht mit uf und dem acc.: ungerne w verkiuse ich, ie doch verkiusich disen zorn Trist. 10670; si verkôs úf si alle Nib. 1055, 3; ich wil úf dich verkirsen Iw. 7320; er bat si daz se uf in verkur Parz. 58,9; al min gerich sol if dich sin verkorn Parz. 441, 18; dat mîn schulde mîn swester uf mich verkiese Parz. 428, 16: Kyngrimursel och verkös uf den künec Parz. 428, 27; ir sult uf in verkiesen Parz. 465, 11; ich enweiz op got if si verkôs Parz. 471, 23; des verkôs Kingrimursel uf 6iwan Parz. 503, 20; daz er zorn gein ir verlür und im kus uf si verkur Parz. 779, 25; verkorn sî mîn schulde Ulr. Trist. 2389; verkür ir schulde Ulr. Trist. 3673; alle schuld verkiesen Troi, 17924; da wart durch liebe leit verkorn Parz. 728, 24. ez verkiesen sollte man auch erwarten, ich habe keinen beleg dafür. die prap. if \*\*) ist vielleicht aus einem alten rechtssymbol zu verstehn, der entsagende, seinen anspruch aufgebende warf einen halm

<sup>&#</sup>x27;) der eigenname Kieseweiter bedeutet wetterspaher, wetterprophet.

<sup>&</sup>quot;) verschieden war uf bei biziht lån (s. 846.)

oder dergleichen auf den andern? beim einsachen kiesen steht kein solches üf. die ausgegebne sache wird bei verkiesen durch umbe bezeichnet: do muose Gramoflanz verkiesen umbe sinen kranz Parz. 728, 12.

27. Walten, gebieten. diese verba regieren gewöhnlich den dat. (s. 691, 692), es kommt aber auch ubar vor.

alid. waltan wolle ther keiser ubar alle O. IV. 24, 22; ubar sie gibiate O. I. 1, 96; gebût er uber den bellewiht Georgsl.; uber diete richesota truhten N. ps. 46, 9; der tod ne hêrit sih furder uber in N. ps. 71, 5; ne hêrisot .

mêr uber in N. ps. 88, 52.

mhd. gebietet über mich: swaz ir gebietet, daz tuon ich Iw. 3621; gebietet über mich: swaz ir gebiet daz leist ich Parz. 554, 17; gebietet über mich: swaz ir gebietet daz bin ich Trist. 3371; formeln die ursprünglich das verhältnis des befehl empfangenden dieners, dann aber blosse höflichkeit ausdrücken. Gotfr. sagt oft: gebietet mir! Trist. 1420. 2779. 14495. 14563. 14865; swaz ir gebietet Trist. 3367; ob ir gebietet (wenn es euch gefällt) Trist. 14003 \*). uns ist ein gebot gegeben über guot und über leben Iw. 6142. nhd. über einen gebieten, befehlen.

das mhd. gebieten an den lip heißt bei verlust des lebens, auf das strengste: diu vrouwe gebût ir an daz leben Iw. 3439; mir gebot min muoter an den lip Parz. 148, 2; den gebot si allen an den lip Parz, 117, 22; do hiez er dem gesinde mit dro gebieten an den lip Barl, 23, 23; wærez im an den lip geboten Trist. 3516; bevalch ir an den lip Trist. 1894. ebenso dröuwen, drohen: droweden ime an den lif Roth. 3960, vgl. sprechen, râten an den lip. der gegenstand, womit gedroht wird, hat ze oder von : ze deme drot ir mir Iw. 5285; droiwen von gote Barl. 214, 22. nhd. mit.

28. Erlauben. bei dem mhd. verbo stehn verschiedentlich die präp. iiber und ze: irloube mir iibern man (gib mir gewalt über ihn, gestatte mir ihn anzugreifen) Rol. 78, 1; erloubet mir über in Karl 30"; so erloube ich ir über mich (gestatte ich ihr mich zu prüfen) Ms. 1, 159"; so ist ubir die Cristan irloubet Hoffm. fundgr. 2. 120, 14; in was ze hove erloubet Nib. 687, 4; den erloub ich zuo den frouwen min Bit. 6875, es ist hierbei schon s. 136

<sup>\*)</sup> vgl. nu tuot als ir gebietet Wigal, 2439; swaz ir gebietet des sit ir alles gewert lw. 4545; swaz ir gebietet deist getan lw. 243. Ньь

die ellipse von gén angenommen worden, wie sie neben dem mhd. lassen eintritt: lass mich nach haus, zu ihm, womit man noch das mhd. er erloupte im heime Diut. 3, 79; er irloupte in minneklichen (in frieden zu scheiden) Diut. 3, 83 vergleiche. von dem weggefallnen gén hienge dann die präp. zunächst ab, indessen könnte sie einigemal auch unmittelbar auf erlouben bezogen werden, z. b. Ms. 1, 159<sup>a</sup>.

Ahnliche structuren bei gebieten und bitten: si gebuten im ze Rôme cod. pal. 361, 39<sup>b</sup>; nhd. sie entboten ihm (nicht ihn) nach Rom; ich gebot im füre dich Reinh. 1615; Hettel bat do Hagenen mit im in sin lant Gudr. 544, 1.

bei dem goth. uslaubjan, ahd. arloupan findet sich immer das galeithan oder gaggan ausgedrückt.

29. Bitten, beten. unser für einen bitten (intercedere pro aliquo) wird mhd. bald durch für, bald durch über und umbe gegeben. merket, swer vür den andern bite, sich selben læset er då mite Freid. 39, 18, welches Hartm. so ausdrückt: man seit, er erlæse sich då mite, swer über des andern schulde bite aH. 234, 28; swer umbe den sündære bite, då læser sich selben mite Gregor 3038; Hugo von Trimberg: swer für des andern schulde bite sin selbes sêle læser då mite Renn. 26; er sol biten über mich Ms. 2, 107b; dar nåch bat er über al die schar Barl. 368, 15; vil tiure si got båten umbe ir herren lw. 6859; sprach ze gote sin gebet umbe daz êwige heil Karl 91²; båt umbe sinen vriunt Reinh. 2098; er srprach ze gote sin gebet über des niuwen küneges leben Barl. 368, 12. mnl. over: seidi dat niet en diede (dixit nihil proficere) dat men over dode liede bade Maerl. 3, 277.

ahd. umbi: fléhônde umbe unsih (interpellans pro nobis) N. ps. 19, 7. furi: betôt furi thie ahtenton iu T. Mattth. 5, 44; ih betôta furi thih T. 160; ags. for: gebiddath for covre ehters Matth. 5, 44; ic gebäd for the Luc. 22, 32; ic bidde for hig, for thâ Joh. 17, 9. einmal be: bidde be eov Joh. 16, 22.

goth. bi: bidjáith bi thans usthriutandans izvis προςεύχεσθε ψηλο τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς Matth. 5, 44; ik bidjáu attan bi izvis ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν Joh. 16, 26; ik bi ins bidja, ni bi thô manasêth ak bi thans ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ περὶ ων Joh. 17, 9. hieraus erhellt wieder, wie nahe sich bi und ahd. umpi liegen (s. 797. 798), zugleich aber in umpi ein und = avi enthalten sei (s. 791.)

nhd. verwenden wir um für den sächlichen gegenstand der bitte, wo die alte sprache den gen. setzt (s. 655.)

Das ahd. peton in der bedeutung von adorare hat den bloßen acc. O. II. 4, 86. 14, 63. 70; das mhd. beten die prap. an: der an ein kalp bette Parz. 454, 2; si betten an des manen schin Barl. 53, 34; betten an diu abgot Barl. 72, 4. daraus ist das nhd. anbeten hervorgegangen, das wieder den acc. regiert. alts. bedon te Hel. 33, 6.

wünschen regiert nhd. nur den acc. der sache; mhd. bald den acc. bald den gen. (s. 655), außerdem aber wie bitten auch präp., zumal umbe: wünschet umb din leben cod. kolocz. 224; genâde wünschende umbe got Trist. 1782; wünschte nach der frouwen min Ms. 2, 44b. solche prap. duldet das nhd. wünsche thun für, um einen. etwas anders ist mhd. des ich wünsche mir ze kramen Ms. 1, 2034.

30. Kleiden, anziehen. die mhd. sprache fügt zu brisen, strichen, winden, twingen, sniden und næjen die präpositionen an und in, diese zur bezeichnung des bekleidenden stofs, jene um was bekleidet wird auszudrücken.

truoc zwei schüehelîn reine gebrisen an ir beinlîn wol fragm. 27ª; zwô scharlaches hosen streich er an mit grôzem flîze an diu bein Wigal. 4088; zwô scharlaches hosen an sîniu bein man schuohte Lohengr. 22; an ir vil wîze arme si die ermel want Nib. 427, 1; daz hemde was getwungen an ir lîp En. 1695; sneit im hemde und bruoch unz enmitten an sin blankez bein Parz. 127, 2; einen pfell mit golde vesten den sneit man an daz freuwelin Parz. 375, 8; diu het ein kleinez hemde an si gebrisen Wigam. 2564. einigemal uf oder ze: den lîp brîsen mit siden úf die lanken Ms. 2, 782; briset iuwer hemde wiz mit siden wol zen lanken Ben. 342.

in selche wat gebrisen hat mich din zartez mündel rot Ms. 1, 192b; dâ hât si sich gebrisen in Vrib. Trist. 736; dâ was si gebrisen in Wigam. 4481. 4904; dô næten sich die recken in also guot gewant Nib. 1790, 1. so auch

sliefen in die wat.

vergleichbar ist das nhd. anziehen, anlegen an und kleiden in. er legt das gewand an seinen leib, zieht die strümpse an den fuß an, kleidet sich in tuch, in leinen.

- dat. oder die präp. mit (s. 712.) so auch mhd.: wol gestrichen und gekleit mit der allerbesten wåt Trist. 10756. nhd. gekleidet in das beste gewand, oder bekleidet mit. schæne und wol gestrichen Trist. 10365; gén den unkunden strichen si ir låp Nib. 383, 1.
- 31. Essen, trinken. diese verba fordern den acc. oder partitiven gen. der sache (s. 649), statt des letztern läßt unsere heutige sprache von zu (s. 651), und bereits die ältere: ahd. ni drinku ih fon themo wahsmen O. IV. 10, 5, nachdem unmittelbar vorausgegangen war thes rebekunnes; ni trinku ih fon thesemo berde wînrebûn T. 160; trinkit fon thesemo wazzare T. 87; fone chlingen (de torrente) getrang Christus N. ps. 65, 6; welfa ezzant fon brosmon T. 85; sô wer sô izzit fon thesemo brôte, ir âzut fon thên brôton T. 82. gleiches verhältnis bei nehmen (s. 648) u. a. m.
- 32. Leben und sterben. zu leben kann der gen. (s. 672), zu sterben der gen. (s. 673) und instr. (s. 714) gefügt werden. Ulf. hat jedoch bei liban bi mit dem acc. (s. 672); altn. begegnet vidh: munom vidh veidhimat ver thrîr lîfa; vidh vîn eitt Odhinn æ lifir Sæm. 42<sup>b</sup>; that fâir vito vidh hvat einherjar alaz Sæm 54<sup>b</sup>. ahd. fon iogiwelîhemo worte lebêt ther man T. 15, 2. nhd. von brot, oder auch bestimmt, von dem brot leben. bei sterben von, und gewöhnlicher vor: er starb von dem hunger, vor hunger, vor kälte. mhd. genitivisch: hungers ez erstürbe Doc. misc. 1, 98; hungers cod. kolocz. 117; vrostes sterben Diut. 1, 419.
- 33. Lesen, schreiben. daß hier der früheren sprache häufig an statt des späteren in gemäß war, wurde s. 773 gezeigt und zu erklären gesucht. den belegen ließen sich viele hinzufügen: si lesent an Tristande Trist. 8605; an dem buoche schriben Mar. 162; doch sagt Wolfram: las inme gestirne Parz. 454, 22, Gotfried: an dem gestirne sehen Trist. 14247. wenn En. 13246 steht: der iz úz dem wâlischen buoche las, so ist wol an zu bessern? bemerkenswerth Trist. 14248 als ichz an dem buoche nim == lerne, erkunde, in einer gewöhnlichen bedeutung des altn. nema.
- 34. Küssen, auch bei diesem wort unterschied man vor alters casus und präp, genauer. das goth. kukjan regiert den dat. der person (s. 684), das ahd. chussan den acc. ebenso wird mhd. gesagt: munt, hant, ouge küssen, z. b.

35. Zeugen, gebären. hier stehn die pr\u00e4p. bl, von und alln. vidh (s. 783.) weitere belege: alls. w\u00e4run ind ind war be is br\u00f30f Hel. 83, \u00e5 n. mhd. gewan ein kint bl im Ms. 2, 883; alls. idis fan erle kind gebird Hel...; inde, ein w\u00f4p von einem manne ein kiut gebird Geo. 2545; diu truoe si von im Geo. 2578; enpfie ein kint von minem libe Trist. 1323; mnl. ghenas von kiude Flor. 239.

36. Bei den verhis leuchten, glänzen, duften, fließen, triefen, starren gebraucht unsere sprache ein zweifaches von, sowol yor dem leuchtenden, dußenden stof, als der den glanz und dußt erzengenden sache. das letzte ist ein causales von und würde goth. fram lauten, das erste aber dem goth. af entsprechen (vgl. s. 781.)

a. die blumen glänzen von der wiese, gold und silber schimmert von dem kleide; die sterne leuchten vom himmel, rosen duften von der heide, honig fließt ihm von den lippen, blut trießt von der waude: hier läßt sich zu dem von noch her oder ab fügen, von der wiese her, von der wunde herab.

b. die wiese gläuzt von blumen, das kleid schimmert von

<sup>\*)</sup> maz er dicke sinea munt zuo ir munt rœselehte Troj. 15905 ist der acc. der pers. ausgedrückt, so darf an mit dem dat, folgen: diu alsö missewenden lip an sinem munt küsse Ms. 2, 130b (vgl. s. 838. aum.)

<sup>\*\*)</sup> altn. hverfa til eins sich zu einem wenden == ihn k\u00e4ssen, mannen: hvarf til Ingibiargar Laxd. saga p. 190; hverfr til altra manna Nialssaga p. 112.

gold und silber, der himmel leuchtet, strahlt von sternen, die heide duftet von roseu, die lippen fliessen ihm von honig, die wunde trieft von blut. das schwert ist von blute roth. der fluss starrt von eis, die kleider starrten von gold.

die construction a würde im ahd, gewühnlich aba erfordern, mid, noch ab haben können: die er vil turteltden sach gleisten ab Cundrien wat Parz. 792, 26. es steht aber schon meistens von: ja lähte ir von ir wate vil manie edelstein Nib. 281, 1; dis sach nan von in (von den rittern her) schinen manegen rant Nib. 196, 4; sähen riechen daz hluot von einer starken wunden Nib. 1506, 3; diu helmbant stuben von helm unde och von seinlite Nib. 2224, 3; daz storp üz den helmen sam von brenden gröz Nib. 185, 2; stieben die began diu molte von den sträzen Nib. 196, 3; ros unde cleider daz stoup in von der hant Nib. 42, 2.

das causale von der fügung b würde ald. nur fona, mld. nur von duden: din möre von rötem golde schein Wigal. 7275; daz (gewand) stroat von golde als ein ster Turl. Wh. 1, 121\*; floue daz schligespenge von Strides hant Nib. 213, 1; dö sach man fliegen manegen ger von der helde hant Nib. 211, 3. and allaz guat flöz fön inn (entsprang von ilun) D. III. 14, 82; flur inbrinnit föne shemo anasiune N. ps. 17, 9; wir birn föne smdön fante N. ps. 17, 29; wären saurz föne sundön N. ps. 146, 9.

statt des ersten von kann auch in oder itz stehn, z. b. itz der vinster gleste Ms. 1, 472; itz iegelichem orte schein ein rubin Iw. 624; der se mit dem ise flöz Gudr. 1219, 1.

das verhältnis beider gegenstände auf einander wird mhd, durch gein oder wider ausgedrückt: sähen glizen den helm gegen dem månen Wigal. 5417; gegen im schein Wigal. 7275. altn. vidh: skildir bliko theirra vidh en skardla måna Sæm. 134<sup>5</sup>.

es gebricht für alle diese fälle an goth, beispielen.

37. Schen, hören, riechen, schmecken, greifen. die uumittelbare richtung des sinns wird durch nach bezeichnet: nach den sternen sehn, schauen, nach dem geräusche hören, lauschen, nach dem stabe greifen. schmechen und riechen haben wenigstens als neutra die gleiche präp: das schmeckt nach wein, riecht nach essich, stinkt nach wein, duftes nach betumen.

ich vermute ahd. aftar, nicht nåh, in gleichem sinn: after imo sähun O. V. 17, 23 hinter ihm her sahen, ihm nach schauten. mhd. si warte nåch den mågen Nib. 1654, 2.

ags. he *äfter* recede vlåt (schauete nach dem haus) B. 3144; stone thå *äfter* ståne (roch nach dem stein) B. 4570.

im goth. wäre afar zu gewarten.

unser nhd. auf einen sehn, hören, schauen ist das ahd. sehan, hôran, wartên, hlosên zi. belege bei Graff präp. 252.

ahd. sie wartent alle an dih N. ps. 144, 15.

mhd. an: warte an dise schôhe! Roth. 2048; des wart an mich! (das erwarte von mir) Wh. 49, 26; ir sult triuwen an mich warten Wigal. 11500. zwô porten warten (giengen, schauten) úf des mers stat, sehs her ûz an daz velt Wigal. 10759; des warte úf mich! Geo. 3230; ze: dâ der boumgarte hin ze velde warte Trist. 9330.

hören im sinn von vernehmen regiert auch umbi: dhar dhû chihôris umbi dhen chisalbûdon got meinan (dum enim audis deum unctum) Is. 19, 8, wo aber auch umbi auf meinan (putari) gezogen werden könnte? mhd. hærent umbe daz ros sîn fragm. 29°; ir hærent umbe des rosses zoum fragm. 30°. ähnlich ist sehen umbe (curare): der meister um daz sîne sach livl. chron. 17°; ebenso warten umbe.

38. Erwarten, hoffen, glauben. warten geht über in erwarten, sehen in sich versehen.

ahd. firsah er sih in got O. IV. 30, 31; an in fersah ih mih N. ps. 27, 7. mhd. wan er sich hilfe an si versach Barl. 7; 24; wandich mich wol umbin versach (ich stellte vertrauen auf ihn) Iw. 4131. die erwartete sache steht im gen. nhd. sich eines dinges zu einem versehen.

ahd. ni firliaz sih Krist in thero liuto fåra O. II, 11, 61. mhd. wande si sich gar verliez ze sînem hoverehte Iw. 7340; håt sich her ze mir verlân Iw. 7693; ich wände mich gar hân verlân an dîner triuwen güete Barl. 181, 28; mîn sêle hât sich verlâzen gar an in Barl. 223, 40; nhd. auf ihn; verschieden doch verwandt ist etwas an einen lân, verlân (committere): habt irz danne an mich verlân? Trist. 10640 (oben s. 828.)

das goth. tráuan, gatráuan ist πείθεσθαι und hat bald du bald in nach sich: tráuáida du gutha πέποιθεν

kni ròn Θεόν Math. 27, 43; ci ni sijáima tránandana da uns silbam ak du gutha πενουθότες ξω ἀωνος, ἀλλ ἐστι ἡ Θεώ II Cor. 1, 9; gatriau in Iriojin πέπεισγεα ἐν κυρώ Rom. 14, 14; ik gatriau in iriojin πέπεισγεα ἐν κυρώ Rom. 14, 14; ik gatriau in irvis in Iriojin ἐγω πέτισλο ἀ εἰς τίμας ἐν κυρώ Gal. 5, 10. ahd. her girtnew et in got T. Math. 27, 43; in sih selbon, also mit dem acc., nicht, wie beim golh. in, dem dat., welcher sich aber Math. 12, 21 findet: in sinemo namen thiota girtheta. N. απ: wanda am dih mìn sela getrelt p. 56, 2. beim mhd. trùwen, getriwen plægt der bloße dat. zu stehn, wie schon beim golt. Iriuan (s. 697), der prɨgn. austruck ist slirker. nhd. auf einen Irauen, auf einen zu einem vertrauen. als. ik getrhon sal am thi (sperabo in te) ps. 54, 24; am gode girthoda ic (in deo speravi) ps. 55, 5. slut. trà d livitakrist Ol. help, cap. 215.

golh. vénjen λλπίζειν: du thammei vénidédum εἰς δν λλπίκαιμεν II Cor. 1, 10; du thammei jus véneith εἰς δν ψιεις λλπίκατε Joh. 5, 45; du imma thiudus vénjand ἐπ αὐτοῦ ἐδνην [λπιοῦνα Rom. 15, 12. im sinne von erwarte προςδοδούο genigt hei vénja der blolle acc. Luc. 17, 19. 20. ahd. wânt in inan (spera in eum) K. 28½ wântumes in thit (speravimus in te) hymn. 26, 15; in thit wânte in thit (speravimus in te) hymn. 26, 15; in thit wânte wonte von sperare aufgegeben und drückt nur opinari, arbitrari, credere aus.

mhd. hoffen, ein unhänfiges wort, das aber nach einer selle" ih 100m. fundg. 376 mit zine verbunden wird. nhd. auf etwas hoffen, der mhd. ausdruck ist gedingen: daz wil ich an inch gedingen Geo. 2913: ich gedingen septes kraft Bart. 166, 1. ahd. gidingu in dit (spero in te); an dit gedinget alle N. ps. 9, 11; ans den er gedinget 20, 8; an dit kedinget nie 12, 16; der an dit kedinget 25, 1; ib kedingta an dit 31, 15 u. s. w. auch bolies dingen: dington and thip s. 21, 5. ags. hopiam mit tö: hopiadh tö dryhtne ps. 4, 6; hopiadh tö the ps. 9, 10 u. s. w.

galáubjan πιοτεύειν construiert Ulf, mit dem bloßen das, 6.977), wenn es glauben und vertrauen, mit der pröp. dat, wenn es das bestimmte christliche glauben und bekennen bezeichnet, wie wir noch nhd. unterscheiden zwischen einem glauben und an einen glauben galáubeith du gutha jah du mis πιοτεύετε εἰς τον θεόν καὶ εἰς ἰμε Joh. 14, 1; galáubeis du sunáu gutha? πιοτεύεις εἰς τον ἀνὰν τοῦ θεοῦ Joh. 9, 35; galáubeith du mis εἰς ἰμε Job.

', 38; galáubjandans du imma Joh. 7, 39; galáubjáu du mma Joh. 9, 36; hairto auk galaubeith du garaihtithai, iom. 10, 10 was bedeutet zapdia yap meorevet ele decaroguny statt des im text stellenden nagoia moreverat. Ulf. hatte bei der wahl der prap, du hier gewis das gr. ilg im auge, nicht das lat. credere in, nach welchem sichtpar das alid. kiloupan in gebildet wurde: gilaubin in got later almahtigon scephion, endi in heilenton Christ, suno sînan . in âtum wihan, wîha ladhunga; gelûbistu in got almahtigan?; giloubistu in then gotes sun? O. III. 20, 173; in mih giloubit O. III. 24, 29. N. zieht dem in das an vor: gloubint alle an in ps. 13, 5; ube sie an dil keloubtin 20, 12; die gerno an mih keloubtin 30, 12; kelonbe an in 36, 3; die an in geloubint 88, 5; wir gelouben an in 63, 9. mhd. herscht dieses an: ich geloube an got u. an sînen sun bîhtebuoch p. 1; an wen geloubet ir Geo. 1945; an den geloube ich Geo. 3074; an got gelouben Barl. 80, 33; vgl. an Cristen wirt er jehende gelouben Barl. 22, 34; vgl. ahd. jahen an einen got N. ps. 54, 14. doch wird sich auch noch in nach lassen weisen: wan sie geloubent in got niht, Laurin bei Nyerup

28. nlid. bloß an. ags. gelŷfdon on hine Joh. 2, 11; on hine gelŷfdh Joh. 3, 15; gelyfdh on sunn Joh. 3, 36. engl. believed on him Joh. 2, 11; believeth in him Joh. 3, 15; believed on him Joh. 3, 18; believed in the name 3, 18; believeth on the son Joh. 3, 36.

nnl. geloven in them, in den name.

altn. trůa á hann. schwed. tro på honom; dän. troe paa ham.

der Gothe zielıt also bei tráuan, vênjan und galáubjan die prap. du vor, dem griech. ele und lat. in kommt das ahd. in näher als das mhd. nhd. an, welches mehr dem goth. du gleicht.

39. Rüchen. die sache im acc., die person über welche die rache ergeht, mit an.

mhd, wie sêre si daz rach an ir næhsten mågen Nib. 19, 2; ir habet iwern zorn gerochen an dem libe min Nib. 931, 3; nu richet an uns diu küneginne ir zorn Nib. 2049, 4; waz rach der an den buochen Trist. 8626; er richet an mir mîn ungewizzenheit lw. 859; ouch wart diu vrouwe an im gerochen Iw. 1545; waz si an ir goltvarwen (B. goltfarwem) hare u. an ir selber richet Iw. 1672; waz si an in selben rechent lw. 2473; daz mich min sclbcs

swert zehant an im ræche Iw. 3996; an den ich iuch rechen sol Iw. 4241; daz er mich an ime rach Iw. 5849; enmöhtet ir niht baz gerochen sîn an mir Iw. 7558. hier immer dat. bei an, es scheint auch acc. zulässig: sô wil ich mich rechen an ir rôten munt Ms. 1, 14b, falls nicht rôtem zu lesen, oder rôten für die schwache dat. form (wie vorhin goltvarwen) zu nehmen?; unzweiselhast ist der acc. bei dem ähnlichen: lege an in min gerich (verhänge rache, strase über ihn) Geo. 3347, obgleich hier gerich, und sonst râche, mehr die bedeutung von zorn hat; daz ist sîn râche ûf mich Parz. 529, 1. über: daz sol ich rechen über dich Gudr. 1278, 2.

40. Zürnen, hassen, murren.

mhd. den goten was úf mich zorn Geo. 2117; truoc úf si haz Parz. 779, 29; sit ich gein dem trage haz Parz. 450, 18; doch steht auch der bloße dat. Nib. 138, 3. 143, 2. biter herze úf einen tragen livl. chron. 97<sup>a</sup>; ob ieman mit iu zürne Nib. 1792, 4. merkwürdiger: begundenz an si hazzen Parz. 824, 15.

ahd. ziu griscramoton an Christum ebraicae gentes? (quare fremuerunt gentes) N. ps. 2, 1. mhd. murmelt if die andern Berth. 99. nhd. zürnen auf, über einen.

41. Reizen, antreiben. mhd. reizen, wetzen, lockenmanen, spanen. die präp. sind úf und ze.

reizete si der nît úf die vil reinen Mar. 150; wetzen ureizen úf den tôt Wigal. 3825; reizet in úf den strit Wigal. 4448; reizest úf langez leit Trist. 1406; úf ir minne reizen Barl. 291, 30; reizen úf aller fröuden suezekeit Troj. 2191; warder dar úf gereizet u. gemant Troj. 15844.

spuon im sîn sinne zir liebe und zir minne Trist. 17600; ze tugende reize Flore 89; locket u. reizet mich zuo dem zil Troj. 15939; mich ze fröiden lücket Ms. 1, 87°mhd. nur zu, nicht mehr auf.

42. Die hauptanwendung der präp. mit, wenn sie vor werkzeugen stehend den alten instrumentalcasus anfänglich begleitet, dann ersetzen hilft, ist schon s. 708-713 behandelt worden. älter schein gleichwol die gesellige bedeutung (s. 780.) es hält manchmal schwer den rechten sinn des mit zu fassen, z. b. bei dem mhd. brogen, sich geilen, sich gesten, welche stolzieren, prangen, schmücken ausdrücken: hært wie (er, der heide vogt) mit winde

broget Ms. 1, 193\*; die valken geilent sich mit der sunne Ms. 1, 191\*; so si sich mit bluomen gestet Ms. 1, 87b. es mag zuweilen dem gein und wider nahe kommen (vgl. bei striten und vehten s. 844); Freidank 147, 7 steht: schatz wider schatze broget.

ich var mit und ich kan mit wurde s. 137. 138 erläutert; da letzteres zumal vom instrumentenspiel gilt, sei hier noch ein verwandter, obwol verschiedner redebrauch angeführt: ein juncfrouwe mit der fideln sanc Geo. 2460 drückt genau unser nhd. sang zu der geige aus, ihre stimme und die geige begleiteten sich, also wieder ein geselliges mit. es gibt gewis hierfür noch andere belege. wenn aber mit bei spielen den ältern gen. vertritt ist es sächlich: mit dem ball spielen, mit den blumen spielen; schon ahd. mit sinwelbemo rade spilôn ih N. Bth. 50.

geselliges mit steht neben lassen in der redensart: laß mich mit frieden, gewöhnlicher in frieden, zu frieden, einen zu frieden stellen, woraus sich seltsam genug unser nhd. adj. zufrieden (contentus) bildete. mnd. mit vrede laten Brandan 916. Eilharts Trist. 1110; mit fride läzen En. 7524. mhd. lå mich mit eren leben cod. pal. 361, 64<sup>d</sup>; ir sult mich mit gemache lån Frauend. 10; ir sult si mit gemache lån Geo. 2438; låt si mit genäden cod. pal. 361, 65<sup>a</sup>. Ben. 385; nhd. laßt sie in ruhe d. h. bei ruhe, so daß die alte sprache auch az oder zuo verwenden könnte. då von st der mensch mit ruo! Ls. 3, 138 \*). låt ir mich ån nåt! (ungenöthigt, ungezwungen) Ms. 2, 81<sup>a</sup>.

43. Bei den mit mir ist gebildeten unpersönlichen redensarten (s. 242, 243, 244) finden sich mehrfache präp. ein.

zumeist um. mir ist umbe dich, als dir ist umbe mich (ich kümmere mich um dich, wie du um mich), ohne beifügung eines nomens, man könnte sorge supplieren

<sup>&#</sup>x27;) ähnliches sine me pausare! Reinardus 1, 229; geruowet lån Ben. 322; laz unbetoubet mich Ls. 1, 538; ungequelt lån Amis 2356; nhd. ungeplagt, ungeschoren lassen; bei H. Sachs laß mich unkeit (ungeheit), ungefrett! sonst auch, ungebrüt, ungepurt! (vgl. oben s. 127 über lån und participia.) mit der metten då mich mit (laß mich in ruhe damit) cod. kolocz. 263. ahd. thaz si unsih läze haben lib (uns das leben, d. h. in ruhe lasse) O. III. 10, 19; woran nahe grenzt unser nhd. bleiben lassen, mhd. län beliben Nib. 611, 1. 2004, 1. Ben. 343; under wegen läzen Wackern. lb. 457, 15. Ben. 344. 354 (vgl. oben s. 828.) wir wären läzen under wegen (verlassen) Ruge 457. endlich etwas sein, fahren lassen, schon ahd. liaz thaz wnastweldi sin (verließ die wüste) O. I. 23, 9.

oder leit. alts. mér is in umbi thit helido cunni (mehr liggt linn an) Hel. 50, 22, ohne mir: shd. waz ist umbe daz? (was schadets?), N. ps. 26, 10; hul. was ist darum? (was liegt daran?); mhd. waz darumbe? Flore 1797. 1821 (gramm. 3, 180.) im geleit eines nomens: nhd. was noth darum? nhd. ezn ist niht ununder umbe einen ma lw. 2770.); nirst umbe daz bilde kunt Ms. 1, 1958; ohn nitt kunt wære umbin lw. 5939; si dir un kunt umbe selhe wäge iht lw. 538; in ist niht niere witze kunt niuvan diu eine umbe den munt lw. 3270; ir wære um sin geverte kunt lw. 3613. mir ist leit, swære, umber dem was getrüülichen leit umbe den künenn Alphartes Rab. 10; jå ist 'mir harte swære umb den tugenthaftes Bernere Rab. 17.

alıd. mir ist leido, liebo, zi bei N.: ze demo uns leide ist Bih. 106; ze dien dir liebo si ps. 105, 4. 146, 109 mld. in was zó deme sturme liep Roth. 2683. 4488; is was liebe zó der vart livl. chron. 30°; Schlönatulander was leide zer verte Tit. 75, 1; der frowen was ze der verte ger Wigal. 5782; ze strite was in beiden ger Wig. 5351.

mhd. mir ist leit nách den frouwen Gudr. 828, 4; ez ist mir von iu béden swære Pars. 422, 4; ir was uffe den hof liep Roth. 1819; der armen juncfrouwen was nách ir friuden leit und ande Gudr. 983, 4; der alten küneginne wart nách ir tohter ande Gudr. 446, 4. ir was ger an in Wigal. 6995.

44. Einige privativbegriffe, intransitive sowol als transitive, pslegen statt des gen. der sache auch die präp. an zu sich zu nehmen: mangeln, fehlen, gebrechen, ranben.

nlıd, es mangelt mir an lust, felilt ihm an mut, gebricht ilm an geld. die präg, drückt, gleich dem älteren gen., hier wieder das partitive aus, im gegensatz zu dem casus rectus: es mangelt mir die lust geht auf den begrif der totalität.

alıd, mir bristet an mindn freliten N. ps. 30, 7; mld. in anı ir zühten vil lützel ie gebrast Nib. 104, 2; in an tugenden nilit gebrast Barl. 128, 31. wenn aber die präp. vor der person steht: wisheit an dir gebrichet Docen misc. 1, 122, 80 hat an die bedeutung von bei,

<sup>\*)</sup> den wirt wundert umb ir vart Iw. 5816; uns leien wundert umbe der pfaffen lêre Waith. 12, 32; ahd, über. sonst auch mit dem gen. der sache (s. 241, 246, 247.)

nomen. casus. von prap. abh. bei verbis. 861

dieser satz könnte freilich auch ausgedrückt sein: dir gebrichet an wisheite, jenes ist total, dieses partitiv.

so kann nun mhd. gesagt werden: ich roube dich des guotes, ich süme mich des rätes; und ich roube dich an guote, ich süme mich an räte; ir hänt iuch versümet an dem räte Ms. 1, 1954; diu minne sich selben an dir roubet Til. 94, 4; roubet if fröude und an frecilichem sinne Tit.

107, 4, das uf wie bei pfenden s. 847.

Die verba scheiden, læsen, nern, fristen und fihnliche haben von: daz si sö manegen werden man von
dem libe scheiden kan Parz. 514, 8; von dem ich des morgeus schiet Iw. 784: von den scheidet sich der muot Iw.
3126; mich von grözem kumher löste Iw. 5835; von dem
röste löste Iw. 7871; von grözer herte Iweinen nerte Iw.
2720; vriste von des weteres nöt Iw. 655; wolten sich
vristen von den vogeln Flore 1092. mit einer kleinen
wendung des begrifs kann bei nern und vristen auch vor
stehn, sin leife mich vor sorgen ner Parz. 451; 20.

goth. af: afskáiskáidun sik af imma Luc. 9, 33; láusei uns af thamma ubilin Matth. 6, 13. ahd. arlôsî unsih

fona ubile, andere belege sammelt Graff prap. 228.

Hieran genüge. ich denke, es sind die bedeutendsten und lehrreichsten erscheinungen der präposition beim verbum ausgehoben \*); zu erschöpfen oder auch nur die mehrzahl aller fälle zu erörtern war unmöglich. allmälich muß aber

<sup>\*)</sup> bauen 821; begehren 840; beten 850; bitten 850; bleiben 820; bringen 811; brogen 858; denkeu 837; duften 853; empfangen 827; erlauben 849; erwarten 855; essen 852; fahren mit 821; fallen 808; fangen 826; fliehen 785; fragen 836; fristen 861; gebaren 783, 853; gebieten 849; gehn 776, 793, 805; glauben 856; haben zu 825; hassen 852; herschen 849; hoffen 856; hören 855; jehen 835; kaufen 841; kiesen 848; klagen 844; kleiden 851; kommen 776, 804; küssen 852; lassen 828; lassen mit 859; leben 852; legen 809; lesen 773. 852; leuchten 853; liegen 774. 819; locken 858; machen zu 823; mangeln 860; nehmen zu 823, 824; pfanden 847; prangen 858; rächen 857; rathen 843; reden 829; reizen 858; retten 861; richten 846; riechen 853; ringen 844; sagen 829; scheiden 861; schreiben 773.852; schweigen 835; schworen 847; sehen 855; sehnen 839; sein aus 817; sein in 812; sein um 860; setzen 809; siegen 825; sitzen 774, 818; sorgen 839; spielen 859; sprechen 829; stehn 818, 854; sterben 852; streben 840; streiten 844; thun zu 822; tranern 839; trinken 852; verkiesen 848: werben 841; werden 814; werden aus 818; werden zu 815; willkommen 807; wohnen 820; wünschen 851; zeugen 783, 858; zürnen, 858,

nach größerer vollständigkeit getrachtet werden, da selbst unscheinbare und leichte constructionen scharf zu nehmen und für die beurtheilung des ganzen zu erwägen sind.

Graff hat in seiner treflichen behandlung der ahd. präpositionen nur nach ihnen, nicht nach den verbis ordnen
können. für den zusammenhang der syntax schien es gerathen, die begriffe der einzelnen präp. vorauszuschicken,
dann die verba ins auge zu fassen, mit welchen jene verbunden werden. unter die zwei oder drei hier waltenden
casus alle manigfaltigkeit der fälle zu bringen, wäre vollends
unausführbar gewesen; wenn bloße casus unmittelbar von
verbis abhängen gilt diese rücksicht mit recht: präpositionen aber sollen das casuelle verhältnis nicht nur ersetzen,
sondern auch verseinern.

Es sind noch zwei bemerkungen zurück: a. die praposition verwandelt sich oft in ein adverb, d. h. die partikel wird dem bezug auf das nomen entrückt, und tritt in ein freieres verhältnis zum verbo des satzes, welches nun seine intransitive natur mit einer transitives tauscht und jenen von der präp, abhängig gewesnen casus unmittelbar regiert (s. 767. 769. 803; vgl. 2, 917. 918.) der ausdruck wird dadurch bewegter, zugleich unsinnlicher, wie sich auch in andern sprachen ergibt, z. b. das lat. loquitur ad eum ist umsetzbar in alloquitur eum: alloqui wendet sich immer und sogleich an den angeredeten, loqui beginnt ruhig und intransitiv, die beziehung auf den andern tritt ihm erst hinzu. aus dem näheren verhältnis zwischen verbum und partikel, das sogar in zusammensetzung übergehn kann, erzeugt sich aber leicht ein besondrer sinn, und sobald dieser vorhanden ist und entschieden vortritt, hürt jener wechsel auf. bei unserm nhd. er spricht zu ihm scheint der umtausch in: er spricht ihm zu schon nicht gleichgiltig, weil zusprechen zwar noch anreden, daneben aber auch tröstend, beschwichtigend reden bedeutet. alts. sprac im to war nichts als alloquutus est eum (s. 833.)

Den hauptfall gewährt an. statt ich greise, rühre, fühle, sasse an den stein, ich sehe an den mond, ich blase an die kohlen, der wind weht an den baum, kann gesagt werden: ich greise den stein an, sehe den mond an, blase die kohlen an, der wind weht den baum an; ohne einen aussallenden unterschied der bedeutung, nur die kohlen anblasen scheint stärker als an die k. blasen, und drückt aus, daß sie sich entzünden. Unzähligemal kann aber die umsetzung nicht ersolgen, weil mit der einen oder andern

ursdrucksweise ein fester sinn verbunden wird, z. b. die prapositionale wendung: ich denke an dich, ich rieche an lie blume, geht nicht in die adverbiale über, ebenso weig die adverbiale: ich hebe das lied an, fange das werk nehme die gabe an in die prapositionale. es kommt dabei elbst auf die gewohnheit gewisser accusativverknüpfungen in . z. b. während jenes den stein angreifen umsetzbar ist, larf den feind angreifen (adoriri hostem) nicht vertauscht werden. Etwas anders ist, wenn neben dem vom verbo egierten acc. die prap. an mit einem zweiten acc. ercheint, a. neben dem einfachen verbo: ich lege die hand den pflug; β. neben dem componierten verbo: hand mlegen un das werk, wo die partikel zweimal als prap. ind adv. verwendet wird.

milid. bemerke ich die umsetzung des an bei gelouben. gewöhnlich heißt es mit der präposition: got, an den då geloubest (s. 857); mit dem adverb aber: got, den då loubest an Morolt 3427. 3434. ferner bei fullen: dô geviel diz lant an in Trist. 5889 = geviel in diz lant an; (diu) lant in waren angevallen Trist. 5213 \*). bei rben: daz hat iuwer vater an inch geerbt Trist, 5193; lin suln anerben dich cod. kolocz. 147. bei komen: ez annt an mich, ez kumt mich an; ez ist mich komen an Orlenz 5240; man wirt uns komende an Trist. 8706. bei semen : du hast an dich genomen, du hast dich an gciomen Barl. 17, 18. bei vehten: si valiten an die heiden s. 844); si vahten si an lw. 5405; do vahten si in an w. 6785. bei gan: der slaf gie in an Wigal, 6841. bei oufen: er lief an den wurm; lief den wurm an Iw. 3862; ief den man unsitelichen an Iw. 5051; lief den man unparmeclichen an Iw. 5377. bei sehen: do in ein eber gesach Bon. 19, 14. bei bellen: der hunt den diep er an bal Bon. 27, 7. bei sagen: an einen sagen (ihn eschuldigen, s. 846); hat si an geseit (augeklagt) Ulr. Trist. 2831; und so bei audern mehr. es kann mauchmal zweielhaft sein, ob das adv. oder die prap. gemeint sei, z. b. nit der vackel stiez er an daz stro Bon. 16, 32.

alid, sie sahen mili ana \*\*) N. ps. 108, 25; wahet ie ana sin geist N. ps. 147, 7; aband unsih anageit

<sup>&</sup>quot;) hie von geviel min herz an in Trist. 1036; durfte auch heißen: geviet m. h. an.

N. und W. lassen dem adv. die volle form ana, ane, während in die prap. fast überall in an kürzen (2, 698.) früher lauteten

rap. und adv. beide ana, wie heute beide an.

O. V. 10, 5; wanda sie mazleidi anacham N. ps. 106, 18; flur gieng ir manigi ana N. ps. 105, 18; urdruzzeda cham mih ana N. ps. 118, 53; mih kât der gerich ana (mea est ultio) N. ps. p. 265<sup>2</sup> 35; dù riete mih ana N. ps. 54, 14; rieten mih ana N. ps. 139, 8; cluonte zanderen anafallont sie N. 139, 10; thaz sie inan ana wurfin O. 18, 70. hier würde immer auch die präp. statthaft sein, z. b. an den gewalt râten N. Bth. 24 (oben s. 843.)

goth. belege scheinen mir: aggilus anaqvam ins άγγελος επέστη αὐτοῖς Luc. 2, 9; managei anatramp ina ἐπέκειτο αὐτῷ Luc. 5, 1. ich kann zwar kein qvam ana ins,

tramp ana ina jenen phrasen zur seite setzen \*).

Nun ist aber noch eine sehr eigenthümliche ahd. alts. und mhd. construction wahrzunehmen. jener umtausch wird auch bei einigen transitivis gewagt, dergestalt, daß dem adverbialen satz zwei accusative zustehn, der sache und der person, in welchem letztern gleichsam die rection der präp. nachwirkt. das verbum eines solchen satzes regiert also einen doppelten acc. und ist oben 5. 621. 622

nachzutragen.

Hild. 5: qurtun sih suert ana = gurtun suert ana sih; jenes sih kann kein dat. pl. sein, der nur im lauten dürfte, es ist acc. pl. senté sia stein ana (lapidem in illam mittat) T. 120; huntsliegun santa er sie ana (misit in eos muscam caninam) N. 77, 45; er santa sie ana dia âbolgi sînes zornes N. ps. 77, 49; sende sie ana dîne apostolos N. ps. 143, 6; blias er sie ana, sô thủ weist, then selbon heilegon geist O. V. 11, 9; er tod sih ana-wentit (mortem in se convertit) O. I. 15, 34; siu nan fiur anawente (eum in ignem, oder lieber: ignem in eum vertat) O. I. 23, 54; sô er sih iz (thaz giwati) analegiti (quam primum eam vestem indueret) O. IV. 29, 37, was wieder heißen kann das kleid an sich, oder sich an das kleid legte; du legetőst mih ana dîna hant (posuisti super me manum tuam) N. ps. 138, 5, der sinn ist: du legtest deine hand an mich, nicht aber: du legtest mich an deine hand; er legeta sih ana starchi (induit fortitudinem) N. ps. 92, 1; du legetôst tih ana gejiht nnde zierda (confessionem et decorem induisti) N. ps. 103, 1; ziu lázest dù dih ana dehein leid? (warum lässest du ein leid an dich kom-

<sup>\*)</sup> agis disdráus ina φόβος ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτόν Luc. 1, 12, mit dem untrennbaren dis. es hätte wol auch anadráus ina, oder dráus aua ina lauten dürfen? T. 2, 4 forhta anafiel ubar inan, wo ubar zu entbehren stünde.

men?) N. p. 42, 5; des tieseles saevitiam lázo ih sie ana (lasse ich über sie kommen) N. ps. p. 2642, 24; wanda er sih in (den tod) ana lázet (er läst ihn über sich kommen) N. ps. 40, 9; sciuz sie ana dîne strâla (emitte sagittas tuas) N. ps. 143, 6; warf er sie ana fleisg (pluit super eos carnes) N. ps. 77, 27; Egyptios warf er ana finstri (misit tenebras super eos) N. ps. 104, 28; die siu sih anenimet (die sie an sich nimmt) W. 24, 20.

alts. sie erl mid is handun sten anawerpe (mittat la-

pidem in illam) Hel. 118, 16.

mhd. daz selbe viur warf si in an Wigal. 6962; mîn dienist biede ich dich an Roth. 935; ir muoter bot ir dienest in vil güetlichen an Nib. 523, 1; si bietent mich ir sorgen an Ms. 3, 159ª; er bôt si die herberge an Iw. 5925; dô bốt in der wirt an sîne tohter u. sîn lant Iw. 6800; daz ichs ie iuch an gebot Iw. 6831; diu man den riter ane bot Wigal. 3172; do si in buten an ir guot Bit. 1933; in erbte an êre Bit. 197; do welte si im die besten wat, unde leit in (eum) die an Iw. 2199; swelher sich daz nimet an Iw. 1850; der sich so groz arbeit genæme an Iw. 1918. 4090. 5712; er sichz het an genomen lw. 2482; der sich ez wolde nemen an Iw. 4167; sit ich michz an genomen han Iw. 4662; er hat sich unser swere an genomen Iw. 4771; waz nemet ir iuch an? Iw. 4994. 6100; daz sich wip noch man neme deheinen gast an Iw. 6145; er nam sich armuot an Barl. 150, 5; er nam sich ir senede leit an Trist. 1433; nam sich den weisen an Trist. 2035; die sich Tristan ze gesel-len wolte nemen an Trist. 4552; der sich ez an genæme Trist. 9582 \*); manegiu ziuhet sich daz an Iw. 2873; swaz êren ich mich ane züge Iw. 3574; du hast mich ze dienste dich an gezogen (an dich gezogen) Nib. 785, 2; die (eam) braht in sîn vater an Wigal. 3672; etswer seit Tristanden an dise schulde Trist. 15384. bei solchen verbis ist das prapositionale an ungleich seltner, obgleich es noch vorkommt, z. b. der dise bürde an sich neme 1w. 7859; nu wil ich die cristenheit nemen an mich Barl. 15, 17; daz hat Kanel an iuch gerbet u. braht Trist. 5193.

es kann zweifel erwachsen, welcher von beiden acc. der erste oder der zweite sei? der zusammenhang entscheidet, nicht ganz sicher die vorstellung. gewöhnlich

<sup>&#</sup>x27;) bei einigen: sich eines annemen (s. 667), nicht im nhd. sinn von prospicere alicui, sondern von aggredi, ad se recipere.

steht der acc., welcher im präpositionalsatz von dem an abhängig gewesen, also auf es gefolgt wäre, jetzt unmittelbar vor ihm; in den beispielen aus N. fast jedesmal. meist auch ist der erste acc., d. h. der schon im präpsatz vom verbo abhängende sächlich, der zweite persönlich, ich habe einige ungewisse fälle bezeichnet. im ganzen aber unterscheidet sich der jetzt abgehandelte doppelacc, von dem s. 621. 622, dort war der erste persönlich, der zweite sächlich, hier umsekeltrt.

wird die activeonstruction mit einer passiven vertauscht, so wandelt sich bloß der eine der acc. in den nom., der andere bleibt stehn. folglich wieder die s. 643 entwickelte regel <sup>1</sup>), ist inch disiu arbeit an geborn 1m. 6307; von der hibsvouwen wart geboen an getriuelichen dienest daz Etzelen wip Nib. 1265, 2 — diu habsvouwe böt getr. dienest daz E. wip an; einige has, genegetriwelicher dienest, und dann ist Etzelen wip acc. gleich zulässig sein müste: ir sit dies arbeit an geborn, sowie präpositionell heides; ir sit an die arbeit, diu arbeit ist an iuch geborn.

unsere heutige sprache kennt keinen doppelten sc.
mehr bei verbis, die nitt trennbarem am zusammengefügt
werden, entweder braucht sie den dat. der person: ich
gürte mir das schwert an, lege mir das gewand an, biete
dir meinen dienst an, es ist ihm angeboren; oder die
präp: ich werfe den stein an die mauer, gürte das schwert
an nich. bei annehmen wird die sache, wie schon mhd,
nicht selten, jin den gen, gesetzt, in der volkssprache hört
man noch: ich nehme mich das an, der mann nahm sich
das trinken an

Die übrigen in gleicher weise, jedoch alle zusammen seltner als an, verwandten präp, sind in, auf, durch,

<sup>&</sup>quot;) an der ich hier einiges genauer bestimme, die structuren ich in den list geleiet und: der list ist mich verwigen sind einander darin ungleich, dall jene den zweiten acc, des activen natzes, diese den erstan behäuft, jene den schiellien, diese den persönlichen, wenn der active satz hunter den lerest mich den site, du verwigest mich ert, ich bin den aufre, durch mich der active natz hunter den fersten mich den site, du verwigest meter, ich bin den aire von dir verwigen. durfte nau nach gessegt werdens der site ist mich von dir verwigen. durfte nau nach gessegt werdens der site ist mich von dir pedere! Ich kenne keinen beltg dafür, so wenig als für ich bin den site verwigen, doch die oben in ettet angeführer stelle nau den Nh. acheint bedeen ausdruckweisen zu rechlierigen, lat. gilt istum artem docer, jatum renc celor, nicht gelege hand der indet aich; mit aliquid ce-part, planning mich docerter.

nomen. casus. von präp. abh. bei verbis. 867

sam, für, ob, über, hinter, wider. in wird aber adverbial zu goth. inn, ahd. bleibt in, mhd. ein schwankt in und in (2, 759.)

nld. mit ein componierte verha scheinen aus keiner

nhỏ, mit ein componierte verba scheinen aus keiner umsetzung der präp, in hervorzugeln, sondern fügen diese noch hinzu: in den garten eingehn (ingredi hortum), in das haus eintreten (intrare domum.) so auch golt. in thana gard inngaggan Luc. 10, 5 ἐξέρχοθαε ἐξ τὴν οἰκίαν. ahd. aber: thanne ir inganged thaz hak (cum intais in domum) T. 44, 8; ab er erist thia arka in gigiang O. VI. 7, 51 (ingieng in thia area T. Matth. 24, 38, mhd. beispiele habe ich nicht.

das nhd. auf bei verbis ist ein ursprüngliches adv. (s. 775), die bedeutung der prap. uf = utana gebührt ihm darum nicht, etwas aufhauen, den kopf auffallen, das fener aufblasen unterscheidet sich sehr von auf etwas hauen, auf den kopf fallen, auf das feuer blasen. mhd. sagte man inzwischen uf erben, uf erbern im sinne von an erben, an erbern, und folgende beide stellen gewähren sogar die umsetzung des doppelten acc. in den passiven nom. und acc.: ist mich von Karle of erborn? Wh. 455, 11; von wem ist mich uf gerbet? Wh. 455, 15. ich folgere daraus einen af erben, af erben, af erbern = af einen erben, uf einen erbern: sit H. din junge in het uf gerbet triuwe Parz. 451, 7. die präpositionale fügung findet sich Ms. 1, 149a: uf wen erbe ich danne dise not? und Tit, 126, 2: vil sælde uf in gerbet håt sin vater. uhd, bloß auf einen erben, kein auferben.

goth, theina sibòna sáivala thairh gaggith hairus aou de airig vy vyry'r Michrosau foprata Luc. 2, 25; thairhlaith laireikön dripyero vry'r Leory'a Luc. 19, 1; dagegen thairhleithands thairh midians ins Luc. 4; 30; thairh thairkó nithlos thairhleithan Luc. 18, 25, in welcher letzten stelle disselbe wurzel dreimal gebraucht wird. ahd and urhrieng sins séla N. ps. 104, 18, midd. dei dia lant durchrunnen Merigarto 9; schilt durchstechen Parz. 199, 2; sin wange hit durchbort des kindes tot Barl. 79, 4; die wilden wüsste durchbort des kindes tot Barl. 79, 4; die wilden wüsste durchstreifen Barl. 258, 13 u. s. w. statt der pripositionalen (ügungen runnen durch du lant, vgl. rennen durch diu lant Renn. 2. auch hier müste der doppelte acc. statthaft sein, z. b. daz ich daz swert in durchbor (das schwert durch ihn bohre); gelesen habe ich es nicht. nhd. den garten durchlaufen, den zaun durchborden, den bam durchbrechen, den bamm durchgrachen, das brott durch-

schneiden, den schild durchstechen. nur hält die prin nicht überall gleichen schritt, es heilit: durch des garte laufen, nicht aber durch das buch laufen für das buch durchlaufen.

and, umbegant sie dia burg (circuibunt civitatem) N. ps. 58, 7; daz wazzer umbefähet die erda (amplective terram) N. ps. 103, 6; und so lassen sich andere annelmen, umpihtoufan, mupiwintan = kangan umpi, bloufan umpi. lange nicht immer gelingt die umsetzung, man set kaum: daz wasser fahet umbe die erda: noch weier halbon umbe statt umbehalbon (circumdare) N. ps. 7, t. 21, 13. 117, 10. ein doppelter acc. findet sich T. 200, 1: rotlahhan umbi bigabun iuan (chlamydem coccineam acumdederunt ei.) mhd. wir soln den rehten (justus umbegau (circumire, circumvenire) Barl. 73, 3; den beibreite, tiefe umbegrifen mohte nie Walth. 36, 27. md einen umstehn = um einen herum stehn, in den meste fällen aber ist die zusammensetzung fester, und kei wechsel mit der prap. thunlich, z. b. bei umarmen, sofassen, umringen, umschließen; ebenso wenig bei den mhd. umbesliezen, umbevan, umbesweisen (Trist. Fra 3644. Wh. Turl. 122b) u. a. m.

ahd. firiliof Petrokan (praecucurrii Petro) T. 220.; Mercurium fureloufet tiu sunna N. Cap. 55; forefiser (antecedebat eso) T. 8, 4; furi farent inwih T. 123; forefiser (quam inan (praeenit eum) T. 93; dd furilest die oddero windo N. ps. 103, 3; miniu ougen furrlest die oddero windo N. ps. 103, 3; miniu ougen furrlest die oddero windo N. ps. 103, 3; miniu ougen furrlest die oddero; this man inwih furi sezzé T. 44, 7, die nei vor euch setze, nhd. euch (volbi) vorsetze. keine beigiet aus der mhd. sprache, nhd. steht der dat.: lief ihm vizeitte linn viz.

ahd. er obesihet sie (sieht auf, über sie) N. ps. 33, 6: wazzer obestänt die berga (super montes stabunt aque N. ps. 103, 6.

goth, ni hvanhun anahun theina ufariddig Luc. 15 29; ald, mit thiû er that ann al ubarqiang (J. 1V. 203; thia sunuhn ioh then mänon sõ ubarqiaer er giben 0. V 17, 25; daz sin obero snabel den nideren sõ uberuds sed N. ps. 102, 5; die minna uberstephest du famest transcendis) N. ps. 103, 3; sõ wer irdischin gelust obrstephet unde ubersprungen habet N. ps. 38, 1; sbergriegende die werlt (transsiliens mundum) N. ps. 38, 7; se uberstafon daz zil ueennisien chunnis (excesserual usernis omen. casus. von präp. abh. bei verbis. 869

umani generis) N. ps. 72, 7. mhd. übergat den rat Trist. 671; sich selben übersiget Trist, 855; er überhörte u. bersach swaz man då tete u. sach Iw. 3093. nhd. überehn, übersehn, übertreten, überspringen, überwachsen, . s. w.; wo über die bedeutung von zu sehr hat, gehört s nie hierher, z. b. in übertreiben (exaggerare.) fälle des oppelten acc. lassen sich ahd. und mhd. denken, so könnte esagt sein: do er daz vihe den bach übertreip (über den ach trieb), daz wazzer in übergoz (über ihn gofs.) alıd. intarsehan (retrospicere); sih ne hindersehe (nicht binter ich sche) N. Bih. 181; aries bindersihet sih ze tauro sicht hinter sich an den taurus) N. Cap. 66; hintarstanan : mih habent hinderstanden (irrnerunt in me) N. ps. 8, 4. mhd. hindergen (circumvenire, seducere): ein schalc en andern hinder gåt Bon. 35, 41 (geht hinter ihn); mit oppoltem acc.: des meisters wort in (eum) hindergreif iner freuden zil (nahm es hinter ihm wcg?) Barl. 23, 2. hd. einen hintergehn.

goth. vilhraüdija ina visystasse avrā Joh. 11, 20; ei vilhragandijan inma Joh. 12, 13 hingi der dat, von lem begriffe gamūtjan ab. ahd, sie widersprichen gotes ovt, sinon wilhen N. 106, 11 — sprachen wider g. w. hd. dax widerredet Hagne Nib. 113, 4; noch widerreit z Hagne Nib. 143, 4; ack widerreites efre Nib. 1159, 1; loch widerreite er ez sīt Nib. 1635, 4; daz widerrette der inne Iw. 4555; daz mahtu widerreden niht Barl. 233, 5; swer daz widerreden wil Barl. 233, 39; daz will ich viderriden Nib. 329, 1; ob du mitz widerrate Uir. Trist. 162, widergien, widerboulen, widervarn haben den dat. ers. Barl. 32, 10. Wigal. 6201, 6185. Trist. 7640, ahd. offer man noch den ace. der sache bei widersprechen und widerreden, die schriftsprache duldet ihn wenigstens bei widerraten.

Den doppelten acc. ersetzt unsere heutige sprache entw. o, dall sie den persishichen in den dat. everwandelt oder en sächlichen durch instrumentales mit unschreibt: einem was vorsetzen, einen mit dem selwert durchbohren, einem mit wasser übergießen, mit blumen unsstructn. desetzte weise ist bereits der alten sprache für entschiechte armäliva gelaufig, die sich nicht intrausilivpräpositionell wie er geben lassen: mild. die vil minnedichen der helt mit men unbabel 20 Nib. 589, 4; hiez umbelengen slacen sal ut sperlachen Frib. Triat. 2521; daz her was mit her al unbemerzetn Triat. 5542; ald. untrileget mit mit bluomon.

umbeleget mih mit epfelon IV. 14, 15; dhanne ir mit ercna ewa abgrundiu wazssar umbi hringida ls. 11, 4.

solche construction erfahren keine verba häufiger als mit untrennbarem be zusammengesetzte transitiva: mit erde bedecken, mit golde beladen, mit tuch behängen, mit wasser benetzen, mit dem schwert begürten, mit faden bewinden, mit der axt behauen. auch hier mag früher einmal umtausch in die präp, und doppelter acc. zulässig gewesen sein. das goth birinnandans thata gavi περίχουρνντες την περίχουρνντες περί τ. π. die hüfte mit dem schwert begürten, goth, gaírdan haíru bi hup, könnte, wo nicht goth haíru hup bigaírdan, wenigstens ahd. lauten: suert huf pikurtan?

Überhaupt aber sind fast alle umsetzbaren präp. den acc. regierende; bei den dativischen entspringen leicht nebenbedeutungen, z. b. ich spiele dir mit, rede dir zu ist verschieden von ich spiele mit dir, rede zu dir. ich stehe dir bei oder nach würde jedoch sast einerlei sein mit ich stehe bei oder nach dir. N. ps. 5, 5 fore stån ih tir (astabo tibi.)

b. Die ganze vorausgegangne erörterung bestätigt, welch ein genaues band zwischen präpositionenrection und partikelzusammensetzung bestehe. nachzuweisen aber wie es geknüpft wurde hat große schwierigkeit. man nimmt bald wahr, daß die subst. anebet (idolum), aneboz (incus), anehanc (pruina) gerade gebildet sind wie die verba anebeten, anebozen, anehangen, welche der vorstellung nach sich von selbst auflösen in beten an, bozen an, hangen an. hinzufügung des abhängigen subst. ergäbe die phrasen: got anebeten, daz isen anebozen, dem grase anehangen, und mit präpositionen ausgedrückt: an got beten, an daz ssen bozen, an dem grase hangen. allein nicht jedes ist gleich üblich; es heißt nhd. gott anbeten, nicht beten an got. sondern zu gott, wie dem lat. adorare kein orare ad deum, vielmehr orare deum zur seite steht. neben incus ist incudere ungebräuchlich, cudere ferrum oder cudere in ferro heißt es, mhd. bozen ze dem isen. doch, die prap. kann gewechselt haben, dem bloßen casus gewichen sein, vgl. mhd. beten an (s. 851); leitet uns das componierte nomen auf die ältere construction? entnehmen wir aus unsern subst. anerbe, anklage, daß früher gesagt wurde an einen erben, klagen statt af einen erben, klagen? die geschichte der prap. af stimmt hierzu. Es scheint dem gang unsrer wortbildungen angemessen, daß solche, überall uneigentliche zusammensetzungen mit partikeln aus lebendigen redensarten keimten. die präposition steht aber lebendiger im satz als das adverb.

ich hatte 2, 698, 918 andere ansichten aufgestellt, und bin auch vorhin s. 803 geneigt gewesen, die adverbiale bedeutung der partikel der präpositionalen vorausgehn zu Jassen. es soll damit noch nichts entschieden werden; so viel leuchtet ein, daß für die beurtheilung der prapositionsfügungen das studium der partikelzusammensetzungen nicht zu versäumen ist. dabei hat man auch zu erwägen, daß die mhd. und nlid. trennbarkeit vieler partikeln im ahd, weit weniger entschieden ist, und im goth., wie im lat. fast gar nicht stattfindet, obgleich die jüngere sprache hier mehr im vortheil als im nachtheil sich zu befinden scheint.

## Präpositionen neben dem nomen.

Wie die nominalrection für den bloßen casus (s. 717) viel unbedeutender ist als die verbale, stehn auch beziehungen des nomens auf die präp. denen des verbums an einfluß und wichtigkeit nach. ich werde erst die einzelnen fälle vortragen, und mich dann darüber äußern.

## I. Prapositionen beim subst.

1. den vom subst. abhängenden gen. umschreibt in der nhd. sprache die prap. von, lange nicht so häufig, als ihn das roman. de, engl. of, nnl. van vertreten hilft. wir dürfen nicht sagen; der vater von diesem kind, die spitze von dem berg, die höhe von dem thurm statt dieses kindes, des berges, des thurms, obschon gemeine mundarten sich ein solches von gestatten. doch lassen es einzelne redensarten auch in der gebildeten rede zu: das ende vom liede war, der ganze vortheil von der sache ist, keine spur von diesem namen findet sich, statt des lieds, der sache, dieses namens. gewöhnlicher zeigt sich diese präp. beim begrif der herschaft oder des gebietens: der herr vom hause, die frau vom hause, obwol das weniger ausdrückt als der herr, die frau des hauses, landes, gutes. mhd. die herren von dem lande En. 1917 und gewis öfter. Veldek sagt auch: diu gotinne von deme wilde En. 1790; der got von dem viure En. 5632; die eigentlich mhd. dichter ziehen den gen. vor: des windes got Barl. 245, 15; der sunnen got Barl. 245, 16; des wines got. Troj. 386; die götlinne aller berge Troj. 1013; und Vêdek selbst: der wiges got. En. 5591; nicht anders: der Heiden got, der Cristen got, der Heiden künec; der bluennen küneginne Troj. 1054. mnl. würde hier stets wan gebraucht sein.

2. vor örtlichen eigennamen drückt von weniger berschaft und eigenthum, als herkunft und abstammung aus: Wilhelm von Nassau, herr von Dörnberg, fran von Baumbach, graf von Hanau, fürst von Henneberg, herzog von Schwaben, könig von England, lat, rex Angliae, dux Suevine, comes Hanovine. mlid. von Troneje Hagene Nib. 9, 1; Volker von Alzeije Nib. 9, 4; von Napels Virgillas Parz. 656, 17; Heinrich von Rispach Parz. 297, 29; Heinrich von Veldeke Parz. 292, 18. 404, 29. Wh. 76, 25; Herman von Diirgen Parz. 297, 16. Wh. 3, 8. 417, 22; Welf von Swi-Ms. 2, 64ª; von Brennen ein grave Dieterich 2, 645; der graf von Wertheim Parz, 184, 4; der kunec von den bergen Bit. 649, 809, 1193, 1629; helt von sewen (oben s. 289); der von dem swarzen dorne lw. 5629; von Rûme roys Lôys Wh. 103, 13. wenn es heifit: der chunc won den Iren Rol. 180, 14, so vertritt der volksname hier den örtlichen.\*) ohne zweifel galt ein solches von, nur sparsamer, schon ahd.; seit dem 11. 12 jh. haben lat. urkusden de vor ortsnamen, z. b. Bernhardus de Lippia, dominus de Berincastele, was den schluß auf ein deutsches fona, und noch früher aba rechtfertigt. alts. thie keser fon Rumuburg Hel. 2, 18 und vorher fan Rumuburg riki 2, 15; iro herron bodo fan Rumuburg Hel. 156, 14. abd. wir findumes heilant Josebes sun fon Nazareth (inventumes Jesum filium Joseph a Nazareth) T. 17, 2. goth. Lazarus af Bethanias Auguoos and Brouvius Joh. 11, 1; in beiden folgenden stellen mag die präp. lieber auf qviman bezogen werden; qvam manna gabigs af Areimatháis Matth. 27, 57; quimands Josef af Areimatháias Marc. 15, 43. die goth. gen. Bethanias, Areimathaias scheinen aus einer ellipse von landa, veihsa oder baurg (s. 261 herzurühren. Dentlichen beweis daß diese art des von abkunft bezeichne liesert seine anwendung bei stoffen, die

<sup>&#</sup>x27;) bemerkenawerth die h\u00e4ufung des von und \u00e4ber: die k\u00fcnere vur \u00e4ber NR 10 col. kolorz. 207. so a span. liedern: reyes de allende \u00e4a mar; fenze. les rois d'outre ner, be sieur d'outre le pont. \u00e4ber to 'aber NR 10 gilt als ein fester beg\u00e4l, der nom wieder von claer neuen pr\u00fcp. abhagig gemacht werden kan.

von einem orte hergebracht werden, z. b. seidenwaare von Lion, mhd. scharlach von Gint Wh. 63, 22; seit von Gran Iw. 3454; side von Zazamanc der guoten Nib. 353, 2; von Marroch die aller besten siden Nib. 355, 1.

- 3. aber auch in andern fällen zeigt von, vor örtlichen und persönlichen begriffen, herkommen und ursprung anmhd. ein kaufman vons der stat Wh. 130, 7; ich bin ein bote von Kriste Gudr. 1167, 3; shn art von der feien Parz. 96, 20; linte von dem hove Flore 7424; smac von äsen Wh. 222, 13; daz bette von dem wunder Parz. 566, 15 verdeutscht lit marveile (lit du marveil.) mul. erscheinen solche von allenthalben: die vronwe vom der port försön port (stad) Ploris 433; jonevrouwen von der port försön von der jone för den von der jone för den von der jone för den den den den der port försön sind, ein kus von rötem nunde Ms. 1, 47; ein umbevanc von zwen armen Ms. 1, 47; hid. ein kus von ihren lippen, ein druck von seiner hand; zwar wäre der gen. zulässig, die präg, ist aber leblafer.
- 4. von bezeichnet den stof, woraus etwas bestelt, gemacht ist: ein becher von gold, ein haus von stelu, ein peitsche von leder, ein dach von schiefer, ein kranz von blumen, ein apiegal von glas. hier diirhe nicht gesagt werden: ein becher goldes, ein haus steines. mid. ein schrin von golde bein 1, 20%; von ströwe ein schapel Ms. 1, 85%; von lonibe ein dach Ms. 1, 198%; von golde ein becke lw. 387; hosen von sei lw. 3456. zuweilen wird der stof in den gen, gestelz: scharlaches hosen (gr. 2, 607), was sich dann mehr dem 'adjectivischen ausdruck (s. 259) nähert. das mhd. ein hillzin schit, ein eriln schit geben wir nich ein scheit von holz, von erle. solche stoffe werden aber jederzeit allgemein genommen und lahen keinen artikel.

wirkliche gen. zu gebot, die franz. sprache ist auch ihn mit de zu umschreiben genüthigt. Bevor aber durch einführung und lange übung des unbestimmten art. ein gefühl für solche unterscheidungen sich gebildet hatte, stand es damit fast wie im latein, wo sonitus aquae sowol rauschen von wasser als das rauschen des wassers bedeuten kann; nicht viel anders würde das goth, thuts vatins stehn, doch könnte sa thuts this vatins für den bestimmteren begrif gesagt werden, ahd, kommt es auf weglassen oder setzen des bestimmten art. au, geräusch von wasser ist: wazzares duz, geräusch des wassers: des wazzares duz; mhd, steht swertes doz ab von des swertes doz. erst bei dem nachsetzen der genitive mag das von für den unbestimmten ausdruck gewählt worden sein, geräusch des wassers ließ sich sagen, nicht mehr: geräusch wassers. die nihd, sprache wird indessen schon einzelne beispiele dieses von darbieten; ein ast von ölhoum (ein ülbaumast) Wh. 138, 28; marc von golde (s. 286.)

6. endlich steht von in seiner eigentlichen bedeutung nach den subst. abstand, entfermung, trennung und dergieichen: der abstand des mondes von der sonne, die entfernung von diesem ort that mir leid, mein abschied von dir. hier würde auch die ältere sprache bei der präp. kein bedenken haber.

7. nächst dem von scheint mir zu den meisten umfang neben subst. zu haben. es wird dadurch vor ortsnamen wohnstätte und aufenthalt angegeben. wie es daher in lat. urknuden schon des 8 und 9 jh. heißt: ecclesia ad Sprendilingun, ecclesia ad Suenheim, capella ad Nerestein u. s. w., wurde alid. auf gleiche weise zi, und noch früher az verwendet, beide mit dem dativ (s. 778.). wenn T. 7, 11 steht; in ira burg Nazarêth, so ist das ganz nach dem text: in civitatem suam N., die freiere sprache würde gefordert haben: I ira purg zi N. auch Ulf. gibt us baurg Nazaraith ἐκ πόλεως Ναζαρέθ Luc. 2, 4, hier ist es schoa gewagter ein goth. at N. zu mutmaßen. die alts. sprache zieht vor die composita Rumuburg. Nazarêthburg zu bilden. mhd. wird das ze selten fehlen; die burc ze Bechelâren Nib. 1258, 1. Bit. 943; der stuol zwo Ache Geo. 2173; uf den stuol kinz Ache Wh. 450, 24; diu stat ze Wormze Nib. 966, 4; in der stat ze Dianazdrun Parz. 525, 13; gegen der stat ze Winden Ms. 1, 23\*; dienstman was er ze Ouwe; ze Rôme keiser Ms. 1, 78b; ze Friesen herre Gudr. 208, 1; im lande ze Waleis Parz. 77. 9; ze

Britanje in daz lant Iw. 1182; ze Arabia in dem lande Bit. 8962; reit ze Breziljan in den walt Iw. 263; in den walt ze Breziljan Iw. 925; in beiden letzten stellen gehört ze nicht zu riten und varn, sondern zu walt \*). Etwas anders ist ze bei subst., in welchen ein begrif der bewegung enthalten ist: mhd. zen Hiunen iuwer vart Nib. 1575 2; nhd. die fahrt oder reise zur hochzeit, der gang zum eisenhammer. auch bei den abstracten begriffen neinung, abneigung, hofnung: daz er herzeminne truoc ze siner viendinne Iw. 1541; haz ze den vrumen Iw. 150; hân ouch noch ze vreuden wân Iw. 1756; het grôzen trôst ze den zwein Iw. 5168. nhd. die liebe zu gott, der hang zur sünde. auch drückt uns zu das gehörige aus: der schlüssel zum thor, der deckel zum topf. die mhd. redensart: ein helt zer hant ist s. 727 angeführt. von dem zu vor inf. nach subst. lassen sich schon goth. beispiele geben, noch häufiger werden sie in den späteren dialecten (s. 106 ff.): ei bigeteina til du vrohjam ina iva evowae narnyogiav avrov Luc. 6, 7, til ist das hd. zil.

8. die präp. über pflegt ahd. und mhd. mit den subst. könig, fürst, herr, richter und ähnlichen verbunden zu werden. ahd. fursten sind uber erda N. ps. 44, 18; chuning mahtig uber alla erda N. ps. 46, 3; woltun inan duan zi kuninge ubar sih O. III. 8, 2; theiz sî mîn ambaht ubar thih O. I. 25, 8. mhd. ist künec über den berc Ms. 2, 15²; fürst über Zæringen Dietr. 563; bin ich hêrre worden überz lant Parz. 49, 21; wær ich hêrre übern grâl Parz. 476, 16; diu ist frouwe über diz lant Iw. 3640; diu was frouwe überz lant Parz. 514, 28; ir sult ouch werden frouwe über manegen werden man Nib. 1176, 1; frouwe über herze Frauend. 80; Vênus diu frouwe was über die minne En. 45.; diu frowe ist über die minne Diut. 1, 11; götinne über die minne Frauend. 36; wer sol schirmer sîn über des grâles touge Parz. 480, 22; du

<sup>\*)</sup> nhd. lassen wir nach stadt, burg, dorf den eigennamen unmittelbar, ohne zu, folgen: die stadt Frankfurt, das dorf Hochheim; in andern fällen aber mus zu stehn: die kirche zu Sprendlingen, die capelle zu Frankenberg; anderemal gilt von: der wald von Bressiliande. romanische sprachen setzen überall de: la ville de Paris, l'eglise de Rheims; und dieser gegensatz zwischen dem mhd. dativischen ze und dem romanischen genitivischen de darf hier nicht überschen werden. das nnl. de stad von Amsterdam, das engl. the city of London ist baarer gallicismus. Häusernamen haben zu, franz. a: gasthaus zum schwan, zum löwen, au cigne, au lion.

wirst meister über die braten Reinh. 687. nhd. könig iber das volk, her über die leute sein. schwed. kung öfver alla dvergar sv. vis. 1, 34. hieß es mhd. auch: gast über den tisch? in der phrase: er in zuo eime gaste eins tages über tisch luot fragm. 39b, läßt sich die präp. noch anders beziehen. man muß: über wirtes brot, über ein velt, über ein lant sitzen (Reinh. p. 104) vergleichen, wo die präp. mit dem acc. vielleicht aus den subst. gast, frau, herr zu deuten wäre? sie darf aber unmittelbar an das verbum sitzen geknüpft werden, da es auch hieß über einen stehn oder knien (s. 819.)

- 9. ob mit dem dat. drückt bei andern subst. das obenliegende, übertreffende aus. mhd. ir sît slôz (schlußstein, gipfel) ob dem sinne Parz. 292, 27; ein slôz ob dem prise Parz. 160, 17; er balsem ob der triuwe Parz. 476, 2; dâ ist nôt ob aller nôt Parz. 556, 16; ein venster ob im Iw. 1450; ein suht ob allen sühten Ms. 2, 1352; ein bluome ob allen wiben Troj. 13099. auch: was herre ob in Bit. 89.
- 10. an mit dem dat. findet sich mhd. bei lobenden oder scheltenden subst. (s. 443), denen fast adjectivische bedeutung zusteht: er ist an schauden gar ein maget Wh. III, 343; an den trüwen ein wolf Uolrich 51<sup>b</sup>; ich wære gans an wizzenlichen triuwen Wh. 13, 22; obschon in gleichem fall auch der gen. gilt, welcher gerade den näheren bezug auf das subst. bestätigt: der järe ein kint Ms. 1, 2<sup>a</sup>; der sinne ein kint Wigam. 691; ich wære aller sinne ein bok Turl. Wh. 33<sup>a</sup>; aller sinne ein gouch das. 111<sup>a</sup>; rehter witze ein gouch Ms. 2, 124<sup>b</sup>; der mære ein göuchelîn Ben. 209; ein löuwe muotes Doc. misc. 1, 70. nlıd. ein löwe an mut; sie ist an reinheit eine taube; man dürste auch von setzen.

an mit dem dec. erklärt sich aus der dem subst. noch anklebenden verbalkraft, nhd. mein glaube an gott; ein einziger blick an das fenster. mhd. mir tet so wol die angesiht an daz vil reine süeze wîp Frauend. 82, vgl. s. 756 über ansichtig werden.

11. in mit dat. hin und wieder statt zu, für den ausdruck der stätte. man pflegte sonst wol der könig in Dänemark, in Preußen zu sagen, lieber als von. mhd. künee in Beheimlant Ms. 2, 64b; fürste in Brabant Parz. 826, 1; fürstin in Brabant 824, 27; der hof in Beigerlande Ms.

2, 210b. and. chind in chunincriche Hild. 13.\*) nhd. gott im himmel, die jungfer im grünen.

in mit dem acc. gleich jenem an zu beurtheilen: ein stich ins herz, ein schuß in den leib, ein flug in die luft, ein bote ins land. mhd. bote in daz herze Parz. 370, 20; ein slac in einen bach Ms. 1, 155b 2, 253b, altfranz. cops en eve Meon 4, 137.

- 12. aus. mhd. des küneges kint úz Ungerlant Ms. 2, 110b; der fürste úz Osteriche Ms. 2, 1a; úz Peierlant ein fürste wert Ms. 2, 65a; der tinvel úz der helle Ms. 1, 135b; Nib. 419, 6; süeziu wort ûz liebes munde Ms. 1, 13ª. nhd. alle worte aus seinem mund; der trunk aus der quelle; rettung aus der noth.
- 13. vor, mit dat. und acc.: vor missewende ein wariu fluht Parz. 4, 22; si ist vor allem valsche meit (jungfrau, d. h. rein, sicher) Frauend. 112; diu muoz gar sin vor wandel meit Frauend. 126; vor schande ein maget Doc. misc. 1, 70 \*\*); dû hamît vor den êwigen tôt Geo. 2749. nhd. das schloß vor der thür; ein mittel für die krankheit.
- 14. auf. mhd. daz ist sin rache uf mich Parz. 529, 1. nhd. das gedicht auf Carl den großen; balsam auf die wunde; ein schlag auf die hand.
- 15. nach. mhd. sîn dienst nach minne Parz. 26, 27; der jamer nach dem wibe Iw. 3213. nhd. durst nach ehre, begierde nach ruhm, die wallfahrt nach der kirche.
- 16. um. ahd. reda umbe din tier. nhd. die binde um das haupt, der kampf um die braut, die sorge um das geld.
- 17. gegen. mhd. gein strîte rehte flinse Wh. 76, 7; hat gein in flucht Parz. 488, 8.
- 18. mit. mhd. der rîter mit dem leun (s. 721); diu bühse mit der salben Iw. 3441; beche mit wazzer oder mit biere Iw. 822. nhd. daz zeichen mit der hand, die bewegung mit dem kopfe.

Hiernach wird man sich auch leicht beispiele zu den übrigen, hier nicht angeführten präp. sammeln können.

Die meisten dieser constructionen lassen mehrfache beurtheilung zu. das subst. nemlich, auf welches die prap.

<sup>\*)</sup> Chuonradus senior in Hessia. Regino ad a. 906 (Pertz 1, 611.)

<sup>\*\*)</sup> auch von kann es heißen: si ist von valschen dingen meit Frauend, 118.

zunächst bezüglich scheint, tritt gewöhnlich neben einem verbo des satzes auf, und es stände anzunehmen, daß erst von solcher verknüpfung beider die präp. abhänge in dem sinn, wie der bloße casus vom verbo abhängt. könig sein ist == herschen, und weil auf herschen über folgt (s. 849), darf es auch auf könig sein folgen. bei von und si, wenn sie neben subst. herkunft und wohnung ausdrücken, ließen sich die participia kommend, wohnend ausgelassen denken, und darauf die präp. ziehen. gott im himmel, der teusel aus der hölle würde durch die ellipse der ist oder seiend, der kommt oder kommend verständigt.

näher auf das subst. zu beziehen nöthigt hingegen theils die annahme, daß jenem die kräft des entsprechenden verbums mitgetheilt werde, also z. b. auf herr über, auf glaube an, auf dienst nach folge, weil herschen über, glauben an, dienen nach etwas gesagt wird. theils, und noch mehr, die vertauschung der präpositionalen mit genitivischer structur. wenn das ende vom lied, ein mantel von sammet, der könig von England, das geräusch von den leuten, an jären ein kint gleichviel ist mit den phrasen: das ende des lieds, ein sammetsmantel. Englands könig, das geräusch der leute, der järe ein kint, hier aber der gen. unmittelbar von dem ihm zur seite stehenden subst. regiert wird; warum sollten nicht auch jene präpositionen auf das nemliche subst. zurückzuführen sein?

# II. Präpositionen neben adj.

1. zu. ahd. wis hôrsam io zi guate O. 1. 18, 40; thaz was zem opphere gimah O. II. 9, 59; stat zi thiù gilumflichu O. II. 14, 60. mhd. hô cim poume (baumeshoch) Anno 366; zo den rossin waren si gereht (oder gereit? es steht im cod. gereih) Roth. 2975; ze sange snel Ben. 179; ze sünde noch ze buoze balt Barl. 220, 18; im wart ze dem slage gâch Iw. 5063; wart ræze ze sînen kampfgenôzen Iw. 15391; der frouwen was zer verte ger Wigal. 5782; diu im ze tôde was gehaz lw. 1543; der mir zem tode ist gehaz Iw. 1613; mir was ze sînen hulden liep und gach Iw. 4186; gereit zaller guoter kündekeit Iw. 2182; wurden ze strîte gereit Iw. 5308; was ze were bereit lw. 478; ir sît zer boteschaft vil redebære Gudr. 239, 4; dar zuo was er gedankast Trist. 272. 19195; ern was do niht gedankaft zernste Trist. 19053; guot zer demuot Parz. 479, 1; zer wunden schedelich Reinh. 263 vgl. zer wunden schaden Parz. 490, 8. mnl. te seghe salich Rein.

3496; ten wapenen vroet Maerl. 2, 25. nhd. bereit zur busse; zur gesundheit diensam; gut zur speise. häusiger verwenden wir dieses zu vor ins.: gut zu essen, leicht zu sagen; belege aus der alten sprache s. 109. 110. einigemal hat ze die schärser bedeutung usque ad: zem tode gehaz, zem boume hoch, ze verhe wunt Iw. 7785.

2. an. ahd. weiche an dero geloubo N. 8, 3; an in (den worten) bin ich sundig N. ps. 21, 2; dir ne ist kelicher an dinen gedanchen N. ps. 39, 6; lukke sint menniscon :hint an dien wagon (mendaces in stateris) N. ps. 61, 10; scone bist tu an reinen gedankon W. 12, 16. mhd. ist got an sîner helse blint Parz. 10, 20; an fröiden kranc Ms. 1, 199a; an dem gelouben laz fundgr. 2. 115, 12; an reuden wunt Wigal. 8726; an den witzen kranc Parz. 163, 2; an den witzen toup Parz. 475, 6; an êren die weichen Ms. 2, 29b; belîbet diz lant an erben frî (der erben entblößt) Trist. 8569; blôz an beinen unde an arnen Iw. 4930; dâ was ich an meineide u. triuwelûs Iw. 3185; wart gelich einem more an allem sime libe Iw. 1348; unwandelbære an libe u. an sinne Iw. 3253; veste in hertem gemüete Iw. 7704; si was an grôzen êren stæte Judr. 1024, 4; ich solde stæter sin dar an Iw. 3978; då st daz herze schuldec an Iw. 197. 1384; dâ was ich unchuldec an Iw. 758. 1675; ist got an strîte wîse Parz. 172, 8; an allem dieneste bereit Trist. 5762; an riuwen lizec u. an clage Flore 4002. nhd. reich an geld, gesund m leib und seele; arm am beutel, krank am herzen; taub in beiden ohren; bloß an den füßen; nacket an den jänden; an dem mord unschuldig. dies an mit dat. unerscheidet sich sehr von dem vorausgehenden zu, welches eschick, fug und neigung zu einer sache ausdrückt; an ber schildert gute und schlechte eigenschaften an etwas. zunal steht es bei privativbegriffen \*). mit dem acc. contruiert kann es jenem ze gleichbedeutig werden: im was den risen gâch Iw. 4989 = ze dem risen.

. von. ahd. sihhur fona wâne K. 282. daz was von îme duzze hel Parz. 180, 22; von freuden wart rôt lib. 424, 2; von rîfen grâ Ms. 1, 13b; von manigem al-

<sup>&</sup>quot;) wenn hier einigemal an und von getauscht werden darf: krank n, von herzen; weich an, von der schale, frei an, von schuld; scheint as wieder die berührung zwischen beiden präp. (s. 782, 783) zu betärken.

ter ist der walt grise fragm, 15b; von schame rot Wh. 274, 9; von siner vrouwen minne wunt Iw. 7784; swer von wafen wirt wunt Iw. 1551; siech von alter Flore 2326; von unnützen gengen ist der wolf wise fragm. 15b: von hunger tôt cod. kolocz. 117; von vleische die lihten Farz, 200, 22; diu von sünden frie Mar, 157; fri ist er von sünden Mar. 188; von dem mær was er der frie Parz. 478, 29; von in sicher was Barl. 127, 17; ir golt wart von trehen sal. Nib. 362, 3; von dem sol er ledic sin Parz. 86, 17; ir wert wol ledic von Gahmurete 89, 29 \*); von werke was unmüezec Nib. 31, 3. nhd. das kleid ist roth von blut; sie ist schön von antlitz, gut von herzen; er ist frei von allem leid. altn. fullr af harmi Sn. 40 = harmsfullr. das von ist, wie sonst, bald ein causales, bald ein schilderndes, und würde entw. goth. fram oder af lauten.

4. vor. mhd. vrî vor spotte und vor leide Iw. 1533; vor zageheit der vrîe Parz. 27, 26; vor valscheit diu vrîe Parz. 413, 2; vor valscheit die vrîen Parz. 427, 8; vor zorne niht diu vrîe Parz. 353, 24; die sint vor missewende frî Parz. 62, 10; kint vor missewende vrî Parz. 87, 18. 234, 27; in gelieze vri vor spotte u. vor leide Iw. 1532; vor witzen vrî Parz. 296, 4; vor mir al ze frî Ms. 1, 51²; von schanden der nacte Parz. 102, 26; vor hunger tô, cod. kolocz. 164; vor den andern bleip si lære Parz. 423t 3; sicher vor leide Mar. 167; vor wildem valsche zam Parz. 160, 14; vor jugende geil Parz. 181, 10. dies vor entspricht dem lat. prae, kann aber in den meisten fällen mit von tauschen, z. b. Nib. 419, 8 geben die hss. beides: vrî vor (von) mîner minne. nhd. sicher vor der gefahr; roth vor freude; bleich vor angst.

5. nach. mhd. wirt nách der vinster var Parz. 1, 12; var nách wîze Parz. 237, 5; nách helle var Parz. 463, 14; nách mannes kumber \*\*) gevar Parz. 673, 17; nách dem viure var Ernst 4735; daz er wirt nách bluote var Barl. 241, 36; man sach då var nách bluote vil manegen hérlíchen rant Nib. 211, 4; im wart wê nách

<sup>\*)</sup> mnd. he wêre lôs man von en. Delius harzb. urk. p. 13 (a. 1306.)

<sup>&</sup>quot;) mannes kumber, ganz in nordischem tropus, wunde, weil sie dea held zu streiten hindert; so: mannes leitvertrip = frau Morolt 1145. Ben. 172; mannes heil, wibes heil Walth. 72, 26. 16.

ir Iw. 1606; ger nach eren Ms. 2, 154b. nhd. gierig nach ruhm, durstig nach ehre.

6. gegen. ahd. karo gagen dir N. ps. 10, 17. mhd. sîn lîp gein valsche nie wart palt Parz. 364, 2; gein valsche laz Parz. 217, 12; gein wîben laz Parz. 820, 2; gein valscheit der træge und der snelle gein dem prîse Parz. 66, 12; min fröude wær gein sorgen hêr Parz. 431, 24. Iw. 2641 steht aber gein einem hâre absolut, und unabhängig von unvrô. nhd. blöde gegen frauen, frech gegen den priester, kühn gegen den feind; bei schnell und träge steht zu.

7. wider. mhd. machet in unschuldec wider si Iw. 2053; si sint unschuldec wider die man Trist. 17790. der gegenstand der schuld wird durch den gen. oder die präp. an ausgedrückt.

8. auf. mhd. mit dat. und acc.: mir wære if den triwen mat Parz. 275, 28, nehme man nun dies mat für das adj. fessus, oder für das subst. aus dem schachspiel.\*) das if verstehe ich wie bei pfenden if eren (s. 847), rouben if fröude (s. 861), auf dem felde der treue. ganz anders der acc.: if den strit giftic Troj. 12346; ir ietweder was gereit if des andern schaden Iw. 1008. nhd. zornig auf einen.

9. ob, wie beim subst., mhd.: sît ir zwêne ob minnen hêr Parz. 532, 14; diu minne ist ob den andern hôch Parz. 533, 30; hôhe (adv.) ob allen listen Barl. 50, 14.

10. um. ahd. pehuctîgêr sî umbi kidanchâ sînê abahê K. 27ª; suorcfol umbi managu T. 63, 4.

11. mit. ahd. mit thiarnuduamů reiner O. IV. 32, 5. mhd. mit siten die wæhen Parz. 296, 28; mit golde veste Parz. 375, 8; mit vremden wåfen var Iw. 6892; was mit rede bereit Parz. 418, 26; wir sin mit gesehnden ougen blint Iw. 1277. 7058. auch hier also verleugnet sich nicht die doppelte natur dieser präp., im letzten beispiel drückt sie bei, in den übrigen instrumentales mit aus.

12. in. ahd. funsêr in lahtere (promptus in risu) K. 29<sup>a</sup>; hlûtreistêr in stimmu K. 29<sup>b</sup>; mahtîg in werke T. 225, 2; in sitin fruatêr O. I. 8, 10; in dâtin lind O. II. 19; mahtig in chreste N. ps. 102, 20. nhd. sanst in worten; gott

<sup>&#</sup>x27;) auch jenes adj. ist undeutsch, und aus dem roman. mattus, mat.

Kkk

ist in den schwachen stark; froh in gott, schon mhd. in gote vrô livl. chr. 17<sup>b</sup> 36<sup>a</sup>, wie man sagt: sich in gott freuen (Graff präp. 43. 44.)

Auch bei diesen constructionen der präp. nach adj. ergibt sich aus der zugleich, und früher stattfindenden genitivrection (s. 729-34) der unmittelbare bezug auf das adj. valsches vrî, helfe balt ist = vor valsche vrî, gein helfe balt. in andern fällen vertritt der gen. den instr. (lat. abl.), z. b. in grå des håres (canus crine), libes gröz (magnus corpore) = grå von håre, gröz von libe. statt mit thiarnuduamů reinêr wird früher diornduomů hreinêr gegolten haben.

auf einige lat. adj. folgen gleichfalls präpositionen, z. b. aptus ad, sollicitus de oder pro. oft stimmt auch die construction des adj. zu der des entsprechenden verbums, z. b. durstig nach, ger nâch wie dürsten nach, gern nâch.

sehr merkwürdig ist der, nur bei einem einzigen adj. wahrgenomme, übergang der präpositionalen structur in die adverbiale: wirt er mich sihtic an statt des nicht mehr üblichen: wirt er sihtic an mich. belege s. 756. ganz analog dem wechsel zwischen in an gesach und gesach in an (s. 863.) dies ansichtig erscheint immer neben dem verb. subst. werden.

Den gen. bei gesteigerten graden (s. 735. 736) ersetzt in der späteren sprache nicht selten die präp. nhd. die schunste von allen frauen, unter allen frauen. mhd. diu schuenst ob allen frowen Oswald 574. Orendel 229. 1192. nhd. das beste bei (von) der sache.

Bei participien darf man die präp. erwarten, die auf das verbum überhaupt folgt; hier ist also die construction verbaler als bei den adj. es werden kaum belege erforderlich sein: muot ze zorne gestalt Wigal. 2240; zuo hövischeit gewant Trist. 5633; gordent üf den grål Parz. 820, 14; vor (? von) schanden gereinet Troj. 250; betrüebet nách ir Troj. 15632; gein der helle ir sit benant Parz. 331, 7; din vart gein strites reise ist ungespart Parz. 331, 26 (vgl. swer den lip gein riterschefte spar Parz. 333, 20); min lip gein tôde was verselt Parz. 218, 12; ir pfert gein kumber was verselt Parz. 256, 17; Gåwan gein kumber was verselt Parz. 256, 17; Gåwan gein kumber was verselt Parz. 397, 30 \*); gein werder fuore

<sup>&#</sup>x27;) blosser dat.: der minne was verselt Parz. 287, 6; wir sin me (d. i. dem) schaden doch verselt Wh. 52, 28.

niht betrogen Parz. 348, 12; gein prîs erkant Parz. 678, 8; von mete u. ouch von wîne die armen wâren mit vlîze berâten Gudr. 1329, 4; ir anker wâren von îsen niht geslagen, von glockenspîse gozzen Gudr. 1109, 1; nhd. willkommen ins grüne (s. 807) und so in unzähligen beispielen. wie nah aber solche participien an das adjectiv streifen leuchtet von selbst ein.

Schließlich eine bemerkung über die unmittelbar auf ein pronomen oder zahlwort folgenden präpositionen.

statt des alten gen. bei demonstrativen (s. 441) braucht die spätere sprache präp.: die von den leuten, die unter den leuten. mlnd. häufig vor ortsnamen: der úz Osterriche Ms. 2, 3ab; die von Bechelären Bit. 8777; von den von Frankrichen Bit. 8792. hier würde freilich schon Ulf. sa us, thái us gesagt haben, wie er das gr. of neol avrov unbedenklich thái bi ina Marc. 4, 10 verdeutscht. attins in himinam Matth. 5, 45 u. s. w. (oben s. 393.)

nicht anders ersetzt die präp. den gen. bei wer, welcher, jeder, mancher (s. 737 ff.): wer von den leuten? welcher von ihnen? jeder von, unter ihnen, jeder aus ihrer mitte u. s. w.

in welcher zeit ist die seltsame nhd. verbindung der partikel für mit dem fragenden was (weder mit wer, noch mit welches) entsprungen? was für einer? (qualis?) was für ein wort hast du gesprochen? was für ein wunder ist das? was für ein geschrei? präp. scheint dies für nicht, weil kein casus davon abhängt, es darf, gleich adverbien, seine stelle wechseln: was ist das für ein geschrei? was sind das für leute? = was für leute sind das? was schreibst du mir für briefe? = was für briefe schreibst du mir? auch außerhalb der frage: was für gründe du haben mögest u. s. w.

nicht nur Opitz kennt diese ausdrucksweise längst: was schönes hör ich doch, was ist es für ein klang? was ich für ehr und ruhm (welche ehre ich immer) durch hochdeutsch werd erlangen; sondern auch H. Sachs: was halt ir für ein engen rat? (quid secreti consilii capitis?); ich muß den puls auch greifen dir, was der für krankheit zeiget mir (qualem morbum indicet); es sei für krankheit was es wöll (qualiscunque sit morbus); so gern er sonst noch den gen. zu was setzt. einigemal steht auch vor: was bringst vor neue mär? Fischart: was gibst mir für ein bscheid? Luther: was ist das für ein ding? Luc. 4,

36; was zeigst du uns für ein zeichen? Joh. 2, 18; was thust du für ein zeichen? Joh. 6, 30. bei Keisersberg habe ich vergeblich danach gesucht, und schriftsteller des 15 ih. gewähren, meines wissens, neben was nur den deutliches den undeutlichen gen. was wunders, was liebs und guts, was eren, was wunder (gen. plur.) auch im Teuerdank: was poazheit 12, 95; was er poszheit hat getriben 14, 84. die construction scheim tim regen den schluß des 15. oder im beginn des 16. jh. aufgekommen; in der mild. sprachs wäre sie numüglich.

ans dem nhd, ist sie dem nnl., din. und schwed, misetheilt worden. zwar hat die holländ, bibel in jeses stellen wat wort und wat itken; sonst aber ist das zal. wat vör en gangbar genug: wat is dat vör en man? wat in dat vör reden; unmittelbar nach dem interrog, kans võr unterdrückt bleiben: wat nan? (was für teiter) Das dän. haad för bezeugt wieder den einfluß des nhd. ant diesen dialect: hvad er dette för en tiig? Ivad viser din os för et tegn? bvad giör du da för et tegn? die schwed, sprache hat söch wenigstens in diesen bibelstellen, davon frei erhalten: hvad skal theita vara? Ivad teku låter tu oss se? Ivad teku gör ut si? sonst aber begegnet in dem heutigen schwed die fügung genig; hvad för en vacker flicka! welds schmucke dirne!

den ganzen jetzt tief eingewurzelten redebrauch mag ein misverständnis erzeugt haben; jenes: was thust du für ein zeichen? läßt sich buchstäblich fassen: quid facis pro signo? dann ist für wahrhafte prap. und der folgende acc. davon abhängend; auch: was gibst du mir für einen bescheid? drückt vollkommen aus: pro responso, was gibst du mir zum bescheid? allmälich verdrehte man dergleichen redensarten, zog für, von seinem acc. ab, zu dem interogativ selbst, und bildete nun ein an sich sinnloses was für einer mit der bedeutung qualis, dies: was für ein mans, was für ein land, was für ein wort? ersetzt uns übel genug die mhd. genitivonstruction (s. 451, 737); waz mannes was ich do! waz landes, waz wortes? obgleich die veränderliche stellung des für einigen vortheil gewährt, goth. hya vaurdê thata? hya táiknê? auch engl. what a word? what sign? und nimmer what for a word. die ags. übersetzung von Joh. 6, 30 hvät dest thu to tacne? bestätigt meine mutmaßung pro signo.

bei Luther und andern zeigt sich vor dem dat, weib-

licher subst. ein waser (quali): aus waser macht? Matth. 21, 24. 27. Marc. 11, 29. 33. Luc. 20, 8, ganz im sinne jenes was für, das auch neuere ausgaben an dessen stelle setzen. dazu gehört das weiter gebildete waserlei: waserlei thiere? 1 Mos. 9, 10; in waserlei unreinigkeit? 3 Mos. 5, 3. dies waser deutet Schm. 4, 169 richtig aus dem angelehnten artikel des folgenden genitivs: waser macht = was der macht\*). es hat viel engern umfang als was für, und schwerlich ist letzteres aus ihm hervorgegangen. alle solche behelfe veranlaßte großentheils die mangelhaftigkeit unserer einfachen interrogativformen; waser ist schon veraltet, was für klingt unedler als welcher.

Bei zahlwörtern kommen statt des gen. (s. 741-45), auch die präp. von und unter vor: einer von uns (s. 766), der dritte, der tausendste unter ihnen.

Nicht unähnlich dem ze nach demonstrativpron, scheint das nach der demonstrativpartikel da: da ze hove Iw. 43. 1192. 4272. 7807; da ze hûs Iw. 2696. 5660. 5758; dâ ze lande Iw. 2615. 2728. 4525; dâ ze kemenâten Iw. 5211; dâ ze stat Iw. 2919; dâ ze hant Iw. 950, 2178. 3825. 5747. 7146; da ze stunt Iw. 3429. 7352; da ze Rîne Bit. 8954; dâ ze Michelnhûsen Ms. 2, 72b; lantgrâve da ze Düringen Rab. 730; künic da ze Engellant Rab. 728; dâ ze Swâben Gudr. 744, 2; dâ ze Riuwental Ms. 2. 774; dâ zen Burgonden Nib. 5, 3. 127, 4. bei der anlehnung aber kürzt sich der vocal und es pflegt tz geschrieben zu werden: datze Davidis hus fundgr. 1, 145; datz dem fauln pawm, Mainhart datz praitenfurt, Pilgreim datz sacher (ad carectum, gr. 2, 312), Hainreich datz den veldern, datz den drin prunnen, datz dem nuzpaum Rauch scr. rer. austr. 1, 411. 421. 423. 424. 444; andere beispiele sind schon 3, 425 mitgetheilt. seltner bei hie: hie ze lande Iw. 7815; nlid, hier zu land.

Das gebiet der lehre vom abhängigen casus ist, seinem ganzen umfang nach, nunmehr durchlaufen. überwiegend zeigte sich die verbalrection, als die kräftigste, unmittelbarste, gleichsam seele alles übrigen. bei der nominalen rection führte der acc. am sichtbarsten auf ein verbum im hintergrund, und auch der dat. ließ es durchblicken; selb-

<sup>&#</sup>x27;) vgl. die s. 368. 369 erörterten anlehnungen.

ständiger vom nomen ausgehend schien der gen., so daß man sogar versucht sein könnte, diesen casus, wo er sich beim verbo einfindet, einigemal aus subst. ellipsen zu deuten; eine erklärung, die ich abgelehnt habe (s. 651.654.) umgekehrt, ließe sich vielleicht genitiven beim nomen die auslassung des substantiven verbums unterlegen, der satz z. b. do sprach Sigmundes barn wäre zerlegbar in den mehrfachen: do sprach daz barn, daz Sigmundes was: wogegen jedoch einzuwenden stände, daß eben in dem begriffe barn das die abhängigkeit begründende verhältnis zu beruhen scheint, die auflösung also so zu fassen sein wurde: da sprach der, welcher S. kind war, und in diesem fall bliebe dem regierenden subst. sein recht. wenn sich aber auch die abhängigkeit des gen. vom nomen nicht leicht der verbalrection aneignen läßt, so erscheint sie doch überhaupt weit begrenzter. Was die partikelrection betrifft, so hoffe ich anschaulich gemacht zu haben, wie groß dabei der mittelbare einfluß des verbums und nomens sei. so daß die den casus vertreten helfenden präpositionen zwar zu unmittelbarer gewalt über ihn gelangt sind, immer aber jene kraft verborgen fortwirkt. ohne das wäre auch nicht gut zu begreifen, wie in verschiedner lage dieselben präp. verschiedne casus regieren. allmälich wird diese rection, je äußerlicher die präp, selbst vortritt, eingeengt.

# CAP. VII. ABSOLUTER CASUS.

Absolute casus sind welche nicht regiert werden. wenn ein casus weder abhängig zu machen ist von dem herschenden verbo, noch von einem nomen oder einer partikel des satzes, so verdient er jene benennung. er tritt, für sich bestehend, in den satz ein.

solche absolute casus haben die natur des adverbs, und man darf auch alle aus dem nomen entsprossenen adverbia absolute casus heißen. bestimmung des adverbs ist nun überhaupt eine nebenvorstellung auszudrücken, entweder rasch und gedrängt, oder zu einem belebteren bild erweitert, jedwedes adverb könnte in einen selbständigen satz entfaltet werden, und trägt den keim dazu bei sich \*). dieser keim liegt unentwickelt, wenn einzelne casus das adverb bilden, er hebt sich, wenn im adv. dem substantiven casus ein adjectiver begegnet, er wird vollends erschlossen, sobald ein particip die stelle des adj. einnimmt. solch ein particip braucht sich nur aufzuschwingen und als freies verbum zu entfliegen. so gut aber zwischensätze aus dem absoluten casus hervorgehn, können umgekehrt selbständige redesätze in die schranke des absoluten casus zurückgedrängt worden sein. Eine auffallende analogie gewährt das verhältnis des infinitivs (s. 91): auch er vermag sich in einen neuen satz zu lösen, oder aus einem andern satze zusammenzurinnen; nirgends aber steht das unselbständige verbum seiner freiheit näher als bei der construction des acc. mit dem inf. (s. 113.) wie dort der zutritt des accusativsubjects zum inf. die möglichkeit des übergangs bedingte, bedingt sie hier der zutritt des particips zum absoluten casus. beide structuren, des acc. mit inf. und des absoluten particips vermitteln also zwischen einfachem satze und mehrfachem, beide enthalten ein liegendes verbum.

Nach der vorstellung, die wir hier mit einem absoluten casus verknüpfen, scheint der casus rectus ausgeschlossen.

<sup>&#</sup>x27;) ich thue es gern == weil ich begehre es zu thun; ich komme nachts == wenn es nacht wird.

ohne zweisel ist er gleichfalls unabhängig, ja in höherem grade, als die absolut gesetzten obliquen casus; der nom. wird niemals regiert, sondern ist entweder herschendes subject oder diesem hinzutretendes prädicat. aber er zeigt sich zugleich nothwendig als hauptbegrif des satzes und kann keine nebenstelle einnehmen, d. h. niemals adverb werden. adverbia aus dem bloßen nom. eines subst. oder adj. gebildet sind undenkbar; im geleite des part. scheint einigemal der nom. absolute lage anzunehmen, diese fälle sollen nachher besprochen werden. Ganz etwas anders ist, wenn im verhältnis des mehrsachen satzes verschiedentlich nominative austreten, die man absolute nennen mag; sie beruhen auf elliptischer, abgebrochner, anacoluthischer rede \*).

Vorhin wurde auch die unabhängigkeit von partikeln als kennzeichen des absoluten casus angegeben. eine bedeutende und häufige ausnahme ist jedoch, wenn der absolute casus durch präpositionalen ausdruck umschrieben wird. dann hängt freilich der casus zunächst von der präp. ab, z. b. wenn es heißt: mit freuden, bei leibe. allein hier gehört die prap, mit in den absoluten begrif, und hilft ihn hervorbringen, man kann sagen, sie selbst steht absolut und unabhängig, während sonst das verbum oder nomen des satzes auf sie wirkt. in den sätzen: ich schlage mit der hand und: ich thue es mit freuden hat mit einen sehr verschiednen bezug, dort hängt es von schlagen ab, hier nicht von thun. die dative hand und freuden werden unmittelbar von der prap. regiert, die aber bloß ein behelf der späteren sprache ist, goth. könnte gesagt sein slaha handau, tauja lustum (= us lustum), und so weist sich handau als abhängiger, lustum als absoluter casus aus. durch diese auseinandersetzung wird von neuem bestärkt was im vorigen cap. über das eigentliche wesen der präp. gesagt wurde; ich gestehe, dall es in einzelnen fällen schwierigkeit haben kann, die abhängigkeit oder unabhängigkeit eines casus zu bestimmen. der abhängige casus, weil er zur hauptvorstellung gehört, hat stets mehr stärke und leben als der bloß in die nebenvorstellung fallende absolute; ein folgendes relativ kann auf jenen, nicht auf diesen bezogen werden: z. b. es heißt: ich freue mich eines tags.

<sup>\*)</sup> beispiele sind der vorausgeschickte nom., auf den sich ein pronom. des folgenden glieds bezieht (wie Parz. 35, 14. 76, 1 und sonst sehr oft), oder der nom. nach mhd. wan (Lachm. zu Nib. s. 245); von solchen constructionen umständlich im nächsten theil.

der heiter ist, ich schlug mit meiner hand, die mir davon noch weh thut. in den phrasen, ich reise tags, bei tag, ich liebe dich von herzen, gestatten die absoluten casus keine nachfolgende relation. den artikel meiden absolute nomina meist, doch nicht immer.

Die darstellung der absoluten casus könnte nach den vorhin augegebnen drei stufen erfolgen, insofern nemlich einzelne casus des nomens für sich allein auftreten, oder subst. und adj. zusammen, oder endlich nomina von participien geleitet werden. beide erstere classen sind gleichwol schon 3, 88-163 zusammen abgehandelt, und ich habe nur einiges nachzutragen; hauptsächlich aber wird es auf erörterung der dort noch ausgeschlossenen absoluten participia ankommen,

# Absolute nomina.

Nicht leicht fällt es die grenze abzustecken zwischen einem absolut gesetzten und einem im satz anhängigen casus; mit andern worten: zu sagen, ob er adverbial stehe oder von einem worte des satzes regiert werde?

daß die rein adjectivischen adv. qualitatis hier nicht in betracht kommen, versteht sich, sie sind steigerbar (3, 585) und in der regel keine casus. die untersuchung der casuellen aus adj. gebildeten adv. werde ich anderswo wieder aufnehmen. alle adv. der beschaffenheit behaupten im satz eine unabhängige stellung.

der zweisel trist vielmehr die modalitätsadverbien, welche auf die frage wo? wohin? wann? wie viel? wie hoch? wie alt? wie lange? antworten. sie werden durch

casus ausgedrückt.

die *örtlichen* adverbia des wohin und wo schließen sich unverkennbar dem verbo des satzes oder einem verbalen subst. an; sie sind als in abhängigkeit stehend zu betrachten: ich gehe in die stadt, auf das land; die reise in die stadt, auf das land; die reise in den apfel; ich bin auf der erde, wohne auf dem feld. hier sind eigentlich noch keine adverbia, sondern alles ist lebendige rection \*). je abstracter sie aber werden, desto mehr nehmen sie adverbialnatur an, z. b. die mhd. formeln ze berge, ze tal nähern sich dem begriffe oben und nieder oder unten, und dann wird ihre verknüpfung mit

<sup>&#</sup>x27;) das zeigt sich noch deutlicher, wenn für ire in terram gesagt wird intrare terram.

dem subst. ungewöhnlich, man sagt der gang an den berg, auf den berg, nicht aber der gang zu berge. auch unser bergan, bergauf u. s. w. ist abstracter geworden. selten erzeugen sich aber besondere locale und correlative formen (3, 199 ff.), welche völlig den kreis des casus überschreiten, obschon das goth. dalathro, das ahd. heimina soviel als vom thal her, von heim her bedeutet. Da der gen., seiner natur nach, im satz freier und unabhängiger ist, so haben auch örtliche, in ihm ausgedrückte begriffe mehr die art eines strengen und absoluten adverbs, wiewol ich sie nicht ganz vom verbo losreißen möchte; hierher fällt das s. 680 besprochne gaggan landis, usleithan stadis, insandjan háithjós, gaggida landis ist ivit peregre, was wir nhd, ansdrücken: gieng tiberlands, d. h. die formel über land (per agrum) wird durch genitivische fassnug adverbialer gemacht. Anderemal kann umgekehrt der gen, einen festeren anschluß an das subst, des satzes bewirken, z. b. wenn statt der herr im hanse gesagt wird der herr des hauses.

Soll das verhältnis der zeit bestimmt werden, so pflegt auf die frage wann? in der alten sprache ein gen., auf wie lange? ein acc, zu folgen, goth, this dagis (eo die), nhd. den tag, auf den tag, an dem tag, zuweilen noch des tags. der acc, bezeichnet dauer der zeit; goth, vintru visa naραχειμάσω 1 Cor. 16, 6, vulg. hiemabo, ulid. ich bleibe den winter da, den winter hindurch, den winter über. dieser begrif wird zwar zumeist neben intransitiven verbis vorkommen, welche sein, leben, dauern, währen ausdrücken: das thier lebt nur ein jahr, der zug dauerte eine stunde, die hochzeit währte drei tage, inhd. die hochzit werte den vierzehenden tac Nib. 633, 1; nhd. in, bis in den v. tag. da intransitiva keinen acc. zu regieren vermögen, so leuchtet hier die absolute und adverbiale natur des acc, ein, aber anch transitive können außer dem von ihnen regierten acc. einen andern absoluten neben sich haben: er haut den ganzen tag holz, schreibt die nacht briefe,

Bei den adj. alt, hoch, scheint mir der gen, abhängiger, der acc. absoluter (s. 730. 757. 758.)

Noch häufiger fragen lassen wird sich, ob die mit prägund nomen erzeugten adverbia, deren eine groffe zahl ist, unabhängig stehn, oder dem hauptsatz angehören: ich will hier ein schon 3, 154 vorgetragnes beispiel nehmen. wenn wir sagen: etwas in eine sprache übersetzen, in ein buch niederschreiben, so hat der acc. guten sinn und steht mit seiner prap. in dem satz. sagt aber N. ps. 80, 3: daz saltirsang heizit nu in diutiscun rotta, meint er gewis: theotisce. noch deutlicher: camur (? γαμός, καμπτός) grece, in chriechiscun, curvum, chrump, chit latine, in walescun ps. 31, 9. der hier zu in construierte casus kann seiner form nach dat, oder acc. sein, daß er wirklich nur der letzte ist (vgl. oben s. 707) folgt aus Otfrieds scriban, singan, duam wirkan in frenkisga zungun u. s. w. (Graff prap. 53), dieser acc. ware sinnlos, wollte man ihn unmittelbar auf die verba der sätze ziehen. die phrase bedeutet also absolut: in frankischer sprache, auf frankisch; in mina zungun, auf meine sprache, in meiner weise; nicht anders muß das mlid. en tiuschen (3, 155) gefaßt werden, selbst im heutigen auf deutsch ist der acc., nicht der dat. mit auf verbunden, wie wir sagen: auf diese weise (in hunc modum). scriban in frenkisgon O. I. 1, 46 kann nichts anders scin als acc. eines masc. frenkisgo, wobei vielleicht situ (mos francicus), wie beim fem. frenkisgå das subst. sprácha (lingua francica) zu verstehn ist; cod. F. liest frenkiskun, ganz analog scheint die redensart redinon in einan livol O. 111. 1, 2, in einem buch erzählen. alle solche phrasen halte ich für absolute, die heutige sprache verwendet nur den dat, statt des acc., etwa wie hoc modo gleichbedeutig mit in hunc modum gebraucht werden mag.

Die ahd, mundart setzt gern absolute gen. pl. statt des lat. abl. und des nld. dat, neben mit, z. b. worte (verbis, mit worten.) man hat auf der hut zu sein, daß dieser absolute casus nicht mit einem andern gen. des satzes vermengt werde. O. Ill. 8, 44: rafstana höt worte thera ungilouba verwies ihm mit worten den unglauben: der gen. pl. worte steht absolut (3, 135), der gen. thera ungilouba wird von refsan regiert.

Oft, und jemelir die casusformen zusammenfallen, kann zweideutig sein, welcher casus absolut stelle; in den spätern sprachen entscheidet dann der vorgesetzte artikcl. schon im gollt. zeigen sich solche ungewisse casus, z. b. rathjón sva své finsf thůsundjös Joh. 6, 10 könnte acc. wie dat. sein, für jenen spricht das gr. röv dető pio biod sterrausgyíhos, für den dat. das lat. numero quasi quinque milla.

## Absolutes subst. und adj.

Die ahd., zumal die otfriedische sprache liebt den gen. pl. in den vorhin bezeichneten absoluten genitivformeln: in herzen betôt harto kurzero worto O. II. 21, 17; nu lêr ih iuih harto kurzero worto O. II. 23, 1; breitet siu sih harto geistlichero worto O. II. 9, 2; biscoltan ist er harto hönlichero worto IV. 23, 11; zaltiz in ofonoro worto O. IV. 1, 17 (vgl. worton ofonoro III. 15. 48); er zaltin suazlichero worto V. 9, 53; lêrta se scónero worto III. 17, 4; frenkisgero worto zi gisagenne V. 14, 3. noch später: er sprach scarfere worte Diut. 3, 54; antwurtime do durnahtere worto Diut. 3, 82. wir würden nhd. sagen: mit kurzen worten. Anderemal hat O. den dat.: sprach scónen worton II. 8, 16; ahtôn kleinén worton IV. 8, 3; si thingôton sus thô thesén worton II. 12, 6; spentôn sînes selbes worton II. 15, 21; scôwôn frawalichén ougon II. 15, 23, welche dative sich aber auch für instrumentale und abhängige nehmen lassen.

mhd. chod trúriges muotes Diut. 3, 108, einige zeilen vorher: sprach mit riuwigem muote; si begunden eines mundes jehen Trist. 3474. noch nhd. er sprach trauriges herzens, alle sprachen eines mundes. steht aber wesen dabei, so hängt von ihm der gen. ab (s. 653): spæher worte wesen Ulr. Trist. 2058; mnl. idelre hande wesen Elegast 440; wollte man die absolute redensart den letztern gleichstellen, so müste man wesende supplieren: er sprach trûriges muotes wesende.

mhd. verkousen mit berådeme muode, gesundes libes Böhmers cod. dipl. francos. 1, 478 (a. 1324); faret guoter heile Diut. 3, 101; mangen kus bôt rôtem munde, kurzer stunde Ms. 2, 1674; dô huoben heiliger dinge (sua sponte?) die vogel an ze gellen Diut. 2, 91. nhd. trocknes subes über die wiese gehn, im chron. saxon. goth. 134 druges

votes; schweiz. fullwarms (statim) Stald.

mnl. stont al bloter hût Rein. 1262; doe moeste si vlieghen bloter hût Esopet 241; dat hi haer overholpe ganser hût das. 18; vlieghet út bloter hût das. 323; da er was menich moderbaren bloter hande Clignett 244; al barsser bên liep das.; gesonts lifs das. 247; blots hovets plach hi henen ronnen Maerl. 2, 25; nnl. hêls huids (mit heiler haut); blots hôfds (nudo capite)\*).

nhd. lichter lohe (in hellem feuer) brennen; gleicher

erde, ebner erde wohnen.

es ist zu bemerken, daß solche absolute gen. hauptsächlich bei sinnlichen gegenständen haften, und von ihnen nicht auf andere übertragbar sind. nur mit weise können

<sup>&#</sup>x27;) franz. mit absolutem acc. il entra la tête nue; il passa la mer le pied sec.

wir nhd, eine menge mehrsilbiger, auch abstracter adi, verbinden: thörichter weise, hartherziger weise, treuherziger weise, grausamer weise, diebischer weise, unglücklicher weise, unverantwortlicher weise; mit kurzen, einsilbigen adj. geschieht es nicht leicht, die oberdeutsche sprache in Baiern, Östreich, Böhmen und Schlesien pflegt schon seit dem 16. 17, jh, das subst, weise gern auszulassen und den bloßen gen, des weiblichen adi, in solch adverbialem sinn zu setzen, z. b. man hat wirklicher (re vera) behauptet; die sache ist diebischer (furtim) weggekommen, vergl. Schm. 4, 176, bei participien ist die ellipse noch häufiger.

Ags. und altn. absolute gen. solcher art sind gleichfalls aufzuzeigen, doch im ganzen seltner, da diese dialecte den gen. weniger begünstigen. ags. ussa tida (nostris temporibus) franz. de notre tems. altn. mætti hann Thor midhra qardha (mitten im hof) Sæm. 712; tha kömr fylkir fåra nátta (in wenig nächten) Sæm. 1521; thriggja nátta (in drei nächten.)

Der prapositionale ausdruck mit adj. nähert sich oft dem mit part., z. b. das alid. wuastemo des charles pette (deserto mariti thoro) Diut. 1, 497a; demo scapere trucchenemo N. ps. 71, 6; tougenero ferte N. Bth. 118; trátero spuote (cito) N. Cap. 55; das mhd. bi dem lebentigen man (homine vivente) Uolrich 652; bi im lebeutigen Mar. 24; ags. be me cvicum (me vivo); das altn. at höuum ovorum (eo incauto) Ol. Tr. 2, 172.

### Absolute participia.

Wenn nomina sich participia zugesellen und mit ihnen in den satz, ohne von dessen construction berührt zu werden, eintreten, so entspringt ein nebenbild, das die rede der einfache erzählende anschaulicher zusammendrängt. ton führt gegenstände und ereignisse inverflochten nach einander auf, und schwächt die vorausgehende durch die folgende vorstellung; ein gewählter, künstlicher vortrag ordnet und gruppiert die einzelnen objecte, und stellt jedes in ein besonderes augemessenes licht. ein subject, dessen verbum herscht, erscheint im vorgrund, das absolut gesetzte, mit niedergelegtem verbo, weicht zurück ; statt complosit manus et significavit, aperuit januam et intravit heifit es: complosis manibus significavit, aperta janua intravit, und der hauptgedanke gewinnt durch beseitigung der nebenvorstellung, an kraft, ich habe hier die leichteste auslösung des absoluten part, gewählt, die den einfachen satz bestehn läßt und bloß durch eine verbindung erweitert; man dürste ebenwol annehmen: cum aperuisset januam.

In bezug auf das subject der beiden sätze treten nun zwei fälle ein, entweder haben beide dasselbe subject oder ein verschiednes. im ersten fall ergeht die verwandlung in den absoluten casus weit leichter, wie aus den vorhin angeführten oder aus folgenden beispielen ersichtlich ist: his dictis abiit', victo a se hoste abiit. im andern fall hat der absolute casus größere kühnheit und stärke: pulso hoste abierunt, sole orto discesserunt, sole oriente discesserunt, eo adhuc loquente multitudo discessit. das wichtigste aber scheint, daß für den zweiten fall participia prät. und präs., für den ersten lediglich part. prät. zugelassen werden; der grund leuchtet ein: die part. pras. sind in lat. und deutscher sprache auf das activum eingeschränkt. die gleichheit des verbalen genus würde daher bei der auflösung in das part, dessen nominativ, keinen obliquen casus begehren, z. b. der satz: ista dixit et abiit läßt sich umsetzen in: ista dicens abiit, nicht aber in: ista eo dicente abiit, was ganz etwas anders ausdrückt. vollkommen richtig hingegen: his dictis, oder his a se dictis, abiit. Da wo verschiedne subjecte in beiden sätzen walten, kann das absolute part, der gegenwart oder vergangenheit obenhin betrachtet dasselbe aussagen, z. b. jenes oriente sole und orto sole; genauer genommen bezeichnet aber ersteres dum sol oriebatur, letzteres cum sol ortus esset.

Ein neben dem absoluten particip ausgedrücktes subject erfordert die deutsche und lat. syntax meistentheils; die griech., freier und ungezwungner, gestattet namentlich auch unpersönliche verba, deren subject im dunkel gelassen und nicht gesetzt wird, absolut zu stellen: z. b. vorτος πολλώ (nicht πολλού), als es tüchtig regnete; σαλπί-Corros, als es trompetete. ich weiß weder ein lat. pluente, ningente, buccinante in solchem sinn beizubringen, noch weniger ein goth, rignjandin oder at rignjandin, haurnjandin oder at haurnjandin, obschon dergleichen absolute constructionen denkbar wären. am allerwenigsten würden sie dialecten zusagen, die ihre impersonalia mit einem unbestimmten es (s. 227) begleiten. man hätte dem absoluten particip immer ein bestimmtes subject beizufügen. z. b. ahd. reganôntin himile, goth. at rignjandin himina, lat. coelo pluente. nur ausnahmsweise dulden einige lat. und

eutsche formeln die weglassung des subjects, z. b. comerto, posito, nhd. gesetzt, kaum gesagt, anders ausgedrückt.

Das absolute particip bleibt erkennbar daran, daß es nmer prädicat ist (s. 577.) wo ein attributives part. das ubst. begleitet, worüber oft erst der zusammenhang entcheidet, steht es unwirksamer, z. b. vernante silva heilt vann der wald grünt; vernante silva caremus aber: wir rmangeln des grünen walds. in der phrase: vernante ilva conflagrata wäre daher conflagrata absolutes, verante bloß attributives particip, insofern sie aussagt: als er grüne wald abbraunte; soll sie aber bedeuten: als der begebrannte wald wieder grünte, so verhält es sich mit eiden participien umgekehrt. unser nhd. im blühenden nai enthält nothwendig eine attributives part.

Dies vorausgeschickt schreite ich zur anführung der bsoluten participien, nach den einzelnen sprachen.

. Goth. überwiegt der absolute dat., dem auch häufig die räp. at vorausgeht; seltner sind die übrigen casus.

. ein paar stellen werden für den nom. in anspruch geommen. Joh. 11, 44 liest man: jah urrann sa dáutha abundans handuns jah fotuns faskjam, jah vlits is auralja ibundans και έξηλθεν ο τεθνηκώς, δεδεμένος τους πόδας αὶ τὰς γείρας κειρίαις. καὶ ή όψις αὐτοῦ σουδαρίω πειεδέδετο. dall hier gabundans unabsolut steht, leidet keien zweisel, der dazu gehörige acc. ist s. 645 erklärt vorden; läse man für vlits den acc. vlit, so könnte dieser uf ähnliche weise zu bibundans construiert, das part. auf a dautha bezogen werden. bleibt aber vlits stehn, und ehört bibundans zu ihm, so möchte man vas für ausgeassen halten. schwerlich hätte der Gothe hier vlits bibunlans absolut = vlita bibundanamma gesetzt, zumal der gr. ext keinen absoluten casus vorhielt. Marc. 6, 26: jah aurs vaurthans sa thiudans .... ni vilda entspricht anz dem original: καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς · ovz nochnos, und hier ist nichts absolut ausgedrückt. cheinbarer ist die gleichvorhergehende stelle Marc. 6, 21: ah vaurthans dags gatils, than Hêrôdîs nahtamat vaurhta αὶ γενομένης ημέρης ευκαίρου, ότε Ηρώδης δείπνον noist, die vulg. hat aufgelöst: et cum dies opportunus ccidisset. hier ist die bedeutung von vaurthans dags gails = vaurthanamma daga gatilamma, wie auch hätte könen gesagt werden. die überhaupt bedenkliche ellipse von as würde bei umschreibung eines activen prät, noch weniger

- zu billigen sein (s. 173), ja Ulf. hätte schwerlich vaurthans vas gesagt, vielmehr bloß varth. ist man aber diesen absoluten nom. einzuräumen genöthigt, so darf er auch für vlits bibundans behauptet werden.
- 2. für den absoluten gen. läßt sich nur eine einzige nusichere stelle anführen: invisandins sabbate dagis dayroptivov voö σαββάτου Marc. 16, 1, vulg, cum transiset sabbatum. Ulf. nimmt θαρίγεοθαε für ἐπερίγεοθαε, instere, scheint aber invisandins attribuit mit dem absolut gesetzten dagis zu verknüpfen. dagis steht, was auch die enusiten herausgeber bemerken, ganz wie 16, 2 auf die frage wann? der sinn ist also: am vorsabbat. wäre das particip prädicativ, so würde der dat. invisandin daga, auf gewöhnliche weise gebraucht sein, freilich mit wenig abweichender bedeutung.
- 3. absolute dative sind sehr häufig, zumal mit dem part. präs.
- a. fairra imma visandin αὐτοῦ πόμοω όντος Luc. 14, 32; ni fairra visandin imma αυτού ου μακράν απέγοντος Luc. 7, 6; usquaggandin imma έκπορευομένου αυτού Marc. 10, 17. 46; gaggandin than imma πορενομένου δε αυτού Luc. 19, 36; usleithandin Iesua dianegacovros rov Irgov Marc. 5, 21; in all hvarbondin imma er ver ieem περιπατούντος αὐτού Marc. 11, 27; sitandin than imma ana stáuastôla καθημένου δε αὐτοῦ ἐπιτοῦ βήματος Matth. 27, 19; sva filu imma táikně gatáujandin rosavra de αὐτοῦ σημεία πεποιηχότος Joh. 12, 37; thata than imma quithandin ravra de avrov Livorrog Luc. 9, 34; thata quithandin imma ravra de avrov elmorros Joh. 18, 22; naúhthanuli imma rodjandin erl avrov lakovrtog Marc. 5. 35. Luc. 8, 49; vinda mikilamma váiandin arenov neyalov nrioraog Joh. 6, 18; raginondin Saurim Kyreindidu ήγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου Luc. 2, 2; raginondin Puntian 77. Horriov Luc. 3, 1; mithveitvodjandin mis mithvissein meinai συμμαρτυρούσης μοι Tis ovverdinews nov Rom. 9, 1; gaggandam im ropevonerwe avior Luc. 9, 57; usgaggandam im us skips Estabortor airor ex tou nhoiou Marc. 6, 54; thaim than afgaggandam rovror de nogevogieror Matth. 11, 7; dalath atgaggandam im af fairgunia zareddorrer arreir ἀπό τοῦ όρους Luc. 9, 37; samathgaygandam izvis jah meinamma ahmin ovraydirtov vijov zai tov inov nverpuros I Cor. 5, 4; quimandam unsis Eldoren 1μών II Cor. 7, 5; usstandandam im us Bethaniin ¿ξελ-

θόντων, vielmehr ἀναστάντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας Marc. 11, 12; andbindandam than im λυόντων δὲ αὐτῶν Luc. 19, 33; láugnjandam than alláim ἀρνουμένων δὲ πάντων Luc. 8, 45; usgaggandam than im jah ustiuhandam thans dagans ἀναβάνιων αὐτῶν καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας Luc. 2, 42.

b. andanahtja than vaurthanamma οψίας δε γενομέντς Marc. 1, 32; gagvumanáim than im ovrzy μένων ούν α:τῶν Matth. 27, 17; gaqvumanáim hiumam managáim ουνίοντος δε οχλου πολλού Luc. 8, 4. attributiv aber neben absolutem subst. steht das part. in folgenden beiden stellen, die auch im gr. text nicht den gen. sondern dat. haben : unthvahanaim handum matjand avintois yeggiv ξοθίουσι Marc. 7, 5; veis allái andhulidamma andvairthja vulthu fráujins thairhsaihvandans ingaleikônda nusis de πάντες άνακεκαλυμμένω προςώπω την δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι μεταμορφούμεθα II Cor. 3, 18, d. h. mit ungewaschnen händen essen, mit enthülltem antlitz schauen; wovon sich unterscheiden würde μη νενιμμένων γειρών iadiovai, sie hatten die hände nicht gewaschen, und essen, ανακεκαλυμμένου προςώπου κατοπτρίζεσθαι, das antlitz enthüllen, und schauen. der letzte satz würde goth. auch bei prädicierendem part. lauten andhulidamma andvairthja thairhsaihvan, der erste aber verändert werden müssen in ni thvahanáim handum matjan, mit lebendiger verbalnegation. die zusammensetzung mit un-, lat. in-, gr. a- verleiht dem part. attributive geltung.

c. das subject neben dem part. darf nicht fehlen (außer in jenem unpersönlichen ausdruck s. 894, wofür die goth. sprache keinen beleg hat); wenn es also II Cor. 4, 18 ni fairveitjandam, μη σεοπούντων ήμων heißt, so gieng unsis ήμιν unmittelbar voraus, und der dat. part. konnte noch darauf bezogen werden, während der gr. gen. das ήμων unerläßlich machte. auch II Cor. 8, 20 bivandjandam thata stützt sich auf das vorausgegangne fram uns, eine andere lesart gewährt bivandjandans, was sich ganz an das gr. στελλόμενοι schließt, und wol den vorzug verdient. gewagter ist: ni habandam than hvathrô usgêbeina μή ἐχόντων δὲ αὐτων ἀποδούναι Luc. 7, 42, wo das pron. im nach than ausgefallen scheint, vulg. non habentibus illis unde redderent. auch Marc. 8, 1 ein solches ni habandam, doch das subject liegt in dem vorausgehenden managein.

d. nicht selten entspricht der goth. dat. einem gr. dat. in

M

sätzen, auf welche ein zweiter satz mit wiederholtem dat. folgt: qvimandin imma hindar marein, gamôtidêdun imma ελθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν, ὑπήντησαν αὐτῷ Matth. 8, 22; innatgaggandin imma in Kafarnaum, duatiddja imma είςελθοντι αυτώ είς Κ., προςήλθεν αυτώ Matth. 8, 5; thamma stautandin thuk bi kinnu, galêvei imma jalı anthara τω τύπτοντί σε έπὶ την σιαγόνα, πάρεγε και την αλλην Luc. 6, 29; dalath than atgaggandin imma af fairgunja, laistidedun afar imma καταβάντι δε αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄρους ήχολούθησαν αὐτῷ Matth. 8, 1; innatgaggandin imma in skip, afariddjêdun imma έμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ nhoior, ηκολούθησαν αὐτῷ Matth. 8, 23; usgaggandin imma ana airtha gamôtida imma έξελθοντι δε αύτω έπί την γην, υπήντησεν αυτώ Luc. 8, 27; usgaggandin imma us skipa, suns gamotida, imma έξελθόντι αὐτώ έκ του ກ່າວໄວເວນ, ຮບໍ່ປະເພດ ແກກ່ານກຸດຮາ ແບ່ນພູ Marc. 5, 2; hvarbondin Iésua jáinthro, láistidédun afar imma nagayovat exelder τω Ίροου, ηχολούθησαν αὐτῷ Matth. 9, 27. hier braucht man keine absolute construction anzunehmen, das particip kann wirklich im dat. stehn, welcher hernach nochmals zur verstärkung pronominal ausgedrückt wird: einmal scheint das pron. überslüssig, daher es auch der gr. text Luc. 6, 29 das erstemal wegläßt. dies thun beide texte Matth. 9, 28: qvimandin in garda duatiddjedun imma &θόντι είς την οίκίαν προςηλθον αὐτώ und dann ist wirklich nur ein satz, ohne absolutes part., vorhanden. hierher gehört auch: atgaggandin in gard theinana vato mis ni gaft Luc. 7, 44, abweichend vom original: εἰςτλούν σου είς την οίκιαν είδωρ ουκ έδωκας Luc. 7, 44. Indessen könnte auch jenem goth. dat. die kraft des lat. abl., folglich absolute geltung zustehn, wofür streitet, daß einmal bei völlig gleicher goth. construction mit doppeltem pron. der gr. text den absoluten gen. darbietet: thata imma ródjandin, managái galáubidêdun imma ταύτα αὐτου λαλούντος πολλοί επίστευσαν είς αὐτόν Joh. 8, 30, vulg. haec illo loquente multi crediderunt in eum.

4. absolute dative mit der präp. at; gleichfalls häufig.

a. at visandin kindina Syriáis Kyreináidu ήγεμονεί οττος της Σ. Κυρηνιου Luc. 2, 2; at andanahtja visandin hveilái οψίας ήδη οὐοης της ώρας Marc. 11, 11; at imma ródjandin αὐτοῦ λαλοῦντος Marc. 14, 43; at quimandin Teimaútháiu ἐλθόντος Τιμοθέου Ι Thess. 3, 6; at sunnin than urrinnandin ήλίου δὲ ἀνατείλαντος Marc. 4, 6; at urrinnandin sunnin ἀνατείλαντος τοῦ ήλίου Marc.

16, 2; at libandin abin ζωντος του ανδρός Rom. 7, 3, mit denselben worten war aber auch vorher 7, 2 τῷ ζώντι ardol übertragen, worin das part. mehr attributiv steht; at gutha guthlaihandin του θεου παρακαλούντος II. Cor. 5, 20; at filu managái managein visandein nauπόλλου οχλου όντος Marc. 8, 1; at quimandein anabusnái ελθούσης της εντολής Rom. 7, 9; at vénjandein than allai managein jah thagkjandam allaim noogdonovrog δε του λαού, και διαλογίζομενων πάντων Luc. 3, 15; at gahausjandein than allai managein ακούοντος δε παντός του λαού Luc. 20, 44; at vahsjandein galaubeinai izvarai αυξανομένης της πίστεως ύμων 11 Cor. 10, 15; at tháim afgaggandam τούτων θε πορευομένων Matth. 11, 7; at galeithandam than tháim airum ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Luc. 7, 24; at gaháusjandam than im ἀκουόντων δὲ αὐτῶν Luc. 19, 11; at alláim sildaleikjandam πάντων δε θαυμαζόντων Luc. 9, 43; at hilpandam jalı izvis συνυπουργούντων καὶ ύμων II Cor. 1, 11.

b. at andanahtja than vaúrthanamma ὀψίας (πρωΐας) δὲ γενομέντς Matth. 8, 16. 27, 1. Marc. 4, 35. 15, 42; at garunjón than vaúrthanái πλημμύρας δὲ γενομέντς Luc. 6, 48; at Jésu ufdáupidamma jah bidjandin Ἰτροού βαπαιοθέντος καὶ προςενχημένου Luc. 3, 21; at ustaúhanáim tháim dagam συντελεσθεισών αὐτών Luc. 4, 2.

Überall wo hier goth. at steht, fügt der gr. text, was sehr wol hätte geschehn können, seinem absoluten gen. die prap. ¿ni nicht bei, ungeachtet es die classische sprache zuweilen thut, das goth. at raginondin Kyreináiáu würde genau dem gr. επὶ Κυρηνίου ήγεμονενόντος entsprechen. die präpositionen sollen dann zumal den zeitbegrif fühlbarer machen. sie verändern jedoch wenig, wie einzelne goth, formeln darthun, in welchen die präp, gleichgültig gesetzt oder weggelassen wird, es heißt bald andanahtja vaurthanamma, bald at a. v. Der Gothe bindet sich auch nicht streng an den gr. absoluten ausdruck, sondern löst ihn hin und wieder auf, z. b. ταύτα αὐτοῦ λαλοῦντος αυτοίς miththanei is rôdida thata du im Matth. 9, 18; έκ-Blag device tov damoriov bithe usdribans varth unhultho Matth. 9, 33; μήπω γάο γεννηθέντων, μηθέ πραξάντων τὶ αγαθόν aththan nauhthanuh ni gabauranai vesun, aiththáu tavidêdeina hva thiuthis Rom. 9, 11. die lat. vulg. löst den letzten satz gleichfalls auf, hingegen Matth. 9, 18. 33 hat sie absolute ablative.

5. absolute accusative sind selten, aber unbestreitbar: ith

thuk taujandan armáiôn, ni viti hleidumei theina, hva taujith taihsvo theina σου δε ποιούντος έλεημοούνην, μη γνώτω ή αριστερά σου, τί ποιεί ή δεξιά σου Matth. 6, 3; jah atgaggandein inn dauhtar Herodiadins jah plinsjandein jah galeikandein και είςελθούσης της θυγατρός αὐ-Tig Howdiadog nal coynganierig nal apenagre Marc. 6, 22, die part. könnten hier auch dat. sein, aber das subst. forderte dann dauhtr; ith tho veihona vaurstva, unandsakana visandona, gasvikunthjandona this vaurkjandins dom, bairhtaba qabandojandona (sed sanctis operibus irrefutatis, operantis judicium manifestantibus et clare significantibus) Sk. 47, 22, in welcher stelle ich visandona für attributiv nehme, vielleicht ist es auch gasvikunthiandona? alle diese acc. könnten ebenwol nominative sein? Kein absoluter acc., sondern ein abhängiger, im nachsatz wiederholter (wie vorhin beim dat. s. 898) erscheint in folgender stelle: usquqqandan ina in daur gasahy ina anthara ¿¿ɛlθόντα δε αυτόν είς τον πυλώνα είδεν αυτόν άλλη Matth. 26, 71, hier steht auch ein gr. accusativ. zweiselhaft hingegen bleiben zwei andere, die im goth. ebenso sich verhalten, im griech, aber absoluten gen, zeigen, so daß man auch den goth. acc. für absolut halten dürfte: duatgaggandan ina gabrak ina sa unhultha προςεργομένου αντοῦ δόδηξεν αυτόν το δαιμόνιον Luc. 9, 42; naulthanuh than fairra visandan gasahv ina atta is ett de avrou paκράν ἀπέγοντος είδεν αὐτὸν ὁ πατήρ αὐτοῦ Luc. 15, 20, wo Ulf. durch weglassen des ersten pron. das part. in größere abhängigkeit von gasahv setzt. Einmal findet sich vor dem absoluteu acc. wiederum at ein (s. 769); at mairgin than vairthanana nowing de peroperre Matth. 27, 1, so daß mit vier ausdrücken gleichgiltig gewechselt werden kann: = maurgin vaurthanana, maurgina vaurthanamma, at maurgina vaurthanamma.

II. Ahd. ragt gleichfalls der absolute dativ vor, und die übrigen casus treten selten oder zweifelhaft auf.

1. absoluter nom. 180t sich entschieden nur in einer einzigen stelle der alten übersetzung des Matth. finden, wo fragm. tleet. 15, 14 oder Matth. 13, 46 inventa autem una pretiosa margarita abiti übertragen wird: finten autem in fintlin marijrerez giec. der verfasser dieser version erscheint sonst so geschiekt, daß man ihm nicht das verselm zutrauen darf, die lat. abl., filt den nom. gelalten zu haben, sein tiurilh marijrerez kaun aber auch kein acc. sein, die dieser ausdruck unmittelbar vorler; ab masse, vorkommt.

erdächtiger ist diu duruhleruniu qua perlecta K. 31°, nit berug and lectio, lecxá, der viel umbeholfenere überetzer könnte hier allerdings einen lat. nom, quae perlecta erstanden haben, zumal er gleich vorher den entschieden abl. quo perdicto verdentscht demn duruhchustanu °), und nicht der duruhchustanier. möghehkeit muß man aber eich dem abls. nom, diu duruhleruniu zugeben. Eine stelle n N. Avist. 79 kann nom. oder acc. sein: aber quinque ensuss zegungene ne zegengent alliu corpora nieht.

1. wo der gen. vorkoumt, scheint er mir attributiv. I. h. bloide begleitung einer abnotut gestzten subst.: dua biu selbun thing ellu giborgenero werko (mit, in stiltus ellum thing ellu giborgenero werko (mit, in stiltus ellum teritus ell

3. dieser dativ ist ungemein häufig, von der frühsten zeit bis auf N. herab. es wird gerathen sein, die belege nach den quellen zu sondern.

5. K. erwechenteru unsih keserifti ioh ghuedenteru (excinate nos seriptura ac dicente) 17; inflohhanim augomanseren ze cotchundenu leohete zualistrent/m árom hisramés (apertis oculis nostris ad deificum lumen adtoniti actibus audianus) 17°; ghuedenterum potin (8°; kote helfanlenu 19°; zuahelfantenu truhtine 20°; desém furtús:antenu 19°; pihaftén hautum (accupatis manibus) 25°; desém allém stagadim at kistikaném (his omnibus gradibus accusis) 29°; sizzantém allém in serannón (sedentibus omnibus in scannis) 30°; stdutém allém (stantibus omnibus) 30°; atdutém allém (stantibus omnibus) 30°; atdutém allém (stantibus omnibus) 30°; atdutém allém (stantibus omnibus)

b. der alte Matth. in fr. th.: (sunnin danue) ut stiganteru (sole autem orto) 13, 6; enti im uz farantem (et egredientibus illis) 20, 29; kinomanem leoht harum (ac-

<sup>&#</sup>x27;) fur duruhchuetanemu.

gezuhtén 15; verbrochenén muntlochen 18; demo chuninge wizentemo 22; gote zuo sehentemo 26; der am sehentero 28; tien áchusten waltesontén (imperante pequitia) 183; gote helfentemo 184; demo infarnemo (hoc sublato) 169.

Himenéo diu sang fore singentemo Cap. 6; aba genomenero spenelun 12; dero brievaron scrifte daz kehaltentero 8; friskingen irslagenén 17; irlitenero iro ferte 19; temo winde diezentemo, boumon wagóntén 20; demo bruoder zúze imo gesaztemo unde sines werkes ze gehefen genomenemo 31; dén suftelaren geswungenén 37; sinemo lachene in rôti bechértemo 40; erburetén u. geswungenén fettachen 47. u. s. w.

i. noch in einer dem 12 jh. angehörigen übersetzung, die Diut. 3. abgedruckt steht, finden sich beispiele: der widerwartigen üchuste vanchnusside vertribener, vone gestözener (adversa vitiorum captivitate depulsa) 464; den geweten mit löze geteilten (vestimentis sorte divisis) 466; verwanteltem chlagehantslage (converso planctu) 468; zebrochenem dere sunten averhacken (confracto peccati aculeo) 468; dir gebenteme (te tribnente) 470; dir gote dero tugende uns insamit wechenteme (te deo virtutum nobis cooperante) 472.

k. die belege zeigen, daß der goth. gebrauch dem part noch die präp. at vorauszuschicken, ahd. nicht gilt. weder az, noch dessen stellvertreterin zi kommt auf solche weise vor. auch pi, welches zuweilen vor absolutem subst. und adj. getroffen wird (s. 893) nur selten: dher chiwisso bi sinemu fatere lebendemu bigunsta rihhisa (ille enim patre suo vivente coepit regnare) Is. 85, 16.

4. absolute ahd. acc. kenne ich nicht, man müste dem einige vorhin beim nom, angeführte structuren für accustivisch halten. N. Bth. 31 vom abendstern: ter wilon in ane gdenda naht uf kät, d. h. bei anbrechender nacht, wie er sonst sagt: in mitten tag (medio die) Cap. 70.

5. Auch auflösungen des lat, absoluten part. kommen vor, bei einem übersetzer häufig, bei dem andern selten. Esaia testante: Isaias sõ festinõda Is. 13, 3; ipso dicente in Zacharia: sõ ir selbo quhad dhurah Z. Is. 29, 16; dicente Abraham: huueo Abrahames chibot was Is. 75, 3; viso eo: sõ inan gisahun fr. theot. Matth. 8, 34 (T. imo gisahunemo); facta tribulațione: wirdit imo gatân sum pina 13,21; eo adluic loquente: innan diù er daz sprah Matth.

12, 46 (T. imo sprehhentemo); missis exercitibus suis: santa sîniu heri 22, 7; acceptis lampadibus: nâmun iro leohtchar 25, 3; moram faciente sponso: katuâlôta der brûtigomo 25, 5; mane autem facto: duo morgan warth 27, 1 (morgane giwortanemo T. 189, 1.) einigemal löst auch N. auf: dante te illis: sô du in gibest; aperiente te manum tuam: sô du geoffenôst ps. 103, 28.

III. Alts. absolute participia stehn aus dem ganzen Hel, nicht nachzuweisen, die alliterierende poesie, überhaupt die poesie, kann sie wenig brauchen; sie eignen sich, ihrem wesen nach, für die verschlingungen der prosa. daß sie der alts. sprache an sich weder widerstreben noch fremd sind, zeigt das kleine essener fragment (Lacombl. 12) in welchem zu lesen ist: helpandemo usemo drohtine.

IV. auf ähnliche weise verhält es sich damit bei den Angelsachsen. die gedichte werden wenig beispiele liefern. B. 5327 be the lifigendum (te vivo), mit be, wie ich es vorher aus 1s. nachgewiesen habe. reine absolute construction kommt C. 95, 26 zum vorschein: hie tha radhe stopon heora andvlitan inbevrigenum under lodhum (facie sub vestibus occulta.) voll davon ist aber die prosa. im prolog eines gesetzes: Vihtræde rivigendum (Vilitrado regnante) Schmid 10. der ags. Matth. liefert folgende beispiele: him thencendum 1, 20; forlætenre thäre ceastre 4, 13; thinre dura belocenre 6, 6; at adriferium than deofle 9, 33; to somne geeigdum his leorningenihtum 10, 1; upsprungenre sunnan 13, 6; gevordenre gedrefednesse 13, 21; forlætnum thredtum 13, 36. so auch die übrigen evangelien: gebygedum eneovum (flexis genubus) Marc. 1, 40; him gyt sprecendum (eo adhuc loquente) Marc. 5, 13; begymendum Pilate Luc. 3, 1; thâm folce venendum and eallum thencendum Luc. 3, 15; than helende gefülledum and gebiddendum Luc. 3, 21; tham dagum gefylledum Luc. 4, 2 u. s. w. him gesomnadum (illis collectis) ps. 103, 26. mitunter wird die lat. construction aufgelöst: relictis retibus: forlêton hira net Matth. 4, 20. 22. Nur den dat. finde ich, keinen andern casus, absolut gebraucht. jenes be tham lifigendum war eine geläufige formel, deren sich auch Beda 2, 5 bedient.

V. Aus den altfries. gesetzen gehört eine formel hierher, welche dem absoluten dat. wiederum bi vorausschickt: bi slépandere thiade and bi unwissa wakondon (hominibus dormientibus et incertis vigilantibus) As. 100, d. h. wenn die

leute schlafen und man nicht wissen kann, wer wacht. andere paralleltexte geben: be slépunda monnum and be unwissa wakandum.

VI. Die altn. edda hat einige wenige formeln absoluter casus, stets wird dabei die präp. al, wie im goth., zugezogen.

a, uit dem acc.: at iöfor fallinn (occiso principe) 234°; at lidhinn fylki (mortuo duce) 148°, insofern das să, dandhr noch die participiale kraft vou mortuus bat, foe ich die shulichen constructionen bei: at Hrisngni dadhan (mortuo H.) 76°; at thinn födhr daudhan (mortuo patre tuo) 234°; at frændr daudha (mortuis amicis) 236°.

b. mit dem dat.: at svå göro (hoc facto) 175b; 178, eigentlich: ita facto, ohne subject\*); at uppverandi silo
(orto sole) 80b. in der späteren sprache ölter: at endsdhum siukdömi (finito morbo.)

an jenes ags. stôp andvlitau inbevrigenum gemahu të altn. formel: tôr huldu höjdhi (vit capite operto) Eglsaga 406. forum. süg. 2, 73. in beiden lällt sich das partauch attributiv nehmen, wie man mhd. sagt: barhaupt, blollhaupts gehn (s. 892.)

VII. Mhd. hat die absolute construction der participies geringen umfang, reichere prosadenkmale des 12 jh. wirden uns erst den nöthigen aufschlitigeben, jene unte den alld, quellen zuletzt angeführte übersetzung ist vielleicht nach einer älteren migearbeitet.

1. von absolutem nom. nicht eine spur.

2. dagegen zeigt sich einigemal der gen. Herman der Dimen vom heiland redendt üb er geneigtets houbetes if gap den geist 614, womit das inclinato capite emisit spärtum der bibetatelle nachgeahnt scheint; in dem ungedrudten niederrheinischen, und erst dem 14 jh. angehruriger gedicht von den Haimonskindern steht 15: gebunden hebst (mit aufgebundenen helm, ohne den helm abzubinden) en kind winnen. wenn zu dem gen. pl. dinge verschiedenlich part. präl. gefügt werden, die mit un-zusammengssetzt sind, so steht sie schon deshalb (s. 897) attributiund sunerwirter dinge kam Gregor 1155; daz in niund sunerwirter dinge kam Gregor 1155; daz in ni-

<sup>&</sup>quot;) es heifit auch sonst: at thei goren, at sed bann; vgt. esti

min grüfel namet unverdienter dingen Ben. 348 (vgl. Lachm. z. Nib. 461, 2); die ir unverschulder dinge tuot Alphart 133. 243; unverclageter dinge Gaupp magdeb. recht 262 \*).

- 3. kein beispiel des bloßen dat. \*\*), aber einige mit der präposition: bi im lebenden Orlenz 2053 und wol öfter; ze anegändem merzen (incipiente martio) haben zwei urk. der höferschen samlung p. 38. 38 vom j. 1288, was man attributiv oder prädicativ nehmen kann. jene formel des fries. rechts begegnet auch wieder: be nächtsläsender diete Gaupps magdeb. r. 263. 290; bei schlasender diet, Schott 1, 63. 67. daraus entsprungen scheint das spätere: bei nachtschlasender zeit (oben s. 68), indes hat schon die gandersh. chron. bei Leibn. 3, 166\* släpender tid.
- 4. auch der acc. wird sehr selten sein. in Turlins Wh. 5<sup>a</sup> steht: kürzlich geseit, mit der bedeutung von kurz zu sagen, breviter dicto, was auch für den nom. genommen, und aus der ellipse von daz si! erklärt werden könnte. Wolfram sagt Wh. 255, 30: der ungezalt die wärn erkorn zeskelirn, d. h. ohne zu zählen, wo schon der gen, pl. hindert an eine absolute construction zu denken. was regiert aber den gen.? die substantive kraft, welche diesem adverbialgesetzten part. beiwohnen könnte? ich lege gewicht auf die zusammensetzung mit un-, die auch jenem ungetretende den gen verbinden ließ. der gezalt, der stegreise getretende würde kaum gesagt sein. es muß gewis noch mehr beispiele geben \*\*\*). Trist. 17765 unde west es ungesehen gnuoc (wuste, ohne es gesehn zu

<sup>\*)</sup> Albr. Tit. 16, 24 hat die redensart: sie muosten ouch erbeizen der stegreif ungetretende (sie musten von den pferden herab, ohne in den steigbügel zu treten); ist das == ungetretener stegreife? oder nach einer nhd. construction == den stegreif ungetreten? mit dem part. präs. oder dem gerund, ungetretende weiß ich den gen, nicht zu einigen, gibt es solcher fügungen mehr? völlig verschieden ist das ahd, dero suozo gewaltendo gåt N. Bth. 189, wo der gen, von gewalten regiert wird.

<sup>&</sup>quot;) wenn es Diut. 1, 8 heisst: daz ein magit: zuo sehinde den lûtin, tritit an die stat, dar nie ir vuoz an getrat; so möchte ich diese formel auf ein ahd. zuo sehontém liutim (aspicientibus id hominibus) zurückführen. indes läst sich auch deuten: ze sehene den liuten, conspicienda hominibus, mit passiver bedeutung des sehen (oben s. 61.) Dietr. 5273 den liuten ze sehen (:spehen.)

<sup>\*\*\*)</sup> si funden volkes ungezalt Parz. 794, 1; des hant truoc prises ungezalt Turl. Wh. 363; galeiden ungezalt, das 763. sollte nicht auch der gen. bei ungerade (s. 759) hierher gehören?

haben, genug davon) beziehe ich den gen. lieber auf gnuoc als auf ungesehen.

VIII. Mnl. erscheinen absolute part, etwas häufiger.

1. genitiv: waert al gegordes riemen (loro ciucto) geworpen neder Maerl. 2, 159; ghesletens (ghetrockens) haers (scissis crinibus) Maerl. 2, 225; ghetrects swerts (ense stricto) Stoke 2, 352; ghebogen knies (genu flexo) Clignett 243; levens lives (L. levendes, vivente corpore) Clignett 246; vechtender hant (manu pugnante) Stoke 2, 503. 3, 149; beslotenre grave (clauso sepulcro); beslotenre dure Maerl. 2, 61; belokenre dure (clauso ostio) das. 244, im leven van Jezus p. 241 belokender doeren; ghescirder cledere (scissis vestibus) Macrl. 3, 286; verhougherder lede (membris fame extenuatis) Maerl. 2, 240; wukender oghen (oculis vigilantibus) Cliquett 245; werender hande (manibus defendentibus) Stoke 1, 399. einige dieser part. dürfen aber auch attributiv erklart werden, wie besonders aus der redensart erhellt: eten onghedwegheure hande (manibus illotis edere, mit ungewaschnen, unreinen handen) Clignett 243.

2. einigenal steht gleichbedeutig der dativ: verres besitene grave (clauso sepulero resurrexit), Cristus modate beslotene sinen grave risen; quam beslotene lachame tonser vrouwen (clauso corpore); alle diese formeln findes sich Maerl. 2, 139 und man darf nicht beslotenre grave emendieren, was andere mal (Cligaett 244) vorkommal, graf erscheint bald neutral, bald weiblich, auch behauden minen live ende miere eren (salva vita et honore). Floris 2132, behouden onsen live Floris 2340, behouden siere eren (salvo honore suo) Elegast 633 sind klative; duch Stoke setzt den acc. is behouden lif ende Lede (vita membrisque salvis) 2, 207, 391, 468, 3, 34, 191, 367; behouden lif ende goet 2, 365.

3. präp, und absoluten casus finde ich in der redensart: met banieren al outplokken (mit entfalteten, fliegenden fahnen) Helu 1968. 2549.

#### IX. Nhd. folgende casus:

1. gen. klingender spiels ausriehen; stehendes fulles autworten; fliegendes hours laufen; eilendes schrittes kommen; verhängtes zügels reiten; gesenktes hauptes reden; haben des briefes inhalt beschwertes gemits vrstanden (a. 1614); unwerwandtes fulles durchgebu; gespannter bank gericht halten; währenden essens; währender meiner krankheit (felseuburg 2, 330); folgender maßen reden; unbesonnener weise landeln; in Überdeutschland wiederum mit unterdrückung des subst. \*), vgl. s. 893.

gen. pl.: unwerschrter fülle (pedibus illaesis) geschicht.
klitt. 103; unwerrichteter dinge; ungenüber dinge (uno
coacte CCC. 32); unwerrichteter sachen (Schweinichgu 1,
233, 250), unwerwarnter sachen, ungenütheter sachntow
17); verrüchter tagen (nuper) Schreibers bundschuh 73;
telext werwichener tager, viele dieser formeln sind veraltet, und in den meisten hat das part, nur adjectivischattributiven sinn \*\*).

2. bloßen dat., absolut gesetzt, kenne ich fast nirgends. man muste die construction von unbewust hierher nehmen: er gelangte, mir unbewust (me inscio), in das zimmer; ritt, unbewust seinem vater (patre nesciente), aus. ähnlich ist: ohnwissend ihrer (illa nesciente) leipz. avant. 1. 132. der dat. scheint aber weniger neben unbewust und damit auf gleicher linie zu stehn, als davon abzuhängen, weil man sagt, das ist mir bewust, nicht bewust, unbewust = bekanut, unbekaunt. wenn es nun heißt: er verdiente sich, mir unbekannt wie, dies geld, so wird niemand mir unbekannt für einen absoluten dat, erklären. Häufiger prüp. und dat., im 16. 17. jh. zumal mit zwischengeschobnem possessiv: bei scheinender sonne, bei anbrechender nacht kommen ; nach gethaner arbeit ruhen; nach ausgeschlafnem ransch; nach vollendeter seiner rede; nach gehörter unserer verantwortung (Luther); in währenden flammen; unter währender mahlzeit; bei währendem essen; an ingendem meyen (Tschachtlan 5); ich werde mich über diese präpositionalstructur noch nachher auslassen.

3. acc. dies gesagt (hoc dicto); dies vorausgeschickt (hoc praemisso); dieses gesagt (Vossens Luise 1, 42); kaum geredet das wort (das. 2, 112); kaum gesagt (das. 1, 185);

<sup>&#</sup>x27;) denkwürdigkeiten der herzogin Dorothen Sibylin, Brieg 1830 obvermeldeter p. 31; unvermerkter p. 48; unveränderter p. 69; unvorselner p. 79; versteckter das. anhang 23; verdeckter 26; geschriebener 34.

<sup>&</sup>quot;) die redensart meines wissens, unseres wissens ist zwar absolut, not ohne particip; schon mild: der unseres unwizzenes in den secken lac Diut, 3, 106.

dieses ausgeredt (franz. Simplic. 183); dis geredt (das. 67); so bei mir gedacht und geredt (das. 70); solchs gredt (Wikrams Ovid 250<sup>b</sup> 251<sup>b</sup> 246<sup>s</sup>); das ausgenommen (hoc excepto); keinen ausgenommen (nullo excepto); ihn unausgenommen; gesetzt, den fall gesetzt, das abgerechnet, vorausgesetzt, bei seite gesetzt; alle forcht hintan gesetzt (Justinger 114); dies unangesehn. häufig. schon in briefen des 16 jh., bis auf heute ist die schluttformel: hiemit gott befohlen, wobei der acc. dich oder euch ausgelassen wird, er kann aber auch ausgedrückt werden: dich und deine angehörigen gott befohlen. dergleichen acc. verwendet Hutten ölter in seiner deutschen prosa, z. b. hingelegt den ernst (sepositis rebus seriis). ausgeschlagen alle sorg (abjectis curis) werke 5, 345. 353, diese blumen alle tage angeselin (his floribus quotidie aspectis) mythol. CLXI; seine angelegenheiten unversäumet (ohne seine geschäfte zu versäumen) flugschr. von 1692. das buch kostet vier gulden, den einband mit gerechnet, die heutige sprache brancht diese constructionen gern zur schilderung einer gebärde oder kleidung bei stehn, sitzen und ähnlichen wörtern; er stand da, die hand an das ruder gelehnt; da steht sie, die augen gen himmel gerichtet, die hände empor gehoben; dort sitzt sie, die hande im scholl gefaltet; in seiner werkstatt sonntags frult steht unser theurer meister hie, sein schmutzig schurzfell abgelegt. Alle solche structuren scheinen der mind. and alid, sprache beinalie fremd, and romanismen, obgleich die Gothen schon absolute acc. besallen, eine große verschiedenheit hegt aber darin, dall der goth, acc. immer part, präs, ist (s. 900), der nhd. umgekehrt fast nur das part, prät. \*) zuläßt, woraus, nach dem s. 894 geltend gemachten grundsatz, weiter folgt, daß die goth, absoluten acc. ein anderes subject haben, als das des hanptsatzes, die nlid, hingegen dasselbe; der meister steht da, der sein schurzfell abgelegt hat, in jener goth, phrase tanzt die königstochter und der könig spricht zu ihr. die nhd. absolut gesetzten part, prät, sind beinahe sämtlich transitiver, den acc. regierender verba. sollte nicht zusammenhang stattfinden zwischen ihnen und der s. 87 beim imp. angegebnen construction? es liegt ganz nahe, in beiden fällen einen wirklich vom part, prat, regierten acc., keinen ne-

<sup>\*)</sup> in einem briefe Philipps von Hessen an Luther vom j. 1525? (Rommel 5, 862) die formel ilend mein hand (festinante manu) geschriben.

bes ihm gleich absolut auftretenden anzunehmen. wie in der redensart rosen auf den weg gestreut ein habet! künnte bei dies gesagt ein habend ergänzt werden, und dann verschwände aller schein des absoluten ansdrucks. ich werde bei den romanischen sprachen, hierauf zurückkommen; entgegen stehn die freilich schwachen spuren des part. präs. (eilend mein hand), wo das intransitive verbunt die rection des acc. abweist. aber auch beim part. prät. den abhängigen acc. zuzugeben, brauchte man die ellipse habend noch nicht eiszuräumen, sondern künnte wenigstens das part. für einen absoluten cause halten?

Bemerkenswerth, dail jenem mhd. der ungezalt (s. 907) vergleichbar, in formeln des 16. 17 jh. zu dem acc. part. prät. gern das subst. im gen. construiert, nicht in gleichem acc. beigefügt wird \*). unverricht der sachen (Schweinichen 2, 239. 3, 65. 101); ungeschwächt seiner natur (Schneiders Erbach 301); unbewarnet aller eren (Mones archiv 2, 218); unersucht des herzogen (Kantzow 2, 305); unser ungehört; unangehört seiner rechtfertigung; unvermutet des falls; angesehn seiner treuen dienste; unbeschadet seiner einrede; hindangesetzt alles gebets (Ettners hebamme 612); unbegrüßt seiner; unbeeidiget der gezeugen 11. s. w., redensarten, die wir heute mit ohne zu umschreiben: ohne die zeugen zu beeidigen, ohne ihn zu begrüßen. erhalten hat sich noch: dessen unerachtet, aller klagen ungeachtet. dergleichen participia haben substantivisch präpositionale natur angenommen, und regieren nun den gen. der subst., zu welchen sie sonst attributiv hinzugefügt wurden \*\*). unstatthafter scheint die vorkommende redensart: unerlaubt des heimbürgen (ohne erlaubnis des h.), wo dem part, prät, active bedeutung, ungefähr wie in den s. 70 verhandelten constructionen untergelegt wird. In diesem sinn fasse ich einen scheinbaren absoluten nom. auf, welchen Sastrows leben 1, 319 darbietet: wir auch beide, der eine deu andern ungesehn und ungesprochen, verreiset sein, d. i. ohne dall der eine den andern gesehn nud gesprochen hatte, = nicht sehend, sprechend; part, präs, würden aber hier, unabsolnt, als echte nom. in die redensart passen. man denke sich griech part. prät. act.

X. einige bemerkungen über die andern heutigen dialecte,

vgl. das vorhin beigebrachte mhd. der stegreif ungetretende.
 habileh construiert Keisersberg zum adj. ansichtig den gen.: ansichtig (im angesicht) aller derer (Frisch 2, 272b.)

in bezug auf absolute fügung. bei nl. schriftstellern, besonders älteren des 16. 17 jh. erhalten sich mehrere gen. formeln: staandes muurs, vechtender hand, gekrenkter knie, aanziender oogen u. s. w. absolute acc. sini kaum in gebrauch, vielmehr den part, prät, wird dann ein gerundivisches hebbende und zijnde beigegeben: dit gezegt hebbende, dit opgesteld zijnde, was nicht ausdruckt cela dit, cela reglé, sondern unabsolut ayant dit cela, ceri étant reglé. Englisch lassen sich zwar absolute part. pat. accusativisch bilden, z. b. jenes ags. bevrigenum andvitta übertragen their faces wrapped. der prosa ist aber de anwendung des part. präs., sowie die umschreibung ER having und being viel geläufiger: saying this he west; his mother hearing him had compassion; the knave doing this burst out into laughter; having supped we returnd, being disliked by them he was rejected. keine dieser structuren kann absolut genannt werden. Die neunord sprachen haben wenig absolute part, aufzuweisen, das dan. dette forudsadt schemt dem nhd. dies vorausgesetz. mig uvidende jenem mir unwissend nachgeahmt. in den schwed, volksliedern aufgefallen ist mir die redensart innan upprunnen sol (ante solem ortum, sole nondum orto sv. folkv. 1, 44. 47.

- XI. Die romanischen sprachen kennen keinen andern absoluten casus als den acc., bedienen sich aber dessen sekvortheilhaft.
- 1. ital. fatto questo (hoc facto); detto questo (hoc dicto: finito questo Dante inf. 3, 130; aperti gli occhj (ocule apertis); venuta la mattina; oppressi i suoi nemici retornò (oppressis inimicis suis rediit.) mit part. präs. durante la guerra; mediante l'ajuto suo; cio non ostante die ältere sprache viel öfter: durante il caldo; vivente il re; me vivente; veggente lui, was man heute durch das gerundium ausdrückt oder umschreibt.
- 2. span. puesto el caso (posito casu, ohne subject gesent zur conjunction geworden); muerto el padre (mortuo patre); muerta su madre (mortua matre sua); la puerta cerrada (janua clausa); ganada la batalla; quitada la causa: trasladadas las cortes a Cadiz escribio u. s. w. so schezim poema del Cid: la oracion fecha luego cavalgaba 54 367; hinoios fitos (genibus flexis) sedie el campeado 2040; hinoios fitos las manos le beso; ellos mediados gullos (beim zweiten halinschrei?) piensan de cavalgar 325 part. präs. fällt mit dem gerundium zusammen.

3. franz. cela dit il partit; cela convenu elle me dit; notre travail achevé nous nous couchâmes; l'instruction commencée le juge ordonna; la danse finie on se met à table; le voeu fait, crac, voilà le coffre; excepté le roi \*); ces paroles achevées il sortit. noch häufiger bei älteren schriftstellern: passé la pestilence Rabelais 4, 45; venu le temps de la cueillete 4, 46 u. s. w. auch im franz. begegnet die form des part. präs. der gerundiven. in einzelnen redensarten wird aber nach analogie des ital. das particip wahrscheinlicher, z. b. durant la guerre, durant ces désordres, moyennant cette somme, obgleich das part. seine flexion einbüßt, vgl. unser währendes krieges.

4. da die heutigen romansprachen acc, und nom. nicht unterscheiden, also zweifel entspringen könnte, welcher von beiden in dieser absoluten fügung walte; so wird es wichtig den altfranz. und provenz. dialect zu vergleichen, in welchen nom. und acc. meistentheils gesondert sind. männliche part. prät. haben im nom. sg. und acc. pl. s, im acc. sg. und nom. pl. kein s. hiernach ist das altfranz. le col bessié (gebücktes halses) sen va Ren. 1295; commence sa melodie les eulz cliquiez (mit blitzenden augen) Ren. 1599 nothwendig acc., nicht anders das provenz. cavalguet lo fre abandonat (laxato freno) Ferabr. 3712. 3729; Frances esperonan lors fres abandonatz (laxatis frenis) Ferabr. 410. 467. 490. 601. 671. aus absoluten part. prät, fem, kann man dies nicht ersehen, denn beide casus haben im sg. kein s, wol aber im pl., z. b. fiert leenz teste levée (capite erecto) Ren. 20172; der pl. würde lauten testes levées. Für das part. präs. kommen einige wenige, oft wiederkehrende formeln in erwägung, altfranz. voiant le pueple (vidente populo) \*\*) se despollent Trist. 3866; voiant le pueple nos veut prendre Trist. 2123; voiant gent Trist. 575; se lor faisoie sairement à ta cort, voiant ta gent Trist. 3240; niert mie tanz de tencier voiant la gent Ren. 19641; moult doit on felon chastier

') das streitet für ein absolutes zuosehenden liuten (s. 907.) auch ein zuohærenden liuten oder zuohærende den liuten könnte erwartet

werden.

<sup>&</sup>quot;) warum aber auch excepté les rois (exceptis regibus), und nicht exceptés les rois? weil excepté (wie moyennant, touchant, durant und unser während) sich zur präp. verhärtete (3, 270) und es sehon mittellat. heißt excepto portione, excepto duabus villis, excepto mencipiis, excepto illa. ebenso heißt es: supposé la chose, y compris les femmes, nachgesetzt aber: la chose supposée, les rois exceptés, les femmes y comprises.

le roi voiant (coram rege) Trist, 3498; véant nos (nobis videntibus); comment la franche se doit deraisner voient les rois et lor barnage (coram regibus et viris) Trist. 4110; voiant les genz Ren. 22714; ses iauz véanz (oculis videntibus) Ren. 598; qui l'a honi ses eulz voiant Ren. 681; lor ier voiant Méon 4, 6; mes iaux voiant Ren. 19595; prov. vezen tot lo barnat (vidente tota virorum turba) Ferabt. 4918. 4928. 4939; vezen totz li baro Ferabr. 3326; vezen sos apostols sus el cel sen monta (videntibus apostolis in coelum ascendit) Ferabr. 4857. altfranz. li coumant oiant vos (audientibus vobis) Méon nouv. rec. 1, 136; 5siez li brief oiant nos toz (coram nobis omnibus) Trist. 2551; oiant tote gent Berte 127; va le col baissant (inclinato collo) Ren. 1313. das subjectlose, zur bloßen partikel verhärtete provenz, mantenent Ferabr. 102, 2762. 4753, franz. maintenant, scheint ein ital. mano tenente, d.h. indem einer die hand hält, in voller gegenwart? dies mantenent könnte aber auch gerundium sein, lat. tenendo manum, ital. mano tenendo. in allen fibrigen romanischen dialecten fallen part, präs, und gerundium zusammen, letzteres ist aber stets unabsolut und subjectlos, daher jene formeln voiant le peuple, vezen lo barnat nothwendig absolute participia enthalten, ebenso die spanischen winiendo la manana Cid. 324; andando los tiempos (temporibus progredientibus), vendo dias y viniendo dias (diebus euttibus et redeuntibus) d. i. mit der zeit. die formelle berührung zwischen part, präs, und ger, hat aber die flexion des ersteren meistens aufgehoben, und nur jenes altfragz. ses iauz véanz zeigt deu angemessenen plural.

5. einigemal erscheint die präp. a vor dem absoluten eines und diese umschreibung entspricht dann nicher dem lat. absoluten abl., z. b. frauz. prier ä mains jointes (picatis manibus); alliranz. a meins jointes merc li crie Ren. 27022; a eulz. cligniez Ren. 1935; prov. montet als cels a totz lors huelhs vezan (videntibus omnibus esrum oculis) Ferabr. 1267.

Auf diese darlegung der einzelnen verhältnisse, wobei seben im vorses der romanischen erwähnt werden muste, soll eine altgemeine betrachtung unserer absoluten part, folgendie wellsgemeine herrachtung unserer absoluten part, folgender verhieden, frühe veraltenden formen dieser est struction pflegen für undeutsch und der sprache von da übeher aufgedrungen gehalten zu werden, gleichwol, au übesolute casus überhaupt, wie die geschichte unsrer adverbien lehrt, im deutschen von ältester zeit an heimisch und natürlich waren, wie hätte es geschehen können, daß die participia davon ausgeschlossen blieben?

den geringsten schein hat hier fremder einfluß für das gothische. Ulf., dem der gr. text absolute gen. vorhielt, setzt an deren stelle goth. dative, einigemal auch accusative; ja er wechselt mit bloßem dat. und der präp. at, wo die gr. construction wieder keine präp. darbot, dies weist uns schon auf eine lang geübte anwendung solcher ausdrucksweisen, und man müste sie der goth. sprache etwan aus der lat., vor Ulf. zeit, zugebracht wähnen, wenn man sie ihrem eignen genius absprechen mag. ohnehin ist Ulf. an den gr. absoluten casus so wenig gefesselt, daß er ihn, wie gezeigt worden ist, verschiedentlich auflöst, er konnte aber immer auflösen, falls er gefahr lief, durch eine neu eingeführte und nachgeahmte wortfügung den Gothen unverständlich zu werden; wir wissen daß bei vielen andern gelegenheiten er völlig frei verfährt und seiner sprache keinen zwang thut.

Die ahd. absoluten dative nehmen sich unbeholfen aus. weil übersetzungen, in welchen sie stehn, meistentheils steif gerathen sind. daß die behenderen verdeutscher sich ihrer oft, nie ganz, enthalten, bezeugt mir grade ihr vorhandensein in der sprache selbst. jene ungeschickten hände werden durch das lat. vorbild verführt eine structur zu häufen, die mäßiger angewandt in der einheimischen sprache guten grund hat. das verbürgt N., dessen gefüge prosa ihrer so wenig entrathen kann, dall er sie auch da anbringt, wo der lat. text sie nicht gewährte. N. überträgt sowol das absolute in unabsolutes als das unabsolute in absolutes. Warum sie sich bei O. sehr sparsam, im alts. Hel. gar nicht darbieten, meine ich richtig aus dem unterschied zwischen poesie und prosa zu begreifen, denn auch die ags. und altn. gedichte haben nur wenige für die überzeugung hinreichende beispiele, daß sie diesen mundarten an sich nicht fremd waren. auch stimmt das eddische at vor dem abs. part. genau zur goth. weise, und bestätigt wie lange her diese constructionen unsrer sprache eingeprägt gewesen sein müssen.

Freilich, den mhd. dichtern scheinen sie beinah ganz entfremdet; 'wenn einer, so würde Wolfram aus ihnen vortheile gezogen, und falls sie damals noch in der prosa lebten, mindestens einzelne formen daher entnommen haben. es verhält sich fast wie mit dem (schon s. 887 verglichnen) acc. c. inf., der den mhd. dichtern ausstirbt (s. 119.) die flexion war für solche scharfe anwendungen der casus zu stumpf geworden.

Der ahd. und ags. dat. stimmen völlig zu dem der goth. absoluten construction, und es ist nicht nöthig bei ihnen größere einwirkung des lat. casus geltend zu madie absoluten gen., welche zwar der älteren sprache nicht unbekannt, der späteren geläufiger werden, erscheinen mit dem part. zumeist in attributiven schilderungen, selten für den ausdruck des zeitverhältnisses, d. h. auflösbar in sätze mit da, als, nachdem u. dgl., während die nhd. absoluten acc. auch wol dieses bezeichnen. zwischen den phrasen: gesenktes auges geht sie einher und: gesenkt das auge g. s. e. ist der unterschied, daß jenes aussagt: mit gesenktem auge, dieses: nachdem sie das a. niedergeschlagen hat, indessen bleibt der nhd, absolute acc, immer auf das subject des hauptsatzes beschränkt (s. 910) und findet nicht statt, sobald der nebensatz ein anderes subj. hat, z. b. wir setzen: dies gesagt (als er dies gesagt hatte) entfernte er sich, nicht aber: den himmel aufgeklärt (nachdem der himmel sich aufgeklärt hatte) reisten sie weiter. die romanischen sprachen dürfen ihren absoluten acc. auch auf ungleiche subjecte erstrecken: ital. venuta la mattina disse; span. pasadas las noches de invierno partiose; franz l'oraison faite on se mit à table. die wenigen formeln mit dem acc. part. präs. (voiant, oiant) gründen sich überall auf ungleiches subj. und können nhd. nicht nachgebildet werden.

Dieser engeren schranke des nhd. absoluten acc. ungeachtet führe ich seinen gebrauch hauptsächlich aus den romansprachen her, wenn schon die goth. und ahd. mundart solche constructionen kannte. hiengen sie noch damit zusammen, so dürften sie der mhd. sprache kaum fehlen.

Den roman. acc. abs. deuten die grammatiker aus einer ellipse von avendo, essendo \*); habiendo, estando (siendo); ayant, étant; so daß z. b. cela dit verständigt werden müste, entweder ayant dit cela oder cela étant dit (ayant été dit.) diese ausdrucksarten würden den nnl. mit hebbende und zijnde, den engl. mit having und being (s. 912) gleichkommen, und sind ohne zweifel sehr gebräuch-

<sup>&#</sup>x27;) Fernow ital. sprachl. 690, vgl. 592. 593.

lich. allein jene absoluten part. scheinen doch etwas anderes; ihr acc. steht unabhängig, neben avendo, ayant wird er vom verbo des satzes regiert, daher auch die veränderlichkeit des particips in beiden fällen nicht gleichen schritt hält, z. b. es heißt: ces paroles prononcées, prononcées ces paroles, aber ayant prononcé ces paroles; aperti gli occhi und avendo aperto gli occhi \*). noch weniger fällt sich bei intransitiven verbis essendo oder étant supplieren, das den absoluten acc. in einen nom. umwandeln würde, z. b. essendo venuta la mattina \*). am allerwenigsten endlich würden sich part. präs. auf solche weise elliptisch erklären; gibt man aber einen absoluten acc. durante la guerra zu, wird man auch ein finita la guerra einräumen müssen, oline daß nöthig wäre diesem avendo oder essendo unterzuschieben. Nicht anders beurtheile ich darum die nhd. absoluten acc. (s. 910), es ist gar nicht einmal gewöhnlich vollständige phrasen mit habend und seiend zu bilden, geschweige sie zu unterdrücken.

der romanische wechsel zwischen sg. und pl., zwischen männlichen und weiblichen formen dieser part. prät. hindert unser einförmiges unveränderliches ausgenommen für ein bloses adverb des particips zu halten und auf ein ahd. ûzginomano (1, 1020) zurückzuleiten. part. prät. schwacher conjugation stehen ahd. und mhd. adverbial ohne -0 und -e, wie es scheint in dem blosen unslectierten acc. neutr., z. b. ungifergöt (gratis) T. 170, 6; ungesculdet (sine causa) N. ps. 108, 3; mhd. unbekant Wh. 119, 21; ungeschouwet kousen M. 2, 227<sup>a</sup>; vgl. ungezalt (s. 907.) Da wo dies part. im adverbialen gen. vorkommt: unverschuldes (immerito) Amgb. 11<sup>b</sup>; altfries. umbethingadis (ohne gerichtliche klage) As. 14; unelathadis (ohne ladung), würde durch beisügung eines subjects der förmliche absolute gen. entspringen.

<sup>&</sup>quot;) allerdings fordert die ursprüngliche structur des part. prät. bei haben den acc. (s. 159), folglich ayant pronoucées ces paroles, was aber im franz., so weit seine geschichte reicht, unstatthaft geworden ist. ital. darf gesagt werden: avendo aperti gli occhj., avendo udite molte cose, welches mehr dem franz. ayant les yeux ouverts als ayant ouvert les yeux gleicht, kühn verknüpft die höhere ital. sprache das part. prät. mit dem subject des hauptsatzes im nom.: le virtu il mesto letto cingean, bagnate i rai, scomposte il crine, statt des üblichen bagnati i rai, scomposto il crine. dann hört die absolute construction ganz auf.

<sup>\*\*)</sup> an den nom. mit ellipse des verb. subst., ließe sich sonst auch denken, im altspan. Cid 1481: esto era dicho, pieusan de envalgar.

Aufmerksamkeit erfordert das verhältnis der praposition neben dem particip. es ist noch in der heutigen sprache ganz gewöhnlich präpositionen mit part, und subst. zu verknüpsen, woraus redensarten entspringen, die dem gehalt absoluter participien nahe kommen, und doch etwas anders sind, sie gebrauchen ihr part. attributiv, und lassen allen nachdruck auf präp. und nomen fallen. z. b. nach gethaner arbeit ist gut ruhen, nach gehaltner mahlzeit entfernten sie sich; bei einbrechendem morgen reiste er fort, bei eingebrochner dämmerung hielten sie an; unter währendem regen wurde der berg erstiegen; mit bebender stimme sprach sie; in unabgebrochner rede trug er seinen entschluß vor. Das drückt uns nicht viel mehr aus, als das bloße: nach der arbeit, nach der mahlzeit, bei morgen, unter dem regen; mit furchtsamer stimme, in steter rede; nirgends tritt der eigentlich verbale zeitbegrif dabei hervor. die beifügung des part. ist daher nur zulässig, wenn die formel auch ohne es bestehn kann, daher z. b. nicht gesagt werden dürfte: nach besiegtem feind herschte ruhe im land. jene phrasen dulden auch keinen artikel vor dem part., weil ihm dieser eine lebendigere beziehung verschaffen würde. Der scheinbar gleiche fall des goth. at, das absoluten participien vortritt (s. 898. 900), ist offenbar ganz verschieden, weil dort in ihnen die kraft des prädicats liegt.

Die lat. sprache bildet ihre absoluten part. allein mit dem abl., was zu dem goth. und ahd. dat. stimmt, aber in keine der roman. sprachen übergegangen ist \*).

Weit mannigfalter sind die gr. constructionen. vorherschend zeigt sich der gen. aller participien: ἔαρος ἐλθόντος τὰ ὁόδα θάλλει, τελευτήσαντος δὲ Κύρου παρέλαβε τὴν βασιλείην Καμβύσης. absolute dative lassen sich attributiv fassen, z. b. περιϊόντι ἐνιαυτῷ im schluß des jahrs, im scließenden jahr; περιϊόντος ἐνιαυτοῦ sagt: als das jahr ausgieng. absolute acc. enthalten zeitbestimmungen: ταῦτα δὲ γινόμενα, aber auch andere wendungen, solche neutralformen können für nom. gelten und der zusammenhang des ganzen muß den casus näher bestimmen. beim masc. und fem. ist der nom. an sich klar, Buttmann führt aus Herodot an: αὶ νύκτες ἡμέραι ποιείμεναι (die nächte zu tagen gemacht), doch scheint dans

<sup>\*)</sup> irrig nennt Fernow p. 589 das ital. durante il caldo einen latinemus, da il caldo deutlicher acc. ist.

der nom. immer sich auf etwas vorausgehendes zu stützen, und nie kahl zu stehn, wie das s. 900 angeführte funtan marigrioz.

Die altslav. sprache zeugt absolute constructionen mit dem dat. ihres part. präs., welches bald gerundiv, bald transgressiv genannt wird (Dobr. inst. 636, 637), nirgends mit dem eines part. prät. in den heutigen mundarten ist , aber auch jene verwendung aufgegeben.

Litt. und lett. steht das unveränderliche gerundium mit dem dat. absolut, z. b. litth. diewui düdant (deo dante); jam sedint (eo sedente) Matth. 27, 19; lett. saulei lezzoht (sole oriente); azzim redsoht (oculis videntibus.)

da der slav. und litth. dat. von dem abl. unterschieden ist, so bleibt unsicher, ob unser goth. und ahd. dat. hier mehr die natur des lat. abl. oder des alav. litth. dat. an sich trage.

## CAP. VIII. ADVERB UND ADJECTIV.

Wir verlassen den casus. unvollständig dargestellt scheinen würde das verhältnis des nomens im einfachen satz, wenn nicht auch noch die grenze und begegnung zwischen adverb und adjectiv zur sprache käme.

Substantive werden durch adjective, verba durch adverbia näher bestimmt, d. h. das adj. ergänzt den begtif des subjects, das adv. den des prädicats. das adj. erscheint dann bloß attributiv, eine dem subject schon zuerkannte eigenschaft ausdrückend. das adv. modificiert die aussage des verbums, bildet also einen theil des prädicats.

Nimmt aber das verbum substantivum, d. h. die verbalabstraction den platz lebendiger verba ein, so muß es durch andere wörter belebt werden. dies sind gewöhnlich wiederum adjectiya, allein prädicative, und ihnen können gleichfalls adv. zutreten, so wie adv. sich zu adv. gesellen mag. begleiten adv. attributive adj., so hat man sich eine vorausgegangne prädicierung hinzuzudenken. noch leichter gesellt sich das adv. zu dem seine verbalkraft nicht bergenden particip. Andrerseits lassen außer dem verb. subst. verschiedne verba begleitungen des adj. statt des adv. zu, was den substantiven nachdruck erhöht, den prädicativen schwächt.

Adjectiva treten also neben subst. und verbum, adverbia neben verbum, particip, adjectiv, adverb, ja zuweilen neben subst. auf, in welchem adjectivische bedeutung rege ist. die ähnliche und gleiche anwendung beider lätt aber übergriffe und schwankungen der construction erwarten.

Man sieht leicht, daß die untersuchung dieser concurrenz zwischen adjectivischem und adverbialem ausdruck hauptsächlich auf adv. gehen müsse, welche unmittelbar aus adj. entspringen und Ihnen parallel lausen (s. 889); nicht auf die übrigen durch absolute casus und präpositionen aus subst. erzeugten. Die geschichte unserer sprache

lehrt nun, daß die form der beschassenheitsadverbia gleich der slexion der adj. häusig verschwindet und besonders nhd. viele adv. und adj. anscheinend zusammenfallen. weil aber die slexionslosigkeit der adj. hauptsächlich beim prädicierten adj. vortritt (s. 498), und adverbia, ihrer natur nach, das prädicat begleiten; so muß dadurch jene berührung und vermischung beider redetheile noch mehr begünstigt werden.

Statt seines irrigen satzes, daß alle nhd. prädicierten adj. adverbia seien (vgl. 3, 116. 117) und aus adverbialer grundsorm sich erst die adjectivische entfalte \*), hätte Adelung mit mehr fug behaupten können, daß die nhd. adverbia zu adjectiven geworden sind. auch dies wird sich zwar nicht streng durchführen lassen, da der adverbialen form gleiches recht der abstumpfung, wie der adjectivischen zusteht. augenscheinlich hat sich aber im nhd. das gefühl für den adverbialen ausdruck geschwächt, wie z. b. die vergleichung des franz. auf der stelle lehrt. der lat. gegensatz von longus und longe war eingebüßt, aber nun wurde doch dem adj. long ein neugebildetes und durchgeführtes adv. longuement zur seite gestellt; während wir den ahd, unterschied zwischen lang und lango fahren lassend beide begriffe durch einförmiges lang ausdrücken. dies lang ist sicher ein so gutes adj. wie das franz. long, aber ein unkräftigeres adv. als longuement,

Dem Gothen schied sich adj. und adv. genau, laggs und laggaba; daß er außerdem noch einzelne oblique casus des adj. adverbialisch verwandte, zumal den acc. der schwachen neutralform (3, 101), trift wieder mit gebräuchen der classischen sprachen zusammen. ohne zweifel drückten diese casuellen adjectivischen adv. ursprünglich nicht die reine unabhängige qualität aus, sondern hatten einen festeren bezug im satz. allmählich aber fielen sie in die bedeutung jener abaadverbien ein. Ulf. setzt andángjö Marc. 1, 45. Joh. 7, 10. 18, 20 gleichbedeutig mit andáugiba Joh. 7, 26. 10, 24. 16, 25 für φαντρώς, παψύησώα, ja er läßt beide bildungen hinter einander folgen: ni andáugjö ak své analáugniba Joh. 7, 10. gewisse bildungen und zusammensetzungen scheinen sich jedoch nur dem önicht dem aba zu bequemen, man würde für thiudiskö

<sup>\*)</sup> man sehe nach, welchen unhaltbaren unterschied zwischen deutschem und italienischem adj. Fernow p. 398 aus dieser falschen lehre zieht.

εθνικώς kein thiudiskaba zu erwarten haben, auch zeigen alle composita mit leiks adv. auf 6: samaleikô, aljaleikô, lathaleikô, vaíraleikô. dagegen wol alle aus part. prät. gebildeten adv. aba fordern: unfaírinôdaba ἀμεμιτετώς I Thess. 2, 10. ein punct der goth. formlehre liegt uns im dunkel, die steigerung der adv. auf aba, bildete man von laggaba, raíhtaba den comp. laggôs, raíhtôs? dann begegneten diese comp. denen der ôform, aljaleikô, sniumundô, wovon zu aljaleikôs, sniumundos gesteigert wird (3,596.) wie die lat. duriter und dure beide den comp. durius ausdrücken.

Ich habe 3, 110 die ahd. lango, rehto aus laggaba, rashtaba geleitet; wenn aber die ags. longe und rihte aus ein goth. laggô, rashtô zurückzusühren sind (3, 102), so scheint es allerdings leichter, das ahd. rehto für goth. rashtô zu nehmen als sür rashtaba. die ahd. mundart sollte sreilich rehtâ (wie herzâ = hairtô) zeigen, aber rehtô könnte alterthümlich (wie im nom. pl. sem.) geblieben und dann nur in rehto gekürzt worden sein? dass goth. rashtaba und nicht rashtô gesagt wurde, steht der ahd. sorm wie der ags. entgegen; man muss einen progressiven übergang aller adv. auf aba in die ösorm annehmen, wie er schon in der goth. sprache beginnt. nach vernichtung der abasorm sieng auch die ösorm an sich abzunützen.

ahd. behaupten zwar die adv. auf o ihr volles recht neben den unflectierten adj.; als aber o in e verdunnt wurde und mhd. nach kurzen silben zu verstummen begann, reißt die scheidewand zwischen adv. und adj. immer mehr ein. wenn es Ben. 308 heißt: eigen unde lehen sint mir då gemezzen smal, so würde ahd. smalo gesetzt sein. in den zweisilbigen mhd. formen bitter, tougen, offen (3, 114) begegnen adj. und adv. einander nothwendig. man verfiel zur aushilfe darauf, daß man die häufige zusammensetzung mit lich vorzugsweise für adv. verwandte, weil nach dem langen vocal dieses worts das adverbiale e keinem wegfall unterlag, baltliche, snelliche (Parz. 285, 11) sind unverkennbare adverbialformen (3, 115.) noch entschiedner ist dieses ly und liqu in der engl. und nord. mundart zur bezeichnung des adv. gebraucht worden (3, 103.) nhd. aber hat lich, sobald der unterschied zwisches kurzem und langem vocal aufhörte, und das adverbiale durchgehends unterdrückt wurde, jenen bezug wieder verloren (3, 117.) wir pslegen heute, wenn das adv. recht deutlich hervorgehoben werden soll, die umschreibung mit weise (s. 893) zu wählen, welche aber an gefügigkeit weit hinter dem roman. mente, ment (3, 162)\*) bleibt. wie sehr sticht unser nhd. verstolnerweise vom lat. furtim, vom franz. furtivement ab.

Nur die unregelmäßigen und alterthümlichen adv. váila, bata, vairs, máis, mins, usia und einige andere (3, 118. 119. 603-609) in ihrer abweichenden eignen sorn haben sich, zum theil bis auf heute, als reine, von dem adjectiv gesonderte adv. erhalten, und können im 'zweisel einen maßstab für die formell unerkennbaren adv. hergeben.

In den nordischen mundarten hat sich der acc. sg. neutr. des fleciterten adi, als hüftigstes adv. eingeführt (3, 100), ursprünglich mag er die bedeutung des lebendigen, b. die worte: rikt goll Oddrûn, ramt goll Oddrûn, bitra goldra. Seme. 240 sömen nicht eigentlich potenter cecinit, yehementer cecinit gegeben werden, weil der acc. pl. bitra, goldra cheuse von goll reigert wird, wie der acc. sg. rikt und ramt. wir könnten nild, sagen: sie sang ein starkes und strenges, wie es heiftit sprach ein langes und breit übergeht.

Unsere sprache hat eine eigne form für den comparativ, nicht aber für den superlativ der adv. entwickell, letzterem läßt sie die unflectierte gestalt des neutralen adj. (3, 586), doch kann sie in gewissen fällen das adv. durch eine präpositionalumschreibung hervorheben (åz éristin, zum ersten, am ersten 3, 105), auch das adv. comp. nimnt zuweilen den acc. des adj. an (3, 587 ff.) Die lat. sprache hat dem superlativen adv. die form e des positives bewahrt, wirft aber den comp. (meläus, durius) jederzeit mit dem neutr, des adj. zusammen. im griech, gilt zwar ein besoudres \*r/epu und \*zdro für den comp. und sup. der adv., gewölnilich wird jedoch wiederum der adjectwische acc. neutr., bald im sp. langewandt.

Nach dieser allgemeinen betrachtung des formellen verhälfnisses zwischen adj. und adv. kann ich zu den untersuchungen fortschreiten, auf welche es hier eigentlich abgesehen ist.

 Das verb. subst. hat zwar meistentheils adj. neben sich, in folgenden fällen aber auch adv.

<sup>\*)</sup> lat, schriftsteller des 10. 11 jb. lieben solche mente, z. b. Regino (Pertz 1, 581) fixa mente statutum habes; Dietmar v. Merseb. aequa mente 33; devota mente 44; tacita mente 155.,

a. wenn nicht die eigenschaft selbst, sondern in welcher eigenschaft sich etwas verhalte, prädiciert werden soll: # vales, bene est; si aegrotas, male est: hier könnte nicht bonum, malum est mit gleicher bedeutung gesagt sein. suppliert man factum oder actum, so steht das adv. neben diesem part, auf gewöhnliche weise, ebenso wird franz. unterschieden c'est bon von c'est bien (neinlich fait); c'est mauvais von c'est mal. nicht anders würde goth. stehn váila ist, ubilaba ist; ahd. wola ist, upilo ist; im comp. aber goth. bats ist, vairs ist, and. paz, wirs ist. mbd. daz ist wol Freid. 95, 11. 179, 6; daz ist iibele (vench. vom adj. übel); nhd. aber gebrauchen wir gut für bonun und bene, übel für malum und niale, besser oder schlechter fiir den comp. adj. oder adv. beim superl. zeigt sich gern die adverbiahmischreibung: das ist am besten, die keinen adjectiven sinn leidet, altn. vel er thå (bene tune est) fornm. sog. 11, 145.

Gleich diesen einfachsten adv. häßt sich nun auch jede andere aus adj. erzougte verwenden, z. b. goth. häßt sich haba, jah garahtaba jah unfairinodaba izvis visum eig önieg zai dzaineg zai diritirities diese die greek die 1 Thess. 2, 10, vulg. quan sancte et juste et sine queret vobis afluimus. bei Luther in dieser stelle ist adj. und adv. nicht zu unterschieden.

## b. ich hebe noch andere adverbialformen aus.

ahd. iz was spáto (erat sero) T. 230, 1, d. h. in der späte, so daß ein folgender gen, thes tages anf das adv. gezogen werden könnte (oben s. 759), der adjectivische ausdruck: iz was spóti würde sagen: erat serum diei mhd. nú was ez ouch also spáte Iw. 6542; nú ist ez aber ze spáte (nimis sero) Iw. 6156; doch Wolfram adjectivisch: ez ist uns niht ze spæte Parz. 173, 18; ez was dennoch so spæte Parz. 194, 5 (so leicht hier geändert werden könnte spåte: kråte, vgl. 437, 6 ez důht in alze spåte.) nicht anders mill beides statthaft gewesen sein : ez ist vrno und ez ist vriieje. nhd. überwiegt das adi, es ist spät, früh, doch hört man unter dem volk noch hauf: das untadelhafte; es ist spat, fruh. goth. konnten die adv. air nowi, und seithu owe ohne zweifel zu ist und vas construiert werden, scheinen aber selbst acc. des ati. (3, 97.) Das adverbiale lat. satis est reicht nahe an das a liectivische sufficiens; unsere älteste sprache hatte für jenes das unpersönliche verbum ganah (s. 235); qanoh upxeroy) and. kinnoc steht neben wesan immer adjectivisch

d. h. nie findet sich die advereialform kinuogo, man darf aber ganoh, kinuoc auch als den adverbial gesetzten acc. adj. ansehn (3, 97.) ebenso verhält sich das mhd. genuoc, ich kenne kein adv. gennoge; das nhd. genug ist stets adv., und nicht mehr adj. N. verbindet sein adv. gevago (contente, zufrieden) mit dem verb. subst. und läßt einen gen, davon abhängen: wile du des kevago sin Bth. 79: anderiu tier sint alliu gevago iro guotes Bth. 81; tiu erera werlt was filo salig, si was iro erdchuste gevago (felix nimium prior actas, contenta fidelibus arvis) Bth. 83. in der ersten stelle wäre ein schwachformiges adj. gevago statthaft, aber dann würde die zweite gevagun, die dritte gevaga fordern. also gevago wesen = in zufriedenheit, in vergnügen sein. wahrscheinlich sagte man auch unpersönlich: ez ist kevago des kuotes, es ist des gutes zu getes zu genüge (affatim) da. Auch die vielen adv., welche den begrif frustra ausdrücken (3, 161), fügen sich zu dem verb. subst.: es ist umsonst, vergebens, frustra est. Dem gr. adv. ¿yyus, lat. prope entspricht das goth. adv. néhva: néhva ist asaus tyyve to θέρος tori Marc. 13, 28; vas néhva dulths in de erros i écori Joh. 7, 2; bi the néhva vas than imma eyyioarros de aurou Luc. 18, 40; suns ei nehva vas as ήγγιοε Luc. 19, 41; da in den letzten stellen das verbum aufgelöst wird, könnte auch Matth. 3, 2, 4, 17, 10, 7, wo der goth. text verloren ist, ήγγικεν ή βασιλεία verdeutscht sein : néhva vas thiudangardi oder atnéhvida sik thindangardi. gleichergestalt verhält sich fairra μακράν, πόψω, procul: vas fairra im hairda sveine την δε μακράν απ αυτών αγέλη yoiper Matth. 8, 30; ni fairra is thindangardiai ov naκράν εἴ ἀπὸ τῆς βασιλείας Marc. 12, 34; ni fairra visandin fairra imma thamma garda aviov ov naxouv aniγοντος ἀπὸ τῆς οἰχίας Luc. 7, 6; fairra imma visandin αυτού πόροω όντος Luc. 14, 32; fairra visandan μακράν ώπέγοντος Luc. 15, 20; juzei simle vesnth fairra vaurthinth nehva uneig of note ortes nauouv tyyus trevidres Eph. 2, 13; juzei fairra izei nehva upiv vois paxoav καὶ τοῖς ἐγγύς Eph. 2, 17. ald. ndh ist sumar (prope est aestas) T. Matth. 24, 32, die ältere übersetzung der fr. the mit veränderter wendung; nah ist sumere, was thar nalles fer fon in cutti suino T. Matth. 8, 30: iro herza st verro fon mir Matth. 15, 8; diese adverbialform ferro, wahrscheinlich auch naho, machen glauben, daß fer und adh im alid, geltung des adj., die ihnen im goth, versagt st, erlangt haben, nåhisto heißt proximus, wofür der Jothe néhvundja setzt, weil er kein adj. néhvs besitzt.

das ahd, adj. ndh und fer erweisen sich aber auch durch oblique formen (3, 119.) mlud. erscheint nähe, nd (prope) und der adj. superl. näheste (proximus) genug, kaum ein adj. posit. näch, so dall diese form besser für ein adv. gitt "); noch weniger lällt sich ver beweisen, und verre ist überall adv. ""), aber die nlud. nähe und ferra sind beies, adj. wie adv. Die golth. nellva und fairra erkalten zur bloßen präposition (s. 783. 788); sie mögen dann auch als präpositionaldv. statt des lebendigeren qualitätadv. betrachtet werden. so geht néhva ist ganz über in afist (adest), das ich nicht golth. aufweisen kann, wod abet ald. az ist (Graff 1, 523.) Diese engeren partikeln zeigen die nothwendigkeit des adv. in unserer construction überhaupt.

c. O. setzt einmal das adv. eines mit lih componierten adj. zu wesan: sin (des geistes) kunft ist ungisewanliche (erfolgt unsichtbarer weise) II. 12, 44; gewis dürfte auch gesagt sein; ist ungisewanlichu (est invisibilis.) mhd. wie trurecliche ez was (es sich zutrug) Trist. 2005; daz ir vil werliche sit (in guter wehre seid) \*\*\*) Nib. 1792, 4, zu welcher stelle Lachmann folgende beispiele aus Berth. anführt: wan diu (ir groziu martel) ist gar jæmerlichen und engeslichen 37; si dunket daz er ze milelichen si 99; und (er, got) in als heimelichen ist; als unmügelich und alse unküntlichen eine kinde då von ze sprechen wære 283; alse unbillichen sint dise drie sündé 295. gerade so bedient Justinger sich der ady, hilflichen, zimlichen, finglichen: dall sie ihnen hilflichen sind 23; der ihnen hilflichen war 163; daß sie ihm hilflichen wärent 79; daß sie im fürderlich hilflichen wärent 150; wo das zimlichen ware 99; als dann das nit unzimlichen war 35; wo ihnen das finglichen wäre 98, und noch späterhin bei Ettner: worzu das fette bier gar dienlichen ist (hebamme 872.) man verstehe: von nutzen ist, zur zierde gereicht, oder nehme die ellipse eines part., wie beschaffen an, neben welchen das ady, seinen gewöhnlichen platz findet. d. häufig schwanken adv. und adj. in den größtentheils unpersönlichen formeln, welchen der dativ des subjects beigefügt wird.

das gr. καλόν ἐστι überträgt Ulf. auch durch das goth. adj. göth ist unsis hêr visan Marc. 9, 5. Luc. 9, 33; ein

<sup>\*)</sup> in was die kampfelt also nd Iw. 6878,

<sup>\*\*)</sup> mir ist vreude verre Parz. 477, 22.

zalug oder ev würde er váila verdeutscht haben. ald. guot ist uns hier zi wesanne (bonum est nos hic esse) T. Matth. 17, 4; nist biderbi zi gihiwenne (non expedit nubere) T. Matth. 19, 10; sonst aber: mir ist wola (ich befinde mich wol) und mir ist upilo: den upilo was (qui male se applicuerunt) gl. mons. 396. nicht anders liopo und leido: zi dien dir liebo si (in quibus bene placitum tibi est) N. ps. 105, 4; imo ne ist liebo ze dero starchi des rosses (non in viribus equi voluntatem habebit) N. ps. 146, 10; ze demo uns leido ist N. Bth. 106. mhd. da mite ist mir doch niht wol Iw. 1894; da uns wol wesen sol Iw. 57; ist ieman baz Ms. 1, 244; mir ist leide Ben. 319. Ms. 1, 622; was mir litte leide, do was ime noch leider Walth. 32, 21; Schlonatulander was leide zer verte Tit. 75, 1; Helchen was niht leide Bit. 4648; dem Berner was so leide Rab. 904; ein teil was ez ir leide Nib. 1101, 2; des ist mir leide genuoc Nib. 1543, 4; mir ist leide Ms. 1, diese adv. sagen aus: mir ist wol, übel, lieb, leid zu mute, im herzen; die adj. hingegen prädicieren bestimmter und schon mehr in bezug auf ein object. ahd. ist mir guot (bonum mihi) N. 118, 71; war in liub O. IV. 22, 16; was harto in leid thaz wuntar O. III. 24, 112; demo maz leid ist (qui nauseat) N. ps. 118, 20, will man subst. und adj. componieren, so würde ich das adv. mazleido vorziehen, das abgeleitete subst. heißt bei N. mazleidi (cibi fastidium); mhd. daz wær ir wærlîchen quot Nib. 1159, 4; daz was im wærliche leit Nib. 377, 4; ez was im harte leit Nib. 51, 3; din rede ist mir leit Nib. 57, 1; daz wære mir vil leit Nib. 59, 3; mir wære leit Parz. 557, 15; deist mir leit Parz. 673, 22; denz was leit Parz, 513, 11; daz was dem leit Parz. 23, 10. 44, 1; ez wære ir liep oder leit Parz. 23, 27. 38, 30; ez wære mir liep ode leit lw. 8115; ez was im liep lw. 4686; mir ist leit Wigal. 562; do was im leit Wigal. 585; ez wære in liep ode leit Wigal. 2155; swie ez in doch wære leit Wigal. 3578; daz was im leit Wigal. 9162. überhaupt überwiegen hier die mhd. adj., auch wo sie ganz den sinn des adv. gewähren. alts. finde ich nur leth, kein lêtho: léth is imu wîti te tholonne Hel...; léth was that suitho allon thêm ando Hel. 105, 13. hier ließe sich auch ein subst. leth annehmen, wie der parallelismus von ando begehrt, vgl. oben s. 243. 244. nhd. vermögen wir noch zu unterscheiden: mir ist wol (bene) von mir ist gut (heilsam); bei lieb und leid rinnen uns aber adv. und adj. beide untereinander, altn. honum er illa vidh thik Ol. Tr. 2, 108. ebensowenig vermögen wir bei den wörtern sanft ust sie beide redetheile zu sondern. mhd. mir ist sanfe gnnoc damite Troj. 211; mir ist seuffe ein wit Ms. 1, 100-1 mir ist suoze und mir ist sieze; süre und sürr; zarte und zart: in was daz beide leben sür Barl. 310, 37; daz war mir zart Docen misc. 2, 162; diz ist dime vater zur Barl. 27, 36. ahd. sõi ist unsemfle ale ohn unnahütte versagene N. Ar. 82; daz ist unsemfle ze sagenue ib. 140 (dieru difficile.) wär in liub iols suazi 0, IV. 22. 18.

schon im mhd. litte fallen die ahd. litte und litti insemmen: des mac litte sin Freid. 127, 3; jå ist des hart litte Nib. 809, 4; der töre unt diu kint vil litte ze vrnenne sint lw. 3321; då mac des lönes litte sin Freid. 127, 3.

ahd. dir ist herte widar garte ze spornonne N. ps. 57, 8; wolagā elilenti harto bistu herti O. I. 18, 25, mbd. halte ich beides für statthaft zn sagen: mir ist harte und herte.

ahd, ni läzet in iz in wår wesan harto filn sudr 0, II. 16, 40, mlnd, lätz in von mir nilit strærre Parz. 35, 7; ir kumber was im swære Parz. 440, 22; din rede was mir swære Parz, 619, 6; diz was dem tituvel swære Bat. 375, 2; diz was dem kieres swære 60, 2266; daz moor nir wesen swære 10. 6830; nu was im daz mære swære Lw. 4340, alle belt 2; geben das adj., ein altd. adv. swárs, mhd. swære (Mar. 42. Trist. 13665) in dieser redensart kan ich nicht aufweisen, wol aber ein alts: was inno unddhe m is breostun, an is sebon swáro Hel. 101, 11 \*).

alıd, into was iz heizaz Ö. IV. 21, 25; mir ist keiz ze imo N. ps. 28, 7; ist into kuuli thrato Ö. II. 14, 42. mlıd. vor zorne was im heiz Ms. 2, 10<sup>8</sup>; int was urara Parz. 581, 2. anto libr habe ich kein adv., und eş ist die schıld des reims, dali selbst der beisatz in muste da adv. nicht heranzicht: in muste lizz thir iz heiz (swei) O. V. 8, 32, 44; thaz thir in muste thaz nis heiz (swei) V. 9, 18; man vgl. die für das alts. suäro mitgetheile phrase, ein anderinal, wo der reim dem adv. zusags, steh spin (gianderemo) O. IV. 12, 13. Graff 1, 341 nimat hier unrichtig ein männlichtes subst. ango an \*\*). ebenss

<sup>\*)</sup> Veldek Ms. 1, 203 daz ist mir awdr (:jkr.)
\*\*) bei dem vers: in muate was in threit thie egislichen datt IV.
12, 15 steht das verbum im sg., das subst. im pl. (s. 196), um sonotliger war das adj.

nüste sich noch mhd. unterscheiden: ez ist mir enge (anustum), und ez ist mir ange (anguste) in herzen.

wie zu nehmen ist die häufige mhd. redensart: mir ist iách (ich habe eile)? si tæte als ir wære gách Iw. 3612; nir was gewesen ze gach Iw. 4154; ouch sol mir niht wesen gach Iw. 4602; diu da suochte, der was gach Iw. 5925; herze, dir ist ze gách Ms. 2, 71b; tôt, dir was ze jách Flore 2315; swems ze suochen wære gách Parz. 287, 2; ist iu nu zornes gách Parz. 515, 17; wie ist iu retens mich so gach? Parz. 522, 21; iu ist mit der rede ze gách Iw. 827; daz im ze gách mit dem giezen wære zewesen Iw. 996; uns was mit iu ze gach Iw. 3164; mir was ze sînen hulden alze liep und alze gach Iw. 4187; st mir doch qach Troj. 8715; ir was in ungemüete qach Troj. 9478; dô was im snellichen gách Parz. 60, 3; ir ist litte niht so gach Parz. 442, 22; dem liute was so gách Nib. 1541, 2; lất iu sîn niht ze gách Nib. 404, 2; lâzet iu niht sîn ze gách Trist. 3183; la dir nâch mir wesen gách Barl. 135, 3; mir was nâch dir sô gách Barl. 42, 20. dies gach kann adj. oder adv. sein, und letzteres wie nach (prope, post) = goth. nehva aufzufassen. als adv. steht es deutlich in der redensart: ein gach geteiltez spil lw. 4873 und das adj. lautet sonst gæhe lw. 3202. 7791; doch weist das adverbiale gahes wieder auf gach, nicht auf gæhe. das mnl. ga ist persönlich: nu en west. niet te ga (nicht zu eilig, hastig) Flore 1284.

ebenso ahd, ih pin eines ker (cupidus): sîd sie beide guotes ker sint N. Bth. 188; ne lâz in des nideren ger sîn (nicht begierig nach dem niederen sein) N. ps. 89, 3. mhd. aber unpersönlich: ze dem almuosen was ime ger Mar. 16; in was ze ein ander ger Nib. 1548, 2; sus was in zuo ein ander ger Iw. 1013; in beiden was ze samen ger Wigal. 6629; im ist nâch êren ger Ms. 2, 154b; der frouwen was zer verte ger Wigal. 5782; do was im ze dem gaste ger Wigal. 6699; ouch was ir so ger an in Wigal. 6995; ze strîte was in beiden ger Wigal. 7351. das subst. ger oder gir (Wigal. 35. 7130. 9241. 10943. 11609.) ist kaum hierin enthalten, aber das adj. (ahd. ker) oder das adv. (ahd. kero)? letzteres wahrscheinlicher.

das mhd. mir ist tiure läßt adj. oder adv. nicht erkennen: daz was ir aber tiure ze sus getäner siure Trist. 10251; der list was aber tiure Trist. 8659; tiure und wert ist mir der man Trist. 17; da was im vreude tiure Barl. 86, 25; im was der pfeffer tiure Iw. 3338; daz

schœner creatiure al der werde wære tiure all. 252. 30; genāde was im tiure Wigal. 5689; diu åventiure ze holen tiure Wigal. 3387. wo das subject ausgedrickt steht darf man aber adjective annelmen. auch finde ich damhd. nur adverbiale seldelm (raro) nie bei dem verb. sabst.

ez ist reht bedeutet justum est, decet Iw. 207, 228. 2495. 2427, 6463; mir ist reht: mir geschieht recht; mir ist rehte, unir skeschieht recht; mir ist rehte, unir ist gelegen, mir kommt recht; daz in Geschin so rehte was (so gelegen kam) Karl 28<sup>3</sup>. Inhi. aspra wir auch in diesem sinn; das ist mir recht. ein solcier unterschied muß mhd. gelten zwischen ez ist mir eben unterschied muß mhd. gelten zwischen ez ist mir eben und ebene, gelteh und geliche. ez ist mir gelteh (similir: dem was diz wol gliche (similir:) lw. 3860. goth. visan quleikő guha Phil. 2, 6, vie gott sein.

uir ist numære (uulieb, zuwider, gleichgiltig) eine beliebte redensart der mhd. dichter, und hab ironisch. &
die eigentliche bedeutung des wortes ist non perspicuenincelebre: daz im gar numære ellin din êre ware lø.
1733; nu ist in triuwe unmære lw. 3174; nuir ist nunæres sin? lw. 4498; din ir von rette wære smæbe.
numære sin? lw. 4498; din ir von rette wære smæbe.
numære lw. 1576; lå dir sin numære spot Barl. 369, 39;
ir was der lip numære Wigal. 2975; im was då sie
numære sich ze verigen Wigal. 2871; mir ist vil numære
Nib. 942, 2. 1703, 4. lauter adj, ein adv. numære ken
tich überhaupt nicht, die drei letzten stellen würden es salassen. ahd. sö ist imo diu fuora numære (liegt im
nichts an dem futter) N. Bh. 118.

alid. thaz imo in gisuás was O. II. 5, 9; dar imo gesuás ist N. ps. 101, 6.

ags. me gifedhe bydlı (est mibi datum, concessum): synum gifedhe bidh B. 596; lim thät gifedhe ne va B. 5361; thät eov is tir gifedhe Judith 136, 5: gifedhe veardh Abrahame C. 103, 31; thät nuc seo édibilstäf vornig lan (dare) ist unzweifellaft \*), ein alıd. kepidi, kipidi komnt nicht zum vorschein, alls. aber wird nicht gibid sondern mit weiterer ableitung gesagt gibidig: was in thin fruma gibidig (war ihm das heil verliehen) Hel. 110. 2. 130, 13; alıd. gibedig (particeps) oben s. 117.

ags. gecynde (naturale, ingenitum): him vas lond ge-

<sup>&#</sup>x27;) erklärt sich dadurch der volksname Gepiden? vgl. B. 4983 Gifdhum und trav. 119 Gefdhum; dann aber stände Gepide für Glock.

cynde B. 439; svå him gecynde väs B. 5389. C. 216, 8. sehr ähnlich, nicht völlig gleich, ist ahd.: thaz was imo gekunni (in der art, im geschlecht) Ludw. lied 102.

ahd. mir ist qislaht (natura insitum): ubil boum birit thaz, thaz imo ist io gislahtaz O. II. 23, 15. allero dingo-Ifh sinnet io dara, dara imo geslaht ist N. Bth. 118. mhd. daz was im niht geslaht von vater noch von muoter Parz. 414. 6; din vrumecheit was ime von sime vatere wol geslaht En. 5048; ime ist sulcher eren niht geslaht En. 4172; waz ieslicher (würze) was geslaht Parz, 518, 10; dem was der sig wol geslaht Parz. 717, 22; dir was der sig ouch wol geslaht von mir Wh. 421, 6; deiz der sunnen ist geslaht Parz. 776, 2; den (quibus) scheene was geslaht Parz, 796, 10; ob mir ie triwe wart geslaht Wh. 164, 18; nu ist mir der touf niht geslaht Wh. 193, 19; als dir von arte si geslaht Ms. 2, 252b; als im von arte ist geslaht Ms. 2, 253b; als in (eis) von arte was geslaht Geo. 5575; im wærez danne von dem vater geslaht Gudr. 959, 3.

ich habe hier zuletzt vier adj. angeführt, bei welchen sich keine concurrenz des adv. vernuten läßt. geslaht ist sogar particip, wie die oft dazu gefügte präp. von anzeigt.

f. fiir den zweifel zwischen adj. und subst. (s. 244. 257) kann nützen, daß die partikeln wie, swie, sø (ita), ze (nimis) sich nur vor ersterem; nicht vor letzterem einfauden, wenn es also z. b. heißt: swie zorn mir wære, so leidet das adj. kein bedenken.

g. wo der acc. mih statt des dat mir in unpersönlicher redensart auftritt: mik ist kara, mih ist wuntar, mih ist niot (s. 242. 243), ist immer ein subst., kein adj. anzunelmen, folglich gar kein übergang ins adv. statthalt \*).

<sup>&#</sup>x27;) man uuterscheide von dem verb, aubst. die präsenstemporn visa N n n 2

2. Das verbum werden kann neben denselben adv. und adj. auftreten, welche sein zulassen. da der begrif von werden sich dem von geschehen (fieri) nähert, so sagt ihm das adv. eigentlich noch mehr zu als dem abstracteren sein. ahd, wanne imo baz wurti (quando ei melius fieret) O. III. 2, 30, hiernach muß: mir wirdit wola bedeuten valeo, revaleo; von wola selbst kann hier aber auch ein acc, der person abhängen (s. 764.) mhd, im wart von rehter liebe neweder wol noch we Walth. 14, 1; daz iu nimmer wirdet we Nib. 1202, 2; den ouch von minne ist worden we Parz. 586, 15, ahd, ward mir we mit minnu O. V. T. 37. doch zeigt sich auch das adj.: ez wirt iu wærlichen guot Nib. 1180, 4. goth. Tyrim sutizo vairthith Matth. 11. 22. eine fast erloschne stelle; ahd. Tyro furlazamera wirdit T. Matth. 11, 22; alid. thaz Kriste iz wurti suazi (adi.: sazi) O. IV. 5, 30; mlid. so suoze (adv.) in minen ougen wart nie von angesichte Parz. 366, 10. alid. ward in sar tho filu leid (: firmeid) O. V. 10, 21; mhd. der muoter der wart leit Ben. 451; do wart ime vil liebe Dist. 3, 77. ahd. so heiz ward mir N. ps. 38, 4. mhd. so heiz ir von der sunnen wart Trist, 12818; im wart ze dem slage sô gách Iw. 5063; einem riter wart vil gách Wigal. 1519; do wart dem kunege zorn Barl. 11, 20; daz ist im worden vil sûr En. 474; daz muoz der sêle werden sûr Parz. 1, 2; keiner slahte nezzelkrût nie wart so bitter noch số súr (s. l.) als der sûre nachgebûr Trist, 15053; dia vart wart manigem manne súr Wigal. 10719; Gyburge sueze wart in sur Wh. 12, 30; diu habe wart sinen lidea súr Wh. 244, 30; dâ ist im dicke worden súr iuwer swester minne Wh. 346, 10. doch Flecke und Reinbot setzen das adv.: dise freude und diz spil wirt uns wol ze sure (:trûre) Flore 5544; daz der vipern geburt im wart also sure (: mure) Geo. 1380; daz wirt ir vil sure Geo. 2546; ez en wirt uns niht so sure Geo. 3420. nhd. es wird mir sauer. mlid. do wart im harte swære (: mære) Dietr. 2713. diese belege zeigen, daß weder von dem setzen des subj. das adj., noch von seinem auslassen das adv. abhängt, obgleich bei gesetztem subject das adj. lieber steht: der stic wart enge Iw. 267; and, sint sie arg worten N. Cap. 142. alls. thuo ward im the hatola te ndh Hel. 110. 9.

3. Mir geschieht. ahd. mir geseihet wirs N. ps. 118, 71;

(maneo, existo), Luc. 15, 23 ist visam váila nicht simus bene (was ausgedrückt sein würde sijáima váila) sondern εὐφρανθώμες, tulg. eptlemur, tgl. 15, 24 dugunaun visan ἡυζωντο εὐφραίνεσθαι, ohne váila.

mhd. sô ist mir *übele* geschehn Iw. 3498; müese *leide* mir geschehen Ms. 1, 42°; nu geschiht mir *leide* Ms. 1, 98°; nie geschach sô *leide* mir Ben. 443; *leide* mac dir hie wol geschehen Nib. 1468, 1; im so rehte leide nie geschach Nib. 2235, 4; irn geschahe nie so leide Parz. 31, 4; da von ist leide mir geschehn Parz. 258, 6; wandim sô leide nie geschach Parz. 558, 13; mir geschach sô rehte leide nie Parz. 560, 3; irn geschach da vor so leide nie Wigal. 516; daz ir leide was geschehen Wigal. 2423; swie leide in von im wære geschehen Wigal, 3586; ezn geschach nie man so leide Wigal, 4277; nu geschach mir bî mînen tagen nie sô leide Rab. 890; von dem mir liebe vil geschach Nib. 712, 4; so rehte liebe im nie geschach Parz. 43, 10; wande im so liebe nie geschach Parz. 397, 4; ich wæne im liebe dran geschach Parz. 758, 30; da von ime liebe sît geschach Barl. 14, 8; dâ was liebe genuoc geschehen Hildebrande Bit. 9278; im liebe dar an geschach Eracl. 2192; wie ist mir von im geschehen so leide und also sware! Trist. 1007; vil werde ir da gescah Mar. 213; unrehte geschah dem wibe Parz. 139, 22. einigemal steht das adj.: leit und liep (D. leide u. liebe) im dran geschach Parz. 193, 20; Gawan was ouch liep geschehen Parz. 637, 27. dies leit und liep können aber auch subst. sein, wie der vorgesetzte artikel oder ein anderes adj. beweist: swenne ein liep geschicht sinem friunde Parz. 675, 19; dir sol grôzez liep geschehen Gudr. 1169, 2; vgl. gramm. 3, 538 daz liep geschehen, daz wol geschehen.

- 4. Mir ergeht. mhd. ich vürht ez mir niht wol ergê Iw. 2161; u. wære iu wol ergangen Iw. 6814; daz was im liebe ergangen Parz. 390, 18; genædeclichez lihte ergêt Parz. 407, 30.
- 5. Thun. ahd. themo alten deter suazi, thaz er thaz obaz âzi O. II. 5, 15, verschieden von der s. 624 bemerkten construction, wo suazi als zweiter acc. auf ein vorausgehendes iz sich bezog, hier aber steht es für suazo. mhd. ichn hân niht baz wider iuch getân Iw. 7993; alsô gerne mac ein man übele tuon alsô wol Iw. 2524; tet ieman valsche minne baz Ms. 1, 24<sup>3</sup>; ich tuo dir leide cod. pal. 361, 70°; manigem herzen tet der kalte winter leide Ms. 1, 22<sup>3</sup>: tuot mir vil dicke leide Ms. 2, 178<sup>b</sup>; swer dem man leide tæte Trist. 5421; sô leide als ir mir habt getân Trist. 5425; sô liebe habt ir uns getân Parz. 554, 22; daz was ir liebe getân Nib. 1425, 4; daz ich der zungen

unrehte tuo Iw. 843; nu tuot ir im unrehte Iw. 2514; swå er rehte tuot Iw. 2494; ich wæne si rehte tåten Iw. 2400; diu så bescheidenlichen tete Iw. 2718; swer gerne vrümeclichen tuot Iw. 2732. 3077; diu gerne häveschlichen tete Iw. 5894; ich tuo dir sanfte dar Ms. 2, 39. Auster diesen adv. steht aber, obgleich seltner, das adj.: die tåten ir mit snæhen worten alså heiz (: sweiz) fragn. 13b; der tuot mir vil gevære Ms. 2, 179², wie überhaupt mhd. adv. auf -åre selten sind; ir habt mir liep und leit getån Parz. 308, 12, welches wieder substantiv gefaßt werden könnte \*). noch in einem liede von 1537 (Doc. misc. 1, 279): der unsall thut mir zoren. wenn es aber N. Cap. 122 heißt: så waz sie gesiengen daz ketåten sie årsam (quicquid apprehenderant, venustabant) ist êrsam nothwendig adj., weil tåten reddebant ausdrückt.

6. Haben. goth. thái ubilaba hahandans oi zazwic Eyorτες Marc. 2, 17; ak máis vairs habáida αλλά μαλλον είς το γείοον έλθουσα Marc. 5, 26, vulg. sed magis deterius habebat. Matth. 9., 12 wird nanws Eyovtes verdeutscht thái unháili habandans, das adv. durch ein subst. Aus den späteren dialecten kenne ich keine verbindung des adv. mit intransitiv gesetztem haben, nur mit sich han, gewöhnlich sich gehaben. mhd. gehabe dich wol! Iw. 6566; gehabet iuch wol! Wigal. 8006; doch gehabet sich ze grizer not nie man baz danne ir tuot Iw. 1175. auf die frage: wie gehabet sich? (wie befindet sich?) Nib. 712, 4. 1381, 3. Gudr. 561, 4. 815, 4. Parz. 92, 24. cod. kolocz. 254 wird mit wol, baz, übele, wirs geantwortet. in Eilla Trist. 2759: wie hat sich die kunginne? ähnliche bollichkeitsfragen sind: wie mac? (quomodo valet?) wie vert? (comment va?) wie tuot? wie lebt? nhd. wie gehts? was macht?

7. Die verba gehn, stehn, sitzen, liegen haben zwar gewöhnlich adv. qualitatis neben sich, können diese aber zuweilen in das lebendigere persönliche adj. umsetzen, wie man lat. sagt: 'eo tutus, sto erectus, sedeo tranquillus, jaceo supinus.

belege für das adv. mhd.: die noch so ledicliche vor ir vienden gent Nib. 2275, 4; ir ros in giengen ebne Nib. 72, 4; ir schif gienc ouch ebene Nib. 369,14; ir ros stuonden ebene Nib. 369, 3; sin dinc stuont ebene Diut. 1. 13; diu sunne stet boumes hó (:dô) cod. kolocz. 68; so

<sup>\*)</sup> man vgl. die dem part. getan hinzutretenden nominative êre, wktuom, missegrife (oben s. 609.)

stêt mir daz herze hô (; vró) Ms. 1, 35°; der wibe muot stiende iemer hô Froid. 103, 27°); vie szülteiche daz riche stuout Anuo 628; dö gestnont din min (garbe) vii hérisken Dint. 3, 90; waz yernochliche (digne) salt fragm. 41°; ez eustuout in (enm) niht veryebene sin drüm Parz. 433, 28°; daz wir szülle sizen lw. 133; durch got sizent szülle iw. 1498; lät Arthesen szülle jarna, 26°, 1; lager då lit warme Parz. 657, 18°, din heide bar der bluomen lit Ms. 2, 22°. hier ist einigennal das adv. unsicher, stille kömnte alud. stilli sowol als stillo sein, bar alud par mid paro. bei part. prät. starker forun habe ich. s. 57°9 an ein schwaches adj. gedacht, richtiger wird man mit Lachm. zu Nib. 2227, 2 adv. behaupten: min helfe lit erstagne von des heldes hant; er lit ze tüde erslagene; din heide lit betwungene.

ahd. gibôt, sie stillo sâzîn O. IV. 11, 15; quad imo ubilo iz gisâzi O. II. 6, 7. alts. lag héto an theru helliu Hel. 103, 13.

belege des adj.: sin muot stront hôch Parx. 320, 10; der grünen (boum), und der dätüre \*\* ji stât Ms. 2, 248\*; din (unlitegal) sitzet tôt ob ir fröiden sanc Ms. 1, 15b\*; dan lich durch si seligie tôt Ms. 1, 21\*; dö im dax ros tôt lac Iw. 1119; sol ich schiere tôt ligen Iw. 4223; dö ich tôt ware gelegen Iw. 4258; liget tôt Iw. 661; si lägen sche sche wunt Iw. 5957; der lielit erstagen Iw. 5119; der die den lip genangen Hi Iw. 1750; wande si gewangen is den lip hac Iw. 4018; din då durch in gewangen lac Iw. 5092; då si gewangen lac Iw. 5092; då si gewangen lac Iw. 5149.

kräftiger in diesem fall wirkt das flectierte adj., wie es goth überall, ahd. mhd. und selbst nhd. vorzüglich gern bei gehn, steln, sitzen und liegen erscheint (beispiele s. 478. 493. 498.)

<sup>\*)</sup> hó lat immer als. und vom adj. hóch verschieden, ygl, in lifere hi; rvó Ma. 2, 92% viliege weder ze noch ze nider hó Fried. 118, 23; aisgen nider u. hó Ms. 1, 20s; vindet er då hó Ms. 1, 40s; swebet hó Da. 1, 125s; die eine gebut it stab hó (hoch estetit) Fried, by besenders in den redensarten: daz bebe leh hå, daz hebt mich hö, nir bebet hö; daz ein richer hebt, moh föreid, 43, 23 mm hebet moher. 225; daz hebt mich moh föreid, 43, 25 mm hebet moher. 225; daz hebt mich moh föreid, 43, 25 mm hebet moher. 255; daz hebt mich moh föreid, 43, 25 mm hebet moher. 255; daz hebt mich moh föreid, 43, 25 mm hebet moher. 255; daz hebt mich moh föreid, 43, 25 mm hebet moher. 255; daz hebt mich moh föreid, 43, 25 mm hebet moher. 255; daz hebt mich moh föreid, 25 mm hebet mich moher der det en det

zwischen adj. und adv. wird hier oft die wahl frei stehn, z. b. abd. stillt sizit, stillo sizit, wie alt sedet teitus, sedet tacite; jenes hebt die persönlichkeit hetror, dieses den vorgang. beide hegriffe kommen sich abk. wenn im abv. die active qualität des adj. entwickelt wrden kann, er sitzt stille, die sonne steht hoch, gleichsam tacendo, scandendo. ich glaube aber nicht, dall man sagen durfte: er lac töto, statt tit oder tötler, so wenig mis bi, jacet mortue zulässig ist statt mortuus. dies scheint dem wieder gegen das adv. erslagene ligen zu streiten.

8. ähnliche fälle, unserm nhd. der mond scheint hell, das licht brennt hell ist das adv. nicht mehr anzusehn, mbd. lieht schein der mane En. 9140; kerzen, die do lieht branden En. 9289, wo sich aber liehte emendieren lift; Wolfram: die harte liehte brunnen Parz. 807, 13; si bran af schone sam der abent rot Ms. 1, 344; do vielen beide erslague Gernot u. Ruedeger Nib. 2158, 2, scheint pl. des part, nicht das adv., wie es auch heißt: er viel toter if daz gras, nicht tôte. diz kumt uns rehte (adv.) Trist. 9612. wie bei erget, geschihet; dagegen: er kumt gesusder heim; do er gesunder wider reit Bit. 1725. beide, adv. und adj., können verbunden werden: ein gast der also spåte und also mileder kumt geriten Iw. 5804, wo weder spæter noch weniger muode angebracht ware; tiefe und wit blicte si dem helde nach Troj. 9477, wo sich wit für den adverbialgesetzten acc. nehmen ließe. nieman kebet so siecher Gudr. 383, 2 drückt mehr aus: keiner ist so krank, als lebt in krankheit (sieche), wie etwa lat. heides gesagt werden könnte: vivit incultus und inculte. do ez ir halbez wart gesagt Iw. 1757 dürfte auch halbe heißen. Bei singen hat die alte sprache adj., wenn der gegenstand, adv. wenn die art und weise des lieds bezeichnet werden soll: daz ich dir beide singe al kurz od wiltu lanc Wolfr. lieder 7, 34; minneclichen ich von der minne sunge Ms. 1, 33"; schone singent Ms. 1, 34"; schone sanc Gndr. 375, 1; daz er nie gesanc so riterliche Gudr. 388.3.

9. lat. adv. temporis lassen sich zuweilen in das persönliche adj. umstellen, z., b. hodie, mane, vespere in folgenden redensarten: sic venisa hodierne Tibull. 1. 7, 53 (Dissen 2, 163); Aeneas se matutinus agebat Virg. Aen. 8, 465; vespertinus pete tectum Horat. ep. I. 6, 20. mir ist wenig dergleichen aus unserer älteren sprache bekanst, Hartmann in der vorhin beigebrachten zeile sagt absichtlich spattle (sero) und nicht spatter (serotinus) in der volkspatte (sero) und nicht spatter (serotinus).

sprache habe ich gehört: er sprach der erste (dixit primus) statt zuerst (primum); er that es der letzte (ultimus.) zweideutig ist das eddische: ok hon that ordha allz fyrst um qvadh Sæm. 239b, da fyrst hier fem. und neutr. sein kann. ein masc. hann fyrstr wäre deutlich primus. Egilssaga 684 steht: vark drvakr = dr ek vakti.

10. adv. zu subst. fügt unsere sprache höchstens dann wann in dem subst. noch der begrif des adj. rege ist, aus welchem es geleitet wurde. so Nib. 46, 1 diu ir unmdzen (immodice) schœne was vil witen kunt; 323, 1 durch ir unmdzen schœne der herre då beleip; weil unmäzen schœne (immodice pulcher) gesagt wird Nib. 325, 3. das nhd. ihre schönheit ohne gleichen ist schon ein verschiedner ausdruck, weil die präp. mit dem nomen zwar ein adv. vertreten mag, sich aber weit freier im satz bewegt. ähnlicher wären die ahd. subst. unmez câhî (praecipitatio) Diut. 1, 280b, unmez flôt (diluvium) Diut. 1, 183², wenn in unmez ein adv. nimium angenommen werden darf; ich ziehe zusammensetzungen vor (gr. 2, 553.) die geläufige freiheit griech. constructionen wie n et alleicht ist das noch unaufgehellte goth. bisunjané (3, 134) hier anzuschlagen?

## ANMERKUNG ZU BEIDEN ABSCHNITTEN ÜBER GEMISCHTE CONSTRUCTIONEN.

Allzu ängstlich pflegen wir heute gleiche verbal und onninablegriffle, welche durch conjunctionen, hauptsichlich durch verbindendes und, aneinander gereiht sind, in deselben grammatischen construction zu belassen, die als sprache gestattete sich dabei weit leichter übergänge aus einer in die andere fügung, sobald nur jede derselben as sich erlaubt inder.

So können genus, modus, tempus, numerus und person vertauscht werden, ohne daß die vorstellung selbst eine wesentliche änderung erführe; namentlich dürfen auch einfache und umschriebne formen gemengt auftreten. Ulf. überträgt ganz parallele gr. verba zuweilen verschieden. s. 59 wurde mag galeithan jah gabairaidein deratas eigeldeir zui yerridirat aus Joh. 3, 4 bemerkt. wie aus einem in den anderen ausdruck für das passivum übergeschritten wird, ist s. 59 nachgewiesen, man halte Marc. 8, 31 zu Luc. 9, 22. Joh. 15, 6 wechseln passive und active, intransitive und transitive formen; usvairpada jah gathaursuith jah galisada jah in fon galagiand jah inbranjada mehr als im text; iglion zut exponen zu συνάγουσιν αὐτά καὶ είς πύο βάλλουσι καὶ καίεται. sus dem satze: dimittite et dimittetur vobis, date et dabitur vobis verdeutscht N. ps. III, 5 die lat. passiva abwechselnd: fergebent, so wirt in fergeben, gebent so gibet man out iu; das ist ein mehrfacher satz, aber in einem einfachen könnte ebenso gemischt werden. mhd. do badete man in, und wart gekleit Wigal, 5974. Den griech, imp. übersetzt der Gothe unmittelbar hintereinander durch seinen imp. und conj. (s. 84.) beispiel einer verknüpfung des inf. mit dem part, prät, aus K. 20ª im nachtrag zu s. 129; man übersehe nicht die statthaftigkeit beider fügungen. Das gr. präs. ¿pyoviai wandelt der Gothe in sein prät. atiddiedun (s. 140) läßt aber unmittelbar darauf gasaihvand Θεωρούσε folgen Marc, 5, 15. mhd. wechseln einfaches

und zusamuengesetztes prät nicht selten ab: dö gebanden was der degen ind eine wilte was gelegen und einen slaf getet Wigal, 8390. Die zeilen: neue miratur flamina cori litus frementi tandere fluctu, nec nivis durau frigore molem fervente Fhebi soluier acutu übersetzt N. Bli. 211: neist tes niomannen wunder, så der wint wähet, tar tin wella an den stad slahet nolt tar is smelen fone dero sunnun heizi, den ersten acc. c. inf. auflösend, den zweiten behaltend.

Beim nomen wird von casus auf casus, von bloßem casus auf präposition, von einer präposition auf die audere übergesprungen.

1. oblique casus wechseln hintereinander. goth. vas gavasiths taglam ulbandáus jah gairda filleina bi hup seinana ήν ένδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην neol riv oggiv avrov Marc, 1, 6, der Grieche fügt zu dem part. zweimal den acc., der Gothe erst den dat., dann den acc. (s. 644.) bedenklich scheinen Luc. 10, 4. 11 Cor. 12, 21, wo beidemal auffallend mit einem gen. pl. geschlossen wird, nachdem zwei acc, und zwei dat, vorans gegangen sind, wie ware ein solcher gen, pl. zu fassen? doch selbst die lesarten sind verdächtig. ahd. lêrta se sconero worto ioh manaqfaltén harto O. III. 17, 4, die regelmällige structur wäre hier gewesen entw. sconero worto ioli managfaltero, oder sconen worten ich managfalten, keins von beiden ließ aber reim und accentuation zu; noch kühner und an sich unerlaubt, ist das unmittelbare zusammenstellen des subst. im dat, mit dem adj. im gen, worton ofonoro III. 15, 48 (s. 892.) mlid. ze nemen sines silbers u. sin golt rot Bit. 7371, weil nemen sowol deu partitiven gen. als den acc. regiert, weniger gut scheint es mir diese worte mit z. 7373 zu verknüpfen, ob ir zen Hiuneu hetent niemen danne min und ander mine muge und min getriuwe man Nib. 1196, 2 Jh., hier wird aus dem unbequemen gen. wiederum in den einfachen acc, übergeschritten, doch die gewöhnliche Iesart bleibt im gen.; auch Parz, 14, 30 scheint ein acc. ort auf den gen. landes zu folgen, die zweifelhafte stelle ist s. 652 besprochen. Aus andrer ursache und gewissermaßen nothwendig erfolgt solche mischung, wenn sich einzelne casusformen abgenutzt und verloren haben, z. b. neben dem alid. instr. masc. und neutr. sg. \*)

<sup>\*)</sup> mit ezzichi dranktun, mit bittiremo lide (:ulde) O. 1V. 33, 19. man möchte sicher sein, ob O. ezzich neutral gebraucht, lid mäunlich?

steht unvermeidlich ein dat. sg. fem. oder ein dat. pl. aller geschlechter, hierher auch die neigung der mul. mundart dat, und acc. zusammenzuwerfen (s. 807, 812, 827). so datt es nicht befremden kann, wenn Rein, 1369 gesagt ist: groette hi sinen oem en siere moien. nicht ganz unähnlich diesem acc. und dat, ist die nachdrucksame wiederholung der schon im acc. ausgedrückten person nochmals durch den dativ, z. b. por verme caer á mi (um mich fallen zu sehen), was etwan auch, jedoch ungleich seltner, im franz. gegeben werden könnte: pour me voir tomber moi (= mihi); vgl. die s. 706 gemachte anmerkung. 2. oblique casus wechseln mit prapositionen. goth. gaháilida managans af sauhtim jah slahim jah ahmané ubilaizé εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευματων ποντρών Luc. 7, 21. háiljan regiert den gen. der sache (s. 634), lällt sich aber auch mit der prap. af und dem dat. verbinden (Marc. 5, 29, 34), der gr. text hat überall από mit dem gen., vereinigt also beide structuren. das merkwürdigste scheint mir der im satz schließende gen. pl., wie vorhin gaskôhê und agláiteinô Luc. 10. 4. Il Cor. 12, 21. der gr. satz enleigon o ovogroc ent ern τρία και μήνας έξ Luc. 4, 25 wird von Ulf. verdentscht: galuknoda himins du jéram thrim jah ménóths saihs, d. h. er beharrt nicht bei dem von du abhängigen dat., sondern gebraucht nun den auf die frage wie lauge? (s. 890) zulässigen bloßen acc., statt du menothum saihsim. Ein alid, beispiel aus O. IV. 10, 5 ist s. 852 beigebracht. Ein inhd. beleg wird Ms. 2, 220 getroffen: als der tocken spilt der Walh mit tiutschen fürsten; hier ist zu spila erst der gen. (s. 673), dann die prap, mit construiert, nhd. würden wir sagen: wie mit puppen spielt der Welsche mit den fürsten. Ms. 2, 251: über minen lip frouwe (s. 875) und al des herzen min. gerade so: daz er ir libs und über ir lant herre wære Parz, 730, 18. Hartm. verbindet all. 233, 27-30 mit iht erst den gen. des, dann die präp von so gewanten sachen. die mnl. sprache gibt folgendes beispiel au hand; die hare von gherechter gheborten ware alse van der moeder dan des vader Maerl. 2, 79 statt: van den vader.

 verschiedne casus von derselben präp, nebeneinander abhäugend. N. verbindet, zwar nicht in einem satz, doch in unmittelbarer folge, so daß man alles in einen satz drän-

für neutra schickt sich vorzugsweise der instr.; aber gewöhnlich ist umgekehrt ezih masc., ild neutr.

gen könnte, dat. und acc. mit der prap. an : tero einiu chusta sia an demo underbrawe, anderiu chusta sia an den munt, tiu dritta an die bruste (quarum una deosculata Philologiae frontem illic ubi pubem ciliorum discriminat glabella medietas, alia os ejus, tertia pectus apprehendit) Cap. 122. mit jenem dat, will er den lat, zwischensatz ausdrücken, denn nach küssen fordert unsre sprache eigentlich an und den acc. (s. 853.) mhd. erscheinen zumal bei der prap, zwischen verschiedne casus: diu sippe diu ist úz gezalt zwischen in unde sin Dietr. 2805; ez sol niemer suone zwischen in und unser werden Ls. 2, 420: und so hat noch Hans Sachs mit nachgesetztem gen.; zwischen mir und dein (Göz 1, 118.) statt dieses dat, und gen, steht auch dat, und acc.: zwischen der wende und einen schrin Nib, 620, 4 CDJh, die stelle; wan got unde min Nib. 2308, 3 ist schon oben s. 762 angeführt,

4. etwas anders ist, wenn die priposition geändert wird, nicht aber die casusrection: ahd, mit fuozin ioh bi hanton (Graff präp. 120); mhd. urloup nam der junge man von dem fürsten unt zal der massenle Parz, 179, 7; als ob si von im si gesniten und ab im gehouwen Troj. 15287; man sach si wider niemen wan gén Ortrůu wol gebären Gudr, 981, 4. \*)

<sup>&</sup>quot;) die alte aprache wiederholt ihre präpasitionen nach der conjunction oft, aber nicht immer, gob, ni avenno åt himina, ni år sinthå Matth, 6, 34; mi/å sgiss jah reirio 11 Cor. 7, 15; mi/å skeinam jah blazm jah vjenam Joh, 18, 4; of gulta jah mannan Luc. 2, 52; in gatvina jah staigte Luc. 14, 21; ond baurga jah häimide Luc, 8, 12; and baurga jah häimide Luc, 8, 13; andre bairgeide oben 3,399, 330, ald, mit engilon toh mannon C. V. 25, 96; helege für die wiederhoung a. 401, Gmff 1, 639 u. s. w. midb. belege 6, 143, 341, 416; Ben. wb. zu lw. 507, 582, nbd. st die wiederholung unnöthig aber zulässig.

## NACHTRÄGE.

- s. 6. nus Wolfram; winnechende sin Tit. 77, 2; moosen vallesde sin Parz. 154, 30; in einer urk, von 1320 bei Böhmer cod, francof. 451, 432; si solden iz (besser es) hil dem selben hüse wartes u, alle 21 wotende sin, die umschreibung ist stärker. nbd. noch in der redensatt: werunstend bin == vernute. Ettners hebbame 761.
- s. 7. passend wird die umschreibung mit werden für naturerscheinungen verwandt: do ez liehtende wart Trist. 8837; als der tae 18 gende wart Trist. 842; do ex nahtende wart Trist. 14617.
- s. 7. wart sich scheiden Ls. 1, 298; wart giezen 1, 298; wart an sich haben Christoph 625; gén wart = gieng das. 117; wordes in hatzen das. 1459; ward erweinen Görtes meistetl. 185.
- a. 7. noch andere part, prii. intransitiver verba erscheinen sit soleke weise im alts, neben werdan: warth bislitan (fiel); thes when lungi warth gibuorhan (wandte siel); this worth theru magand mold yhaweban; hungi warth gian-ban, (trible siel); this unanna wed yi haweban; hungi warth gian-ban, (trible siel); this unanna wed siel; warden noafer-barided (wurten gertustet, erholten sieh), zig san hit danapen reworth (so erginge og) B. 340 m.
  - s. 8. quam gacade Rein. 291,
  - s. 9. blef ligghende Rein, 1607,
- 8. 15. nihd, uns ist ein vrumer man erslagen (occisus est, nicht occiditur) lw. 1802. inf. mit werden: verloren werden Bon. 16, 8: erhert werden Bon. 22, 45. für den conj. die unterscheideng wo so zu fassen; ich ist erslagen (occidar, occisus sim); ich were erslagen (occidus essem); ich würde erslagen (occideren.)
- s. 23. zu diesen goth. medialformen gehört noch: Lingada γε μίσια s. 601. 604 ; lingandin γιμηγαίτασαν 1 Co. τ, 9 ; hra faisande' τι μίγεγτα; Rom. 9, 19; καιθήμα ματιγομάνται ΙΙ Cor. 4. 1τ, νο für 9, 11 valtkeith; ustishada κατεργάνται ΙΙ Cor. τ, 10; garanjada μότογται 1 Cor. 15, 54.
- s, 27. den alta, intransitiven auf ne entsprechen zumat viele selverdisches hvitan (aflescere) sartan (nigrescere). Dirdun (drateversurna (neescere) blekne (pallescere) stelma (rigoscere) styfina (idfronta (rubescere) ilstina (levius fier)) troftun (finsecret), atsje dievon adj. gebildet; malna (nabibus obdue) avullna (tamescere) sakus
  (erigilare) stammes von den parte, muleit, avulles, wides. Dia, hvides,
  tillergenag in Mr. rödene (rubescere) avolme (turgescere), wedersb
  man au dan flad, solbst, folimno (rubescere) avolme (turgescere), wedersb
  man au dan flad, solbst, folimno (rubescere) avolme (turgescere).

- s. 30. bugjáina sis matins εὐρωσιν ἐπισιτισμόν Luc. 9, 12; standands sis σταθτίς πρὸς ἐαυτόν Luc. 18, 11; sis bei gavandjan könnte vertheidigt werden aus afvandjan sis Tit. 1, 14.
- s. 33. sin gouman (s. 658.) si insaz iro (dat.) formidavit N. Cap. 99. bin mir mendenti O. V. 25, 100; folgende noch mit acc.: hrau sih (poenituit) fr. th. 31, 28; sih gifnah O. 111. 8, 37; üf erstuont sih, Georgslied.
- s. 35. mhd. zouwe din! Renn. 11373. mhd. dat.: stuont imi ùf Anno 612; unz er ime gnuoc weinôte Diut. 3, 107. acc. sich verwæren altd. bl. 1, 337.
- s. 36. sprach sich Etzels hofh, 59. Massm. denkm. 124, 133. 155; was sich das. 132; wart sich das. 125. 134; es gieng sich unser fraue limb, chron. p. 14.
- s. 37, 7. l. da die eigentliche reflexivform der dritten person mangelt. beispiel des alts. acc. ist noch: hrau ina (doluit) 153, 11: des dat.: kėn imu (pullulavit) 73, 21; bigan imu (incepit) 102, 10; sò-kead eu (quaerite) 28, 20. ags. reste hine Thorpes anal. 162, 12, 165, 8.
- s. 40 anm. \*\*), dabei richtet sich der ablaut nach dem pl., der bedeutung des sg. ungeachtet: budhumz == baudh mer (obtulit milii) Egilssaga 430; yāfumz, nicht gafumz (dedit milii) das. 641.
- 41. deutlichen dual hat Vilk. saga cap. 75: hvad vidh hafumk (besser höfumk) at (was wir beide vorhaben.)
  - s. 43. im Islendingabók noch: takask, skírask f. takaz oder takast.
- s. 47. gångar sig sv. vis. 1, 26; gick sig 1, 46; sig går 1, 71; rede sig 1, 67; rede sig 1, 9; begynte sig 1, 138. dän. yppede dem (hoben sich) Dv. 3, 3.
  - s. 49, 7. die russische lehnt an.
- s. 53. im altengl. gedicht von Leir wechseln hehte (hies) und wes ihaten (war geheißen) Thorpes anal. 143 ff.
- 58. mėlida izvis, ni blandan ἔγραφα ὑμὶν, μὴ συναναμίγνυσ 9αι
   11 Cor. 5, 11.
- s. 59. ei sınıs skulda vêsi thindangardi guths gasvikunthjan ὅτμασιχρῆμα μίλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι Luc. 19, 11. in der parallelstelle zu Marc. 8, 31 wird aber anders übertragen: skal sunus mans manag vinuan jah uskusans fram sinistam vairthan jah usqviman jah urreisan Luc. 9, 22; hier folgt auf skal ganz richtig das active vinnan und die active umschreibung uskusans vairthan, dann aber kühn usqviman passivisch, ohne vorausgehendes skulds ist, zuletzt wieder das active urreisan. man hat also anzunehmen, dalʃ Ulʃ. die phrase reprobari debet auf dreifache weise auszudrücken vermochte 1. skal uskusans vairthan, 2. skulds ist uskiusan, 3. skal uskiusan, letzteres nur, wenn durch den zusammenhang der passive sinn gesichert war.
- s. 62. mnl. sult sien bestormen (sollt sehn bestürmt werden) Rein. 1381. mhd. ich gehörte nie toten min geklagen (plangi) Renn. 6753.
- s. 62. mhd. låt hæren unde sehen (audiri, videri) Nib. 1926, 3; låt iuch niht beslifen Bit, 331. so noch Fischart gesch. kl. 96b; da (im bade) lasst uns reiben (abgerieben werden) von schönen weiben.
- s. 65. er fürchtet, daz er nimmer mê keinen gebenden tac gelebe (an dem gegeben wird) jb. der berlinischen sprachgesellschaft 2, 87.

- s. 66. noch im 16 jh.: in sterbender not, das abd. stillschweigende erlaubnis baben (dan. stilletieude tilladelse) scheint aus dem adv. stillschweigends entsprungen. ein mhd. swigende urloup gewinnen liefle sich gut sagen.
  - s. 70. einem beholfen sein Böhmers cod. francof. 1, 349. 444.
- s. 71. der auf den thurm gestiegne dschdecker klingt uns steif. franz, kann ohne bedenken gesagt werden: un couvreur monté sur le toit, doch heißt es: das auf die erde gefallne messer, der aus dem kafich entfloque vogel u. s. w.
- s. 77. deutlich ist unser nhd. pras. opt. in dem ausruf der konig lebe! vivat rex! vive le roi! schwed, lefve konungen! man sagt schwed, auch: blifve du lycklig! was sich von dem imp. blif! naterscheidet.
- s, 80, gleich unserm mögen hilft pouvoir, welchem die alte bedentung jenes entspricht, im altfranz. deu opt. umschreiben: diex la puist craventer! Berte 31, und oft,
- s. 84. goth, thu viteis! où oves Matth, 27, 4, eigentlich videbis, vulg, tu videris.
- s. 84. mhd. imp. wizze! gunne! enkunne! führt Lachm. zu Nib. 2241, 4 an. s. 84. goth, nitháis gullauffárou Phil. 4, 3.
- s. 85. goth. conj. für fut. (s. 177): siján řaopau Morc. 9, 19. Joh. 8, 55. thammei kukjáu ör är gekýam Morc. 14, 44. s. 86, car bevez ! Marie de Fr. 1, 266,
- s. 87. diesen imp. heben ans beigefügte adv. hervor: fort gegangen! geschwind niedergesetzt! frisch gewagt! auf auf in die freiheit gezogen!
- s. 90. dies uton, vuton, wita bictet sich such, was man bisher ganz verkaunt hat, in mal. sprache dar, die stellen hat Huyd, zu Stoke 2, 330; weten hem volghen! (age sequamur); weten vechten! het es wel tit: here, weten gnen!; weten ons wachten! (caveamus.) die bedeutung laat ons! oder wy moeteu! ist unbezweiselbar, und die stellung vor dem inf, wie beim ags, und alts, wort. vuton, weten nus einer contraction von ve moten, wi moeten zu denten liegt nahe, ungefahr wie ahd, neiz, ags. uat, niton aus ni weiz, ne vat, ne viton entspringt; warum aber heifst es nicht voton, woeten? und wie alts. wita? selbst e in weten streitet für die ableitung aus vitan (novisse.) hänfig genug ist mild, wizzen mit dem inf. (s. 93), doch nicht zur umschreibung des imp.
- s. 91. über nul. und franz. inf. im vieldeutigen ausruf, z. b. af-plukken! manger l'herbe! vgl. Bormans zu Reiuardus p. 128. Ktwas anders ist der lat, historische inf., welcher für anhebende, schwankende, unterbrochene zustände verwandt wird, und aus einer ellipse von coepit, coeperunt zu deuten ware. Caesar und Tac, haben ilin oft, z. b. de bell. gall, 3, 4. Agricola 15: namque absentia legati Britanni agitare inter se mala servitutis, conferre injurias et interpretando accendere, so noch im frauz., aber mit de: mes deux gens anssitut de l'accoster et de lui proposer une partie = l'accosterent et lui proposèrent, oder commençaient de l'accoster (Legrand fablinux 2, 273.) in unserer sprache kann beginnen mit blollem inf. oder mit zu construiert werden (s. 95, 108), nicht ausgelassen,

- s. 93. sie ne westen wie gebären a H. 267, 31; weste niht wen cochen Trist. 8625. mnl. hadden si gheweten, waer an comen Rein.
- s. 94. táujith thỏ hórinón Matth. 5, 32. ahd. suchhan tàtut (foctere fecistis) Diut. 1, 494\*; mhd. clagen tàten == klageten Gudr. 1065, 4. goth. vaúrkeith anakumbjan Sk. 49, 11.
- s. 96. gistuant er thingón O. I. 17, 42; stuont ih pechennen N. ps. 31, 4; stuonden slifen N. Bth. 2; biten stuont 2; chiesen gestát 163; sturzen gestát 47; stuont sorgen Cap. 99. noch Brant (narrensch. 127) stond schwätzen.
- s. 96. geriet man diuten Diut. 1, 357; des sie gerieten balden 1, 358; gerieten sweimen 1, 356; geriet tuon Ls. 1, 260. oft auch im Wolfdieterich.
- s. 96. gần wisôn (visitare) K. 23a. mhd. tanzen gên Renn. 6670; beteln gên 6698; rukuzen gên 7019. man vergleiche das lat. eo mit dem supinum auf um: ire amatum, und das passive amatum, iri. altu. badh siodha gắnga (jussit coctum iri) Sæm. 54a.
- s. 97. was gevaren siniu scaf seeren Diut. 3, 81. auch nach sitzen: sazen rawen Nib. 2016, 1; karten sitzt (um k. zu spielen) Brant narrensch. 127. nach legen: lege mich ræsten Ms. 1, 35b.
  - s. 98. heizan úf stån O. IV. 3, 14.
- s. 99. ir wart erloubet küssen Nib. 296, 3; beispiele des inf. neben giwerdon liefert Graff 1, 1014. 15.
  - s. 100. munáidédun usgaggan Joh. 6, 15.
- s. 101. gestilte chinden (horte zu gebären auf) Diut. 3, 79. für behalten tragen vgl. noch fragm. 30c. Morolt 21a.
  - s. 101. lusten: so ne lustet mich mere leben Diut. 3, 109.
- s. 102. wie zæme uns mit iu striten? Nib. 123, 1; spulgen (solere): spulget honen Diut. 3, 62; spulgte trinken, wonete liezen Diut. 3, 107; spulget fluochen Renn. 4697. ahd. kaheilisot wesan kiwonét Diut. 1, 493b.
- s. 106. giband táiknins du afairzjan Marc. 13, 22; gavaurhta tvalif du visan mith sis Marc. 3, 14. übrigens ist das goth. du von seinem verbo trennber: du in aljana briggan Rom. 11, 11; du faúr mik frathjan Phil. 4, 10; du garéhsn dáupeináis andniman Sk. 40, 14; wir umgekehrt halten das zu beim verb. fest und schieben es zwischen die partikel: um auf zu nehmen (gr. 2, 871. 882. 887), goth. du afaírzjan (2, 899.)
  - s. 108, ez tohte im ze sprechen Mar. 65.
  - s. 109. von uns enzimt daz mære niht wol ze sagene Nib. 2278, 2.
- s. 109. sit ez ze riten im geschiht Parz. 540, 13; dà von geschach Gurzgrien sun vil nœte sit ze dolne Tit. 158, 4.
  - s. 110. Paul. Diac. 1, 24 persona satis ad videndum gravis,
- s. 110. das zu oder um zu kann sich auch auf einen vorausgehenden satz überhaupt beziehen, z. b. wenn wir sagen: man mull fromm sein, um in den himmel zu kommen, tritt vorsichtig, um nicht zu fallen; man stellt den wein in wasser, um ihn ubzukühlen. ald. (nemé) zus flasgûn wines, deo wurzi ana zi ríbanne (vindem. basil.)
- s. 116. noch beispiele aus N.: tih sagent sie singen die brûtesang Cap. 4; du lâse die risen ze himele fehten Bth. 175; wer ne bechennet

taz allez wesen Bth. 167; lougenest tu daz wesen werig Bth. 189; des rumiska hertuom mih kerno gesehen gehaltenez zihet man mih Buh. 24; diu wanent ir iuh mugen intuon ps. 61, 4; tannan skinet offens ein ding wesen guot unde saligheit Bth. 162; daz ih ten tuomgot tes tuomlichosten guotes chad fol wesen Bth. 156; daz tu fore chade di ne wizzen Bth. 172.

- s. 117. andere ahd, beispiele des acc. c. inf. nach wollen bei Graff 1, 816. nach wähnen: wanne sih man fona cote sehan (aestimet se respici) K. 27a. nach sehen und hören: so sia athanasia gesah ketrunchen haben dia undodigi N. Cap. 129; daz hort ih rahhon da weroltrehtwison (ich hörte dass die weisen sagten) musp. 41.
- s. 118, Eilh, Trist. 2923 wiste in beiten (wuste daß er wartete); aber keine acc. c. inf. sind: er wand in mugen twingen (er glaubte ihn zu bezwingen) Nib. 1977, 2; ich wæne in reht ersehen han (ich glaube ihn gesehn zu haben) Trist. 9386, da in von twingen und ersehen abhängt. sie wären es, sobald der acc. des subjects auch 185gedrückt stände: er wande sich in m. tw., ich wæne mich in r. ers. L. folgende satze enthalten ebensowenig acc. c. inf.: paten sich ze rede låzen Diut. 3, 108; do pat er den zorn lån der alte disen jungen man Bit. 655; daz vorhte si verliesen Nib. 61, 3; des muge wir an det kerze sehen ein warez bilde geschehen aH. 236, 23.
- s. 119. echte acc. c. inf. mnl.: nu hebben die Gallen vernomes, Cesar in den lande comen Maerl. 2, 5; mild. bat, ir einen weteil lizen werden (bat daf ihr ein urteil gesprochen werde) Bohmer cod francof. 1, 492 (a. 1327.) das nhd. noch völlig geläufige: ich wei'l einen schatz liegen scheint ein guter acc. c. inf.; Fischart glückh, sch. 1007, u. welcher ans der art will schlagen, den soll kein Teutsches sein man sagen. wenn Hutten (werke 1, 117) sagt: dals man sehen mag teutsch blut noch nicht versiegen, das adelig gewächs teutschet tugent ganz ausgewurzelt sein, so klingt das bei ihm wie latinismus. in redensarten des 17 jh. wie: er vermerkte todlich wund sein u. 2. mangelt das pron. sich.

s. 120, alts, thar mugun gi enan man sehan an is handen drages liluttres watares.

s. 121, keiner deutschen sprache ist das vermögen, wirkliche acr. c. inf. zu bilden so sehr verblieben, wie der schwedischen \*) nicht nur in volksliedern, auch in der heutigen prosa sind beispiele allenthalbes: säger sig ha lärt (dicit se didicisse); svarade han sig ha plägat besöka (antwortete, dall er gepflegt habe zu besuchen); han menar sig hafen gort (meint dass er gethan habe); jag vet mig intet ondt hafra gort (ich weiß nicht daß ich etwas boses gethan habe); du kanner dig age kraft (du weißt daß du kraft hast) såg blodet på berget hafra runit (sah dass blut geflossen war) u. s. w. s. 123, mnl. dit tekin dochte Tibert niet wesen goet Rein. 1055;

schwed, jag tycks aldrig kunna komma; altn. hann kvadhst vera braw-

<sup>&#</sup>x27;) ältere danische schriftsteller construieren zuweilen den inf., abe: mit vorgesetztem at, auf ähnliche weise, z. b. Peder Syv: om denne jomfrue siges efterstanende vise at vare sjunget. auf die romanischen spuren des acc. c. inf. lasse ich mich nicht näher ein, es mag genigen an einem franz. beispiel: ce n'est pas la faute de mon coeur. que le roi sait bien lui être et lui avoir tonjours été entièrement devoné.

ttnyi cinn ok fitlendr (forum. 186g. 2, 73.) abd, dannan wirt er sie gezaget unnden N. Cap. 85.

- s. 125, altfranz, neif va nelant (es schneit), alast guerissant (würde treilen.)
- s. 120, finden mit part. prås. (5, 028), haben mit part. prås. (627. de 282.), biedena aber schwankt die construction in den inf., für welchen ich hier noch alte belege metholet that he sittean find Andreis Bel. 34, 17; sumeliche vant man staffer Mi. 305, 3; der was die bie bel. 34, 17; sumeliche vant man staffer Mi. 305, 3; der was elle via bel. 3, 18; der finden, daz in niemen laecken vant Rol, 195, 4; zeben finden, seinen, läftt der fin, sich teleht fassen, kaum neben haben, und fin migbt es auch keine alten beispiele, ein krût Giwân då stende sach Parz. 516, 23; hold, da stehe sach.
- s. 127. dazs ungestonbet liezen diu vil schemen kint Nib. 554, 3; abd. teta mih kehaltezen N. ps. 17, 20; mhd. dö tet er in gehit (verheirstete in) Diut. 3, 100. mhd. mache ich ir min leit erkant Ms. 2, 89b; in weiz wanze din gäete mir min breitez ungemüete welle machen verjagt Ms. 2, 914.
- 8. 128. dän. jeg faaer brevet läst; nu har han faaet opfyldt sine önsker; schwed. få fätt på thefwen (den dieb haschen.) dän. nach gide (altn. geta): jeg gider giort-det (ich mags thuu); jeg god väretet det (michte da sein.)

s. 128. einmal auch part, pras. nach touc; waz touc ich nu lebende? Wh. 64, 25.

a. 129, alıd, pezzirk ist suigèn denne kisprokhan (melin est silere quan lequi) K. 200, gmischer construction, att pezzis ist siste danne kisprokhan oder statt p. i, suigèn danne sprehlan, mbd, ezi nech elichiere schaed) kulze rerbors Rab, 419; daz mir nech lieber were der trubarze ze manne graomen Trist. 11629; vil bezzer were gris gedragen Renu. 2529, noch in Francis weitburd in kerzer with grant gedragen Renu. 2529, noch in Francis weitburd better et dreymer en eigi, forma, sig. 11, 492.

nach heißen oder nennen können wir uhd, part, prät, und inf. verwenden in folgenden phrasen: das hieist gelogen, anfgeschnitten, geschwärmt und das h. lägen, außehneiden, schwärmen.

a. 132. mal. het mach licht (wesen) Rein. 5929; si enmocht niet lös (wesen, werden) Rein. 6300. alta. skyldi af kaupinu (vera) Sn. 46. 47; at fullsteikt mundi (vera) Sn. 138; af mundi nu höfudhit (vera) Sn. 144.



s. 133. alts. ne låt thu sje thi thiu ledaron (wesan) Hel. 10, 7. vgl. anm. zu lw. 3142 p. 430.

mlid. là si mit ruowe (wesen) Rol. 48, 8; lat iwern willen des

bewart Parz. 170, 24.

- s. 135, vil wunderlichen balde! Berth. 158.
- s. 135. die redensart zum teufel! ist elliptisch: gehest du! geh! sie wird aber oft bloß als ausruf, selbst in fragen eingeschaltet: wenn ihr nur, zum teufel, still schwieget! wo, zum teufel, bist du gewesen?
- s. 136. erloupte ime heim (ze varne) Diut. 3, 79; er irloupte in minneklichen (ze varne) Diut. 3, 83; erloube mir über Rolanden! Rol. 129, 22. in was ze hove erloubet Nib. 687, 4; vgl. erloubet uns die boteschaft (ze sagene) Nib. 689, 1.
- s. 137. muose zuo der erde (varn, vallen) Rol. 12, 2. auch das part, getan läßt sich hinzudenken: mhd. daz st! (häung im Trist.) wie nhd. das sei! ebenso oft aber: daz si getan! Iw. 7717. Wigal, 295, 11319. daz hán ich (getán) Diut, 1, 16.
- s. 137 varn mit vgl. s. 822: mit gewesene varen Alex. 229; vert mit sælden lêre Parz. 175, 28. kunnen mit: der då mite kan Alex. 4026; konde mit hebehen niht, kan vil wol mit vederspil (jb. der berlinischen gesellschaft 2, 85. 90.) nhd. die zimlich wol auf der lauten konte Simplic, 194.
- s. 141. N. Cap. 5. übersetzt das erzählende präs. cano, intervenit in die prät. sang, pecham.
- s. 142. swar sin ors un kere, er mag es vor jamer niht enhaben Parz. 179, 30; Scherules niht verbirt Parz. 397, 24; da ne mae niht mer geslafen sin Parz. 802, 21; der marcgrave nu niht des lat Wh. 441, 1; nu lazen wir den riter sin, den gurtel hat din kunegin Wigal. 320; er sihet wå ein rone lit Reinh. 308; nu ist er komen Reinh. 864; aus Iw. weiß ich nur eine stelle: sus sint diu wort hin geleit 4307.
- s. 143. Eli es thuswaert ghegaen Maerl. 3, 126; Puppin die staet up gherêt ende doct dat man hem hêt 3, 133.
- s. 159. wenn sich im ital, beides sagen lällt: ho finita la mia lettera und ho finito la mia l.; ha perduti i suoi denari und ha perduto i s. d. (Fernow 590, 591); so ist die erste weise die altere, ursprungliche, die zweite aber entspricht dem franz. j'ai fini ma lettre, il a perdu ses deniers, und unserm: ich habe meinen brief geendigt, wahrend alid, hier stehn würde kientotan. allmälich schwand das gefühl für den acc. des part. und dauerte zuletzt nur im relativen bezug, und selbst in diesem haben wir es nhd. verloren. nhd. der brief, den ich geendigt habe, franz. la lettre, que j'ai finie, ital. che ho finita.

Das feststehende ho finito, ai fini gleicht dem isl. ek heft endat, schwed, jag har andat, dan. jeg har endet, diese neunord. spraches brauchen dann eine deutliche neutralform, die nhd. in der unflectierten gestalt unkenntlich geworden ist, und im roman. nirgend ausgedrückt werden kann, im altn, herscht aber noch der genauer flectierte acc. wie die s. 152. 153 angeführten stellen und viel andere zeigen: mik

hefir marr ræntan (me mare spoliavit) Egilss. 621.

1.7

s. 161. hadden gewesen Ssp. 3, 44. mnl. hebbie ghewest Floris 3668; hebben ghesin 3115; hadde ghewest 3134.3598; haddik ghesin 2039. bemerkenswerth das neugr. είχα σταθή (war gewesen.)

- s. 164. ahd. gefaren habéton N. Cap. 145. mhd. ich han geriten Karl 49b 94a; hete entwichen Mar. 24; gehüppet hat (gehüpft ist) Ms. 2, 105b.
- s. 168. mnl. hadde ghemoghen Rein. 1736; Kantzow (ed. Böhmer): darjegen heft de marggraff nicht khonen (nichts gekonnt) 205; hedde bliven moten (bleiben müssen) 211.
- s. 168. gönnen hätte (gegönnt h.) Justinger 122; hat sich mit mir sönen mögen (a. 1533); bei Fischart unbedenklich: hett tragen mögen, müssen sein; Luther: haben müssen sagen Hiob 31, 31.

man hört auch: das hätte ich nicht zu thun brauchen (gebraucht); er hat es zu thun pflegen (gepflegt): haben sie pflegen dies gebet zu thun (Arnkiel 1, 179.)

nicht zu übersehen auch thun für gethan in der urkundlichen formel: ich han min ingesigel den henken (a. 1377 Senkenb. sel. 3, 622) == lån henken; haben thun henken (Neugart no 1170 a. 1444); Justinger 5: si hand thun vermurén (vermauern lassen.)

Im gebrauch dieser participialformen sind heutige schriststeller ost ungeschickt, und verwickeln sie mit andern inf. so, daß aller sinn vergeht: wir rechnen es dem verfasser zum verdienst an, nicht mehr haben bestimmen zu wollen (gött. anz. 1822, 896); jedes verbum compositum scheint die reduplication haben wegwerfen zu können (Struve über decl. und conj. 161.) es muß heißen: nicht mehr bestimmen gewollt zu haben; weil in solchen fällen die deutlichkeit fordert, sich der gewohnten participialform zu bedienen. das zu läßt sich von haben, dem es angehört, nicht trennen.

- s. 171. getorste ich in han kusset Nib. 526, 3.
- s. 174. schon in einer runinschrift: han uft siklt == schwed. han ofta seglat (Liljegren runlära 81.)
- s. 175. Lachm. hat schön wahrgenommen, daß präterita, die unter präsentia geschaltet werden, auf ein bekanntes beispiel, auf eine fabel deuten (über den eing, des Parz. s. 14): sin triwe håt sö kurzen zagel, daz si den dritten biz niht galt, fuor si mit bremen in den wall Parz, 2, 20; audaces fortuna juvat, diz sprichet: der genande der genas, die wil er unverzaget was Amur 1985; der gewägte der genas, die wil er unverzaget was Ls. 2, 701 vgl. Bon. 16, 28; dröuwer sint in daz lant komen, nu genas der tiuvel doch vor den vorlousen noch Ls. 2, 702. So werden noch heute, mitten in der rede von gegenwärtigen dingen, anspielungen auf gangbare sabeln gleich im prät. angebracht: der krug gieng so lange zu wasser bis er brach; obschon auch im präs. gesagt wird: der krug geht u. s. w. Dieser übergang aus präs. in prät. ist das gegenstück zu dem aus prät. in präs. (s. 142), und beide machen den vortrag lebendig. dort wird der hörer aus der bloßen erzählung in dramatische, anschauliche nähe, hier aus der trocknen lehre schnell in das gebiet der erzählung gerückt.
- s. 175. din got veryaz Geo. 3505; wê mîr wart! lied vom schretel 339. dies segnende und verwünschende prät. hat einige ähnlichteit mit dem eben besprochnen, soll aber nicht bloß die fabelhafte vergangenheit bezeichnen, vielmehr die wirkliche.
- s. 180. fut. pass. umschrieben: sol sin verkorn Parz. 441, 19; sol wesen widerseit Nib. 816, 4.

- - s. 197, 198 reit enkegne vil der Uoten vriunde Nib. 725, 2.
- s. 206. mlid. daz kiesen (intelligamus) an dem mære, sehen (tideamus) wie trurecliche ez was, do sin sin muoter genas, sehen u.s. s.
- Trist. 2004 ff.
  s. 207. ahd. geozé zl samane enti lázé gigesen (vindem. basil);
  beté (oret) N. ps. 68, 16.
- betoe (oret) N. ps. 68, 16.
  s. 208. mhd. nu st! 'frist, 3376; pl. nn spilen swes si welen
- Nib. 424, 3; daz haben! Parz. 334, 9. s. 216. obgleich die weglassung des und nach stehn, sitzen, fahren u. s. w. eigentlich in den vierten abschnitt gehört, füge ich bier noch beispiele hinzu, weil das zweite verbum in solchen satzen jedesmal nucle ohne pron. nuftritt; and, stuant thon, weinets that O. V. 7, 6; stuantum, that after lungétun O. V. 18, 1; stuant úzona thes grabes, rôz O. V. 7, 1; steit, losét O. II. 13, 11; that saz, thagéta O. IV. 12, 33; far, bisuani thih O. II. 18, 23; alts. stod, dopte Hd. 29, 19; mhd. stat, pluot Diut. 3, 47; sie stnont, neie im gezogenliche c. pal, 361, 26b.c.; saz, begez Wh. 268, 3-6; si reit dar, gehabete ime bl Iw. 3620; diu hielt da, want ir hende Parz. 262. 27; ein horn blase, schelle Bit. 7589; und sicher noch oft. zuweilen sier auch die conjunction: stuant er inti thageta O. IV. 19, 42; sat im the endi snigoda Hel, 38, 19; satnn endi snigodun Hel, 74, 1; mhd. er saz då aut sach si ane lw. 1697. Man darf stellen altn. poesie vergleichen: sat à berfinlli, banga taldi Sænt. 1354; stodh à gotfi, stilti ruddo 136a; komo til kisto, kröfdho lukla 137a; wiewol durch ée zwischenworte a fialli, a golfi, til kisto der zusammenstoll beider verba gemindert wird, aber auch einige ahd, und mhd, beispiele schalten worte ein. sô thaz heri thờ gisaz, thaz brôt gisegnôtaz az O. 111 6, 25.
- s. 216. den fall b erläutern noch folgende belege: morgine so man sin inbirt, und (er) bl mir funden wirt Diut. 1, 15; uns dundet sile, und (wir) sehen daz wol Trist. 11335; der denke miner leide, und (ich) wil im immer wesen liot Nib. 1655, 4.
- s. 218. (ich) glaub derhalben Fisch, geschichtkl. 53°s; koum hutte (ich) den rausch ausgeschlafen, da machte (ich) mich u. s. w. (frau. Simpl. 1, 27.)
- s. 223. dan. det er mig (ich bin es) oft bei Holberg z. b. Melampus 3, 4.
  - s. 221. herza iz sint O. II. 9, 12,
    - s. 228. ez meiget Ms. 1, 1625; iz reganót N. Cap. 69.
- s. 228. uhd. es brennt (ist fener ansgekommen); es lautet, es trompetet, es sturmt (mit der glocke), es klopft an
  - s. 228. mnl. mi gheriel (contigit mihi) Rein. 149.

- s. 229. nhd. es hat viel wolken (Luther.)
- s. 230. sie geben nicht gute baurenprediger (Mathesius pr. von Luther p. m. 146a.) du gist e lich! sagt man heute in der Schweiz für: du wirst bald sterben, mhd. bist feige.
- s. 232. mil. mi vernoit, (taedet me): hoe sere vernoit mi des sittens hier. Floris 2240; hem vernoyede Maerl. 3, 139; hem vernoide Rein, 3.
- s. 234. altn. that hlægir mik (freut mich) fornm. sog. 11, 23. alts. mih gentadót genöges Hel. 40, 19.
- 5. 235. goth. ganah thamma svaleikamma andabeit thata έκανον τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία αἕτη 11 Cor. 2, 6.
- s. 236. mlid. mich gestät eines (decet me): ine gestät des niht Wh. 123, 28.
- s. 237. ahd. mih firfáhit (prodest mihi): firfáhan unsih scolti O. V. 9, 33; mhd. daz in daz niht vervienge lw. 3852; daz in ouch vervienge der lèwe lw. 5172. mhd. mich treget für (me promovet, mihi prodest): nu waz treit dich für? Ben. 23; waz treit iuch für, ob ich erstirbe? Ben. 74; nusser rat mac lützel für getragen Trist. 6204; daz enhet in da niht für getragen Trist. 6919; waz truoc daz für? oder waz half daz? Trist. 7267.
- s. 238. ahd. mir wigit (moveor), bei N. stets mit dem dat., viele belege hat Graff 1, 656.
- s. 239. zueröte ist zu streichen, da nach fundgr. 2. 10, 32 die hs. zuirote liest, was ich nicht viel leichter verstehe.
- sine sune was ez vergangen niht Reinh. 533; iwer mære mich vergét Parz. 556, 29; ob mich diu wunne so vergát Ms. 1, 49a; sin kunden niemer mich vergén 1, 51b; sol mich diu werlt also vergán 1, 62a; also vergic mich diu zlt 1, 63b; swenne ez mich vergát 1, 64a; mit den listen beiden wil si mich vergén 1, 65b; vergét si aber mich 1, 67b; daz si mich vergé 1, 70a; daz mich ir genàde also vergát 1, 77a; daz si mich vergé 1, 167a; ir genàde mich vergé 1, 144b; ouch vergic sin geschiht die seneden niht Trist. 955. ald. theiz ouh inan ni firgeit O. III. 24, 24. gleichviel sind die seltneren: mich verbirt, mich verstinbet: ob in sterben hie verbirt Parz. 109, 12; untriwe in niht verbirt Parz. 119, 26; alliu swære dich verbirt Barl. 100, 27, daz mich leit verstiebe Ms. 1, 197a; hilf daz trûren mich verstiebe Ms. 1, 199a.
- s. 240. sò mir thunkit gl. ker. 287; mir dunchit (videor) Diut. 2, 320a. dunct mir Herm. d. Dâm. 62a; dünket mir Amgb. 33a; daz dühte mir Lampr. Alex. 5477; ez dunket mir Eilh. Trist. 386. 2648. 2651; ir dühte das. 1503; dir dunket guot das. 375.
- s. 241. es hat ihm gedottert (geahnt) franz. Simpl. 1, 64. mld. mir hüget der muot Ms. 1, 189a 199a.
- s. 241. goth. mis ist brahja (lucta mihi est, ich muß ringen) Eph. 6, 12; ahd. was iro nót unde ernest N. Cap. 121.
  - s. 243. was im (eis) willio Hel. 35, 4.
  - s. 245. alts. ward that bodon harm an is mode Hel. 5, 11. mbd. wart im des ritten buoz Reinh. 1492.

- s. 247. het heft mi wonder Rein. 5983; dit heft mi vremt Rein. 5941.
- s. 248. das neyen sie groß arbeit nam, Murners ganchmat Basel 1519. XIIII.
- s. 248. waz túr nam in des fundgr. 2. 68, 21; des nimit in untúr das. 114, 19; inh nan vil untúr das. 133, 18.
- s. 253. eine ausnahme von dieser behauptung, daß die erste person uicht für die zweite gesetzt werde, liefert die schnisprache des 18 ib.: wir zind ein flegel! autwort des schülers: zie herr rector! auf ähnliche weise; man ist.
- a. 256, in gleicher lage mit amt zu befinden scheint sich das sight zu und die des tierels trät Wigal. 6517; einen zer träte Wigal. 8803; der seibe tierels trät Wigal. 6577; einen ze träte (hich tratiem) hab Nib. 47, 34; die er ze träte (hich trüter) hab Nib. 294, 7; der schemen Kriemhilde trät Nib. 1959, 4; joner trät der frauem hib. 1823, 2, 31; ein liebez herzandrit Nib. 223, 1; ein schemen trät Gottfr. lieder 2, 6; dar skerliebste trät das, 2, 33; vgl. andertrit Mis. 24, 2793; ebense persönlich steht; mit Irep! nin herzentfrj. Schemen for hip und trät als särbliches nibet, letztere sher in als persönliches. Auf solche übergäng des zeichliebes gesich in den persönlichen, und ungedreht, ist zu achten, vgl. dem wunsche gelich n. 748.
- s. 2575 andere solcher adj. sind 3, 494 behandelt. grå and bunt werden Nib. 60, 4 und öfter vereinigt, bunt scheint ursprünglich nur subst.
- a. 258. daz was michil kintheit Alex. 1506; nu daz sin iuwer ére lw. 2528; daz aint unére Parz. 171, 12; daz wære der ungewin lw. 8012.
- bier auch zu erwähnen der subst., die mit ganz, all, eitel rerbunden ndjecitisch gebraucht werden: ich bin ganz ohr (aufmerksam); ganz auge (aufschauend); et war eine wunde (überall verwundet); er wart itel zuerli (bluitg) Wackern. Ib. 1, 739, 6; doe hine sach läggehen al de bloct Rein, 932; wuhrers totus erat Reinard, 1, 1230.
- a. 259. part. prät. pass. stehn für abstracte nomina: gesmechet u. gesieret ist smehe und zierde ist es Parz. 1, 3 (vgl. Lachm. vorl. uber den eing. des P. s. 6.) wir sagen heute: das heißt geschmäht ist schmach.
- s. 259. ganz nahe reicht doch der goll, inf. an dan subst. in folgender stelle, wo er subject des antzes wird, jedoch olnne den neutrien artikel des originals auftritt: mis liban Christus ist, jah gazwiltan gawairth, liban in leika inol το ζην Χριστος και το ἀποθατείν κέφδες, το ζην το ασφεί Phil. 1, 21. 22.
- s. 260. hier am schicklichsten einschalten f\(\frac{1}{2}\) für die einiges über das verh\(\frac{1}{2}\) in er ertwa substantivisches an sich tragen, diese einschieden adjectisisch sind, die \(\frac{1}{2}\) itersten virsche verzenetet aber zuweilen erd\(\text{init}\) in zu, wo wir ordinate, nich angekehrt, mhd, alt miten eilif jiren \(\frac{1}{2}\) first, 17/14 (seit meisem eilfer jahrt), sonoch heuter er int seine zieleit jahrte heraus. Statt der nich. Dezeichnung der duuer; das fest w\(\text{init}\) sie tage, vierz\(\text{init}\) ausgegen beit der sond, bezeichnung der duuer; das fest w\(\text{init}\) iten stage, siellt es endh werte den wierzekenden zu fih. (63.3, 1) behabte

den gast unz an den sibenden tee lw. 6845. Shalich sind folgende structuren; den minnich überz vierde lant (über vier länder hinans) Freid, 96, 16; ob ez eht den vierden dihte guot (nnr von vieren gebilligt wärde) Ms. 1, 1685; daz dunket kuma den vierden guot Bon. 3. 6.

s. 261. goth. ei veisi du fauramathleia Neh. 5, 14. beispiele solcher gen. sammelt Vilmar in der zeitschr. dea hess, vereina 1, 276. 277. ist Gudr. 1700, 3 ûz Matelânes zu verstehen aus der ellipse von bure? oder zu lesen úz Matelâne?

merkwürdig die weglassung des unpersönlichen man bei heizen (s. 59 note) und des altn. madhr noch in audern constructionen: at (madhr) må velja samm sem dik, ok hafa i pling sieuus Sn. 48, gerade wie ahd, ein nachstehendrs pron. darauf bezogen wird (3, 7.) vgl. s. 265.

s. 262. über die Adames (söhne, nachkommen) Anegenge 219b.

übergänge des relativa in ein andrea genus scheinen auf ellipsen zu beruhen; Balmungen daz (swerf oder wuffen) er übele gewan Nib, 1736, 4.

a. 263. das goth. skattés wird ansgelassen: thrins tiguns silubrináizé (skatté) Matth. 27, 3.

s. 263. super nudo (Pez bibl, ascet. 8, 240.)

s. 264. uhd. der zehnte (theil) wie lat. decima (pars.) ellipse nach poacesiven: dän, har du väret hos mit (hus) ? apan, la suya, la vuestra (voluntad) silva de rom. 15. 180.

alle viere von im reckte (von sich streckte, wie ein thier) cod.

pal. 341, 125°; der wolf strecket von im allie vier Renn. 9561.

a. 265. bei gewissen verbis fehlen accusative des subst., namentlich bei lassen (s. 640. 641) gürten, binden (s. 693.) mld. linde réret (ir loup) Ms. 1, 2035.

s. 265. ausfall des adj. wird aich dennoch (gegen s. 260) einigemal ergeben, mld. ist mir (liep) als der lip Reinh, CXIII; nhd. ich war sieben jahre (alt) vgl. s. 652 anm.

s. 207. goth, quémon himátian thata bæra, jah hálhítúnta næ jében gragtenste és audórs azd iszászer ariez luc. 1, 50, alato gegen den gr. texti; faligrálip hi landáu thata bæra, qvathuh da tárá queriyez rég yayeler ésa madios. Jára árify flatte. 5, al. hier wie im griech. hánd (jame) drung thaz wita mit, ioh er íz habéta furi niwiht O. II. 9, 43.

s. 270. die göttinger kindermädehen sagen der jungelehen.

 hatte der schreiber bei usfulliths auch wol ein mannliches subst, im sinn, das hernach durch das bekanntere vaurstv ersetzt wurde, obne daß man das vorausgehende part. änderte. es wäre noch leichter einen bloßen schreibf, für usfullith anzunehmen.

- s. 272, zu diesem neutr. superl. mit dem gen. halte man den gen. bei waz, all, viel.
  - s. 273, in sehsu O. II, 9, 20; mld. in zwei Alex. 264.
- s. 276. daz sol sin min erstiu bete Parz. 89, 30; der bote dez muostu selbe sin Reinh. 1776.
- s. 277. thata ist số gajukô ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή Luc. 8, 11: thata izvis táikus (fem.) τοῦτο ὑμῖν τὸ σημείον Luc. 2, 12. das ahd ther ist ther jungiro T. 239, 5 nach dem lat, hie est discipulus.
- s. 278, waz ist got? Parz. 332, 1; wer ist ditz kint? Trist. 3273; wer ditz si? Wh. 86, 2; ahd. waz wanis these kneht si? (quis putas puer iste erit?) T. 4, 13.
  - s. 279, kiusche und stætekeit die zwei Tit. 5, 3.
  - s. 280. thin sinhiun tué Hel. 31, 7.
  - s. 280. uns zwei (Lyppaut u. Obylot) Parz. 374, 9.
- s. 281. Fischart geschichtkl. 50b: so kuppeln wir zusammen noch zwei junge leut; Simplic. 124: zwei von deuen wütenden leuten (tanzer und tänzerin.)
  - s. 281 not. ") über das mhd. béde, alle vgl. Freidank p. 321. 322.
- s. 283. goth, ahman jah sáivala jah leik unfairinóna I Thess. 5, 23. mhd. hóchfart, alter, lügener, din drin Wackern. lb. 526, 19; ellin fierin (Sigf. Kriemh. Gunth. Prunh.) Nib. 595, 4.
  - s. 284. sie ist der heiligen einer Berth. 142,
- s. 285. bei volksnamen wird im gemeinen leben gern der sg. statt des pl. verwandt: der Schwede, der Preuße f. die Schweden, die , Preußen. so im 16. 17 jh. häufig: von der schlacht gegen den Tieken Nürnb. 1514; der feldzug wider den Franzosen (Lessing.) micht anders Romanus, Parthus f. Romani, Parthi.
  - s. 287. brusts (pectora) Col. 3, 12.
- s. 288. ein morgen bei den siechen am spital, der hof bei den barfußen (a. 1404. 1405) Chmel reg. rup. no 1727. 2094-
- s. 291. mld. do si ze rîter wurden Nib. 34, 3; do ze rosse kômea die künege Nib. 1809. 1; hey waz er im ze vinde der küenen Hinnen gewan Nib. 1903. 4; nld. daß du mir die leute zum feinde machst (Schelmufsky 1, 12.) ähnlich ist, daß auch eine frau sagt: du hast mich zum freunde gehabt, nun werde ich dein feind (st. zur freundin, deine feindin.)
- s. 292. goth. managei harjis kazjandanê πλήθος στρατιάς αίνοίντον Luc. 2, 13.
- s. 292. der begrif beide, eigentlich für die zweizahl bestimmt, wird in der älteren sprache nicht selten auf drei erstreckt, z. b. beide schüm, bluot und sweiz Troj. 3894; beide toup, lam und blint Karl 47b; beide man, kint und wip Karl 47a, beide velt, berge und tal Karl 47b; beide stark, küene unde vro Karl 53a; beide kint, gwot unde lant Karl 684; beide linte, guot u. dre Dietr. 6345; mnl. bede van

selvere ende van goude ende van stenen Stoke 1, 65; beide win, zout ende eoren. Schwerlich von vier dingen: witze unde manheit, dar zuo silber und daz golt, swer diu beidiu hat, der belibet mit schanden Walth. 13, 6, man kann hier beidin entw. bloß auf silber und gold oder lieber auf die zwei paare witze und mannheit, silber und gold beziehen. Analoge, nur noch größere ausdelnung als beide hat weder empfangen, das, wie uter und nöreos ursprünglich nur auf zwei gerichtet war, allein schon mhd. drei und mehrere bezeichnen kann. auch das lat, uter und uterque kommen zuweilen von dreien gebraucht vor.

- s. 294. vartu vidh Laufeyjar syni = mit mir Sæm. 672.
- medh okkr Frey (mit mir und Freyr) forum. sög. 2, 74; thau Freyr ok kona hans (Fr. und seine frau) das. 74, hier das pron. im neutr., weil auf kona mit bezogen.
- s. 295, für diese ausdrucksvolle altn. weise der anrede bringe ich gern noch reichere belege bei: klifar thu nacqvat iafnan mannfyla thin (semper tu, putida, aliquid crepas) Nialss. cap. 54; hirdli ecki thủ that milki thinh hverree em (ne morare tu, ignave homo, qui ego sim) das 182; mun föli thinh nockurum manni lif gefa (tu stulte alicujus hominis vitam sustentabis) Laxd. saga 220; thegi thủ yfir theim thin formia! (tace de his, intelix) das. 326, wo der gewöhnliche text liest: thủ armi!; hvat vill vannenna thín thà? (was willst du feigling da?) von nenna, kühnes wesen, und dem negierenden van (ahd. wanananda?) Vilk. saga cap. 92; hvat mundir thủ fara vixlingr thinn oc ættleri (du wechselbalg und aus der art geschlagner) das.; theigi thù fol thitt! (schweig, du narr) das, alles sind schwere scheltwörter, in Schweden giegen ahnliche unter dem volk, z. b. din bytinger! din toker! din lathunder! kom nu din diefvulsmater! (du teufelskerl) Adlersparres hist, samlingar 5, 266, mit dem alterthüm-lichen -er der männlichen flexion (s. 506 anm.) heute duldet nur das volk und die vertrauliche rede solche ausdrücke, aber auch im pl., z. b. edra stackare! (vos miseri, wörtlich eure arme!) wofür ich kein altn. beispiel kenne. Nicht unvergleichbar dieser gauzen anwendung des possess. zweiter pers. ist die des ersten in der altn. redensart: that veit trua min (das weiß mein glaube — das weiß ich) Sn. 43.
- s. 297. alıd. dâtun thio iro hentt (d. h. sie) druhtin in gibenti O. IV. 16, 56. merkwürdig in einem liede Wolkensteiners: an laid schied sich ir bayder wat (trennte sich ihr kleid == trennten sie sich) Schottkys vorzeit s. 33.
- s. 297. tua dulcedo! höfliches du bei Greg. tur. 4, 3 und ahn-liches genug sonst.
- s. 298. lier war zu bemerken, daß schon die classiker, selbst in vertraulicher rede, nos für cgo setzten, z. b. Cicero in seinen briefen; Tibull wechselt oft zwischen ego und nos. andrerseits brauchen die altn. skalden von sich redend nicht selten ver (Olafsen p. 174. 175.)
- s. 301. für O. kann nicht gezweifelt werden, er gebraucht sogar das verbum duzan: wola thiunan duzta! 1. 41, 41.
- s. 303. lat. schriftsteller des 12. 13 jh. zeigen nicht weniger den höfischen pl., z. b. Pez bibl. asc. 8, 125: carissima priorissa, nolite flere 1
  - s. 304. Hagen wat seinen bruder Dancwart Nib. 1892, 1.

- s. 309. monsieur Schönstein ist ers, oder ist ers nicht? Simpl. 429; wenn meinem hochg. herrn beliebte, denjenigen, den er hie bevor durch seine dapferkeit errettet u. s. w. das. 434; ist er schoe einmal bei der kaufmannschaft gewest? fragte mich dieser (franz. Simpl. 1, 75 (1682.) das galt für den feinsten ton im 17 jh. zwei holte generale geben sich er (a. 1689) Schönings leben 212. 213; der general redet den kurfürst sie an (das. 215.)
- s. 310. zeile 1. dies beispiel von 1683 findet sich in Zeillers epistol. schatzkammer p. 1. man lese überhaupt die briefsteller von 1680-1740, worin alle abstufungen jener hößlichkeit zur schau gestellt sind.
- s. 314. vor allem anzugeben war hier die italienische aarede mi ella, und oblique lei, welches lei in Rom aber auch für den casa rectus gilt (Fernow 546.) dies ella gleicht unserm sie, hält sich jedoch im sg.
  - s. 319. nachdem wir sich auf die erde gesetzt hatten (Simplic. 197.)
- s. 322. hier ein beleg für n, β: tháici ni vildédun mik thiodonia ufar sis θελήσαντάς με βρσιλεΐσαι ἐπ' αὐτούς Luc. 19, 27.
- s. 323. beispiel vom part. prät.: gamunda Paitrus vaurdis lėsnis qvithanis du sis εἰρηκότος αὐτῷ Matth. 26, 75.
  - s. 328. a. sus liez ich sich weiden miniu ougen dar Ms. 1, 2015.
- s. 328.  $\beta$ . daz si sich den recken (von dem r.) über reden müsse län Nib. 1163, 4; daz er sich in (von ihm) sehen lieze Anegenge 2062; er läze sich ouch ein wip sehn (von einem weibe) lw. 1441; manege kläre frouwen muoser sich küssen schouwen Parz. 698, 23; den bat er sich wizzen län Wigal. 8620.
- s. 329. bei Luther genug solche ihm, ihr, ihnen, zumal in der verbindung mit selbst.
- s. 333. auch N. Cap. 129 rumda diu irdisgheit, andere beispide bei Graff 2, 509, immer ohne ez. aber auch mhd. der tampf gerünet hie, ohne ez.
- s. 334. nu wil iz got alsus scheiden mit den swerten En. 11500: si woldenz gerne scheiden Nib. 1904, 2.
  - ez suenen Gudr. 1646, 1.

unz inz diu naht benam Gudr. 879, 1. vgl. nhd. es mit einem enfnehmen (vom boden auf?)

- s. 336. hant ez gehebet Wacken. lb. 628, 6.
- s. 336. dune wellest dirz enblanden, tod. gehugde 893.
- s. 337. ez bieten Gudr. 352, 4; ez enbieten Bit. 612. ez bringen: si bringet ez mit gabe Nib. 1070, 3, unser nhd. es daha bringen?
  - ez triben: swie sô manz tribe fragm. 20a; er hâtz mit mir getriben Etzel 34. 65.

man beachte mit und den dat. bei solchen constructionen, was auf einen alten instr. deutet: ez bringen mit gabe, ez scheiden mit den swerte, ez rüeren mit den écken, ez tichen mit tanze, ez riben mit griffen, ez walken mit slegen, ez bieten mit worten.

ez versuochen: daz siz noch versuochten baz Iw. 2005; nu versuocht erz så ze hant an die vrouwen dor se vant Iw. 2913 (so lese in nach der Müll. ausg. 2904); ez wart an si versuochet Bit. 818; wurde versuocht an sie Parz. 504, 29; die ez an uns versuochent it. 1325; er woldez baz versuochen Nib. 617, 2; si versuochtenz riuntlichen an vroun Kriemhilde sint Nib. 1049, 4; si versuochtenz die Hiunen Nib. 1819, 4; wold erz noch versuochen Nib. 1993, 5 ich wilz versuochen baz Nib. 1996, 2; daz ez versuochten baz die zeken Nib. 2020, 2; genuoc versuochterz an den kragen Trist. 9207. ach franz. le tenter, l'essaier in fällen, wo ital. und span. bloßes intare, tentar.

ez hazzen? vil gråven von ir lande begundenz an si hazzen Parz. 24, 14, wo ez nicht von begunden (das den gen. fordert, s. 667), indern von hazzen regiert ist, und die person, wie bei rechen und zrsuochen, durch an mit dem acc. bezeichnet wird, vgl. nachtrag zu 858-

- s. 341. sehr auffallend O. V. 3, 1 gib druhtin segan sinan, entw. b für gebe, oder sinan == thinan, in slavischer weise (s. 319.)
- s. 344. in daz ire lant Rol. 35, 11; irin vlug Anno 45; irin vluz
- s. 344. erboren von fürsten kunne und von der (eorum) art Tit. 2, 2, das der fehlt aber G.; vgl. minnen flust noch ir gewinne Tit. 3, 4.
- s. 346. noch andre beispiele des alts. poss. dritter person: aldron non 25, 13; sines rikies 39, 21; sines bröder 83, 3; im ganzen lten.
- s. 348. die neusten herausgeber bemerken, daß Ulf. den gr. artikel or subst. adj. oder präp., wenn die zweite person gemeint ist, durch is kräftigere persönliche pron. ausdrückt: jus fráujans οι χύριοι, ilg. vos domini Eph. 6, 9; thu alma thu unrödjands το πνεύμα το λαλον, vulg. surde et mute spiritus Marc. 9, 25; áudagái jus unlenns μαχάριοι οι πτωχοί, und ebenso jus grédagans, jus grétandans uc. 6, 20. 21, vulg. beati pauperes etc.; jus vaurkjandans οι λυγανιμενοι Matth. 7, 23; thu in himinam ο λν τοις ουρανοις Matth. 6, 9.
- s. 348. bei der antwort pflegt das persönliche pron. wiederholt zu erdeu (3, 765. 766.)
  - s. 351. aus bösem herzen, das er hat Burc. Waldis p. m. 39b.
- s. 351. des ambtsmanns sein gut (Ettners unw. doct. 132); ists rpheus sein gesang? (Opitz)
  - s. 354. vgl. s. 720.
  - s. 355. ih selbo O. IV. 13, 17.
  - s. 361. bemerkenswerth Chaucer: myself hath been C. T. 5757.
- s. 362. das persönliche pron. steht vor cardinalzahlen: wir zwei, r drei, sie sieben. mhd. under in zwein lw. 2709. Trist. 7327. 17420; ider uns zwein lw. 2984. Trist. 18514; von in zwein lw. 4173. nant. ider hem twem Huyd. op St. 1, 408; onder hem drien Rein. 5515; et hem viven Rein. 5716; met hem tienen Rein. 4308; onder hun iden Rein. 4936. 5774; met haer vieren Rein. 6290.
  - s. 363. du habest dir die dine (fundgr. 2, 96, 45.)

- s. 363. sa = sia O. IV. 12, 38.
- s. 364. inch = iu ich Trist. 16999.
- s. 365. lat. urkunden haben häufig das poss. dritter person statt ejus, eorum: filius suus, sui germani, suus frater (Böhmer cod. francof. 1, 23. 64. 94.)
  - s. 368. geim == gein dem Parz. 339, 25.
  - s. 369, zer heimwist? O. IV. 5, 35.
- s. 370. diesem d' vergleichbar scheint das ahd. de furista spenta (für diu) Diut. 1, 513ª wie a für sia.
  - s. 371. außem franz. Limpl. 1, 18. 48. 52.
  - s. 393. art. bei cardinalien: taihun thái, thái niun Luc. 17, 17.
  - s. 395. ubar Jordan O. III. 22, 67.
  - s. 396. butun imo laman, quhad demo lamin Matth. 9, 2.
- s. 402. N. ps. 71, 5. 15 übersetzt a mortuis fone tode, durch das subst. untar mittén iu T. 13, 23.
  - s. 404. daz iro statin wellinte N. ps. 106, 11.
  - s. 405. do nahte im der tot Nib. 2002, 3.
- s. 407. bi dem Rine, bi der Sene, bi Ene Ms. 1, 200b; bi der Unstruot En. 13318; unz an die Gerunde Rol. 9, 14.
- s. 410. überhaupt wird gern das letzte subst. articuliert: witze unde manheit, dar zuo silber u. daz golt Walth. 13, 6.
- s. 411. daz si (diu kerze) zeinez eschen wirt aH. 236, 25 (ahd. zu asche); grüener danne ein gras Nib. 1721, 3; vgl. s. 453.
- s. 411. unbestimmter artikel vor dem voc.: Minne cin frouwe! Ms. 1, 200a; cin sælic wip! Ms. 1, 201a; lache, cin rösevarwer munt! Ms. 1, 10b.
- s. 416. der humbel der sol stechen Iw. 206; di viske di erspilten Rol. 10, 15; unser bluome der muoz vallen aH. 236, 32.
- s. 416. 9, c. beide esel und der gonch Walth. 73, 31; dane stirbet ros noch daz rint atl. 252, 30; anger und die heide Ms. 1, 1973; heide und ouch der walt Ms. 1, 1976; iz ne vuorte schilt noh daz swert, helm noh die brunne fundgr. 2, 100, 31; naht und dex tac Wh. 64, 30; ir rechet herren u. den måc Parz. 419, 27; wære wert ahte und des bannes Ms. 2, 136b. es werden sich noch genug andere belege sammeln lassen, die regel beruht eigentlich auf dem allgemeineren grundsatz, ohne art. anzuheben, und sich dann in ihn zu finden (s. 386, 396.)
- s. 426. alts. sat undar middiun Hel. 24, 27; undar eu middiun 26, 22.
- s. 427. merkwürdig der mnl. art. vor god: in des gods ghewest Rein. 2873.
  - s. 432. skiöldungr sa Sam. 162b.
  - s. 432. theim skáldunum fornm. sog. 7, 138.
  - s. 486. mnl. half tjaer Maerl. 1, 43.
  - s. 439. vgl. s. 651.

- s. 443. mhd. dle im getruwent als die (wie sie, wie diese) Wh. 37, 28.
- s. 441. hare dat men Maria hiet (man hiefs ale Maria) Maerl. 2, 49; op sinen here dat hi spranc Rein. 5733 (vgl. Reinke 5131); op enen craen dat hi doe quam Rein. 5804.
- 445. ein nnl. volkslied bei Hoffm. 108 hat ausdrücklich: op haer bedde wast dat si lach.
- s. 447. die ghone Maerl. 1, 66, 68; dat ghone Maerl. 1, 50. 87. das gh verdient rücksicht.
  - s. 447. waz taz unde daz meine N. Bth. 12.
- s. 448. diz unde daz Trist. 17041; diu disiu Trist. 9372; der sprach dort und dirre hie Trist. 3638. ahd, diz umbe eucz, enez umbe diz N. Bth. 122; enez, dizese N. Bth. 120.
- 449. Auat thu husrgin ni tharft bispurnan Hel. 32, 20; Auat gi mugun warlico undarwitan 50, 10; Auat gi nethuanan ferran sind 17, 1.
  - s. 451. nách was unmueze Trist. 18218.
- s. 455, erl odharna (einer den andern) Hel. 43, 14; aga. rine odherne B. 5966; altu. snemma kalladhi seyyr annan Sæm. 1372. altu. hrafn qvadh at hrafni Sæm. 149b.
  - s. 456- than odra Judeon duon Hel. 44, 10-
  - s. 465. vgl. ort s. 652. bejac s. 665.
  - s. 473. das schweizerische in es hus ist: în einez hûs,
- s. 450. hierher nehme leh das millilende: mit timen svaren zusch Ma. 1, 1500. zuse seiner natur nach sit mur nom, oder see, pl. fem., und der dat. pl. lautet für alle geschlechter zwein; weil aber zwein fleierlerte form ist, so verfelt man darauf eine scheinbar unschenen. Eine meter, bitte man in gleichter lage zusch, fürst zusch zuschen. Eine meter, bitte man in gleichter lage zusch, fürst tig, da sich keitze vorsliche Beröm wegerfen Bitt, die In die wurzelstile selbst fällt. so wenig der dat, pl. den (großt, häim) oder in (goth. in) kirzung leidet, debenweitg zusch (goth, twäim.)
- s. 499. nach Schm. gramm. §. 751 entspränge dies voller aus voll der. wenn es auch Luther so genommen hätte, widerstrebt doch Johans von Soest voller aller pin, und noch mehr das mild. voller und vollez (s. 493.)
  - s. 535. mit thên sáligén sélon O. I. 2, 58.
  - s. 538. ros diu gnoten Nib. 476, 3.
- 540. dem grözem leide Nib. 1012, 2; ilf dem wundem orse Wh.
   84, 21.
   541. der küenen helde unde snel Nib. 425, 4.
  - s. 542. vii lieber vriunt der guote! Bit. 793.
- s. 514. im franz. Simpl. lumer der pl. die gröste (maximi), die schönste (pulcherrimi.)
  - s. 554. jener alte Gudr. 1431, 2.

- s. 561. lieben vriunt min! En. 81; edelen koufman! Trist. 2228; getriuwen ritter! Troj. 18435.
  - s. 563. si truogen vremdiu wilden mål Parz. 519, 9.
  - s. 565. ih eristo Is. 45, 3.
  - s. 567. thina guodun huldi Pertz mon. 3, 67.
  - 8. 580. Etzel was der kuene Nib. 1958, 1.
- s. 584, wer die lat. oder gr. erste und zweite decl. nnserer schwachen vergliche, die dritte unserer starken, würde irren; diese dritte glaube ich s. 585 in einer deutschen anomalie nachgewiesen zu haben, unsere comparative gehen schwach, die lat, folgen der zweiten und ersten decl., viele gr. der dritten. unser fatar, fatirio entspricht freidich dem lat. pater, patruus, die abweichung der decl. gleicht sich, nicht die unterscheidung der starken und schwachen form.
- s. 585. das goth. gards (domus) steht ab von garda (avin) Joh. 10, 1; es sind dennoch ganz verwandte begriffe, hof und vorhof; ahd. kart (domus) karto (hortus), beide schwankend in den zusammensetzungen, z. b. avingart und wingarto (2, 494) man erwäge noch folgende subst., in welcher starke und schwache flexion einander begegnen: mann und manna; fön und funins, funin; qvéns und qvinó; altn. hanr (exuviae), tikhami und lichami, in ahd. compositis überall hanno (2, 496); ahd. halm und johhalmo (lorum) u. a. m., welche den übergang zwischen beiden flexionen bei subst. sattsam kundgeben.
  - s. 590. statt des nom. bei werden später die prap. zu (s. 815. 816.)
- s. 5:00. goth. alláim mannam andancithans (adversarii) sind 1 Thess. 2, 15; galáistans vaurthun imma κατεδίωξαν αὐτόν Marc. 1, 36; ags. gethafa (consentiens); orvéna (expers spei) s. 625 anm.; ahd. kiloupo (credens.)
- s. 592. das aussallen des man bei heisten auch noch viel später. Melander in jocoseriis 2. p. m. 557. 558 erzählt einen schwank, worin vorkommt: mich heißt (man) Heinze; so heißt (man) mich.
  - s. 596. unfuoge tuon Parz. 90, 16; den wanc tuon Geo. 3202.
  - s. 597. reht uoben (merig. 58.)
- s. 598. gewald haben Hel. 74, 5. mhd. künde hân Geo. 3367; sin hân Parz, 88, 2; sinn hân Parz. 431, 6; haz hân Parz. 332, 8; pris hân Parz. 416, 12; werdekeit hân Parz. 269, 4; si haben kalt (frigus sentiant) Parz. 449, 4.
  - s. 599. mnl. ghi hout uw scheren (spott) Floris 1066.
  - s. 602. dust enphan Reinb. 356, 1768.
  - s. 604. goth. vroh bairan: hvo vrohe bairith Joh. 18, 29.
  - s. 607. nhd. hilfreiche hand, hilfe leisten.
  - s. 608. unschulde bieten Bon. 35, 9. 72, 42; schalkeit bieten Bon. 37, 9. kiesen den tot Roth. 596, vgl. kausjan s. 612.
- s. 613. hier noch einige merkenswerthe verba mit persönlichem acc. goth. stöjis brothar theinana Rom. 14, 10. ahd. braston in (exacerbaverunt eum) N. ps. 105, 43; solchen zuivelön (an einem solchen zweifeln) N. Cap. 35; mhd. fremde ich si lange (bleibe ich ihr lange fern) MS. 1. 164, es dürfte auch wol gesagt sein fremde ich ir (vgl. s. 697); nich heimeswochest Ms. 1, 80b.

- s. 614. daz mag man wunteren (merig. 17.)
- a. 621. ir sult ez heln alle Nib. 941, 2.
- s. 624. Iz deta festi O. IV. 18, 16. thes duan il thih giloubo (: liebo, tir giloubon) O. IV. 13, 28 vgl. thu bist es giloubo I. 18, 7. s. 625. cinen houbtlösen tuon Bit. 657; tuot din herze schadehaft Ms. 1, 195b.
- s. 626, man sol in holden han Nib. 102, 3; do hete er willic aine man En. 13121.
  - a. 627. schwed, dansa sig varm, rida aig trott.
- s. 628. då or sin tarnkappe verborgen ligen vant Nib. 410, 3; då ai funden Sifride stån Nib. 472, 3; vgl. nachtrag zu s. 126.
- s. 631. den du giliest, der din fater si (quem patrem tuum esse perhibes) fundgr. 101, 23.
- 635. einen des toufes ronben Wh. 17, 6; prises bestronfen Wh. 260.
   22; verstiez mich miner stat Ben. 306.
- a. 643. vgl. s. 866 in der stelle: der wirt virholin danne beide wib und manne fundgr. 2, 111 ist manne acc. pl., nicht dat. sg. daz lieze wir inch unverdient Bit. 28: diu zi wart verholn Bith. 2003.
- 5. 645. goth, ushanth hunth ηχμαλώτενοιν αίχμαλωσίαν Eph. 4, 8, mhd, er warf würfe und sluoc slege Ulr. Triat. 1578.
- s. 617, in den mhd. stellen; ob it zen Hinnen bieten siemen, danne min Nin 1919. 2C; et hid lite niemen, danne min Park, 1919. 2C; et hid lite niemen, danne min Park, 260, 4. Ggg.; ich habe niemens wen din Eill. Triat. hängt der gen. niette von laben ab, und nicht von niemen, ich verwerfe die s. 763 aufgestellte nasicht, und trete Lachn. bei, welcher ihn aus dem (von wan und danne abhängenden) min in das erste glied (ainems) werrieben läftit (zu den Nih. a. 225 zeile 10 von unten.) ohnehln hat die bezer learst den acc., und ein partitiver gen. findet her kaum platz.

inawischeu wird der negation mehr einwirkung auf den gen. einzufsumen nein, als ich zugegeben lube, da ihn selbst das schwischer und der zusammensetzungen lerenzieht (s. 907) vgl. Vilmar de gen. syntaxi und die von ihm sus Hel. 51, 12, 103, 18 augeführten siellen, in der slav. spenche empfangen negative sitze entschieden den genstatt des nec. der positiven (Dohr. Instit. z. 619-21. Bandtke p. 363. ich werde bei sähundlung der ungestum unständlicher sein.

- s. 648. zwėnzie mau hæten sún (daran) ze trageue cod. kolocz. 170.
- s. 6:9. sin munt ir doch niht az Parz. 8:13, 7; seht waz er fens frezze Ms. 2, 75b (wo der gen. vielleicht besser vou waz abhängt.) dagegen: Eve den apfel beiz Angb. 24.

drincan suoties brunnon Hel. 119, 21-

- s. 650. barné ni bileithāl τίπτα μὴ ἀκῆ Marc. 12, 19, nichts von kindern hinterlie[se, bileithan fordert sonst den dat. (s. 690.) barnam bileithāi würde sagen liberos deserret.
- s. 652. goth. theei gavairthjis sind τὰ τῆς εἰφήτης Rom. 14, 19. etwas anderes ist: ni vas in barne Luc. 1, 7; ni vas mi rimits oix ην αίτοις τόπος Luc. 2, 7, hier scheint wieder der geu. vorzüglich abhängig von ni, das beinahe dem alid. niht gleichsteht.
- s. 653. Iro wat was festes kezinges N. Bth. 8; mld. des todes weseu Bit. 143.

s. 655. bat min ze wibe Ben. 454.

s. 658. ich was ir ze sehen vro Ms. 1, 201b.

s. 658, beim goth. gastaldan Luc. 18, 12 der gen. thizé gastalda. sonst der acc.: thaup ni gastaistald Neh. 5, 16; managizans gastaistaldján 1 Cor. 9, 19; aglón gastaldand 1 Cor. 7, 28.

s. 660. wes pitet ir? Nib. 442, 5.

s. 660. mhd. ich in wol getrawen des Parz. 392, 8.

s. 662. nu merket min Amgb. 27c.

- s. 664. thu mir hilp! Pertz 3, 67. s. 668. strits ernande Wh. 42, 1.
- s. 66%. hierher auch das uhd., nur mit dem gen. des inf. construierte vorgeben: er gibt freiens, heiratens vor; schon Ayrer op. theatr. 77% gabt bulens für; 443% gibt bulens für, oder ist dabei ellipse eines subst. wie wille, entschluß, absicht?
- s. 673. des balles spilen Alex. 1117; des gensleins spilen Melander jocoseria 1, 265.

s. 680. bestuonden wir iuch strites Conr. schwanritter 424.

s. 688. goth. ufarskadveid thus intoxidet ou Luc. 1, 35.

s. 692. verteilet si dem swerte Rab. 453; got muoz mir verteilen Rab. 461.

s. 693. man bette im Geo. 2668.

8. 695. forsahhan s. 618.

- s. 697. anhängen, ankleben, ahd. kliban: kliban themo manne O. III. 16, 10; theiz minera sėla klibe V. 3, 2; ther gotes wizzode kleip O. Sal. 20.
- s. 697. dieser unterschied zwischen enbrösten und enbresten wird sich nicht halten können. im augsb. stadtbuch von 1276 p. 57. 82. 83. 87: er ist im damit enbrosten in hat ihm genug gethan, ist seines anspruchs damit ledig.

s. 698. sin jar niemen gewidern kan Renn. 6666.

s. 700. was war ir daz? Parz. 103, 13; waz leides ir werre Wigal. 2437; so muoz mir minne werren Parz. 76, 30; ich wæne ez

mir niht werre Wigal. 924.

s. 703. die gen. der constructionen ni vas im barne, ni vas im russ im vas im

ähnlich ist der dat, in der alid, redensart mir gistantit: Detribbe

darba gistuontun fateres mines Hild. 23.

s. 710. hulundi stáina ufarlagida vas (spelunca contecta fuit saxo) Joh. 11, 38.

s. 723. der sælden barn Barl. 37, 36.

s. 724. brynthings' apuldr Sæm. 194b. aller manne schæne ein bluomenkranz Parz. 122, 13; ags. helm Scildinga B. 907; Vedhra helm B. 4920; eorla hleo; mhd. der eren ingesinde Bit. 165.

- 725. siler riter fre Rol. 212, 20; swenne in kumt des sumers güete Ms. 1, 194b; alts. allaro gewäden eust (nuswish) Hel. 50, 48.
   732. ferahes frétoro Hild. 8, schon im positiv könnte es belijen ferahes frét.
  - s. 731. beser gesellen wirt man houbetsiech Geo. 3009.
- auf herte.
  a. 747. ags. fugle gelicost B. 435.

det stehn.

- s. 749. wis giltengly thinems widerwarte T. 27, 2. such bei ge-
- slaht, gekünne sieht der dat. s. 752. unden gold C. 128, 17 locene beagss B. 5985. es sind die gewundnen armillae, wie sie bei Klemm tab. 2, 10. 4, 5 abgebil-
- 5. 7/3. wenn es Meerl. 2, 49 hei/lt. die joghet valt in evele lichtre (juveutus pronior est in vitia) ende hner evel es vele bedichtre des ouden (vitiumque ejus multo navius est vitio adulti) so hängt hier des ouden nicht vom comp. bedichtre ab, sondern von dem susgelassnent an dat evel.
- 8. 755. die salfelder stat. bei Walch 1, 57 vgl. 72 bieten dar: von lesern getreide uf dem velde, und hier scheint der acc., wenn dem texte zu trauen ist, ahlingig von dem subst. leser.
  - s. 759, zu ungerade vgl. s. 907, and den gen. bei gevago s. 925. s. 761, wannen landes Flore 246.
- - s. 763. auch bei ak: sh tes leides!
- s. 770. das shd. sino schwankt zwischen drel casibus (s. 762), doch nicht um verschiedne richtungen des begrifs auszudrücken. s. 779. nagu fram Luc. 8, 430.
  - s. 782. vgl. kiesen an und von s. 848.

8. 802. wie neben sin auch vor sin Bit. 879.

s. 814. mit genâde sin Ms. 2, 45<sup>a</sup>; nhd. bei gelde sein, im stande sein.

s. 815. altn. verdhr honum vîsa î munnî; hvî honum yrdhî that î munnî (form. sög. 11, 144. 149), nhd. es kommt ihm ein lied in den mund, wie ihm das in den mund kame?

s. 820. saz über sinen tisch Ulr. Trist. 2585.

s. 822. if walt und in gevilde Ms. 1, 193a.

s. 824. noch Keisersberg omeis 21b: zu dem bapst urlob nemen. s. 827. diu minne heht mit disen an Trist. 12061. der morgen

taget in daz lant Bit. 1015.

s. 828, âne nit lân Wigal. 2819. 6196. 9465. lânt daz âne haz Ms. 1, 86a.

s. 835. daz man sin ze künege jehe Geo. 2901.

s. 839. nach der besten minne senet min lip Ms. 1, 30b.

s. 846. ez hiez iu klagen, ir sît sîn voget Walth. 12, 9; ir meget

im gerne rihten 12, 12.

- s. 858. an ir röten munt (acc.) ist richtig: unschulde manger an si rach Parz. 824, 21. an einen rechen, an einen hazzen (rache, luß auf einen tregen) gleicht dem versuochen an einen (nachtr. zu s. 337) an einen werben (s. 841) räten (s. 843); man erwäge ferner: die frowen an daz liehte hol getorsten niht ernenden Mar. 177; frumeta zeichen unde wunder an den chuning unde an alle sine man N. ps. 134, 9; swenne ich an valsch gelerne Parz. 13112 (Müll.) scheint druckf., Lachm. 439, 18 nu valsch, ohne var. es könnte etwa steha wie sich an etwas gewöhnen. nhd. sich an etwas wagen, sein leben an etwas setzen.
  - s. 859. ein lied in die zitter singen (Ettners unw. doct. 36.)

s. 860, hust is mi umbi thesoro manno lid? Hel. 61, 18.

nhd, es ist an dem (es ist gegründet); es ist etwas, nichts daren mlid, des man im jehen lange gehæret daz ist an im (was man lange

von ihm sagen hört das ist nicht ohne grund) Bit. 5170.

s. 873. wir verknüpfen nhd. zur steigerung des begrifs zwei persönliche wörter durch von: ein engel von einem weibe, teufel von einem menschen, tiger von einem menschen, ein hund von einem bedienten, ein schurke von einem wirte n. s. w. = ein englisches weib, teuflischer mensch, hündischer diener. meine hunde von reitern (Göthes Götz p. m. 101.) franz. c'est un diable d'homme, un auge d'enfant, chien de valet, coquin d'aubergiste; ebenso engl. a devil of a man, 'tis some tyrant of a distemper and not of a man (Yorick.) erwünscht wären belege für mhd. redensarten wie: ein engel eines wibes, tiuvel eines mannes, ich kenne keine, denn Iw. 1690 'ez ist ein engel unt niht ein wip' wird zwar dasselbe, aber ganz anders ausgedrückt, ähnlich, doch verschieden ist: ein wolf an triuwen, der witze ein gouch (s. 876), weil das abhängige subst. unpersönlich, ein schmeicheln und schelten wie die nord. possessiva (s. 295. 955.)

s. 878. ahd. garo ze dicchen regenen N. Bth. 14.

s. 885. mhd. då von Gråvenberc Wigal. LVII. s. 892. auch ohne art. picds nuds (nudis pedibus.)

s. 907. ungezalt des volkes Wh. 325, 14.

s. 910. ungenetzt und unverletzt seine fulle und flügel RA. 79.

## DRUCKFEHLER.

lies 7, 10 so liegt 55, 15 unpersonlichen 77, 20 beigebrachten 80, 12 lw. 82, 2 kimmert 91, 6 wagst 94, 15 lnf. 101, 16 ihrigen, 115, 28 garaihtans 173, 40 Luiofs 188, 43 das 202, 13 vinnam

27 der 11. pl. 216, 11 swå

216, 11 swa 255, 32 umgekehrt 256, 22 néhvundja 266, 0 buchs

266, 9 buchs 286, 42 leute 321, 28 mitôdédun

335, 22 klenkan 337, 1 allan thesan scadon

354, 26 theinana 382, 3 nun

390, 16 adhumistans 393, 35 himinakunda

401, 40 piboto 422, 30 athmet rings 445, 24 mit sa, sô

464, 19 svistrs 27 gewöhnlich vor.

475, 12 Francôno 507, 37 pronominalpartikeln

507, 37 pronominalpartike 528, 24 thadraeinan 561, 38 vor

579, 44 arsingano 583, 28 sums 609, 29 3990

609, 29 3990 639, 36 hvé 665, 7 bei ort

701, 1 them 701, 18 ni 750, 37 Beov.

806, 31 fairhváu 831, 11 quad 857, 28 hem

866, 14 getriwellchen 913, 21 blinzelnden 918, 43 intinismus

925, 1 adverbial 942, 40 rabor

942, 40 rabor

1. 



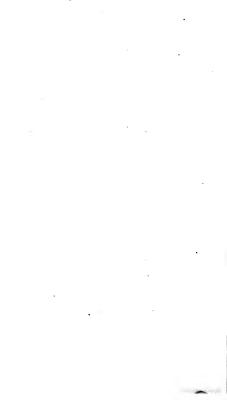



## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

